





DIE NATIONEN VOR HEINRICH II.



Druck v D: C. Wolf u. Sohn München.

NACH EINEM GLEICHZEITIGEN BILDE.

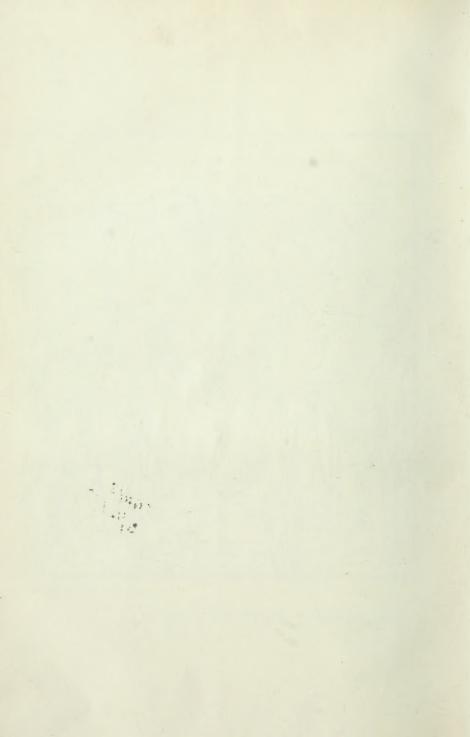

Der

# deutschen Kaiserzeit.

Ben

Wilhelm v. Giefebrecht.

Bueiter Band. Bluthe bes Raiferthums.

Vierte Auflage.

29413 193

Mit einer Runftbeilage bon 2B. Dieg.

Braunschweig, C. A. Schweische und Sohn. (M. Bruhn.) 1875. vadalm (1881

Trine R Hadinus

store with a minimize

Angelier Mand.

the major man

and at our opposite and the

All immersely

#### Borrede.

Dieser zweite Band hat in ter neuen Anflage zahlreichere Aenderungen erfahren, als ter erste. Sine genaue Revision war ersorderlich, weil einmal erst jest die großen Altaicher Annalen, eine der wichtigsten Duellen für die hier behandelte Periode, nach ihrem Wortlant benutt werden konnten, dann weil eine größere Zahl von gründlichen Untersuchungen in dem letzen Decennium erschienen sind, welche einzelne Theile dieser Periode betreffen. Mit besonderem Danke habe ich zu erkennen, daß mir die Herren Dr. H. Breßlau und Prosessor E. Steindorff ihre Arbeiten über Heinrich II. und III. schon vor der Beröffentlichung zugängstich machten. Die beiden neuen Bände von Waißs Deutscher Bersassungsgeschichte kamen mir leider so spät zu, daß ich den fünsten nur noch für die Anmerkungen, den sechsten auch für diese nicht mehr zu verwerthen vermochte.

Ungeachtet vielfacher Berichtigungen und einzelner Ergänzungen der früheren Darstellung ist das Bild, welches ich von
der Blüthezeit des deutschen Kaiserreichs entworsen habe, in seinen Grundzügen unverändert geblieben. Auch die spätere Forschung, wie viel sie im Sinzelnen näher bestimmen mag, wirt faum, wenn sie nicht mit den Duellen willkürlich versahren will, zu wesentlichen Correcturen dieser Grundlinien sühren.

Es sind über das Wesen jener Zeit, in welcher nach der allgemein herrschenden und gewiß richtigen Ansicht die deutsche Reichsgewalt sich im Mittelalter am frästigsten entwickelte und geltend machte, jest unschwer klare Borstellungen zu gewinnen. IV Boirec.

unt mit der richtigeren Einsicht in die Bedeutung jener Zeit wird auch die Erfenntniß machsen, wie die neue deutsche Reichs gewalt, die wir vor unseren Angen baben entsteben sehen und deren Tasein sich und nach allen Seiten energisch sühlbar macht, zwar die mannigsachsten Bergleichungspunkte mit der des elsten Jahrbunderts bietet, aber doch auf durchaus verschiedenen Grundlagen ruht und wesentlich andere Zielpunkte versolgt und verfolgen muß. Wollte das neue Reich jemals auf die Babnen des alten eintenken, so würde jeder Bersuch alsbald seine ganze Eristenz ge fährden.

Stolze und erbebende Erinnerungen unfres Boltes werden fich immer an jene Blütbezeit bes alten Reichs knüpfen, wo in ren Sänden unfrer Raifer eine weithin geachtete Dadht lag, wo rer teutsche Rame im Abendlande in erfter Stelle ftand. Rlarer ale früber erkennen wir jest, wie viel jene Raifer für Die engere Berbindung ber bentichen Stämme zu einer Boltsgemein. schaft gewirkt, wie sie eine große eivilisatorische Aufgabe nicht allein für Deutschlant, sontern auch für einen großen Theil ber Rachbarstaaten gelöst baben. Aber nicht minter flar stellt sich berans, wie wenig es ihnen gelang, die Macht bes Reichs burch Recht und Gesetz zu festigen, wie sie vielmehr bie Butunft besjelben in Frage stellten, intem sie die Fortbildung bes Rechtes und einer geordneten Berwaltung banptfächlich ter Kirche unt ben einzelnen Territorien überließen, während fie ihre Antorität vornehmlich durch äußere Erfolge und den Gehorfam eines reichen. flugen und welterfahrenen Klerns zu stüten suchten. Ale Die Baffenerfolge fehlten und Die Geiftlichkeit ben Beborfam weigerte, zeigte fich jogleich ber Welt, bag jene aufpruchevolle und gefürchtete Maifermacht nur zu viele verwundbare Stellen batte, und Die Welt bat bamals, wie zu allen Zeiten, batt tiefe Bunben geschlagen, wo Blogen offen lagen.

Münden, ben 1. August 1875.

#### Inhalt.

#### Biertes Bud.

### Befestigung des Reichs durch theinrich II. 1002—1024.

Beite

|   | Bebeutung des Ottonischen Kaiserreiche 3. 4. Innere Schwäche          |
|---|-----------------------------------------------------------------------|
|   | defielben 4-8. Stellung der Krone zum Episcopat 8-10. Berfall ber     |
|   | äußeren Macht 10. 11. Innere Fehden 11. Loderung ber alten Gitte      |
|   | 11-13. Gefahr einer Zersplitterung bes Reichs 13.                     |
| ) | Die Thronbesteigung Beinrichs II                                      |
|   | Die trei Thronbewerber 14. Heinrichs früheres Leben 14. Seine         |
|   | ersten Schritte um sich bas Reich zu sichern 15. 16. Markgraf Edarb   |
|   | iein Rebenbuhler 16. 17. Berfammlung zu Frosa 17. 18. Markgraf        |
|   | Yothar tritt Edard entgegen und begiebt fich zu Beinrich 18. Bufam-   |
|   | mentunit ber Cachien in Werla 18. 19. Herzog hermann tritt als        |
|   | Ehroubewerber hervor 19. Mord des Markgrafen Edard 20. 21. Be-        |
|   | lestams von Bolen Ginfall in die Marten 21. 22. Heinrichs Anerten     |
|   | nung in Franken und Krönung zu Mainz 22. 23. Rampf in Schwaben        |
|   | 23. 24. Hulbigung ber Thuringer und Sachsen 24. 25. Der Boie          |
|   | Boleilam liefert die Marten ans; fein Bund mit Markgraf Beinrich und  |
|   | feine Gefahr 25. 26 Runigundens Krönung in Paderbern 26. Hutti-       |
|   | gung ber niederlothringischen Großen zu Machen 27. Unterwerfung Bei   |
|   | jog Hermanns 27 Auertennung in Obertothringen 28. Seinrich allge-     |
|   | mein in Dentschland als König anerkannt 28 29.                        |
|   | Rämpfe um die Machtsteitung Des Reichs                                |
|   | Berluft der Combardei und Böhmens. Arduins Krönung                    |
|   | 30. Riedertage Ottes von Karnthen und Ernfte von Deftreich im Brenta- |

tbal 31. Bolejtam von Poten bemächtigt fic Böhmens 32. 33. König Heinrichs Bedränguis unt Unterbandlung mit Boleitam 33. 34. Die Emperung des Martgrafen geinrich. Des Martgrafen gufftand

une Releftams Ginfall in Die Marten 54. 35 Der Ronig in Ofifranfen Einger 36. Der Ronige Bunt mit cen Lintigen 36, 37 Gerftellung beb Bisthume Merjeburg 37. 38 Brun von Sneriut unt neue Regungen in ber Miffion 38. 39. Die Aufftandigen unterwerfen fich 39. 40 Der erfte Bug Beinrichs nach Italien. Borbereitungen 40. 41. Ein bringen in Italien 41. Wahl und Kronung ju Pavia: Arbuin ichtiefit fich in eine Bergfefte ein 42 Auffiant in Pavia 42. 43 Müdlebr bes Königs nach Denischland 44. Serftellung ber beutiden beir ichaft in Bobmen und in den Marten. Der Nonig verjagt Be leilam Chabru aus Bobmen 44, 45. Baromir als Bergog von Bohmen eingesetst 45, Unterwerfung bes Milgenerlandes 45, 46. Der erfte Welbing Beinriche gegen Bolen. Der König bringt bie in bie Rabe von Bojen vor 46 47. Der Friede gu Bojen 47. 48. Die Un gelegenheiten tes Weftens. Bug gegen bie Weftfriefen 49. Un maßungen Balbuine von Glantern 49. 50 Berffandigung Beinriche mit Ronig Robert von Frankreich 50. Autolf von Burgund fichert Sein rich Die Rachfolge in feinem Reiche zu und tritt ibm Baiet ab 50. 3mie jader Rriegeing gegen Balbuin von Flanbern 51.

Gegeniah gegen bie Regierung seines Borgängers 65. 66. Streben nach Regelung ber verwirten Berbältnisse des Reichs 67. Heinrichs Stellung zum Abel 67-69. Theilnahme ber Fürsten an der Reichs regierung 69. 70. Das Princip der Erblichteit der Reichslehen stillschweigent anerkannt 70 Beschworene Landfrieden aufgerichtet 71. Edicte zur Aufrechthaltung des Landfriedens; die Anfange eines geschriedenen beutschen Landrechts 72. Heinrichs Strenge 73. Enge Berbindung der Neichs mit den sirchsen Gewalten 74. 75. Heinrichs Stellung zur Kirche 75-82. Wie heinrich das Investiturrecht iste 82. 83. Wie Heinrich mit dem Kirchengut umging; Resermation und Beraudung der Alöster 84-86. Chuniacenssiche Resermen in Lothringen 86-88. Lasten der deutschen Bischöse 88. 89. Ihre Arhängigkeit vom Reich 90. Oppesition mancher Bischöse 91. 92. Heinrich und Reinwerf von Kaderderte 95. 96.

Boleslams Vilt in ber Sage unt Legende 96. 97. Das Urtheit ter Dentschen über ihn 98. Boleslams mahre Bebentung 98—100. Auf fündigung bes Posener Friedens 100 101. Der Krieg wird von den Sachen lässig gesischt, während Boleslam sich abermals in der Lausitziest 101. 102. Der König zerfällt mit seinen Schwägern 102. Be lagerung und Eroberung von Trier 102. 103. Der innere Krieg ergreist ganz Lothringen 103. Die leitenen Schicklafte Bruns von Duerinrt 104—109. Der König entietzt ieinen Schwager des Berzogthums Baiern 110. Augrist den Kinige auf Reb. die Such behauptet sich: Basienstüllstant 110. Ungerinnigen in Sachen nob verrätzerische Um

triebe mit ben Besen 111. Siephan von Ungarn unterstützt Konig Heurich 111. 112. Feldzug des Jahres 1010; Botestaw wird aus den Stbgegenden zurückgedrängt 112. 113. Reichstag zu Mainz; Bassenstülstaud
mit den Schwägern des Königs erneuert; Bruch desselben durch die Luxemburger 113. Feldzug des Jahres 1012 gegen die Auremburger 114.
115. Die Synode von Cobsenz; Dietrich von Metz unterwirft sich dem Könige 116. Friede mit Bolessam, welcher die Ober- und Nieder-Lausitz als Lehen des Reichs empfängt 116. 117.

:tmbalt

Die Beweggründe Heinrichs zum Römerzuge; ber Zustand Deutschlands 118—120. Der Zustand Staliens 120—123. Bertrag zwischen Heinrich II. und Benedict VIII. 123. Unkunft bes Königs in Stalien 123. 124. Kaiserkrönung 125. Empörung in Rom 125. 126. Rücktehr bes Kaisers 126. Arbuins lehte Zeiten 126. 127. Unterwerfung Italiens 127. 128.

Boleisams Krieg gegen Gregifirst Wladimir 129. 130. Mesco wird von Udalrich von Böhmen sestgehalten und dem Kaiser überliesert 130. Neuc Zerwürsnisse zwischen dem Kaiser und Bolestaw Chabry 131. 132. Unglistlicher Feldzug gegen Bolestaw im Jahre 1015; Meißen wird von den Bolen vergebens belagert 132—135. Stillstand im Kriege; Zwistigfeiten der sächsischen Fürsten 135. 136. Vergebliche Unterhandlungen mit Boleisaw 136. Großer Bund des Kaisers, des Königs von Ungarn und des rufsischen Großerstand des Bolestaw 136. 137. Aussichung des Kaisers mit seinen Schwägern 137. Feldzug des Jahres 1017 gegen Bolestam 137—141. Kriede zu Vantzen 141. Polestaws Zug gegen Russland und Eroberung von Kiew 142. 143.

Widerstand bes burgundischen Avets gegen die Erbsotge Heinrichs 143, 144, Otto Wilhelm 144, Das Straßburger Abkommen 145. Heinrichs erster unglischlicher Versuch sich Burgunds zu bemächtigen 145. Ruboli übergiebt Heinrich das Reich 146. Zweiter unglücklicher Zug bes Kaisers nach Burgund 146. 147. Vereinigung ber burgundischen Bischöfe zur Erhaltung bes Landfriedens 147.

Beruhigung Lothringens. Untersothringen 148–160. Oberstothringen 160. 161. Die schwäbische Tehbe 161–164. Beruhigung Sachsens. Die Verhältnisse Sachsens; Ausstand der Abodriten 164–166. Ausstand Herzog Bernhards und seine Aussöhnung mit dem Kaiser 166–168. Dritter Kriegszug gegen Baldnin von Flandern 168. Graf Otto von Hammerstein 168–170. Heribert von Köln stirbt: die rheinischen Erzbisthilmer kommen sämmtlich an baierische Klerifer 170. 171. Heinrichs Triumph 171–173.

Benebier gegen Mraber und Griechen. Stellung Renebicte

174 175. Seine Theilnahme am Kampi gegen bie Rraber 176 177. Aufftand bes Melus in Bari 177, 178. Anfunit bei Rormannen in Unteritation 178, 179. Benedict VIII. weist die Rormannen an Nelus; ungludlicher Einfall des Melus mit den Rormannen in Apulien 179, 180. Reife des Bapkes nach Deutschland 180. Ausbreitung der Grieden in Unteritation 181. Dritter zug des Kaisers nach Italien. Unsbruch und Borrifden 181, 182. Belagerung von Troja; Unterwerfung der langebardischen Fürstenthümer 183–186. Benedicts reiormatorische Richtung 186–191.

#### 

Einleitungen zu einer großen Kirchenresorm. Erzbischof Aribo von Mainz und das Provinzialconcil zu Seligenstadt 192. 193. Des Kailers Borbereitung zu einer Resorm der Kirche 194, 195. Zusammenkunft mit König Robert von Frankreich 196–198. Fabeln über eine beabsichtigte Abrankung des Kaisers 198. 199. Borbereitungen zu einem allgemeinen Concil in Pavia 199. Aribos Streit mit Rom 200–202. Das Abscheiben Benedicts VIII. 202. Tod Heinrichs II. 202–205.

#### Fünftes Buch.

## Das Kaiserthum auf seiner Machthöhe unter Konrad II. und Geinrich III. 1024—1056.

Konrabs II. Wahl und Krönung 217—225. Konrads Steftung zu Aribo von Mainz und bem jüngeren Konrad 226. 227. Der Königsritt. Gijela vom Erzbijchof von Köln gefrönt 228. Konrads Aufnahme in Sachien 228. 229. Die händel zwischen Aribo von Mainz und Gobhard von Hilbesheim 229. 230. Umritt in Franken, Baiern. Kärnthen, Schwaben 230. Die Verhältnijfe Italiens und Burgunds 230—232. Vorbereitungen zum Kömerzug 233. Die erste Verschwörung gegen Konrad II. Tod Boleilaw Chabrus; Verbindung Konrads mit Knud: Abtretung der Mark Schleswig 233—235. Verbindung bes Königs Robert von Frankreich, des Herzogs Wilhelm von Aquitanien, des Grasen Odo von der Champagne, des Markgrafen Balduin von Flandern, der Herzoge Gozelo und Friedrich von Lothringen, des Herzoge Ernst von Schwaben und des jüngeren Konrad gegen die beutsche Krone 235. 236. Beseitigung der Gesabr und völlige Unterwerfung Lothringens 237. Konrad geht über den Brenner 238.

2 Aufschwung bes Raiferthums in Italien und Deutschland . 238 - 258. Ronrabs II. Romiabet. Der jombarbifche Abel jucht die Macht

rer Bische ju brechen und beruft Wilhelm von Aguitanten auf ben Thron 238 – 240. Wilhelm verschmäht die Krone Italiens 240. 241. Kenrab, durch Aribert gefrönt, unterwirft die Lombardel und Ravenua 241 – 243. Tuscien kommt an Markgraf Bonifacius 244. Die Schwäche Ichanns XIX. 244. 245. Kaiserkrönung Konrads und Aufstand in Rom 245. 246. Beschälisse der römischen Spnobe und Verhandlungen des Kaisers mit Knud von Dänemark und Rudolf von Burgund 247 – 249. Berhältnisse Unterwerfung der langobardischen Fürsten und Aufnahme der Normannen durch den Kaiser 249 – 251. Rückehr des Kaisers nach Deutschland 251. Die zweite Empörung gegen Konrad II. Die Berschworenen und ihre Verdindung mit Konrad dem Jüngeren und Mesco von Polen 252. 253. Schnelle Bewältigung des Ausstandung und Bestrafung der Verschworenen 253 – 255. Concil zu Franksurt 255 – 257. Erbvertrag mit König Rudolf von Burgund 257. Heinrich III. wird vom Erzbischo von Köln gekrönt 257. 258.

3. Die Kampfe um vie Erbichaft Boleflam Chabrys . . . . . 258-272.

Unglückliche Kriege gegen Polen und Ungarn. Mesco wird von ben Danen, Ungarn und Russen angegriffen 258. Spannung zwischen bem Kaiser und Stephan von Ungarn 259. Mesco fällt in die deutschen Marken ein 259. 260. Bretislaw erobert als Bundesgenosse Kaisers Mähren 260. 261. Erster unglücklicher Zug des Kaisers gegen Polen 261. Neuer Einfall der Polen in die Marken 262. Unglücklicher Zug des Kaisers gegen Ungarn 262. 263. Das Ende Herzog Ernsts von Schwaben 264—266. Auflösung des polnischen Reichs. Glücklicher Kriegszug des Kaisers gegen Mesco 267. 268. Polens Zerflücklung und Demitthigung 269. 270. Orbnung der Verhältnisse im Often. Böhmische Wirren 270. 271. Friedeliche Verhältnisse mit Ungarn 271.

4. Burgunde Ginverleibung in das Kaiferreich . . . . . . . . . . . . 272 - 280.

Tob König Rubolfs von Burgund 272. Der von Champagne bemächtigt sich bes größten Theils von Burgund 272. 273. Bündniß Konrads mit Heinrich I. von Frankreich 273. 274. Konrad wird in Betertingen zum König von Burgund gefrönt und unterwirft den alamannischen Theil des Reichs 274. 275. Konrads Einfall in die Champagne 275. 276. Ober- und Niederlothringen unter Herzog Gozelo vereinigt 276. Neuer Zug Konrads gegen Odo nach Burgund; Erzbischof Aribert und Markgraf Bonisacius unterflühen den Kaiser: ganz Burgund unterwirft sich 277. 278. Bedeutung der neuen Erwerbung sitt das bentiche Reich; Folgen berselben für die burgundischen Länder 278—280.

Erbleben und Erbfaiserhum. Die faiserliche Macht fteht unbestritten ba 281. 282. Charafteristis Kourads 282. 283. Erblichkeit ber Beneficien 284, 285. Sorge Kourads für ben l'andfrieden und allgemeinen Rechtsschut 285. 286. Streben nach bem erblichen Kaiserthum 287-289. Konrad überträgt die herzogthümer Baiern und Schwaben zeinem Sohne und Nachsolger 289. Widerstreben der Großen gegen die

Einziehung ber Bergogthumer 289. Borgange bei ber Abichung Abat beros von Rarntben 290-292. Konrab notbigt jeme nuchten Bermant ten in ben geiftlichen Stand ju treten 292. 293. Renrab II. unt bie Mircheureform. Die Abhängigteit ber Rirche und bes Mierus 29% -298. Aribes Ende und fein Rachfolger Barbe 298 -301 Germann von Beln 301. Tiefer Berfall bes Papfithums 302. 303. Ronrads II. Wen Dentriege und bie Miffion. Streitigfeiten mit ben Lintigen 303. Erfter Wentenfrieg Konrado 305. Bermäblung feines Cobnec Beinrich mit ber banischen Gunhilt 306. Zweiter Wenbenfrieg Rourabs 306. Das Ersterben ber Mission in Magteburg 307. Lebendige Mis sionsbestrebungen in Bremen 307. 308 Die nordiichen Reiche nach Runds Tobe 308-310. Das Geibentbum unter ben Abebriten 310. 311. Berweltlichung bes Reichs und ber Rirche 311 312

#### Ronrard II. lette Beiten . . . . .

313 - 341

Aribert von Mailant unt Ronrado Lebusgejen. Ariberts Emportommen und feine Dacht 313 -316. Aufftand ber Balvafforen 316-318. Markgraf Bonifacius von Tuicien vermählt fich mit Beatrix von Bothringen 319. Konrad geht gum zweiten Male nach Statien 319. 320. Ariberts Gefangennehmung und Flucht 3:10 -322 Bergebliche Belggerung Mailands 322, 323. Konvade Lebusconstitution 324. Uriberte Absetzung and Widerftant 324, 325. Ariberts Berbindung mit Dbo von Champagne 325. Dbos Ginfall in Lotbringen und fein Tet 326. Bestrafung ber Mitverschworenen Ariberts 327. Ginafderung Barmas 328. Konrate romiides Edict 329. Die Berbattniffe Unter italiens und bie Rormannen Berfall Des griechifchen Raiferthume und ber grabischen Macht in Sicilien 329 -331. Die langebartischen Fürstenthümer und Panbulf IV. von Capua 331-334. Konrats Auftreten in Unteritation; Abjetung Banbulfs: Waimar IV. von Sglerne erhält Cabua: ber Rormanne Rainulf wird mit Averia belehnt; ber Baier Richer wird Abt von Monte Caffino 334. 335. Cinverftanbnift bes morgen und abendländischen Reichs; Waimar, Die Rormannen und tombarbiide Soloner unterfliten bie Grieden in Sicilien 336. Ridfebr bee Raifers; bie Ronigin Gunbild flirbt 336, 337. Belagerung Mailands burd bie tombarbifden Fürften, ftabtifche Milig, Carroccio 337. 338. Das Enbe Ronrade II. Ronrad geht nach Burgund und läft feinen Gobn jum König fronen 339. Konrade Tot und Begräbniß 340, 341, Enbe bes jungeren Konrab 341.

#### 

Regierungsmechjet. Charafter Beinrichs III. 342-344. Aus: gleichung mit Aribert von Mailand 344. 345. Seinrichs III. Kriege mit Bretiflam von Bobmen. Bretiflam als Borfampfer bee Chriftenthums im Often 345. 346. Berbaltniffe Ungarne unter Beter bon Benedig 346. 347. Pretiflame Ginfall in Polen 347 -349. Beinriche toppelter Kriegegug gegen Böbmen 350 - 354. Bretiftame Unterwerfung 35 t. 355. Die erften Ungarnfriege Beinrich & III. Rudfebr Rafimire nach Bolen 355, 356 Bertreibung Betere aus Ungarn, Erbebung Avas

Inbali. XI

Gette

uni Einfall besselben in das beutsche Acid 356 -358. Erstei Hecceszug Beinrichs nach Ungarn 358. 359. Zweiter Hecceszug nach Ungarn; Abatritt das Land von der Fischa bis zur Leitha und Marchmündung ab 360. Freigebigkeit des Königs gegen seine Basallen 361. 362. Lintpold von Destreich Markgraf der neugewonnenen Mark, die später mit der Markgrassschaft Destreich verbunden wird 362. 363. Heinrich von Luxemburg wird Herzog von Baiern 363. Die kärnthensche Mark (Steiermark) und die Markgrasschaft Krain 363. 364. Heinrich III. und Agnes von Poitiers 364—366.

8. Beinrichs III. Stellung zum westfrantischen Reiche . . . . 366 .. 386.

Kaustrecht und Gottesfriede in Frankreich. Schwäche bes Rönigthums in Frankreich und Unsicherheit des Rechts 366—368. Stellung des französischen Klerus und Ansehen desielben 368—370. Eigen thümsiche Gegensätze in Aquitanien 370—372. Die aquitanischen Bischöse verluchen einen dauernden Friedenszustand herzustellen 372, 373. Die Trenga Dei und der Antheil Oditos an derselben 374. 375. Heinrichs III. Stellung zu Frankreich. Heinrichs Hochzeitsreise 376. Giselas Tod 376. Heinrichs Stellung zu Agnes Familie, voruehmlich zu ihrem Stiesvater Gaufried von Anjou 378, 379. Heinrichs Berhältzust zu Eluny und Theilnahme an den Friedensbestredungen der Congregation 379, 380. Verkündigung eines allgemeinen Landsriedens 380. 381. Wirkung des Friedensedicts in Italien; Ariberts Tod 381, 382, Heinrich III. erklärt sich öffentlich gegen die Simonie 382, 383. Heinrichs volltische Absiedten bei seinen Verhältenissen zu den Cluniacensen 383—386.

Beinriche Zielpunfte 386. Tob Bergog Gogelos; Bermirfnig bes Abnige mit Bergog Gottfriet 387. 388. Dritter Kriegegug bee Ronige gegen Ungarn 388-391. Berftellung Ronig Beters in fein Reich: bairifde Befatung und bairifdes Recht in Ungarn 391. Auflehnung und Absetung Gottfriede 392. Der Konig befämpft ben Aufstand in Lothringen und Burgund: bas Bergogthum Schwaben tommt an ben Pfalggrafen Dito 392. 393. Bierte Reife bes Konigs nach Ungarn; Beter überträgt fein Reid bem König Beinrich und empfängt es als Leben von ihm zurud 394. 395. Bergog Gottfried unterwirft fich und wird nach Gibidenftein gebracht 395. Seinriche Rriegezug gegen bie Liutigen; bie Berhaltniffe ber wendischen Marten 395, 396. Gefährliche Krantheit bes Königs 396. 397. Bug bes Königs gegen ben Grafen Dietrich von Solland 398. Bergog Gottfried temuthigt fich vor bem Ronig und erhalt Rieberlothringen gurid; Unterlothringen fommt an Friedrich von Luxemburg 398. 399. Die Erbichaft Edarbs II. von Meißen 399. Der König als Schiederichter ber Bergoge von Polen, Bohmen und Bommern 399. Gieg bes Norwegers Magnus über bie Abobriten bei Beibabn 401. Reugere Macht bes Reiche 401, 402. Die Stellung bes Monigs gegen bie Rurften und die bobe Beiftlichkeit 402 - 404. Anjbruch bes Könige gur Romfabrt nut Aufnahme besielben in ber Lombarbei 404, 405.

#### 

Rirchenreform und Raiferfronung Micolanismus unt Ei: monie 405-408. Bermeltlichung ber Rirche Italiens unt bie Wirffam. feit ber Eremitenmonde 408. 409 Buftant ber romiiden Rirche 409. 410. Die Lafter Benedicts IX. 410. Schioma 410-412 Der Pontificat Gregore VI. 412-414 Die Spuoten gu Bavia, Gutti unt Rom; Abjegung ber brei Bapfte 415. 416. Ginjegung Glemens II. 416. 417. Raiferfronung Beinriche III. 418. 419 Der Raifer wirb Patricius von Rom 419. Erfte Anordnungen Clemens II. 420 Belebnung ber Rormannen mit Apulien. Arbnin filbre die Rormannen nach Upulien 421. 422. Rampje mit ben Griechen und Rieberlaffungen ber Normannen baselbst 423 - 426 Wilbelm ber Gifenarm nimmt Apulien von Waimar von Salerno gu Leben 426. Banbuli IV. gegen Baimar 427. 428. Der Raifer giebt Capna an Banbulf gurud und belebnt Rabulf mit ber Graficait Averia, Drogo mit ber Graficaft Apulien 428. 429 Feinbseligfeiten Benevents gegen ben Raifer 429, 430. Rudtebr bes Raifers nach Deutschland 430. Der Graf Beli erhalt bas Bergogthum Rarntben 430, 431.

#### 11. Raifer Beinrich III. und Bergog Gottiried . . . . . . . . . 431-445.

Beinrichs und Gottfriede Stellung gegen einander 431, 432. Gott: iriebs Berhandlungen mit bem Konig von Frantreich, ben Grafen von Flanbern, hennegan und Solland 432. 433 Ermorbung bes Ronigs Beter und Bermirrung ber Berhaltniffe in Ungarn 433. 431. Der Auf ftant in Lothringen bricht aus ; ber Raifer giebt gegen Graf Dietrich und bie Friefen; Bergog Gottfried gerftort Die Raiferburg in Rummegen und Die Rirche ju Berbun 434, 435. Gottfried wird feines Bergogthums abermals entfett, und Oberlothringen fommt an ben Grafen Abaibeit vom Elfengau 435. 436. Folgen ber neuen Emporung Gottfriede 436. Die Anordnungen bes Raifere in Statien werben erschüttert 436 437. Bapft Clemens II. ftirbt; Benedict IX. erbebt fich abermals; ber Raifer ernennt Poppo von Brigen gum Rachfolger Clemens II 437. 438. Marf. graf Otto von Schweinfurt wird mit bem Bergogthum Schwaben belehnt 438. 439. Gefahrvolle Lage bes Raifers 439 Beinrich erhalt bas obere Deutschland und Burgund in ber Trene 439, 440. Die Orbnung in Rom bergeftellt: Poppo ale Damajus II. geweiht 410. Der Raifer in Sachsen vereitelt bie Unichlage ber Billinger und ichließt einen Bund mit König Sbend von Danemart 440. 441. Freundschaftsbund mit Ronig Beinrich von Frantreich 441. Brun von Toul besteigt als Leo IX. ten Stuhl Betri 141. 442. Rampf ber lothringijden Bijdoje gegen Gottfriet und feine Berbfindeten: Bergog Aralbert und Graf Dietrich fallen 442. 143. Der Raifer verleibt Oberlothringen bem Grafen Berbart vom Et jag. Baiern bem Grafen Ronrad aus bem Saufe ber lothringischen Bfalgrafen 443. Rriegegug bes Raifere gegen Gottfrieb und Balbuin; Die Konige Gvent und Etwart unterflügen ben Raifer; ter Bapft :: communicier Die Rebellen 443, 444. Gottfried und Balbuin umerwerfen jich 444. Gottfriere Mingeichtet 44.

Inhalt. XIII

Das Unfeben bes faiferlichen Ramens 446. 447. Mangel gefdriebener Reichsgesetze 447. 448. Mangel einer consequenten Bolitit 448. 449. Strenges Regiment Beinriche 449-451. Mifftimmung über bie Strenge Diefes Regiments 451. Nothwendigfeit großer Erfolge 451. 452. Durch die Reform der Kirche fucht Beinrich bie Berrichaft im gangen Abendlande ju gewinnen 452. 453. Die Anfange Leos IX. Die Rugenbaeichichte Bruns 453 - 455. Brun als Bifchof von Toul und als Unterhändler ber Raifer mit Frankreich und Burgund 456. Brun wird ats Leo IX. auf ben Stuht Betri erhoben 457. Thätigkeit Leos IX. 458. 459. Erste Ofterspnode in Rom 459. Concil zu Reims 460-462. Concil zu Maing 462. 463. Zweite Ofterspnobe in Rom 463. Der Papftes Thatigfeit in Unteritation 463. 464. Concil gu Bercelli 464. Zweite Reise nach Deutschland 464. 465. Berfonlichkeit bes Bapftes 465-467. Abalbert von Bremen und ber Abobrite Gob ichalt. Bebeutung Bremens für ben Rorben unter Erzbifchof Abalbert 467. 468. Gobichalts Bund mit Abalbert 469. Friibere Geschichte Gobichalts 469. 470. Gobichalts Gifer für bie Miffion und bie Erfolge jeiner Thätigfeit 470. 471. Abalbert will Samburg zu einem Batriarchat Des Rorbens erheben 471. 472. Abalberte Berhaltnig jum Raifer 472. Das Berhältniß Des hoben beutiden Rlerus jum Raifer; bie Stellung ber Ergbischofe von Mainz und Roln 472-474. Gicherung ber Rachfolge im Reich 474-476.

Die letten Ungarnfriege Beinriche III. Neue Reinbfeligfeiten mit ben Ungarn; Befestigung und leberfall ber Sainburg 477. 178. Ruftungen bes Kaifers gegen Kafimir von Bolen 478. 479. Bug gegen Lambert von Lowen 479. Der Raifer ichidt Bergog Gottfried gegen Balbuin von Flandern 479. Fünfter Bug bes Raifers nach Ungarn 480-482. Der Raifer geht nach Burgund 482. Sechster Bug bes Raifers nach Ungarn; vergebliche Belagerung von Prefburg; vereitelte Beftrebungen bes Bapftes einen Frieden zu vermitteln 482. 483. Emporung Ronrads von Baiern und Balduins von Flandern. Schwächung bes faiferlichen Unfebens burch ben letten unglücklichen Arieg gegen Ungarn 483. 484. Rebbe gwijden Bergog Rourab von Baiern und Bifchof Gebhart von Regensburg 484. Ronrad wird feines Bergogthums entfleibet 485. Der junge Beinrich wird jum Ronig gewählt 485. 486. Ronrad vereitelt ben Frieden mit ben Ungarn und macht mit ungarifdem Beiftand Ginfalle in Das Reich 486. Aufftand in Baiern; ber Raifer fett feinen Cobn Beinrich ale Bergog in Baiern unter ber Dbhut tes Bifchofe Gebhard von Gichftabt ein; herftellung ber Ordnung in Baiern und Burudweifung ber Ungarn 486-488. Landtag mit ben tombarbifden Großen ju Burich und bie auf bemfelben erlaffenen Befete 488. Der Raifer ichlichtet bie Streitigfeiten zwischen Rasimir von Polen und Bretiffam von Bohmen; Rafimir erhalt gegen einen Bine Breslau und bie anderen Burgen Schieffens 489. Bretiflams Enbe 489. 490.

Beinrich IV. wird vom Ergbildjof von Roin gefront; Baiern tommit an bes Raifers zweiten Sohn Konrad 4:10. Zweiter Reldzug bes Raifers gegen Balduin von Glandern 190 - 192. Befährtete Lage Italiens 192. Lee IX. und Die Rormannen. Bee IX. ucht Rom gum Mittelpunft ber Reform gu machen 492-404. Freiere Stellung bes Bapftes jum Raijer und Aufnahme ber atten Anipriiche Roms 494, 195. Benevent bulbigt bem Papfte und veranlagt bas Berwirfnig gwiiden bem Bapfte und den Rormannen 195. 196. Drogos Ermordung: Sumfred wird jum Grafen von Apulien erhoben 496. Erfte verungludte Unternehmung Des Papftes gegen Die Rormannen 496 197. Revolution in Galerno und Ermordung Waimars: Gijuli mire durch bie Rormannen in Sa lerno eingesest, Amali unt Corrento von Calerno getrennt 497. 198. Der Bapft jucht vergeblich ten Beifiant tee Natiere gegen bie Normannen ju geminnen, der Maifer überläßt tem Papfte Benevent 498, 499. Misstimmung ber beutichen Bijdieje gegen ben Papft 199. 500. Aufftant der Lombarden gegen ben Papit gu Manina 500. Bweiter Kriegszug bes Papftes gegen Die Normannen; Edylacht bei Civitate 501-503. Graf Dumfred geleitet ben Bapft nach Benevent 501. Berbandlungen Leos mit ben Griechen und Gefandtichaft Des Papftes nach Conftantinopel 505-507. Leos Müdfehr nach Rom und Tod 507-509. Ermordung Des Martgrafen Bonifacius und Bermablung feiner Bittwe mit Bergog Gottfried 509. 510. Silbebrand hindert den völligen Abfall Staliens vom Raifer und nothigt Gebhard von Cichftadt ben Stuhl Betri gu besteigen 511. 512. Gebhard mird als Bictor II. geweibt 512.

#### 

Der zweite Bug nach Stalien. Der Raifer nimmt ben Grafen Theobald von der Champagne als Bafallen an und erhebt Unipruche auf Die Oberhoheit über Spanien 513. 514. Der Raifer geht jum zweiten Male über bie Alpen; erfte Tagfahrt auf ben Roncalischen Felbern; Concil ju Floreng 514. 515. Gottfried flüchtet vor bem Raifer nach Flandern; ber Cardinal Friedrich wird Mondy in Monte Caffino; Beatrig und Mathilbe muffen bem Raijer folgen 515-518. Bictor II., Statthalter Des Raifers in Italien, wird mit Spoleto und Camerino belebnt 518. 519. Die langobarbijden Fürften von Benevent febren in ihre Stabt gurild 519. Bund zwischen bem morgen- und abenbländischen Reiche gegen bie Mormannen, ber aber erfotgtes bleibt 519. Rücktehr bes Raifers nach Demichland 520. Fürstenverichwörung gegen Beinrich III. Gebhard von Regensburg, Die Geele ber Berichwörung 520. 521. Mitverschworene 521. Herzog Belis Reue und Tot 522. Welf, ber Sobn bes Martgrafen Ugge von Gie, übernimmt Die melfischen Erbafter 522. 523. Unterbrudung ber Berichwörung und Bestrajung ber Berichworenen 523. Bertobung Beinriche IV. mit Bertha, ber Tochter bes Martgrafen von Suja 523. 524. Unno wird Erzbijchof von Köln 524. 525. Das Ende Beinriche III. Die Benden überschreiten Die fachfifche Grenze 526. Bujammenfunft bes Raifers mit Ronig Beinrich von Frankreich 527. Gottfried unterwirft fich; Nachgiebigfeit bes Raifers 527. 528. Unfunft Bictore II, in Gostar 528 Bernichtung ben facifiden Deeres

| 10 | li, | 1. | 1 |
|----|-----|----|---|
|----|-----|----|---|

| કેલ્લા કરાયા કરવા કરવા કરવા કરવા કરવા કરવા કરવા કરવ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| vurch die Wenden 529. Des Kaijers Krantheit und Tod 529, 530. Der Eindruck der Todesbotichait 530, 531. Agnes und der Papst als Verweser des Reichs 531 532. Aussichnung mit Gottsried und Balduin; Anordnungen auf dem Reichstag zu Regensburg 532, 533. Victors II. Tod 533, 534. Wahl Stephans IX.; Uebermacht Herzog Gottsrieds 534, 535. Unruhen in Sachsen und Franken 535, 536. Die Anfänge des vormundschaftlichen Regiments 536, 537. |           |
| Onellen und Beweise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Nebernicht ber Quellen und Sulfsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| etsten Jahrhunderts 570-57  5 Luellen ipäterer Zeit 578- 581  4 Metenspäce, Urfunden, Briefe 580-582  5 Hilfsmittel 582- 581  Creurs, Ueber die Annales Altahenses maiores 584-581                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.        |
| Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.        |
| Decumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,        |
| 1. Briefe. 1. Erzbisches Brun an König Heinrich II. Winter 1008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.4.5.    |
| oder August 1024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.<br>8.  |
| 5. Ein Merifer an den Bischof Azeko von Worms. November oder<br>December 1035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ().<br>1. |
| Spätsommer 1043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ĩ.        |

13. Die Raiferin Agned an benfetben. October 1056. . . . . . . . 709

11

111.

|    |         |         |         |       |         |          |     |        |          |     |     | Sett |
|----|---------|---------|---------|-------|---------|----------|-----|--------|----------|-----|-----|------|
| B. | Urfunde | Romade  | 11. 111 | i die | Minis   | terralen | 111 | 25 ell | genburg. | 20. | Mai |      |
|    | 1029    |         |         |       |         |          |     |        |          |     |     | 709  |
| (, | Aus ber | Rönigsb | erger 2 | Beltd | renif . |          |     |        |          |     |     | 710  |
| M. | admäge  |         |         |       |         |          |     |        |          |     |     | 714  |

#### Regifter.

Annstbeilage: die Nationen vor Beinrich II. Nach einem gleichzeitigen Bilde (vergt. 3 95 609)

### Diertes Duch.

Befestigung bes Reichs durch Heinrich II. 1002 1024.



#### Das Reich nach bem Tobe Ottos III.

Wie die niederdeutschen Stämme einst die Freiheit, den Glauben, die Sprache der Bäter vor römischer Bewältigung geschütt hatten, so waren sie es wiederum, die nach einem Jahrtausend, nachdem sie das Christenthum und die Ordnungen des fränkischen Reichs angenommen, die Kirche Christi und das Erbe Karls des Großen vor der Zerstörungs-wuth heidnischer, barbarischer Stämme durch rühmliche Kämpse retteten. Den Siegern siel nach Gebühr der Kampspreis zu. Das Kaiserthum Karls ging von den Franken auf die Sachsen über; einen sächsischen Ebling schmückte der Papst in Otto dem Großen mit der Kaiserkrone. "Auf eure Treue bauend, ihr felsensesten Sachsen, siegten unsere Borsahren, wurden Könige und aus Königen Kaiser zum Heile der Welt!" so sprach einst Heinrich II., der Letze des sächsischen Kaisergeschlechts.

Mitten in das Herz Europas verlegte Otto der Große den Siß seines sächsisch-fränkischen Reichs, in dem er die deutschen Stämme zuerst zu einem deutschen Bolke verband. Dieses deutsche Bolk wurde der Kern, das deutsche Land der Mittelpunkt des römischen Reichs deutscher Nation. Sine kolosiale Feste inmitten Europas, schützte das deutsche Kaiserreich die gesammte germanisch-romanische Welt, die Hüterin aller Nederlieserungen einer höheren Gesittung im Abendlande, vor dem Ansturm der Feinde und wurde alsbald zu einer Zwingdurg für diese selbst. Unter dem Schutz desselben erhoben sich die Italiener und Franzosen zuserst zu einem deutlichen Bewußsein ihrer Nationalität, entstanden unter ihnen nationale Institutionen, welche die Keime einer unendlichen Entswicklung in sich trugen; in der Abhängigkeit von ihm gediehen die standinavischen und westslawischen Stämme zu kirchlichen und staatzlichen Ordnungen, die sie den Kulturvölkern des Abendlandes näher und

näher brachten. Sethst die Magyaren konnten sich dem Einstuß des Kaiserreichs nicht mehr entziehen; unter dem Beistande desselben kam das Königthum unter ihnen auf, gewann der driftliche Glaube bei ihnen den Sieg. Die römisch-katholische Kirche, wie sie sich weithin über die abendländische Welt verbreitete, erweckten die Ottonen aus langem Schlase zu neuem Leben; die Mission erstand wieder und hatte die schönsten Erfolge. So war das deutsche Kaiserthum der Eiche gleich, die von dem Boden aus, wo ihr mächtiger Stamm himmelwärts aufsteigt, die knorrigen Wurzeln unter der Erbe nach allen Seiten treibt und zugleich weithin die Menschen mit ihren laubreichen Aesten besschirmt.

Das neue Raiferreich mar, wie vordem bas Reich Karls bes Gro-Ben, Rriegsstaat und geistlicher Staat in Ginem; ber Raiser ber große Beeresfürst Europas und zugleich ber Statthalter Chrifti, mit bem Schwerte zur Rache über alle Uebelthater, zur Bernichtung "aller Beiben und schlechten Christen" belehnt. Gine ungeheure, taum noch burch bie alten Rechtsgewohnheiten ber beutschen Stämme beschränfte Gewalt ichien in feine Sand gelegt. Wie hatte ba nicht auch ber Versuch gewagt werden follen, das Raiferthum über jebe Schranke menfchlicher Macht zu erheben, eine absolute Monarchie auf baffelbe zu gründen und ihr eine universelle Anerkennung im gangen Abendlande zu gewinnen? Die Nachkommen bes erften Otto steuerten auf bieses Biel bin. Wie fie ben Mittelpunkt der Herrschaft von Deutschland mehr und mehr nach Italien verlegten, fo faßten sie auch ein Regiment in bas Auge, bas mit ber begrenzten fürstlichen Macht, wie fie von Altere ber unter ben Deutschen bekannt war, wenig gemein hatte und an ben Despotismus des alten römischen Raiserthums und Constantinopels gemahnte. Nicht allein die Erblichkeit ber Krone, nicht allein die Ausbreitung und einheitlichere Berbindung bes Reichs erftrebten fie: Otto III., ber Cohn einer griechischen Kaisertochter, begann ben Grundstein zu legen zu einem abendlandischen Imperium, welches bem von Byzang in feinen Unsprüchen minbeftens gleich fam.

Fernliegenden Zielen jagten der Sohn und der Enkel Ottos des Großen nach, aber die Kräfte schwanden, ehe sie zu benselben gelangten. Und schlimmer noch, daß sie über dem Fernen meist das Nächste verssäumten! Bald zeigte sich, daß sie weder die inneren Gegenfähe im Reiche zu bewältigen, noch die äußere Stellung des ererbten Reichs

au behaupten vermochten. Ueberall, außen und innen, geriethen fie in enblofe Verwicklungen; überall faben fie fich von Widerfachern um= geben. Dtto III. ftarb verlaffen von der Welt, die er mit ber herauf= beschworenen Macht ber alten Imperatoren zu beherrschen geträumt hatte. Das Kaiserreich ging beshalb nicht unter; es erhielt sich als eine von Gott felbft geordnete Macht von ben Boltern gefürchtet und verehrt. Aber ichon trat flar an ben Tag, auf wie unsicherem Grunde bieses Reich ruhte. Bu großen gesetzlichen Ordnungen hatten es bie Ottonen niemals gebracht, niemals auch nur ben Berfuch einer umfaffenben Reichsgesetzung gewagt, wie fie einft in ben Rarolingischen Capitularien bestanden hatte. Das geschriebene Recht verlor immer mehr feine Beltung; wir wiffen, bag mit bem Ausgang ber Ottonen auch ber Bebrauch ber gefdriebenen Bolterechte abfam. Go zeigte fich Alles nur auf bie personliche Rraft bes Raifers, auf bie Macht ber Thatfachen und unsichere Traditionen gestellt. Und um fo gefahrvoller war biefe Stellung, ale eine neue Zeit bie Ueberlieferungen ber Bergangenheit mit Gewalt gurudbrangte.

Man ftand mitten in einer Epoche gewaltigfter Bahrung im Abend= lande. Alle Elemente bes europäischen Staatslebens aus ber Rarolingerzeit hatten fich aufzulösen begonnen; die Dinge arbeiteten eine neue Geftalt zu gewinnen, beren außerfte Umriffe bereits zu erkennen waren. Die Machtverhältniffe ber Reiche batten fich verschoben, Die Stammebunterschiebe an ihrer früheren Bebeutung verloren. Das gange Leben erhielt zugleich burch bie Allgewalt, mit welcher bie Ibeen bes Lehnswesens vordrangen, eine andere Richtung. Das Bafallenthum vollzog feinen Lauf um die Belt; die alte Gemeinfreiheit wich überall ohnmächtig vor ihm gurud. Gine neue Zeit hob an, und ber Umfdwung ber Dinge machte fich gerabe in ben beutschen ganbern um fo bemert= licher, je tiefer bier bie uralten Berhaltniffe gewurzelt und je mehr Refte ber alten Freiheit sich noch im Bolke erhalten hatten. Bon ber Raiferpfalz bis zu bem Beerbe bes freien Bauern verfpurte man überall bie Geburtsmehen ber neuen Epoche. Die Gauverfaffung lofte fich auf: geiftliche und weltliche Berrichaften theilten fich in ben alten Gaubezirt. Die freien Gaugenoffen wurden jum größten Theil Sintersaffen ber Bijdofe, Aebte und Grafen, nur einer Mindergahl gelang es fich als reichsfreie Leute zu retten. Nicht mehr ber Grab ber Freiheit beftimmte fortan ben Stand, fonbern bie Waffenehre, ber ritterliche Dienft,

bie Stellung im Reichsheere; immer größer wurde die Kluft zwischen bem Ritter im Sattel und bem Bauer am Pfluge. Und schon schlossen sich bie Deutschen, vorbem auf ihren Fluren und Felbern, in freiliegenben Dörfern oder waldbeschatteten Weilern wohnend, sich in großer Zahl hinter ben Mauern ber Burgen und Städte ein. Es begann das städzische Leben, mit ihm die städtischen Gewerbe; auch der Städter schied sich mehr und mehr von dem Bauer und sah bald vornehm auf ihn herab.

Eine ber folgenreichsten Umwälzungen mar im Zuge, welche jemals unfer Bolf erfahren hat. Und fie vollzog fich nicht durch eine allge= meine Gefengebung geregelt, nicht burch eine Alles beherrichenbe Berfönlichfeit geleitet, fondern lediglich nach den lokalen Machtverhaltniffen, oft genug unter 3mang und Gewalt. Die Kaifer haben viese Umwals jung nicht gebemmt - fie hatten es auch bei bem fefteften Willen nicht vermocht -, fie haben fie vielmehr auf alle Beife geforbert. Richt baraus fann ihnen ein Bormurf ermachfen; wohl aber hatte bie Siderung des Reiche erfordert, baß fie diefen Umschwung ber Berhaltniffe beffer nutten, als fie es thaten. Denn nicht die Krone jog aus ibm ben größten Gewinn, fondern ber Abel und Klerus. Alles baute, Alles grundete, Alles fouf in den beutschen Landen: aber mahrent Otto III. Nebelfchlöffer auf Wolfen baute, grundeten die Bischöfe und Aebte, die Grafen und Serren ihre Felfenburgen auf fefter Erbe und brachten bie Ernten ber reichen Ebenen in ihre Scheuern. Der Trieb nach ber Macht und bem Befit mar bei ben beutschen herren erwacht; mit un= widerstehlicher Kraft beherrschte er alle Gemuther. Es war nicht mehr ber Blat auf ber Barenhaut, ben biefe Serren am liebsten fuchten: vielmehr war unter ihnen eine Thätigkeit ohne Gleichen, ein Sabern und Reiden, ein Ringen und Rämpfen um Reichthum und Gut ohne Mag und Grenze; faum ein Fußbreit beutschen Landes war unbestritten. Mit ihren Kriegen im Guden beschäftigt, haben die Ottonen ber Sipe biefes Bettftreits fich wenig ausgesetzt und beshalb auch nur fnappen Lohn aus bemselben gewonnen.

Durch ihr zahlreiches, stets schlagfertiges und kampflustiges Basfallenheer hatten Heinrich und Otto ber Große vor Allem ihre Herrsschaft begründet; auf dieser Basallenschaft beruhte die Stärke ihres Reichs in den Kämpfen der Zeit, zugleich aber auch die Schwäche seiner inneren Entwicklung. Die deutschen Reichsvasallen — "Saft und

Rraft bes Reichs", wie sie ein Mann jener Zeit nennt, - hatten ihren reichen Untheil an ben errungenen Giegen gehabt, boch auch ihren vollgemeffenen Lohn aus ber Beute gewonnen. Bu bem ererbten Allobialbefit hatten fie Leben über Leben, nicht felten auch große Schenfungen von Reichsqut bavon getragen. Die Kriege hatten fie erstaunlich bereichert, und mit ihrem Reichthum unterhielten fie zahlreiche Dienft= gefolge, bauten fie Burgen an Burgen und ummauerten ihre Wohnfige, mehr schon zu ihrer eigenen Wehr als zur Sicherung bes Lanbes. Mit ber Macht ber Kaifer war so ihre eigene gestiegen, und stieg von Tag ju Tag. Aber biefe Macht, fo ftattlich fie mar, fchien ihnen wenig befestigt, so lange die Leben nicht erblich waren, fo lange ber Grundfat galt, daß alle Berleihungen vom Reichsgut nur fur bie Dauer ber jeweiligen Regierung Gultigfeit hatten. Es lag in bem naturlichen Gange ber Dinge, baß fie in gleicher Beife, wie bie Raifer, ihre Macht zu befestigen, zu erweitern, ihre Gebiete in fich abzurunden fuchten. Trachteten jene nach ber Erblichkeit ber Krone, fo fie nach ber Erblichfeit ihrer Leben; gingen jene auf Eroberungen fur bas Reich aus, fo faßten fie die Abichließung ihres Bebietes, bas fie faum noch als einen Amtosprengel ansaben, scharf in das Auge. Bas die französischen und burgundischen Kronvasallen längst erlangt hatten, glaubten fie mit mindeftens gleichem Rechte beanspruchen ju durfen. Daß fie Beamte bes Reichs maren, fingen diefe Berjoge, Markgrafen und Grafen ichon an ju vergeffen; nicht ber Konig mache fie, meinten fie, fondern fie ben König. Sie faben nicht ein, weshalb fie weniger gelten follten, als die großen Berren in den westlichen gandern, welche bort die Könige nach ihrem Willen lenkten. Treu und hold bem Raifer als ihrem Lehnsherrn, fo lange ihr Interesse mit bem feinen gleichen Schritt ging, traten fie, ein fraftvolles und ftolges Beschlecht, bei ber leiseften Berlegung ihrer vermeintlichen Rechte bem Gefalbten bes herrn fed gegenüber. Rur auf Bedingungen bin glaub= ten fie fich ihm ju berkommlich begrenzten Dienften und jum Behorfam verpflichtet: barüber hinaus faben fie fich als feines Gleichen, gleich ihm als hochfreie Manner an.

So fehlte es nie an Zündstoff für innere Kriege. Eine lange Reihe berselben geht durch die Geschichte ber Ottonen, und meist erswuchs ben misvergnügten Großen ein Haupt aus der herrschenden Familie selbst. Die frankische Sitte ber Erbfolge hatte einst allen

Gliebern tes königlichen Hauses einen gewissen Untheil an bem Erbe ber Bäter gesichert; das deutsche Reich siel durch die Wahl ungetheilt in die Hand eines Einzigen. Die Brüder und Bettern, die Oheime und Schwäger des Königs standen dem Rechte nach nur den anderen Großen des Reichs gleich, aber sie waren unter ihnen meist die mächtigsten, überdies die anspruchvollsten und trozigsten, nur zu oft bereit, ihr vermeintliches Anrecht am Regiment mit Gewalt zur Geltung zu bringen. Wie oft ist den Ottonen gerade von ihren nächsten Berswandten die Krone bestritten worden! Und welche gefahrvolle Wendungen für den Bestand des Reichs selbst nahmen gemeinhin diese Kämpse! Durch glückliche Fügungen waren freilich noch immer die Empörungen niedergeworfen worden, aber sie hatten nichtsbestoweniger das Reich geschwächt und traurige Folgen zurückgelassen.

Noch andauernder, als die Prärogative und Macht der Krone, wurden die Privilegien und der Grundbesitz der Kirche von dem hohen Abel angesochten. Krone und Episcopat, in gleicher Weise von einem und demselben Feinde bedrängt, hatten deshalb einen Bund geschlossen, der beiden Theilen unermeßliche Bortheile gewährte. Den Bischösen gelang es erst so, sich in dem Besitzthum ihrer Kirchen einigermaßen zu sichern, und sie erhielten zugleich einen unmittelbaren, sast unbegrenzten Einsluß auf alle Reichsgeschäfte. Dem Reiche dagegen sam die Bildung, die Klugheit und Geschäftstenntniß des Klerus auf tausenbsache Weise zu gut; es gewann, wie ein Schriftsteller jener Zeit sich ausedrückt, "die Lootsen, die allein in jenen Tagen das Staatsschiff ohne Berlust in den sicheren Hasen zu führen vermochten."

Die Bischöfe jener Epoche, meist vornehmen Häusern entsprossen, mitten in den weltlichen Geschäften des Reichs lebend, in Person oft ihre Basallen dem Heere der Kaiser zusührend und die Schlachten ihres Bolses mitschlagend, waren nicht gerade geistliche Hirten, wie sie das Evangelium fordert. Aber es fanden sich unter ihnen Männer von hochherzigen Gesinnungen, großartigen Anschauungen und klarer Erkenntnis der Weltlage. Geistige Kraft, Kührigkeit und Ersahrung waren im deutschen Episcopat damals in höherem Maße vereinigt, als in irgend einem anderen Stande. Wie unähnlich die Glieder desselben auch sonst den ersten Jüngern des Herrn sein mochten, sie waren dennoch das Salz der Erde. Unsterbliche Verdeinste erwarben sich diese Kirchenfürsten unfraglich um das deutsche Volk, unberechendare Wohls

thaten verbankte ihnen bas Reich. Aber auch fie bienten ihm nicht ohne hohen Lohn, wenn nicht für fich und ihre Familien, fo boch für ibre Kirchen. Bon Jahr ju Jahr wuchsen ihre Immunitäten, in bie icon gange Graffchaften aufgingen; unaufhörlich erhielten fie neue Brivilegien und neue Schenfungen; mit verschwenderischer Gunft theilten bie Raifer bie Regalien an fie aus. Es ift richtig, bag ber hohe Rle= rus bieje Gunft meift burch Treue und Opferwilligfeit lohnte : aus bifcoflicen Bafallen beftanden größtentheils jene glanzenden Beere, bie immer von Reuem die Alpen überschritten, burch ben Beiftand ber Bifcofe wurden vor Allem die inneren Rriege bewältigt. Aber wie fehr wurde man irren, wenn man fie lediglich fur bienftbefliffene Beamte ber Krone hielte! Das Wohl ihrer Kirchen ftand ihnen zulett boch bober, als bas Intereffe bes Reichs. Bas ihnen ber beilige Martin, Morig, Andreas, ober wer fonft ihr Schuppatron mar, ju gebieten fchien, fiel ihnen meift fcmerer in die Bage, als Wort und Gebot ber Raifer. Mit Unwillen faben fie es, wenn ber Nachfolger auf bem Throne, wie es häufig geschah, ihrem Beiligen wieder entzog, mas ber fromme Borganger willig geopfert hatte, wenn die Raifer im Intereffe bes Reichs über bas Gut ihrer Kirchen verfügten. Gie wußten es recht wohl, bag bie Besetzung ber Bisthumer nach faiferlicher Gunft nicht ben alten firchlichen Bestimmungen entsprach. Auch hatten fie nicht vergeffen, baß fie noch einen anderen herrn auf Erben hatten als ben Raifer. Das Band, mit bem fie einft ber angelfachfifche Monch an ben beiligen Petrus und beffen Nachfolger gefnüpft hatte, war nicht gelöft; bie pfeudoifitorifchen Decretalien maren bei Seite gelegt, nicht verschwunden. Noch lebte Papst Sylvester II., und die Monche von Clunn zogen eines nach bem anderen von jenen verstaubten Rirchengefegen wieber an bas Tageslicht.

An weltlicher Macht standen die Bischöfe ben Herzogen und Grafen faum nach. Auch sie hatten bereits große Basallenheere, befestigte Städte und starke Burgen, überdies durch die bessere Bewirthschaftung ihrer Güter meist sicherere Einfünfte und einen gefüllteren Schap. Diese Macht der Kirche schien und war in der That noch ein Bollwerf der Krone gegen den Uebermuth der weltlichen Fürsten: aber sie konnte nicht minder dereinst der Geistlichkeit auch als Wehr gegen die Gewalt der Krone dienen. Schon zeigte sich beutlich, daß nicht immer und überall die Kaiser auf die Ergebenheit des Klerus zu zählen hatten.

Wie hartnäckig hatte nicht Willigis von Main; sein Recht gegen seinen kaiserlichen Zögling vertheidigt! Wenige Jahre nach Ottos III. Tobe geschah es, daß ein Magdeburger Dompropst dem Könige erklärte, Bolksfreiheit sei mit Herrscherwillkur unvereinbar, nur ein leerer Schein der Freiheit bliebe übrig, wenn man sich allen Geboten des Königs zu fügen habe. Und nicht so viel später wagte ein Bischos von Metz seinen König beim römischen Papste zu belangen. So fand die Krone auch in der hohen Geistlichkeit schon eine neue Schranke ihrer Gewalt.

Rur eine imponirende Stellung in ben außerbeutschen ganbern hätte dem Kaifer da noch im Innern bes Reichs einen ahnlichen Einfluß zu sichern vermocht, wie ihn einst Otto I. geübt. Aber feit jener unbeilvollen Schlacht in Galabrien war bie herrschaft ber Raifer über Die fremden Nationen gelähmt, Schritt für Schritt ging ber errungene Brincipat über bie abendlandischen Bolfer gurud. Die Danen erfannten bie Abhangigfeit vom Raifer nicht mehr an; bie von Otto I. begrunbeten Bisthumer bestanden fast nur dem Namen nach. Die Mehrzahl ber wendischen Stamme hatte bas Joch ber Deutschen und mit ihm ben Zwang bes Chriftenthums abgeschüttelt; in zwanzigjährigen Kampfen hatten fie ihre Freiheit behauptet. Nur die Abodriten und Wagrier bewahrten mit bem Chriftontbum noch eine gewiffe Abhangigfeit vom Reich, aber man mußte fich buten ihnen bas Joch zu fühlbar zu machen. Dann waren in Often von zwei immerdar ruhmreichen Fürsten gemaltige Reiche begründet worben, nicht ohne Beihulfe bes britten Dtto, ber die Macht des Raiserthums, indem er fie auf eine unerreichte Sohe zu heben suchte, in Wahrheit untergrub. Das polnische und ungarische Reich, wie fie von Boleflam Chabrn und Stephan dem Seiligen errichtet waren, fcmachten ober vernichteten vielmehr ben Ginfluß ber beutschen Herrschaft und ber beutschen Kirche in Gegenden, wo er bereits festen Fuß gefaßt ober wo sich ihm boch ein weites Feld fur bie Bukunft eröffnete. Indessen war auch im Westfrankenreiche ber lette Schimmer beuticher Dberherrschaft erblichen. Der Stamm ber Rarolinger, ber fich lange nur durch ben Schut ber Ottonen auf Frankreichs Thron erhalten, war aus der Herrschaft verdrängt und ftarb alsbald auf beutscher Erde aus, und bas neue Geschlecht ber Capetinger grunbete von Anfang an feinen Thron auf Die Gelbstständigkeit ber französischen Nation. Und schon erhob sich auch Italien abermals zu bem Bebanken eines freien, einheimischen Konigthums. Unter ben Großen

bes Landes fand sich in Arduin ein Mann, der den Bersuch wagte, die Rolle Hugo Capets für Italien auf sich zu nehmen und ein neues Könighaus dort zu gründen. Als Otto III. starb, stand ganz Itaslien in Aufruhr; alle Berbindungen Deutschlands mit Rom waren für den Augenblick unterbrochen. Ueberall begannen die Nationen sich ihrer eigenen Kraft bewußt zu werden und wollten sich selbstständig und nach ihrer Art regiert sehen. "Jedes Bolf" — meint im Eingange seines Decrets der heilige Stephan — "wird am besten nach seinen eigenen Gesehen regiert."

Wie beengt mar ba ber weite Wirkungstreis, ben Dtto ber Große bem beutschen Bolfe eröffnet hatte! Das Feld bes Ruhmes war überall gefchmälert; faum irgendwo zeigte sich bem Abel, beffen Rampfluft mehr als je erregt war, eine Gelegenheit zu glorreichen und gewinnverheißen= ben Unternehmungen, und ber Geiftlichkeit wurde jene segensreiche Arbeit an ber Miffion behindert, die fie mit fo edlem Gifer angegriffen hatte. Schon traten bie traurigen Folgen ber schwindenden außeren Macht auch im Innern des Reiches hervor. Die friegerische Kraft des Abels warf fich, feitbem fie außerhalb bes Reichs feine Befriedigung mehr fand, aufs Neue in innere Fehben. Der Landfriede konnte in feinem beut= ichen Lande mehr ftreng gehandhabt werden. "Unsere Vorfahren" fo flagt Thietmar, ber in ber Merfeburger Chronit feiner Zeit einen treuen Spiegel vorhielt, - "unfere Borfahren, die maderen Ritter, allezeit getreu ihren Königen, ließen ihre Kampflust an ben fremben Bolfern aus, aber mutheten nicht gegen bas Reich, wie es jest bie Sitte." In diesen inneren Fehden verwilderte von Neuem ber Abel, mahrend bie Beiftlichfeit, feitbem ihre Miffionsthätigkeit gelähmt mar, mehr und mehr ihren höheren Beruf aus den Augen verlor und nur allzusehr in weltliches Treiben verfant. "Unfere Vorfahren, die heiligen Bater," fcrieb Bischof Arnulf von Salberstadt - "verwandten ihren gangen Fleiß barauf bie Seelen zu retten, wir benten nur baran bie Leiber zu pflegen; fie ftritten um ben himmel, wir ftreiten um irbifches Gut." Nicht allein bag bas Sinken ber kaiferlichen Macht ber Krone bas Uebergewicht über die Reichsfürsten nahm, es lösten sich zugleich auch bie Bande, welche bas Reich im Innern zusammenhielten, allmählich auf. Un die Stelle bes Rechts und ber Ordnung traten Uebermuth und Gewaltthat.

So bedrohlich diese Anzeichen für die Zukunft des Reichs waren,

fo mußte boch ben tiefer Blidenben por Allem ber Berfall ber alten Boltofitte, ber fich gleichzeitig anfündigte, mit ernfter Beforgniß erfüllen. Die Deutschen hatten in Italien alle Genüffe bes Lebens, alle Lafter einer verwilberten Ration fennen gelernt. Mit bem machfenben Reich= thum und gefteigerten Sandelsverfehr mar auch bas Gefallen an bem außeren Schmud bes lebens gestiegen. Der Sang gur Ueppigfeit und Bruntsucht griff weiter um fich und hatte namentlich bie boberen Areife bes Bolfes erfaßt. Die Liebe jum Befit fteigerte fich ju unerfattlicher Sabgier; bas Gold fing an eine unwiderstehliche Macht über beutsche Bergen gu üben. Die Berberbniß ergriff bie Beiber nicht minter fcmell ale bie Manner. Die einft fo tugenbfamen Etelfrauen fomudten fich jest hoffahrtig mit eitlem Tand, lernten bie Runfte ber Befallfucht und überließen fich nur zu oft bem üppigften Leben. Unzucht und Chebruch galten vielen von ihnen bereits als erläßliche Gunden, und auf bem abichuffigen Wege ber Gunbe geriethen fie ichnell von Gräuel in Gräuel. Schon gaben beutsche Frauen bem Morbstahl bie eigenen Gatten, die eigenen Rinder preis. Wir werben alsbald von ber Gräfin Abela, einer beutschen Medea, zu erzählen haben. Ihr Beifpiel ftand nicht allein. Thietmar von Merfeburg flagt feine Zeit vor Allem an wegen ber Menge ber verführten Mabchen und jener ehe= brecherischen Frauen, "bie bem holben Abo und bem fanften Jafon gu Liebe ihre rechtmäßigen Chegatten verschmähen und endlich ber morberifden Sand bes Buhlen überliefern." Auf einer Synobe ju Frankfurt im Jahre 1027 murbe über zwei eble Frauen, Goberun und Billefuma, Bericht gehalten: ber einen murbe ber Mort bes Grafen Siegfrieb, ber anderen ber Tod ihres eigenen Sohnes vorgeworfen. Je größer von jeher ber Zauber mar, ben Frauenliebe und Frauenwort auf die Deutfchen übten, befto tiefer mußte folder Berfall weiblicher Sitte verberblich in bas innerfte Leben ber Nation eingreifen.

Die Sitte eines Bolfes ist freilich von harterem Stoff, als daß sie sich so schnell zersetze, wie der Schnee auf den Fluren bei den ersten Lüften des Frühlings schmilzt. Die martige Kraft der alten Germanen war mit Nichten gebrochen; fein Bolf war noch an ritterlichen Tugensten reicher als die Deutschen; Helbenmuth, Standhaftigfeit, Tapferseit waren mit ihrem Namen verwachsen. Es gab andere hohe sittliche Eigenschaften, die sich sogar erst jest in unserem Bolfe mit seinen hösheren Aufgaben entwickeln konnten und entwickelten. Aber zu leugnen

ift nicht, baß jene zartesten und boch stärksten Tugenden der Reinheit und Keuschheit, der Wahrheit und Schlichtheit, der Treue und Liebe — jene Tugenden, um die einst vornehmlich Tacitus die Germanen bewunsdert und beneidet hatte, — in bedenkliche Abnahme geriethen, und zwar zuerst und zumeist in den höheren Ständen, welche über das Schicksaldes Boltes fast schon ausschließlich entschieden. Je gewisser aber es vor Allem die sittliche Tüchtigkeit und Reinheit unseres Bolses waren, auf denen als auf ihrem innersten Grunde die Herrschaft und Weltzstellung der Kaiser beruhte, desto drohender mußten diese Anzeichen sittlicher Fäulniß für den Bestand des Kaiserreichs, für die Zukunft Eurospas erscheinen.

Roch stand ber Kaiserthron, von Glanz umstrahlt, aber er rubte nicht auf bem ficherften Grunde. Der trugerifche Schimmer, ber um das phantastische Romerreich Ottos III. spielte, hat die Nachwelt mehr geblendet als die Zeitgenoffen. Diefe erfannten recht wohl, in wie gefährbeter Lage bas Reich mar, als ber lette Sprof vom Mannsstamm Ottos bes Großen ein unglückliches Ende fand. Wer auch fein Nachfolger werden follte, die schwierige Aufgabe fiel ihm zu, bas Reich auf dem einmal gelegten Grunde neu zu befestigen. Und furmahr unter ben ungunftigsten Umftanden war diefe Aufgabe zu löfen. Bis= her war die Macht unverfürzt von dem Bater auf den Sohn über= gegangen; jest zum erften Mal feit einem Jahrhundert konnten bie Reichsfürsten, die im Wesentlichen bas Wahlrecht bes Bolfes übten, baran benten, diefes Recht zu benuten, um bem Fürsten ihrer Babl Bedingungen zu stellen, und die Meisten von ihnen waren nicht gewillt fich biefe Gunft bes Geschicks ohne Gewinn entgehen zu laffen. Bald zeigten fich überdies mehrere Bewerber um die Krone, mit ihnen Die Gefahren innerer Spaltungen, felbst die Einheit des Reiche murbe noch einmal in Frage gestellt. Die Chre bes beutschen Bolfes, bas Seil ber Welt lag auf ber Wage!

2.

# Die Thronbesteigung Beinrichs II.

Kaum hatte sich die Nachricht vom Tobe Ottos III. burch die beutschen Gaue verbreitet, als auch schon drei edle Männer begierig die Hand nach der Krone des Reichs ausstreckten. Es waren der Herzog Heinrich von Baiern, der nächste Blutsverwandte des verstorbenen Kaisers; der Markgraf Edard von Meißen, der tapferste Kriegsmann der Zeit, die Blüthe des deutschen Abels; der reiche Herzog Hermann von Schwaben, ein weichherziger Mann, der mehr den Einflüsterungen Anderer als der Stimme des eigenen Herzens folgte.

Beinrich von Baiern trat zuerst und am offenften mit seinen Abfichten an ben Tag; bie ehrgeizigen Beftrebungen feines Baters und Großvaters nahm er unter Umftanben auf, die ihm einen gludlicheren Erfolg verhießen. Unter ben Augen bes trefflichen Bischofs Wolfgang von Regensburg hatte er eine ausgezeichnete Erziehung genoffen und feine guten Gaben gunftig entwickelt. Bon fruh an der Rirche aufrichtig ergeben, galt er viel bei ber Beiftlichkeit. Auch bei bem Bolfe feines Landes hatte er fich Ansehen gewonnen, ba er fein Berzogthum feit mehreren Jahren rühmlich verwaltete. Der letten Ermahnung feines Baters eingebent, hatte er gegen bie Sitte feines Saufes feinem faiferlichen Better unverlett die Treue, selbst unter schweren Unfechtungen, bis an beffen Ende bewahrt; ben Gehorfam, ben er von Anderen for= berte, bewies er zuerft. Bei seiner Jugend — er hatte noch nicht bas breißigste Jahr erreicht - fonnte man eine energische Regierung von ihm erwarten; um so mehr, als er im boben Mage jene Klugheit, Gewandtheit und Entschloffenheit fundgab, Die feinen Bater und Großvater ausgezeichnet hatten. Auch ihren Ehrgeiz besaß er. Aber nicht besondere Berdienste, die er sich bereits erworben, maren es und konnten es sein, auf die er seine Ansprüche gründete, es war vielmehr lediglich feine nahe Bermandtichaft mit ben Ottonen. Rachbem ber Mannestamm Ottos bes Großen ausgestorben war, glaubte er sich als ber älteste Enkel bes zweiten Sohnes Heinrichs I. jest nach Erbrecht zum Throne berufen.

Und in der That, wenn man die deutsche Krone als ein Erbyut bes fächsischen Hauses ansah, waren Heinrichs Ansprücke unbestreitbar. Nur einen Mann gab es, der sie vielleicht hätte ansechten können. Es war der alte Herzog Otto von Kärnthen, der Sohn der Liutgarde, der ältesten Tochter Ottos des Großen. Aber Herzog Otto zeigte nicht die geringste Neigung auf den Wahlplat heradzusteigen. Sodald Heinrich mit ihm in Unterhandlungen trat, erklärte er, daß er nicht gewillt sei, die schwere Last der Reichsregierung auf seine Schultern zu nehmen, daß er vielmehr Heinrichs Wahl auf alle Beise befördern werde. Dies Bersprechen hielt der alte Herzog; selbst als sein Sohn Konrad, der Sidam Herzog Hermanns von Schwaben, die Partei seines Schwiegersvaters ergriff. Von dieser Seite gesichert und ermuthigt durch die Zustimmung der baierischen Grasen und Bischöse ging Heinrich geraden Wegs auf sein Ziel los und säumte nicht von dem Reiche wie von einem Erbyut Bests zu ergreisen.

Schon als Heinrich ben Leichenzug seines kaiserlichen Betters bei Polling empfing und dann über Augsburg nach Neuburg an der Donau begleitete, legte er unverhohlen den Fürsten an den Tag, daß er sich als den rechtmäßigen Erben der Krone ansah. Er verlangte von jedem sofort das Versprechen der Wahl; er bemächtigte sich der Kaiserleiche, gleich als ob ihm allein die Sorge für ihre Bestattung obläge; er brachte die Reichsinsignien in seine Hand und setzte Erzbischof Heribert von Köln in Haft, weil er heimlich die heilige Lanze vorausgeschickt hatte. Nicht eher entließ er den Erzbischof, als dis er ihm die Auslieserung der Lanze angelobte und zum Unterpfand seines Wortes seinen Bruder als Geisel stellte. Erst als er im Besitz aller Reichsinsignien war, gab er auf Bitten seines Schwagers Heinrich die Kaiserleiche frei und schied von dem Trauergeleit, doch nicht ohne sich von jedem der Fürsten besonders zu verabschieden und jedem seine Wahl noch einmal dringend ans Herz zu legen.

Dennoch hatten Heinrichs Bewerbungen bamals geringen Erfolg. Der Bischof von Augsburg allein ging bestimmte Verpflichtungen gegen ihn ein; Erzbischof Heribert und die anderen Fürsten ließen sich nur zu ber Erklärung bewegen, sie murben sich gern dem fügen, was die Mehrsahl beschließe. Wir hören, sie fanden Vieles an Heinrich auszusetzen;

vor Allem gewiß, daß er auf sein Erbrecht pochte, während sie frei ihr Wahlrecht zu üben gedachten. Ueberdies war er fränklich: ein angesborenes, von seinen Vorsahren ererbtes Leiden, das man als Kolif bezeichnete, verhinderte ihn oft wochenlang an jeder angestrengten Thästigkeit. Er lebte in finderloser Ehe mit Kunigunde, der Tochter des Grafen Siegfried im Moselgau, einer weitläusigen Verwandten des faiserlichen Geschlechts. Graf Siegfried hatte eine große Anzahl von Kindern, aber ohne ein reiches Erbe hinterlassen. Das ganze Haus, bald nach der Lügelburg oder Luremburg genannt, die es erst seit einem Menschenalter erworden hatte, erwartete seinen Glückstern von dem reischen und mächtigen Baiernherzog, dem Kaiser der Jufunft, und gab sich, je größer Kunigundens Einstuß auf ihren Gemahl war, um so schranskenloseren Hoffmungen hin. Diese Sippe schien und war ein übles Geleit des jungen Heinrich.

Indeffen war auch Markgraf Edard als heinrichs Mitbewerber hervorgetreten. Rein Erbrecht fonnte er geltend machen, aber um fo mehr empfahl ihn ber Glang feiner Thaten. Schon in ben Rämpfen Ottos II. gegen die Araber hatte er fich hervorgethan und dann wesentlich bazu beigetragen, bag Dtto III. ale Anaben bie Krone erhalten blieb; bamals ftritt er gegen ben Bater biefes Beinrichs, als beffen Rebenbuhler er fich jest erhob. Bum Lohn feiner Dienste hatte er bie Markgrafschaft Meißen, Die feinem Bater einst entzogen mar, guruderhalten und hier in fiegreichen Schlachten gegen die Wenden und Bohmen um fo größeren Ruhm gewonnen, je weniger Erfolge man in ben anderen Marken erzielte. In heißen Kampfen nahm er die Feste Mei= Ben ben Bohmen ab und ftellte bas von Otto I. errichtete Bisthum her; die Milzener in der Oberlaufit unterwarfen fich feinem Schwerte; glückliche Kriegszüge führten ihn bis in bas Berg bes Böhmerlandes; Bergog Boleflaw II. mußte fich vor ihm beugen, bann beffen Sohn Boleslam III., "ber Rothe", ein bofer und unfähiger Fürft, ibm ben Lehnseid schwören. Der streitbare Polenfürst Boleflam Chabry mar Edard durch nahe Bermandtschaft verbunden, die biefer noch durch eine Berbindung seines Sohnes hermann mit einer Tochter bes Polen erneuerte und verftärfte; gegenseitige Achtung fnüpfte außerbem einen festen Freundschaftsbund zwischen ben beiben ausgezeichneten Fürsten.

An glänzender Anerkennung hatte es Edard weder vom Raifer noch von dem Bolke gefehlt; dieses hatte ihn durch seine Wahl zum Herzog

17

von Thüringen erhoben, jener ihm ben größten Theil seiner Lehen als Eigenthum überlassen. Nachdem Eckard zu Rom Crescentius und die Engelsburg zu Fall gebracht hatte, gab es keinen der weltlichen Großen des Reichs, der mehr am Hose und unter dem Volke gegolten hätte, als er. "Schard war," wie Thietmar sagt, "eine Zierde des Reichs, eine Säule des Vaterlandes, die Hossfnung der Seinigen, ein Schrecken der Feinde — ein vollendeter Mann, wenn er sich selbst zu beherrschen versmocht hätte." Unzweiselhast würde Schard, der noch in den Jahren rüstiger Manneskrast stand, wäre er an die Spise des Reichs gestellt worden, demselben den kräftigsten Ausschung gegeben haben.

Muf die Thuringer fonnte Edard bei feiner Bewerbung um Die Krone unbedingt gablen. Huch ber Fürsten bes öftlichen Sachsens glaubte er ficher zu fein, da er mit den Einflugreichsten unter ihnen in naben verwandtschaftlichen Beziehungen ftant. Er war mit Swanehilb, ber Tochter hermann Billings und Wittwe bes Markgrafen Thietmar, vermählt und somit ber Schwager Bergog Bernhards und Stiefvater bes jungen Marfgrafen Bero, unter bem die Ditmarf ftand. Bei ben Cachfen war bisher die Berrichaft gewesen, wollten fie dieselbe bei ihrem Stamme erhalten, fo mar Niemand berfelben murdiger als Edard. Als fich baher bie Großen des öftlichen Sachsens auf die Runde vom Abscheiben Otto III. zu Froja\*), unweit Magteburg, versammelten und über die Lage Des Reichs beriethen, mandten fich fogleich Aller Blide auf ihn, und ungescheut trat er selbst mit seinen Unsprüchen hervor. In ber Berfammlung waren außer anderen Bischöfen und Großen bes Landes Bergog Bernhard, Erzbifchof Giftler und die Markgrafen Gero und Cothar. Sie alle maren außer bem Letten Edarb geneigt.

Markgraf Lothar, aus dem Geschlecht der Stader Grasen und mit der Nordmark belehnt, war vor geraumer Zeit mit Eckard in erbitterte Feindschaft gerathen. Sie hatten sich früher nahe gestanden und sogar ein Cheverlöbniß zwischen ihren erstgeborenen Kindern geschlossen: Eckards Tochter Luitgarde wurde Werner, dem Sohne Lothars, verlobt. Als aber Eckard dann von Ehren zu Ehren stieg, mochte die Verbindung der Tochter mit einem Stader Grasen seinen Ansorderungen an die Zusunst nicht mehr entsprechen; ohne genügenden Grund suchte er den in aller

<sup>\*)</sup> Froja war ein Königshof, ben Cdarts Bruder Gungelin zu Leben trug. Die Bersammlung scheint von Cdart felbst veranstaltet zu fein. Giefebrecht, Kaifergeit. U. 4. Augl.

Form geichlossenen Bertrag zu lofen. Der junge Werner, um bie Brant befümmert, magte fie mit Ginwilligung feines Batere ju entführen, fab fich aber alsbalt genothigt fie auszuliefern und in erniebrigender Beife fur fein Bergeben um Bergeibung gu bitten. Dies war drei Jahre zuvor geschehen; seitdem hatte Lothar ben ihm angethanen Schimpf nicht vergeffen, und bie Stunde ber Bergeltung mar jest gefommen. Alle er Die Bereitwilligfeit ber fachuischen Fürsten Edards Bewerbungen um Die Krone zu unterftugen fab, berief er bie Ungefebenften berfelben zu einer geheimen Unterredung und wußte fie bier ju dem Berfprechen ju bewegen, weber im Befonderen, noch gemein= icaftlich eine Verpflichtung wegen ber Rönigswahl einzugeben, ebe fie nicht auf einem neuen Tage ju Berla jufammentraten. Nur Edarb weigerte fich eines folchen Bersprechens und brach, ba er fah, wohin Lothars Absichten gingen, unmuthig in Die Worte aus: "Markgraf Lothar, weshalb bist bu mir entgegen?" "Merkst bu nicht," antwortete Lothar, "bir fehlt bas vierte Rad am Bagen?" Go murben Edards Hoffnungen zu Frosa vereitelt. Der gunftige Augenblid verftrich, ohne baß Edarb zu einem ficheren Ziele gelangte, und balb trübten fich feine Aussichten in bebenflicher Weise.

Martgraf Lothar begab fich fogleich mit feinem Dheim Rifbert, ben Otto III., wir wiffen nicht aus welchem Grunde, feiner Grafichaft im Barggau entfest hatte, beimlich nach Bamberg zu Bergog Beinrich und unterrichtete ihn von Edards Absichten und ber Lage ber Dinge in Sachsen. Seinrich empfing ben Markgrafen auf bas Befte, verburgte Rifbert bie Rudgabe feiner Graffchaft und feffelte Beibe an fein Intereffe. Sie riethen ihm ichleunigst einen Bertrauten nach Werla gu fenten, um bort bie fachnischen Großen auf feine Seite ju gieben und vornehmlich bie Schwestern Ottos III., Sophie und Abelheit, Die unter bem Bolfe bas größte Unsehen genoffen, für fich zu gewinnen. 36= rem Rathe folgfam, fandte Beinrich eilig einen feiner Bafallen nach Werla, ber fich febr gefchickt feines Auftrages entledigte. Glanzenbe Belohnungen versprach er Allen, Die Beinriche Wahl unterftugen murben, und mit zum Simmel erhobener Rechten gelobten feierlich bie an= wefenden Fürsten in allen Dingen Beinrich ihre Dienste zu widmen und ihm jum Reich zu verhelfen, bas ihm "nach Erbrecht" gebühre. Much die Schwestern Ottos III. wurden fur Beinrich gewonnen, fo bas nun faft bie gange faiferliche Familie auf feiner Seite ftanb.

Edard war bei biefen Borgangen nicht zugegen gewesen, aber er erhielt ichleunigst bavon Runde. Im erften Augenblide unterbrudte er feinen Unmuth, aber ein Mann wie er fonnte ben Grimm nicht lange bemeiftern. Bor Allem mar er auf bie faiferlichen Schweftern erbittert, und auf rohe Beife ließ er fie feinen Born verfpuren. Gie hatten nämlich für ben Abend beffelben Tages, wo fich bie Sachfen für Beinrich erflärten, ein festliches Mahl ihren Unhangern bereitet; ebe aber bie Gafte eintrafen, brang Edard mit Bergog Bernhard, Bifchof Arnulf von Salberstadt und anderen seiner Freunde in ben Saal; ichamlos ließen fie fich an ber reichbefetten Tafel nieber und verzehrten, mas fur Undere zugerichtet mar. Dieses eines ritterlichen Mannes unwürdige Benehmen erbitterte allgemein gegen Edarb; ichon fab er feine Sache unter ben Sachsen zu Werla verloren. Er beschloß beshalb fich nach Duisburg zu begeben, wo er mit Bergog Bermann und beffen Unhangern gufammentreffen und fich mit ihnen gegen Beinrich verftandigen mollte

Denn inzwischen war auch Herzog hermann von Schwaben offen mit feinen Bewerbungen um bie Krone hervorgetreten. Er mar Beinrich verwandt; feine Gemablin Gerberga, eine burgundifche Konigs tochter, war die Stiefschwefter von Beinriche Mutter Gifela. Gerberga, eine Richte ber Raiserin Abelheib, hatte ihren Gemahl zugleich in verwandtschaftliche Beziehungen mit bem Raiserhause gebracht, und diese waren noch verstärkt worben, als hermann feine Tochter Mathilbe bem franfifchen Konrab, bem Sohne bes Herzogs Dito von Karnthen, vermählte. Aber meber Erbanspruche an die Krone fonnte hermann gegen heinrich geltend machen, noch nennenswerthe Berbienfte gegen Edarb in bie Bagichale legen. Tropbem hatte er sich von mehreren rheinischen Bifcofen und einigen jungeren Serren Schwabens verleiten laffen feine Augen auf ben Thron zu richten. Bor Allem empfahlen ihn Milbe, Nachgiebigfeit und Frommigfeit feinen Unhangern; fie hofften einen nachsichtigen Ronig in ihm zu finden, ber ihnen freien Spielraum fur ihre eigennütigen Bestrebungen ließe. Dazu mar Bermann reich an Gelb und But; Schwaben und ber Elfaß boten ihm große Sulfsquellen bar, und auch auf ben Beiftand feines burgundifden Schwagers, bes Königs Rubolf, mochte er jahlen. hermann hatte bie Leiche Ottos III. nach Nachen geleitet; bort hatten ihm bie bei ber Beftattung (5. April 1002) anwesenden Großen Schwabens und Unterlothringens ihren Beistand zugesagt und beionders Heribert von Köln eifrig Hermanns Erhebung betrieben. Balt danach erreichte ibn Markgraf Eckards Aufforderung nach Tuisburg zu kommen, aber er wies sie zurück, wie benn in ber That eine Verhandlung mit diesem Nebenbuhler ihm keinen Nugen gewähren konnte.

Eckard war inzwiiden gen Duisburg aufgebrocken. Er reifte, als sei ihm die Krone sicher. Zu Hildesheim wurde er von Biides Bernward mit königlichen Ehren empfangen. Weniger festlich war freilich der Empfang zu Paterborn, wo man ihm zuerst die Thore ichloß und wo ihn Bischof Nethar bann durch eindringliche Ermahnungen von seinem verwegenen Unternehmen abzubringen suche. Hier erreichte ihn überdies die absagende Antwort Herzog Hermanns. So sah er sich abersmals in seinen Berechnungen getäusicht und trat den Heimweg an, der sein Todesgang werden sollte.

Als Edard in Nordheim, einer Bengung Des Grafen Eiegfriet, einkebrte, marnte ibn bereits die Gräfin Etbetinde auf feine Sicherheit Bedacht zu nehmen. Gie theilte ihm mit, daß ibre Stieffohne Siegfried und Benno mit Heinrich und Ubo von Ratelenburg und anderen angesehenen Herren sich gegen ihn verschworen unt ihm auf bem Wege Rachstellungen bereiten wollten. Gie bat ibn in Rortheim zu übernachten oder mindestens nicht die Straße nach Boblde zu nehmen, die er zu gieben beschloffen batte. Aber Edard ließ fich nicht schrecken; er verfolgte ben bezeichneten Weg, indem er nur feine bewaffneten Begleiter vorjorglich zusammenhielt. Die Berschworenen harrten in der That seiner auf der Etraße, aber es fehlte ihnen eine gunftige Gelegenheit ibm beigufommen; beshalb folgten fie ibm beimlich nach Boble, entschloffen bier in ber Nacht ihren Unschlag auszuführen. Rach ber Abendmablgeit begab er fich in ein Gemach zu ebener Erde, wo ibm das Lager bereitet mar. Ginige ber Seinen begleiteten ibn, Die Anderen lagerten in einem naben Saale. Kaum waren die Legteren vom Echtafe übermältigt, jo brachen die Berichmorenen in ben Saal und überfieten Die Edlaftrunkenen. Gin gemaltiger Larm erhebt fich. Edart fpringt vom Lager, wirft seine Aleider in ben Ramin, um bei ber hochaufschlagenden Stamme beutlicher um fich fchauen zu konnen, und öffnet bas Genfter. Aber ichon wird er felbit von den Feinden umringt, welche bas Fenfter ersteigen und Die Thur erbrechen, an ber fein treuer Diener hermann blutent niederfinft. Die

wenigen Gefährten Eckards werden leicht überwältigt; er allein leistet noch Widerstand, bis ihn ein Lanzenstoß Siegfrieds in den Rücken trifft. Da sinkt auch er und baucht den lesten Athem aus. Die Mörder plünderten den Leichnam und hieben das Haupt ab. Am 30. April wurde die blutige That vollführt.

So enbete Eckard, ber ausgezeichneiste Kriegsmann seiner Zeit, bessen Berlust man balb genug schmerzlich emvsand. Siegfrieds und seiner Genossen Beweggründe waren schon den Zeitgenossen dunfel. Einige meinten, sie bätten die den kaiserlichen Fürstinnen angethane Schmach rächen und sich deren Dank verdienen wollen. Andere sahen Herzog Heinrich als den gebeimen Anstister des Mordes an; abgesehen von dem Bortbeile, der gerade ihm aus dem Tode seines Rebenbuhlers erwuchs, meinten sie, habe er schon längst auf eine blutige Rache gegen Eckard gebrütet, da er einst auf Beirieb desselben von Otto III. gegeiselt sei. Soviel scheint gewiß, daß die Mörder Eckards strassos ausgingen, und nabe liegt allerdings der Verdacht, daß Herzog Heinrich dem Morde nicht fern stand. Dieses Ereigniß füllt eins der dunkelsten Blätter in seiner Geschichte.

Der Tod Chards machte fich fogleich nicht nur im Reiche, fondern noch mehr in ben wendischen Marken, in Bohmen und Bolen fühlbar. Bolestam, ber fühn aufftrebende Pole, betrauerte nicht fo fehr ben Tob bes Freundes, als er über ben Untergang bes tapferften Grenzhuters im beutiden Reiche froblockte. Best, glaubte er, fei feine Stunde gefommen; er sammelte fofort fein Beer, bemächtigte fich ber gangen Dft= marf auf bem rechten Gibufer, nahm Bauben im Lande ber Milgener ein und gewann die Tefte Strebla, die burch ben Elbübergang ihm befonders wichtig mar. Durch Boleflams Welt gewonnen, emporte fich barauf die wentische Einwobnerichaft von Meifen gegen bie beutsche Befanung unt öffnete bem Polen bie Thore; faum erlangte ber Burggraf mit ben Seinen freien Abgug aus ber Tefte. Alles gand bis gur Gifter fiel in Boleflams Bant, und überalt legte er polnische Befagungen in bie beunchen Burgen. Der größte Theil ber Ditmark und bie gange Mark Meißen waren bereits in feinem Befig, als Die fachfifchen Fürften endlich Maßregeln gegen fein weiteres Borbringen zu ergreifen anfingen. Aber ber ichlaue Pole mußte biefe gu bintertreiben, indem er ben Fürften Boten entgegensandte und fie überredete, er habe im Ginverftandniß mit Bergog Beinrich gehandelt: Beinriche Entscheibung werbe er fich unterwerfen, wenn berfelbe zur Krone gelange; follte bies nicht ber Fall fein, fo verspreche er, sich bem Willen ber fachlischen Fürsten zu fügen. Die Fürsten glaubten biesen trügerischen Worten und erwiesen ihm sogar eine unziemliche Unterwürfigfeit.

Der Berlust ber wendischen Gegenden, die Edard dem Reiche vorbem wiedergewonnen hatte, war nicht allein für dieses empfindlich; er bedrohte zugleich den Böhmenherzog, dessen Land mehr und mehr von den eroberten Gebieten des Polenherzogs umspannt wurde. Schon hatte dieser Schlesien, Chrobatien und Mähren in seiner Gewalt und setzte sich nun auch in den Elbgegenden sest, die ihm den bequemsten Eingang in das Innere des böhmischen Landes erschlossen. Der Böhmenherzog begriff, daß es auf die Bernichtung seiner Herrschaft abgessehen war, und schloßsich deshalb auf das Engste an Heinrich an.

Heinrichs Anhang wuchs von Tag zu Tag. Die Baiern, die Kärthner und die Ritter der füdöstlichen Marken waren mit ihm, der Böhme unterstüßte ihn, die Sachsen hatten sich theils schon zu Werla für ihn entschieden, theils gingen sie nach Edards Tode zu ihm über. Bor Allem erklärten sich jest auch Herzog Bernhard und die Bischöse von Hildesheim und Halberstadt für seine Wahl und ließen es ihn leicht verschmerzen, daß sich Erzbischof Gisiler und einige andere Herren auf Hermanns Seite wandten. Als Heinrich im Anfange des Juni mit einem baierischen Heere in Franken erschien, fand er auch hier Anhänger.

Aber wie das Glüd auch Heinrichs Sache zu begünftigen schien, Hermann hatte deshalb die seine noch keineswegs aufgegeben. Er hatte ein Seer gesammelt und mit demselben die Gegend von Worms besetzt, entschlossen Heinrich den Nebergang über den Rhein zu versperren. Seine Absicht mißlang. Durch einen verstellten Rückzug die nach Lorsch täuschte Heinrich den Schwaben, ging unerwartet über den Rhein und sand in Worms eine günstige Aufnahme. Hier traf er mit Erzbischof Willigis zusammen, mit dem er ohne Zweisel sich bereits früher verständigt hatte. Von größter, ja fast entscheidender Wichtigkeit wurde es für ihn, daß der erste Kirchenfürst und Erzsanzler des Reichs sich auch diesmal für die Besetzung des Thrones nach Erdrecht entschied. Willigis wurde jetzt ein eifriger Beförderer der Sache Heinrichs, nachs dem er einst als der thätigste Widersacher seines Vaters aufgetreten war und diesen zu Fall gebracht hatte. Des Erzbischofs Einsluß wirste auf die geistlichen und weltlichen Großen Frankens und weit über die

Grenzen Frankens hinaus beftimmend ein. Auch der kluge Bischof Burchard von Worms schlug sich auf Heinrichs Seite, nachdem er das Bersprechen erhalten hatte, daß ihm die volle Herrschaft in seiner Stadt zusallen solle, die er dis dahin mit den Grasen, den Nachsommen des auf dem Lechselbe gefallenen Konrad, hatte theilen müssen. Nicht ohne schwere persönliche Opfer brachte Heinrich dieses Versprechen zur Erfüllung, gewann sich aber dadurch einen treuen Anhänger von großem Einfluß.

Bon Worms eilte Heinrich nach Mainz. hier wurde er von ben anwesenden frankischen, oberlothringischen und baierischen Großen am 7. Juni zum König ermählt und von Erzbischof Willigis noch an bemfelben Tage - es war ein Sonntag - gefalbt und gefront. Alle anwesenden Fürsten leifteten ihm den Lehnseid und wurden von ihm ale Bafallen bee Reiche neubelehnt. Seitdem Beinrich fo, nur von einzelnen Stämmen erwählt, an ungewohnter Stelle auf ungewöhnliche Weife gefront mar, nahm er ben koniglichen Namen an und betrachtete fich als im vollen Besitz bes ererbten Reichs. Aber er war es mit Nichten. Die Sachsen grollten, baß Wahl und Aronung ohne ihr Wiffen und ohne ihre Betheiligung geschehen waren; Bergog Bermann ftand noch in den Waffen, und fein Unhang war außer in Schwaben und bem Elfaß auch in Riederlothringen weit verbreitet. Gelbft in Cachfen hatte Bermann einen Parteiganger in bem machtigen Grafen Brun, einem Bermandten bes Königshaufes und ber Billinger; er mar ober wurde boch wenig spater ber Eibam hermanns, indem er fich mit beffen Tochter Gifcla vermählte, jener Gifela, die als Raiferin enden follte.

Alsbald nach der Krönung verließ der neue König Mainz; schon am 10. Juni war er wieder in Worms und ging über den Rhein zus rück. Gleich darauf brach er in Schwaben ein, das er vom Norden bis zum Süden verheerend durchzog. So brang er bis zum Bodensee vor. Indessen hatte sich Hermann — den Vorschlag zu einer Reichstheilung, den er machte, wies Heinrich entschieden zurück — mit seinem Heer gegen Straßburg gewandt, da der Bischof dieser Stadt die Wahl seines Gegners begünstigt hatte. Straßburg wurde belagert und konnte sich nicht behaupten. Mit Hülfe seines Eidams Konrad nahm Hersmann die Stadt ein, die fürchterlich litt; selbst die bischössliche Kirche wurde ihres Schapes beraubt und eingeäschert. Nach diesem Zerstö-

rungswerf wollte Hermann, wie das Gerücht meldete, sich nach dem Bodensee ziehen, um hier mit Heinrich im offenen Kampfe zu entschelden. Heinrich wartete mehrere Tage des Gegners, aber vergeblich; endslich brach er um den 1. Juli zum Rückzuge auf. Den Rath seiner Freunde, die Gräuel von Straßburg an den Hermann geneigten Bischösen von Konstanz und Chur zu rächen, wies er mit Abscheu zurück und begnügte sich auf dem Rückwege nach Franken alle Güter des Herzzogs, auf die er stieß, schonungsloß zu verwüsten.

Am 10. Juli war Heinrich zu Bamberg, seinem Lieblingsaufentshalt. Aber nur kurze Zeit verweilte er hier, denn es trieb ihn nach Thüringen und Sachsen. Als er die Grenzen Thüringens betrat — am 20. Juli war er zu Kirchberg unweit Jena — kam ihm ber alte Graf Wilhelm, nach Eckards Tode der angesehenste Mann im Lande, mit den anderen thüringischen Großen entgegen. Sie alle huldigten willig dem neuen Könige, der ihnen dagegen den verhaßten Schweinezins, den sie seit undenklichen Zeiten dem Fiscus bezahlten, für die Folge erließ. Gleich darauf brach der König nach Merseburg auf, der Stadt seiner Bäter.

Die fachfischen Großen batten fich insgesammt zu Merfeburg eingeftellt und empfingen bier am 24. Juli festlich ben Konig. Gie waren gewillt ihm zu huldigen, aber freilich nicht ohne fich ihr Wahlrecht und ihre Landebrechte zu mahren. Der folgende Tag war zur hulbigung beftimmt. Da trat Herzog Bernhard als Sprecher ber Sachfen auf und legte bem Könige die Absicht und jugleich bie Forberungen bes Bolfes vor. heinrich, bem die Gabe gewinnenber Rebe in feltener Beife beis wohnte, belobte bie Treue ber Cachfen gegen ihre fruheren Ronige und verfprach ihnen jum Lohn bafur feinen befonderen Schut; er erflarte ihnen fobann auf ihren ausbrudlichen Bunfch - "unbeschabet ber Burbe bes Reichs", fugte er jedoch hingu -, bag er nicht wiber ihren Willen, fondern auf ihre besondere Ginladung und unter ihrer Buftimmung ale König nach Sachsen gekommen fei, und erkannte bamit ihr Bablrecht an; ferner verfprach er ihre Landedrechte in allen Studen ju bewahren und auf ihre verständigen Bunfche, soweit es in feiner Macht ftehe, aller Orten ju achten. Darauf erfolgte unter allgemeinem Jubel die Anerkennung der Wahl, und Bergog Bernhard übertrug unter Ueberreichung ber heiligen Lanze Beinrich bie Regierung bes landes, worauf ihm bie Bafallen bes Reichs ben Lehnseit leifteten. Die hatte eine ähnliche Hulbigung in Sachsen, nie in ben beutschen Ländern statts gefunden. Bedingung war gegen Bedingung abgewogen, Recht gegen Recht gestellt, in förmlichster Weise hatten die Sachsen die Regierung ihres Landes dem neuen König aus freiem Entschluß übergeben.

Auch Herzog Bolestaw von Polen war in Merseburg zur Hulbigung erschienen und stellte, seinem Versprechen getreu, die Entscheidung über die eroberten Marken dem neuen König anheim. Er hoffte ste als Reichslehen von ihm zu erlangen; namentlich lag ihm an der Burg Meißen, für die er unermeßliche Summen dem Könige bot. Aber Heinrich ersannte, welche Gefahren die Marken in den Händen des Polen über das Reich herausbeschwören würden, und wies alle Anerbietungen desselchen hartnäckig ab. Bolestaw mußte das Land der Milzener und Lausitzer dem Könige ausliesern und erlangte nur soviel, daß mit der Mark und Burg Meißen sein Stiesbruder Gunzelin\*), ein Bruder des ermordeten Markgrafen Eckard, belehnt wurde.

In feinen Erwartungen getäufcht und rachefinnenb, verftanbigte fich ber Bole noch zu Merseburg mit einem Manne, ber bei bem König in nicht geringem Unfeben ftant, aber nichtsbestoweniger tiefen Groll gegen ihn im Bergen begte. Es mar ber Babenberger Beinrich, ein trefflicher, ritterlicher Mann, ber bie Mark auf bem Nordgau verwaltete und bis dabin bie Erbebung bes Konige trop ber alten Feinbichaft ibrer Familien auf alle Beife geforbert batte. Aber nur burch große Verfprechungen mar er gewonnen worden; Die bestimmtefte Busicherung hatte er von Scinrich erhalten, baß biefer als König ibn mit bem Bergogthum Baiern belehnen wurbe. Bald nach ber Krönung batte er ben Ronig an fein Versprechen erinnert, aber biefer mar feinem Drangen ausgewichen, indem er fich auf bas alte Wahlrecht ber Baiern berief, bie Belehnung auf eine unbeftimmte Zeit verschob und von ber Zustimmung der baierischen Großen abhangig machte. Markgraf Seinrich fab hierin eine befchönigte Abweisung, zugleich eine freventliche Verlegung bes ihm gegebenen Wortes; er konnte ben Treubruch bes Konigs nicht verwinden, fühlte fich bitter gefranft und lieh um fo eher ben verführenden Reben bes Polenherzogs fein Dhr. Die Unschläge, mit benen Beibe umgingen, scheint man am Sofe fogleich geahnt und gefürchtet zu haben und baburch ein Greigniß

<sup>\*)</sup> Die Bermanbtichaft ift untfar: Gungelin und Edard maren vielleicht chenfalls Stiefbrilber.

herbeigeführt zu fein, welches bas größte Aufsehen erregte und beffen traurige Folgen man noch lange nachher beklagte.

Als Herzog Boleslaw, vom König entlassen und reich beschenkt, vom Markgrasen Heinrich geleitet aus der Hosburg ritt, fand er unversmuthet durch eine bewassnete Schaar das äußere Thor gesperrt. Der Ausgang wurde ihm mit Gewalt gewehrt, und nur mit Lebensgesahr gelang es dem Markgrasen seinem Freunde Bahn zu brechen. So entskam der Herzog; das bewassnete Gesolge desselben wurde aber am Thore übersallen und einzelne Ritter im Handgemenge verwundet. Nur durch die Dazwischenkunft Herzog Bernhards famen die Polen endlich noch mit dem Leben davon.

Ein unerhörtes Begegniß, auf bessen Urheber abermals ein unburchbringliches Dunkel ruht! Der Geschichtschreiber Thietmar, dem wir bie besten Nachrichten über diese Dinge verdanken, versichert hoch und theuer, der König selbst sei an Allem unschuldig gewesen. Aber gewiß ist, daß Boleslaw nicht von der Meinung abzubringen war, der König habe ihm bei diesem Anschlag nach dem Leben getrachtet. Bon diesem Augenblicke an wurde er der unversöhnlichste Feind desselben; wuthschäumend beschloß er der Rache freien Lauf zu lassen. Er verabschiedete sich vom Markgrasen mit der Zusage treuer Husse, wenn derselbe je solcher bedürsen sollte. Als er auf seinem Heimwege an die Elbe kam, steckte er Strehla in Brand, führte die Bewohner der Umgegend massenweise in die Gesangenschaft und entsandte heimlich Boten nach Sachsen, um die einflußreichsten Männer des Landes gegen den König auszuwiegeln.

Gegen Ende des Monats Juli verließ der König Merseburg und ging nach Grona, wo ihm seine Gemahlin Kunigunde begegnete. Mit ihr begab er sich nach Paderborn, wo sie am 10. August seierlich von Erzbischof Billigis als Königin gefrönt wurde. Noch an demselben Tage wurde auch Ottos III. Schwester Sophie als Aebtissin von Gandersbeim geweiht, und zwar vollzog Willigis die Weihe, indem sich der Bischof von Hilbesheim flug in die Zeitumstände zu schien wußte. Große Festlichseiten fanden bei dieser Gelegenheit in Paderborn statt, die aber auf eine bedauerliche Weise gestört wurden. Zwischen dem baierischen Gesolge des Königs und der sächsischen Bevölkerung fam es zu schlimmen Händeln, die selbst die Königsburg mit Blut erfüllten. Ohne die Dazwischentunft des Herzogs Bernhard wäre ein furchtbares

Gemețel entstanden, das leicht für Seinrichs Regiment bebenkliche Folgen hatte nach sich ziehen können.

Gleich barauf begab sich ber König nach Duisdurg am Rhein (18. August), wo er die Großen Riederlothringens zur Huldigung erwartete. Aber nur wenige Bischöfe stellten sich ein; zögernd kam endlich auch Heribert von Köln, nicht allein wegen seiner Gesangenschaft dem Könige zürnend, sondern auch über dessen übereilte und ungewöhnliche Krönung zu Mainz erbittert, doch dem Zuge der Dinge wider Willen weichend. Der König entschloß sich die lothringischen Großen, die sich ihm nicht stellen wollten, im eigenen Lande auszusuchen. Er durchzog Niederslothringen und gewann allmählich die Meinung der Meisten für sich \*). Um 8. September wurde ihm von den Großen des Landes zu Aachen gehuldigt und er seierlich auf den Kaiserstuhl Karls des Großen ershoben. Nicht Alle sahen es mit freudigem Herzen: Mancher vergoß bittere Thränen, indem er Ottos III., des Wohlthäters Aachens, gesdachte. Noch wuste man nicht, wessen man sich von Heinrich zu verssehen hatte.

Der König fehrte alsbald an den Rhein und nach Franken zuruck. Er war Willens hier zu überwintern und mit dem Beginn des Frühjahres Hermann in Schwaben zu überfallen und zur Unterwerfung zu nöthigen. Aber schon mißtraute Hermann selbst seinen Kräften und dachte an Unterwerfung. Als Heinrich über Speier nach Bruchsal kam, erschien am 1. October demuthig der Schwabenherzog vor ihm und bat um Gnade. Diese gewährte ihm Heinrich, indem er ihm auch sein Herzogthum und seine Reichslehen beließ.

Als Heinrich so seine Nebenbuhler überwunden hatte, zog er über Augsburg nach Regensburg, ber Hauptstadt seines baierischen Herzogsthums. Mit endlosem Jubel wurde er von dem Bischof der Stadt, der Geistlichkeit und der gesammten Bevölkerung empfangen. Er verweilte im November und December in Regensburg und bewies den Baiern, daß er über seinen neuen Unterthanen seine alten Getreuen nicht verzessen habe, sondern sie vor Allen auszeichnen und ehren wolle. Gegen

<sup>\*)</sup> In andauernden Streitigkeiten lebte Konig Beinrich mit Pfalzgraf Ehrenfried; bie Beranlaffung zu benfelben foll geboten haben, bag ber König als Reichsgut Manches von bem ansprach, was Otto III. feiner Schwester zur Mitgift gegeben hatte und Ehrenfried als Erbe und Eigenthum seiner Gemablin ansah.

Weihnachten begab er fich nach ben rheinischen Franken und seierte bas Weihnachtsseit zu Franksurt, wo ihm Herzog Hermann nach der Sitte ber Borfahren beim Königsmahl biente.

Mit bem Anfange bes Jahres 1003 eilte heinrich, von Bergog Bermann begleitet, nach Dberlothringen, bem einzigen beutschen ganbe, bas ibn noch nicht als König gesehen batte. Bergog Dietrich, ber Cobn ber flugen Beatrir, batte fich mabrent ber Thronftreitigkeiten parteilos gehalten: wie batte er fich jest bem Glude Beinriche widerfegen follen? Bu bem allgemeinen landtage, ben ber Monig auf Die Mitte bes Januar nach Diedenhofen berufen hatte, ftellte er nich mit allen Großen bes Landes ein. Alle erkannten bier den neuen Geren an, der mit Ernft und Strenge auftrat und fie empfinden ließ, mas fie von ibm zu erwarten batten. Bon Diebenhofen zog Heinrich nach Hachen, wobin er bie Großen bes niederen Lothringens befdieden batte. Um Grabe Ottos III. feierte er ten Todestag feines Vorgangers im Reiche (23. Januar), in beffen Erbe er nun voltig eingerreten mar. Geinen Umgitt in den beutiden Landern batte er vollendet, die Anerkennung aller beutschen Stämme gewonnen, Die bem Reiche Drohenden Wefahren innerer Spaltung beseitigt. Schneller als man ce batte boffen fonnen, mar Die Einbeit bergestellt; es batte nich gezeigt, bag menschliche Willfür nicht mehr bas Band gerreißen konnte, welches bie beutschen Stämme umschlang.

Es ist uns ein lied eines inalienischen Plerifers aus iener Zeit erbalten, bas die Lage der Dinge nicht übel schildert. "Nicht Hoch noch Riedrig," heißt es dort, "vermag gegen Gottes Rathschluß zu fämpsen. Kaum in drei Monaten endete alles Leid, und ohne Blutvergießen gewann Heinrich die Herrschaft. Die Welt eilt von allen Seiten sich um seinen Ibron zu sammeln. Baiern triumphirt; das tapsere Frankenland dient; Schwaben sieht seine Ränke vereitelt und beugt seinen Rücken; Lothringen buldigt; Thüringen ist treu; das streitbare Sachsen eilt herbei sich zu unterwerfen; der Slawe nimmt wieder das gewohnte Joch zu seinen Schmach auf den Nachen und zählt seinen Tribut wie vor Zeiten. Schon erhebt auch Italia, die große Mutter der Könige, ihre Stimme: "Heinrich, eile herbei! Alles wartet beiner; so lange du rezgierst, wirst du niemals einen Arduin leben lassen!" Bon allen Seiten stürmt und kliegt man zu Heinrich; wie Germanien und das grimme

Belgien ihm ihre Anice beugen, so eilt auch ber Bischof Leo \*) über bie Alven, und Baiern scheint ibm eine neue Heimath zu werden."

Richt gang jo willig, wie es ber ichmeichelnte Dichter ichilbert, batte man nich Beinrich gefügt. Doch batte er allerdings große Erfolge errungen; an feinem Erbrecht fentbaltent, batte er fich in der That die allgemeine Anerkennung in den deutschen Kändern gewonnen. Aber wie mar es gescheben? Richt burch gemeinsame Bahl atter Stamme, wie feine Borganger, mar er jum Ronig erhoben : von einem Stamme war er jum anderen gezogen, und nur burch große Beripredjungen und Zugenandniffe, Die er jum Theil meder erfüllen fonnte noch wollte, batte er fich Die Stimmen gesichert. Durch Mord und einen verbeerenden Kriegszug im Reiche war er seiner Rebenbuhler entledigt. Richt nach ber gebeiligten Gitte ber Bater batte er zu Machen, fondern in neuer Weise zu Main: Die Krone empfangen. Nur gegen bestimmte Buficherungen batten ibm Die Sadgen bas Regiment in ihrem Lande übertragen. Unmöglich konnte eine fo begründete Berrichaft unter einem tropigen Bolte, wie tas beutsche mar, jogleich feften Bestand gewinnen. Jedermann mußte vorausseben, daß es heinrichs Regierung an inneren Kämpfen nicht fehlen wurde.

3.

Rampfe um die Machtstellung des Reichs.

Verluft der Lombardei und Bohmens.

Schon im Anfange bes Jahres 1003 zeigte sich aller Welt, wie tief bas Anschen der deutschen Herrichaft unter bem unglücklichen Regiment Ottos III. gesunken war. Alls sich der Rönig in den letten Tagen bes Januar von Nachen nach Mastricht begab, creilten ihn die betrübendsten Nachrichten aus Italien.

Arduin von Ivrea batte, als er unmittelbar nach Ottos III. Tode wieder hervorgetreten mar, idnell die gange Lombardei in Aufruhr gegen

<sup>&</sup>quot; Ber von Bercelli.

Die beutsche Herrschaft versett. Bu feinen alten Unbangern gefellten fich gablreiche neue; selbst seine erbittertsten Gegner, Die Bischöfe, konnten fcuplos bem ungeftumen Manne feinen Wiberftand bieten. Co murbe Arbuin, ehe noch in Deutschland über bie Nachfolge entschieben mar, fcon am 15. Februar 1002 in Pavia jum König Italiens gefront. Arduin trat im Anfange seiner Regierung scheinbar in die Fußstapfen Dttos III. Die Mungen behielten baffelbe Beprage, felbst ber faiferliche Rame erhielt fich auf benfelben. Die Ranglei blieb in ben Sanben des Bischofs von Como, und in Arduins Urfunden finden fich zuweilen noch jene weitschichtigen Titel, welche die phantastische Weise bes jungen Kaifers liebte. Bor Allem aber zeigte Arbuin jest bie Freigebigkeit ber Ottonen den lombarbifden Bischöfen: er wußte burch große Bersprechungen jogar ben Erzbischof von Mailand zu gewinnen, dem er zuvorkommend entgegenging, ale berfelbe von feiner Gefandt= schaftereise nach Constantinopel zurudfehrte. Indessen ließ fich Arduins arge und gewaltthätige Ratur nicht lange gurudbrangen. Sein alter Saß gegen bie Bifchofe brach balb genug wieder hervor, und ber Ergbifchof von Mailant, die Bifchofe von Como, Cremona, Biacenza, Pavia und vornehmlich ber arg mißhandelte Bischof von Bredcia fehnten fich balb genug wieder nach ber Erlösung von diesem schlimmen Inrannen.

Auch gab es noch Bischöfe und herren in ber Lombarbei, bie fich niemals bem neuen Gewalthaber gefügt hatten. Bischof Leo von Bercelli, der Freund Raifer Ottos und Bapit Silvefters, der unverfohnlichfte Biderfacher Arduins, beharrte muthig im Widerftande gegen ihn, nicht minder ber Erzbischof Friedrich von Ravenna, von Geburt ein Sadfe und einer nationalen Erhebung Italiens icon beshalb entgegen. Auch die Bifchofe von Verona und Modena hatten offen gegen Arbuin Partei ergriffen; jener hielt fich burch ben Schut bes Bergogs von Karnthen gefichert, biefer burch ben Markgrafen Tebald, in bem bie beutsche Partei ihre machtigfte Stuge fant. Tebalt, ber Cohn jenes Atto, ber einst bie Kaiserin Abelheib nach Canoffa geleitet hatte (ein Dienst, der ihm reichlich gelohnt wurde), war feinem Bater in ber Macht gefolgt und hatte bamals bie Grafschaften von Mobena und Reggio inne. Bie fein Saus im Unschlusse an bie Berrichaft ber Deutschen emporgefommen war, hielt er treu an berfelben fest und erwartete fehnfüchtig mit allen Gegnern Arbuins bie Berftellung ber

beutschen Herrschaft im Lande. Sobald baher Heinrich die Krone gewonnen hatte, ergingen an ihn die dringendsten Aufforderungen, mit Heeresmacht über die Alpen zu kommen; Bischof Leo von Bercelli eilte selbst nach Regensburg und legte die Wünsche Italiens am Throne des neuen Königs nieder.

Da Heinrich jest die deutschen Länder unmöglich verlassen konnte, entbot er ben alten Bergog Dito von Karnthen, beffen Mark von Arbuin unaufborlich bedroht war, mit einem Seere in die lombarbifche Ebene hinabzufteigen. Bon bem ritterlichen Babenberger Graf Ernft, einem jungeren Bruber bes Martgrafen Beinrich von Deftreich, begleitet trat Bergog Otto in ben letten Tagen bes Jahres 1002 ben Bug an; aus Rarnthen, Deftreich und bem Friaul hatte fich bas Beer gefammelt, bas jeboch nicht febr zahlreich war und faum 500 Ritter faßte. Arduin hielt in Beforgniß vor einem Ueberfall alle Zugange bes Landes befett; er felbst marf fich auf Berona, nahm bie Stadt ein und befette bie Klausen an ber Etsch. Bis nach Trient rudte er vor, wo er einem beutschen Seere zu begegnen hoffte. Aber nirgende zeigte fich bier ein Keind, fo bag Arduin in die Rahe von Berona gurudfehrte, wo er bas Beihnachtofest feierte. Die Deutschen hatten ihren Beg burch bas Brentathal genommen und waren bis zu einem Baß gelangt, burch den fie unbehindert in die Tiefebene hinabzufteigen gedachten. Aber auch biefen Baß fanden fie von Arduins Leuten befet und erfuh= ren, baß Arduin felbst nicht weit fei. Da schickten fie sofort Boten an ihn und verlangten entweder freien Durchzug durch ben Baß, ober baß er fich ihnen bieffeits beffelben zu ehrlichem Rampfe ftelle. Arbuin hielt jedoch bie Boten gurud, rudte am anderen Morgen mit einer ben Deutschen weit überlegenen Streitmacht vor, erreichte am Mittag ben Bag und überfiel ben völlig unvorbereiteten Feind. Nach tapferer Begenwehr mußten bie Deutschen bie Flucht ergreifen. Es war ein neues, die Belt in Bermunderung fegendes Greigniß, baß beutsche Ritter vor Italienern wichen; es erhöhete Arduins verwegenen Muth und befestigte seine Berrschaft. Schwer empfand man in Deut= land bie Rieberlage, rechnete es aber bem neuen Ronige boch an, baß er mit mannlicher Fassung die schlimme Kunde aufnahm, ja fogar Bergog Dtto und Graf Ernft von Deftreich, als fie balb barauf vor ihm erschienen, ju troften suchte und burch besondere Bunftbezeugungen ehrte.

So tief Heinrich die Schmach berührte, welche bem Reiche in 3tatien widerfahren war, mußte er es doch für den Augenblic aufgeben fie zu rächen. Denn ein schwereres Gewitter zog am östlichen Himmel auf. Der Pole Botestaw hatte seine Hand bereits nach Böhmen ausgestrecht und unterhielt zugleich in Deutschland selbst weitverzweigte Verbindungen mit allen Feinden des Königs.

In Bobmen entwickelten fich mit unglaublicher Schnelligkeit Die Dinge in einer fur ben Bolen nur allzu ermunschten Beife. Bergog Bolestam der Rothe mutbete mit trannischer Graufamfeit gegen fein Bolf und gegen seine eigene Familie. Seinen alteren Bruder Jaromir ließ er entmannen, ben zweiten, Ubalrich mit Ramen, wollte er im Bate erstiden laffen; ba ber Mort vereitelt murbe, verbannte er bie Bruder mit ber Mutter aus dem Lande. Die Bohmen emporten fich endlich, verjagten den Herzog, riefen einen in Bolen lebenden Berwandten bes berzoglichen Sauses, Blodowei mit Namen, aus ber Berbannung zurud und erkannten ihn als ihren herrn an. Wlodowei beeilte fich König Seinrich zu Regensburg zu huldigen (November 1002), um jo feine Berrichaft zu fichern. Dennoch endete fie bald; ein wüster Trunfenbold, richtete er sich schnell in seinen Luften ju Grunde und ftarb gur Freude bes Bolfes ichon in wenigen Wochen. Die Böhmen luden darauf Jaromir und Udalrich ein in bas Land zurudzufehren und übertrugen ihnen, ben Brudern ihres vertriebenen Berzogs, gemeinsam Die Berrichaft. Diefer hatte fich inzwischen nach Deutschland geflüchtet und Marfgraf Beinrich, ben Bundesgenoffen und Freund bes Polenherzogs, um Aufnahme gebeten. Der Markgraf war ein alter Feind bes verruchten Bohmen und ließ ihn zuerst in das Burgverließ werfen; bald aber befreite er ihn nicht nur, fondern gab ihm fogar ein ficheres Geleit nach Bolen. Der Mart= graf fah, wie der Vertriebene seinem polnischen Freunde trefflich dienen und ihre gemeinsamen Absichten gegen den König auf bas Vortheil= hafteste unterstüßen könne. Kaum waren Jaromir und Udalrich bergestellt, so brang auch in ber That ber Polenherzog mit einem starken Beere in Bohmen ein und führte Boleslaw ben Rothen als feinen Schützling gurud. Aber die unfinnige Buth bes Tyrannen hatte fich durch die Berbannung nur gesteigert; in fürzester Frift emporte er abermals bas ganze Volt gegen fich, bas fich flehentlich an ben Polen= bergog mandte, um es von dem entseglichen Butberich zu befreien, ben

er ihm zum herrn bestellt habe. Gern vernahm der Pole diesen Bunsch der Böhmen. Arglistig beschied er seinen Schützling zu einer Zusammenkunst; hier ließ er denselben überfalten und blenden. Der Geblendete wurde der Regierung beraubt, des Landes verwiesen; der Pole selbst aber eitte nach Prag, wo ihn die Böhmen sestlich empsingen und als Herzog ausriesen. Schlag auf Schlag waren die Ereignisse gefolgt. Schon im März des Jahres 1003 war Boleslaw Chabry im Bests Böhmens und hatte damit erreicht, wonach er seit langen Jahren getrachtet.

Im Kampfe gegen die bohmische Macht hatte sich bas polnische Reich erhoben, im Unschluß an die deutschen Könige die Mittel zu jenem Rampfe gefunden, in dem es nun den vollständigen Sieg in ber Sand zu halten ichien. Böhmen und Polen waren in ber Sand bes tapfersten und fühnsten Kriegsfürsten jener Zeit vereint; er stand im Begriff ein Glamenreich ju begrunden, wie es bie Welt niemals gefeben hatte. Alle Die flawischen Stamme, wie fie von ber Ditfee bis jum abriatischen Meere, von ber Elbe bis jur Bolga und jum Dniepr hundertfach gespalten wohnten, umfaßte sein Blid: er hoffte fie insgesammt seinem Schwert zu unterwerfen, sie fammtlich zu einem Reich zu verbinden. Die glücklichen Zeiten Böhmens waren vorüber, und ber Stern ber Biaften erhob sich aus ber Racht ber Brempfliden im hellften Glanze. Mit den Erfolgen wuchs bas Gelbstvertrauen Boleflams von Tag zu Tag! Schon hatte er die Abhängigkeit vom Kaiferreich gerriffen; ber fiegreiche Clame wollte bem treulosen Deutschen nicht mehr bienen. Entschlossen warf er sich sofort in ben Kampf gegen die Macht, bie ihn bis babin gehoben hatte: fein eigener Berr, wollte auch er eine Konigsfrone tragen, wie fie Rom bem frommen Magyarenkönig verliehen hatte. War ja body auch er ein Apostel Roms, jogen boch unter feinem Schute bie Beibenboten Roms nach bem fernsten Rorden und Diten; Rirchen und Klöfter erhoben sich in Ländern, die bis dahin nie einen Briefter und Monch gesehen hatten. Balb eilten feine Gefandten nach Rom; er erbot fich zu einem Bins an St. Beter, wenn ihm ber Bapft bie Konigsfrone gewähre.

Und wie stand es jest um die Ehre des deutschen Namens? Auf den Abfall Italiens war der Berlust Polens und Böhmens mit Blipessschnelle gefolgt; die erdittertsten Feinde des Reichs frohlockten in ihren Siegen. Die Machtstellung des Reichs nach außen war im höchsten Giesebrecht, Kaiserzeit. 11. 4. Ausst.

Mage gefährbet, und ichon gabrte im Innern beffelben ber Aufruhr. Der König mußte, wie alle feine Biberfacher fich regten und Die Bahl ber Ungufriedenen von Tag ju Tag wuche. Mit bem Glud mantte bie Treue gegen ben neuen Berricher bei Bielen; nur Benige gab es, auf die er fich mit Sicherheit verlaffen tonnte. In feiner nachsten Rabe unterhielt Boleflam Verbindungen; Die angesehenften Manner Des Reichs standen mit ihm auf vertrautem Fuße. König Beinrich mar, wie die Folge zeigte, fein Mann beugfamen Ginnes, aber boch entschloß er fich in biefer verzweifelten Lage zu einem ichweren Opfer. Rachbem er wenige Monate vorher bem Polen jedes Zugeftanbniß versagt hatte, eröffnete er, als er um Oftern 1003 nach Cachfen fam, mit ihm heimlich Unterhandlungen und erbot fich ihm Bohmen als Reichslehen zu geben. Aber fo bereit fich Boleflam noch vor Rurgem zur Suldigung gezeigt, fo bestimmt verweigerte er jest Bafall bes Deutschen zu werden; stolz wies er jedes Unerbieten bes Königs gurud. Er war jum Rampf geruftet, und icon erhoben fich auch feine Bundesgenoffen in Deutschland.

# Die Empörung des Markgrafen Beinrich.

Der Aufftand brach im Innern bes Reichs aus, ehe es ber Konig erwartet. Baiern und die baierischen Marten vor Allem ergriff er. Es waren ritterliche und hochgepriefene Männer, welche die Fahne ber Emporung aufpflanzten; Manner, Die felbst bem Konig ben Weg jum Throne gebahnt hatten. Zuerst von Allen erhob sich Markgraf Seinrich, ber Führer und Mittelpunft bes Aufftands, gegen ben wortbrüchigen Berrn; bann bes Markgrafen Better, ber treffliche Ernft von Deftreich, fo eben noch vom Könige trop feiner Niederlage in Italien besonders geehrt. Und offen trat jum Staunen ber Welt felbit bes Konigs eigener Bruder, der mahrscheinlich sich gleich bem Markgrafen Soffnungen auf bas Berzogthum Baiern gemacht und in biefen getäuscht hatte, auf die Seite ber Rebellen. Alles, mas die Beinriche einst an ben Ottonen gefündigt hatten, follte ber Konig jest burch ben Bruber bugen. Heinrich, Ernft und Brun mit ihrem Unhang ftanden noch allein in den Waffen, aber weitverzweigt durch alle Theile des Reichs war die Berschwörung und reichte bis zu den erften Männern am Throne hinauf.

Bon Feinden ringe umbrangt, überfah Konig Beinrich boch fogleich mit icharfem Blid, baß es fur ihn feine andere Rettung gabe, ale Italien und Bohmen fur ben Augenblick aufzugeben und junachst ber Emporung im Innern entgegen zu treten. Denn fam ber Martgraf ju Rraften und lachelte bas Blud feinen erften Berfuchen, überall maren jene geheimen machtigen Widerfacher bes Konige aufgestanden, die nur Furcht noch vom Abfall fernhielt. Gleich nach Pfingften\*) eilte baber ber Konig nach Baiern, sammelte ein Seer und rudte bem Markgrafen entgegen. Diefer hatte feine Burgen bewehrt und jog fich mit feinen Genoffen hinter ihre Mauern jurud. Aber ichon im August fiel eine nach ber anderen in die Sande bes Ronigs. Zuerft Ummerthal \*\*), bann Creuffen \*\*\*), wohin ber Martgraf Beib und Rind geflüchtet hatte und wo Burchard, ber Bruder beffelben, befehligte. Bergebens eilte ber Martgraf jum Entfat Creuffens herbei. Seine Schaar wurde überfallen und überwältigt; Ernft von Deftreich gerieth babei in die Gefangenschaft bes Ronigs. Raum rettete fich noch ber Markgraf felbst nach biefer Niederlage; taum konnte Burchard bas Weib und bie Kinder bes Marfgrafen flüchten. Ammerthal und Creuffen murben in einen Schutthaufen vermanbelt.

Indessen war Boleslaw in die Marken eingefallen und rückte auf Meißen vor, von jeher sein Augenmerk, seit er im Besty Böhmens war, ihm doppelt wichtig. Er erwartete von seinem Bruder Gunzelin die freiwillige Uebergabe der Stadt, aber dieser traute seiner Umgebung nicht und fürchtete die Strenge des Königs. Mit Heeresmacht rückte deshalb der Pole über die Elbe; die Gegend zwischen Strehla und Zehren wurde verwüstet, bis dicht vor Meißen schwärmten die polenischen Reiter. Aber plöglich traten sie den Rückzug an; sei es daß Boleslaw von dem Mißgeschick des Markgrafen Kunde hatte, sei es daß der Widerstand der kleinen Burg Mügeln ihn entmuthigte. Er führte sein Heer über die Elbe zurückt und begnügte sich jenseits das Milzenerland besetzt zu halten.

Schon erkannte Markgraf Heinrich, baß fein Spiel verloren, sein Anschlag gescheitert sei. Jene mächtigen Freunde, bie mit ihm bie

<sup>\*)</sup> Das Bfingfifeft batte ter Konig gu Salberftabt gefeiert.

<sup>\*\*)</sup> Unweit Amberg.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Bairentb.

Fäben gesponnen, zogen ihre Hände zurück; seine Burgen sielen, und Bolestaws Angriff auf die Marken mißglückte. Siegsried, der Mörber Ectarbs, der sich in dem Lohne seines Verbrechens getäuscht zu haben scheint, führte dem Markgrafen jest in der lesten Stunde noch eine Hülfsschaar zu, die aber dieser zurückwies. Er eilte nach seiner Feste Kronach\*), mit eigener Hand stedte er sie in Brand, dann ergriff er mit Brun und seinen lesten Anhängern die Flucht nach Böhmen. Alle seine Burgen dis auf Schweinsurt, damals der Hauptsis der Baben-berger, waren eingeäschert oder entwaffnet. Um auch Schweinsurt zu zerstören, sandte der König den Bischof von Würzburg und den Abt von Fulda ab. Eila, die alte Mutter des Markgrafen, stüchtete sich in die Kirche der Burg und schwur, die Trümmer berselben würden ihr Grab sein. So rettete sie das Gotteshaus; aber die Wohnhäuser auf der Burg wurden zerstört, die Wälle auch hier abgetragen.

Der Sieg des Königs über die Aufständigen schien vollständig, aber damit war Boleslaw nicht vernichtet, der überdies jenen noch immer einen Rückhalt gewährte. Noch im Winter beschloß deshalb der König ihn anzugreisen und begab sich, nachdem er im Herbst der Jagd-lust im Speshart obgelegen hatte, nach Sachsen. Die umfassendsten Plane beschäftigten ihn, um die Stellung seines Gegners gründlich zu untergraben. Nichts war ihm dabei wichtiger, als dem zwanzigjährigen Kriege mit den Wenden ein Ziel zu sesen und friedliche Verbindungen mit ihnen zu eröffnen. Und hiezu boten die Wenden jest unerwartet selbst die Hand.

Boleslaws wachsende Macht war ihnen nicht minder furchtbar als dem Könige. Des Polen Herrschaft, die sich bereits über Pommern ausgebreitet hatte, bedrohte unaushörlich die noch freien Stämme jenseits der Oder. Und was hatten sie von derselben zu erwarten? Weder ihre Gemeindesreiheit, noch ihren Glauben würde Boleslaw ihnen belassen haben; war doch sein Regiment schärfer, sein Bekehrungseiser frischer und seuriger, als jest der ter Sachsen. So hatten denn gerade die wendischen Stämme, die zu dem Aufstande des Jahres 982 das Zeichen gegeben, die am hartnäckigsten in zahllosen Kämpsen ihre Freiheit und ihr Heidenthum vertheidigt hatten, die Liutizen, schon Ostern 1003 nach Duedlindurg Gesandte zum König geschickt. Was sie gewünscht hatten,

<sup>\*)</sup> Goldfronach am Fichtelgebirge.

erreichten fie: einen Freundschaftsbund mit Konig Beinrich gegen ben Polen. "Aus Reinden ber Deutschen," fagt Thietmar, "wurden bie Liutizen bie beften Freunde bes Konigs." Gie traten in ein gemiffes Abhängigfeiteverhältniß vom Reiche gurud, räumten bem Könige mehrere Feften in ihrem lande ein, gaben ihm Tribut und versprachen in wichtigen Fällen vor fein Gericht zu fommen; im llebrigen überließ er ihren Landesgemeinden die Enticheidung aller inneren Angelegenheiten und gewährte ihnen felbit die freie Ausübung ihres alten Bögendienftes mit feinen blutigen Opfern. Bor Allem versprachen fie ihm Beeresfolge gegen ben gemeinschaftlichen Feind; mochten fie unter ber Vortragung ihrer Bogen ihm zuziehen, ihm mar ihre Gulfe jest hochermunicht.

Es war ein unerhörter Schritt, welchen ber König magte, als er fich mit beibnischen Stämmen gegen einen driftlichen Fürften verband. Selbst bie höchfte Noth fonnte faum ihn in ben Augen bes Klerus rechtfertigen, auf beffen Geneigtheit boch zum großen Theil seine Macht beruhte. Nur ein frommes Wert langen Wunsches mochte ibm Die ftrengen Gemuther verfohnen, ein Werf zugleich, welches feinen Eifer fur bie Miffion zu beweifen ichien. Der Ronig war flug genug, indem er der Rirche eine tiefe Wunde schlug, an eine alte, bie nimmer verbarschen wollte, die heilende Sand zu legen. So nur konnte er, ber Bundesgenoffe ber Beiben, fich in bem Ruf ber Chriftlichfeit erhalten. Raum hatte er beshalb ben Bund mit ben Liutizen gefchloffen, fo entschied er sich bas Bisthum Merseburg herzustellen. Noch in späterer Beit ergablte eine weitverbreitete Legende, nur feine Berdienfte um Merfeburg hatten ihn ben Rrallen bes Teufels entriffen.

Man weiß, wie alle Berlufte, welche bie Kirche im Benbenlande erlitten hatte, ber Auflojung bes Bisthums Mergeburg und ber Rache des heiligen Laurentius zugeschrieben wurden. Wie oft hatte Otto III. bie Schuld zu fühnen versucht, aber an ber Geschmeidigkeit bes Erzbifchofe Giftler waren immer von Neuem feine Absichten gescheitert. Beinrich mar jest entschloffen um jeden Preis den Beiligen zu begütigen und Merfeburg berzustellen; in furgefter Beit fam er bamit zum Biele. Obwohl er fich mit Gifiler ausgefohnt hatte und ihm fogar zu manchem Dank verpflichtet war, nahm er boch wenig Ruckficht auf Die Liften bes alten Rankeschmiebs. Als er im Januar 1004 zu Dornburg\*) an ber

<sup>\*)</sup> Damale eine oft besuchte faiferliche Bfalg, von ber fich jest nur wenige Ueberrefte bei Barby finben.

Elbe Sof hielt, fandte er Erzbischof Willigis an Gifiler und verlangte auf bas Gemeffenfte bie Berftellung bes Bisthums. Bifiler munichte nur brei bis vier Tage Bebenkzeit. Die Frift murbe ihm gemahrt, boch ehe sie noch abgelaufen war, hatte ihn schon ber Tod ereilt (25. Januar), und der König jog nach Magbeburg, um bort über den erzbischöflichen Stuhl zu verfügen. Die Domherren mahlten nach ihrem Privilegium ber Bablfreiheit fogleich den Bropft Balthard jum Ergbifchof, aber burch große Berfprechungen bewog ber Konig biefen bem Bisthum ju entfagen und überrebete bie Domherren auf feinen Kavellan Tagino bie Wahl zu lenken. Tagino war ein Baier, gleich bem Könige ein Schüler bes b. Wolfgang, von ihm feit Jahren in ben wichtigften Beschäften gebraucht und ihm gang ergeben. Der König war ficher, baß biefer Mann ber Berftellung Merfeburge fein Sinberniß entgegenseben murde. Che noch Gifiler bestattet mar, erhielt Tagino bie Investitur und wurde inthronisirt. Sofort eilten bann ber Konig und ber neue Erzbischof nach Merseburg. hier erhielt Tagino am 2. Februar von Billigis die bischöfliche Weihe, und gleich barauf wurde die Berftellung bes Bisthums Merfeburg in Angriff genommen. Magbeburg, Salberftabt, Zeit und Meißen mußten bie erforderlichen Abtretungen machen, um den alten Sprengel möglichft herzustellen; Entschädigungen, fo weit fie erforberlich ichienen, gab ber Konig aus feinen eigenen Mitteln. Go rafch ging man ju Berfe, baß schon am 6. Februar ber königliche Kapellan Wigbert jum Bifchof von Merfeburg geweiht und burch eine Urfunde vom 4. Mary bie Erneuerung bes Bisthums von Seinrich beftätigt wurde.

Ev trat die zerstörte Stiftung Ottos des Großen abermals in das Leben, und mit ihrer Herstellung schienen troß des Bundes mit den Liutizen für die Kirche unter den Wenden bessere Tage zu kommen. Die Bischöse von Havelberg und Brandenburg kehrten in ihre Sprengel zurück, in denen vorläusig freilich Christenthum und Heidenthum neben einander bestanden; doch mochten sie den baldigen Triumph ihres Glaubens von der neu erwachenden Mission und den glücklichen Siegen des Königs erwarten. Denn auch die Mission schien wieder auszuleben, und Magdeburg gewann noch einmal Hossnung sich im Osten das weiteste Feld zu eröffnen. Eben damals erschien zu Merseburg Brun von Querfurt, jener sächsische Edling, der in Italien zum begeisterten Schüler des h. Romuald geworden war, um die Bahn zu verfolgen,

bie ihm ber Bohme Abalbert jum Märtvrertobe gewiesen hatte. Bon Bereum aus war Brun barfuß nach Rom gewandert und noch vom Papft Silvester II. jum Erzbischof unter ben Beiben ernannt und mit bem Ehrengeschenk bes Balliums begnadigt worden. Er war zunächst nach Bolen bestimmt, um fich bann unter ben Bolfern weiter im Often feinen Sprengel zu bilden. In der Ernennung zum Erzbischof lag vor Allem die Bollmacht, in den bekehrten gandern nach eigenem Ermeffen Bischofe zu bestellen; ebenfo hatte einst Gregor III. Winfried = Boni= facius als Erzbischof zu ben heidnischen Deutschen entsendet. Aber als Brun nach Deutschland fam, war ber Krieg mit Boleflaw bereits ausgebrochen: welche Aufnahme konnte er da als Deutscher und naher Bermandter bes Königs bei bem Bolenherzog erwarten? Go begab er fich an ben hof bes Konigs, ber ihn freundlich empfing, aber für ben Augenblick in Deutschland zu bleiben rieth. Dennoch ließ er ihn vom Erzbischof Tagino weihen, unfraglich weil er Bruns neue Stiftungen, wenn ihm folde einft gelingen follten, in einen unmittelbaren Bufam= menbang mit Magbeburg fegen wollte. Bare es Seinrich gegludt bie Macht bes Bolen völlig zu brechen, bann murbe auch bas Erzbisthum Gnefen fich kaum erhalten, fondern Magdeburg noch einmal feinen Einfluß bis zu bem äußersten Often ber abendlandischen Rirche erftredt haben.

Alle Beranftaltungen bes Konigs in ben Marfen waren gegen Boleflam gerichtet, ber inzwischen noch immer bas Milzenerland bebauptete und zu berselben Zeit fogar einen Einfall in Baiern gewagt hatte, jedoch ohne erhebliche Folgen. Gleich nach Wigberts Beihe brach Beinrich mit einem Seere von Merseburg auf. Um 8. Februar mar er in Wurzen und ging wenige Tage fpater, mitten im Winterfrost, über bie Elbe. Er wollte junachft die Polen aus ben Marken verdrängen, aber ein plöglich eintretendes starkes Thauwetter nöthigte ihnzu eiliger Rückfehr. Entmuthigt gab er ben Zug für ben Augenblick auf und be= gnügte fich Markgraf Gungelin und ben anderen an der Grenze befebligenden Grafen Berftarfungen gurudzulaffen. Er felbst begab fich nach Merfeburg. Sier erfuhr er ju feiner großen Freude, daß fein Bruder Brun bereits Bohmen verlaffen und fich nach Ungarn ju Ronig Stephan, feinem Schwager, gefluchtet habe, burch beffen Berwendung er Verzeihung zu finden hoffe. Zugleich fam bie andere erwunschte Rachricht, daß auch Markgraf Beinrich feinen Fehl bereue und fich zu unterwerfen entschloffen fei. Balb barauf erschien ber Markgraf felbft bußfertig am Sofe; er wurde auf unbestimmte Zeit nach Giebichenftein in Saft gebracht, aber bie Rudgabe feiner Gigenguter ihm verfprochen. Noch vor Jahresfrist kehrte er wieder in feine Mark zurück und hielt fortan mit ber ritterlichen Treue eines verföhnten Gemuths zum Könige. Einige Wochen nach bem Markgrafen wagte auch Brun, von ungarischen Gefandten begleitet, vor bem Ronige ju erscheinen; befonders ber Berwendung feiner Mutter Gifela hatte er es zu banken, baß ihm fein Bergeben straflos hinging. Brun trat wenig später in ben geistlichen Stand, wurde jum Kangler bestellt und erhielt im Jahre 1006 bas reiche Bisthum Augsburg. Ernft von Deftreich hatte ber Konig Unfange, ale er in feine Sanbe gerathen war, von einem Fürstengericht jum Tobe verurtheilen laffen, doch wurde auf bringende Berwendung bes Erzbischofs von Mainz die Strafe in eine hohe Geldbufe verwandelt. Auch diefer treffliche Jüngling bewies fortan bem Könige unverbrüchliche Treue.

### Der erfte Bug Beinrichs nach Italien.

Sobalb ber König seine Gegner in Händen hatte und damit die Gefahr, daß der innere Krieg sich von Neuem entzünden könnte, beseitigt war, richtete er seine Gedanken auf einen Kriegszug über die Alpen. Schon Weihnachten waren zu Pöhlbe der Bischof von Berona und andere Große des Königreichs Italien an seinem Hofe erschienen und hatten ihn dringend zu einem Juge über die Alpen aufgefordert. Bald darauf stellte sich auch ein Gesandter von Rom ein; denn auch hier fürchtete man bereits Arduins Macht. Heinrich zeigte sich bereit dem Ruse der Italiener zu folgen und von dem Kriege gegen Boleslaw für den Augenblick abzustehen. Nachdem der Ausstand im Innern überswältigt, galt es vor Allem Italien retten; die Kaiserkrone und mit ihr die Zukunft des deutschen Bolkes stand hier auf dem Spiele.

Schon gegen Enbe Februars in Merfeburg erklarte Geinrich ben Fürsten seinen Entschluß nach Italien zu ziehen, in Magbeburg flehte er noch ben h. Morig um eine glückliche Fahrt an, bann eilte er nach bem Suben. Auf einem großen Fürstentag zu Regensburg (21. März)

übertrug er seinem Schwager Heinrich das vielumworbene Herzogthum Baiern, welches er während der Zeit seiner Abwesenheit nicht die Beute eines Ehrgeizigen werden lassen wollte, nicht den Angrissen Boleslaws schuplos preisgeben durfte. Dann begab er sich nach Angsburg, wo sich ein Heer von Baiern, Schwaben, Franken und Lothringern um ihn sammelte. Als die Stunde des Aufbruchs gekommen war, trennte er sich von der Königin, die nach Sachsen ging, wo die Sorge für ihre Person dem Erzbischof Tagino übertragen wurde. Heinrich überstieg die Alpen am Brenner. Am Palmsonntag (9. April) war er zu Trient, wo er dem Heere von den Anstrengungen des schnellen Marsches Ruhe gönnte.

Arduin hatte Seinrich erwartet: mit bem größten Theil feines Beeres lagerte er bei Berona und hielt überdies bie Rlaufen an ber Etich fo ftart befest, bag es ein fast unmögliches Unternehmen fur ben Feind ichien fie ju gewinnen. Seinrich erfuhr bies und fanbte beshalb feinen Rapellan Selmiger an die ihm fo eben zuziehenden farnthnischen Truppen mit bem Befehl, Salt zu machen und einen Bag, ber von ben Rarnthner Alpen in bas Brentathal führt, zu befegen. Diefer Paß ift fteil und schwierig; er war beshalb wenig beachtet und von Arbuin nur fcmach befett. Das Aufgebot ber Karnthner beftand jum großen Theil aus Fuffolbaten; biefe erklommen im Dunkeln ber Racht bie ben Lag überragende Unbobe, und in ber Frühe bes anderen Tages brangen bie beutschen Ritter in ben Pag ein. Bergebens fuchten Arbuins Leute fich ihnen zu widersegen, theils wurden fie in die Brenta gefturzt, theils mußten fie ihr Beil in ter Flucht fuchen. Cobald Beinrich vernahm, bag ber Bag eröffnet fei, brach er felbit mit Sinterlaffung seines Gepacks und bes schweren Theils seines Heeres auf, folgte ben Kärnthnern durch den Bag und ftieg in die Chene an der Brenta hinab, wo er im Lager ben Grundonnerstag, Charfreitag und Oftern (13. bis 16. April) feierte. Rachbem er burch ben Pfalzgrafen bie Strafe bes Königbanns allen Beeresfluchtigen hatte androhen laffen, ben Tapferen aber große Belohnungen verheißen hatte, ging er über bie Brenta (18. April) und schlug abermals ein Lager auf, indem er Rund= schafter ausschickte, um ben Stanbort Arduins zu erspähen.

Dieses unerwartete Eindringen Heinrichs in Italien verbreitete unter Arbuins Heer einen panischen Schrecken. Wie Spreu stob es auseinander; Arbuin selbst verließ flüchtig Verona, wo man Heinrich

alsbald bie Thore öffnete. Das bei Trient gurudgelaffene Beer fant jest fein hinderniß mehr fich mit bem Ronige ju vereinigen; auch ber ge= treue Markgraf Tebalb führte ihm aus ber Lombarbei neue Streitfrafte gu. Mit einem gablreichen Beere feste Beinrich feinen Weg fort. Bredcia, Bergamo, endlich Pavia felbft, Die Konigsftabt, öffneten ibm willig die Thore. Erzbischof Friedrich von Ravenna, der sich Arduin niemals gebeugt, Urnulf von Mailand, fast alle lombarbifchen Bifcofe und viele weltliche Große bes Landes schlossen sich heinrich an und geleiteten ihn nach Pavia. Hier wurde er am 14. Mai nach ber Michaels= firche geführt, einmuthig burch Sandaufhebung jum Ronige Italiens erwählt und auf den Thron erhoben; alle anwesenden herren huldigten ihm, und ber Erzbischof von Mailand falbte ihn am folgenden Tage jum König ber Combarden. Es war bas erfte Mal, bag ein beutscher Konig in Pavia gefront wurde, daß die Staliener besondere ihr Bahlrecht übten. Die Ottonen hatten fich als geborene Könige Italiens betrachtet; Seinrich gewann die Krone burch die Bahl ber Combarben.

Alber ob bem so war, nirgends war Heinrich auf Widerstand gestoßen. Seine Erscheinung hatte ganz anders gemirst als jenes karnthenische Heer, das er vor Jahresfrist ausgeschickt hatte: sast ohne Schwertsstreich hatte er die Lombardei erobert. Arduin, der sich auf eine kleine Bergseste zurückgezogen hatte, wo ihn Heinrichs Leute belagerten, schien völlig vernichtet, der Besitz Italiens dagegen Heinrich und den Deutschen für immer gesichert. So dachte der König und sein Heer, aber sie trügte ein blendender Schein. Es gab wirklich eine nationale Partei in Italien, weniger unter den Großen des Landes, deren Politif meist nur der Vortheil bestimmte, als unter dem niederen Lehnsadel und in den städtischen Bevölserungen. Diese Partei haßte die Deutschen und hatte deshalb Arduin angehangen; daß sie durch sein Mißgeschick noch nicht gebrochen war, zeigten unerwartete Vorgänge am Abende des Krönungstages.

Als es bunfelte, geriethen einige Pavesen, von Wein erhipt, mit Deutschen in Streit. Balb ergriff die ganze Bevölkerung der Stadt gegen die Deutschen Partei, bewaffnete sich und stürmte nach der königslichen Burg. Bergeblich versuchte der Erzbischof Heribert von Köln von einem Fenster aus die Masse zu beschwichtigen; ein Hagel von Steinen und Pfeilen trieb ihn zurück. Die wenigen Ritter, welche die Leibwache des Königs bildeten, vertheidigten indessen muthig die Pfalz

gegen bie anfturmenbe Menge, bis fich bie in ber Stabt vertheilten Deutschen zusammenschaarten und bie Bache ber Pfalz übernahmen. Da gelang es bie Stabter etwas jurudgutreiben, aber ein bichter und bichter fallender Sagel von Steinen und Pfeilen binderte fie zu verfolgen und ihre Schaaren völlig zu zersprengen. Inbeffen mar bie Racht eingebrochen, und Die Deutschen ftedten, um ben Rampfplan beffer ju überfeben, bie nachsten Saufer um die Konigsburg in Brand. Der größte Theil des deutschen Beeres lagerte außerhalb der Stadt, vornehmlich die Schwaben, Franken und Lothringer; erft ber Feuerschein zeigte ihnen, bag Ungewöhnliches fich in berfelben begabe. Gie traten in die Waffen und eilten nach ber Stadt. Aber fie fanden bie Thore verfperrt, die Balle und Mauern vertheibigt. Der Sturm begann; ein heftiger Rampf entspann fich, in bem Gifelbert, ein Bruder ber Ronigin, eine tobtliche Bunde erhielt. Die gange Racht murbe an ber Konigs: burg, wie an ben Wällen und Thoren gefämpft. Endlich erbrachen bie Deutschen bie Thore ber Stadt und ergoffen fich in Die engen Strafen. Die Pavefen flüchteten fich in ihre Wohnungen; Steinwurfe und Pfeilschuffe aus ihnen töbteten Biele unter ben Deutschen, bis tiefe julegt die Saufer in Brand ftedten, um die Emporer in ben Flammen ju erftiden. Mit reißender Schnelligfeit verbreitete fich bie Feuersbrunft in ber gangen Stabt. Schon fab bas große Pavia einem Flammenmeer gleich, und viele Taufende fanden in ben Gluthen ben fläglichsten Tot. Was bie Flammen verschonten, wurgte bas Edwert ber Deutschen. Gin fürchterliches Etrafgericht mar über bie Stadt eingebrochen. Des Königs Ginn wurde endlich erweicht; er gebot bem Teuer und bem Morben Ginhalt ju thun und gemährte ben Ueberlebenden Verzeihung. Er begab fich in eine fleine Feste bei ber Rirche St. Pietro in cielo d'oro, mo er noch zehn Tage bei bem Schutthaufen Bavias verweilte.

Die Flammen, welche die Königöstadt der Combarden verzehrten, haben weithin geleuchtet. Furcht und Entsehen beschlich ganz Italien. Bon allen Städten, die noch nicht gehuldigt, strömten Gesandte hersbei; unter Zittern und Zagen war man freigebig mit Versprechungen, Eiden und Geiseln. Zu Pontelungo unweit Pavia hielt der König in den letzen Tagen des Mai einen Reichstag und ordnete die Vershältnisse Italiens nach seinem Sinne. Nach einem kurzen Besuche in Mailand, um dem heiligen Ambrosius seine Verehrung zu bezeigen,

fehrte er noch einmal nach Pontelungo zurud und entließ die Bersfammlung; er erklärte seinen Willen über die Alspen zuruckzusehren, vershieß aber seine baldige Wiederkunft. Das Pfingstsest (4. Juni) feierte er im Gebiet von Como zu Cadempino, wo ihm die Gesandten der tuscischen Städte huldigten; gleich darauf trat er den Rückweg an. Italien hielt der Schrecken im Zaum, und Heinrich wollte die Zeit des Glücks benußen, um dem Polen das böhmische Land zu entreißen. Die Straße über den S. Gotthard verfolgend, betrat er um die Mitte des Juni das Herzogthum Schwaben.

Heinrichs Nebenbuhler, Herzog Hermann II., war balb nach seiner Demüthigung gestorben (4. Mai 1003), und das Herzogthum Schwaben auf seinen unmündigen Sohn Hermann wie nach Erbrecht übergegangen. Aber es schien unmöglich, daß der Knabe die Ruhe des Landes in der erforderlichen Beise sicherte. Deshalb traf jest der König selbst aufzwei Landtagen zu Jürich und Straßburg Borkehrungen, um den Landfrieden zu wahren. Dann begab er sich über Mainz, wo er einige Tage versweilte, durch Ostsransen nach Sachsen.

# herstellung der deutschen herrschaft in Böhmen und in den Marken.

Schon war das Aufgebot des Königs zu einem neuen Zuge gegen den Polen durch alle Theile Sachsens, Thüringens und Baierns ersgangen. Am 15. August sollte sich das fächsisch-thüringische Heer in Mersedurg sammeln, welches der König selbst in den Kampf zu sühren gedachte. Am bestimmten Tage traf er in Mersedurg ein. Sorgsam verhehlte er seinen Angriffsplan, da Boleslaw sogar in der nächsten Nähe des Königs Späher unterhielt. Eine Menge von Fahrzeugen ließ er deshalb auf der Elbe zwischen Meißen und Riesa zusammensbringen, gleich als wolle er seinen Angriff abermals auf das Milzenersland richten; indessen aber wandte er sich von der Saale aus unmittels dar gegen das Erzgebirge, das damals Miriquidui d. h. Schwarzwald genannt wurde. Starke Regengüsse behinderten jedoch den Marsch, und so sand Boleslaw Zeit, die Zugänge des Gebirges mit Bogensschüßen zu besehen. Dennoch wusten Heinrichs Krieger sich Bahn zu

brechen, und ohne fonberliche Mühen rudte bas geer bes Königs in Bohmen ein.

Bald erfannte Beinrich, wie ichwach befestigt Boleflams Berrichaft in Bohmen war. Stammhaß trennte Die flawischen Stamme in weit höberem Grabe ale bie beutichen. Der Bohme mar ber herrichaft bes Polen, bie ihm nie fonderlich behagt hatte, langit mude, und da Bergog Jaromir, Der vertriebene Sproß bes alten Bergogsgeschlechts, fich im beutschen Seere befant, nahm man überall freudig bie Deutschen auf. Rachbem Beinrich fich mit den Baiern, Die von einer anderen Seite ibm zugezogen maren, vereinigt hatte, rudte er vor Saat; die Einwohner erichlugen fofort bie polnische Befagung und öffneten Beinrich bie Thore. Es lief ein Berucht um, auch Boleflaw fei in Brag bereits von ben Geinen getodtet. Aber biefe Rachricht, absichtlich verbreitet, um die Deutschen sorglos zu machen, wurde bald als trügerisch erfannt und schleunigst Bergog Jaromir mit dem besten Theil bes königlichen Beeres und ber bohmifden Schaar, die fich um ihn gebildet hatte, gegen Brag gefandt; lebend ober tobt follte er Boleflam in feine Be= walt zu bringen suchen. Roch in ber Nacht brach Jaromir auf, aber boch entfam ihm der Bole; fluchtig verließ er Bohmen, bas er nie wieder gewinnen foute. Brag öffnete willig Jaromir die Thore; man geleitete ihn nach ber Burg Bufhehrab, wo er auf ben alten Fürftenftuhl erhoben, als Herzog ausgerufen murbe und die Huldigung bes Bolfes empfing. Auf bem Fuße folgte ihm Konig Beinrich; unter bem größten Jubel ber Böhmen wurde er in Prag eingeholt und nach ber Kirche bes St. Georgenflofters geführt, wo er feierlichst Jaromir mit bem Bergogthum Bohmen belehnte.

Um 8. September war der König noch zu Prag, dann entließ er die Baiern und führte das sächsische Heer, welches Herzog Jaromir mit den Böhmen begleitete, auf sehr beschwerlichen Wegen in das Land der Milzener. Wo die Kriege dieses Jahr begonnen hatten, sollten sie auch ihr Ende finden. Bauhen, der Hauptort des Landes, wurde beslagert. Die Stadt aber leistete tapferen Widerstand, und der König selbst gerieth bei einem Sturme in Lebensgefahr. Da entbrannte die Wuth des deutschen Heeres; man wollte die Stadt an allen Ecken in Brand stecken, und nur die Dazwischenfunft Markgraf Gunzelins rettete Bauhen vor dem Schicksallen. Endlich auf den ausdrücklichen Besehl Herzog Boleslaws ergab sich die Stadt. Die polnische Besahung

gog ab, und ein beutsches Beer wurde eingenommen. Auch bas Mil= generland gab Boleflaw bamit verloren; bie wendischen Marten ftanben wieber unter ber Berrichaft ber Deutschen. Der Ronig führte flegge= front fein überaus erfcopftes Beer über bie Elbe gurud. Um 9. Dc= tober mar er ju Magbeburg und verlebte ben Binter in Sachsen, wo er ber verbienten Rube genoß.

Ein thatenreiches Jahr hatte ber Ronig beschloffen, von ber Elbe war er jum Main und zur Donau, von ber Donau zum Bo, vom Bo jum Rhein, vom Rhein jur Saale und jur Molbau mit feinen Beeren geeilt und von ber Molbau wieber zur Elbe gurudgefehrt. Die gefährlichfte Berichwörung mar im Innern erftidt, bas fonigliche Unfeben bergeftellt, Stalien unterworfen, Bobmen und bas Milgenerland Boleflam entriffen und ber hochfahrende Polenfürst zu schmahlicher Flucht genöthigt. Go mitten in feiner Siegesbahn mochte Beinrich Bielen ber Mann scheinen, ber bas gludliche Bert Ottos bes Großen glüdlicher fortzusegen berufen fei, ber mit unbezwingbarer Rraft alle ber beutschen Königsmacht wiberftrebenden Gewalten zu bandigen müßte.

### Der erfte Feldzug Beinrichs gegen Dolen.

Boleflaw Chabry mar burch die Ereignisse bes Jahres 1004 gebemuthigt, nicht vernichtet. Aber ein erneuerter Angriff ichien ihm ben Todesstoß geben zu muffen, und schon im nächsten Jahre ruftete ber König zu einem neuen Kriege, ben er unmittelbar in bas Land bes Polen zu verfegen hoffte.

Wieberum wurde auf die Mitte bes Monats August bas Beer aufgeboten und zum Sammelplat ber Sachfen biesmal Leigfau un= weit Magbeburg am rechten Elbufer bestimmt. Um 16. August trat bas Aufgebot zusammen, und ber Ronig felbft ftellte fich an die Spite bes heeres. Man rudte fogleich vor und fam ungefährdet bis Dobrilugt in ber Laufit, wo die Baiern und Bohmen unter ihren Bergogen Beinrich und Jaromir bem Beere juzogen. Auf bem weiteren Marfche murbe bas heer burch von Boleflam bestochene Begweifer in obe Begenben und bie unwirthbaren Gumpfe bes Spreemalbes verlodt. Doch fant man endlich eine Stelle am Spreeufer, wo man fich lagern

fonnte. hier tam es am 6. September zu einem Gefecht, in dem leiber mehrere madere beutsche Ritter unter ben Pfeilen ber Bolen verbluteten. Als bie Deutschen über bie Spree gingen, zogen ihnen auch bie Liutigen ju; fie famen mit ihren Gögenbildern, ein grauenvoller Anblick ben beutschen Bischöfen. Um Tage nach ihrer Ankunft gelangte bas Seer bes Königs bis an die Dber, wo fich ber Bober mundet. Um Bober schlugen die Deutschen ihr Lager auf; Boleflaw lagerte mit einem ftarfen heere am anderen Oberufer Eroffen gegenüber, um bem Feinde ben Uebergang über ben Fluß und bas Eindringen in fein polnisches Land zu verwehren. Acht Tage bemühten die Deutschen sich vergeblich ben Uebergang über bie Der auf einer Schiffbrude ju bewerfftelligen. Endlich entbecten Spaber eine bequeme Furt, und ohne Bergug gingen fechstaufent Mann auf bas jenfeitige Ufer hinüber. Sobald Boleflam hiervon Kunde erhielt, ergriff er, ba er jedem offenen Kampfe mit ben Deutschen gefliffentlich auswich, mit Burudlaffung seines Gepacts bie Flucht. Nur ber verzögerte lebergang ber Liutizen über ben Fluß bemmte Die Deutschen an ber sofortigen Berfolgung bes Feindes. Als man biefe begann, gelang es nicht mehr bie Polen zu erreichen, die "gleich flüchtigen Sirfchen" bas Weite fuchten.

Ohne einem Feind zu begegnen, drang Seinrich nun, Alles verbeerend und vermuftend, in bas polnifche land ein. Um 22. September war er in der Abtei Meserit, wenige Tage darauf in der Rahe von Bofen. Als fich hier fein Beer vertheilte, um Lebensmittel aufzusuchen. erlitt es von den Bolen, Die aus einem Sinterhalt hervorbrachen, große Berlufte. Aber trop des fo gewonnenen Bortheils wunfchte Boleflam, mitten in feinem eigenen Lande angegriffen, ben Frieden und fuchte um benfelben nach. Der König ichickte, Boleflame Bitten Gehor ichenkend, ben Erzbischof Tagino und Andere feiner Bertrauten nach Pofen; bier wurde der Friede unterhandelt, abgeschlossen und beschworen. In dem= felben mußte Bergog Boleflaw auf Bohmen und die von ihm angegriffenen Marten Bergicht leiften und aufe Reue fein Abhangigfeite= verhältniß vom Reiche anerfennen, boch wurden ihm feine früheren Eroberungen in Chrobatien, Schlesien und Mahren belaffen. Das Land ber Milzener wurde nicht bem verdächtigen Gungelin übergeben, sonbern von Meißen getrennt und als Markgraf in bemfelben Graf hermann, ber Sohn bes tapferen Caard und Schwiegersohn bes Bolenherzogs, vom Ronig bestellt.

Weiter hatte Beinrich auf Diesem Zuge ein Deutsches Beer gegen Diten geführt als je einer feiner Vorganger; Die Chre bes Reichs war fledentos behauptet; bie Marfen waren wieder vollständig der beutschen Berrschaft gewonnen; der Bolenfürst mar gedemuthigt und hatte jeinen Eroberungen entjagen muffen - und boch miffiel der Friede fast Allen! Die Böhmen und Liutizen hatten Boleslams völlige Bernichtung gewollt, beffen Rache fie jest zu fürchten hatten. Unter ben Deutschen hofften Manche, bag Boleflam minbestens auf die Stufe Der Abhangigfeit gurudgebracht werben murbe, Die er vor Ottos III. Reise nach Gnesen eingenommen hatte, als er noch ein zinspflichtiger Mann war, ale er fich vor ben ftolgen fachfischen Berren beugte und Deutsche Briefter ungehindert fein Land durchzogen; Andere hielten es fogar noch immer im Beheimen mit diesem muthigen und machtigen Begner eines Königs, beffen Strenge und Berrichfucht fie fürchteten und beffen gludliche Thaten fie mit Befummerniß faben. Auch bie glanzenden Aussichten Magdeburgs maren babin; ber beutschen Miffion fcbienen im Dften von Neuem Die Wege versperrt. Bas aber Die Tabler bes Friedens auch fagen mochten, die Folge lehrte, baß Beinrich bas Erreichbare flug ins Auge gefaßt hatte, wenn er gleich feinen ursprünglichen Soffnungen bei biefem Rriegezug entsagen mußte.

Den nächsten Winter verlebte ber König in Sachsen, besonbers mit der festeren Ordnung der Verhältnisse in den Marken beschäftigt. Häufig hielt er mit den Wenden zu Werben, Arneburg und Wallersteben Jusammenkunfte und wußte in den Verhandlungen mit ihnen stets sein oberherrliches Ansehen zu behaupten. Den Räubereien der Wenden, unter denen bisher Sachsen arg gelitten hatte, seste er ein Ziel und gewann Entschädigungen für die erlittenen Verluste: zwei wendische Häuptlinge ließ er mit ihren Gefährten auftnüpfen. Auch die deutschen Burgen an der Wendengrenze wurden hergestellt und in guten Stand gesett.

#### Die Angelegenheiten des Westens.

Während der König im Often das Ansehen des Reichs wahrte, hatte er bereits auch dem Westen seine Ausmerksamkeit zugewandt. Zuserst waren es hier die Verhältnisse Westfrieslands gewesen, die sein Einschreiten heischten.

Die Ruften ber Rorbsee murben noch immer von plundernden Normannenfdmarmen beimgefucht. Die Rhein- und Schelbemundungen, in welche diefe Schwarme auf ihren leichten Schiffen einliefen, waren von den alten Bewohnern so gut wie verlaffen und fast verödet. Loses Befindel hatte fich in Diefen Gegenden niedergelaffen, welches von Seeraub und Blunderung fein Dafein friftete, ein anderer Schrecken ber Raufleute, welche bie Nordsee befuhren. Diefen Blagen ließ fich um jo weniger steuern, als die foniglichen Grafen in diefen Landen bei ber ftorrifden Bevolferung felten Behorfam fanden und bie benach: barten Markgrafen von Flandern ftete auf eine Gelegenheit fannen, ihr Bebiet nach biefer Seite auszubreiten und die Grenzen bes Reichs au verruden. Diefe Berhaltniffe maren bem Konig bereits entgegengetreten, ale er bie Fastenzeit bee Jahres 1005 ju Thiel an ber Baal verlebte, einem damals bedeutenden Sandelsorte zwischen Rymmegen und Dortrecht mit eigenthumlichen Rechten und Freiheiten, ber befonbers nach England erhebliche Schifffahrt trieb. hier waren zu bem Ronige auch die Rlagen feiner Schmägerin Luitgarbe gedrungen, beren Gemahl Graf Arnulf im Rampfe gegen die Friesen gefallen war und die nicht im Stande war ben ererbten Befit und die überkommenen Reichsleben für ihren Sohn Dietrich zu behaupten. Der Konig hatte beshalb noch im Commer beffelben Jahres die Westfriesen im heutigen Solland angegriffen und fie ben gerechten Forderungen ber Brafin zu entsprechen genöthigt.

Raum war der Krieg gegen den Polen beendigt, so mußte der König aufs Neue nach dieser Seite die Blicke richten. Denn inzwischen hatte Markgraf Balduin von Flandern die Grenzen des Reichs übersschritten. Er, einer der mächtigsten Basallen König Noberts von Franksreich, stolz auf den ererbten Besitz seines reichen Landes und gleich seinen Vorsahren auf die Ausbreitung desselben bedacht, hatte die Verswirrungen des deutschen Reichs benutzt, um die Stadt Balenciennes an sich zu reißen und den Grasen Arnulf aus derselben zu vertreiben; zu derselben Zeit oder wenig später muß er sich auch der Stadt Gent besmächtigt haben. Er mochte um so eher hoffen, daß ihm solche Ansmäßungen ungestraft hingehen würden, als seine Gemahlin Otziva eine Nichte der Königin Kunigunde war. Aber Heinrich war nicht gewillt einen Raub am Reiche ungeahndet zu lassen; als Balduin mehrmals vergebens ausgesordert war seine Beute herauszugeben, wurde der Krieg

gegen ihn beschlossen. Dieser Krieg bot andere, aber nicht geringere Schwierigkeiten als die früheren Feldzüge Heinrichs. Balduin diente ein zahlreiches, in allen ritterlichen Künsten geübtes Vasallenheer; sein Gebiet lag mit wohlbefestigten Städten und Burgen gleichsam besäet. Wenn es überdies Valduin gelang König Robert oder einige der großen und kampflustigen Kronvasallen Frankreichs für sich zu gewinnen, konnte sich leicht das alte Gelüste des Westreichs nach dem tothringischen Lande aufs Neue regen. Das Vestreben Heinrichs ging deshalb zunächst dashin, Valduin sede Verbindung von dieser Seite abzuschneiben und sich mit König Robert zu verständigen.

König Heinrich, ber das Ofterfest 1006 zu Nymwegen geseiert hatte, fandte bald nachher den alten Bischof Notser von Lüttich als Untershändler nach Paris, und es gelang diesem glücklich ein freundliches Vershältniß zwischen den beiden Reichen anzubahnen, welches durch eine persönliche Zusammenkunft der Herrscher demnächst bekräftigt werden sollte. Für Heinrich mußte dies um so wichtiger sein, als sich ihm dasmals Aussichten zu einer Erweiterung des Reichs eröffneten, welche die Interessen des Capetingers nahe berührten.

Das burgundische Königshaus war dem Aussterben nabe. König Rubolf III., ein überaus schwacher Fürst, ber feine ehelichen Rachfommen hatte, konnte feinen übermächtigen und übermüthigen Bafallen gegenüber fich faum noch in ber Berrschaft behaupten; er bedurfte einer Stube feiner Macht und fuchte fie in Beinrich, bem Cohne feiner Schwefter, zu gewinnen. Er versprach ihm die Erbfolge in den burgundischen Ländern, und wie hatte ein junger und ehrbegieriger Fürst, wie Beinrich war, nicht eifrigst die Gelegenheit ergreifen sollen, so auf friedlichem Bege ein schönes Königreich seinem Scepter zu unterwerfen? Aus ben rheinischen Gegenden begab er sich baber im Juni zu feinem Dheim nach Burgund. Die Nachfolge im Reiche wurde ihm hier vertragsmäßig zugefichert und gleichsam ale Unterpfand für biefelbe bie Grenzstadt Basel abgetreten, deren Bischof Abalbert ichon bei ben Thronftreitigkeiten Beinrichs Sache nachbrücklich unterftütt hatte und auch auf die Entwicklung biefer Berhaltniffe unzweifelhaft einen großen Ginfluß übte. Beinrich nahm von Basel sogleich Besitz. Um 14. und 15. Juli mar er in ber Stadt und bewies fich freigebig gegen feine Freunde. Balb barauf verließ er Burgund und eilte nach ben Maasgegenden, wo er mit Konig Robert nach Berabredung zusammentraf.

Bir fennen die Berhandlungen Beinriche mit Robert nicht, aber ber Berlauf ber Begebenheiten zeigt, bag ber Capetinger gang in Die Absichten Beinrichs einging. Er trat beffen Rachfolge in bem burgun-Difchen Reich nicht entgegen und zeigte fich jo wenig Balbuin zu unterftuben geneigt, bag er vielmehr felbst gegen ihn die Waffen ergriff. Im September wurde ber Flanderer in Balenciennes nicht allein von einem beutschen Beer unter Beinrichs Führung belagert, sondern auch frangofische Ritter unter König Robert und Bergog Richard von der Rormanbie rudten gegen ihn an. Der Martgraf hielt jedoch zwei Konigen Stand. Bieberholentlich murbe ber Sturm auf Balenciennes verfucht, aber immer vergeblich. Dbgleich von allen Geiten umschloffen, behauptete fich Balbuin mit folder Tapferfeit und Ausbauer, bag bie Ronige ben Felbzug aufgeben und unverrichteter Sache beimfehren mußten.

Mit verftarfter Beeresmacht griff Beinrich im folgenden Sommer (1007) von Neuem ben Markgrafen an; auch Sachfen mußten ibm Diesmal bis an bie außerften Beftgrenzen bes Reichs folgen. Das fonigliche Beer ging über Die Schelbe; von Bent aus, welches es am 19. August besetzte, murde Balbuins Gebiet weithin vermustet, bis er fich endlich, von ber Noth überwältigt, unterwarf, Genugthuung verfprach und Balenciennes jurudgab. Erft, als es bei ben fpateren Birren Lothringens fur ben Konig von ber größten Bedeutung war, baß Balbuin nicht die Partei ber Aufständigen ergriff, gab er ihm Balenciennes als Reichslehen gurud und fügte im Jahre 1012 noch bie Infel Baldern bingu. Auch Gent blieb in Balbuins Sand. Seitbem befagen die flandrifden Markgrafen auch vom beutschen Reiche bedeutende Leben, beren Gesammtheit man in ber Folge mit dem Ramen Reichs flandern bezeichnete.

Co hatte ber Konig, wie im Often, fo auch im Beften unter ben fcmierigsten Verhältniffen bas Reichsgebiet gefchütt und bie Ehre bes beutschen Namens gewahrt. Indem er Balbuins Angriffen begegnete, ichloß er zugleich einen bauernden Bund mit Frankreich, ber allerbings Die Anerkennung vollständiger Gelbstständigkeit fur bas Westreich in sich fcbloß, andrerseits aber bem Oftreich namhafte Bortheile gemahrte, wie er benn ichon bamale ermöglichte, baß eine wichtige Stabt ohne Rampf gewonnen und ein weiterer Gewinn angebahnt wurde. Die Erwerbung Burgunde blieb feitbem bas ftate Augenmert Beinriche. Babrent er ben Frieden mit Frankreich zu erhalten auf alle Beise bemüht war, bereitete er im Stillen die Einverleibung Burgunds in das Kaiserreich vor, welche dann auch schließlich erfolgte, obwohl Rudolss Reich nach seiner natürlichen Lage und der vorwiegend romanischen Nationalität seiner Bewohner cher in das westliche Frankreich aufzugehen bestimmt schien. Freilich hat Burgund noch viele Kämpse dem deutschen Reiche gekostet, und Heinrich selbst hat schwer in diesen Kämpsen gelitten; auch hier haben erst Andere geerntet, was er gesäet. Aber flar hatte er aller Welt gezeigt, daß er nicht allein ein Wahrer des Reichs, sondern auch dessen Mehrer sein wollte; hatte der schwärmerische Otto zerstreut, so wollte er sammeln. Aus der lustigen Höhe, in welche jener das Reich gestellt hatte, versetzte er es wieder mitten hinein in die großen Beswegungen der Gegenwart; sie wollte er leiten, sie mit den Kräften des deutschen Volkes beherrschen.

## 4.

## Die Grundung des Bisthums Bamberg.

Mit seltener Beständigkeit hatte bisher das Glück den jungen König auf seinen gesahrvollen Pfaden begleitet. Ueber alle seine inneren und äußeren Feinde hatte er gesiegt und seine Stellung nach allen Seiten befestigt. Ein bleibendes Denkmal dieser Siege ist das Bisthum Bamsberg, dessen Errichtung nicht minder folgenreich gewesen ist, als die Besgründung der wendischen Bisthümer durch Otto den Großen. Denn nicht so sehr darin liegt die Bedeutung dieser Stiftung, daß sie noch einsmal einen tiesen Einschnitt in die schon durch einen mehr als hundertsjährigen Bestand geheiligte Diöcesaneintheilung Deutschlands machte; ihr wesentliches Interesse beruht vielmehr in dem, was sie für die Verbreitung deutschen Lebens, deutscher Sitte und Sprache nach dem Osten leistete.

Bor ber Gründung des Bisthums lagen die Gegenden am oberen Main und der Regnit zum größten Theil verödet. Die frankischen Colonisten und nordalbingischen Sachsen, die einst dort angesiedelt waren, hatten die Stürme des zehnten Jahrhunderts großentheils wieder versbrängt; nur eine dunne Bevölkerung, meist slawischen Stammes, hatte

fich in dem unsicheren und wenig ergiebigen Lande erhalten. Die Fichstenwaldungen waren nur an wenigen Stellen gelichtet, nur hie und da ragten kleine Burgen aus ihnen hervor, fast fämmtlich den Babenbergisschen Grafen gehörig und theils zur Bertheidigung der Böhmengrenze, theils zur Zwängung der flawischen Bauern im Lande bestimmt. Wie anders nachher! Das Bamberger Land erblühte zu einer dicht bevölkerten Landschaft, in der die deutsche Art allmählich vollständig die Oberhand gewann. Der ausdauernde Fleiß deutscher Bauern, welche die Kirche in das Land zog, schuf es zu einem gesegneten Erntefelde um. Und nicht allein äußeres Wohlleben gedieh hier, auch geistige Früchte reiften-Bamberg wurde für den Klerus alsbald eine der ersten Schulen, die Kunst und Wissenschaft nach allen Richtungen förderte.

Indem ein fraftiger Stamm echtbeutschen Rerns bier angepflanzt wurde, trieb er weithin feine Wurzeln und Alefte und raubte bem anders= artigen Geftrauch, bas bisher aufgeschoffen war, bie nahrenden Safte. Neberall in den Landesftrichen zwischen dem Main, der Altmubl und bem Bohmerlande ftarben bie Refte flawischen Wefens babin, fo baß vollfräftiges beutsches Leben Plat gewann. Damals wird zuerft Furth, ein Menschenalter nach Bamberge Gründung zuerft Nürnberg genannt. Nach und nach verschwanden auch im Burzburger Lande die flawischen Coloniften. 3m Often von Bamberg brangen felbft über bie Grenze, bie ber Kamm bes Gebirges zieht, beutsche Sprache und Sitte in Böhmen ein. Denn auch bas Egerland wurde jest von Deutschen angebaut, nachdem es vielleicht in Folge jenes glücklichen Kriegszuges, ben ber Konig für Bergog Jaromir unternommen hatte, jum beutschen Reiche gefchlagen war. Und um ein Jahrhundert später jog ein Bamberger Bischof an bie Gestade ber Oftsee, um ben entlegensten Stämmen ber Wenden bas Chriftenthum zu predigen und badurch auch ihre Germani= firung vorzubereiten. Man hat oft in ber Grundung Bamberge nichts Underes sehen wollen als das Werk frommelnder Laune eines bigotten Fürften; aber ficherlich war es ein Werk, auf welches ber himmel feinen Segen gelegt hat.

Die Stiftung eines Bisthums war im beutschen Reiche keine geringe Sache. Welche Mühen hatte nicht ber große Otto in aller seiner Kaisermacht zu bestehen, um bas Erzbisthum Magdeburg in das Leben zu rufen und einige Theile ber Halberstädter Diöcese für basselbe zu gewinnen! Wenn nun Heinrich im fünften Jahre seiner Regierung angriff, was ber gewaltige Kaiser faum in zwanzigjährigen Unstrengungen erreichte, so zeugt dies vorweg für einen Muth, der vor keiner Schwierigkeit zurückebte, wie nicht minder für ein starkes Bewustsein seiner gesicherten Macht. Die Wege, die er zum Ziele einschlug, entbillen uns das innerste Wesen des eigenthümlichen Fürsten. Denn war Mersedurgs Herstellung vor Allem durch politische Beweggründe veranlast worden, so handelte es sich hier dagegen recht eigentlich um die Befriedigung seiner persönlichsten Neigungen und Bünsche.

Rach bem gewaltsamen Sturze ber Babenberger unter Ludwig bem Kinde war ein Theil ihrer Burgen und Guter nicht wieder zu Leben ausgethan, fondern bei ber Krone verblieben. Bu ihnen gehörten bie Burgen Babenberg und Aurach im Gau Bolffelb, Die Otto II. mit allen jugehörigen gandereien im Jahre 973 an ben Bater Beinriche ju freiem Eigenthum ichentte. Bom Bater gingen fie auf ben Gobn über, ber sich von früher Jugend an gern zu Bamberg aufhielt und für bie Berichonerung ber Burg feinen Aufwand icheute. Bei feiner Bermahlung mit Runigunde verschrieb er fie ale Leibgedinge feiner Gemablin und fuhr auch als König fort bas ihm liebe Besithum auf alle Weise ju verbeffern. Als ihm bann die Hoffnung, Leibeserben von Kunigunben zu erhalten, zu ichwinden anfing, erwuchs in ihm ber Bedante, Bamberg bem Dienfte ber Rirche ju widmen und ein Bisthum bafelbft ju begründen. Längere Zeit trug er nach feiner Sitte ben Plan fcmeis gend mit fich umber, bereitete indeffen Alles ju feiner Berwirklichung vor. Er begann ben Bau eines großen Doms mit zwei Unterfirchen und beschaffte alle Bedürfniffe einer bischöflichen Rirche mit emfiger Sorgfalt. Bor Allem aber bedurfte er, um bem neuen Bisthum einen genügenden Sprengel jumeifen ju fonnen, von den Bischöfen von Burgburg und Cichftabt ber Abtretung eines Theils ihrer Diocefen im Bolffeld und Radenggau, und an Beide fonnte er um fo weniger bringende Forderungen ftellen, ale Bifchof Beinrich von Burgburg, ber Bruder des Erzbischofs Beribert von Roln, bis babin einer feiner ents schiebenften und thätigften Unhanger gemefen mar, Bifchof Megingaub von Eichftadt aber, ein überaus haloftarriger Mann, bem foniglichen Saufe felbft angehörte.

Im Jahre 1007 trat ber König endlich mit seiner Absicht offen hervor. Am 6. Mai, seinem Geburtstage, schenkte er seine Eigengüter

im Bolffeld und im Rabenggau an die Bamberger Kirche und berief auf Bfingften eine Synobe nach Mainz, auf ber er feinen Blan burch= ausen erwartete. Bier Erzbischöfe und breizehn Bischöfe maren erschienen, unter ihnen auch ber Bischof von Burgburg, mabrent ber Eichstädter ausgeblieben mar. Mit jenem trat ber König nun gunächft in geheime Berhandlungen und wußte ihn in ber That zu ben gewünschten Abtretungen zu bewegen, indem er ihm bafür sowohl 150 Sufen Landes in der Meinunger-Mark überließ, wie auch die Erhebung feines Bisthums zu einem Erzbisthum, bem Bamberg untergeordnet werden follte, in Aussicht ftellte. Go ließ fich ber Bifchof bestimmen ben beanspruchten Barochien zu entfagen und übergab zum Unterpfand beffen seinen Stab in Die Bande bes Konigs. Die Entsagung bes Bifchofs murbe fofort ber Ennode mitgetheilt, welche barauf in bie Absichten bes Königs einging und barin willigte, daß zwei Kapel= lane beffelben nach Rom gefandt wurden, um die Einwilligung bes Bapftes jur Stiftung bes neuen Bisthums und ber baburch bebingten Beränderung ber Diocefangrengen zu erlangen. Der Burzburger felbft unterstütte bas Gesuch ber Synobe burch ein Schreiben, und Bapft Johann XVIII. nahm feinen Anstand bie Stiftung König Beinrichs anzuerkennen. Im Juni brachte ber Papft auf einer Synobe in ber Beterefirche bie Cade jur Berhandlung. Die Grundung bes neuen Bisthums murbe hier nicht allein genehmigt, fonbern baffelbe burch eine papstliche Bulle auch in ben besonderen Schut bes Stuhls Betri ge= nommen. Im Uebrigen, hieß es in ber Bulle, folle ber Bifchof von Bamberg feinem Metropoliten gehorfam und untergeben fein; unter biefem Metropoliten fonnte nur der Erzbischof von Mainz verftanden fein. Die hoffnungen bes Burgburger Bifchofs auf eine Erhöhung feiner Rirche waren vernichtet; er felbft fab ein, bag er fich mit leeren Versprechungen hatte täuschen laffen.

In der That hatte Heinrich nie ernstlich daran benfen können, Burzburg zu einem Erzbisthum zu erheben. Es ware dies ein tiefer Eingriff in die Rechte des Mainzer Erzbischofs gewesen, und nimmers mehr hätte ein Mann, wie Billigis, dem der König überdies seine Krone dankte, einen solchen ungestraft hingehen lassen. Wir wissen, welchen Sturm Willigis erregte, um seine Ansprücke auf Gandersheim zu wahren, und es war wahrlich fein geringes Opfer gewesen, daß er vor Kurzem, um Bischof Bernward an den König zu fesseln, jenen

Ansprüchen feierlich entsagt hatte. Als nämlich am 5. Januar 1007 bie neue Klosterfirche zu Gandersheim in Gegenwart des Königs von Willigis und Bernward gemeinschaftlich eingeweiht war, hatte der Mainzer seine Rechte an Gandersheim mit seinem Stade an den Hilbesheimer Bischof übergeben. Unmöglich konnte daher der König von Willigis, dessen Machtstellung in Kirche und Reich eine geradezu unvergleichliche war, nun ein anderes, noch bei Weitem größeres Opfer fordern; sein Versprechen war nur ein Köder gewesen, um den Würzsburger besto sicherer in die Falle zu sochen.

Sobalb ber König die papftliche Bulle in Händen batte, eilte er bas neue Bisthum in das Leben zu rufen. Jedes Bedenken, welches die Stiftung gefährden könnte, suchte er jedoch vorsichtig zuvor zu beseitigen. Er gewann die Einwilligung seines Bruders Brun, den er vor Kurzem zum Bischof von Augsburg erhoben hatte; er erlangte die Zustimmung der Herzoge und Grafen des Reichs; er versammelte endlich die stattlichste Synode, die noch jemals in Deutschland gehalten war, um so den Anfängen seiner Stiftung eine ganz besondere Weihe zu geben.

Um 1. November 1007 trat bie Synode in Frankfurt gusammen. Nicht nur bie Unwefenbeit aller beutschen Bischöfe hatte ber Konig in Unfpruch genommen; auch aus Italien, aus bem burgundischen Reiche, bas er icon ale fein Erbe anfah, batte er bie geiftlichen Burbentrager befdieben, und felbft bis nach Ungarn, bem Reiche feines Schwagers, war ber Ruf zur Synode erschollen. Go waren benn in Frankfurt vier beutsche, zwei burgundische Erzbischöfe und ber Erzbischof von Ungarn erschienen; außerdem hatte eine große Bahl von deutschen, burgundischen und italienischen Bifchofen fich eingestellt. Auch Bifchof Brun von Augsburg, ber Bruder bes Ronigs, mar unter ben Anmefenben, wie ber Bifchof von Eichftabt, obgleich biefer fich ju ber Abtretung bes beanspruchten Theils feiner Diocefe auf feine Beife hatte bewegen laffen, fo bag ber König am Ente bavon Abstand nahm. Dagegen fehlte in ber Berfammlung ber Burgburger Bifchof. Betrogen, wie er war, fann er auf Rache : mit einem Schlage wollte er bie Soffnungen bes Konigs im Augenblid ihrer Erfüllung vernichten. Er fchidte bes halb feinen Rapellan Berengar ju ber Ennobe mit ber Beifung ab, gegen bie Errichtung bes neuen Bisthums entschiebene Ginfprache ju erheben.

Der König fab fich inmitten ber glanzenben Berfammlung, Die er

zur Verherrlichung seiner Stiftung berusen hatte, so nahe bem gehofften Ziele, plöglich in die peinlichste Lage versett. Die Einsprache des Würzburger Bischofs konnte die Begründung des Bischums, wenn auch nicht völlig vereiteln, doch gefährden oder auf ungewisse Zeit verschieben; Alles mußte ihm daran liegen, die Synode so für sich zu gewinnen, daß er mit der Wucht ihres Ansehens die vereinzelte Einsprache des Bürzburgers niederzudrücken vermochte. Nur durch untrügliche Zeichen der tiefsten Ergebenheit konnte er hoffen die versammelten Bischöfe ganz für sich und seine Abssichten zu stimmen. Kaum war daher die Synode eröffnet, so warf er sich vor der Versammlung zum Staunen Aller wie ein Schußslehender zur Erde nieder: wo es auf die Erreichung ihm wichtiger Iwecke ankam, hat er auf die Beobachtung äußerer Formen niemals Gewicht gelegt. Seine Demüthigung gewann ihm die heiligen Väter der Kirche; nur so konnte er erreichen, was er bezweckte.

Erzbischof Willigis erhob ben König, und biefer begann nun mit ber ibm eigenen Redegabe auseinanderzuseten, wie er, ba ihm keine Hoffnung auf leibliche Nachkommen geblieben fei\*), fich Gott und Chriftus jum Erben erwählt habe, wie er beshalb ichon langft mit bem Bunfche umgegangen fei, mit Ginwilligung bes Bifchofe von Burgburg ju Bamberg ein Bisthum ju grunden, und biefen Bunich beute in Ausführung zu bringen boffe. "Und fo wende ich mich an euch, fromme Bater" -- fubr er fort - "und bitte euch: laßt es nicht babin fommen, baß megen ber Abmefenheit Diefes Bifcofe, ber von mir erlangen wollte, was ich ibm nicht bewilligen burfte, meine gute Absicht vereitelt werbe, jumal ja aus bem Stabe, ben er mir ale Beiden feiner Gin= willigung übergab, Jebermann flar fein muß, baß er nicht aus Gemif= fendbedenken, fondern nur aus Erbitterung über die ihm verfagte Er= bobung bier nicht erschienen ift. Mögen alle Unwesenden wohl erwägen, baß er lediglich aus Ehrgeiz bas Wachsthum unserer heiligen Mutter= firche jest durch eine thorichte Botichaft zu hemmen fucht. Bur Gicherung meiner Stiftung aber tragt bie Gute meiner anwesenden Gemahlin und meines einzigen Bruders und Miterben bei, benen ich Beiben, mas

<sup>\*)</sup> Daß übrigens heinrich selbst später boch nicht alle hoffnungen auf Nahkommen ausgegeben hatte, scheint aus einem noch erhaltenen Gebetbuche hervorzugehen, welches er als Kaiser für Bamberg ansertigen ließ. In ihm finden fich Gebete für ben Kaiser, seine Gemahlin und ihre Nachtommenschaft.

fie einbußen, in ber ihnen genehmen Weise vergutigen werbe. Und felbst jener Bischof soll, wenn er erscheinen und sein Versprechen erfüllen will, mich zu jeder Entschädigung bereit sinden, zu der ihr selbst eure Geneh-migung ertheilt."

Nach biefer Rebe bes Königs erhob fich Berengar, ber Gefandte bes Bifchofe von Burgburg. Er erflärte, bag fein Bifchof lediglich aus Furcht vor bem Rönige nicht erschienen sei, bag berfelbe aber nie in eine Schädigung feiner Kirche eingewilligt habe; er beschwor die Berfammlung nicht in die Absichten des Königs einzugehen, indem er fie por den Folgen eines fo üblen Vorgangs warnte; auch brachte er es dabin, baß die alten Privilegien Burgburge por ben Bifchofen verlefen merben durften. Geine Worte blieben auf Die Synode nicht ohne allen Gindrud, aber der Konig warf fich, fo oft er bie Gemuther ber Bifchofe fcmanten fab, immer aufe Reue vor ihnen zur Erbe nieder und bat in ber beweglichsten Weise fur feine Stiftung. Go brang er burch. Als ber Erzbischof von Mainz schließlich die Versammlung um ihre Willendmeinung befragte, erflärte zuerft der Erzbischof von Magdeburg, es ftebe nach ben Worten bes Königs ber Errichtung bes neuen Bisthums fein Sinderniß mehr im Wege, und alle Unwesenden pflichteten diefer Meinung bei. Die gange Versammlung gab endlich schriftlich ihre Buftimmung zu bem Privilegium bes Bapftes fur Bamberg und unterzeichnete die Verhandlungen ber Spnode.

Obgleich der Bau des Bamberger Doms noch nicht vollendet war, trat doch sofort das neue Bisthum in das Leben. Als der erste Bischof wurde Eberhard, ein Berwandter des Königs, der ihm bis dahin als Kanzler treu gedient batte, eingesetzt und noch an demselben Tage von Billigis geweiht. Zugleich stellte der König 29 Urfunden aus, durch welche er dem Bisthum sechs Abteien unterwarf und zahlreiche Schenfungen machte, sowohl in unmittelbarer Nähe Bambergs wie in weiterer Ferne, in Schwaben, im Elsas, in Baiern und Kärnthen.

Heinrich hatte seinen Lieblingsgebanken in das Leben geführt, aber die neue Stiftung war doch noch keineswegs gesichert; denn die Zustimmung des Würzburger Bischofs war nicht gewonnen und schien nicht zu erreichen. In finsterem Groll verkroch er sich in die entlegensten Winkel seiner Diöcese; weder den Mahnungen des Königs, vor ihm zu erscheinen, leistete er Folge, noch ließ er seine Freunde vor sich, wenn

fie ju ihm eilten, um ihn von seinem vergeblichen und gefahrvollen Widerstand abzubringen; auch ihre Briefe hatten keinen Erfolg.

Ein außerst merkwürdiges Schreiben an ben Burgburger ift uns aus jener Zeit erhalten. Der Schreiber ift ber Bischof Arnulf von Salberstadt, ber fich gleich Underen bereits vielfach umfonft bemuht hatte eine Unterredung mit seinem Amtobruder zu erlangen. In der eindringlichften Beife sucht er in Diefem Schreiben ben Bifchof aus feinem starren Trübsinn aufzuschenden. "Du zuerst ober doch als Einer der Erften," ichreibt er ihm, "ergriffest Bergog Beinrichs Sache, ebe er noch König war; Du bestandest mit allen Kräften und aller Macht auf feiner Wahl. Und bann herrschte immer bie größte Bartlichkeit zwischen Euch; Riemand war eifriger in freiwilligen Dienstleiftungen als Du, Niemand bereitwilliger fie als Freundschaftsbeweise anzunehmen als er. Durch bas innigfte Liebesband ichienet 3hr bisher gleichsam ungertrennlich verbunden. Niemals in Freud und Leid verfagtest Du, felbst nicht unter Lebensgefahr, ihm Deinen Beiftand. Nachdem Du nun fo viele Wohlthaten ihm erwiesen und mit Recht baburch Gunft, Freundschaft und Liebe bei ihm gewonnen haft, wie fannst Du felbst jest Dir so im Lichte fteben? Warum willst Du bofen Lohn gewinnen, wo Du guten verdient haft? Gefährlich ift es, die Anklage ber Majeftatsbeleibigung auf fich zu gieben. Und boch hore ich, wie Du Dich weder burch Briefe noch burch Boten, weber burch Nachgiebigfeit noch burch Berfprechungen und Bitten ber Mahnung bes Ronigs Folge zu leiften bewegen läßt. Bie aber barfft Du ein Bisthum in feinem Reiche bekleiben, wenn Du Dich ftraubst vor ihm zu erscheinen? Bas follen die Richter fagen, wenn biefe Unflage vor fie gebracht wird! Sute Dich, daß nicht bie Sade zu fvät eine üble Wendung nehme, die fich rechtzeitig noch in einen guten Bang bringen ließe, und bag Deine Barte nicht mehr als Starrfinn benn ale Standhaftigfeit erfcheine. Weehalb willft Du feine Dankbarfeit gege Dich in Undankbarkeit, seine Freundschaft in Feindfcaft, feine Freigebigkeit in Rargheit verwandeln? Ulles, mas Dir beliebte, konnteft Du, wie man glaubte, bei ihm burchfegen. War Dir nicht von ihm eine folche Macht in biefem Lande eingeräumt, daß Alles Deinem Worte gehorchte? Wer foll fortan und und bie Anderen, Die auf Dich ihre hoffnung festen, bei ihm vertreten! Fest fei bas Berg, aber ohne Leidenschaft. Wer bas Maß überschreitet, ift maflos; Maß= lofigfeit ift Leidenschaftlichfeit, und Leidenschaftlichfeit ein Gebrechen. 3ch halte ein. Doch wenn nicht um Dich, solltest Du wenigstens um die Dir anvertraute Heerde besorgt sein. Denn wohl schwebt Gesahr über Deinem Bisthum; beharrst Du, wie Du begonnen hast, so wird es vielleicht geplündert und zerstreut, so daß es niemals oder doch erst später wieder hergestellt werden kann. Sprich doch mit denen, die Dein Bohl wie ihr eigenes fühlen: mit Erzbischof Billigis, Deinem geistlichen Bater und Bruder, mit Erzbischof Heribert, Deinem leiblichen Bruder, dann mit Bischof Burchard von Borms und Deinen anderen Freunden und verschmähe nicht, was sie Dir rathen. Sie alle empfinden Dein Schritt verseiten, der dann ihnen zur Last gelegt werden würde. Es wandte sich ja schon oft das Glück, und was heut Dir begegnet, trifft morgen leicht Sinen aus ihrer Mitte. Deshalb ist nicht zu besorgen, daß sie Dir etwas zumuthen sollten, was sie nicht auch selbst auf sich zu nehmen gewillt wären."

Im weiteren Verlauf bes Schreibens fest Arnulf auseinander, wie bas Gefchebene unmöglich rückgangig gemacht werden könne, und weift etwaige Gemiffensbedenken mit der Lehre des Apoftels jurud, baß man ber Obrigfeit als Gottes Ordnung Gehorfam fculbe. Auf ben Einwand, bag nur bann ber Obrigfeit zu gehorfamen fei, wenn fie Rechtes gebiete, antwortet er alfo: "Die heiligen Bater, unfere Borfahren, hielten es, wie wir vernommen haben, nicht nur nicht fur unrecht, fondern vielmehr für in hohem Maße recht und nüglich, in ben ihnen anvertrauten Sprengeln, sobald bie Gemeinden fo anwuchsen, baß fie dieselben nicht mehr allein bereifen und beaufsichtigen konnten, sich andere Priefter ale Gehülfen beizuordnen und fo aus einem Bisthum zwei ober brei zu bilben, bamit, mas einer nicht zu leiften vermöchte, zwei ober drei beffer ausrichten konnten. Jest ift freilich bas Alles anders, und Alles voll Jrrthum. Sie verwandten ihren gangen Fleiß barauf, die Seelen zu retten, wir benfen nur baran, wie wir bie Leiber pflegen; fie ftritten um ben Simmel, wir ftreiten um Erbengut. Und boch ware foldes nicht von Nöthen, benn an irbifchem But wurde es uns nicht mangeln, wollten wir bas Auge nur auf ben Simmel richten. Aber es foll ja auch ber zeitliche Bewinn, bem bie Menschen jest por Allem nachjagen und in bem Du verfürzt zu werben fürchteft, Dir nicht vermindert werden. Mehr und Einträglicheres, als Du verloren, hat Dir der König, wie ich höre, bereits gegeben und wollte Dir mehr

noch geben, ja wird es vielleicht noch jeht thun, wenn Du an seinem Sofe erscheinen und Dich dem fugen willft, was Dir die Freunde rathen. Mit Deinem Berlaub mage ich Dir in bas Gedächtniß zu rufen, mas Du mir einst felbst über biefe Sache vertrautest. Erinnerst Du Dich nicht wie wir im vorigen Jahre gufammen auf Bamberg guritten, wie Du mich ba heranriefft und mir fagteft, gleichsam als hatteft Du eine Borghnung biefer Dinge gehabt, wenn hier ber Konig ein Bisthum grunden wollte, wurde es ihm leicht fallen, Deine Rirche burch einträglichere Guter ju entschädigen, benn Du hatteft nur geringe Ginfunfte aus diefen Gegenben, fast bas gange Land sei Wald und von Clawen bewohnt, niemals ober felten feieft Du in biefe entfernten Striche Deines Sprengels gefommen? Beshalb icheint Dir nun ichmer, was Du bamals für fo leicht hieltest! Du wirft selbst jest, wie ich hoffe, einsehen, daß ich Dir weder Unrechtes zumuthen, noch Dir anrathen will bem Könige mehr zu ge= horchen als Gott, sondern Dich nur auffordere ihn um Gottes willen zu lieben und zu ehren und Nachgiebigkeit gegen ihn zu zeigen, wenn er, was an sich recht ift, Dir nicht einmal befiehlt, sondern Dich nur barum bittet und es Dir vergelten will. Leichter wirft Du überdies bie Dir auferlegte Burbe tragen, wenn Du fie mit einem Unbern theilft, und leichter wirft Du Gott bereinst Rechenschaft geben konnen, wenn Dir nur eine geringe Bahl von Seelen anvertraut ift."

Schließlich erklärt bann Arnulf noch, wie man felbst einem gottlosen Fürsten, soweit sein Gebot nicht die Religion verleze, Gehorsam schulde, wie aber in dem, was der König verlange, nicht nur nichts wider die Religion liege, sondern vielmehr Alles auf einen Liebesbeweis gegen die Kirche abgesehen sei. "Dies hat der König selbst in jener tief bestümmerten und doch so glänzenden Rede, die er vor der Synode hielt, uns kundgegeben, in welcher er erklärte, daß er, da ihn Gott ohne Leibeserben ließe und ihn des Erbes der Nachsommenschaft hienieden beraube, gewillt sei den Herrn zu seinem Erben einzusezen. Und nur allzu demüthig dat er überdies alle Anwesenden ihm hierbei hülfreich zu sein. Wärest Du gegenwärtig gewesen, gewiß auch Du würdest Mitleid mit ihm gefühlt haben."

Wir wissen nicht, welche Aufnahme bieses Schreiben bei Bischof Heinrich fant, aber sicher ist, baß er endlich boch seinen Widerstand aufgab; vor Allem der Zuspruch seines Bruders Heribert brachte ihn auf andere Gedanken. Er schickte sich in ben Willen bes Königs, und

Diefer nahm ibn wieder zu naden an. Rachdem ber Ronig ben Winter von 1007 bis 1008 in Cachfen verlebt hatte, begab er fich felbst nad Bürgburg; an feinem Geburtstag, wie es fcheint, wurde bier Alles in bas Gleiche gebracht. 21m 7. Mai bes Jahres 1008 trat ber Bijchof urkundlich mit Zustimmung des Klerus, ber Dienstmannen und bes gesammten Bolfes feiner Rirde bie beanspruchten Theile feines Sprengels fur ewige Beiten ab; bagegen ftellte ihm ber Ronig gleichzeitig nicht nur über bie früher in Tausch gegebenen Güter eine Urfunde aus, fondern fügte auch eine neue Schenfung bingu.

Der Bau bes Bamberger Doms wurde im Jahre 1012 vollendet. Der König hatte feinen vierzigsten Geburtstag zur Ginweihung bestimmt und lange vorher alle Borbereitungen zu berfelben getroffen. 45 Erzbifchofe und Bifchofe versammelten fich in Bamberg; alle Großen bes Reichs stellten sich ein. Die kaiserlichen Schwestern Otto III. Sophie und Abelheid erschienen, und felbft Gefandte bes Bapftes famen aus Rom. In Gegenwart biefer stattlichen Verfammlung fant am 6. Mai Die feierliche Beibe ftatt. Den weftlichen und hauptaltar weihte Bifchof Eberhard felbft, bie beiben Altare gur Seite bie Erzbischöfe von Roln und Trier, ben Altar bes heiligen Kreuzes, ber wohl vor dem Eingange zur westlichen Unterfirche ftand, ber Patriard Johannes von Aquileja. Im öftlichen Schiff ber Rirche weihte ben Mittelaltar ber Erzbischof von Maing, bie beiben Altare zur Seite die Erzbifchofe von Salgburg und Magdeburg, den Altar vor der Unterfirche der Erzbischof von Ungarn. Eine zahllose Menge von Reliquien alter und neuer Märtyrer, barunter auch Gebeine bes heiligen Abalberts, murben in ben Altaren niederge= legt; Stude vom Kreuze Chrifti, von ber Dornenfrone, vom beiligen Grabe, von bem beiligen Rod und ben Ketten Betri burften nicht fehlen. Rirche und Bisthum wurden ber Jungfrau Maria, ben Apofteln Petrus und Paulus und ben Heiligen Georg und Rilian gewidmet. Große Luftbarkeiten schloffen fich an bas firchliche Teft, welches ber König auch burch zahlreiche Begnadigungen seiner Feinde verschönte.

Als die Rirche eingeweiht war, wandte fich Bischof Cberhard aufs Neue an ben Stuhl Betri und bat um die Beftätigung feiner bischöflichen Rechte. Diefe erfolgte burch eine Bulle vom 21. Januar 1013. Etwa zu berfelben Zeit gewährte ber König bem Bifch f und burch ihn Bamberg eine neue Erhöhung, indem er ihn jum Erzfangler

bes italienischen Reichs bestellte. Auch bei seiner Kaiserkrönung im Jahre 1014 gedachte Heinrich seiner Lieblingsstiftung; er machte bamals neue Schenkungen an Bamberg und tauschte gegen eine Burg in Italien mehrere in Deutschland belegene Güter bes Stuhls Petri ein, die dann ebenfalls an Bamberg famen.

Als zu berfelben Zeit ber hartnädige Bifchof von Gichstädt ftarb, war Heinrich bedacht die früher verweigerte Abtretung einiger Theile ber Eichstädter Diocese burchzuseten. Er ernannte einen Rlerifer ber Bamberger Kirche felbit, einen Mann von niederer Abfunft, wiber feine Gewohnheit zum Bischof von Gichftabt; er hoffte bei biefem - Gungo war fein Name auf feine Schwierigkeiten zu ftoßen. Als aber Bungo, von feiner Beiftlichfeit und feinen Dienstmannen bestimmt, bennoch Beiterungen machte, gerieth ber Konig in ben beftigften Born. "Bas hore ich von bir?" - fo herrschte er ben unglücklichen Bischof an - "Beißt bu nicht, bag ich bich nur beshalb jum Bischof gemacht habe, bamit ich bei bir, einem Manne niederer Abfunft, meinen Billen burchsegen fonnte, bem fich bein Borganger, mein Stammvetter, nicht fügen wollte? Lag mich nicht noch einmal etwas ber Urt von bir boren, wenn bu bir bas Bisthum und meine Gunft erhalten willft." Da verftummte Gungo und willigte auch ohne die Zustimmung ber Beiftlichfeit und feiner Mannen in Die Abtretung eines Theils feines Sprengels, ber Gegenben jenfeits ber Pegnig (1015).

Ein stattliches Kloster durfte dem neuen Bisthum nicht fehlen, und auch hierfür trug Heinrich Sorge. Es wurde auf einer Höhe bei Bamberg der Bau eines Klosters begonnen, das dem Erzengel Michael geweiht werden sollte. Das Michaelskloster auf dem Engelsberg, wie man es zuerst nannte, wurde im Anfang mit funfzehn Hösen ausgestattet, welche der König zum Theil im Jahre 1015 von den Klöstern Hersfeld und Fulda eintauschte. Die Urkunde, welche den Güterbestand des neuen Klosters verbriefte, ist am 8. Mai 1017 zu Frankfurt ausgestellt worden. Den Bau der Klostersirche vollendete man erst im Jahre 1021, wo die Einweihung durch die Erzbischöse von Mainz und Köln erfolgte. Unablässig war der König demüht, auch diese Stiftung zu heben, welche übrigens damals noch in einem gewissen Jusammenhange mit dem Bisthum und unter der oberen Leitung des Bischoss verblieben zu sein scheint.

Mit ber größten Sorgfalt bestimmte ber Konig bie außeren Ber-

balmiffe feiner Stiftungen in Bamberg, theilte Die Ginfunfte ber bifcoflichen Rirche auf ewige Zeiten zwischen bem Bijchof, bem Propfte und ben Domberren, feste Die Dienfte ber Minifterialen fest, begrenzte bie Berechtsame ber Bögte in ben untergebenen Abteien und ordnete bie Ungelegenheiten ber Colonen auf ben Gutern Des Michaelsklofters. Nichts murbe ber Willfur anheimgegeben, bas Meifte gegen bie Gitte ber Zeit sogar burch schriftliche Aufzeichnungen festgestellt. Man sieht hier ben Rönig recht nach feiner eigensten Urt thatig. Und nicht minber war er fur bie geiftige Bluthe und geiftliche Belebung biefer Stiftung bedacht. Er wollte, Bamberge Klerus folle mit ber Sittenftrenge Silbesheims bie gelehrte Bilbung Lüttichs vereinen. In bobem Mage ließ er es fich angelegen sein, eine reiche Bibliothet zu grunden. werthvollen Sandidriften, welche Bamberg nach ber Begführung feiner Aleinode nach Munchen geblieben find, verdanft es großentheils Beinrich. Nicht wenige Bucher bat er felbit fur Bamberg ichreiben und mit wahrhaft foniglicher Bracht ausstatten laffen; Alles, mas die alternde Runft von Byzang noch leiften, mas ber in ben Winbeln liegende beut= iche Runftfleiß erreichen konnte, wurde an ihnen aufgewendet. Undere Bucher wußte er aus alteren berühmten Bibliothefen fur Bamberg gu gewinnen; felbst aus weiter Ferne ift Manches burch ihn herbeigeschafft. Richt ohne Verwunderung findet man jest bort Sandichriften vereinigt, Die ursprünglich St. Gallen, Lobbes, Stablo, Biacenza, Reims ober einem normannischen Kloster angehört haben. Mit ber Bibliothef fam Die Stiftsichule empor und gewann alsbald einen bedeutenden Ruf. Darf man ben ichwülftigen Verfen, welche ber Abt Gerhard von Geon jum Lobe Bamberge fchmiedete und bem Ronige überreichte, Glauben schenken, so war man schon vor dem Jahre 1014 von den Trivial= studien zu ben Disciplinen bes Quabrivium aufgestiegen, welche immer noch an wenigen beutschen Schulen gelehrt wurden. Es flingt aller= binge fehr wunderbar, wenn Gerhard Bamberge Rultur ju jener Zeit über die Bluthe Athens erheben will.

Nicht mube wird dieser wortreiche Poet die Herrlichkeit Bambergs zu preisen. Dennoch bekennt er zulett, sein Talent reiche nicht aus die Stadt würdig zu seiern; selbst Homer und Birgil würden dies nicht vermocht haben, wenn sich zu ihrer Zeit eine solche Stadt hätte erheben können. Man mag über die Einfalt oder die Schmeichelei dies so hönischen Poeten lächeln, aber leugnen läst sich nicht, daß um die

bischöfliche Kirche sich in wenigen Jahren eine umfängliche, ziemlich bevölkerte Stadt bildete. Im Jahre 1020 war sie bereits umwallt, eine Brücke führte über die Regniß. Es war damals, daß ein Papst durch das Stadtthor einzog und ihm zu Ehren Feste geseiert wurden, die Alles an Glanz überboten, was jene Zeit fannte. Der Name Bambergs, noch vor einem Menschenalter faum gefannt, erfüllte das ganze Abendland. Dieser entlegene Ort an den Grenzen der Slawen fam durch Heinrich eben so schnell zu Bedeutung, wie einst Magdeburg durch Otto den Großen.

In Allem, was Heinrich für Bamberg that, stand ihm seine Gemahlin hülfreich zur Seite, wie er sie andrerseits unterstützte, als sie
das Kloster Kausungen in Hessen begründete und reichlich ausstattete. Hier, wie in allen Dingen, waren sie beide ein Herz und eine Seele;
in einer Urkunde sagt Heinrich, sie seien zwei in einem Leibe. Nicht
daß Kunigunde den König beherrscht hätte: sie ging vielmehr, so groß
ihr Einsluß auf ihn war, in seinen Dienst und Willen auf. Sie hat
verdient, daß ihr Name mit dem seinen unzertrennlich verbunden wurde,
daß Bamberg ihrer mit gleicher Pietät wie Heinrichs gedenkt. In dem
harmonischen Geläute, welches allabendlich in den Straßen und Gärten
Bambergs wiedertönt und fromme Seelen zum Gebeie einladet, hallt
Beider Name und Andenken noch heute fort und wird zu den spätesken
Nachsommen gelangen\*).

õ.

## Seinrichs II. Perfonlichkeit und Regiment.

Mit bemerkenswerther Absichtlichkeit gab König Heinrich bei jeder Gelegenheit seine Anhänglichkeit an seinen kaiserlichen Borgänger zu erstennen. Noch in den Urfunden aus seiner späteren Lebenszeit gedachte er häusig Ottos III. als seines theuren Lehnsherrn und übte so gegen ihn treue Basallenpsticht selbst über das Grab hinaus. Aber nichts

<sup>\*)</sup> Die beiden großen Gloden bes Doms find Deinrich und Runigunde getauft. Giefebrecht, Raiferzeit. 11. 4. Auft. 5

bestominder schlug er andere Wege ein, als sein Vorgänger im Reiche, und nur im Gegensaße gegen bessen Bestrebungen treten die seinen in ihr volles Licht. Wir wissen, wie Otto III. auf den Bleibullen seiner Urfunden die Herstellung des Römerreichs zu verfünden liedte; eine ähnliche Bulle aus dem ersten Regierungsjahr Heinrichs trägt die Umsschrift: "Herstellung des Frankenreichs". Der Gegensaß des Regiments beider Herrscher prägt sich klar hierin aus. Auf eine Herstellung des deutschen Reichs, das durch Ottos III. phantastisches Rösmerreich in seinen Grundsesten erschüttert war, gingen vor Allem die Absüchten Heinrichs.

Der zweite heinrich mar seinem großen Urgroßvater, bem ersten Beinrich, nicht fo unabnlich, wie es auf ben erften Blick fcheint. Die Beschränfung auf erreichbare Biele, ten praftischen Ginn, Die unermudliche Ausdauer hatte er von jenem ererbt; Die Erhebung der deutschen Nation war in gleicher Beife bas lette Streben Beiber. Jene Gegenden, auf welche ber erfte Beinrich einft bas Reich begrundet hatte, machte ber zweite wieder zum Dittelpunft ber Berrichaft, nachdem bie Ottonen mehr und mehr den Schwerpunft der faiferlichen Macht nach Italien verlegt und Otto III. zulett bas goldene Rom zu feiner Refibeng erwählt hatte. Das raube Cachfenland, von bem fich jener ichwärmende Jungling ichaubernd gurudgezogen, ichien unserem Beinrich ein Paradies ber Fulle und bes Lebensgenuffes. Bielleicht war er hier geboren — zu Hilbesheim foll seine Wiege gestanden haben -, jedenfalls hatte hier er die ersten Jugendjahre verlebt, und noch als König, obwohl Baiern feine andere Beimath mar, verweilte er am liebsten auf jenen fachfischen Burgen, die aus ber Erbichaft Beinriche I. einft feinem Großvater zugefallen maren, zu Merfeburg, Bobibe, Allstädt, Grona und Gostar; er legte ten Grund zu ber Größe, bie Gostar alsbald gewann. Die Rampfe mit den flamischen Bolfern im Diten, mit ben streitlustigen Lothringern im Westen, Die Kriege aller Orten um die Erhaltung der alten Reichsgrenzen erfüllten feine Regierung, wie einst die des ersten Heinrichs. Es waren nun wieder die ersten und nächsten Intereffen deutscher Ration, die in den Borbergrund traten und jene universellen 3been der Weltherrichaft, welche Die Ottonen fo oft ber Beimath entführten, in ben Sintergrund brangten. Freilich gab Beinrich Italien nicht auf - nirgends hat er bie Berrschaft ber Deutschen geschmälert, sondern war vielmehr zu aller Zeit auf

ihre Erweiterung bedacht -, vielmehr eilte er, wie wir faben, fobald er feine Macht in Deutschland nur einigermaßen gesichert fab, über Die Alpen: aber wie schnell fehrte er gurud, nachdem er seinen nächsten 3med erreicht fah! Roch zweimal ift er ipater nach Italien gezogen, bis in Die sublichften Theile bes Landes ift er fiegreich vorgebrungen, aber nie hat er langer bort verweilt, als es die bringende Roth erbeifchte. Richt von Rom aus, fondern von feinen Bfalgen in Cachien. Baiern und Franken übermachte er bie abenblandische Welt.

Aber nicht beshalb allein verdient Beinrich den Ramen eines Berftellers des deutschen Reichs, fondern er gebührt ihm nicht minder wegen feiner unablaffigen Fürforge für die Begründung eines geficherten Rechtszustandes in ben beutschen ganbern. Diese Fürsorge ift ber rothe Faben, ber sich durch seine mehr als zwanzigjährige Regierung hindurchzieht und ben man lange zu wenig beachtet hat. Der Willfur bes übermachtigen Abels burch Gefete und Recht, wie burch bie beiligen Mittel ber Kirche zu fteuern, ber Unterbrudung bes niederen Bolfes zu mehren, bas Königthum als ichugende Macht über Alle und Alles zu erboben: bas ift ber große politische Bedanke, ber fich von feinem erften bis zu feinem letten Regierungsjahre verfolgen laßt. Nicht freilich ein neues Verfaffungsgebäute fonnte Seinrich aufführen, nicht burch eine umfaffende Gefengebung Altes befeitigen und Reues begrunden : bas widersprach ebensosehr den damaligen Zustanden, wie dem zuwartenden, fich beschränkenben Ginne bes Könige. Bas gleichzeitig ber beilige Stephan in Ungarn und in abnlicher Beije Boleftam in Polen burch führten, mare ihm unter ben Deutschen jener Zeit niemals geglückt. Aber bas unternahm er, in ben unftaten Gewohnheiten bas 3wed mäßige geseglich zu befestigen, selbst burch geschriebene Drbnungen gegen bie Sitte ber Zeit, um baburch in bie fcmanfenden ftaatlichen Berbattniffe wieder Salt und Zusammenhang zu bringen. Go gelang es ihm Die erschütterte Dacht ber Krone aufs Reue zu befostigen. Wenn fich bas beutsche Raiserthum bald nachber zu einer Bobe aufschwang, Die es nie zuvor erreicht hatte und nie wieder erreichen follte, fo maren es hauptfächlich Beinriche Verdienste, Die folden Aufschwung ermöglichten.

Bir miffen, welchen Gewinn der hohe Abel aus ben Lehnsverhaltniffen, welche allmählich auch in Deutschland bas gange Staatsleben burchdrangen, ju ziehen mußte, wie er einen großen Theil ber Nation in feine Dienstbarkeit brachte, fich felbst aber ber Abhangigkeit von der Krone mehr und mehr zu entziehen suchte. Die lange vormunbschaftsliche Regierung für Otto III. war ben Gelüsten dieser großen Herren günftig gewesen, und als dann der phantastische Jüngling selbst das Scepter ergriff, gebrach ihm die Kraft, seine mächtigen Basallen in ihre Schranken zurückzuweisen: fehlte boch wenig daran, daß sie ihn von dem Throne seiner Bäter stießen. Wohin ihre Absüchten schließlich gingen, konnte Niemandem zweiselhaft sein, der die Berhältnisse der westlichen Reiche überschaute, wo die großen Kronvasallen unter ähnlichen Umständen die Summe der Gewalt an sich gerissen und das Königthum ganz zurückzedrängt hatten. Wäre der hohe Adel des deutsschen Reichs an sein Ziel gelangt, so würde das Reich, wie es sich im Lause der Jahrhunderte aus einer großen Zahl kleiner Bolksgemeinden geeinigt hatte, so seht in eben so viele kleine Lehnsherrschaften zerfallen sein, die nur das schwache Band eines Scheinkönigthums, wie es in Burgund und Frankreich bestand, zusammengehalten hätte.

Aber noch mar ber Abel weit von biefem Biele entfernt. Go rathund machtlos war bas beutsche Königthum boch bis bahin noch nie gemefen, bag es fich hatte Gefete abtroten laffen, welche bie großen Bafallen in ihren angemaßten Rechten für immer ficherten. Roch maren bie Rechte biefer herren ber Krone gegenüber eben fo fcmankent, wie Die Grenzen ihrer Macht gegen ihre unterthänigen Leute unbeftimmt, ihr Berhältniß zu den innerhalb ihrer Amtsbezirke liegenden Immuni= taten ungeregelt: Alles bing von ber augenblicklichen Machtentfaltung ber Gewalthaber ab. Und mußte nicht biefe Unficherheit bes Rechtszuftanbes im lebergange von alten Berhaltniffen zu neuen gerade ber Gewalt ben freiesten Spielraum eröffnen? In ber That lag hier bie Quelle unabsehbarer Zwiftigfeiten ber Bafallen mit ber Krone einerseits, wie andererseits unter ihnen felbft und mit ihren Sintersaffen. Blutige Sandel erwuchsen immer von Reuem aus ben faum zu entwirrenben Streitigkeiten über bie gegenseitigen Rechte, und bie Bergoge, Martgrafen und Grafen, Die als bie oberften Beamten bes Reiche ben Land= frieden por Allem aufrecht erhalten follten, waren meift die Erften, die ihn brachen und zu ungerechtfertigter Gelbithulfe ichritten. Fehben mit Nachbarn, Gewaltthaten gegen Schupbefohlene, Emporungen gegen bie Krone füllten oft bas gange Leben biefer Berren aus. Der Trop, bie Streitluft, Die Gelbsthulfe und in ihrem Befolge Die Blutrache ber alten Germanen erwachten, nachdem fie in den nieberen Rlaffen bes Bolfes

mit ber Freiheit gebrochen, nun gerabe in ben ersten Männern ber Nation aufs Neue. Als Heinrich ben Thron bestieg, fand er den Landfrieden nirgends geschützt; Fehden erfüllten das Reich in seiner Weite, und wo sie entbrannten, begannen sofort auch ungestraft gleichsam unter dem Schutz der Fehdenden Räuber und Wegelagerer ihr abscheuliches Gewerbe zu treiben. Das arbeitende Volk litt eben so sehr unter der Unsicherheit der Wege und durch die Plünderung der Felder, als durch die harte Behandlung der Herren, die in ihren Forderungen oft alles Maß überschritten.

Der neue König ftand bem tropig aufftrebenden, hochmuthigen Reichsabel nicht mit ber Autorität feiner Borfahren gegenüber. Dtto ben Großen hatten feine weltbewegenden Thaten und die gewonnene Raiferfrone unvergleichlich boch über ben Stand erhoben, aus bem fein Geschlecht hervorgegangen war; er war bie Morgensonne, vor beren hervorschießenden Strahlen Die Sterne erblichen. Dttos faiferliche Radjfommen waren ichon von der Wiege an den Verhältniffen der anderen Fürsten weit entrudt. Diefen neuen Berricher hatten bagegen bie Großen bes Reiches als einen Mann ihres Gleichen gefannt. Weber ber Glang höherer Geburt, noch eine überwiegende Macht, noch ein unbezweifeltes Berdienst hatten ihm von vorn herein ein entscheidendes llebergewicht über bie anderen Fursten verlieben; am wenigsten fonnte ihn bie ungewöhnliche, allem herkommen widersprechende Urt, wie er die Erone gewonnen hatte, empfehlen. Erft allmählich burch fein thatfraftiges Regiment erzwang er ben Geborfam ber Fürsten, mochten fie ihn willig ober unwillig leiften.

Mit jenem scharfen Blick, ber Heinrich auszeichnete, erkannte er sogleich, daß es für ihn nicht an der Zeit sei, ein so persönliches Regisment, wie das der ersten Ottonen gewesen war, zu sühren, daß er die Herrschaft nur behaupten könnte, wenn er den Fürsten die Betheiligung an den Reichsangelegenheiten beließ, die sie mährend der Kindheit Ottos III. gewonnen und dann kaum sattisch eingebüßt hatten. Desbalb zog er von Ansang seiner Regierung an die Herzoge und Grafen nicht allein regelmäßig bei den richterlichen Geschäften und der Gesesgebung hinzu, wie es ja auch die Ottonen gethan hatten, sondern machte in allen Reichsangelegenheiten seine Entschließung von ihrer Entscheisdung abhängig. "Es sei allen unseren Getreuen kund gethan" — sagt er im Eingange eines Gesess für Italien — "daß wir alle Zeit in

unserer Kürsorge für das Reich das Geziemende nach erfolgter Genehmigung unserer ehrbaren Vasallen bestimmen." Deshalb die große Jahl der Land, Hof- und Reichstage, die er abhielt; fast alljährlich hat er in der letzten Zeit seiner Regierung die Großen aus allen Theilen des Reichs zu sich beschieden. Es ist gewiß, daß Heinrich im Rathe der Kürsten meist doch seine Unsicht zur Geltung brachte. Über dies geschahnicht durch Machtgebot, sondern durch die Ueberlegenheit seines Geistes und eine ungewöhnliche Gabe der Ueberredung. Auch verstand er es trefslich, seine Absichten zu erreichen, indem er sie verhehlte; seine nächste Umgebung wußte oft nicht, auf welches Ziel er lossteuere.

Indem fo die mehr patriarchalisch-absoluten Formen der Ottoni= fchen Monarchie in Die gebundenen eines durch Reichsftande beschränften Ronigthums übergingen und die Fürsten einen geregelten Untheil an bem Regiment erhielten, mußte mit Rothwendigfeit auch ihrem Unspruch auf Erblichkeit ber Reichslehen ein gewisses Benuge gefchehen. Der Berfuch, bemfelben ferner grundfäglich zu widerfteben, murbe eine unbeilbare Spaltung in biefes Regiment felbft gebracht haben. Go hat benn auch heinrich bie Erblichfeit ber Reichslehen im Gangen als Grundfat festgehalten, obichon er bas Recht feiner Vorganger nie gang aus Sanden gab und mindeftens in einem Falle ernftlich in Unfpruch nahm\*). Gewöhnlich übertrug er die erledigten Fahnlehen ohne Beiterungen den nächstberechtigten Sohnen; nur ließ er fich die Belehnung wohl immer theuer genug bezahlen. Rach dem Tode des Markgrafen Lothar von ber Nordmark mußte Godila, Die Wittme beffelben, zweihundert Pfund Silber fur die Belehnung ihres Sohnes entrichten; ber Martgraf Abalbert von Deftreich gab für bie Belehnung fein Eigengut Beuln an den Konig. Es bezeichnet ben Buftand ber Dinge gang richtig, wenn Thietmar meldet, ber Sachse Theodorich habe die Graffchaft feines Baters "nach bem Recht und auf Berwendung ber Konigin und einiger Fürsten" erlangt; bas Erbrecht und die Bunft bes Sofes wirften gusammen. Das niedere Leben bisweilen ichon ausbrudlich ju erblichem Befig, wenn auch nur fur Die nachfte Generation, verlieben wurden, ift burch die bestimmtesten Zeugniffe flar. In einer Urfunde Beinrichs vom Jahre 1013 findet man bereits ben beutschen Ausbrud "Grbleben".

<sup>31</sup> Rarnthen nach bem Tobe Bergog Konrade im Jahre 1012.

Je nachgiebiger fich ber Ronig nach biefer Seite bin gegen ben Abel zeigte, besto entschiedener trat er ihm nach einer anderen entgegen. Jedem Uebermuth beffelben gegen die niederen Leute wehrte er mit ftarker Sand und hielt die Reichsfürsten einmal wieder ftreng zu ben Pflichten ihres Umtes an. Mit Entschiedenheit midersette er fich ber Febbeluft bes Abels und feiner Bafallen. Unabläffig mar er bemüht Die Sabernden zu vergleichen; wenn fie aber einem gütlichen Abkommen fich hartnädig widersetten, traf fie die gange Schwere bes toniglichen Borns. Ruhig vernahm er bie Klagen ber Armuth, fogar über bie erften Manner an feinem Thron und übte bann über Jeben, ber Unrecht that ober zuließ, ftrenges Gericht. Biele ber abeligen Burgen, Die jur Unterdrückung bes gemeinen Mannes bienten, ließ er brechen und unterfagte auf das Gemeffenste ihre Herstellung. Als er im Anfange feiner Regierung einen Landtag in Diedenhofen hielt, murben gegen bie Bergoge von Schwaben und Oberlothringen mehrfache Klagen laut; diefe herren erfuhren ftarte Demuthiqungen vom Ronige und mußten, wie Thietmar fagt, erkennen, daß fie fich dem Urheber alles Rechts ju beugen hatten.

Bor Allem machte ber König mit Gifer über ber Erhaltung bes Lanbfriedens. Da bas Bergogthum Schwaben auf einen unmundigen Anaben übergegangen mar, begab er fich im Jahre 1005 felbft in biefes Land und ließ zu Zurich einen allgemeinen Landfrieden beschwören. Einige Jahre fpater (1011) richtete er zu Merfeburg einen fünfjährigen Landfrieden für Sachsen auf. Damals vielleicht war es, wo er in feinem Ramen beschwören ließ, baß jeber Bruch bes Sausfriedens in Sachsen mit Entziehung bes Konigschutes bestraft werben follte, und wo er felbst bann mit erhobenen Sanden folden Frevel nie bei feinen Lebzeiten zu bulben gelobte; bei ben Berbaltniffen ber Zeit konnte Thiet= mar diesen Eid des Königs für eine Bermeffenheit halten. In anderen Brovingen wird heinrich ähnliche Beranstaltungen getroffen haben. Es find die ersten Beispiele beschworener Landfrieden, die später so viele andere in unserer Geschichte gur Folge hatten. Bemerkenswerth ift, baß fie von Anfang an burchaus einen provinziellen Charafter tragen; man fieht, wie weit fich die einzelnen gander unter Otto III. abermals von Der Ginheit bes Reichs gelöft hatten. Collten Landfriebensbestimmungen wirffam fein, so mußten fie fortan in ben einzelnen Provinzen vereinbart und bort von Jung und Alt eiblich bestätigt werden.

Und nicht allein durch die Heiligkeit des Eides, sondern auch durch die Sicherheit eines geschriebenen Rechts suchte Heinrich den Frieden im Reiche zu wahren. Wir besitzen ein merkwürdiges Edict, durch welches er die alten blutigen Streitigkeiten zwischen den Dienstleuten des Klosters Lorsch und bes Bisthums Worms serner fortzusehen verstot und strenge Strafe für jeden Friedensbruch sessenze; eine ähnliche Berordnung betrifft die Händel zwischen den Dienstleuten der Abteien Fulda und Hersseld. Die eifrigste Sorge für den Landsrieden spricht aus beiden Edicten; ihre Strafbestimmungen sind hart, wie es die harte Zeit forderte, sie gehen an Leib und Leben, an Haut und Haare. Mit aller Strenge tritt der König dem Faustrecht mit den Wassen des Gesestes entgegen. "Eins ist es vor Allem," sagt der König in dem einen Edict, "was ich auf das Allerernsteste besehle und gebiete: Niemand wage eine auf dem Wege des Rechts geschlichtete Sache jemals wieder zum Gegenstande einer Fehde zu machen."

In engem Bufammenhange mit biefen erften fchriftlichen Beftimmungen im beutschen Reiche über ben Landfrieden fteben bie gleich= zeitigen Berordnungen bes Bifchofe Burchard von Worms, burch bie er querft ein gleiches Dienstrecht fur alle Sintersaffen seines Stifts einführte. "Wegen ber unabläffigen Rlagen ber Armen," fagt Burchard, und megen ber gablreichen Gewaltthaten vieler Perfonen, die wie Sunde bie Grundholden des heiligen Petrus zerfleischen, indem fie ihnen verfciedene Rechte aufburden und die niederen Leute durch ihre Rechtsfpruche unterbruden, habe ich, Bifchof Burchard, unter bem Beirath meiner Beiftlichfeit, meiner Bafallen und aller Grundholden biefe Befepe aufschreiben laffen, bamit nicht ein Bogt ober Bicedominus ober Ministerial ober fonft eine rechtweisende Berson ben gedachten Grundholden neue Lasten oder ein neues Gefet auferlege, fondern ein und baffelbe Gefen ben Reichen und Armen por Augen geftellt und Allen gemeinschaftlich fei." Unter viclen anderen Bestimmungen über Che, Eigenthum, Erbrecht u. f. w. finden fich auch hier ftrenge Strafbeftimmungen gegen Gelbsthülfe und Friedensbruch. Dhne die ausbrudliche Benehmigung bes Konige fonnten biefe Ordnungen, Die erften Anfange eines geschriebenen Landrechts in Deutschland, schwerlich Geltung ertangen, und wir fonnen faum zweifeln, daß fie burchaus feinem Sinne entsprachen.

Auch fehlte es dem König weder an dem Willen, noch an ber

Reftiafeit bes Beiftes, um ben ausgesprochenen Strafanbrohungen Rolge au geben. Er fonnte ftreng bis jur Barte fein; nicht allein gegen Rauber und Wegelagerer, bie er ungefaumt auffnupfen ließ, fonbern auch gegen die vornehmften Manner feines Reichs, wenn fie fich gegen ibn und bas Gefet auflehnten. Zwei Markgrafen hat er megen gand= friedensbruche auf immer ihres Umtes entfest, und manchen bochange= febenen Mann rettete nur die Furbitte ber Beiftlichfeit von bem Tobe. Als der König siegreich in Brag einzog, predigte vor ihm ber alte Bischof Gobichalf von Freifing und legte ihm vor allem Bolf an bas Berg, bag er feinen Triumph nicht burch Sarte gegen feine Feinde beflecke. Auch Brun von Querfurt nimmt in einem Brief an den Konig die Gelegen= beit mabr, um ihm Milbe zu empfehlen. "Du bift," fagt er, "fein weichlicher Ronig, was auch nimmer gut ware, fondern ein gerechter und ftrenger Regent, wie wir ihn bedürfen, aber Du mußt nicht Alles mit Bewalt allein betreiben." Go voll des lobes biefes Konigs Bischof Thietmar ift, fo unterläßt er boch nicht eines Berichts zu gebenken, wo ber Graf Wichmann die Barte beffelben rugte und ihm in bas Beficht fagte, er thue Unrecht, wo bas Bolf im Geheimen murrte, baß fich ber Gefalbte bes herrn verfündige. Als die Großen bes Reichs bem Martgrafen Gungelin von Meißen fich bem Ronig auf Gnabe und Ungnade zu ergeben riethen und ihn deffen Milde empfahlen, da nahm ihm diefer bennoch nicht allein fein Leben, sondern legte ihn überdies in Retten, deren er erft nach acht Jahren durch ein angebliches Wunder entledigt wurde.

Wenn ein so strenger Herr bennoch fast zwanzig Jahre bedurfte, um den Trot ber Großen zu brechen, so zeigt dies vor Allem, wie tief die Schäben gefressen hatten, wie fest gewurzelt bereits die Macht ber territorialen Gewalten war. Fast unablässig hat Heinrich mit ihnen im Kampfe gelegen und alle Hulfsmittel, die sein vielgewandter Geist ihm darbot, um sich zu behaupten, anwenden müssen.

Und wo suchte und fand er diese Hussemittel? Richt in einer Barteipolitif, wie sie sich mehr oder weniger stete bei den Ottonen versfolgen läßt. Zu ängstlich war Heinrich beforgt, daß ihm eine neue Macht im Reiche über das Haupt wachsen wurde, als daß er sich aufrichtig einer Partei hätte hingeben sollen. Es schien wohl eine Zeit lang, als wurden die Brüder Kunigundens einen entscheidenden Einstluß auf ihn gewinnen, aber kaum wurden sich dieselben ihrer Kraft bewußt,

fo wurden gerade sie in den erbittertsten langjährigen Kriegen vom Könige bekämpft. Niemals hat eine fürstliche Sippe auf die Dauer etwas beim Könige vermocht; es gab kaum Ein en unter den weltlichen Grossen des Reichs, dem er sich ganz vertraute. Die größte Gunst schenkte er auffallender Beise gedemüthigten Feinden, welche die ganze Bucht seiner Strenge gefühlt. So hob er die Bamberger, nachdem er sie bestegt hatte; jenem Ernst von Destreich, den er zum Lode verurtheilen ließ, übertrug er in der Folge das Gerzogthum Schwaben.

Noch weniger hat heinrich eine hauspolitif verfolgt, wie fie befonbers Dito I. in ber erften Balfte feiner Regierung eingeschlagen batte. Heinrich war ein finderloser Mann, und es scheint ihn wenig befümmert ju haben, wem er einft bas Reich binterließe. Go feft er felbst auf seinem Erbrecht an der Krone bestanden hatte, so wenig war er um bie weitere Bererbung berfelben beforgt. Geinen einzigen Bruber Brun nothigte er in ben geiftlichen Stand ju treten. Mit feinen nachsten Seitenverwandten, ben Nachkommen bes Bergogs Otto von Rarnthen, lebte er mabrent feiner gangen Regierung in Spannung; in bem einzigen Fall, wo er die Erbfolge bes Berzogthums in bem Befolecht unterbrach, raubte er biefem franklichen Saufe bas Bergogthum Rarnthen. Auch ber Pfalgraf Chrenfriet, ber Schwager Dttos III., ftand dem Könige durchaus fern und hat erft in feinen letten Lebensjahren Beweise seiner Gunft erhalten. Nirgends fuchte Beinrich in feiner eigenen Familie einen Salt, noch weniger in ber Sippichaft feiner Gemablin. Richt wie ein Familien- ober Erbaut verwaltete er bas Reich, er fab es vielmehr gleichsam als ein ihm vom himmel übertragenes Leben an und ftellte Gott anheim, wer es nach feinem Tobe überkommen merbe.

Seine Stüße gegen ben mächtigen Abel suchte und fand heinrich vor Allem in ber Geistlichkeit, namentlich in ben Bischöfen bes Reichs. Mit bemerkenswerther Consequenz verfolgte er ein ausgebildetes Sustem, ber weltlichen Aristofratie bes Reichs durch die geistliche das Gegenzewicht zu balten, die Macht ber Krone durch das Ansehen und die reichen Mittel ber Kirche zu schüßen. Es war kein neuer Weg, den er da einschlug; schon Otto der Große hatte ihn im Bunde mit seinem Bruder Brun betreten, und niemals war er in der Folge ganz verslassen, wenn auch nicht immer mit gleicher Stätigkeit eingehalten worden. Aber mit größerer Festigkeit, als seine Vorgänger, verfolgte heinrich

biese Bahn, ohne sich jemals beirren zu lassen. Nur in bem engsten Bunde mit dem deutschen Episcopat glaubte er die Reichsgewalt gegen die anwachsende Macht der lokalen und provinziellen Gewalten erhalten und fräftigen zu können; recht geslissentlich erhob er die Bischöse neben, ja über die weltlichen Fürsten des Reichs. In einer merkwürdigen Urstunde spricht er selbst es aus, daß er sich die auf seiner Lebensreise ihm aufgebürdeten Lasten dadurch erleichtere, daß er sie auf die Schultern der Bischöse wälze.

Heinrichs Regiment war ber engste Bund zwischen ber Krone und der beutschen Kirche. War dies nun ein Bund zwischen zwei gleichen, sich ebenbürtigen Gewalten? Der war vielleicht der herrschende Theil die Kirche, der König der dienende, wie co nach den Vorgängen der Franksurter Swnode den Anschein haben könnte und wie man es vielsach behauptet hat? Der war es endlich der König, der die Kirche leitete und seinen Absichten dienstbar machte? Das sind Fragen, die uns auf den religiösen Bildungsgang des Königs und seine innere Stellung zur Kirche mit Nothwendigkeit führen.

Länger, als in ben anderen beutschen Ländern, hatte in Baiern Die Berwilberung bes firchlichen Lebens gedauert. Die Bisthumer waren lange lediglich nach weltlichen Rudlichten verlieben, die Rlöfter meift in Die Bande von Laien gerathen, bas Mondoleben erschien völlig aufgelöft, bas wiffenschaftliche Studium lag tief banieber. Der Reformator Baierns murde ber Schmabe Bolfgang, ein frommer Mondy, ber langere Zeit in Lothringen gelebt hatte und noch von dem Beifte bes Ergbischofs Brun berührt war. 3m Jahre 972 wurde Wolfgang, ber fich bie Miffion unter ben Ungarn ju feinem Lebensberufe erfeben batte, burch ben Bifchof Biligrim von Paffau von biefem Borhaben abgebracht und auf beffen Berwendung jum Bischof von Regensburg ernannt. Aber auch als Bischof legte er bie Rutte nicht ab und lebte als Monch inmitten feines ftattlichen Sofes. Mit bem größten Gifer griff er nun in feiner neuen Beimath fogleich eine Reform bes geiftlichen Lebens an und fah fich bei berfelben vom Bischof Piligrim und dem Erzbischof Friedrich von Salzburg unterftunt; felbst Bergog Beinrich II., der Bater

bes Königs, zeigte sich in seinen späteren Jahren biesen Bestrebungen geneigt. Seuszend klagte oft Wolfgang: "D hätten wir nur Mönche!" und nicht eher ruhete er, als bis er seinen Freund Romuald aus dem Kloster St. Marimin zu Trier nach Regensburg berusen und an die Spize des großen Klosters St. Emmeran gestellt hatte. Wolfgang und Romuald gewannen sich schnell den Rus besonderer Heiligkeit und verzienten ihn; sie wirkten voll Eiser in ihrem Berus und weckten überall die Triebe neuen geistigen Lebens. Derselbe Romuald war es, der einst dem Gemüthe Ottos III. die ersten tiesen religiösen Eindrücke gegeben hatte.

Die Reform der baierischen Kirchen und besonders der Rlofter machte eilende Fortschritte. In bem großen und reichen Rlofter Altaich, bas icon im Jahre 741 gestiftet mar und eine Zeit iconer Bluthe binter fich hatte, waren lange gar feine Monche gewesen, die Abtei war in einen Collegiatstift verwandelt und bem Erzbischof von Salzburg gu Leben gegeben; im Jahre 988 wurde auch hier bie Regel burch Bergog Beinrich auf Unrathen ber Bischöfe Wolfgang und Viligrim bergeftellt und ein Schmabe Erfenbert berufen, um bas Kloster zu reformiren. Aber es zeigte fich bier, baß bie Reform auch ihre Feinde und Gegner hatte; Die Ranonifer weigerten fich bas Jod ber Regel auf fich ju nehmen und liefen faft fammtlich auseinander. Richt minder wider= fetten fich manche Bifcofe alten Schlages ben Reuerungen. Bu biefen gehörte ber Bifchof Megingaud von Gichftabt, beffen wir ichon gebachten, ein naber Bermandter bes herzoglichen Saufes. Taufend Geschichten waren von dem wunderlichen, jähzornigen und rohen Manne in Um= lauf, an bem man indeffen eine gemiffe Gerabheit rühmte. Im Baldesgrün sah man ihn ordiniren; sipend verrichtete er die heilige Sandlung und schickte bie ibm laftige Menge unter Flüchen nach Saufe. Das Fluchen mar ihm zur anderen Natur geworden. Als er einft nach Italien jog, erhielt er von feiner Beiftlichkeit die Erlaubniß hundertmal zu fluchen, aber bald mar er mit den hundert Flüchen am Rande und fandte nach Saufe, um die Erlaubniß zu einem neuen Sundert zu erwirken; biefe murbe ihm zu Theil, aber auch fie war bald überschritten. Den Freuden ber Tafel übermäßig ergeben, lag ihm Alles an furzen Gottesbiensten. Ram er bei feinen Amtsreifen in eine Rirche, und bie Beiftlichkeit eilte mit ber Deffe jum Schluß, fo ichickte er ihr einen Braten und bantte fur bie treffliche Aufnahme. Schmudte bagegen ber

Borfanger zur besonderen Weihe bes Festes die Sequeng mit funftreichen Melodien, fo wurde ber Bifchof überaus gornig. "Man ift von Sinnen," rief er, "und will mich verhungern laffen. Der Dummkopf, ebe er mit feinem Singfang zu Enbe, fann man mehr als eine Gott wohl: gefällige Meffe lefen." Besonders qualte ihn ber langere Dienst ber Fastenzeit. Da ließ er an jedem Sonntag zur Zeit der ersten Hora einen großen Saufen ben Domberren bringen und mitten im Chor niederlegen; bei der Liebe zu ihm beschwor er sie fich mit dem Dienft ju beeilen, damit er rechtzeitig zu Tische fame. Die Domherren eilten nach Möglichkeit, aber thaten ihm boch nicht genug; bei ber britten Sora gablte er schon die neunte und fturmte gur Tafel. Es wird noch andere Bifchofe gleicher Urt gegeben haben, und es lägt fich ba eben nicht verwundern, wenn Wolfgangs und Romualds Absichten auf vielfache Hinderniffe stießen. Sobald Bergog Beinrich II. gestorben mar, brach in Altaich eine Emporung gegen ben fremden Abt aus; er wurde bei bem jungen Bergog, bem nachherigen König Beinrich, verklagt, und biefer fah fich in ber That genöthigt ben Abt feiner Stelle zu entheben und Altaich bem fo eben erwähnten Bifchof von Gichftabt zu untergeben, in beffen Sanden wohl am wenigsten bas flofterliche Leben gebeihen fonnte.

Es möchte hiernach scheinen, als ob der junge Seinrich ben ernsteren Beftrebungen nach firchlicher Ordnung und Reinheit feindlich gewesen ware. Aber er wich in ber That nur bem Drange bes Augenblicks. Seine mabre Denfart zeigte fich barin, bag er fich bamale ernftlich bemuhte einen jungen Klofterbruder, ber zu Altaich lebte und in bem Rufe ftrengfter Frommigfeit ftand, an die Spige bes Rlofters zu ftellen. Es war Godhard, ber Sohn eines angesehenen Minifterialen bes Kloftere, ber in demfelben erzogen war und ben bann Erzbischof Friedrid, bie ausgezeichneten Unlagen bes Junglings erkennent, mit fich nach Italien genommen hatte. Bon biefer Reife gurudgefehrt, murbe Godbard einem gemiffen Liutfried, bem berühmteften Lehrer Baierns gu jener Beit, ju weiterer Ausbildung übergeben und fehrte fpater nach Altaich gurud, fich willig in bie ftrengen Gebote bes fremden Abts fügend, ein mufterhafter Monch von bem Scheitel zur Bebe. Auch ale bie Emporung gegen ben Abt ausbrach, hielt er treu zu bemfelben und wies beshalb jest die Anmuthung des Herzogs, die Leitung des Klofters ju übernehmen, mit ftrengem Ernfte gurud, indem er vielmehr vor ben versammelten Großen die Ungerechtigseit und die Verköhnung aller firche lichen Ordnung in dem Berfahren gegen seinen Abt mit der größten Entschiedenheit rügte. Dennoch drang Heinrich immer von Neuem in ihn, dis sich Godhard endlich auf den Rath des Abis Romuald durch die Flucht dem weiteren Andrängen desselben entzog. Aber gerade die Beständigkeit und Willensfraft des Mönchs hatten ihm das Herz des Herzogs völlig gewonnen, der ihn nicht wieder aus den Augen ließ und mit jener unerschütterlichen Jähigkeit, die ihn von Jugend an auszeichnete, nicht eher ruhete, als dis sich nach zwei Jahren (997) Godshard doch endlich die Leitung der Abtei zu übernehmen entschloß.

Seitbem herrschte zwischen bem Bergog und bem neuen Abt ein vertrautes Berbaltniß, wie fie benn unter ben Bewegungen ber Zeit gu ähnlicher Sinnesweise erwachsen waren. Beinrich bejaß fur bie firchlichen Dinge ein Berftanbniß, wie faum ein anderer Fürst jener Beit. Wir können nicht baran zweifeln, bag er in feinen ersten Jahren für ben geiftlichen Stand erzogen mar. Als fein Bater bes Bergogthums entkleidet wurde, bestimmte man ben Knaben gum Domberen in Silbesheim; hier genoß er ben ersten Unterricht, in einer durch Ernst und Strenge berühmten Schule. Spater, nachbem ber Bater in fein Berzogthum wieder eingesetzt mar, fam ber Knabe nach Regensburg und erwuchs hier unter ben Augen bes heiligen Bolfgang. Von ber Bahl bes geistlichen Berufs konnte nun nicht mehr die Rede sein, aber Der junge Fürft eignete fich nach feinen glücklichen Unlagen nicht allein Die wiffenschaftlichen Kenntniffe ber Zeit in feltenem Mage an, fonbern wurde auch innerlich von bem beiligen Ernft seines Erziehers ergriffen. Nicht jene schwärmerische Hingabe des Herrens an das Ueberirdifche, die Otto III. fennzeichnete, war ihm eigen: aber in die feften Ordnungen ber Kirche, ihre anerfannten Lebren und Sabungen hatte er fich tief eingelebt, und fie beberrichten in jedem Augenblick feine Gebanken, wie fehr ihn auch feine Stellung in Die Sorgen bes weltlichen Lebens versenfen mochte. Seinem ordnenden Beifte mußten bie flar ausgeprägten Formen ber Kirche eine besondere Befriedigung gewähren; fie wurden ihm Mufter und Vorbild auch fur das ftaatliche Leben. Unter den strenggesinnten Männern der Rirche suchte er Die Berjonen, benen er vornehmlich fein Vertrauen ichenfte; zu ihnen gablte neben Abt Godhard vor Allen jener Tagino, ben er jum Erzbifchof von Magdeburg erhob und der ebenfalls in ber nächsten Umgebung bes

beiligen Wolfgang seine Bildung empfangen hatte. Schon als Herzog widmete Heinrich den frommen Stiftungen ein besonderes Augenmerk; er brachte die Alöster in Regensburg in besieren Stand und gestaltete das Kloster Stein in Schwaben, das ihm aus der Erbschaft der Herzogin Hedwig zugefallen war, dergestalt um, daß er als der neue Bezgründer desselben angesehen wurde. Was er dann als König für Merzseburg und Bamberg that, ist uns befannt.

Selten hat es ein gefrontes Haupt gegeben, bas bie Borichriften ber Rirche mit gleicher Sorgfamfeit beobachtete, das fich befliffener zeigte fie auch in ihren Dienern zu ehren, als Heinrich. Riemand mar jemals gewiffenhafter in bem Salten ber angeordneten Faften, in dem Begeben ber beiligen Tefte, in ber Erfüllung jeder religiofen Bflicht. Wie manche Strafe ift Beinrich gezogen, um an bem Grabe eines gefeierten Beiligen zu beten. Das Grab bes heiligen Gervatius führte ihn nach Maftricht, Die Reliquien des heiligen Ambroffus nach Maitand, Die bes Monchsvaters Benedict nach Monte Caffino. Reine große Unternehmung hat er begonnen, ohne vorher ben beiligen Morit zu Magdeburg um einen gludlichen Erfolg anzuflehen. Unter ben Bischöfen und Alebten suchte er feine Rathgeber, mit ihnen verfehrte er gleichwie mit feinen nachsten Freunden. Ihr Wort war bei ihm die beste Verwendung, und ruhig nahm er von ihnen selbst den Tadel hin, der nicht ohne nachhaltigen Einfluß auf feinen Lebensmandel blieb. Gin bezeichnendes Beifpiel wird und berichtet. Die rauhe Zeit liebte rohe Spiele. Go pflegten landstreichende Gaufler, die fich bei den Soffesten einstellten, zur großen Beluftigung der Maffe einen der Ihren mit Honig zu bestreichen und Dann unter gierige Baren ju ftellen, Die ihn von allen Seiten beleckten; Die Todesgefahr des Unglücklichen war die Luft der gaffenden Menge. Auch ber König hatte Befallen an Diesem barbarischen Spiele: bennoch ließ er, als ein frommer Mond, - es war Poppe, Der jpatere Abt von Stablo, ihm zeigte, wie wenig fich ein foldes Bergnugen fur einen Chriften gezieme, bieje Spiele abstellen. In erstaunlicher Beije gab ber Konig ben Unspruchen nach, welche bie befreundeten Bischofe an ibn ftellten. Richt nur bag er großentheils ihre Städte jeder Ginwirtung weltlicher Beamten entzog und fie jo in benfelben zu felbstitanbigen Berren machte, er übertrug ihren Rirchen auch vielfach, mas bie Ottonen boch nur in felteneren Fällen gethan hatten, eine ober mehrere Graffchaften zu Eigenthum oder zu Leben. Roch freigebiger war er mit der Berleihung bes 30lls, Markts und Münzrechts, und manches beutsche Bisthum hatte ihn als ben Gründer seiner fürstlichen Gewalt und Selbstsständigkeit zu preisen. Wie viele Kirchen bat er überdies nicht auf das Relchste beschenkt, mit Meßgewändern, mit Golds und Silbergeräthen, mit heiligen Büchern ausgestattet! Seine Freigebigkeit schien hierin keine Grenzen zu kennen; er setzte gleichsam zur Erdin seines ganzen Privatsvermögens, wie er selbst einst sagte, die Kirche ein.

Indem Beinrich fo die weltliche Macht der Kirche unermeflich hob, fuchte er zugleich die inneren Gebrechen berfelben zu heilen und ihre vernachläffigten Gefete von Neuem zur Geltung zu bringen. Die= mand fannte bie Ordnungen ber Rirche beffer als er, und felbst bem Beringfügigen legte er bier Gewicht bei. 216 er zu Rom einft eine unerhebliche Abweichung von dem fonft üblichen Megritus mahrnahm, beruhigte er fich nicht eber, als bis ihm ber Papft fie abzustellen versprach. Dem Bischof Gerhard von Cambran, der sich von dem Ergbifchof von Reims weiben laffen wollte, gab er felbft die Ordinations= formel mit, bamit er nach alter Sitte ber beutschen Rirche, nicht nach ben schlechten Neuerungen der Frangosen die Beihe erhielte. Die Kirdengesetze ber alten Zeit hielt er in ben höchsten Ehren: nicht burch ben Mund sterblicher Menschen, fagt er in einer Urfunde, sondern durch ben Beift Gottes felbst feien fie erlaffen. Niemals waren vordem häufiger Synoben in Deutschland gehalten worden; meift wohnte er felbft ihnen bei und drang bann mit allem Ernft auf bie Berftellung ber mißachteten Satungen. Auf einer rheinischen Synode im Jahre 1004 verlangte er perfonlich die Aufhebung der Eben, welche die Kirche megen zu naber Bluteverwandtschaft unterfagte. Auf einer fachfischen Synobe ju Dortmund im Jahre 1005 flagte er laut über bie vielfachen Gebrechen bes firchlichen Lebens und fuchte mit ben Bifchofen Mittel und Bege gu ihrer Seilung zu finden. Unter seiner Regierung wurden die alten Sendgerichte, bas wirtsamfte Mittel ber Beiftlichfeit die Laien in ftrengfter Disciplin zu erhalten, nachdem fie feit ber Karolingischen Zeit faft überall in Verfall gerathen waren, neu belebt; wieder durchzogen regel= mäßig in gewiffen Terminen bie Bifchofe ihre Diocefen, unterfuchten bas Leben der Laien, rügten und straften die Bergeben gegen die firchlichen Ordnungen.

Gewiß nicht ohne Einwirfung bes Königs ist jene berühmte Sammlung ber alten Kirchengesetze entstanden, die zwischen ben Jahren 1012

und 1023 ber Bifchof Burchard von Worms unter bem Beiftande bes Abte Brunicho und bee Bifchofe Walter von Speier in zwanzig Buchern zu Stande brachte. In der Stille eines Fichtenwaldes bei Worms batte fich Burchard eine Kapelle und eine Zelle erbauen laffen : hierhin zog er fich gern aus bem weltlichen Leben zurück, und hier arbeitete er auch jenes mübevolle, umfängliche Werf aus, bas zwar zunächft nur fur feinen Sprengel bestimmt war, fich aber balb über gang Deutschland hin Geltung verschaffte, ja auf die firchliche Entwicklung bes gangen Abenblandes die erheblichfte Wirfung übte. Es mar bas erfte größere firdenrechtliche Werk seit jener Zeit, wo die Geistlichkeit auf ben Trummern ber Karolingischen Macht ihre Herrschaft für bie Emigfeit zu begrunden hoffte. Unmittelbar an die verwandten Arbeiten jener Epoche fnupft Burchard an; bas gefammte Material, bas fie ihm überlieferten, nimmt er ungepruft auf, nur bag er ober feine Gebulfen bie Bestim= mungen jener Zeit, in die Fußstapfen des Fälschers ber pseudoisidorschen Decretalien tretend, absichtlich in frühere Jahrhunderte verlegen. Auch diese Decretalien felbst benutt er in weitem Umfange, wenig barum befummert, baß fie mit bem, was in feiner Zeit als Rirchenrecht galt, vielfach in Widerspruch standen. Es ift fein Suftem, feine Confequeng in biefer Sammlung, ber Widersprüche find mannigfache und erhebliche : aber fie hatte baburch Bedeutung, daß fie ber Welt wieder einmal vergegenwär= tigte, wie weit man von bem entfernt war, was die Beiftlichkeit in einer früheren Zeit als bas Ibeal firchlichen Lebens aufgestellt und bamals jum Theil ichon erreicht batte.

Dieses Spiegelbilt einer vergangenen Epoche mußte wirfen, und wirfte um so mehr, je eifriger ber König selbst jenes Ibeal firchlicher Zustände in das Leben zu führen bedacht schien. War es doch sast, als sähe Heinrich sich selbst als ein Glied bes Klerus an. Auf der erswähnten Synode zu Dortmund wurde eine merkwürdige Verbrüderung zwischen ihm und den anwesenden Vischöfen geschlossen, wonach sie sich gegenseitig bei dem Ableben Eines aus ihrer Mitte zu mannigkachen guten Werfen verpstichteten. Unter die Domherren von Paderborn kauste sich Heinrich mit seiner Gemahlin durch eine Schenfung ein und verlangte ausdrücklich, daß sie regelmäßig ihre Kleidung und ihren Unterhalt vom dortigen Vischof gleich den anderen Kanonisern erhielten. In seinen späteren Jahren soll der König wiederholentlich den Willen geäußert haben, sich in die Mauern eines Klosters zurückzuziehen. Sieseberght, statierzeit. 11. 4. Aust

Niemals bätte er wohl einen solchen Entschluß ausgeführt, weber von der Krone, noch von seiner Gemablin hätte er sich zu trennen vermocht, doch mag ihn bisweilen die Sehnsucht beschlichen haben, nach den Stürmen einer stets bedrängten Herrschaft seine Tage in den friedlichen Räumen eines Gotteshauses zu beschließen, und wohl mag er dieser Sehnsucht in bewegten Stunden Worte geliehen haben.

So stand ber König zur Kirche und zur Beistlichkeit. Es war in der That ein tiefinnerlicher Zug, der ihn zu ihren Ordnungen führte. Aber wie sehr würde man irren, wenn man glaubte, daß er, indem er den Bund mit dem Klerus auf das Festeste anzog, sich diesem gleichgestellt oder gar untergeordnet hätte. Kein Herrscher hat vielmehr seit Karl dem Großen mehr die Kirche unter seinen Willen gebeugt, sie mit sesterer Hand nach seinen Absichten gelenkt, als dieser fromme Heinrich. Indem sie den Bund mit ihm einging, mußte sie durchaus zugleich seinen staatlichen Zwecken dienen. Die großen Schenkungen seines Borgängers an die Kirche bat er zum Theil nicht anerkannt. Die unbeschränkteste Herrschaft über die Kirche und ihr Gut nahm er in Anspruch.

In welcher Beife Beinrich feine Macht gegen bie Kirche gebrauchte, zeigt fich vornehmlich in ber Befetung ber Bisthumer. Das bie Ernennung ber Bischöfe Sache bes Königs fei, war bamals ein selbst von Rom anerkannter Grundsat, aber die Ottonen hatten nicht wenigen Kirchen die Wahlfreiheit ertheilt und im Uebrigen den Krummstab doch gewöhnlich mit Rudficht auf die Bunfche ber Stiftsherren verlieben. Beinrich achtete weder jene Privilegien, noch galten ihm die Bunfche bes Stifts; felbit bie Erbietungen ber Stiftsvafallen, fich burch große Gelbsummen den Mann ihrer Bahl zu erkaufen, blieben in diesem Falle auf ibn, fo hoch er fonft ben Werth bes Gelbes fchatte, ohne Wirfung. Ein erledigtes Bisthum übergab er lediglich bem Mann, ber feinen firchlichen Absichten und bem Intereffe bes Reichs am meiften zu entsprechen ichien. In feiner Kapelle hatte er Gelegenheit die Dienstwilligkeit und Geschicklichkeit junger vornehmer Kleriker zu beobachten: mit biefen feinen Rapellanen befette er nach und nach fast alle Bifchofsftuble bes Reichs. Sie maren oft ber Kirche, häufig auch bem Lande völlig fremt, in bas fie gefandt wurden; um besto ergebener waren fie

bem Könige, um besto geschickter schienen sie ihm die allgemeinen Intereffen bes Reichs gegenüber ben provinziellen Gewalten zu mabren. Denn ihre Stellung fah ber König boch vornehmlich als eine politische an. Wenn Bergogthum und Grafschaft immer mehr ihre urfprüngliche Stellung gur Krone verloren und in territoriale Intereffen verfanten, fo follten die Bischöfe ben Busammenhang bes Reichs und Die Ginheit ber Nation erhalten. Gie waren gleichsam ftanbige Gesanbte, Die ber König nach allen Seiten über bas Reich verbreitete, um bas Wohl beffelben zu überwachen und die widerstrebenden Gewalten zu zügeln. Es fonnte ba nicht wohl anders fommen, als bag bie Bischöfe überall mit ben weltlichen Großen in erbitterte Sandel geriethen. Fur Rrone und Reich haben fie viel Schlimmes zu bulben gehabt, wie Thietmar aus eigener Erfahrung unter vielen Klagen berichtet. "Die Bisthumer," fagt er, "werden von ben Grafen gewaltsam bedrückt, wie auch wir, ihre Borfteber. Wollen wir ihnen gegen ben Konig und fein Recht in allen Dingen willfährig fein, fo gonnen fie und wohl einige Chre und zeitlichen Bortheil. Beigern wir und aber beffen, fo fchaten fie und gering und berauben uns, gleich als ob es feinen Ronig und herrn mehr gabe." Heberall entbrannte ber Kampf zwifchen ben Bijchofen als ben Beamten ber Krone und biefen territorialen Gewalten. Es war ein Kampf, ben ber Konig wollte, und in dem er mit ben Bijchofen endlich boch ben Sieg gewann.

Leicht begreift sich, welche Stellung ba die königliche Kapelle einnahm. Obschon sie auf das wissenschaftliche Leben der Zeit jest weniger anregend wirkte als in den Tagen der Ottonen, da Heinrich die Wissenschaft nur zu schäßen schien, soweit sie sich unmittelbar für Staat und Kirche nusbar erwies, war dennoch ihr politischer Einsluß in stätem Wachsthum begriffen. Die jungen Klerifer, meist aus den ersten Geschlechtern, die sich hier in der unsmittelbaren Nähe des Königs bildeten, wurden tief in seine Absichten eingeweiht, mit Ergebenheit gegen seine Person erfüllt, in denseiten Grundsähen erzogen, in denselben Geschäftsformen geübt; in Kleisch und Blut ging ihnen die Politis des Reichs und des Königs über. So zogen sie in die Weite des Reichs hinaus, um die Visthümer in Vesis zu nehmen und den Reichthum und die Macht derselben vor Altem nach dem Willen des Königs zu verwenden. Häusig hat die Gestlichkeit, um ihr Wahrecht zu schüßen, zwar bei Erledigung des bischöslichen Stuhls

eine sethstiftandige Wahl getroffen, aber kaum jemals bat Heinrich sie anerkannt; gewöhnlich nahm er den Gewählten dann in seine Kapelle auf und beförderte ihn später zu einem anderen Bisthum. Man sieht, es mußte ihm dort erst gleichsam der Stempel aufgedrückt werden, der die Bischöfe des Reichs kennzeichnete.

Boll von Klagen find die Quellen der Zeit über die tiefen Gingriffe, welche sich der König in die Privilegien der bischöstlichen Kirchen erlaubte, aber noch bei weitem schwerere Anklagen werden über die Härte erhoben, mit der er die Rlöster des Reichs reformirte zugleich und beraubte. Maffenhaft entzog er das Klostervermögen seiner bisherisgen Verwendung und machte es seinen staatlichen Zwecken dienstbar; auf die gewaltsamste Beise griff er in die inneren Verhältnisse der Klostergeistlichkeit ein, indem er als Resormator auftrat. Besonders waren es die großen und überreichen Abteien des Reichs, auf die er sein Augenmerk richtete, aber auch kleinere Stiftungen hat seine Handerreicht.

Die fromme Reigung bes zehnten Jahrhunderts hatte gang beson= bers die Rlöster begunftigt. Unermeßliche Reichthumer waren ihnen von ihren Stiftern hinterlaffen ober nachher zugefloffen; einen fehr bedeutenben Besit von Land und Leuten hatten fie an fich geriffen, ber überdies oft burch besondere Privilegien von den Reicholasten befreit mar. Zwar stellten manche große Abteien ihre Bafallen und Ministerialen gum Reichsbeer und brachten alljährlich ein Geldgeschenk bem Konige bar, aber andere derselben, wie das glückliche Korvei, maren völlig von folden Dienften befreit, und im Gangen ftanden bie Leiftungen ber Klöfter in feinem Berhältniß zu ihren gewaltigen Ginfunften. Diefe wurden vor Allem für den Unterhalt ber gablreichen Monche und Ronnen verwendet, welche hinter ben Kloftermauern ein gemächliches Leben führten, bas fich von bem weltlichen fast nur burch feine größere Sorglofigfeit unterschied. Das Regiment in biefen Klöftern mar mehr als milde, und nicht zu vermundern war, wenn fich ftillere Raturen, Die an dem Waffenlarm der Beit fein Gefallen fanden, beglückt fühlten, wenn sich ihnen die Klosterpforte öffnete und fie ihre Tage fortan in feliger Beschaulichkeit, abgeschieben von dieser wirren Belt, verleben fonnten; verließen boch oft felbst bie vornehmsten Bersonen, von ben Reizen bieses ftillen und babei boch nichts weniger als armen Lebens angezogen, gern bas weltliche Treiben. Unleugbar war es, bie Klöfter hatten in einer wildbarbarischen Zeit die letzen verglimmenden Funsen der Kunst und Wissenschaft gewahrt, sie batten zur Neubelebung des firchlichen Lebens das Ihrige beigetragen, und mit dem Ausschwung des deutschen Volkes war in ihnen mancher große Entschluß gereift; gezade sie batten vor Allem die Mission im Norden und Often aufs Neue angegriffen und mit glücklichem Erfolge betrieben. Aber die Tage des Glücks waren an ihnen nicht ohne üble Folgen vorübergegangen: Uedermuth, Ueppigkeit, Janksucht und Unthätigkeit herrschten oft in ihren Mauern, und die alten Ordnungen waren meist mit der Regel des beiligen Benedict der Vergessenheit übergeben. Eine Reformation des deutschen Klosterlebens konnte nötbig erscheinen, aber die Art, wie sie Heinrich durchführte, ist darum nicht minder auffällig.

Die Magregeln Seinrichs begannen balt nach tem Unfang feiner Regierung. Die alte und berühmte Abtei Berefelt murbe zuerft burch Dieselben betroffen. Schon im Jahr 1004 murben ibre Guter ihr jum Theil genommen, Die Privilegien ihr entzogen, manche Monde vertricben. Alls im folgenden Jahre ber Abt ftarb, murbe Godhard, ben wir als Abt zu Altaich und Bertrauten bes Königs bereits haben fennen lernen, auch die Leitung bes Klofters Berofeld übertragen, um bort bie ftrenge Mondoregel herzuftellen. Er eröffnete ben Brudern fofort, bag fie fich entweder in die Pflichten ibred Gelübbes zu fügen ober bie Klostermauern zu verlaffen hatten. Fünfzig gingen von bannen, nur zwei ober brei blieben; boch fehrten aus Roth fpater bie Meiften ber Ausgeschiedenen gurud und fügten fich nun in ben Willen bes fremdem Abts. Ordnung und Sparfamfeit führte Godhard in ben Saushalt ber Abtei ein, regelte bas Leben ber Monche und nabm es in icharfe Bucht; trot ber Berlufte bes Rloftere mußte er bie Berhalt= niffe fo gludlich zu regeln, bag man eine neue Bluthezeit beffelben von ibm batirte. Den Absichten bes Konigs hatte er auf bas Befte ent= fprochen, und bald barauf übertrug ihm biefer auch bie Abtei Tegernfee. Dann traf ein vernichtender Streich bas Johannisflofter zu Magdeburg, bie Stiftung Ottos I.; ber Abt murbe abgefest und die Abtei in eine Propitei verwandelt. 3m folgenden Jahre hatte Reichenau ein ähnliches Schicffal wie Berofeld; auch bort verliegen fast alle Monche bas Rlofter. Die Stiftung bes Bisthums Bamberg im Jahre 1007 fostete funf 216. teien an einem Tage ihre Gelbstftanbigfeit. Gelbft Fulba fab fich, obwohl co dem Könige im Unfange feiner Regierung wesentliche Dienfte

geleiftet batte, bart von ben Magregeln bes Königs betroffen. Der Abt wurde im Jahre 1013 abgesetzt und bem Abt Poppo von Lorsch Die Abtei übertragen; Die Guter berfelben murben gerftreut, Die Monche zogen von bannen, und bie leeren Rloftermauern wurden mit Lorfcher Monden befett. Gin Sabr fpater traf ein nicht minter harter Schlag Korvei, die alteste und reichste Abtei in ben fachsischen Landen. Beinrich fam felbft borthin, um bie Reform einzuleiten. Ale er ben Abt vorläufig seiner Amtotbatigfeit enthob, brach ein offener Aufftand unter ben Monden aus, in Folge beffen ber Konig fieben von ihnen in ben Rerfer werfen ließ. Diefe Strenge wirfte fur ben Augenblid, boch nicht nachhaltig. Schon im folgenden Jahre mußte der König abermals nach Korvei geben. Alls er ben Abt jest absette, verließen alle Monche bis auf neun bas Rlofter und fehrten in bas weltliche Lebengurud. Ginem Loridjer Mondy Thietmar wurde die Abtei übertragen und ihm befohlen, mit aller Strenge bie Regel berguftellen. Rur langfam fam er bamit jum Biel, und Die Korveier Monche vergagen bem Konige nie feine Barte. Auch Memleben, die berühmte Stiftung Ottos II., wurde arg beimgefucht, ber Abt entfernt, Die Monche gerftreut und Die Guter ju ber ichon reformirten Abtei Berefeld geschlagen. Richt minder verlor Gernrobe, der Augapfel Marfgraf Geros, feine Freiheit und Gelbftftandigfeit und murbe mit einem anderen Ronnenflofter bem Stift Queblinburg untergeordnet.

Indem der König so mit schneibender Schärfe in das verweichlichte und zuchtlose Klosterleben einschnitt, schien er nur dem großen Anstoß zu folgen, welchen Cluny für die französischen Klöster gegeben und dem die deutschen Mönche die dahin hartnäckig widerstredt hatten. Auch ist gewiß, daß Heinrich dem Abt Odilo, dem berühmten Reformator der französischen und durgundischen Klöster, nicht fern stand. Schon am Hofe Ottos III. war er ihm begegnet, und so oft er in der Folge die Alpen überschritt, eilte Odilo alsbald in seine Nähe. Aber doch waren diese Reformen Heinrichs teineswegs im Geist und Sinn der Cluniascenser. So weit sie wirklich geistlicher Natur waren, sind sie vielmehr als ein Kückschlag der firchlichen Bewegung in Baiern anzusehen, die hier erst zu ihrer vollen Kraft gedich, als bereits in den anderen deutschen Ländern das geistliche Leben wieder zu stagniren ansing. Indessen hatten, während der König auf seine Weise das Klosterleben im inneren Deutschland reformirte, allerdings auch die Bestredungen der Clunias

cenfer bereits Lothringen ergriffen und machten bort namhafte Forts schritte. Es war aber nicht ber König selbst, ber bazu Anstoß gab, sondern ber Graf Friedrich von Berdun, der Sohn jenes Gottsried, der einst bie Sache Ottos III. so wacker gegen die Angriffe König Lothars verstheibigt hatte.

Graf Friedrich hatte seine Jugend in friegerischen Thaten verlebt und fich den Ruhm erworben, mannhaft feine Grafichaft verwaltet zu haben. Aber es ergriff ihn in späteren Jahren eine schwärmerische Unrube inmitten bes weltlichen Treibens; burch Bilgerfahrten nach Rom und nach Jerusalem suchte er sie umsonst zu stillen und faßte endlich ben Entschluß in ben geiftlichen Stand ju treten. Er legte feine Waffen ab und begab sich nach Reims, um dort seine Absicht auszuführen. Sier fant er in einem jungen ausgezeichneten Alerifer, Namens Richard, einen Gesinnungsgenoffen. Beibe beschloffen fich nicht mehr zu trennen und reiften vereint nach Clund, um mit bem Abt Doilo bas Beil ihrer Seele zu berathen. Go fehr fie es wünschten, wollte fie Doilo boch nicht in Cluny aufnehmen, fondern gebot ihnen ausbrudlich nach Lothringen zu gehen, um bort die strenge Regel wieder jur Geltung zu bringen. Aus fleinen Unfangen, meinte ber fluge Abt, fonne Großes ermachsen. Co begleitete Richard seinen Freund nach Verbun, und Beibe traten in bas Rlofter bes beiligen Bitonus (Et. Bannes) ein, bas bamals ein irlanbifcher Abt leitete. Das freiere Regiment bes Irlanders murbe ben beiben von ben ftarren Capungen Clunve erfüllten Monchen bald anftößig: ichon bachten fie baran, bas Rlofter wieder zu verlaffen, als ber Irlander ftarb und Richard zu feinem Nachfolger gewählt murbe (1004). Mit bem neuen Abt begann fogleich eine burchgreifente Beränderung in dem gesammten Leben Des Klosters.

Schon nach furzer Zeit zogen die strengen und doch glücklichen Resformen Richards in St. Bannes die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Das Kloster füllte sich, Schüler strömten ihm von allen Seiten zu, die Bischöfe von Berdun, Lüttich und Cambrav unterstützten die erfolgreiche Wirksamkeit des französischen Abts, der, ebenso fromm als gewandt und weltklug, auch die Gunst der Mächtigen sich im hohen Grade zu erwersben wußte. König Robert von Frankreich, Markgraf Balduin von Klandern und später auch König Heinrich zogen den ausgezeichneten Mann — man hatte ihm den Beinamen "Gottesbuld" gegeben — häusig zu Nathe und wetteiserten ihm die Klöster ihrer Neiche zu übers

meifen. Einundzwanzig Abteien erfannten zulett Richard als ihren Oberen an und bilbeten gleichsam eine Congregation, Die fich nach ben Borfchriften ber Cluniacenfer regelte und in bem nächsten Zusammenbange mit Cluny ftand. Richard brauchte Gebulfen zu feinem großen Werke, und feinen thätigeren Mitarbeiter fonnte er gewinnen, als einen jungen Beiftlichen, mit Ramen Poppo, ber aus bem frangofischen Flanbern ftammte und nach einer Wanderung nach bem gelobten ganbe in einem Aloster bei Reims bas Monchegelübbe geleiftet batte. Auf einer Reife lernte Richard ben eifrigen Blofterbruder fennen und nabm ibn mit fich nach Lothringen, wo Poppo bann im Ginne ber Cluniacenfer, mit Richard vereint, mit bem größten Erfolge wirfte und fich namentlich bie Gunft König Seinrichs gewann, ber im Jahre 1020 bas Rlofter Stablo und wenige Jahre fpater auch St. Marimin bei Trier, Die reichften Abteien Lothringens, ihm übertrug. Mit Festigkeit begann Boppo feine Reformen bier, und trop ber ärgerlichften Auftritte, Die er mit ben übermuthigen Monchen zu befteben hatte, feste er fie boch end= lich burd. Das waren bie erften, fo folgenreichen Anfange burchgreifender cluniacenfischer Reformen in Deutschland, Die fich mit ben aus einer anderen Quelle entspringenden Bestrebungen Beinrichs, wie wir faben, mehrfach berührten.

Niemand fann zweifeln, bag in bem Berfahren Beinrichs gegen bie Klöfter Plan und Zusammenhang mar. Er felbst giebt bies zu erfennen, wenn er in bem Eingange einer Urfunde fagt: "Rach Gottes Ordnung muffen bie geringeren Glieder bem Saupte bienen, und fo haben wir ben Befchluß gefaßt, Die fleineren Stifte ben größeren ju unterwerfen." Daß aber lediglich bas Intereffe firchlicher Ordnung, wie es hier scheint, ben Konig bestimmt habe, ift durchaus in Abrede ju ftellen. Unwidersprechliche Zeugniffe liegen vor, bag bie Reformen augleich eine koloffale Beraubung ber Klöfter jur Folge hatten und baß über die maffenhaft eingezogenen Klofterguter ber Ronig jum großen Theil für die 3wecke bes Reichs verfügte. Schon Thietmar, fo geneigt fonft ben König in bas Licht eines frommen Regenten zu ftellen, giebt bies zu und broht mit bem göttlichen Strafgericht für bas begangene Unrecht. Das weltliche Gebäude, meint er, bas auf foldem Rirchenraub begründet fei, konne nicht auf die Dauer bestehen. Bieles von bem eingezogenen Kirchengut ift allerdings ber Kirche wiedergegeben, indem es der König fur treue und aufopfernde Dienste ben Bifcofen ichenfte.

Manches ist auch wohl an die Klöster zurückgekommen, wenn sie sich reformirt und ihre Ergebenheit an den Tag gelegt hatten: aber sehr Bieles ist auch für immer in weltliche Hände gerathen. So mußte noch in den letten Lebensjahren Heinrichs die Abtei St. Marimin auf einsmal 6656 Hufen, nahe an 200,000 Morgen Landes, hergeben, mit denen der Kaiser den Pfalzgraßen Ehrenfried, dessen Bruder Heinrich und einen Graßen Otto unter der Bedingung belehnte, daß sie fortan die bisher von der Abtei geleisteten Kriegsdienste übernähmen.

Es ist eine ber merkwürdigsten Urkunden, durch welche Heinrich in seinen letten Lebenstagen der reformirten Abtei Tulda die Grafschaft Stoddenstat im Maingau übertrug. Wer, der das Verfahren des Königs gegen die Klöster kennt, wird ohne Staunen seine Warnungen lesen, unter denen er die Mönche mit ihrem Besithum für die Kolge haushälterisch zu verfahren auffordert! "Es wird schnelt die Zeit einbrechen," sagt Heinrich, "wo die Welt zurücknehmen wird, was sie Gott gewidmet hat, und zwar wird die Rlöster, deren es setzt in Uebersluß giebt, zuerst die Beraubung treffen, so daß in Erfüllung gehen wird, was der Heiland sagt: dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in Vielen erfalten"\*). Soll man sich mehr verwundern über den scharfen Blick dieses Fürsten in eine ferne Zufunft oder über die Fronie, die prophetisch der bösen Nachwelt zuschreibt, was das Werf des eigenen Lebens gewesen war?

Mit einer ähnlichen Fronie sagt er in berselben Urfunde: "Die Kirchen mussen Schäße besißen, benn wem mehr gegeben ist, von bem kann auch mehr verlangt werden." Und wahrlich, er verlangte viel von ben Kirchen und Klöstern. Unaushörlich mußten die Bischöse und Aebte ihm Hof= und Kriegsdienste leisten, meistentheils den Unterhalt seines Hoses bestreiten: theils waren sie zu bestimmten Gelbbeiträgen verpstichstet, theils mußten sie ihm größere Summen unter dem Namen von Geschenken geben. Wie erregte es seinen Zorn, wenn sie in solchen Diensten sich säumig erwiesen! In stäte Kämpse mit den weltlichen Großen des Reichs verwickelt, batten sie zugleich vor Allem die Lasten der auswärtigen Kriege zu tragen. Sie waren recht eigentlich die Besamten des Königs, seine Minister, seine Feldberren und Gesandte. Ist es da zu verwundern, wenn sie die Pssichten ihres geistlichen Umts

<sup>\*)</sup> Matth. 24, 12.

trop aller Reformen bes Königs, aus ben Augen verloren, wenn bei aller Freigebigkeit besselben boch bas Vermögen ihrer Kirchen bie schwersten Einbusen erlitt? Wenige Geistliche waren bem Könige bienstwilliger und wurden reicher von ihm belohnt, als Erzbischof Tagino, und boch erklärte bessen Nachfolger, daß er die schwere Bürde seines Amts nur deshalb auf sich genommen habe, um das erschöpfte Erzbischum Magdeburg vor dem völligen Untergange zu retten. Man sieht, wie es vollkommen der Wahrheit entspricht, wenn der König sagte, er habe die Bürde des Regiments sich daburch erleichtert, daß er siehte erscheint doch selbst jene vielgepriesene Freigebigkeit des Königs gegen die Kirche, wenn man weiß, daß er nahm, indem er gab, ja oft doppelt und dreisach nahm!

So beherrschte Heinrich die Kirche, indem er scheinbar ihr diente. Niemand als er, den die Mitwelt den Heiligen nannte und dem man im Lorscher Kloster den Beinamen des Mönchsvaters gab, hätte so gewaltsam in die Privilegien und das Vermögen der Kirche eingreisen dürsen. Unwillfürlich tritt uns hier die Gestalt Pippins wieder vor die Seele, jenes Pippin, der sich als der nächste Verdungte des Papstes, der Beschüßer Winfrieds, der Hersteller firchlicher Ordnung im franklichen Reiche, den folossalse Raub an den Kirchen dieses Reichs erlaubte und wohl nur desbalb erlauben konnte.

Mit Nichten entging ben beutschen Bischöfen, in welche abhängige Stellung sie von der weltlichen Gewalt geriethen. Die Erkenntniß des Widerstreits ihres geistlichen Amts mit den Diensten, welche der König von ihnen beanspruchte, der Schmerz über die Berwendung des Kirchensguts zu weltlichen Zwecken, der Unmuth über ein Haupt, das den Liustizen ihren blutigen Gößendienst vertragsmäßig verbürgte und die Mission ersterben ließ, wurde ihnen wahrlich nicht erspart: aber es war ihnen unmöglich, sich dem Dienst und dem Willen des Königs auf die Dauer zu entziehen. Das Königthum mit der kaiserlichen Gewalt durch die Ottonen verbunden, hatte einen überirdischen Glanz in ihren Augen gewonnen; sie sahen in dem König nicht allein den Gesalbten des Herrn, sondern schlechthin den Statthalter Gottes auf Erden, "den Bicarius Christi". Dauernder Widerstand gegen sein Gebot war in ihren Augen Ausstehnung gegen Gottes Ordnung. Nicht Bischof Arnulf allein war ein beredter Vertreter des seidenden Gehorsams, noch viel

einbringlicher predigte die gleiche Lehre ber ehrliche Thietmar. Ueberdies waren die Bischöfe in ihren Rechten und ihrem Bermögen überall von dem Neid und der Habgier der weltlichen Großen bedroht. Wo sollten, wo konnten sie Beistand erwarten, als bei dem König? Und lag nicht in ihnen selbst, nachdem ihr weltlicher Ehrgeiz längst erregt war, ein Trachten nach zeitlichen Ehren und Vortheilen, das den Absichten Heinrichs auf halbem Wege entgegenkam? Wenn die Freigebigkeit des Königs ihnen auch meist ein Kapital bot, von dem er Zins über Zins verlangte, wie hätten sie nicht doch ahnen sollen, daß einst Zeiten kommen würden, wo sie selbst einen sehr lohnenden Gewinn von diesem Kapital erzielen könnten?

Deffenungeachtet hatte Beinrich fein leichtes Spiel mit ben beutschen Bifchofen, bie neben bem Interesse bes Reichs auch bas ihrer eigenen Kirchen fehr wohl fannten. Bornehmtich fügten fich bie älteren Bischöfe ber Ottonischen Zeit schwer in bas schärfere und anspruchevollere Regiment biefes Königs. Nur allmählich gelang es ihm, fich ben vielgewandten Bernward von Silbesheim zu gewinnen. Den staatsflugen Beribert von Roln, ber fich in feinen fpateren Lebens: jahren bes Rufs großer Beiligkeit erfreute, bevbachtete ber Ronig, obwohl er ihm manche wichtige Dienste erwies, doch stets mit völlig begrundetem Mißtrauen. Erft im Jahre 1021 wurde eine aufrichtige Ausfohnung bes Erzbifchofe mit bem Ronig herbeigeführt, und ber Biograph Heriberts malt mit lebhaften, wenn auch schwerlich ganz treuen Farben, wie ber Konig in ber Stille ber Mitternacht zu bem einsam im Gebet machenten Erzbischof fommt, fich ihm zu Fußen wirft und unter Thranen um Bergeihung feiner Schuld bittet. Wir miffen, welche Sartnädigfeit Beriberts Bruber, ter Bifchof von Burgburg, ben Bunfchen bes Königs lange entgegenfette. Wir wiffen ferner, wie es Beinrich unmöglich mar, ben Starrfinn feines Betters, bes Bifchofs Megingaud von Cichstädt, ju brechen. In der ihm eigenthumlichen Beife gab biefer munderliche Berr oft bem Ronige zu erfennen, baß er fic als ein Mann neben ibm fühle. Als Heinrich einst vorüberging und bie anderen Bifchofe fich ehrerbietig vor der geheiligten Berfon bes Ronige erhoben, blieb Megingaud figen; man tabelte ibn beshalb, er aber antwortete: "Ich bin fein alterer Better, und bie Schriften ber Beiben, wie bie Bibel gebieten bas Alter zu ehren." Gin ander Mal, als der König auf bem Wege nach Regensburg in Gidftabt einkehren

wollte und die gewohnte Verpflegung für seinen Hofstaat vom Bischof beanspruchte, subr dieser den königlichen Boten barsch an, der ihm auseinandersetzte, was der Hof an Wein gebrauche. "Schuft!" sagte er, "dein Herr ist von Sinnen. Wie soll ich ihn verpflegen, da ich saum für mich genug babe? Ich war seines Gleichen von Geburt, aber er hat mich zu einem armen Landpfarrer beruntergebracht und verlangt nun, ich soll ihm auch seinen Hof bewirthen. Wober soll ich so viele Kuber Wein schaffen? Ich babe nur ein einziges kleines Faß, das mir mein lieber Bruder, der verteuselte Bischof von Augsburg\*), zum Meßbienst schickte. Beim heiligen Willibald! auch nicht ein Tropfen davon soll ihm in die Gurgel fließen." Der Vischof schickte dem Könige darauf einige Stücke Tuch, das man damals zu Eichstädt vorzugsweise ansertigte. "Tuch," ließ er ihm melten, "können die Eichstädter Bischöse eber geben, als den königlichen Hof verpflegen."

Alber felbst mit ben Bischöfen, Die Beinrich felbst eingesett, batte er oft einen ichweren Stand. Bielleicht ftand Reiner ibm naber, als Meinwerf, ein reicher, bem foniglichen Saufe verwandter fächischer Alerifer, einft zu Silbeobeim fein Echulgenoffe: ibm übergab er im Jahre 1009 bas verarmte Bisthum Paterborn, welches biefer theils burch fein eigenes Bermögen, theils burch eine lange Reibe glanzender Schenkungen bes Königs zu einem ber reichften Stifte Deutschlands erhob. Niemand galt mehr im Rathe Des Konigs als Meinwerf, Nie= mand diente ihm häufiger am Hofe jund im Kriege, Niemand empfing größere Bergunftigungen: und boch bedachte biefer Bifchof unabläffig mehr bas Wohl feiner Kirde als bas bes Reids. Go erfinderifch und gewaltsam ber Ronig im Berauben ber Rirde mar, noch erfinderifder und gewaltsamer war Meinwerk, um das Reich zu Gunften feines Bis= thums zu plundern. Um des beiligen Zweckes willen erlaubte er fich wiederholentlich offenon Diebstahl an seinem Könige und Freunde. Der Biograph Meinwerks ermudet nicht bie räuberischen Streiche feines Belben gegen bie Majestät des Königs mit eigenthumlicher Wohlgefälligfeit zu berichten.

So wies einft, als Heinrich bas Weihnachtsfest in Paberborn feierte und bas gewohnte Opfer auf bem Altare niederlegte, ber Bischof entrüftet biese Gabe gurud und verlangte statt berselben einen prächtigen

<sup>\*)</sup> Brun, ber Bruter tee Ronigs, mar gemeint.

Ronigsbof in Westfalen, auf ben er lange fein Augenmert gerichtet hatte. Der König fträubte fich ben babgierigen Bifchof zu befriedigen, gab aber bod endlich nach und legte bie Schenfungeurfunde auf bem Altare nieder. Da jubelte ber Bischof laut über feinen Gieg. "Gott und alle Beiligen," rief er, "mogen bir lobnen!" Der Ronig aber fubr fcwergereist fort: "Und Gott und alle Beiligen mogen bich ftrafen, baf bu jum Schaben bes Reichs mir bas Gut beffelben zu entwenden nicht ruheft." Der Bischof achtete wenig ben Born bes Konigs, boch schwang er bie Schenkungsurfunde und rief: "Beil bir, Beinrich, fur biefe That wird der himmel bir offen fteben! Ceht, ihr Gläubigen, folche Opfer find bem herrn angenehm!" Es war bei berfelben Gelegenheit, baß Meinwert einige trächtige Schafe schlachten und von bem Fell ber un= geborenen Lämmer bem Könige einen Mantel fünftlich bereiten ließ, ber wie von Marterpels ichien. Die Hoflente entbecten bie Sache und faben in dem Schafpelz eine Verhöhnung bes Ronigs. Diefer felbit stellte ben Bifchof jur Rebe; biefer aber behauptete und ließ burch Sach= verständige erweisen, dag der Mantel von großem Werthe fei: "Um beinen fterblichen Leib zu fcmucken," fagte er zum Konige, "habe ich mein armes Bisthum geplundert, habe ich die Domherren und die Armen bes Stifts, Die mit ber Wolle Diefer Schafe befleibet, mit ihrer Mild und ihrem Tleifche genährt werben follten, um bas Ihre betrogen. Gott aber wird bereinft bafur von bir Rechenschaft fordern, wenn bu nicht Alles erstattest, mas bu meiner Kirche entzogen." Der König lachte und fagte: "Sabe ich beiner Rirche etwas genommen, so will ich ce vierfach erstatten." Er stellte fofort eine neue Schenfung bem Bifchofe aus. 2018 zu einer anderen Zeit Meinwerk bem Konige einen außerft fostbaren Mantel geradezu raubte, suchte sich diefer, wohl wissend, daß bem Bijchofe ben Raub wieder abzujagen schlechterdings unmöglich fei, bafur auf feine Beife zu rachen. Er mußte, daß Meinwerf in ber lateinischen Sprache nicht sattelfest mar. Deshalb benutte er eine gun= ftige Belegenheit, um mit Gulfe eines Rapellans in beffen Degbuch bei ben Worten pro famulis et famulabus (fur bie Diener und Die= nerinnen) bas fa auszufragen, und verlangte nun, ber Bifchof follte am folgenden Tage eine Seelenmeffe fur feine Eltern lefen. Sorglos betete ber Bischof pro mulis et mulabus (fur die Maulesel und Mauleselinnen) und verbefferte erft nachber, aufmertsam geworben, ben 3rrthum. Er entging badurch bem Epotte bes Monigo und bes hofes

nicht. "Für meinen Vater und meine Mutter," sagte Heinvich, "solltest du beten, und nicht für die Mäuler." Der Vischof brobte ihm mit dem göttlichen Zorn und ließ seine Buth an dem Kapellan des Königs aus, den er geißeln bieß und so seinem Herrn zurücksandte.

Noch andere munderbare Dinge von Meinwerks Berhaltniß jum Könige erzählt ber Biograph beffelben: fie wurden unglaublich scheinen, ließe und nicht eine Urfunde Beinriche felbst einen tiefen Blid in Diefes Berhältniß werfen. 3m Jahre 1017 ichenkte der König ben Sof Reder in Seffen an Meinwerf. In ber barüber ausgestellten Urfunde jagt er im Eingange : es gabe ein gedoppeltes Wefen im Menfchen, ein mannlich beherrschendes und ein weiblich leidendes; diesem Gebanken wachen Weistes nachsinnent, boch außerlich gleichsam in Schlaf versunten, habe er biefe Schenfung vollzogen. Was anders fann ber Ginn Diefer bochft eigenthümlichen Erflärung fein, als baß ber Ronig bie Augen schließend Meinwerf geschenft habe, mas er ibm nicht habe versagen durfen, baß er bier ber leibende Theil fei, ber fich einem machtigeren Billen fuge? Und bas ift terfelbe Meinwert, beffen unermudliche Dienftleiftungen Beinrich fo oft in ben Urtunden ruhmt, ben er die Martha des Evangeliums nennt, ben er über alle Unfechtungen seiner Widersacher erhebt und auf bas Reichste belohnt, wie er felbst erklart, bamit es Undern ein Sporn zu gleicher Dienstwilligkeit und gleicher Treue fei.

Fürmahr ber Weg, ben ber König zu wandeln hatte, war überaus bornenvoll. Das Wort ber lateinischen Bibel beim Jefaias (1, 14): "Laboravi sustinens, b. h. ich mühe mich und trage," hat einst ein ergebener Mann auf ihn angewendet und damit die Wahrheit getroffen. Kaft nirgends tam Seinrich eine aufrichtige Singabe an die Intereffen bes Reichs und ber Nation entgegen, felten felbst bei ben Bischöfen. Taufenbfältige Sonderbeftrebungen, vom Blude genährt und mit bem Aufschwung bes Reichs erwachsen, hemmten überall bie Entfaltung ber foniglichen Gewalt. Aber bennoch gelang es bem Ronige gulept, fie alle ber Brone bienftbar zu maden. Es gelang ihm burch Strenge, burch Klugheit, burch Beharrlichkeit und - Freigebigkeit. Die Zeit forderte einen freigebigen Konig. Aber um ftete ju geben, bedurfte er eines ftets gefüllten Schapes. Ungern fah er es baber, wenn Jemand fich ihm mit lecren Sanden nahte; nicht bie Belehnung ber weltlichen Bafallen allein, auch die Investitur ber Bifchofe ließ er fich theuer bezahlen. Die Zeitgenoffen tadelten feine unerfattliche Sabgier: aber

nicht für fich, sondern nur für die 3wede bes Reichs sammelte er feine Schäße.

Sein ganges Dasein brachte Beinrich ben Sorgen ber Berrschaft jum Opfer. Gin franklicher Mann, gonnte er fich feinen Augenblick Rube, wo es galt den Feinden bes Reichs zu begegnen. Bom Norden jum Guben, vom Often jum Weften fturmte er im Kriegswetter mit Bligeofchnelle einher, oft unter ben größten Beschwerben bes Körpers. Rinderlos übte er die Pflichten feines Umtes mit einer Bewiffenhaftigfeit, wie fie nicht oft bei Berrichern zu finden, die ihr Reich einer blubenden Rachkommenschaft hinterlaffen. Unverbrüchliche Freundschaft und uneigennützige Treue hat er selten gesucht und noch feltener gefunden; nur mit feiner Gemablin mar er ein Berg und eine Seele. Das Glud, bas ihm Unfangs lachte, mar ihm nicht immer getreu; aber bas Unglud erprobte erft recht feinen Werth. Da hat ihm auch bie Welt nicht mehr ben Boll ber Bewunderung verfagt. Leicht mochte ber Unmuth über die endlosen Mühen eines durch frohe Stunden felten erheis terten Daseins ihn zuweilen beschleichen, aber bauernd hat er fich nicht feiner Seele bemeistert. Roch in seinen späteren Jahren wünschte er fich unter seinen leiblichen Gebrechen und ben Sorgen ber Berrichaft ein langes Leben.

Beinrich liebte die Freuden eines ritterlichen Mannes. Dft warf er sich in die Sipe des Rampfes, die Waidlust lockte ihn, ritterliche Spiele waren seine Zerftreuung; noch im Alter mußte man ihn warnen, daß er sein Leben nicht unbesonnen Gefahren aussetze. Richt minder liebte er ben Glang. Gern ließ er fich auf bem Throne barftellen, wie ibm die blonde Germania bient, die schwarze Gallia die Friedenspalme reicht, die braune Roma und die rothe Sclavinia Tribut barbringen. Wiederholt begegnen uns folde Darftellungen in ben Sanbichriften, welche er Bamberg ichentte; biefe fplendiben Sandichriften felbst zeigen, wie hoch er feine Stellung anschlug. Seine Sofhaltung überbot an Pracht Alles, was jene Zeit fannte; nicht ber Chalif zu Bagbab, meinte man, fei von gleicher Berrlichfeit umftrahlt.

Die römische Kirche hat Heinrich und Kunigunde unter ihre Beiligen erhoben\*), und die Legende schildert ben König als einen Monch

<sup>\*)</sup> Beinrich II. wurde burch eine Bulle Babft Eugens III. vom 14. Marg 1146 fanonifirt und feine Bebeine bom Bifchof Cberhard am 13. Juli 1147 feierlich

im Purpur, einen Büßer in ber Krone, ber nur mit Mühe ben lahmen Leib fortschleppt \*); sie stellt ibm Kunigunde nicht als seine eheliche Gemablin, sondern als eine keusche Nonne zur Seite, die in Gebet und Fleischedtotung mit ihm vereint den Weg zum Himmel sucht. Die Geschichte giebt ein anderes Bild von König Heinrich und seiner Gesmahlin. Sie bezeugt, daß er einer der thätigsten und durchgreisendsten Herrscher war, die jemals auf dem deutschen Throne gesessen; sie läßt uns an ihm einen scharfen Verstand und ein organisirendes Talent erkennen, wie es in jenen Zeiten nicht häusig hervortritt. Es war ein schweres Mißgeschick für unser Vaterland, daß ein politischer Kopf, wie Heinrich, fast sein ganzes Leben in inneren und äußeren Kriegen hinsbringen mußte. So chrenwerth er seine Vaffen führte, ein schönerer Ruhm wäre ihm ohne Zweisel in friedlicheren Tagen erblüht.

6.

## Bedrangniffe innen und außen.

Das beutsche Königthum war seit geraumer Zeit ber Magnet für die westlichen Stämme der Slawen gewesen; angezogen oder abgestoßen, waren sie alle von ihm bestimmt. Durch die Thaten des großen Kriegssfürsten, der nun sich unter den Polen erhob, schien diese Welt ein neues Centrum zu gewinnen und stand im Begriff sich von den Einslüssen beutschen Wesens zu lösen.

Nebel verhüllen die mächtige Gestalt Boleslaws des "Glorreichen" dem Blicke des Forschers. Unter den Zeitgenossen seines Bolkes hat Boleslaw keinen Herold seiner Thaten gefunden; nur Deutsche berichten von ihm, und der Nationalhaß hat ihre Darstellungen gefärbt und ent-

erhoben. Schon Papft Colestin III. beabsichtigte auch Aunigundens Ramen in ben Seiligenkalender ber römischen Kirche auszunehmen, und Innocenz III. vollführte burch eine Bulle vom 3. April 1200 ben Willen seines Vorgängers.

<sup>\*)</sup> Befanntlich trägt heinrich gewöhnlich ben Beinamen bes Lahmen. Die gleichzeitigen Quellen erwähnen nirgenbs biefes förperlichen Gebrechens, und bie Kritif wird bie spätere Trabition beanstanden muffen. Mehr hierüber in ben "Quellen und Beweisen".

stellt. Allerbings haben später die Bolkssage ber Polen und die Lesgende bes dankbaren Klerus das Bild bes großen Fürsten zu vergegenswärtigen gesucht, aber sie vermochten es nur mit jenen allgemeinen Zügen auszustatten, welche Sage und Legende immerdar ihren Helden leiben.

Schon die alteste Chronif ber Polen, fast ein Jahrhundert nach Boleflame Tobe gefdrieben, mifcht Gefchichte, Legende und Sage, wo fie von ihm handelt, bunt durcheinander. Mit großen Bugen malt fie in ihm ben ritterlichen Beros einer friegerischen Nation. "Bo," fagt fie, "follte man ein Ende finden, wollte man aller Burgen Boleflams gebenken? Pofen ftellte ihm 1300 gepangerte Ritter mit 4000 Schilbfnappen, Gnefen 1500 Ritter mit 5000 Knappen, Leslau 800 Ritter mit 2000 Knappen, Giecz 300 Ritter mit 2000 Knappen. Mehr Rit= ter hatte Polen bamals als jest Knappen, mehr Knappen als jest Bewohner. Auch ber ritterliche Gaft war bem Fürften immer willfommen; er ehrte ihn mit bem Namen eines Königsohns, fesselte ihn burch Freigebigfeit an feinen Dienft und erfette ibm reichlich jeden Berluft, ben er in bemfelben erlitt. "Konnte ich vor bem Tobe ihn fcugen, wie vor ber Armuth," pflegte er zu fagen, "mit Gold wollte ich ben Rachen bes Tobes fullen." Und mit ben polnischen und fremben Rittern jog er gegen bie Bohmen und Mahrer, bie Sachsen und Ungarn, bie Pommern und Preußen ins Felb, und fein Feind hielt ihm Stand. Bor Allem fampfte er mit bem machtigen Großfürsten ber Ruffen, als Diefer ihm die Schwefter gur Che verweigerte. Da umlagerte er bas große Kiem, und es mußte feine Thore ihm öffnen. Lachend jog er sein Schwert und hieb bamit in die goldene Pforte. "So mahr mein Schwert biefe Pforte burchbohrt," rief er aus, "foll in ber nächsten Nacht bes Königs Schwester meine Buhle sein!" Mit reicher Beute fehrten die Ritter von ihren fiegreichen Zugen beim, und ber glanzenofte Sof umstrahlte ben tapferen Fürsten. Bierzig große Tafeln waren täglich für die herren gebeckt, viele kleinere für bas Gefinde. Nicht in leinenen Kitteln und wollenen Röcken gingen bie Hofleute, fondern in seibenen Gewanden und mit goldenen Treffen befetten Belgen. Die Ebelfrauen bligten von Ebelfteinen und waren mit Kronen und Retten, mit Armbandern und Salsgeschmeiben so überbedt, baß fie ber Stuße bedurften, um nicht zu finfen. Das Golb galt bem Gilber gleich, und bas Silber wurde wenig geachtet." Go ichilbert ber Chronift in fagenhafter Weise Herzog Boleslaw und seinen Hof. Und mit solchen Zügen mischen sich andere, welche augenscheinlich der firchlichen Legende entlehnt sind. Auch davon weiß der Chronist zu melden, wie Boleslaw der andächtigste Christ, der gehorsamste Sohn der Kirche war, wie er die Bischöse seine Herren nannte und sich in ihrer Gegenwart nie zu seinen wagte, wie er als der gerechteste und mildeste Richter, der Bater der Wittwen und Waisen, der treue Freund und Beschüßer der Armuth dastand. Ein Kücklein, dem Bauer vom Feinde geraubt, soll er gesagthaben, besümmere ihn mehr als eine verlorene Burg. Alles in Allem, es ist das Ideal eines christlich-ritterlichen Königs, das der Chronist in Boleslaw darstellt.

Wie anders ift bas Bilb, welches bie beutschen Zeitgenoffen und befonders Thietmar von biefem Fürsten entwerfen! Ihnen ift Boleslaw ein rober Tyrann, ber fein Bolf mit Scorpionen guchtigt; ein Bolf freilich, bas gleich einer Beerbe von Rinbern ober ftodifchen Gfeln nur mit Gewalt fich regieren läßt. "Wer bie Fasten nicht halt," fo ergahlt Thietmar - "bem läßt Boleflam bie Bahne ausschlagen; wer Unzucht treibt, wird öffentlich entmannt und verstümmelt. Und doch ift er felbst tief in Rufte versunfen. Salt ihm die Beiftlichfeit feine Bergeben vor, fo eilt er wohl die ihm auferlegte Buße zu leiften, aber eiliger noch fturzt er fich in neue und fchlimmere Gunben. Mit Undanf lohnt er ben Deutschen die Wohlthaten, die fie ihm und seinem Bater erwiesen; unabläffig finnt er auf ihr Berberben, felbst in ben Zeiten bes Friedens. Ein Mensch ohne Treue und Glauben, voll taufend= fältiger Rante, ber verschmittefte Berführer, verbankt er feine Siege mehr ber heimtude als ehrlicher Tapferkeit. Er ift eine Beißel bes Berrn, um die Gunden bes beutschen Bolfes zu ftrafen. Bohl bem, ber bem Rachen bes Löwen entrinnt!"

Es ift das Wort des Feindes, das wir bei Thietmar vernehmen, aber tropdem ist ein Schein der Wahrheit darin. Boleslaw zwang mit furchtbarer Strenge die Anfänge höherer Gesittung und die Gebote der Kirche seinem barbarischen Bolke auf, halb noch selbst ein Barbar; mit gewaffneter Faust trieb er die Polen in die christlichen Kirchen. Bei den Deutschen ist er in die Schule gegangen; ein gelehriger Schüler, der aber schlecht seinen Meistern dankte. Wie er sein Schlachtschwert, ein Ehrengeschenk Ottos III., gegen sie zückte, so hat er auch alle Künste des Friedens, die er von ihnen erternt, nur zu ihrem Verderben

gebraucht. Rur allzu mahr ift, baß ihm fein Mittel gegen feine Feinde unerlaubt ichien. Mit jener naturlichen Spurfraft, Die am wenigften bem Barbaren fehlt, erfpahte er jebe Schwäche feines Wiberfachers und brachte ihm aus bem Berfted ben tobtlichen Streich bei ; mehr burch Hinterlift als im offenen Kampfe war er ben Deutschen so lange gefährlich. Aber bas fah Thietmar nicht ober wollte es boch fich nicht gestehen, daß hohe Gedanken in biefem Barbaren lebten, daß er Thaten vollführte ewigen Andenkens werth, daß er ein großes Reich aus bem Nichts fchuf, seine Nation mit ritterlicher Tapferkeit und heroischem Muthe erfüllte, bag ein ebler Stolz und bas Bewußtsein großer Erfolge feine Selbenbruft schwellten, daß er endlich ber Borfampfer bes abend= landischen Chriftenthums in einer Zeit mar, wo die Miffton bei ben Deutschen zu ersterben begann. Wer anders mar es als Boleflam, ber bem beiligen Abalbert bie Wege zu ben heibnischen Breußen bereitete? Wer anders, ber bann Abalberts Schuler Brun von Querfurt und feine Gefährten aufnahm und unterftutte? Es ift bas ehrlichfte Befenntniß Bruns, wenn er fagt: "Ich liebe biefen Bolen wie meine Seele und mehr als mein Leben."

Bolen war mit feinen weiten Sumpfen und bichten Rieferwälbern bamals ein armes, schwach bevölkertes Land. Mit Reid sah Boleslaw auf die Berrlichkeiten und ben Reichthum des ichon von feiner Sobe fintenben Bohmens. Maffenweise fchleppte er auf feinen Rriegszügen Befangene fort, um mit Leibeigenen die oben Striche feines Landes ju bevöltern. Die Kraft Bolens beruhte lediglich auf bem friegerischen Fürstenthum, bas fich über ber alten Gemeindefreiheit erhoben und bie gange Summe ber Bewalt an fich geriffen hatte. Da gab es fein Lehnswefen, feine geiftlichen und weltlichen Immunitaten, feinen Gelbstherrschaft übenben Abel, feine auf ihre Privilegien trogende Kirche. Macht war in ben Sanden bes Landesherrn. Er war der alleinige Kriegsfürft, ber alleinige Richter, ber alleinige Batron ber Kirchen und Rlofter; es galt fein Wille, fein Intereffe, fein Bebot ale bas feine. Mit feinem friegerifchen Beift hatte Boleslaw Die Stachta, Die Freien bes Bolfes, Die herren bes Grundes und Bodens, erfüllt; fie bilbeten fortan ben eigentlichen Rriegerstand ber Nation, obwohl ber Fürst auch bie Ameten, Die ginopflichtigen Bauern, jum Beere entbot. Die Szlachta biente gemeinhin ju Roß; ihre Bewaffnung war roh, meist führte fie nur Bogen und Pfeil. Aus tem Sinterhalt furchtbar, von bem verfolgenden Feinde kaum zu erreichen, stand diese Truppe boch nicht leicht einem wassengeübten Heere im offenen Felde; nie hat Boleslaw gewagt sich mit den deutschen Rittern in einer Feldschlacht zu messen. Sein Land hatte Boleslaw in eine eigenthümliche Kriegsverfassung gedracht. Die Burgen waren die Mittelpunkte der Bezirke, die Burggrasen (Castellane) die höchsten Beamten des Reichs; sie vertheidigten die Grenzen, führten die Krieger dem Herzoge zu, hielten aber auch zugleich in seinem Namen Gericht und sammelten ihm die Steuern. Die Hauptsabgabe, die Stroza, bestand aus einem Maß Beizen und einem Maß Hafer, jährlich von jeder Huse zu entrichten und in die Speicher des Herzogs abzuliesern; sie war zur Verpstegung der Wachmannschaften bestimmt und nur von denen zu leisten, die keinen Burgdienst versahen. Es waren im Wesentlichen die Markeinrichtungen Heinrichs I. hier auf den polnischen Boden verpstanzt.

In der Einheit und zusammengehaltenen Kraft seines Landes hatte Boleslaw die Mittel gefunden, um das Reich seines Baters nicht allein vor den Angriffen der Ruffen und Böhmen zu schüßen, sondern neue und größere Eroberungen hinzuzufügen. Schon beherrschte er Pommern und das westliche Preußen, Schlesien, Chrobatien und Mähren; sein Geist war erfüllt von der Idee eines großen dristlich-flawischen Königereichs. Bereits glaubte er sich seinem Ziele nahe, als er vor wenigen Jahren das Lausiger Land und Böhmen erobert hatte: da hatte er dem beutschen Könige die Basalenpslicht verweigert und selbst um eine Krone in Rom geworben. Aber der Posener Friede hatte seine stolzen Hoffnungen vereitelt, ihm seine wichtigsten Erwerbungen entzogen und ihn wieder zum Dienstmann des deutschen Königs gemacht. Ein schwesere Schlag, doch hatte er den Muth des Mannes keineswegs gebrochen. Mit Unwillen trug er das ihm auferlegte Joch und harrte verlangend der Stunde, wo er es von Neuem abschütteln könnte.

Die Zeit kam früher, als er erwarket. Die Böhmen und Liutizen, von Anfang an von dem Posener Frieden wenig befriedigt und in steter Furcht vor der Rache der Posen schwebend, ruhten nicht eher, als bis sie die Deutschen abermals gegen ihn in Waffen sahen. Als der König im Jahre 1007 zu Regensburg Oftern feierte, erschienen dort Gesandte von dem Böhmenherzog, wie von den Liutizen, und betheuerten Kunde zu haben, daß der Pose wiederum mit den gefährlichsten Planen umsginge; auch ihre Bölfer suche er durch Geld und Bersprechungen zu

101

gewinnen, und fie konnten fur bie Treue berfelben nicht langer burgen, wenn ber König nicht fofort zu ben Waffen greife. Beinrich, ber bamale Balbuin von Klandern noch nicht unterworfen, war der Ausbruch eines neuen Rampfes im Often nichts weniger als erwunscht, aber nachbem er mit ben Großen bes Reichs Rath gepflogen hatte, glaubte er boch bem brobenden Abfall fo wichtiger Bunbesgenoffen vorbeugen au muffen und entschloß fich jum Kriege. Er entfandte Markgraf Bermann von Meißen, ben Gibam Boleflams, um feinem Schwiegervater bie Kriegserflarung ju überbringen. Bergebens versuchte fich Boleslaw vor bem Markgrafen wegen ber gegen ihn erhobenen Beschulbigungen zu rechtfertigen; hermann hatte feinen anderen Auftrag als Krieg. Nothgebrungen nahm Boleflam, noch nicht zu einem folden Rrieg binreichend gerüftet, ben Rampf an; "Chriftus fei mein Beuge," rief er aus, "was ich jest thue, thue ich wiber Willen." Go begann ber Krieg im Often von Neuem, und fein geringes Glud mar es fur ben Bolen, daß ber König nicht felbst ihm entgegenziehen konnte, ba er bereits Alles jum Krieg gegen Balbuin vorbereitet hatte.

Der König hatte die Leitung bes polnischen Arieges bem Erzbischof Tagino übertragen, aber bie tudtigften Krafte bes Reichs gegen Flanbern gerichtet. Nur laffig griffen bie fachfifden Berren einen Rrieg an, ben fie niemals gewünscht hatten. Bei ber Abwesenheit bes Konigs fehlte überdies ber rechte Sporn und Trieb in allen Dingen. Go überschwemmte Boleflam mit feinen Reiterschaaren unbehindert die Marken und brang bis zur Elbe bei Magbeburg vor, ehe fich noch bas fachfifche Seer gefammelt hatte. Er nahm bie Burg Berbft ein und führte bie Bewohner bes umliegenden Landes maffenweise gebunden in die Befangenschaft. Endlich trat ein fleines fachsisches Aufgebot zusammen und ging über die Elbe. Boleflaw zog fich zurud, wurde aber nur langfam von ben Sachfen verfolgt. Als fie bis Juterbogk vorgerudt waren, hielten fie bei ihren unzureichenden Kräften die weitere Berfolgung bes Feindes nicht für rathfam, und auf schmachvolle Weise löfte bas Beer fich auf, mabrent ber Pole fich abermale in ber Laufit feftfeste und Baugen einschloß. Bergebens schickten bie Belagerten Boten über Boten an die fachfischen Großen, vergebens eilte Martgraf Ber= mann felbst zu ihnen und beschwor sie ber wichtigen Feste Beiftand zu leiften. Riemand regte bie Sant, und Baugen mußte bem Bolen übergeben werben, welcher ber tapferen Befagung freien Abzug mit ihrer

Sabe gewährte. Mit Baugen fam bas ganze Milzenerland abermals in die Gewalt bes Polen, ber so in ber Ober- und Niederlausit aufs Neue festen Fuß gefaßt hatte. Der König empfand schwer genug diese Niederlage und forderte die Sachsen auf in gebührender Weise die Schmach zu rächen, aber seine Worte verhallten wirfungslos bei ber tiefen Abneigung, die sie gegen diesen Krieg empfanden

Der König hatte indessen Balduin überwunden und hätte nun selbst den polnischen Krieg angreisen können, wenn nicht gerade in diesem Augenblick innere Zerwürfnisse ausgebrochen wären, die tief in die Verhältnisse seiner eigenen Familie eingriffen und zugleich die Nuhe des Reichs schwer gefährdeten.

Die Brüber ber Königin ftrebten lange banach, bie Regierung ihres Schwagers zu einer glanzvollen Erhebung ihres Gefchlechts zu nuten; ihre Absichten fanden aber ben entschiedenften Widerstand in ber Abnei= gung bes Königs gegen eine Sauspolitif, wie gegen jebes ber Krone gefährliche Wachsthum ber Geschlechter. Schon mit Unwillen hatte er es gesehen, als Dietrich, ber tuchtigfte Bruber ber Königin, fich ohne feinen Willen und unter großen Unregelmäßigkeiten im Jahre 1005 bes bischöflichen Stuhls von Met bemächtigt hatte; als aber nach bem Tode bes Erzbischofs Liudolf von Trier (um Oftern 1008) auch Dietriche Bruber Abalbero, ber fast noch im Anabenalter ftanb, in Trier feine Bahl erwirfte, war ber Konig fest entschlossen fein Ginfenungerecht nachbrudlich geltend ju machen und bem Chrgeiz feiner Schwäger einen fraftigen Damm entgegenzuseten. Trot aller Bitten ber Königin und bes Berzogs Beinrich von Baiern verweigerte er Abalbero die Investitur und übertrug bas erledigte Erzbisthum bem Megingaub, einem Geiftlichen bes Mainzer Erzstifts.

Aber Abalbero wollte sich im Bertrauen auf ben Einfluß seiner Familie nicht fügen. Er bemächtigte sich ber start befestigten Pfalz in ber Stadt, zwang die Lehnsmänner des Stifts ihm zu huldigen und bessetzte die Moselbrücke. Der König zog beshalb im Spätsommer 1008 mit einem Heere gegen seinen aufrührerischen Schwager und bessen Anhang. Die Umgegend wurde verwüstet und die Stadt, wie es scheint, ohne Gegenwehr eingenommen. Um so hartnäckiger wurde die Pfalz vertheidigt. Sechszehn Wochen umlagerte sie der König bis in den November. Sie hielt tapfer aus, obwohl der Hunger arg in ihr

wüthete. Herzog Heinrich von Baiern war im königlichen Heere, trug aber den Verrath im Herzen; er verheimlichte gestiffentlich die Bestängniß der Besahung, die ihm nur zu gut bekannt war, und versmochte den König sogar derselben freien Abzug zu gestatten. So war der Sieg nur ein halber. Obwohl der König Megingaud zu weihen, Abalbero aber zu ercommuniciren gebot, nahmen die Trierer, sobald das königliche Heer abgezogen war, abermals Abalbero auf, der sich auch während der solgenden Jahre in der Stadt behauptete, während des Königs Erzbischof seinen Sis zu Coblenz aufschlagen mußte.

Trier, kurz vorher von den Normannen heimgesucht und kaum sich erholend, hatte die schwersten Berluste erlitten. Und hätte es sich nur um Trier gehandelt! Aber bald stellte sich der unternehmende Dietrich von Met offen auf die Seite seines Bruders und der Empörung, und schon legte auch Herzog Heinrich, den der König in Loth-ringen zurückgelassen hatte, seine Untreue klar an den Tag. Das ganze Haus der Luremburger war in den Wassen; der innere Krieg griff immer mehr um sich und erschien um so bedenklicher, je weiter sich die Familienverbindungen dieses Hauses durch Lothringen und den Elsaß erstreckten. Bornehmlich wurde Lothringen der Schauplat eines langen verheerenden Krieges, und seuszend gedachte man dort der goldenen alten Zeiten.

Gegen Weihnachten begab sich ber König nach Sachsen, wo er zu Pöhlbe bas heilige Fest beging. Er fand auch hier die Sachen in wenig tröstlichem Stande. Gegen den Polen war Unzulängliches oder Nichts geschehen; man hatte ihm keinen Fuß breit des eroberten Boschens entrissen. Die Lage des Königs schien so bedrängt, daß Boleslaw einen günstigen Frieden zu gewinnen hoffen durste. In seiner Nähe befand sich ein deutscher Mann, welcher den Frieden nicht minder wünschte als er und der zugleich zum Vermittler wie geschaffen schien. Es war Brun von Quersurt, der damals in der ausgesprochenen Abssicht Boleslaw mit dem König zu versöhnen einen Brief so merkwürzbigen Inhalts an Letteren erließ, daß wir mitten aus diesen Kriegszwirren unseren Blick dem heiligen Manne zuwenden müssen.

## Die letten Schicksale Bruns von Anerfurt.

Wir wiffen, ju wie ungunftiger Stunde Brun im Unfange bes Jahres 1004 am Sofe Seinrichs erschienen mar, wie ihm ber Rrieg mit Polen und ber Wille bes Konigs ben Weg ju ber Miffion verfperrten, ber er ale nachfolger Abalberte und Bote Rome fein Leben geweiht hatte. Aber ob ber Bundesgenoffe ber heibnischen Liutigen feinem driftlichen Gifer hinbernd entgegentrat, Brun mar nicht ber Mann fich in feinem Gemiffen beherrschen zu laffen. War ihm ber Beg nach Bolen behindert, fo fuchte und fand er bald ein anderes Relb feiner Thatigfeit. Rach einem furzen Aufenthalt in ber Seimath entfcbloß er fich junächst nach Ungarn ju ziehen, wo ber heilige Stephan eben bamale fur bie driftliche Rirche mit besonderem Gifer wirfte. Stephan mar König heinrichs Schwager und Bundesfreund: biefer Entschluß konnte nicht migbeutet, nicht hintertrieben werben. Dennoch entließ ber König ihn gurnend und verspottete auch später noch im Rreise der Fürsten den unbezwinglichen Missionseifer des jungen fachfifchen Ebling.

Brund Wirtsamfeit in Ungarn blieb, obwohl er fich über zwei Jahre bort aufhielt, ohne nennenswerthen Erfolg; er felbst gesteht es in bem erwähnten Brief, in welchem er Beinrich einen vollständigen Bericht über feine Reifen giebt. Stephan zeigte mohl aus politifchen Grunden geringe Borliebe für beutsche Miffionare, mahrend er bohmis fche und italienische Rlerifer gern in fein Land gog. Brun fuchte jeboch in Ungarn die Freunde Abalberts auf, namentlich trat er mit Rabla in vertrauten Berkehr. Deffen Mittheilung über ben beiligen Marthrer veranlaßten ihn bie römische Biographie Abalberts einer Umarbeitung zu unterwerfen; feine Sehnfucht nach gleichen Glaubensthaten und Leiden suchte er zugleich in biefem Werke zu ftillen. Aber fie ermachte immer aufs Neue. Bergebens bemuhte fich Konig Seinrich, ale er feinen Bruber, ben Bifchof von Augsburg, an Stephan fandte, ben ihm theuren und bluteverwandten Miffionar nach Deutschland jurudjugieben. Brun verlangte ju ben fernen Beiben, nicht nach ber Beimath. Er verließ Ungarn und nahm im Jahre 1007 seinen Weg

weiter nach Often, von mehreren Gefährten, mahrscheinlich meift Deutsschen, begleitet. Zunächst zogen sie nach Kiem. Nach langem Schwansten hatte sich Großfürst Wladimir ber griechischen Kirche angeschlossen: für beutsche Missionare war baher auch hier kein Arbeitskelb. Aber auch nicht auf die Predigt unter den Ruffen hatte es Brun abgesehen; er wollte vielmehr sich zu den Petschenegen wenden, den grausamsten und wildesten aller Heiden, welche damals an der Südgrenze der Russen die Gegenden am unteren Don bis zu den Donaumündungen bewohnten.

Der Groffürft, ber Brun freundlich aufnahm und einen Monat lang bei fich bebielt, ftellte ihm alle Schwierigkeiten ber Miffion unter bem wilben Bolfe vor. Aber folde Borftellungen waren umfonft : Brun beharrte auf feinem Borbaben, und ben Groffürst bewog endlich ein Traum bem Buniche bes eifrigen Mannes nachzugeben und ihn an bie Grenze ber Petschenegen zu geleiten. Blabimir felbft zog mit Beeresmacht zwei Tage lang mit ben Miffionaren bis an bie Grenze, Die burch eine große und bide Bede gegen bas rauberische Bolf gefichert war. Sier ftieg er vom Pferde und geleitete bie Beibenboten burch bas Thor ber Bede. Brun ging mit ben Seinen voran, ber Großfürft mit feinen Begleitern folgte. Dann ftellten fich bie Beiftlichen auf einer Unhohe auf, die Ruffen ihnen gegenüber auf einer anderen, und Brun begann, bas Rreug in feinen Sanben haltenb, ben Befang: "Betrus, haft bu mich lieb? Beibe meine Schafe!" 216 ber Gefang beenbet war, schickte ber Großfürst einen feiner Großen gu Brun und ließ ihm fagen: "Ich habe bich bis dahin geleitet, wo mein Land aufbort und bas ber Feinde beginnt: um Gottes Willen bitte ich bich jest, baf bu ju meiner Schmach nicht bein junges Leben bem Berberben Breis giebft. Denn ich weiß, bu wirft morgen vor ber britten Stunde ohne Bewinn und ohne Urfache ben bitterften Tod schmeden muffen." Brun gab jur Untwort: "Gott moge bir fo bas Barabies eröffnen, wie bu uns ben Weg zu ben Beiben eröffnet haft." Go ichieben fie.

Brun zog mit seinen Gefährten zwei Tage lang fort, ohne daß ihm etwas Uebles widerfuhr; erst am britten Tage trat man ihnen entgegen. Dreimal geriethen sie an diesem Tage — es war ein Freiztag — in die außerste Lebensgefahr, wurden aber jedesmal auf wunderbare Weise durch die besondere Gnade des heiligen Petrus, wie sie glaubten, von ihren Feinden befreit. Am folgenden Sonntag samen sie

zu einem stärfer bevölkerten Ort; hier wurden sie festgehalten und mit dem Tode bedroht, das Urtheil aber aufgeschoben, weil erst eine allgesmeine Bolksversammlung berufen werden sollte. Diese trat an dem nächsten Sonntag zusammen, und sie wurden vor dieselbe geführt. Furchtbare Qualen standen sie bier vor dem zahllosen Bolke, welches zusammenströmte, auß; unter gräßlichem Geschrei schwangen die Heiben tausend Streitärte und tausend Schwerter über den Häuptern der Missionare und drohten sie in Stücke zu hauen. Bis in die Nacht schwebten Brun und seine Begleiter in der größten Gesahr, die endlich die Häuptlinge, die verständiger waren als das Bolk, sie mit Gewalt der Masse entrissen. Die Häuptlinge überzeugte Brun glücklich, daß er nur zum Besten des Bolkes gekommen sei, und gewann sich so ihren Schuß.

Funf Monate verweilte Brun barauf unter ben Petschenegen und bereifte brei Theile bes Landes felbft; von bem vierten famen ju ibm Boten der Großen, die fich mit ihm verständigen wollten\*). Nachdem er so sein Glaubenswerf begründet hatte, gelang es ihm ju guter Stunde einen Frieden bes Bolfes mit bem ruffifchen Groffürsten berbeizuführen, nach bem bie Säuptlinge bringend verlangten und in beffen Beftand fie bie einzige Gewähr für bie Ausbreitung bes neuen Glaubens faben. Deshalb begab er fich noch einmal, ale er bas lant verließ felbft zu bem Groffürften und bewog ihn feinen Gohn ale Beifel für ben Frieden zu ben Betidenegen zu fenden. Mit bem ruffifchen Furftenfohne ging jugleich einer von Brund Gefährten, ben er jum Bifchofe geweiht, ju ben Betichenegen gurud, die nun fammtlich, wie fie früher bereits Brun verfprochen hatten, jum Chriftenthume übertraten. Co wurde für bie romifche Kirche bas wilbe Bolf ber Betschenegen gewonnen. Das Gelingen bes Werts gab Brun ben größten Muth für feine mei= teren Unternehmungen, benn er hatte bie lleberzeugung gewonnen, baß bie Apostel Roms niemals vergeblich gingen.

Von Kiew wandte sich Brun nach Polen und fand bei Boleslaw, ungeachtet berfelbe bereits von Neuem durch König Heinrich angegriffen war, die beste Aufnahme. Dagegen muß am deutschen Hofe ihm dieser Schritt schwer verdacht sein, benn er glaubte in dem Schreiben an Hein-

<sup>\*)</sup> Die Betidenegen theilten fich nach anberen Nachrichten in acht Stämme, vier öftlich und vier weftlich bes Onepr; Brun icheint nur zu ben letten getommen.

rich ihn wiederholentlich feiner Treue verfichern zu muffen und betheuert unter Unrufung bes göttlichen Zeugniffes fein Bemuben, ben Bolen gur Lehnspflicht juruckzuführen und bem Könige eng zu verbinden. Bon Bolen aus fandte Brun alsbald einer feiner Gefährten, bem er jum Bifchof geweiht hatte, mit einem Monch, Namens Robert, und anderen Begleitern über bas Meer zu ben Schweben. Diese Mission hatte fcnell ben glücklichsten Erfolg. Der Fürst ber Schweben - es tann nur Dlaf ber Schooffonig gemeint sein - lieb, ba feine Gemablin überdieß langft Chriftin mar, ben Predigern willig fein Dhr und ließ fich taufen\*), mit ihm nahmen tausend Schweden und fieben Baue bes Landes das Chriftenthum an. Der am Beidenthum haltende Theil bes Bolfes stellte ben Miffionaren nach bem Leben, boch hofften biefe auf eine aludliche Rudfehr. Naberes über bas Schidfal ber Seinen wußte Brun felbst noch nicht, als er an Beinrich fchrieb.

Brun war jest Willens, ben Fußtapfen Abalberts zu folgen und fich ju ben Breugen ju wenden. Boleflam hatte ihm Anfangs ju biefem Buge feinen Beiftand versprochen, war aber bann burch ben König ver= hindert worden seine Zusage zu erfüllen. Dennoch ftand ber Entschluß bes Miffionars feft. Wenn er biefe Reife gludlich vollenden follte, hatte er fich vorgefett, zu ben Liutizen zu geben, beren Befehrung auch ber heilige Abalbert bereits in das Auge gefaßt hatte. "Was Ihr mir" - fo fchreibt er an Beinrich - "an Rath und Beiftand leihen fonnt, um die Breußen und Liutizen zu befehren, verweigert mir nicht, fonbern handelt, wie es einem frommen Konig geziemet, auf ben bie Soffnung ber Welt ruht. Denn wir muffen uns jest mit allem Gifer ruften, um unter bem Beiftande bes beiligen Geiftes bie harten Bergen biefer Beiben ju befehren, und unverdroffen allen Fleiß auf biefes Werk verwenden, welches ber beilige Betrus forbert."

Aber was hatte Brun vom Konige zu erwarten, fo lange biefer

<sup>\*)</sup> Es ift bisher buntel geblieben, mann Dlaf getauft murbe. Rach ber gewöhnlichen Unnahme mar es ber Ungelfachse Siegfrieb, ber ibn taufte, aber Siegfriebs Wirtsamfeit muß nach Ubam von Bremen in eine fpatere Beit fallen. Bewiß ift bagegen, bag icon im Jahre 1013 ein driftliches Bisthum in Schweben bestand, benn Thietmar berichtet (VI. 54), baß ber Beibe Erzbischofs Unwan bereits Bifchof Thurgot von Scara beimohnte.

im Bund mit ben Liutigen, im Rriege mit Boleflam ftanb? Geine Hoffnungen konnten erft bann in Erfüllung geben, wenn fich jener Bund trennte, wenn ber Friede gwifden ben Deutschen und Polen bergestellt murbe. Es mar ibm nicht unbefannt, bag Boleslam nur nothgebrungen ben Rrieg fortfette, und fo trat er fur ihn in biefem Brief ale Bermittler auf. Der 3wed besselben ift flar und beutlich ausgesprochen, obwohl Brun nach feinem Standpunft mehr bas Intereffe ber Miffion, ale bie politischen Berhaltniffe in bas Auge faßt. "Unter zwei großen lebeln," fagt er, "leibet vor Allem jest bie Miffion; unter bem Bund bes Konigs mit ben Beiben und feinen Feindfeligfeiten gegen Boleslam." Die Schuld ber letteren fieht er nicht fowohl in bem Bolen, ale in bem Ronig. Mit ben unverhüllteften Worten wirft er biefem übergroße Barte vor. "Berfuche einmal," heißt es unter Anderem, "nicht allein mit Bewalt, fondern auch burch Bute gu berrichen. Dann wirft Du überall Frieden haben, mahrend Du jest an brei Orten Rrieg führen mußt. Lege bie Barte ab, wenn Du Dich Boleflaw verfohnen willft; hore auf, ihn zu verfolgen, wenn er gern Dir bienen foll." Er versichert auf bas Rachbrudlichste, baß ber Polenherzog zu jeder billigen Berftanbigung bereit fei und bag ber Ronig nicht zu beforgen habe, baß fich ein religiöfer Mann, wie Boleslaw, jemals gegen ihn mit ben Liutizen verbinden murbe; er betheuert fogar, bag ihm Boleflam gu jeber Beit jur Befampfung ber Beiben bie Sand reichen murbe, und ftellt ibm vor Augen, bag in feiner Berfohnung mit bem Bolen ber Untergang bes Beibenthums, ber Triumph ber driftlichen Rirche befchloffen liege.

Wir fennen die unmittelbare Wirfung dieses Schreibens nicht, doch steht soviel fest, daß ein Friede damals nicht geschlossen wurde. Dennoch trat Brun seine Reise nach Preußen an. Ohne Unterstüßung des Königs, ohne Hülfe des Herzogs versolgte er mit achtzehn Begleitern die Straße, welche Abalbert gewiesen hatte. Wir hören von Thietmar erzählen, der einst in Magdeburg Bruns Schulgefährte gewesen war, der Erfolg der Predigt unter den Preußen sei gering gewesen, dennoch sei Brun dis an die östlichsten Grenzen des Landes, die an das Gediet der Russen vorgedrungen, hier auf den Grenzmarken habe man ihn mit seinen Begleitern gefangen gesest und sie sämmtlich am 14. Februar 1009 enthauptet, die Leichen seine undestattet geblieben, dis sie Bolessam mit schwerem Geld von den Preußen eingelöst habe. Bas Thietmar

melbet, war wohl Alles, was Boleflaw über bas Ende ber Misstonare ermittelt hatte. Sie hatten alle den Tod erlitten; es gab keine anderen Zeugen als ihre Mörber. Die Legende wußte freilich nach ihrer Weise später Bestimmteres auch über dieses Martyrium zu berichten.

Brund Tod mar für die Befehrung der Breugen vergeblich. feine Erfolge unter ben Betichenegen find nicht nachhaltig gewesen. Der Friede, ben er mit ben Ruffen gestiftet hatte, bestand ichon im Sommer 1013 nicht mehr, wo die Betschenegen dem Polen nach Riem folgten, und bas Seibenthum hat fich noch lange unter ihnen erhalten. wie vorübergebend Brund Birtfamfeit mar, feine Perfonlichfeit ift beshalb nicht minder anziehend. Fürft von Geburt, Monch burch Wahl, bem beutschen Könige verwandt und ber willigste Dienstmann bes romifchen Papftes, halb fich als Sachfe, halb fich als Romer fühlend, von ben großen Ibeen ber Ottonischen Zeit erfüllt und boch ichon vorarbeitend ben bierarchischen Blanen Roms, wie fie unter Gregor VII. flar an bas licht traten, vermittelt er in fich gleichsam alle Begenfage feines Jahrhunderts. Die beutsche Mission, wie sie in ber Ottonischen Zeit fo benkwürdige Erfolge gewonnen hatte, war im Ersterben, aber noch einmal tritt fie hier in ihrer großartigen, allumfaffenben Tenbeng hervor. Bom ichwarzen Meere bis zur baltifchen Gee und über biefelbe hinaus erftredt fich Brund Thatigfeit. Bor feiner Gefahr erbebt biefer fachfifche Mond, feine Barnung bort er; er folgt nur ber inneren Stimme, bie ihn hinruft, mo es bie Cache bes Glaubens gilt. Satten bie Miffionare fich vordem auf die Macht der deutschen Raifer geftutt, fo hat ihn fein Ronig verlaffen; bei ben Fürften ber Magyaren, ber Ruffen, ber Bolen muß er um Unterftugung betteln und auch ba wird fie ihm, bem Fremb= ling, verfagt ober boch nur burftig und zogernd gewährt. Go unterliegt er, und mit ihm hört bie beutsche Mission im Often auf ein Jahrhundert bin auf. Der Name bes bohmifden Martyrers hallte weithin burch bie Belt; bes beutschen Mannes, ber unter ben Breußen fur ben Glauben geblutet, murbe felbft in ben beutschen ganbern faum gebacht. Konig Beinriche Fahnen folgten nach wie vor die heibnischen Liutizen; neben bem Banner bes beiligen Morit fab man bas von Menfchenblut triefenbe Bilb bes Zuarafi.

Während Brun an ben öftlichen Grenzen Preußens blutete, wurde der Krieg gegen den Polen in den sächüschen Marken fortgeführt, aber matt und ohne nennenswerthe Erfolge. Der König konnte selbst nicht an demselben Antheil nehmen, da der innere Krieg vollauf ihn beschäfztigte. Schon in der Fastenzeit des Jahres 1009 begad er sich wieder an den Rhein und eilte dann nach Schwaben, um das obere Deutschland vor einem Einfall seines aufständigen Schwagers, des Herzogs Heinrich, zu schüßen. Denn bereits ging dieser mit dem Plan um, nach Baiern zurückzusehren, um auch hier den Aufstand zu entzünden. Als der König Schwaben gesichert und zu Augsburg Ostern geseiert hatte, zog er im Mai nach Regensburg, wohin er einen großen Landtag beschied.

Obgleich die baierischen Grafen und herren bem herzog heinrich einen Schwur hatten leiften muffen, baß fie innerhalb breier Jahre fich feinen anderen Bergog erwählen wollten, - ein Gelöbniß, bas ihnen ber König ftreng verwies, - brachte er es boch burch Drohungen und Bersprechungen babin, daß fie bem Bergog absagten. Der Bruder ber Ronigin murbe feines Bergogthums entfleibet, und ber Ronig felbft übernahm von Reuem die Berwaltung bes Landes. Bon Baiern begab fich ber König nach Sachsen, aber nicht um ben Rampf mit ben Polen aufzunehmen, sondern um vielmehr dort ein Seer zu sammeln, bas er nach Lothringen führen fonnte. Selbst die Liutizen mußten ihm hierhin folgen. Im Commer jog er mit großer heeresmacht aus und richtete ben Sauptangriff biesmal gegen Des, bas Bifchof Dietrich vertheibigte. Auf bas Entfetlichfte litt bie Umgegend ber Stadt: bie Saufer bafelbft wurden niedergebrannt, ein Klofter von ben heidnischen Liutigen geplun= bert, bie Meder gerftort und die Weinberge verwüstet. Go hoch ftieg bie Roth, baß 800 von ben Dienstleuten bes Stifts ohne Borwiffen ihrer Berren in die Ferne zogen und bort bettelnd ben Unterhalt suchten. Dennoch ergab fich bie Stadt nicht, und ber Konig mußte endlich bie Belagerung aufheben. Auch in anderen Gegenden Lothringens wurde in tiefem Commer und Berbfte gefampft, wie bei Caarbrud, welches ber König einnahm. Auf beiben Seiten fonnte man fich zulest bes Sieges nicht ruhmen, und ein Waffenstillftand auf langere Zeit beichloß bie Rampfe bes Jahres, nach benen ber Ronig nach Sachsen ging, um abermale bas Beihnachtefeft in Bohlbe ju feiern.

Bahrend ber lothringischen Sandel hatten fich auch hier alle Bande

ber Ordnung gelöst. Die gräuelvollsten Febben waren ausgebrochen, vor Allem in den östlichen Marken. Markgraf Werner von der Rordsmark stand in alter Fehbe mit einem Grafen Dedi, gegen den er jest aufs Neue die Waffen ergriff, ihn auf der Landstraße übersiel und ersichlug. Markgraf Gunzelin von Meißen bekriegte sich mit seinen Neffen, dem Markgrafen Hermann und dessen Bruder Eckard. Der Krieg mit Boleslaw schien fast vergessen. Stand dieser doch mit den meisten sächsischen Hermandsschaft: wie hätten sie da bei ihren Händeln unter einander sich in einen Kampf stürzen sollen, dessen Aufnahme sie am wenigsten gewünsicht hatten? Es ist feine Frage, daß Viele von ihnen mit dem Teinde des Reichs niemals ihre alten Berbindungen gelöst hatten, Mehrere waren dem Könige sogar verrätherischer Umtriebe mit jenem dringend verdächtig.

Darin lag bie Starfe bes Bolen, bag er feines Bolfes und Lanbes Berr war, wahrend Beinrich in seinem eigenen Reiche unabläffig mit miderstrebenden Gemalten zu fampfen hatte, bie theils mit bem außeren Feinde im Einverständniß handelten, theils doch beffen Erfolge nicht ungern faben und erleichterten. Ungeachtet ber weit überlegenen Streit= frafte Beinriche mare es ber ungleichste Rampf gewesen, hatte er nicht andere Berbundete gefunden, bie bas unmittelbarfte Intereffe ju Gegnern bes Polen machte. Es war außer ben Bohmen und Liutigen, die ben Ausbruch bes Rampfes herbeigeführt hatten, vornehmlich ber Ronig Stephan von Ungarn, ber wohl mehr noch aus Furcht vor ber mach= fenden Uebermacht des fiegreichen Rachbarn, als aus verwandtichaftlicher Buneigung zu feinem Schmager bie Waffen gegen ben Bolen ergriff. Cehr mahrscheinlich ftant jene Gesandtschaft bes Bischofs Brun von Augsburg an feinen Schwager Stephan, beren gebacht murbe, mit bem volnischen Krieg in Berbindung. Die Beschaffenheit unserer Quellen verhindert uns, bie Betheiligung Stephans an biefen Rampfen im Gingelnen zu verfolgen, aber fie allein macht erflärlich, bag Boleflam gu einer Zeit, wo ihm an ben beutschen Grengen faum irgendwo ein nennenswerther Widerstand entgegentrat, nicht größere Fortschritte machte. Er begnügte fich Baugen und die laufitifchen Marten befet ju halten, ohne die Elbe zu überschreiten. Wahrscheinlich wandte er feine Waffen während biefer Zeit hauptfächlich gegen bie Ungarn, benen er Die Elowafei - wir wiffen nicht genau mann - entriß und

so die Grenzen seines Reichs von den Karpathen sublich gegen die Donau vorrudte.

Ronig Beinrich hatte bie ihm von ben Luremburgern gegonnte Waffenruhe zu einem neuen ernften Rampf gegen bie Polen zu benupen beschloffen. Doch mußten zuvor Drbnung und Friede in ben fachfischen Marken hergeftellt werben. 3m Unfang bes Jahres 1010 murbe über ben Markgrafen Werner Gericht gehalten, feine Mark ihm abgesprochen und Bernhard, bem Cohne bes fruberen Martherzog Dietrich, ertheilt. Bald barauf traf ein noch ichwereres Geschick ben Markgrafen Gungelin; wegen Landfriedensbruchs und auf die unerwiesene Unschuldigung bes Landesverraths murbe er in Ketten geworfen und Meißen in der Folge bem Markgrafen hermann übertragen, ber fo bie gange Mark feines Baters wieder vereinte. Als bie Berhaltniffe ber Marten von Neuem geordnet und ein Unschlag Boleflame, fich ber Burg Meißen gu bemächtigen, vereitelt mar, begab fich ber Konig nach Baiern, boch er= ließ er jupor ben Aufruf ju einem Kriegszuge gegen bie Polen, ju dem fich bas fachfische Beer im August fammeln follte und an bem er felbst Theil zu nehmen verhieß.

Bu ber bestimmten Frift sammelte fich bas fachfische Beer bei Belgern an ber Elbe; auch bie Bohmen unter Bergog Jaromir ftellten fich. Der Ronig übernahm felbst bie Leitung bes Beeres. Ghe man ausrudte, verhandelte man noch einmal mit dem Feinde. Bergog Bernhard und ber Propft Balthard von Magdeburg wurden an Boleflam als Unterhandler abgeschickt, aber unverrichteter Sache fehrten fie beim, ba fie ben Feind unverzagt fanden. Go ging benn bas Beer bes Ronigs über bie Elbe und brang in bie Laufit ein. Raum aber hatte man bie Grenze berfelben überfcritten und mar bis an einen Ort Ramens Jarina gekommen, als ber Konig und Erzbischof Tagino fcwer erfrankten. Man hielt Rath, mas zu thun fei, und beschloß, ber Konig follte mit bem Erzbifchof unter ber erforberlichen Bebedung über bie Elbe jurudgeben, ber übrige Theil bes Beeres aber gegen bie Dber vordringen. Boleflaw hatte bereits bas land bis jur Dber geräumt und hielt Glogau befest. Ungefährbet famen baber die Sachsen bis vor biefe Fefte, an ber fie in guter Ordnung vorüberzogen, bann aber burch bas land ber Milgener ben Rudweg antraten. Die Bolen verlangten im Vertrauen auf ihre überlegene Bahl nach einem Angriff; Boleflam hemmte jedoch ihren friegerischen Ungeftum. "Das Beer, bas ihr fehet," fagte er, "ift klein an Zahl, aber reich an tapferen und auserlesenen Kriegern. Greise ich es an, so bleibe ich, siegend ober besiegt, für die Zukunft geschwächt, der König wird aber bald ein neues Heer um sich sammeln." So wurde der Heimzug des deutschen Heeres vom Feinde nicht beunruhigt. Nur heftige Regengüsse hielten es auf, boch kam man ohne erhebliche Verluste dis an die Elbe. Die Böhmen zogen nach Hause; die Sachsen setzen über den Strom (Septemsber 1010) und eilten dann nach Merseburg, wo sie der König, bereits von seiner Krankheit genesen, freundlich empfing. Waren auch nicht große Siege gewonnen, so hatte man doch Boleslaw noch einmal aus den Elbgegenden, die er bereits als sein Eigenthum ansah, zurücksgewiesen.

Den König beschäftigte ber Bebante, Die zerftorten Burgen in ber Lausit ungefäumt berzustellen, boch riefen ihn wichtige Geschäfte bald nach anderen Seiten. Nachdem er bas nächste Weihnachts und Ofterfest in Franken verlebt und bann in Regensburg langere Beit Sof ge= halten hatte, begab er fich im Anfange bes Monats Juli 1011 nach Mainz, wohin er einen Reichstag berufen hatte, auf bem er bie Streis tigkeiten mit seinen Schwägern endlich ganz auszutragen hoffte. Soweit fam es freilich auf bem Reichstage nicht, boch wurde abermals ein langerer Waffenstillstand geschlossen, den die Luremburger freilich schlecht genug hielten. Als der Herzog Dietrich von Oberlothringen, ber Bischof Saimo von Berbun und andere Bifchofe von Maing fortritten, wurden fie plöglich bei Odernheim von den Luxemburger Brüdern Seinrich und Dietrich mit ihrem Unhange, in bem fich auch Pfalzgraf Chrenfried und beffen Bruber Seinrich befanden, aus einem Sinterhalt überfallen und unter ihrem Gefolge ein gewaltiges Blutbad angerichtet. Nur mit genauer Noth entfamen bie Bischöfe, mahrend Bergog Dietrich schwer verwundet in Gefangenschaft gerieth und bas Leben lediglich feiner Berwandtichaft und früheren Freundschaft mit ben Luremburgern banfte. Er wurde nach Tomburg, einer Burg bes Pfalggrafen, gebracht und erft nach langerer Zeit gegen Geifeln in Freiheit gefett. Diefer Streich ber Schwäger bes Königs, fast unter feinen Augen ausgeführt, bewegte alle Gemüther; noch lange nachher ergablte man fich bavon, und im Sprichwort wunschten fich Freunde, fie mochten nie nach Dernheim fommen. Als ber König sofort ju Tribur (18. Juli) bas unerhörte Greigniß erfuhr, unterbructte er mit feiner gangen Geelenftarte ben Un=

muth über biefen Frevel. Nicht gegen seine Schwäger, die er boch noch gütlich zu versöhnen hoffte, wollte er von Neuem die Waffen ergreifen: seine Gedanken waren vielmehr einzig und allein auf die Beendigung bes polnischen Krieges gerichtet.

Im Winter fehrte ber König nach Cachsen gurud und beschäftigte fich fofort mit den Vorkehrungen zu einem neuen Feldzuge gegen Boleslaw. Noch im Januar 1012 ließ er Lebusa, eine Stadt im Laufigerlande\*, bie Beinrich I. einst hatte zerftoren laffen, von fachfifchen Kriegsmannen herstellen. Der Umfang ber Stabt, eines Mittelpunfts wendischen Berkehrs früherer Zeiten, mar febr bedeutend: nur nothdurftig wurden beshalb bie weiten Befestigungen erneuert und etwa taufend Mann als Befatung in ihr gelaffen. Bier hoffte ber Konig einen wichtigen Stuppunkt für weitere Unternehmungen gefunden gu haben, von benen er fich alles Gute versprach. Unders bachten bie Sachsen, Die überdies nicht wenig entmuthigt wurden, als fich balb barauf Bergog Jaromir, bisher bes Konigs treuester Berbundeter, von feinem Bruder Ubalrich entthront, nothgebrungen zu bem Polenherzog flüchtete. Dennoch betrieb ber Ronig unverzagt ben Krieg, zugleich eifrig bemüht fich noch vor Eröffnung beffelben feine inneren Feinde zu gewinnen. Deshalb mandte er fich noch einmal nach Lothringen, wo er bas Ofterfest zu Lüttich feierte. Wenigstens soweit brachte er es bier, daß Wege ber Berftandigung eröffnet wurden; ein großes Fest ber Berfohnung hoffte er bei ber bamals nahe bevorftehenden Ginweihung bes Bamberger Dome begeben zu fonnen. Auch feine Schwäger berief er zur Feier bes für ihn fo glüdlichen Tages (6. Mai); fie ftellten fich ein, aber seine friedlichen Absichten scheiterten, vornehmlich, wie es icheint, an der Starrheit bes Bifchofe Dietrich, ber fich mit Befchwerben gegen ben König fogar an ben Stuhl Petri gewandt hatte. Der König begab fich, nachbem er wohl Manchen feiner Gegner gewonnen, aber boch die Triebfedern des Aufruhrs nicht völlig gebrochen hatte, im Juni nach Cachfen gurud. Er fab, es bedurfte eines neuen Rampfes in Lothringen, um feine Schwäger zu unterwerfen, eines Kampfes, an bem er fich felbst betheiligen muffe. Um so geneigter zeigte er sich beshalb auf Friedensunterhandlungen einzugehen, zu benen Boleflam abermals bie

<sup>\*)</sup> Jest ein Dorf zwischen Dahme und Schlieffen; man fieht noch heute bort Refte ber alten Balle.

Hand bot. An einem Orte, ber Sciciani genannt wird, hatte Walthard, so eben nach Taginos Tode zum Erzbischof von Magdeburg ernannt, eine Zusammenkunft mit dem Polen; die Verhandlungen scheiterten insbessen auch biesmal, wir wissen nicht aus welchem Grunde.

Im Commer 1012 mußte fo ber Ronig gegen feine Comager und gegen ben Bolen zu berfelben Zeit aufo Neue bie Waffen ergreifen. Er selbst begab fich nach Lothringen; als Statthalterin in Sachsen ließ er feine Gemahlin gurud und übertrug bie Führung bes Seeres bem Erzbischof Walthard. Der Krieg in Lothringen brebte fich abermals, wie im Jahre 1009, um bie Belagerung von Met. Eng wurde bie Stadt vom Ronig umschloffen gehalten, und bie Roth in berfelben ftieg enblich zu folder Bobe, baß fie fich bem Konige ergab. Die Freute über biefen Erfolg ftimmten indeffen bie Radrichten, bie ber Konig vor Met aus Cachien empfing, bedeutent herab. Gegen Ente bes Monats Juli hatte fich bas fachfische Seer bei Belgern an ber Elbe gefammelt, aber unter Borzeichen ber übelften Art. Erzbischof Walthard erfrantte unerwartet und ftarb bald barauf (12. August), ber Gesinnung bes neuen Böhmenherzogs glaubte man nicht trauen zu fonnen, zugleich löfte fich ber Bund mit ben Liutigen, und Manche ber Cachfen felbft, wie der abgesette Markgraf Werner und Eckard, ber Bruder bes Markgrafen hermann, ftanden offenfundig mit bem Bolen im Bunde. Da fank felbft ben Beften ber Muth, und bas Beer lofte fich auf, ehe es noch bie Elbe überschritten hatte. Indeffen fiel Boleflam aufe Neue in bie Laufit ein und belagerte Lebufa. Da bie Elbe plötlich weit austrat, ichien es ben Cachfen unmöglich bie Burg ju entfeten. Um 20. Auguft wurde Lebufa erfturmt, geplundert, in Brand geftedt und Die gange Befatung entweder niebergebauen ober in die Knechtschaft geführt. Das Laufiger= und Milzenerland fiel wieder vollständig in die Sande ber Bolen; Die Sachsen begnügten fich Meißen und bas Elbufer zu fichern.

Im September kehrte ber König nach Sachsen zuruch und ordnete sogleich mit fester Hand die durch und durch zerrütteten Berhälnisse des Landes. Mit den Liutizen stellte er auf einem Landtage zu Arneburg das gute Bernehmen her. Der schwächliche Herzog Jaromir, der sich von dem Polen jest zu dem Könige flüchtete, fand am Hofe nicht die erwartete Aufnahme. Es wurde ihm zur Last gelegt, daß er eine baierische Kriegsschaar, die ihm zur Bedeckung übergeben war, ohne Wissen des Königs hatte niedermegeln lassen, weil sie sich angeblich mit

dem Polen verständigt hatte: aus diesem Grunde wurde er seines Hersogthums entkleidet und nach Utrecht in Haft gebracht. Sein Bruder Udalrich, von dem sich der König ein besseres Regiment versprach, wurde nach Mersedurg beschieden und hier mit der Herrschaft belehnt, die er sich eigenmächtig angemaßt hatte. Man verwunderte sich über diese auffällige Entscheidung des Königs; man staunte und murrte über seine Strenge, als er wenig später jene sächsischen Herren, die sich mit Boleslaw verdündet hatten, in die Acht that. Aber er traf mit allen diesen Maßeregeln das, was der Augenblick forderte: die Ordnung kehrte zurück, und zugleich konnten neue ausgedehnte Rüstungen gegen Boleslaw bestrieben werden.

Indeffen hatte der König eine große Synode auf den 11. November nach Coblenz berufen, um nun auch mitgeistlichen Waffen seine inneren Feinde zu bekämpfen. Er trat hier felbst in die Mitte der Bischöfe, und diese beschlossen, was er von ihnen verlangte. Dem Bischof Dietrich wurde bis zu seiner Unterwerfung das Messelsen untersagt und alle Rebellen mit dem Banne bedroht, wenn sie dem Könige noch ferner den Gehorsam versagten. Der Verlust von Metz und dieser Beschluß der Synode brachten in der That Dietrich und seine Genossen endlich zur Besinnung. Sie baten vor dem König erscheinen und seine Gnade nachsuchen zu dürsen. Er beschied sie nach Mainz vor seinen Richtersstuhl, wo sich auch Einige von ihnen stellten, Berzeihung erbaten und erhielten; selbst Bischof Dietrich machte seinen Frieden nun mit dem König. Einzelne der Rebellen beugten sich freilich auch jetzt nicht, aber sie verkrochen sich scheu in den Winkel und erregten für den Augensblick faum noch ernste Besorgnisse.

Der Sieg bes Königs über bie Aufständigen wirkte sofort auch auf den Polen zurück. Eine Friedensgesandtschaft desselben stellte sich unerwartet im Anfange des Jahres 1013 vor Heinrich ein, der das Weihnachtssest nach seiner Sitte zu Pöhlbe begangen und sich gleich darauf nach Allstädt begeben hatte. Boleslaw wollte jest aufrichtig eine Berständigung, nicht minder der König, der eben damals den Gedanken zum Römerzuge mit Lebendigkeit ergriffen hatte. So führten die Unterhandslungen diesmal schnell zum Ziele. Schon im Februar des Jahres 1013 erschien Mesco, der Sohn des Polenherzogs, zu Magdeburg am Hossager des Königs, um ihm den Lehnseid zu leisten. Nach einer langwierigen Krankheit, die Heinrich damals überstand, begab er sich

nach Grona (24. April): hier hielt er einen Reichstag ab und traf bie erften Borfebrungen fur feinen Romerzug, ben er langft beabsichtigt hatte, ben er aber immer aufe Reue hatte verschieben muffen. Rach bem Schluß bes Reichstags fehrte er nach ben öftlichen Gegenben gurud und feierte bas Pfingftfeft zu Merfeburg. Sier trat nun Bergog Boleflam felbst vor bas Ungesicht bes Ronigs. Im festlichen Aufzuge trug ber tapfere Bole, ber fo oft ringoum feine Feinde gu Baaren getrieben hatte, bem beutschen König abermals bas Schwert beim festlichen Kirchgange vor und bekannte fich baburch vor aller Welt als beffen Bafall. Große Geschenke brachte er bem Konige bar; größere empfing er als Begengabe und erhielt überdies jene Lander, nach beren Befit er lange getrachtet hatte, bas Lausigerland und bas Land ber Milzener, als Leben. Sie gingen fo zwar nicht bem Reiche, wohl aber ben Deutschen verloren; ein sechsjähriger Krieg hatte ihnen entwunden, mas ber Bosener Friede ihnen beließ. Es war nicht ber erwünschte Ausgang bes Kampfes, wie auch bem Könige nicht entging: aber unmöglich mar es bei ber Lage ber Dinge, bei ber Untuft ber Sachsen an biefem Rriege, bei allen jenen Bebrängniffen innen und außen, aus benen nur ber unverzagte, nie rathlofe Ginn bes Konigs bas Reich mit großer Muhe geriffen hatte, für ben Augenblick mehr zu erreichen.

Als bie beiben alten Gegner, die rüftigsten Kriegsfürsten ihrer Zeit, in Merseburg schieden, wandten sich ihre Wege weit auseinander. Bolestam zog wider den russischen Großfürsten gen Kiew; Heinrich wandte seine Schritte über die Alpen, um von dem Nachfolger des heiligen Petrus in Rom die Kaiserkrone zu empfangen.

7.

## Beinrichs II. Römerzug und Raiserfrönung.

Im Jahre 1008 erschien einst, wie erzählt wird, bem König ein merkwürdiges Traumgesicht. Es war ihm, als sei er im Kloster bes heiligen Emmeram zu Regensburg und bete am Grabe seines alten Lehrers, bes Bischofs Wolfgang; bieser selbst aber trete zu ihm und verweise ihn auf eine Schrift an der nahen Wand. Hier standen die

räthselhaften Worte geschrieben: "Nach sechs!" Nach sechs Tagen, glaubte ber König, mürbe er sterben, und widmete sich ganz frommen Werfen. Aber die sechs Tage gingen vorüber, ohne daß ihn ein Unstall betraf; ebenso sechs Monate und sechs Jahre. Als dann zum siebenten Mal der Jahrestag jenes Traumes wiederkehrte, wurde Heinsich in Rom zum Kaiser gekrönt. So unvermuthet, wie ihm, war diese Erfüllung des Traums seinen Zeitgenossen, die dem kränkelnden Mann nur ein kurzes Leben geweissagt hatten. Mit höhnischer Freude hatten seine Feinde oft verkündet, unmöglich könne er lange regieren, niemals werde er die Kaiserkrone gewinnen: nun regierte er schon im zwölsten Jahre und stieg rüstig zu den Stufen des kaiserlichen Throns hinan.

Was aber war es, was Heinrich gerade damals, als er den Polenstrieg faum beendigt, die inneren Feinde noch nicht vollständig untersworfen hatte, nach Rom zu ziehen bewog, um eine Krone zu suchen, nach der er sich die dahin nicht gerade lüstern zeigte? Denn, hatte er auch schon im Jahre 1007 den Plan einer Romfahrt gehegt, so war derselbe doch dald von ihm aufgegeden und in der Folge immer auß Reue von ihm verschoben worden. Wenn er das Unternehmen jeht mit ganz anderem Eiser betrieb, wirkten unsehlbar ebensosehr die Bershältnisse Italiens, als die innere Lage Deutschlands auf seinen Entschluß ein.

Die schwere Rämpfe Beinrich auch zu bestehen hatte, er mar bis= ber entschieden im Uebergewichte geblieben. Boleflam hatte fich aufs Reue als fein Bafall befannt, feine inneren Gegner waren theils überwaltigt, theils hatten fie wenigstens fur ben Augenblid bie Baffen niedergelegt, überdies mar in feinem Dienft bereits ein neues Befchlecht emporgekommen, welches ichon im eigenen Intereffe bie fonigliche Sache vertreten mußte. In ben legten Jahren hatte ber Ronig nämlich mehrfach Gelegenheit gefunden, wichtige weltliche und geiftliche Memter bes Reichs mit Mannern feiner Bahl zu befegen. 3m Februar 1011 waren rafch nach einander ber Bergog Bernhard I. von Sachsen und Erzbischof Willigis von Mainz gestorben. Cachfen ging von Bergog Bernhard auf feinen gleichnamigen Cohn über, auf ben fich bie Treue bes Laters gegen ben Konig zu vererben ichien. Bu Willigis Rachfolger murbe ber Abt Erfanbald von Fulda bestellt, ein ftiller Mond, ber fich zu bescheiben mußte. Roch in bemfelben Jahre ftarb auch Berjog Konrad von Karntben, ber fieben Jahre lang nach bem Tode feines

Baters Dito bas Herzogthum befleibet hatte. Ronrab hinterließ einen gleichnamigen Cohn, ber aber noch im Anabenalter ftant. Richt biefem, sondern wider seine Gewohnheit einem Manne aus einem anderen Saufe übertrug ber König bas erledigte Berzogthum. Abalbero aus bem Geschlecht ber Eppensteiner, beffen von feinem Bater Markward ererbte Graffchaften im Murgthale lagen, wurde ber neue Bergog von Rarnthen. Schon feit einer Reibe von Jahren hatte er bie Marfgraffchaft im öftlichen Rarnthen befleibet und burch bie Gunft Ottos III. und Beinrichs II. große Schenfungen und Leben gewonnen; feine Gemahlin Beatrir war eine Tochter bes Bergogs Bermann II. von Schwaben, eine Schwester ber Wittme bes eben verftorbenen Konrab. 3m Jahre 1012 ftarb bann ber junge und finderlose Bergog Bermann III. von Schwaben. Mit ihm endete ber Mannostamm jenes franklichen Saufes, bas einft Ronig Beinrich I. mit Schwaben belebnt und bas fich bort unter vielen Wechselfällen gulept im Bergogthum behauptet hatte. Noch maren mehrere Schmeftern bes verftorbenen Bergogs am Leben; außer Beatrix, ber Gemablin Abalberos, und außer Mathilbe, die fich nach bem Tobe Bergog Konrads in zweiter Che mit Graf Friedrich, bem Cobne bes Bergogs Dietrich von Dberlothringen vermählte, lebte Bifela, Die altefte Schwefter. Sie, ein fcones und ftolges Weib, war jung bem fächfischen Grafen Brun, einem Berwandten ber Ottonen, verheirathet worden; fruh bes Gemahls beraubt, hatte fie bann ihre Sant bem ritterlichen Babenberger Graf Ernft, bem Bruber bes Markgrafen Seinrich von Deftreich, gereicht. Diefe Edweftern, bes Ronigs Bafen, hatten burch ben vom Bater ererbten gewaltigen Reich= thum, burch ihren Einfluß am Hofe und vor Allem durch ihre Unsprüche an bie burgundische Erbichaft eine große Bebeutung. Es war Gifela, bie ihrem Gemahl bamals bas Bergogthum Schwaben gewann; Bergog Ernft, ein gedemuthigter und verfohnter Begner bes Ronigs, zeigte fich Diefer Auszeichnung murbig. Etwa zu berfelben Zeit erlosch mit Bergog Dtto von Niederlothringen ber Mannoftamm ber Rarolinger; burch feis nen Tot murbe abermale ein Bergogthum erledigt, welches überbies burch bie befonderen Berhältniffe bes Konigs von ber größten Bichtigs . feit war. Er übertrug es bem tapferen Gottfried aus bem Gefchlecht ber Urbennergrafen, bem Cohne jenes Gottfried, ber unter Otto II. und III. Lothringen bem beutschen Reiche erhielt, einem Bruber jenes Grafen Friedrid, welcher bie Welt verlaffen und die Eluniacenfer nach Lothringen

geführt hatte. Ein anberer Bruber, Hermann, war damals Graf von Verbun und entsagte später ebenfalls der Welt; der vierte Bruder, Gozelo mit Namen, war Graf von Antwerpen. Dieses Geschlecht wurde jest weithin das mächtigste Lothringens und eine der frästigsten Stützen der königlichen Sache. In den Jahren 1012 und 1013 ereignete es sich auch, daß die erzbischöslichen Stühle von Magdeburg und Hamburg erledigt wurden; gegen den Willen des Klerus und der Stiftsvasallen erhob der König seine Kapellane Gero und Unwan auf diese ersten Vischofssisc des sächssischen Landes. Beide waren Sachsen von Geburt, aber ganz in seine Reichspolitif eingeweiht; Unwan von Bremen, ein Neffe des Bischofs Meinwert von Paderborn, stand überdies in weitläuftiger Verwandtschaft mit Heinrich.

So gewiß burch biefe Ernennungen und Belehnungen bie Abfichten bes Königs fur bas Reich mannigfache Forberung fanden, fo gewiß erweckten fie ihm boch zu seinen alten Feinden noch neue. Was in Rarnthen gefchehen war, mußte ihm bie Rachkommenschaft bes Bergogs Dtto, bas erfte Beschlecht bes rheinischen Frankens, vollends entfremben. Die Erhebung Gottfrieds von Lothringen reigte nicht nur aufe Neue bie Luremburger und ihren machtigen Schwager, ben reichen Grafen Berhard, beffen Guter und Leben fich weithin burch gang Lothringen und ben Elfaß erftreckten, fondern verfeindete ihn auch mit ber Rach= fommenschaft ber alten Landesherzoge, ber Familie Bifilberte, Die in dem Grafen Lambert von Lowen bamale ihr Dberhaupt befaß. Es mar vorauszusehen, baß bie neue Ordnung ber Dinge abermals zu inneren Rämpfen führen wurde. Wie wenig aber ber fonigliche Name genügte, um die widerstrebenden Mächte Deutschlands bauernd in Baum zu balten, hatten die letten Jahre gezeigt. Es bedurfte fur ben Ronig einer glangvolleren Stellung, einer höheren Beihe, neuer Aufpicien, follte bie beutsche Krone wieber so hell, wie einft in ben Tagen Ottos bes Großen, leuchten. Dhne ben Glang bes Raiferthums ichien weber ber beutiche Abel zu beherrichen, noch konnte ber Konig, ohne fich bes Papftthums ju verfichern, feine gebietenbe Stellung über ben Klerus auf bie Dauer behaupten. So mar es mohl vor Allem bie Lage Deutschlands, bie ben Konig jum Romerzug trieb.

Aber auch die Berhältnisse Italiens selbst riefen Heinrich über die Alpen. So tief ber erste Zug bes Königs nach ber Lombardei Arduin gedemüthigt hatte, war dieser boch nicht vernichtet und hatte sich, sobald

bie Deutschen bie lombarbischen Stäbte geräumt, wieberum ben Augen ber Welt gezeigt. Allmählich gewann er hier und ba von Neuem Anerkennung, vor Allem in Pavia, wo man bie Berrichaft ber Deutschen am tiefften haßte. Aber zu einer gesicherten Berrichaft brachte er es nicht wieder. Die machtigeren Bischöfe bes Landes stellten fich in Die Mitte ber ftreitenben Barteien und benutten die Verwirrung, um fich zu größerer Selbstständigfeit zu erheben. Go ber Erzbischof Arnulf von Mailand; fo auch Abalbert von Ravenna, ber ohne fonigliche Genehmigung die erzbischöfliche Burbe nach Friedrichs Tobe gewonnen hatte und felbft bann behauptete, ale ber Konig feinem Salbbruber Arnold, einem naturlichen Cohn Bergog Beinriche, bas Ergbisthum übertrug. Die fleineren Bifchofe, am meiften von Arbuin bedrängt, suchten bagegen eine Stupe jenfeits ber Alpen ju finden; fie maren die treueften Unhanger Beinriche und ftellten fich haufig an beffen Sofe ein. Ergebene Unhanger fant bagegen Arbuin unter bem Abel. Die nieberen Bafallen Italiens hatten von jeher ihr Intereffe mit feiner Sache verbunden, aber auch unter ben mächtigen Serren gablte er Freunde. Manche ftanden ihm burch Bermandtschaft nabe; so ein Sohn jenes Marfgrafen Otbert, ber einft Otto ben Großen ben Weg nach Rom bereitet hatte und zu großem Unsehen gelangt mar. Diefer Otbert II., einer ber Boreltern bes ruhmreichen Saufes Efte, führte ben Titel eines Martgrafen, feine Befitungen erftrecten fich weit burch bie Combardei und Tofcana, in Mailand und Genua ftanben ihm die letten Refte ber gräflichen Gewalt zu. Otberte Geschlecht und noch Undere aus ben erften Saufern bes Landes hielten es offen ober im Stillen mit Arbuin.

Indessen war die Macht des hohen Abels nicht allein durch die bischösstiche Hoheit und den auffässigen Trop der niederen Basallen, sondern auch durch den Aufschwung der Bürgerschaften sehr beschränkt. Schon stiegen die toscanischen Städte zu einer Macht und einem Reichthum, welcher die Markgrafen Tusciens immer mehr in den Schatten stellte. Bisa wetteiserte im Handel bereits mit Amalsi und Benedig und vertheidigte sich mit eigener Macht gegen die Angrisse der Sarazenen; es glänzte als die Nebenbuhlerin Luccas, wo der Sis der Markgrafen stand. Auch Luni war eine blühende Handelsstadt, und Florenz sam eben empor. Und die toscanischen Städte hatte Genua bereits überholt, am meisten vorgeschritten in dürgerlicher

Freiheit, mit seinen Schiffen bie See bebedent. Alle biese Statte nun, die von der Uebermacht des Abels für ihre junge Kreiheit zu fürchten hatten, hielten beharrlich zu heinrich; feine größere Stadt jensseits des Apennin erfannte dauernd Arduins Herrschaft an. Es war der wunderbarste Zustand, in dem sich Italien befand: zwei Könige beherrschten dem Ramen nach das Land, und indessen sührte der Erzebischof von Mailand auf eigene Hand sein Her gegen die Bürger von Asti, und die toscanischen Städte schlugen bald unter einander, bald gegen die Araber blutige Schlachten.

Und welche Stellung nahm endlich Rom mabrent biefer Wirren ein? Als Otto III. ftarb, mar es in vollem Aufftande, aber nichts bestoweniger erhielten fich bie außeren Formen, Die er geschaffen. Der Patriciat und bie Prafectur bauerten fort, nur bag ber engbergige Beift bes romifden Stadtadels fofort biefe Formen erfüllte. Johannes Grescentius, ber Cohn bes von Otto III. enthaupteten Grescentius, bemachtigte fich bes Patriciats: aber bas Schickfal feines Baters bebenfent, hütete er sich ben Born bes beutschen Königs zu reizen. erkannte Beinrich als ben Raifer ber Zufunft an, ehrte ihn burch Befandtichaften und Geschenke, suchte jedoch angitlich zu verhüten, baß er feine Schritte nach Rom lenke. Satten bie allgemeinen Intereffen ber abendlandischen Kirche bie letten Papfte erhoben, fo waren es nun abermals bie fleinlichsten Rucksichten, welche bei ber Befetung bes Stuble Petri entschieden. Auf Papft Silvester II., ber am 12. Mai 1003 balb nach seinem faiferlichen Zöglinge ftarb, folgten rafc nach einander 30= bann XVII., XVIII. und Gergius IV., fammtlich Romer von Geburt. Wir wiffen wenig mehr von ihnen, als baf fie entweder willig Bertzeuge bes Patricius maren oter boch es wiber Willen fein mußten. Als bann im Jahre 1012 Papit Sergius IV. und Grefcentius balb nach einander starben, erhob sich eine Abelsfaction in Rom, welche die Berrichaft ber Crefcentier ju brechen fuchte; an ihrer Spipe ftanden bie Grafen von Tusculum. Bei ber Wahl bes neuen Bapftes theilten fich bie Stimmen. Die Mehrzahl entschied fich fur Theophylact, ben Sohn bes Grafen Gregor von Tusculum, einen flugen und hochstrebenben Priefter, welcher überbies bie gange Macht feines Saufes gur Stupe hatte; die Partei ber Erescentier marf bagegen einen unbedeutenben Menichen, mit Namen Gregor, jum Papfte auf. Gin Rampf entspann fich in ber Stadt gwifden ben beiden Ermabtten; bas Glud entschieb

für Theophylact, ber alsbald nach alter Sitte geweiht wurde und ben Namen Benedict VIII. annahm. Mit der Ariegsmannschaft seines Hauses brach der neue Papst sosort die meisten Burgen der Erescentier und stellte die päpstliche Herrschaft im römischen Gebiet her; in der Stadt theilte er die Macht mit seinen Brüdern Romanus und Alberich, die sich Consuln, Herzoge und Senatoren der Römer nannten. Der Patriciat war seiner Bedeutung nach von den Erescentiern auf die Tusculaner übergegangen, wenn sie gleich den Namen desselben nicht annahmen.

Inbeffen hatte fich ber Gegenpapft fluchtig an ben Sof bes beut= ichen Königs begeben. Weibnachten 1012 empfing ihn Seinrich gu Bobibe. Er verfprach bemnächft nach Rom ju fommen, um ben Streit nach ben Bestimmungen ber Birche ju entscheiben, verbot aber bem Flüchtling inzwischen alle Amtobandlungen und nahm ihm bas papft= liche Kreuz, bas Abzeichen feiner Burbe. Geitbem maren Beinrichs Gebanken ernstlich auf die Romfabrt gerichtet, boch war er nicht von fern gewillt fich fur bas gebemuthigte Gefchopf ber Erefcentier gegen ben zu Rom anerfannten Papft in einen Kampf zu fturzen. Bielmehr fandte er den Bischof Walter von Speier nach Rom, um mit Benebict VIII, über die Raiferfronung zu unterhandeln. Walter führte die Sache mit Befchid. Benedict, fcon im Befige Rome, wurde von Seinrich als ber rechtmäßige Nachfolger Betri anerkannt und erbot fich Da= gegen bem Konige Die Thore Roms ju öffnen und ihn in St. Beter ju fronen. Durch Bertrag und Git sicherten sich Papit und Konig. In abnlicher Beife, wie einft Dtto ber Große, follte Beinrich gur Raisertrone gelangen.

Nachbem ber König im Sommer 1013 noch einmal die rheinischen Gegenden besucht hatte und gegen den Herbst nach Sachsen zurückgekehrt war, eilte er mit seiner Gemastlin nach dem oberen Deutschland, wo sich das Heer zum Römerzuge sammelte. Es war nicht sehr zahlreich, fast allein von den Bischösen ausgebracht, doch schien es ausreichend, um einen italienischen Feind zu befämpfen, zumal die Ritter dem Könige treu ergeben und voll gutes Muthes waren. Im Ansang des Winsters überstieg man, ohne irgend einem Widerstand zu begegnen, die Alpen. Arduin, dem nach einer neuen Begegnung mit einem deutsschen Here nicht gelüstete, hatte sich in eine seiner Testen zurückgezogen und demüthigte sich so tief, daß er gegen die Belehnung mit einer

Grafschaft ber Herrschaft Italiens zu entfagen versprach; er erbot sich auch seine Sohne bem Könige als Geiseln zu stellen. Mit Berachtung wies ber König bas feige Anerbieten zurud.

Pavia, wie ergrimmt auch immer gegen die deutsche Herrschaft, öffnete, der furchtbaren Rache Heinrichs gedenkend, ihm ohne Zögern die Thore. Hier feierte der König das Weihnachtssest; von allen Seiten strömten die Bischöfe und Nebte Italiens herbei, die in dem Deutschen ihren Beschüßer gegen die Gewaltthaten der heimischen Herren sahen. Als Beschüßer der Kirche vor Allem trat Heinrich auf. Die strenggesinnte Partei des Klerus knüpste an seine Erscheinung große Hosfnungen; stellte sich doch auch Odilo, der Abt der Nebte, der Mittelspunkt aller reformatorischen Bestredungen in der Kirche, abermals an Heinrichs Hof in Pavia ein und blieb fortan der unzertrennliche Besgleiter des Königs auf diesem Zuge.

Ohne Arbuins weiter zu achten, setzte Heinrich seinen Zug nach Ravenna fort, wohin ihm Papst Benedict entgegenkam. Eine große Synobe wurde hier im Januar des Jahres 1014 vor Kaiser und Papst gehalten. Biele Uebelstände der Kirche wurden gerügt, alte Bunden geheilt, mißachtete Ordnungen in Erinnerung gebracht. Der Eindringsling Abalbert mußte den erzbischöslichen Stuhl von Ravenna räumen, und des Königs Bruder Arnold wurde auf benselben zurückgeführt. An alle Bischöse und Aebte Italiens erging der Besehl Berzeichnisse über die ihnen entfremdeten Kirchengüter einzureichen und anzugeben, wie und wann sie dieselben verloren hätten und in wessen händen sie sich zur Zeit befänden.

Nachbem sich die Synobe aufgelöst hatte, eilte Papst Benedict dem Könige voraus nach Rom, wo er ihm den glänzendsten Einzug bereitete. Als er an den Stusen der Petersfirche den König empfing, überreichte er ihm als Geschenf einen goldenen Reichsapfel, ein Bild der beherrscheten Welt, von kostdaren Edelsteinen in sich schneidenden Kreisen eingesfaßt und auf der oberen Seite mit einem strahlenden Kreuze geschmückt. Heinrich verstand den Sinn des Kreuzes auf dem Reichsapfel, er verstand die Bedeutung der Edelsteine als Symbol der christlichen Tusgenden. Nachdenkend betrachtete er das Geschenf und sagte dann zum Papst: "Ein sinnreiches Wert, heiliger Bater! Du hast mir damit unter der Hand eine Lehre geben wollen, wie ich zu regieren habe." Darauf besahl er den Apfel mit anderen Geschenken seiner Huld nach

Cluny zu bringen; für die Mönche bort, äußerte er, welche ber Hoffahrt ber Welt ben Rücken gewendet und auf des Heilands Kreuz allein ihre Blicke zu richten hätten, eigne sich solches Geschenk besser, als für ihn, der in die Kämpfe ber Welt versetzt sei.

Um 14. Februar fand bie feierliche Kronung Beinrichs und Runigunbens in St. Beter ftatt. 3m glangenben Buge begaben fich Beibe jum Dom, rechts und links von zwölf romifchen Großen umgeben. Einen muftischen Sinn legte man in die Zwölfzahl, wie in die Art bes Aufzugs; feche gingen nämlich in jugenblicher Tracht mit geschorenem Barte, feche ungefchoren und auf Staben geftust. Un ber Bforte ber Kirche trat ber Bapft, von bem romischen Klerus umgeben, bem föniglichen Baare entgegen und fragte ben König, ob er ein treuer Schutherr und Schirmvogt ber romischen Rirche sein und ihm und feinen Nachfolgern in allen Dingen Treue beweifen wolle. Als bies ber König bejahte, öffneten fich die Thore bes Beiligthums fur ibn und feine Gemahlin. Beibe empfingen fobann nach bem alten Brauche ber Borfahren bie heilige Salbung und die faiferlichen Kronen. Die Krone, die Beinrich bisher als Konig zu tragen pflegte, brachte er auf bem Altare bes heiligen Betrus bar, mo fie über bemfelben zum bleibenben Unbenfen eine Stelle erhielt. Daß Beinrich andere Gefchenke zugleich bem Stuhle Betri gemacht habe, wird nicht überliefert; boch überließ er ihm noch am Tage ber Kronung eine Burg im Bergogthume Epoleto gegen vier Besitzungen beffelben in Deutschland, bie fvater an Bamberg famen. Es ift faum zu bezweifeln, baß Beinrich damals auch die Rechte bes Papites über ben Erarchat in allgemeinen Alusbrücken anerkannt haben wird: aber bies hinderte ihn nicht brei Jahre fpater feinen Bruber Ergbischof Arnold mit ber Stadt Ravenna und den Graffchaften im Erarchat, die früher Gerbert und beffen Rade folger innegehabt hatten, burch einen Miffus belehnen zu laffen.

Recht und Ordnung in Rom herzustellen, ließ der Kaiser seine erste Sorge sein. Wie die geistlichen Angelegenheiten auf einer Synode geordnet wurden, so die weltlichen auf großen Tagsahrten vor Kaiser und Papst. Endlich waltete wieder einmal eine starte Hand über dem verwilderten Treiben des römischen Abels: daher ist est nicht zu verswundern, wenn sich Unmuth und Widerstandslust in der Stadt regten. Am 22. Februar kam es zum Ausbruch einer Empörung. Die Urheber berselben sollen drei vornehme Lombarden, Hugo, Azo und Ezelin, die

Söhne bes Markgrafen Otbert, gewesen sein. Auf ber Engelsbrucke entspann sich ein bartnäckiger Rampf zwischen ben Aufständigen und den Deutschen. Erst die Nacht trennte den Rampf, der Bielen auf beiden Seiten das Leben gefostet batte. Am anderen Tage unterswarfen sich die Römer. Sie mußten dem Kaiser Geiseln stellen, die dann mit den Gefangenen zur Verbannung auf deutschen Boden versurtbeilt wurden.

Die Befürchtung tag nahe, daß sich Markgraf Otbert jest mit seinem ganzen Anhange offen für Arbuin erklären und bem Kaiser in der Lombardei ein schlimmes Spiel bereiten würde. Der Kaiser verließ beshalb eiligst Rom und kehrte durch Tuscien nach der Lombardei zurück, wo er das Diterfest zu Pavia seierte. Arbuin hatte sich indessen nicht zu regen gewagt, und auch Otbert verhielt sich ruhig. Es gelang dem Kaiser, die Sohne Otberts und einen Markgrasen Obizo in seine Gewalt zu bringen, die er mit sich nach Deutschland zu führen beschloß. Ohne Gesahr glaubte er Italien sich selbst jest überlassen zu können. Nachdem er noch die reiche Abtei Bobbio in eine bischösliche Kirche verwandelt und so auch für Italien ein neues Bisthum gestistet hatte, trat er den Kückweg an. Am 21. Mai war er zu Verona, am 24. desselben Monats zu Lizzana bei Roveredo und seierte das Pfüngstsest (13. Juni) bereits zu Bamberg.

Trot bes Gewinns der kaiferlichen Krone und gewaltiger Schäte, die Heinrich aus Italien heimbrachte, war der Eindruck, den der Römersug auf die Deutschen gemacht hatte, nicht eben der günstigste gewesen. Man sing schon an über die Opfer an Menschenleben nachzubenken, welche die Jüge nach dem Süden kosteten; man empfand den Gegensat der Nationen und ahnte, daß die deutsche Herrschaft unter den Italienern doch nie recht seste Wurzeln schlagen würde. "Die Bewohner jenes Landes," sagt Thietmar, "sind unserer Natur fremd; Hinterlist und Tücke sind bei ihnen im Schwange; wenig Liebe begegnet dort dem Fremden, der alle seine Bedürsnisse theuer bezahlen muß und meist doch noch betrogen wird. Und wie Mancher sindet dort seinen Tod durch Gift!"

Obwohl ber Kaiser zahlreiche Geiseln und Gefangene über bie Alpen geführt, erhob sich doch, nachdem er faum ben Rücken gewandt hatte, von Neuem ber Aufstand. Markgraf Otbert, bessen Sohn Hugo mit anderen Gefangenen ber Haft entronnen war, und einige andere

Große bes Landes griffen jur Arbuin zu ben Baffen. Gin neuer Sturm brach los, ber fich junachit gegen Die Deutschgefinnten Bifchofe richtete. Bifchof Leo wurde aus Bercelli vertrieben, aus Novara ber Bijchof Beter, ber fich unter ben größten Drangfalen gum Raifer nach Deutschland flüchtete; auch Como und andere Stadte fielen in Arbuins Bante. So gewaltig aber bas Unwetter auch mar, braufte es fchnell vorüber. Es gelang Bifdof Leo alebalt feine Stadt wiederzuerobern. Un vielen Orten erhob man fich fur ben Raifer; Arbuin fab fich unvermuthet wieder ringoum von Feinden umgeben. Mude der unruhigen und erfolglosen Kämpfe, frank an Leib und Seele, begab er fich endlich in das Klofter Fructuaria bei Turin, legte bier die foniglichen Infianien auf bem Altare nieber, ließ fich ben Bart scheeren und jog bie Mondofutte an. Ueber Arbuins Gefährten ließ ber Kaifer ein ftrenges Gericht ergeben; wenn er ihnen auch das verwirfte Leben fcbenkte, murben ihnen doch ihre Guter und Leben genommen und Biele überdies aus der Heimath verbannt.

Als am 14. December 1015 Arduin im Rlofter ftarb, wurde von einigen Herren Italiens noch einmal ber Berfuch gemacht fich ber beutfchen Herrschaft zu entziehen. Die Sohne Arduins und ber Markgraf Manfred von Sufa bemächtigten fich ber Stadt Ivrea und liegen Die Bürger bort ihnen Treue schwören. Man meinte, fie und ihr Anhang wollten die Marf von Ivrea König Rudolf von Burgund übergeben, ihn nach Italien rufen und zum König fronen. Bielleicht mochte ein fo schwaches Regiment, wie es damals in Burgund bestand, biesen Berren gerade ale bas munichenswerthefte erscheinen. Bijchof Leo von Bercelli war abermals in großer Beforgniß. Graf hubert, ber Sohn Albeprands, hielt mehrere seiner Burgen besetzt, rings war er überdies von alten Bafallen Arduins umgeben, und Bercelli felbft fchien aufs Reue bebroht. Nichts munfchte Leo bringender, als baß Kaifer Beinrich bald ein Beer über die Alpen schicke; er versicherte ihn ber Geneigtheit bes alten Erzbifchofs von Mailand, wenn bemfelben einige Gunft erwicfen wurde. Auf Die unbedingte Ergebenheit bes Bijchofs von Como, von Parma und bes Grafen Tabo von Verona war ohnehin zu rechnen.

Der Kaiser hat bamals fein Heer nach Italien gesenbet, und bie Besorgnisse bes Bischofs zeigten fich balt als eitel. Jene Herren, benen man neue Krastanstrengungen gegen bie teutsche Gerrichaft beis

maß, gaben sich unerwartet schnell zur Ruhe. Es dauerte nicht lange, so glaubte der Kaiser sogar eine mildere Gesinnung gegen die Italiener zeigen zu dürsen. Die Berbannten wurden allmählich sämmtlich in die Heimath entlassen; Biele, die ihrer Güter und Lehen beraubt waren, erhielten dieselben zurück. Auch Markgraf Otbert und seine Söhne gewannen wieder die Gunst des Kaisers; am 25. Januar 1018 wurde Otberts Sohn Ezelin nach mehrjähriger Hast in Gibichensstein in Freiheit gesett.

Ernftlich wurde Heinrichs Herrschaft in Italien nicht mehr angesochten. Das Regiment übte er dort durch deutsche Sendboten, die nun dauernd in den größeren Städten der Lombardei, Tusciens und des Erarchats ihren Sit nahmen. Durch fortwährende Begünstigungen der Bischöfe suchte er den Uebermuth des weltlichen Abels in Schransfen zu halten; die Besetzung der Bisthümer nahm er auch hier als sein unantastdares Recht in Anspruch und brachte eine nicht geringe Zahl deutscher Geistlicher aus seiner Kapelle in die setten italienischen Bischümer, die von dem deutschen Klerus sehr umworden waren. Häufig mußten die Großen Italiens zu den Hofz und Reichstagen des Kaisers über die Alpen kommen; auf deutschem Boden entschied er ihre Streitigseiten, nahm er die Investituren und Belehnungen für Italien vor und erließ gesetliche Bestimmungen für das Reich jenseits der Alpen. Deutschland war wieder zum Mittelpunkt der Kaiserherrschaft geworden.

8.

### Austrag ber polnischen Sanbel.

Die vollständige Unterwerfung Italiens war die nachreifende Frucht des glücklichen Römerzuges gewesen, unmittelbarer noch traten die Wirstungen desselben in den inneren Berhältnissen der beutschen Länder hervor. Während der Abwesenheit des Kaisers hatten sich nirgends seine Feinde geregt, noch weniger wagten sie sich zu erheben, als er, mit der höchsten Krone der Christenheit neugeschmuckt, wieder in Deutschland erschien. Seine Schwäger hielten sich zwar noch grollend vom Hofe

fern und hofften auf eine ihnen gunstigere Wendung der Dinge, aber sie hatten diese durch Wassengewalt herbeizusühren aufgegeben. Als Heinrich im Jahre 1014 die beutschen Länder als Kaiser durchzog, fand er eine ungewöhnliche Ruhe. Schon konnte er daran denken, den Kampf mit dem Polen abermals aufzunehmen, der nicht allein noch immer jene stolzen Ideen von einem großen, unabhängigen Slawen-reiche nährte, sondern auch bereits offen die beschworene Vasallenpslicht gebrochen hatte.

Boleflaw marf fich, sobald er im Jahre 1013 feinen Frieden mit ben Deutschen gemacht hatte, in einen Rampf gegen ben ruffifchen Große fürsten. Auch bier hatte er es mit einem alten Begner zu thun, mit bem er icon früher feine Waffen gemeffen batte. Es war Bladimir, ber Enfel jener Diga, die einft ben Sof Dttos bes Großen um beutiche Brediger beschickte. Bladimir batte im Anfange Die Herrschaft mit feinen Brübern getheilt, burch ben Untergang berfelben fich bann, abnlich wie Boleslaw, ben Weg zur Alleinberrichaft bereitet. Auch er trug sich mit bem Gebanken eines großen Slawenreichs, und es gelang ibm bie öftlichen Stämme ber Glamen jum größten Theil unter feine Berrichaft zu bringen. Schon hatte er Wolhynien und Podolien unterworfen und war burch bie Bezwingung ber ticherwenischen Statte und ber oftgaligi= ichen Länder ber unmittelbare Nachbar des Bolen geworden. Das burch Eroberung gewonnene Reich follten bie Ordnungen ber drift= lichen Rirche befestigen. Bladimir schwankte langere Zeit, ob er fich für bas abenblandische ober morgenlandische Befenntniß erklaren follte; er wählte endlich ben Glauben ber Griechen und vermählte fich mit Unna, einer faiferlichen Fürftin von Bygang, ber jungeren Schwester ber beutichen Raiserin Theophano. Seitbem trennte ben Ruffen von ben Polen nicht allein die Eifersucht der Berrschsucht, sondern auch die Feindschaft bes Glaubens. Raum hatte Bladimir bie Gögenbilber zu Riem gefturzt und biefe feine Sauptstadt zu einer ber größten Metropolen ber griechiichen Chriftenheit gemacht, jo richtete er feine Waffen gegen Bolen. Es war zu berfelben Zeit, ale Boleflam zur herrichaft gelangte; Die Eroberungen feines Baters gegen ben Ruffen zu ichugen, mar bie erfte Sorge bes neuen Polenherzogs gemefen. Bahrent bes andauernben Rrieges mit ben Deutschen hatte er fich alebann mit bem Großfürften vertragen und einem Aboptivsohne beffelben, Swatopolf mit Ramen, Die eigene Tochter vermählt. Aber gerate biese Ghe mar es, Die gu Giefebrecht, Raiferzeit. Il. 4. Mufl.

neuen Mighelligkeiten führte. Gei es bag Swatopolk, auf feines pol= nifden Schwiegervatere Ginflufterungen borent, Berfchworungen gegen feinen Aboptivvater anzettelte, fei es bag diefer an bem lateinischen Chriftenthum feiner Schwiegertochter und ihrem Ginfluß auf ben Bemabl Unftoß nahm, ber Großfürst ließ Swätopolf, Die polnische Fürstin und deren Beichtvater, ben Bischof Reinbern von Kolberg, in ben Rerfer werfen und ihnen die schmählichste Behandlung angebeihen. Go führte Boleflam, in feinem Baterherzen aufe Tieffte gefrantt, fobalb er Frieden mit ben Deutschen gemacht hatte, fein Beer gegen ben Ruffen. Bon deutschen Sulfevölkern und ben Betschenegen unterftutt, brang er im Commer 1013 tief in das ruffifche Gebiet ein und burchzog daffelbe verheerend, ohne jedoch nachhaltige Erfolge zu erreichen. Balb barauf muß er mit dem Großfürsten abermals Friede und Freundschaft geschloffen haben. 3m Juli 1015 ftarb Bladimir, und Swätopolf bemächtigte fich ber Herrschaft zu Riem, die er burch Mord und Gewaltthaten gegen feine Bruder zu behaupten fuchte, vor Allem gablte er auf ben Beiftand feines weithin gefürchteten Schwiegervaters, bem fich jest die gunftigsten Aussichten zu neuer Machterweiterung zu eröffnen schienen.

Bahrend bes Krieges im Often hatte Boleflaw die Berhaltniffe bes Weftens niemals aus ben Augen gelaffen. Schon als Beinrich gur Romfahrt aufbrach, fnupfte Boleflaw neue Berbindungen mit bem Stuble Betri an; man traf feine Rundschafter in ber Lombarbei, wo fie bie Stimmung bes Bolfes gegen bie Deutschen zu erspähen suchten. Und zu berfelben Zeit erhob fich in Bohmen eine Bewegung gegen Bergog Ubalrich, die nur mit blutiger Strenge unterbrudt werben fonnte. Ueberall begegnete man ben Ränken des Polen, ber nicht allein felbst bem Konige ben Bugug gum Beere verweigerte, fondern auch ben Bobmen ber Bafallenpflicht zu genügen hinderte. Roch flarer wurden bie Absichten des Polen mahrend der Abwesenheit Beinrichs von Deutschland. Er schickte bamals feinen Cohn Mesco an Bergog Ubalrich, gemabnte ibn an ihre Verwandtichaft und forberte ihn zu einem Bundniß auf, um fich vereint ihrer gemeinsamen Feinde zu erwehren. Mit Recht mißtraute Udalrich biefem nur auf fein Berberben abzielenben Untrag. Er ließ ben jungen Bolenfürsten mit feinem Gefolge gefangen nehmen und in ben Rerter werfen; ber Befangene follte ihm als Waffe gegen die Unschläge bes Batere bienen.

Raum war der Raifer nach Deutschland gurudgefehrt, so verlangte er bie Auslieferung bes jungen Polenfürften. Rur miberftrebend gab ber Bohme "bas Junge bes Lowen" heraus, aber fügte fich endlich boch in ben Willen bes Raifers, ber ihn gegen bie Rache bes Baters gu ichugen versprach. Boleflaw ließ bem Kaifer fur bie Befreiung bes Sohnes seinen Dank bezeugen, versprach biesen auch in ber Folge mit ber That barguthun und bat um die Rücksendung seines Kindes. Nicht ungenütt wollte indeffen ber Kaifer die Gunft des Augenblicks verftreiden laffen. Er verlangte, Boleflaw follte fich in Berfon vor ihm in Merseburg ftellen; bort wolle er ibm ben Sohn ausliefern, wenn es ben Fürsten genehm sei. Aber hartnäckig weigerte sich ber Bole vor bem Kaifer zu erscheinen ; er mar fich ber gebrochenen Pflicht zu klar bewußt, um fich mit ruhigem Bergen vor Beinrichs Richterftuhl zu begeben. Durch Bersprechungen und wiederholte Gesandtschaften suchte er indeffen feinen 3wed zu erreichen und brachte es mindeftens babin, daß ber Raifer im November 1014 zu Merseburg im Fürstenrath barüber verhandeln ließ, ob Mesco bem Bater auszuliefern fei. Manche waren bagegen und riethen ben Sohn bes treulofen und bodylich gereizten Polenfürsten als Beifel für die Zufunft festzuhalten; die Mehrzahl aber, nach Thietmars Meinung bestochen, sprach für bie Auslieferung, und ber Kaifer folgte ber Mehrzahl. Gegen allgemeine Berficherungen getreuer Bafallenpflicht empfing Boleflaw ben Cohn jurud, gegen Berficherungen, die fich nur allzubald als trügerisch erwiesen. Denn jede Aufforderung bes Raifers, personlich vor ihm zu erscheinen, wies Boleslaw auch in der Folge mit bem Bemerken gurud, bag man gu lange ihm feinen Cohn vorenthalten habe, als bag er ferner auf bie Treue ber Deutschen bauen fonne.

Der Kaiser hatte deutlich genug seine Geneigtheit, mit dem Polen den Frieden zu erhalten, an den Tag gelegt; Niemand konnte ihm versargen, wenn er jest daran dachte, mit Gewalt den ungetreuen Vasallen zu seiner Pflicht zurückzuführen. Dennoch versuchte er noch einmal den Weg der Güte. Als er sich in den ersten Tagen des Jahres 1015 wieder zu Mersedurg aushielt, beschwerte er sich laut vor den Fürsten über die Untreue Boleslaws und erreichte, daß die Anwesenden einmüthig des schlossen ihn vorzuladen, um sich entweder zu rechtsertigen oder Genugsthuung zu leisten. Die Borladung sollte Markgraf Hermann von Meisen, Belslaws Schwiegersohn, überbringen. Dieser machte sich mit seiner

Botschaft nach Posen auf ben Weg, mabrend ber Raiser sich in die franklischen und rheinischen Gegenden begab. Zum Ofterfeste kehrte Heinsrich nach Sachsen zurud und keierte die heiligen Tage zu Merseburg. Seine Gedanken waren allein auf die Entwicklung ber polnischen Unsgelegenheiten gerichtet. Er erwartete Boleslaw, aber vergebend; auch Markgraf Hermann war noch nicht zurückgekehrt, erschien jedoch wenig später mit Stoignew, einem polnischen Abgesandten.

Stoignem war fcon einmal furz zuvor, ale ber Raifer in ben westlichen Gegenden Sof bielt, als Unterhandler bes Polen erschienen. Er hatte damals gesehen, wie die Luremburger barfuß vor ihrem faifer= lichen Schwager erschienen und feine Onabe anflehten; zugleich hatte er Auftrage vom Raifer an feinen Berrn erhalten, welche über bie friedlichen Absichten ber Deutschen feinen Zweifel ließen. Aber Stoignem hatte bieje nicht getreulich ausgerichtet, mehr bedacht ben Frieden ber Bolfer ju ftoren, ale ihn zu erhalten. Go zeigte er fich auch jest, als er mit bem Markgrafen Beinrich, ber ernstlich ben Frieden wollte, an den Sof des Raifers guruckfehrte. Er wurde ber tucifchen Rante, welche er schmiebete, öffentlich überführt, und so gereizt mar ber Kaiser durch bas Benehmen biefes Unterhandlers, bag er feine feindlichen Befinnungen gegen Boleflaw nicht mehr verbarg. Noch einmal erging in ber ftrengften Form bie Mahnung an ben Polenherzog fich zu feiner Rechtfertigung vor dem Raifer zu stellen. Aber auch fie blieb erfolglos, Da er fich burchaus vor bes Kaifers Gericht zu erscheinen weigerte; allein den Fürften wollte er Rede fteben. Der Raifer verlangte barauf, wie Der Quedlinburger Unnalift berichtet, von bem ungehorfamen Bafallen Die Burudgabe ber Marken, mit benen er ihn zwei Jahre vorher belehnt batte, aber diefer gab ihm die tropige Antwort, er werde behalten, was fein fei, und, was ihm noch fehle, gewinnen. Ein neuer Polenkrieg war zur Nothwendigfeit geworben.

Der Kaiser, ber bas Pfingstfest zu Imshausen in Westfalen geseiert hatte, kehrte balb nach demselben in die östlichen Gegenden Sachsens zurück. Gleich nach Johannis begab er sich nach Magdeburg, um den heiligen Morit um einen glücklichen Feldzug zu bitten. Im Anfang Juli sammelte sich an der Elbe unweit Torgau das Hauptheer, welches der Kaiser sofort über den Fluß setzen ließ und dann ohne erhebliche Gefahr durch das Lausigerland bis an die Oder bei Krossen führte, wo er das andere Ufer des Flusses von den Polen unter dem jungen

Mesco besett sand. Gleichzeitig war ein zweites sächsisches Heer, von den Liutizen begleitet, unter Anführung Herzog Bernhards ausgerückt und bis zur unteren Ober vorgedrungen, wo ihm den llebergang ein anderes Polenheer unter Boleslaws eigener Führung wehrte. Ein drittes Heer, das aus Böhmen und Baiern bestand und unter der Anführung des Herzogs Udalrich und des Markgrafen Heinrich von Destreich dem Kaiser zuziehen sollte, sam nicht die an die Oder; die Böhmen wurden durch die Belagerung und Eroberung Bautens aufgebalten, und Markgraf Heinrich sand in der Nähe bald volle Arbeit, da ihn die Bolen von Mähren aus angriffen.

Rachdem ber Raifer vergeblich Mesco auf feine Seite zu ziehen versucht hatte, ging er am 3. August mit feinem Beere über bie Dber. Die Polen griffen zwar beim lebergange bie Deutschen an, aber ber Rampf, ber fich bier entspann, batte schmerzlichere Berlufte auf ihrer Seite, als in bem Beere bes Raifers, zur Folge. Die Polen zogen nich barauf gurud, und bie Deutschen besetzten bas rechte Ufer ber Dber, ben Zuzug ber anderen Seereshaufen erwartend. Die bestimmte Frist verftrich jedoch, und nicht allein bie Bohmen mit ben Baiern blieben aus, fondern auch Bergog Bernhard mit feinen Sachsen und Liutigen. Lange Zeit hatten fie vergeblich ben lebergang über bie Dber zu bewerfftelligen versucht; Bergog Boleflaw hatte mit feiner Reiterei mehrfache Verfuche vereitelt. 3mar murbe ber lebergang endlich boch gewonnen, und Boleflam jog fich, nach feiner Beife einem offenen Rampfe ausweichent, vor ihnen gurud, aber icon ichien es Bergog Bernhard unmöglich, in ber bestimmten Frist noch ben Raiser zu erreichen. Er febrte beshalb mit bem Beere über bie Dber gurud und fuchte burch Boten ben Raifer biervon zu benachrichtigen. Wirklich erreichten bie Boten ben Raifer, ber zu berfelben Zeit auch Die Auflofung bes bobmischen Heeres ersuhr. Da beschloß auch er ben Rückzug, weil ihm ohne bie erwarteten Unterstützungen sein Beer nicht start genug schien, um tiefer in Feindesland einzudringen. Dhne Erfolg bemuhte fich Boleflaw ben Deutschen bie Rudfebr über die Dber zu versperren; ungefährbet führte ber Raifer fein Beer über ben Fluß gurud. Auf bem weiteren Rudzuge blieb es unangefochten, bis am 1. September in einer sumpfigen Gegent am Bober ber Nachtrab einen Angriff erfuhr. Boleflame Bogenichunen überschütteten zuerft aus einem waldigen Ber fted mit einem Bfeilregen bie fachfifden Ritter und machten bann auf

sie einem furchtbaren Angriff. Die Sachsen widerstanden diesem und noch einem zweiten Sturm, aber beim dritten lösten sich ihre Reihen auf, und die Meisten von ihnen erlagen den Keinden. Dort siel Markgraf Gero von der Lausis, Graf Folkmar und mit ihnen zweihundert der trefflichsten Ritter. Nur Wenige retteten sich mit Erzbischof Gero und dem verwundeten Pfalzgrafen Burchard zu dem Kaiser, der mit der Hauptmacht vorauszgeilt war. Auf die Nachricht von diesem Unfalle wollte Heinrich sogleich nach der Unglücksstätte zurücksehren, seste jedoch auf den Rath der Fürsten den Marsch zur Elbe fort und begnügte sich den Bischof von Meißen abzuschicken, um für die Beerdigung der Todten zu sorgen und die Auslieserung der Leiche des Markgrafen zu erwirken. Treulich vollssührte der Bischof den traurigen Austrag, während der Kaiser sein Geer bei Strehla über die Elbe sette.

Beinrich begab fich nach Merseburg, wo Kunigunde ihres Gemahls barrte, befahl aber zugleich bem Marfgrafen Bermann ichleunigft nach Meißen zu gieben und fur Die Bertheidigung ber Feste zu forgen. Denn ein volnisches Beer unter Mesco mar ben Deutschen auf bem Fuße gefolgt, ging am 13. September, ba es bie Elbe bei Meißen unvertheidigt fand, über ben Fluß und begann fofort die Belagerung ber wichtigen Burg, Die bis babin noch allen Angriffen ber Bolen widerstanden hatte. Die untere Borftadt, aus Solzhütten bestehend, wurde gleich beim ersten Unmarich in Brand gestedt, und unausgesett bestürmten bie Polen bie obere Feste. Schon schien ber Tag, wo Mei-Ben fallen mußte, gefommen. An zwei Stellen brach in ber Fefte Feuer aus, mahrent fie von allen Seiten berannt wurde. Der Manner waren zu menig in ber Burg, um zugleich ben Flammen und ben anfturmenben Feinden zu begegnen; ba legten auch bie Frauen Sand an bie Kriege= arbeit und retteten Meißen. Gie trugen auf ben Ballen ben Mannern Steine ju und lofchten bas Feuer, ba es an Baffer fehlte, mit Meth. Heberall maren fie bulfreich. Un ihrem Muthe brach fich bie Buth bes Teindes, ber endlich überaus erschöpft beim Ginbruch ber Nacht vom Sturme abließ. Medco felbst lag auf einer Unhöhe in ber Nabe ber Stadt und erwartete nur bie Rudfehr eines auf einen Beutezug ausgeschickten Reiterschwarmes, um bann fogleich mit bemfelben aufzubrechen und Das Belagerungsheer vor Meißen zu verftarten. Jene Reiter fehrten aber erft fpat und auf völlig ermudeten Pferben gurud: jo mußte er ben Aufbruch zum andern Morgen verschieben. Inzwischen bemerkten die Polen ein plöglich eintretendes, gewaltiges Steigen ber Elbe. Mesco, voll Beforgniß für seinen Rückzug, ging darauf noch in der Nacht mit seiner ganzen Macht über den Fluß. Er war hockerfreut, daß es ihm gelang sein Heer rechtzeitig auf das jenseitige User zu bringen. Meißen war gerettet; bald darauf erhielt es auch Berstärfungen vom Kaiser. Die Holzbütten der Unterstadt wurden hersgestellt; am 8. October begann der Bau, schon am 22. war er vollendet. Gegen den Winter begab sich der Kaiser in die rheinischen Gegenden, nachdem er mindestens das linke Elbuser überall gesichert und die Ostmark an Thietmar, den Sohn des Markgrafen Gero, verliehen hatte.

Nachbem ber Kaiser bas Weihnachtssest zu Paberborn verlebt hatte, fehrte er zwar, wie es scheint, in der Fastenzeit des Jahres 1016 in die östlichen Gegenden Sachsens zurück, aber einen neuen Heereszug gegen den Polen zu unternehmen war er wenig geneigt. Seine Gedanken waren bereits auf die Erwerbung des burgundischen Reichs gerichtet: er hatte schon einen Heereszug nach dem Süden vorbereitet. Die Vertheidigung des Reichs gegen Polen übertrug er seiner Gemahlin und den sächsischen Fürsten, indem er von einem größeren Unternehmen nach dieser Seite hin für den Augenblick Abstand nahm.

Unerwarteter Beise verhielt sich auch Boleslaw rubig. Der lette Einfall ber Deutschen hatte boch auch seiner Macht empfindliche Bunden geschlagen, so baß ber Raiser, wie wenigstens Thietmar versichert, jest ohne Schwertstreich, wenn ber Bug bes vorigen Jahres wieberholt ware, bie verlorenen Marken hatte wiedergewinnen und ben Bolen zu einem bemuthigenben Frieden gwingen konnen. Aber ohne alle Waffenthaten gegen ben Feind verging bas Jahr; Die fachfischen Fürsten begannen vielmehr, von dem Bolen in Rube gelaffen, jofort wieder ihre traurigen Fehben unter einander. Markgraf Bernhard überfiel Magbeburg bei Racht mit Beeresmacht; ber Erzbischof ichleuberte gegen ben Friedensbrecher ben Bann. Bahrend bie Tehbe gwischen biefen beiben Berren bie öftlichen Begenden Sachsens beunruhigte, lag in Weftfalen ber Bifchof von Munfter mit bem Grafen Bermann von Werla, einem nahen Bermanbten bes Raifere, in hartem Rampfe. Nicht eher ruhten Diefe Streitigkeiten, ale bis ber Raifer nach bem burgunbischen Kriege im Winter nach Sachsen fam, wo er bas Beihnachtsfest zu Bohlbe feierte. hier und auf einem Reichstage zu Allftabt am 6. Januar 1017 feste er, bald burch Milbe verfohnend, balb burch Strenge ichredent, ben Zwiftigfeiten ber fachflichen

Herren endlich ein Ziel. Markgraf Bernhart mußte barfuß vor bem Erzbischof erscheinen und fünfhundert Pfund Silber zur Erstattung bes der Magdeburger Kirche verursachten Schabens zahlen, dagegen ihn der Erzbischof von dem Banne frei sprechen und wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufnehmen. In ähnlicher Beise wurden andere Fehden geschlichtet.

Auch der Krieg mit dem Polen kam auf dem Reichstage zur Sprache. Der Kaiser ging bereits mit einem neuen Kriegszug nach Burgund um, den er unverzüglich antreten wollte, stand aber davon ab, theils wegen der Schwierigkeit des Auszugs zu solcher Jahreszeit, theils um seine Sache mit Boleslaw endlich zu beendigen. Es war ihm sehr erwünscht, daß dieser versöhnliche Botschaft an ihn gelangen ließ. Er gab ihm auf dieselbe zur Antwort, die Fürsten des Reichs wären gerade um ihn versammelt, und wenn Boleslaw billige Borschläge machen könne, würde er gern nach dem Rathe der Fürsten dieselben annehmen. Gesandtschaften gingen nun hin und wieder, und ein Waffenstillstand wurde abgeschlossen.

Um die Verhandtungen zu beschleunigen, sandte der Kaiser die Erzebischöfe von Mainz und Magdeburg, den Bischof von Halberstadt, die Grasen Siegsried und Bernhard mit anderen Großen des Reichs an die Mulde, um dort eine Zusammenkunft mit dem Polenherzog zu halten. Aber troß aller Aufforderungen stellte sich Boleslaw, der sich jenseits der schwarzen Esster damals an einem Ort, Sciciani genannt, aushielt, dieser glänzenden Gesandtschaft nicht. Die deutschen Fürsten erboten sich ihm bis zur Elster entgegen zu kommen, aber troßig antwortete der Pole: "Auch nicht über diese Brücke seise ich den Fuß!" So kehrten in den ersten Tagen des Februar die Abgeordneten höchlich entrüstet zum Kaiser zurück, welcher den Ausgang der Sache noch zu Merseburg erwartete und nun sofort das Ausgebot zu einem neuen Polenkrieg für den Sommer ergehen ließ.

Sorglich erwog Heinrich mit den Fürsten den Plan des Feldzuges, dem er eine entscheidene Bedeutung zu geben gedachte. Nicht allein an der Elde und unteren Oder sollte Boleslaw angegriffen, sondern zugleich von Destreich aus in Mähren und von Ungarn aus in der Slowafei beschäftigt werden. Zum Mittelpunkt des Kriegsschauplates wurde Schlesien bestimmt, und selbst mit den Russen trat der Kaiser jett in Bundesgenossenschaft. Es war das erste Mal, daß Deutsche

und Ruffen ihre Baffen verbanden, um ein gemeinfames Intereffe gu verfechten. Denn nicht mehr Swatopolf, ber Gibam bes Bolen, faß auf bem Throne zu Riem; von Jaroflaw, einem ber leiblichen Gohne Bladimire, entthront und aus bem Lande gejagt, batte er fich zu feinem Schwiegervater nach Polen begeben, mahrend Jaroflam bem Raifer bie Sant bot. Indem Seinrich von Weften Boleflaw bebrängte, verfprach Jaroflam von Often mit feinen Ruffen in bas polnifche Gebiet eingufallen. Gin gewaltiger Bund aller benachbarten Fürsten bilbete fich gegen ben fühnen Polen, und trop feines gepriefenen Scharffinns ftand faum zu erwarten, baß er sich ben Barnen, mit benen er von allen Seiten umftellt mar, entwinden wurde. Damit er fich nicht nach feiner Gewohnheit burch bas Unftiften innerer Spaltungen im Reiche ben ihm brohenden Gefahren entziehen könne, erließ der Kaifer das strengste Ge= bot, Riemand in seinem Reiche folle fortan in Berhandlungen mit bem Polen treten. Zugleich wurde genau ermittelt, wer fich bis bahin folder Berbindungen verdächtig gemacht hatte.

Die Zwischenzeit bis zum Auszug bes Becres benutte ber Raifer au einer furzen Reise in die rheinischen Gegenden, wo er zu Ingelbeim bas Ofterfest feierte. Bor Allem fuchte er bier bie Sache mit feinen Schwägern, bie fich von Reuem regten, jum Austrag zu bringen. Auch gelang es ibm unter bem Beiftande bes Erzbifchofs von Köln auf einem Reichstage zu Nachen eine vollständige Verföhnung berbeizuführen. Bon zweien feiner Edmager, bem ehemaligen Bergog Beinrich und Bifchof Dietrich, begleitet, fehrte er bann ichnell nach Sachfen gurud. Das Pfingftfest feierte er im Klofter Werben; am 6. Juli mar er in Magbeburg, am 8. feste er über bie Elbe und fam nach Leigfau, bem Sammelplat feines Beeres. Roch einmal batte er feinen Schwager Beinrich ale Unterhandler an Boleflam abgeschickt, aber auch biefe Berhandlungen maren ebenfo erfolglos, wie alle früheren, geblieben. Go entbrannte benn ein Kampf, ber ben gangen Dften Europas in Flammen feste und beffen Ausgang für bie Bufunft beffelben von unberechenbaren Folgen fein konnte: ein Rampf, wie ibn bie fruberen Zeiten nicht gefannt batten, ber Bolfer in Berbindung brachte, Die bis dabin, ohne auf einander zu achten, ihre befonderen Wege gemandelt maren, - ein Rampf, ber bie Deutschen in die ichlesischen Wegenden führte, Die sie bis babin niemals betreten hatten und die fie fich boch in ber Folge

nicht allein mit ben Waffen, sondern auch mit ihrer Sprache, ihrer Sitte und Denkart dauernd gewinnen follten.

Um 10. Juli brach ber Raifer mit feiner gangen Beeresmacht von Leigfau auf. Bergog Bernhard und viele andere fachfifche Großen begleiteten ihn, wie auch die Erzbischöfe von Mainz, Trier, Bremen und Magdeburg, Die Bischöfe von Bamberg, Burgburg, Minden, Munfter, Baberborn, Salberstadt, Merfeburg und Savelberg mit ihren Bafallen. Indem ber Raifer burch bie Laufit vorrüdte, jogen ihm ftarte Sulfeichaaren ber Böhmen und ber heidnischen Liutigen zu. Go brang er bis zur Dber bei Glogan vor, immer in Beforgniß vor einem feind= lichen Hinterhalt, weshalb er gefliffentlich jeben Kampf vermieb. Um 9. August lag er mit bem Sauptheere, wie mit ben Bohmen und Liutizen bei Glogau, welches Boleslaw beseth hielt; zugleich aber hatte biefer, bes Feindes Absichten errathend, eine Abtheilung feines Beeres auf den Weg nach Nimptich gefandt, bamals einem ber festesten Blate Schleffens. 3wölftaufend Mann, ben beften Theil feines Beeres, schickte ber Raifer in Gile ab, um Nimptfd, noch ebe bie Bolen einrudten, ju nehmen. Auf feinem Marfche ftieß biefes beutsche Beer auf Die Polen und brachte ihnen eine Rieberlage bei, konnte jedoch nicht verhindern, daß fie die Burg befesten. nimptich murbe nun fofort belagert; ber Kaifer eilte felbit herbei und ließ bie Burg von allen Seiten umschließen. Aber vergebens hoffte man badurch die llebergabe zu er= reichen. Die Belagerung jog fich in die Länge; beibe Theile bauten Mafdinen jum Angriff und jur Bertheibigung. Rach brei Bochen versuchte ber Raifer ben erften Sturm, ber aber von ber tapferen und aufe Neue verstärften Besatzung abgeschlagen murbe, und balb nachher gelang es ihr fogar bie Belagerungsmafchinen bes Raifers ganglich gu gerftoren. Boleflam hatte fich ingwischen von Glogau nach Breslau begeben und erwartete bier ben Ausgang bes Rampfes um Rimptich.

Während die Deutschen so in Schlessen nicht mit dem besten Ersfolge fämpsten, waren zugleich glückliche Streifzüge der Polen nach anderen Seiten unternommen worden. Bon Mähren aus hatte eine polnische Schaar den Markgraf Heinrich von Destreich mit seinem Heer in einen Hinterhalt gelocht und ihm große Verluste beigebracht. Zweismal war dann auch Böhmen angegriffen worden. Zuerst hatte, während der Kaiser durch die Lausis vorrückte, der junge Mesco mit zehnstausend Mann in das unvertheidigte Land einen Einfall gemacht, es

wei Tage verheerend durchzogen und war mit reicher Beute zu seinem Bater zurückgefehrt. Darauf war wenig später das mährische Heer Boleslaws in Böhmen eingebrochen und hatte das Land plündernd durchschwärmt, ohne einem Widerstand zu begegnen; erst auf dem Heimswege hatte es einen Kampf zu bestehen, indem Markgraf Heinrich, begierig den ihm angethanen Schimpf zu rächen, ihm nacheilte, es überssel, zerstreute und zahlreiche Gesangene machte. Auch die Lausit hatten inzwischen im Rücken des Kaisers Boleslaws Leute verheert und am 15. August Belgern an der Elbe angegriffen. Gine liutizische Schaar, die gesondert ausgezogen war, wurde in einen Kampf mit den Polen verwickelt, in dem sie nicht geringe Berluste erlitt, so daß sie sich nach der Berwüstung des seindlichen Landes in ihre Heimath zurückzustehren beeilte.

Die Radrichten, welche ber Raifer von allen biefen Geiten empfing, maren nichts meniger als tröftlich; von ber Unterftugung ber Ruffen, auf die er vor Allem gerechnet hatte, verlautete überdies Richts, und noch immer hielt fich Nimptsch. Gin neuer Sturm, ben Bergog Ubalrich mit ben Bohmen versuchte, mißlang; ein anderer Ungriff ber Liutizen hatte feinen befferen Erfolg, und ichon brachen anftedende Krantheiten im Beere bes Raifers aus, Die Biele ber Geinen fortrafften. Do faßte er ben Entschluß, Die Belagerung aufzuheben und Schlesien zu verlagen, um wenigstens Bohmen und Sachsen vor feindlicher Ueberschwemmung zu schüten. Da bie Laufit von ben Feinden befett mar, jog er auf fehr beschwerlichen Wegen über bie Subeten im September nach Bohmen, feste bas land in Bertheibigungeguftand und fehrte bann mit feinem fachfischen und wendischen Beere über Meißen nach Merfeburg gurud. Auf biefem Wege muß man auf Feinde gestoßen fein, benn ber Abzug aus Bobmen war nach Thietmars Zeugniffe noch gefahrvoller als ber Einmarich. Das Beer bes Kaifers ichmolz immer mehr zusammen. Dazu tamen innere Berwürfniffe, Die schwere Folgen nach fich zieben konnten. Schon einmal waren bie Liutizen höchlich erbittert worden, als von ben Leuten bes Markgrafen Bermann eines ihrer Götterbilder mit einem Steine geworfen war, und nur burch eine Buße von gwölf Bfunden batte ber Kaifer ihren Born beschwichtigt. 2118 fie nun auf bem Beimmege bei Burgen über Die Mulde fchifften, fiel ein anderes Götterbild in ben Gluß und verfant. Gin Zeichen götte lichen Borns faben fie in Diefem Unfall; voll Ummuth gegen ihre driftlichen Bundesgenoffen zogen fie ab und fehrten in die Heimath zurud. Sie wollten fich ganz von dem Dienst des Kaisers lossagen; faum hielten sie bie Häuptlinge vom offenen Abfall zurud.

lleber ben Abzug Beinrichs von Rimptich hatte Boleflaw gewaltig frohloct und fogleich ben Befehl erlaffen, baß feine Briegsschaaren in ber Laufig über Die Elbe fegen follten. Schon am 19. September waren barauf bie Polen über ben Fluß gegangen und hatten bas Land zwifden ber Elbe und Mulbe unter ben fürchterlichsten Berwüftungen burchzogen; große Beute und mehr als taufent Gefangene führten fie über die Elbe zurud. Zu berfelben Zeit war von einem nur etwa 600 Mann ftarfen polnischen Beereshaufen ein britter Ginfall in Bohmen gemacht, ber aber einen üblen Ausgang für bie Bolen nahm und von bem nur Wenige heimfehrten. Während Boleflam fo bie Deutschen und Böhmen nicht allein zum Rückzuge genöthigt, fondern auch in ihren eigenen ganbern hatte angreifen laffen, mar von ben Seinen auch ber ruffifche Angriff gurudgewiesen. Denn ber Groffurft war in ber That, obidon später als Heinrich erwartete, mit Beeresmacht in bas polnische Bebiet eingefallen und hatte eine Burg Boleflame belagert. Da er aber hier einem hartnäckigen Wiberstande begegnete, mar er nicht weiter vorgebrungen, sondern hatte fich alsbald zum Ruckzuge gewandt. Gludlich von ben Gegnern Boleflams scheint allein Konig Stephan gefampft zu haben, wenigstens gelang es biefem, eine Burg an ber polnischen Grenze zu erobern, welche Boleflam ber Obhut bes Ghula übergeben hatte; Gyula war ein Dheim Stephans, ben berfelbe im Jahre 1003 aus ber herrschaft über Siebenburgen verjagt hatte.

Der Kriegszug, von dem sich der Kaiser die größten Erfolge versprochen hatte, war vollständig gescheitert. Unsägliche Mühseligkeiten hatte sein Heer ausgehalten und tropdem die schwersten Berluste erlitten, das deutsche Land war den Angriffen der Polen ausgesetzt, die Treue der Liutizen schwankte, und die sächsischen Großen verlangten sehnlichst nach Frieden. Auch der Bund mit den Russen hatte keine Bortheile gewährt. Der Kaiser, der erst spät zu Mersedurg von dem Ausrücken des Großfürsten vernahm, scheint lange geglaubt zu haben, daß dieser ihn absichtlich in seinen Hossmungen getäuscht habe. Alles konnte ihm den Frieden nur erwünscht machen, und doch verlangte sein Widersacher noch mehr nach demselben als er selbst. So heroisch und umsichtig zusgleich sich der Polenfürst in diesem Kampse gezeigt hatte — es war der

größte und gefährlichste seines Helbenlebens —, so reichten die Hulfsfrafte seiner Herrschaft doch nicht von ferne aus, so vielen Gegnern
zugleich dauernd die Spiße zu bieten. Wie durch ein Wunder war er
zeinen Feinden entgangen; er war viel zu klug, um sich auf ein neues
Wunder zu verlassen. Unter günstigeren Umständen glaubte er ohnehin
nie seinen Frieden mit dem Kaiser abschließen zu können. Er schickte
deshalb sofort einen Boten nach Merseburg, der über die Auslieserung
der Gefangenen unterhandeln, zugleich aber auch anfragen sollte, ob ein
Friedensunterhändler beim Kaiser Jutritt sinden würde. Auf das unsablässige Drängen der sächsischen Großen erklärte sich der Kaiser endlich
die Vorschläge des Polen zu hören bereit.

So begannen im October die Friedensverhandlungen. Der Raifer felbft verließ zwar balb barauf Cachfen unt ging über Bamberg und Burgburg nach Frankfurt, wo er bas Beihnachtsfest feierte, aber Die fachnichen Fürsten setten inzwischen die Berhandlungen fort, und am 30. Januar 1018 wurde ber Friede ju Baugen von bem Erzbifchof von Magbeburg, bem Bischof von Salberftabt, bem Markgrafen Bermann von Meifen, bem Grafen Dietrich und bem faiferlichen Rammerer Friedrich auf bes Kaifers Geheiß beschworen. "Die Bedingungen bes Friedens waren," wie Thietmar fagt, "nicht wie sich geziemt hatte, aber boch jo gunftig, wie fie bei ben abwaltenden Umftanden zu erreichen waren." Das Laufiger= und Milgenerland blieb, wie im Frieden bes Jahres 1013, bem Polen. Auch über fein Lehnsverhaltniß zum beutiden Reiche icheint feine neue Bestimmung getroffen, fondern Alles vielmehr in ben früheren Buftand gurudgefehrt zu fein. Vier Tage nach dem Friedenoschluß murbe Dba, eine Schwester Marfgraf hermanns, um welche ber alte Polenherzog ichon lange geworben hatte, ihm als Gemablin zugeführt. Es war die vierte Che, die Boleflaw ichlog, ber mit ber Politif die Frauen zu wechseln pflegte. Tropbem preift Thietmar, ein jo erbitterter Teint bes Bolen er ift, Dba wegen biefes ruhm= reichen Chebundes gludlich. Auch Boleflaws Cohn Mesco vermablte fich bamals ober bod wenig später mit einer Deutschen, mit Richeza, einer Tochter bes Pfalzgrafen Chrenfried und Entelin Raifer Ditos II. Gleichzeitig muß auch zwischen Ungarn und Polen ein Friede geschloffen sein; boch besigen wir über bie Zeit bes Abschluffes und bie Bedingungen feine Rachricht.

Die langen Rampfe gwifden Raifer Beinrich und feinem größten,

ihm allein ebenbürtigen Gegner hatten ausgetobt; in Frieden lebten fortan mit einander die beiden mächtigsten Kriegsfürsten der Zeit. Bosleslaw hatte allerdings die Marken, die er nach Ottos III. Tode an sich gerissen, schließlich behauptet, und Niemand könnte sagen, daß er als Besiegter aus diesen Kämpsen hervorgegangen sei. Aber doch hatte Heinrich so viel erreicht, daß der Pole weit ab von dem letzten Ziele blieb, das er seinen Thaten gestellt hatte und dem er sich einst mit Riesenschritten zu nähern schien. Meißen und Böhmen behaupteten die Deutschen, jenes große Westslawenreich blieb im Plan, das Lehnsvershältniß Polens zum deutschen Reiche wurde nicht gelöst: so lange Heinsrich lebte, wagte Bolessam nicht sein Haupt mit einer Königskrone zu schmücken.

Der Friede mit bem Kaifer gab Boleflaw nun freie Sand gegen bie Ruffen, und Beinrich felbst icheint zufrieden gewesen zu fein ben raft= lofen Beift bes ftreitluftigen Mannes nach biefer Seite zu lenken. einem großen polnischen Beere, breihundert beutschen Rittern, funfhunbert Magyaren und taufend Betschenegen fturmte Boleflaw im Sommer 1018 gegen bas ruffische Reich an, um seinen Gibam Swätopolf in bie verlorene Herrschaft zurückzuführen. Um 22. Juli fam es am Bug gur Schlacht, und gleich beim erften Angriff floh Jaroflam mit feinen Ruffen vor der Tapferfeit der Polen, Deutschen und Ungarn. Siegreich und ohne weiterem Widerstand zu begegnen, brang Boleflaw tief in Rußland ein. Nach furger Belagerung öffnete auch Riem bem Sieger bie Thore. Um 14. August zog er in die Stadt ein; ber Erzbischof empfing feier= lich, die Reliquien ber Heiligen tragend, ihn in der Kirche ber heiligen Cophia. Damals foll Boleflaws Schwert, "bas fchartige", mit bem bann Jahrhunderte lang die polnischen Könige bei ihrer Krönung um= gurtet murben, ein Ehrengeschent Ottos III., an ber golbenen Pforte feine glorreichen Scharten erhalten haben.

Kiew war eine Stadt, wie sie Boleslaw in seinem weiten Reiche nicht kannte, der Mittelpunkt eines weitverzweigten Handels, der Sams melplat der verschiedensten Bölker. Die zahlreichen Slawenstämme sah man hier mit scandinavischem Kriegsvolk gemischt, wie es Ruriks Gesichlecht immer von Neuem an die Ufer des Oniepr lockte. Ucht Marktspläte waren, wie Thietmar berichtet, in der Stadt und mehr als viershundert Kirchen. Zum Herrn der Stadt und des Reichs setze Boleslaw seinen Cidam ein und legte sein Heer ringsum in die Festen des ers

oberten Landes. Mit kostbaren Geschenken aus der Beute schickte er Boten zu Kaiser Heinrich und bat ihn, seine Ergebenheit und Dienstewilligkeit versichernd, um ferneren Beistand. Andere Boten gingen nach Constantinopel, um dem griechischen Hose ein Friedensbündniß anzustragen; verschmähe man seine dargebotene Rechte, ließ Boleslaw melden, so würden die Griechen einen tödtlichen und unbezwingbaren Feind in ihm sinden. Welche Stellung nimmt da dieser Pole ein, unter bessen Fahnen die deutschen Ritter Kiew besehen, der als der Vertreter der abendländischen Christenheit dem Griechenthum Frieden auszwingt oder einen Kampf ankündigt, indem er des Sieges gewiß ist! Welche Besehutung hatte der polnische Name gewonnen, der noch vor einem Mensschenalter kaum genannt war!

Während ber Ruhm bes Polen so in bem hellsten Siegesglanze strahlte, hatte sich dagegen Kaifer Heinrich in Unternehmungen bedentslichter Art verwickelt, die sein Ansehen wenig erhöhen konnten.

9.

## Die Rampfe um Burgund.

Schon im Jahre 1006 hatte ber König Rubolf III. von Burgund, um feine zusammenbrechende Macht zu ftugen, wie erzählt ift (S. 50), Beinrich die Erbfolge im burgundischen Reiche zugesichert und ihm die Stadt Bajel gleichsam als Unterpfand ber Erbschaft abgetreten. Un= fraglich war Beinrich als Sohn ber Bifela, ber alteften Schwefter bes Konige Rudolf, bei bem Aussterben ber mannlichen Linie bes burgun= bischen Königshauses ber nächstberechtigte Erbe bes Reichs, wenn bas Erbrecht der weiblichen Linie anerkannt wurde. Aber der burgundische Abel war ein solches Erbrecht gelten zu laffen keineswegs gesonnen; er meinte vielmehr nach Rudolfs Tode felbst frei über bie Krone verfügen zu können. Die Erhebung der Capetinger in Frankreich ftand ihm als Beispiel und Vorbild vor Augen; so wenig, wie ber frangofische Abel, wollte er fich einen unbequemen Fremdling als Lehnsherrn aufbrängen laffen. Je mächtiger aber ber Abel im Lande war, um fo mehr war feine Ginfprache ju furchten. Man fonnte unschwer vorausseben!, baß Beinrich nicht ohne große Rampfe fein Erbrecht burchfegen murbe. Go

lange seine Herrschaft noch unbefestigt schien, zeigten sich die Großen Burgunds um die Zukunft weniger besorgt, obschon sich die Berbindungen ihres Königs mit dem deutschen Reich immer fester schlangen
und die burgundischen Bischöse öfters bereits auf den deutschen Synoden
erschienen. Als aber Heinrich die Kaiserkrone und dann auch in Italien
allgemeine Anerkennung gewann, steigerte sich in Burgund die Furcht
vor dem deutschen Herrscher, und der Widerstand regte sich gegen den
eigenen König, der das Reich den Deutschen überantworten wollte.

Un ber Spige bes burgunbifden Abels ftanb Dtto Bilhelm, ein Mann, ben ein wunderbar bewegtes Leben in die mannigfaltigften Berbaltniffe vermidelte. Er mar ein Combarde von foniglichem Befchlecht, ein Cohn jenes Abalbert und Enfel jenes Berengar, benen Otto I. bie Berrichaft Italiens entriffen batte; feine Mutter Gerberga icheint bem Konigsbaufe von Burgund verwandt gemefen zu fein. Bei bem Fall feines Saufes hatte man ibn, noch einen Knaben, in Gicherheit gebracht; lange blieb er im Berborgenen, bis er endlich burch einen Mond feiner Mutter zugeführt wurde, Die fich inzwischen mit Beinrich, jenem Bruber Sugo Capete, bem bas frangofifche Bergogthum Burgund zugefallen mar, in zweiter Che vermahlt hatte. 216 Bergog Beinrich im Jahre 1002 ftarb, erhob Dito Wilhelm Unfpruche auf bas Kronleben seines Stiefvaters. Aber König Robert jog bas Bergogthum bamals ein, um es einem feiner Gobne juzuwenden. Dito Wilhelm ergriff nun die Waffen gegen Robert, erreichte aber nach langen Rampfen Doch nicht mehr als ein Abkommen, welches ihm gegen Bergichtleiftung auf Das Berzogthum einzelne Besitzungen in bem öftlichen Theile Deffelben ficherte. Co in feinen Erwartungen getäufcht, fuchte ber unruhige Mann, ber burch Familienverbindungen mit mehreren frango= fifchen Großen bereits eine einflugreiche Stellung gewonnen hatte, in bem Königreich Burgund eine feiner murbige Rolle zu fpielen. Es ge= lang ihm burch bie Gunft Ronig Rudolfs bedeutende Leben bort ju gewinnen, und bald war Riemand im Lande ihm an Macht, Reichthum und Einfluß zu vergleichen. Gelbst wohl nach ber Krone bas Auge erbebend, murbe er bann ein entschiedener Gegner ber beutschen Berrichaft und, indem er fich an bie Spige bes migvergnügten Abels ftellte, aus bem erften Dienstmanne bes ichwachen Konigs beffen ärgfter Dränger und Beiniger.

Im Unfange bes Jahres 1016 mar die Noth Rudolfs fo hoch

gestiegen, bag er ben Entschluß faßte, feinem forgenvollen Regiment gu entfagen und es fofort in Beinriche Bante nieberzutegen. Befonbers wirkte auf biefen Entschluß seine zweite Gemablin Irmengart ein, bie ihren beiben Cohnen aus einer früheren Gbe fo eine glangenbe und geficherte Zufunft zu bereiten hoffte. Rach bem Bunfche bes burgunbischen Königspaars hatte Seinrich mit ibm um Pfingften 1016 eine Bufammenkunft zu Straßburg; hier übertrug Rudolf feinem Neffen bie Regierung Burgunds und versprach ohne beffen Ginwilligung in allen wichtigen Angelegenheiten Richts mehr zu entscheiben. Die anwesenben burgundifden Großen mußten bem Raifer ben Bafalleneit leiften, und biefer übte auch fogleich bie wichtigften Regierungsrechte für Burgund aus, inveftirte einen Bifchof, fprach Dtto Wilhelm bie Leben im Königreiche ab und ertheilte biefelben ben Göhnen ber Irmengarb. Mit verschwenderischer Freigebigkeit wurden bie Konigin, ihr Gemabl und alle burgunbischen Großen, die fie begleiteten, vom Raifer beschenft. Froh bes ichnell und glücklich beenbeten Weschäfts zogen bie Burgunder von bannen; ber Kaifer aber ruftete ein Beer, um nach Burgund zu gieben und von seinem neuen Reiche Befitz zu ergreifen.

Wenn ber Raifer geglaubt hatte, baß bas Strafburger Abkommen allein genügen wurde seiner Berrichaft ein neues Königreich bingugu= fugen, fo follte er fich alsbald bitter enttäufcht feben. Raum hatte Otto Bilhelm von ben letten Borgangen Runde erhalten, fo ruftete er fich jum offenen Biberftande gegen bie Deutschen, feste feine Burgen in wehrhaften Stand und bereitete fich ben Feind an ben Grengen mit bewaffneter Macht zu empfangen; ben von Beinrich eingesetten Bifchof ließ er mit Sunden aus feinem Bisthum begen. Indeffen rudte Sein= rich mit feinem Becre an. Gegen Ente bes Juni ftant er vor Bafel und überschritt bald barauf die Grenzen Burgunds. Aber überall fand er fich bie Wege verfperrt, und co gelang ihm nicht bie feften Burgen, bie in bem gande zerftreut lagen, zu brechen. Dbwohl er mabrent bes gangen Commere und bis gegen bas Enbe bes October in ben bur gunbischen Begenden mit feinem Beere lag, mußte er fich begnugen bie Grenzbiftricte mit Feuer und Schwert zu verwüsten und endlich ohne einen nennenswerthen Erfolg bas Land räumen. Boll Unmuth über ben üblen Ausgang bes Zuges fehrte er heim; um fo mehr in feinen Soffnungen getäufcht, ale Rubolf felbft bereits in feinem Entschluffe wantent gemacht war. Mit heuchlerischer Ergebenheit hatte fich ber

burgundische Abel wieder seinem Könige genähert, Treue, Gehorsam und Dienstpsticht ihm bis in den Tod versprochen, wenn er nur die Fremden vom Lande sern hielte. Der weibische und wetterwendische König hatte sich wirklich umstimmen lassen; er söhnte sich mit den Großen aus und bat den Kaiser den Straßburger Vertrag rückgängig zu machen. Heinrich scheint in der That aus Mitleid mit seinem Oheim seinen Rechten an der Regierung Burgunds entsagt zu haben, wenigstens septe er den Kamps um dieselben für den Augenblick nicht fort, da ihm übers dies damals der Volenkrieg noch vollauf zu thun gab.

Nur furze Zeit verging, und König Rudolf erkannte, wie trügerisch die Versprechungen seines Abels gewesen waren. Das alte Spiel der Ränke, Gewaltthaten und offenen Verhöhnungen seiner Majestät begann von Neuem; schon nach Jahresfrist sah er sich abermals den Beistand seines Nessen in Anspruch zu nehmen genöthigt. Er erschien mit seiner Gemahlin, seinen Stiessöhnen und einem großen Gesolge von Hosseuten im Februar 1018 vor dem Kaiser zu Mainz und erneuerte nicht nur den früheren Vertrag, der seierlich beschworen wurde, sondern übergab auch zugleich Krone und Scepter Burgunds an seinen Nessen. Unabänderlich schien jest sein Entschluß den drückenden Herrschaftssorgen zu entsagen; mindestens glaubte dies Heinrich, der für den Sommer sich zu einer neuen Fahrt nach Burgund rüstete, wo er diesmal mit größerer Heeresmacht auftreten wollte, um jeden Widerstand gleich im Keime zu ersticken.

Nachdem der Kaiser die Osterzeit in den niederlothringischen Gegenden, die Pfingstzeit in dem rheinischen Franken verlebt und zu Bürgel am Main zwischen Offenbach und Hanau einen großen Fürstentag geshalten hatte, brach er gegen Burgund auf. Aber schon fand er sich abers mals von König Rudolf verlassen. Die jämmerliche Schwäche desselben war von Neuem von dem burgundischen Abel benutzt worden, um ihn von seinem Nessen abzuziehen und zum Bruch der gegebenen Verspreschungen zu verleiten. Der Kaiser mußte seine Wassen jest sogar gegen seinen Oheim selbst richten und drang verheerend bis zur Rhone vor. Aber aller Anstrengungen ungeachtet blied auch dieser zweite Zug ohne erhebliche Erfolge. In den letzten Tagen des August traten die Deutsschen den Rückzug an, auf dem Herzog Dietrich von Oberlothringen von einem burgundischen Heere überfallen wurde und nur mit genauer Noth den Feinden entsam; es sehlte wenig daran, daß sich sein Unsall

von Obernheim wiederholte. Der Kaiser begab sich nach Zürich, wo er zur Vertheidigung des Landes und zur Fortsetzung des Kriegs auf einem Landtage die nöthigen Ordnungen traf und volle fünf Wochen verweilte. Dann ging er nach Basel, wo er im October der Einsweihung der von Bischof Abalbero erbauten Kathedrale beiwohnte\*); er war in der trübsten Stimmung wegen des abermals mißglückten Unternehmens. So fuhr er den Rhein hinab und verlebte den Ansang des Winters in Lothringen. Später begab er sich nach Sachsen, wo er zu Paderborn bei Bischof Meinwerf das Weihnachtssest feierte.

Der burgundische Krieg wurde fortgesett, ohne daß der Kaiser weiteren Untheil an demselben nahm. Wir wissen von den Borgängen desselben nicht mehr, als daß Bischof Werner von Straßburg, Graf Welf und mehrere andere schwäbische Große im Jahre 1020 einen neuen Einfall in Burgund machten und eines Sieges sich rühmten, der aber doch ohne erhebliche Folgen geblieben sein muß, da sich die deutsche Herrschaft in Burgund nicht festzusetzen vermochte. Erst im September 1023, als der Kaiser abermals nach Basel kam, scheint ein Friede absgeschlossen zu sein und Heinrich in demselben seinen Regierungsrechten in Burgund für die Ledzeiten Königs Rudolf von Neuem entsagt zu baben.

Für Burgund war es unfraglich ein Mißgeschick, daß es nicht schon damals unter die Herrschaft unserer Kaiser siel. Die Faust regierte allein fortan in dem herrenlosen Lande; ein wüster, gesehloser Zustand ohne Gleichen riß ein, so daß endlich die Bischöfe auf eigene Hand einen allgemeinen Landfrieden aufrichteten, den sie die Eingeborenen des Landes zu beschwören zwangen, indem sie jeden Eidweigerer mit Ausschluß aus der kirchlichen Gemeinschaft bedrohten. Dennoch steuerte dieser Landfriede auf die Dauer weder den Fehden des Adels, noch sicherte er die niederen Klassen und die Geistlichseit vor Gewalt. Der kluge Bischof Gerhard von Cambray hatte Recht, wenn er einen solchen durch die bischössliche Gewalt errichteten Frieden für einen Eingriff in die königlichen Rechte erklärte und durch denselben die Zahl der Meineibe freventlich zu vermehren warnte.

<sup>\*)</sup> Damals murbe mahrscheinlich jene toftbare und merkwürdige Altartafel zu Bafel vom Kaifer gestiftet, die leiber neuerdings nach Paris verkauft ift.

#### 10.

# Berftellung ber Ordnung in Deutschland.

Der erste frische Glanz ber Kaiserkrone war in ben mühereichen und boch wenig ergiebigen Kämpfen mit Polen und Burgund schnell geblichen: die Gegner Heinrichs erhoben sich beshalb alsbald von Neuem gegen sein strenges Regiment, und eine lange Reihe innerer Fehden lief neben jenen äußeren Kriegen her oder knüpfte unmittelbar an diese an. Es bedurfte nicht geringer Anstrengung, um die Ordnung im Innern herzustellen.

## Beruhigung Lothringens.

Vor Allem war bas untere Lothringen von inneren Kämpfen betroffen, ba Bergog Gottfried noch immer schwer an ber Eifersucht und bem Saffe ber alten im Lande machtigen Gefchlechter zu tragen hatte und überdies bie Luremburgifche Bermandtschaft, nachdem fie fich einmal gegen ben Raifer erhoben, nicht fo leicht zu willigem Behorfam gurudgeführt werben konnte. Wenn auch die Schmager bes Raifers bie mit fo geringem Glude geführten Waffen nicht wieder ergriffen, fo fah man sie doch - und gewiß nicht mit Unrecht -- noch immer als die geheimen Triebfebern bes fortschleichenden Aufstandes an. Bon allen Seiten fant fich Gottfried von Feinden und Wiberfachern umgeben. Bier befehdete ihn ber reiche Graf Gerhard, ber Raiferin Schwager, beffen Büter fich weithin burch ben Elfaß und gang Lothringen erftredten; bort lag ber hollanbische Graf Dietrich, ber Kaiferin Reffe, balb mit ben Friesen, balb mit bem Utrechter Bifchof in Rampf und machte bas Einschreiten bes Bergogs nöthig; überall traten bie alten unperfohnlichen Teinde feines Gefchlechts, Die Sproglinge bes erften Bergoghauses, die Grafen von Lowen und dem Sennegau, welche die Unfprude ihres Stammes auf Lothringen burch bie Bermablung bes Grafen Lambert mit einer Tochter bes letten Karolingifchen Bergogs noch verftarft zu haben glaubten, ihm in ben Weg und boten allen feinen Gegnern willig bie Sand.

Erft burch mehrjährige schwere Rampfe gelang es Lothringen gu beruhigen und bas Unfeben Gottfriede ju fichern. Zuerft unterlag Graf Lambert feinem Schicffal. Um 12. September 1015 murbe er auf tem Felde von Fleurus überwunden und fand mit Bielen ber Seinen ben Tob. Niemand trauerte fonberlich um ihn; benn er war ein mufter Gefelle und Raufbold gewesen, ber oft felbst an beiliger Stelle unmenschliche Frevelthaten verübt hatte. Aber mit Lamberte Tobe war ber Streit nicht entschieden. Die Blutrache trieb feinen Sohn Beinrich und feinen Reffen Raginar in ben Kampf, und während Gottfried mit biefen Gegnern zu ichaffen hatte, war auch bereits Graf Gerhard mit feinem gabireichen Anhang in die Waffen getreten und beunruhigte bie Gegenden an ber Gifel. Bielfache Raubzuge, Streifereien, Ueberfälle von beiben Seiten hatten geringen Erfolg und zeigten nur, daß die Streitfrafte fich ziemlich gewachsen waren. Endlich tamen bie Fehbenden über Zeit und Ort überein, wo fie mit voller Macht im offenen Rampfe ihre Sache beenden wollten; ein großes Gottesgericht follte ben langen Saber ichlichten. Gerhard ftellte fich mit ben Seinen, unter benen fich fein einziger Sohn Siegfried, fowie fein Schwefterfobn - jener frankische Graf Konrad, ber noch einst zum Kaiserthron aufsteigen follte -, Graf Balberich und viele andere eble herren befanden. 3hm gegenüber erschien Bergog Gottfried, bem eine nicht geringere Anzahl tüchtiger Kämpfer folgte. Um 27. Auguft 1017 murbe bie Schlacht gefchlagen\*), und bas Gottesurtheil fiel gegen Gerhard aus. Seine Leute geriethen in wilbe Flucht, fein Sohn murbe gefangen, Konrad verließ schwerverwundet ben Blat. Unter ben Tobten fant man auch einen gewiffen Balter, einen Burgunder von Geburt, ber einst in Gerhards Gefangenschaft gerathen und dann in feine Dienste getreten war. Er hatte fich in jungen Jahren bem Dienste ber Rirche geweiht und trug noch bas geiftliche Rleit, aber angeborene Bilbheit bes Gemuthe trieb ihn bas Brevier mit bem Schwerte gu vertaufchen. Lange mar er einer ber gefürchtetften Räuber feiner Zeit; bie Schreden bes Rrieges ichienen feine größte Freude; nur an bem Tage, beift es, fant man ihn beiterer Laune, an bem er feinen Speer mit Blut gefarbt ober ein Gotteshaus eingeafchert hatte.

Dieser Sieg Gottfrieds trug viel bazu bei, einen frieb-

<sup>\*)</sup> Der Schlachtplat ift unbefannt.

licheren Zustand in Lothringen herzustellen. Bis zu welchem Grabe man aber doch noch das Gesetz zu verhöhnen und des Kaisers zu spotten wagte, zeigten die Frevelthaten der Gräfin Abela, die damals alle Gesmüther mit Schrecken erfüllten und die einen so tiefen Blick in das Sittenverderbniß der höheren Stände zu jener Zeit werfen lassen, daß wir derselben hier ausführlicher gedenken müssen. Es ist ein düsteres Bild, das wir entrollen.

Abela war aus einem vornehmen sächsischen Geschlecht, die Tochter eines Grafen Wichmann, der in Westfalen, Friesland und im niederen Lothringen reich begütert war und eine Zeit lang auch die Stadtgrasschaft in Gent bekleidet hatte. Graf Wichmann stand nicht allein in dem Rufe eines reichen und friegstüchtigen Mannes, sondern hatte auch den Ruhm frommer Gesinnung gewonnen, da er im Jahre 966 das Kloster des heiligen Vitus auf dem Eltenberge bei Emmerich gestiftet und mit einem großen Theile seiner Stammgüter ausgestattet hatte.

Wichmann starb, ohne Sohne zu hinterlassen; es überlebten ihn nur zwei Töchter, so unähnlicher Natur, wie sie selten demselben Stamme entsprießen. Liudgarde, die ältere, war ein Muster aller weibslichen Tugenden, sanst, sittsam, fromm; sie hatte ihr Leben dem Dienste Gottes geweiht und war die erste Aebtissin des von ihrem Bater gestissteten Klosters. Ihre Schwester Abela dagegen, dem sächsischen Grasen Immed, einem sehr vornehmen und dem kaiserlichen Hause verwandten Manne, bereits in früher Jugend vermählt, war habgierig, prunksüchtig, herrisch und hossährtig ohne Gleichen; schon ihr tropiger Blid und ihre schreiende Stimme verriethen sie als ein Mannweib der schlimmsten Art. Aber Geist, Muth und Geschicklichseit rühmten ihr selbst ihre Feinde nach, die sie zu allen Zeiten im lebermaße hatte. Weit und breit kannte man keine seineren Stickereien als von ihrer Hand, keine kunstereicheren Gewebe, als sie von ihren Mägden ansertigen ließ.

Sofort nach bes Vaters Tode brach ein Zwist zwischen den unähnlichen Schwestern aus. Abela erhob Ansprüche auf jene Erbgüter, welche der Vater dem Kloster geschenkt hatte; Liudgarde vertheibigte die Rechte des Klosters. Der Zwist wurde zur tödtlichen Feindschaft, als Liudgarde auch ihr Erbe dem Kloster zuwandte. Da die Aebtissen nicht lange darauf an Gift starb, meinte Jedermann, daß die Schwester die Mörderin sei, und der Verdacht schien sich dadurch zur Gewisheit zu steigern, daß Abela sich gleich mit Gewalt der Erbgüter ihres Geschlechts, die an das Kloster gefallen waren, bemächtigte. Auf ein kaiserliches Gebot mußte Abela freilich weichen und dem Kloster sein Eigenthum zurückstellen, aber Niemand fand sich, der die Anklage des Mords gegen die mächtige Frau zu erheben wagte.

Inzwischen war Abela fruh ihres Gemahls beraubt worden, ber ihr außer zwei Töchtern zwei Knaben hinterließ: Dietrich, ber in bes Batere Ehren und Burben eintreten follte, und Meinwerf, ber ichon ale Anabe fur ben geiftlichen Stand bestimmt mar, ale Jungling in die kaiferliche Ranglei eintrat und bann als Bischof von Paberborn einen fo berühmten Namen gewann. Abela, die ihre Wittwenschaft in offenkundiger Zügellosigfeit verlebte, fühlte bennoch bald, daß sie eines verwegenen Gatten bedurfe, ber ihr Intereffe zu bem feinigen mache und es erforderlichen Falls mit der Fauft durchzufämpfen bereit fei. Sie fand einen folden in einem Ritter, mit Ramen Balberich, bem Neffen eines lothringischen Grafen Gottfried; Diefer Graf mar am unteren Rhein fehr begütert und hatte nur einen ichwachsinnigen Cohn jum Erben, fo baß Balberich nach bem Tobe bes Dheims beffen Graffcaft im Gau ber Attuarier\*) zu erlangen hoffte. Auch Balberich hatte große Besithumer; Reichthum häufte sich fo auf Reichthum. Dennoch befriedigte Abela nicht, mas fie befaß; fie bachte nur an bas, mas ihr nach ihrer Meinung unrechtmäßiger Weise entriffen. Richt eber ruhte fie, ale bie Balberich mit feinen und ihren Mannen bas Rlofter Elten überfiel, fich ber nabe gelegenen Burg bemächtigte und in ben geweihten Räumen nach ihrem Willen schaltete. Abermals trat faiferliches Gebot bem Raube entgegen; Otto III. nothigte Balberich feine Beute fahren qu laffen und verurtheilte ihn überdies ju einer hoben Geldbufe. Dennoch wußte es Abela babin ju bringen, bag im Jahre 997 ein Bergleich zwischen ihr und dem Kloster vor dem Raifer geschloffen murbe, in dem sie wenigstens einen Theil der beanspruchten Güter erhielt.

Der lange Streit schien beseitigt. Kaum hatte indessen Otto III. bie Augen geschlossen, so glaubte Abela, die Stunde, um volle Genugthuung zu erlangen, sei endlich erschienen. Balberich übersiel beshalb noch einmal das Kloster und bemächtigte sich der Bestungen, welche

<sup>\*)</sup> Der Gau ber Attuarier behnte fich auf bem linten Rheinufer ans, ibm gegen- über auf bem rechten Ufer ber Gan hamaland.

Albela beansprucht hatte. Doch auch biesmal nöthigte ihn balb bas Gebot Heinrichs II. bem Kloster zurückzugeben, was ihm gehörte. Balberich und Abela wurden inne, daß sie nach dieser Seite hin nichts zu gewinnen vermöchten, und richteten nun ihre Blicke nach einem anderen Raube.

Graf Gottfried, ber Theim Balberiche, batte nämlich bem fachfifden Grafen Wichmann, auf ber anderen Geite bes Rheins im Bau Samaland, einem trefflichen jungen Mann, ber mit bem Saufe ber Billinger in naber Verwandtschaft ftant, eine Tochter zur Che gegeben und hoffte in dem angesehenen Gibam feinem schwachen Cohne eine Stupe ju gewinnen. 2118 Gottfried bald barauf ftarb, murte in ber That Diefer Cohn trop ber forperlichen Gebrechlichfeit und geiftigen Stumpfheit mit ber Grafichaft belebnt; es gefchab vornehmlich mit Rudficht auf Wichmann, ber in allen Dingen auch fortan fur feinen Edwager eintrat. Balberich, in ben lange genährten Erwartungen getäuscht, sab mit Groll, wie sich Wichmann im Attuariergau nicht allein als Graf geberbete, sondern auch mehr und mehr hier festsette und Burgen neben Burgen erbaute. Abela fachte ben Groll zu verzehrender Rachgier an. Gine erbitterte Fehte entspann fich, und bie Waffen wütheten unter ben lothringischen und sächfischen Mannen ber beiben Berren. Bichmann hatte einen Sugel an ber Maas ftart befestigt, um ihn jum Sauptstütpunkt-feiner Macht jenfeits tes Rheins ju machen; Balberich umschloß biese Feste und nothigte Wichmanns Leute biefelbe mit eigener Sand zu gerftoren. Um nicht gang bas linke Rheinufer aufzugeben, verftartte barauf Wichmann eine fcon von ber Natur feste Burg in ber Nabe bes Fluffes, Munna genannt (Monterberg bei Calcar), auf alle Weise und wußte sich hier zu behaupten, während Balberich mit ben Seinen bie Umgegent schmählich vermuftete. Der Ronig machte endlich ber Fehde ein Ende. Er gebot Beiben bei feinem föniglichen Born Frieden zu halten; vor seinen Augen mußten fie fich verföhnen.

Wichmann traute dem Frieden und trat balb darauf eine Pilgersfahrt nach Rom an. Aber die Zeit seiner Abwesenheit wußten Balberich und Abela für ihre Zwecke zu nüßen. Balberich hatte sich inswischen durch mehrkache Dienste die Gunst des Königs gewonnen; Abela erfreute sich der einslußreichsten Berbindungen am Hofe — ihr Sohn Meinwerf war bereits zum Bischof von Paderborn erhoben und

ftand bem Herzen bes Königs wie Wenige nahe —, sie ließ beshalb nicht ab in ihren Gemahl zu dringen, er möge die Gunst der Umstände benußen, um die Grafschaft, die der Sachse an sich reiße, ihm zu entwinden. Balderich ging an den Hos; königliche Gunst und reiche Gesichenke gewannen ihm, was er verlangte. Sein schwachsinniger Vetter wurde des Grafenamtes entsetz; mit der Grafschaft und dem königlichen Besehl, daß Niemand sich dem Willen des Herrschers zu widersetzen wagen solle, kehrte Balderich heim.

Wie erstaunte Wichmann, als er auf bem Rückwege von diesen Borgängen vernahm. Für seine und seines Schwagers Sache griff er sosort nach seiner Heimehr zum Schwerte; die Fehre entbrannte aufs Neue, und schimmer als zuvor. Der Bischof Abalbold von Utrecht, ein bei dem König sehr angeschener Mann, trat zwischen die Streitenden und suchte eine Ausgleichung herbeizusühren. Er brachte es wirklich bahin, daß die Habernden einen Waffenstillstand schlossen: aber so hoch war die gegenseitige Erbitterung schon gestiegen, daß sie kaum einen Tag den Vertrag hielten. Wichmann, der eine günstige Gelegenheit sah, um sich des gehaßten Gegners zu bemächtigen, glaubte diese nicht ungenützt vorübergehen lassen zu dürsen. Er übersiel Valderich aus einem Hinterhalt, doch dieser entsam ihm und septe über den Rhein. Die Fehre nahm nun troß des Vertrags ihren Fortgang, dis nach gesraumer Zeit abermals ein Wassenstillstand geschlossen wurde.

Inzwischen war nach bem Tode bes schwachen Herzogs Otto Gottsfried von Berdun mit Niederlothringen belehnt worden. Lambert und Gerhard, den Feinden des Herzogs, schloß sich der unruhige Balderich an und ging dadurch mit seinem Weibe der faum gewonnenen Gunst bes Königs verlustig, während seine Stiessöhne, Meinwerf von Badersborn und dessen Bruder Graf Dietrich, immer höher an Einfluß bei Hose stiegen. Umsonst versuchte Adela ihre Söhne und durch sie den König zu gewinnen. Meinwerf mied jeden Versehr mit der lastershaften Mutter; so sehr er sonst mit ihrem Unternehmungsgeist auch ihre Habgier ererbt hatte, wies er doch ihre Geschenke mit Abscheu zurück. Von ihren Kindern verleugnet, sing Abela an auch ihr eigen Fleisch und Blut zu hassen und auf das Verderben desselben zu sinnen. Als Bischof Meinwerf den König auf seiner Romfahrt begleitete, vollführte sie eine verruchte Höllenthat, die sie lange bei sich erwogen hatte. Sie ließ ihren Sohn Dietrich am 7. April 1014 auf seiner Burg Uplade

(Hauberg bei Elten) überfallen und ermorden. Balberich nahm sofort von der Burg Besitz und wurde nun der thätigste Bundesgenosse aller derer, die in Lothringen den Landfrieden störten und Herzog Gottfried bas Gegenspiel hielten. Während dieser, von Wichmann unterstützt, im Sommer 1015 nach Brabant gegen Lambert zog, eilte Balderich dem Grafen Gerhard zu Husse, der damals die Burg Heimbach an der Roer unweit Zülpich belagerte. Auf der Heimschr von hier wurde Balderich von einem Vasallen Wichmanns dei Köln überfallen, gesfangen genommen und nach Munna geschleppt. Nur mit schwerem Gelbe kaufte er sich frei und mußte, von allen Seiten bedrängt, nicht allein Frieden schließen, sondern sich sogar Wichmann als Freund erbieten.

Balberiche und Abelas Sterne maren augenscheinlich im Ginten, und bald geftaltete ihre Lage fich schlimmer und schlimmer. 3m Un= fange bes Jahres 1016 wurden fie vor ben Richterftuhl bes Raifers nach Dortmund beschieden und hier die Anflage bes Rinbesmorbes gegen Abela erhoben. Bischof Meinwert, ber ben Bruder wie feinen Augapfel geliebt, trat felbst ale Anfläger ber Mutter auf und forberte bie ftrenafte Strafe fur ben Mort beffelben. Abela murbe bes Rinbes: morbes und bes Berbrechens ber beleidigten Majeftat, Balberich ber Theilnahme an ihren Schandthaten überführt. Ueber Abela murbe bas Tobesurtheil ausgesprochen. Der Kaifer ichenkte ihr zwar bas Leben, aber nur gegen Opfer, die ihrem habgierigen Gemuthe am schwerften fallen mußten; ben größten Theil ihrer Besitzungen hatte fie ber Rirche von Paderborn jum Eigenthum ju überlaffen. Much Balberich mußte fich burch Abtretung mehrerer Eigenguter von ber Strafe lofen. Seitdem fannen Beide nur barauf, wie fie fich an Bis ichof Meinwerf, an bem Kaifer, an Wichmann, an Gottfrieb, an Allen, Die es mit jenen in Lothringen hielten, auf bas Empfindlichfte rachen fönnten.

Abela und Balberich sahen sich, ba ihre Lage immer bedenklicher wurde, nach neuen, mächtigen Bundesgenossen um, und sie fanden einen solchen in Erzbischof Heribert, der gewöhnlich nur allzu geneigt war die Widersacher des Raisers zu unterstüßen. Balderich wurde Heriberts Basall; Abela zeigte sich wider ihre Gewohnheit gegen fromme Stiftungen freigebig. Aber diese Freigebigseit hatte keinen anderen Grund, als sich die Freundschaft des Erzbischofs zu gewinnen und zugleich ihrem Sohn Meinwerf sein Erbe zu entziehen. Meinwerf wurde hier an

feiner empfindlichsten Stelle verwundet. Nachdem alle seine Borstellungen sich als vergeblich gezeigt hatten, legte er zulett selbst Hand an
die Mutter, versicherte sich ihrer Berson und führte sie gefangen fort. Er entließ sie zwar bald wieder, aber nur nach den dringlichsten Ermahnungen, ihre Leidenschaften zu zügeln und der Bernunft Gehör zu
schenken. Aber was konnten Ermahnungen bei einem Weibe ihrer Art
fruchten? Blindlings stürzte sie sich in das Berderben, welches mehr
als verdient endlich über sie einbrach, als sie sich einer neuen Mordthat
erfrechte.

Graf Wichmann hatte mit feinem Better Balberich zulett ein freundliches Verhältniß berzustellen gesucht. Er lud ihn zu einem festlichen Gelage und entließ feinen Gaft mit allen Ehren und reichen Befchenken. Erfreut barüber bat ihn Balberich um einen Gegenbefuch, und Wichmann begab fich trop vieler Warnungen, ber Treue feines Bettere vertrauend, als Waft nach Uplade. Als er in die Burg trat, verhehlte er feinem Wirth nicht, mit welchen Besorgniffen man sein Berg erfüllt habe, aber ber Bahrheit gemäß betheuerte Balderich, daß er nichts Uebles im Schilde führe. Auch Abela nahm mit großer Freundlichfeit ben Baft auf, ber fich bald in völlige Gicherheit ein= wiegen ließ. Nichtsbestoweniger umlauerte ihn ber Berrath. Tros ihrer gleißnerischen Freundlichkeit hatte Abela vom erften Augenblide an, wo Wichmann bie Burg betrat, auf feinen Untergang gefonnen. Da fie auf ihres Gemahls Sulfe nicht glaubte gablen zu konnen, traf fie allein die Unftalten zum Morde. Erft wollte fie Wichmann burch Gift beim Mable tobten; biefer Blan ichien ihr indeffen unausführbar und wurde verworfen. Auf feiner Beimfehr follte nun Wichmann von ihren Schergen überfallen werden, einer ihrer Bafallen mit einem Anechte bie Unthat vollführen. Alls Wichmann heiter und wohlgemuth am 6. Dc= tober 1016 Uplade verließ, gab ihm Balderich bas Ehrengeleit aus ber Burg. Berglich fich begrußent, trennten fich Beibe, und Wichmann gog beimmarte, nur von wenigen Mannen begleitet. Alle nun diefe eine Strede Beges gurudgeblieben und Wichmann mit einem feiner Anechte allein burch bas kelb ritt - es war etwa eine Meile von Uplabe ... brachen bie von Abela gebungenen Morder aus einem Berfted, brangen auf ihn ein, stießen ihn nieder und ergriffen bann schleunigst die Flucht. Wichmanns Mannen famen erft jur Stelle, ale bie Morder nicht mehr zu erreichen waren.

Der Mort murbe fogleich aller Orten ruchbar. Abela triumphirte laut über bie gelungene Rache; Balterich fluchte ihr, ba fie ibn ruchtos bem Berberben überliefere. Gein weichliches Zagen marf ibm mit Sohn bas verwegene Beib vor: was hulfe es, in ben Augen ber Belt werbe er boch für ben Morber Bichmanns gelten; wolle er nicht untergeben, fo muffe er Saus und hof ichugen. Co brachte fie ibn wenigstens zu bem Entschluß, Uplade zu bewehren. Bale fturmten Bichmanns Bettern, Freunde und Mannen beran. Bifchof Dietrich von Münfter hatte guerst Runde von dem Ereigniß erhalten; er hatte Die Leiche feines Freundes nach Breben begleitet und bort bestattet, bann rudte er fofort, nachdem er bie Berwandtichaft Wichmanns aufgeboten, gegen Uplade. Auch Bergog Bernhard von Sachsen, ein Stammvetter bes Erfchlagenen und nun ber Bormund feines fleinen Sohns, eilte herbei, troftete die um ihren herrn trauernden Mannen und führte fie gegen Balberiche Burg. Bon anderer Seite jog zugleich Bifchof Abalbold mit feinen Rittern beran. Schon brach Balberiche Muth; flüchtig verließ er die Burg und fein verruchtes Weib. Abela übernahm bie Bertheibigung ber Feste und leitete fie mit mannlichem Muthe. Mit Sipe murbe Uplade berannt, mit Sartnädigfeit widerstand es; felbst die Beiber zogen, mit Selmen bedectt, auf bie Mauer, um die Belagerer über die Starfe ber Befagung zu taufden. Aber die Roth in ber Burg ftieg mit jedem Tage. Und nun nahte fich ber Raifer felbst, aus bem erften burgundischen Feldzuge beimfehrend. Da bebte felbft Abela; fie fchloß mit ben Belagerern einen Bertrag, welcher ihr mit ihrer Sabe freien Abzug gewährte. Uplade fiel in die Sande ihrer Feinde und wurde bis auf ben Grund zerftort. Alls ber Raifer nach Roln fam, bat ihn Erzbifchof Heribert, ber Balberiche Burg erhalten wollte, ihm die Belagerung berfelben zu überlaffen, und der Raifer gewährte bie Bitte: aber ehe Beribert zur Stelle fam, mar die Burg bereits in einen Schutthaufen verwandelt.

Einst, wird erzählt, hatte Balberich in den Tagen des Glücks auf einem Söller seiner Burg Radinkheim (Renkum zwischen Wageningen und Arnheim) gestanden, und indem er das sette Land ringsumher und den reichen Ertrag der Felder überblickte, waren gotteslästerliche Gestanken in seiner Seele aufgestiegen. "Gott," sagte er zu den Umsteshenden, "soll Altes vermögen, — und doch kann er mich in der Fülle meines Reichthums nicht zu einem armen Manne machen. Der Rhein

fließt an meinem Lande vorüber und bietet mir Alles im Ueberstuß, was Auge und Gaumen ergößt, der nahr Wald liefert mir Wildpret in Fülle: wie sollte ich von solchem Reichthum zur Armuth herabsinken können?" Jest war Balderichs Reichthum dabin: Erzbischof Heribert und Graf Gerbard gaben ihm das Gnadenbrod.

Balt barauf brach ber Kampf zwischen Gerhard und Herzog Gottsteied aufs Neue aus, Balderich stellte sich abermals auf Gerhards Seite und übernahm die Vertheidigung der Burg Heimbach. Um ihn sammelten sich Flüchtlinge und wüstes Gesindel, Leute, die gleich ihm keine Heimath mehr hatten. Auch der sächsische Graf Verthold, ein Bruder bes entsepten Markgrasen Werner, traf zu ihm. Es gelang diesem Verthold durch Verrath am 1. April 1017 Munna einzunehmen, welsches Herzog Vernhard einem seiner Vasallen zur Vertheidigung überzgeben hatte. Noch einmal siel da ein Strahl der Hossinung in Valeberichs und Abelens Elend: aber schnell, wie er ausgeblist war, verzichwand er. Wenige Monate darauf entschied sich der Kampf für Herzog Gottsried, und Valderich selbst gerieth in die Gesangenschaft seiner Feinde. Ob er derselben durch Flucht entsam oder sich auslöste, wissen wir nicht; gewiß ist nur, daß er alsbald sein unstätes Räuberleben von Neuem begann.

Als ber Kaiser im März 1018 nach Nymwegen fam, um bort eine Synode zu halten, ließ er seine cifrigste Sorge sein, den Landsfrieden im niederen Lothringen herzustellen. War es die größere Milbe des hereinbrechenden Alters, war es die Einsicht, daß nur durch Nachsgiedigkeit die aufgeregten Gemüther hier zu beruhigen seien, mit ungeswohnter Versöhnlichseit trat er jetzt auf. Auf einem großen Fürstentage glich er den Streit zwischen Herzog Gottsried und Graf Gerhard aus; Erzbischof Heribert wurde durch große Gunstbeweise gewonnen; auch Lamberts Nesse Raginar erschien am Hofe und ersuhr die Gnade des Kaisers. Selbst Graf Berthold mit seinem Anhange ergab sich und lieserte Munna aus, welches Graf Gerhard und Erzbischof Heribert zum Zeichen ihrer aufrichtigen Friedensgesinnungen zerstörten. Ein allgemeiner Landsriede wurde ohne Zweisel aufgerichtet; für einen Wegeslagerer, wie Balberich, schwand sede Hossfnung einer besseren Zufunft.

Berzweifelnb folgte auch Balberich jest ber Mahnung bes Kaifers nach Nymwegen. Unter ber Zusicherung freien Geleits erschien er am Hofe und erbot sich seine Unschulb an Wichmanns Morbe zu erharten.

Aber bie Herzoge Gottfried und Bernhard waren so ergrimmt gegen ihn, daß sie ihm nicht einmal das Wort zur Vertheidigung verstatteten. Wenig fehlte, daß er mitten in der Versammlung der Fürsten vor den Augen des Kaisers erschlagen wurde. In der höchsten Seelenangst rief er die Barmherzigkeit des Kaisers an, der ihn den Händen der Büthenden entriß und ihm mindestens die Möglickeit der Flucht sicherte.

Bettelnd sollen barauf Balberich und Abela im Lande umhergezogen sein, bis ihnen Heribert abermals bas Gnadenbrod und eine Zufluchtssstätte gewährte. Drei Jahre später starb Balberich zu Heimbach und wurde zu Jypstich (zwischen Cleve und Nymwegen) begraben, wo er einst ein Kloster gestistet hatte. Abela starb, wie es scheint, schon vor ihrem Gemahl zu Köln und wurde dort vor der Peterssirche bestattet. Aber die Asche der Schwesters und Kindesmörderin schien der Stadt schweres Unheil zu bringen; man riß sie deshalb aus dem Grabe und warf sie in den Rhein. Mehrere Tage lang — so wird erzählt — tobte und brausete der alte Rhein, gleich als wären durch die Asche Berbrecherin seine reinen Fluthen entweiht.

Die Siege Gottfrieds und die Versöhnlichkeit des Kaisers führten allmählich einen friedlicheren Zustand im niederen Lothringen herbei. Aber noch einmal wurde im Jahre 1018 die Ruhe des Landes durch einen inneren Kampf gestört, dessen Nachwehen man lange verspürte. Bon einem Neffen der Kaiserin ging dieser neue Bruch des Landfriesdens aus.

Es ift erzählt worden, wie im Jahre 1005 König Heinrich die Rechte seiner Schwägerin Lindgarde und ihres unmündigen Sohns Dietrich gegen die Friesen schüßte. Inzwischen war Graf Dietrich zu männlichen Jahren erwachsen und hatte selbst die Kämpse gegen die Friesen aufgenommen, welche ihm einst den Bater erschlagen. Aber das Glück war ihm nicht hold, und der vergeblichen Anstrengungen endlich müde, suchte er sein Gediet nach einer anderen Seite zu ersweitern. Die Gegenden um Rotterdam und Dortrecht zwischen den Waals und Maasmündungen waren damals fast unbedaut; ungelichtete Waldungen und ausgedehnte Sümpse nahmen den Landstrich ein, den man Mirivido (Merwe) nannte, ein Name, der jest einem Arme der Maas geblieben ist. Nur einzelne Fischer und Jäger trieben hier ihr Gewerbe und zinsten von demselben den Bischof von Utrecht, welchem

ber größte Theil bes bis babin herrenlofen Bobens von ben Raifern geschenkt war; auch der Erzbischof von Köln und die benachbarten Klöfter hatten bier einige Besitzungen. Reben jener bunnen und unftaten Bevolferung hatten fich in ber letten Zeit einzelne friefifche Coloniften anzubauen begonnen, als Graf Dietrich auf biefe Gegenben fein Auge warf. Das mafferreiche gand schien ihm gunftig eine leicht zu vertheidigende Burg zu erbauen, von der aus er bie aus ber Maas in die See fahrenden Schiffe einem Boll unterwerfen konnte. Dietrich nahm also, ohne auf die Rechte des Bischofs von Utrecht zu achten, von ber Merme Befit, legte ein Caftell in berfelben an, machte Die friesischen Colonisten sich zinsbar und erhob von den vorbeiziehenden Schiffen einen Boll. Die Sandelsleute von Thiel flagten über himmelfcreiende Gewalt, nicht minder ber Bischof von Utrecht, dem feine Ginfünfte geschmälert und einige Mannen erschlagen waren. Auf foldze Rlagen wurde Oftern 1018 Dietrich nach Rymmegen vor ben Raifer befchieden. Der Spruch bes Raifers lautete babin, daß Bergog Gottfried mit bem Bischof von Utrecht die friesischen Colonisten verjagen und die Burg Dietriche niederreißen folle, die Merme aber bem Bifchof ale fein Eigenthum gurudzugeben fei. Bergebens versuchte Dietrich ben Spruch bes Raifers zu wenden; als es ihm nicht gelang, verließ er ben hof mit ber Drohung, er werde seinen Feinden zu begegnen wiffen.

Im Sommer 1018 zog ein lothringisches Heer gegen Dietrich aus, welches Herzog Gottfried selbst führte, um den Spruch des Kaisers zu vollstrecken. Es war zahlreich und wohlgerüstet: Bischof Abalbold von Utrecht erschien selbst mit seinen Basallen, die Bischöse von Lüttich, Köln und Cambray hatten ihre Mannen gesendet. Aber so geübt diese Ritter im Reiterdienst waren, so wenig waren sie zu Fuß zu streiten gewohnt. Es entmuthigte sie daher nicht wenig, daß sie ihre Rosse zurücklassen mußten, von denen in jenem sumpfigen Lande fein Gebrauch zu machen war. Das Heer suhr die Maas hinab und landete in der Gegend, wo die Friesen sich niedergelassen hatten und welche man damals Blaardingen nannte (29. Juli); der Herzog schiffte das Heer aus und wollte es sogleich gegen Dietrich sühren, dessen Hammigen Leuten, die sich ebensosehr auf die Schnelligkeit ihrer Füße als die Kraft ihrer Füße als die Kraft ihrer Füße als die

feinen Marich nabm, fant er ben Weg burd Graben und Gumpfe fo behindert, daß er fich zu ichleuniger Umfebr genothigt fab. Er ließ ben Bortrab fehren und erregte badurch bie Meinung, er fei von ben Friefen angegriffen und weiche gurud. Gine große Befturgung ergriff in Folge Diefes Frethums Die lothringischen Ritter; Die Friefen, bie fich in gedrungenen Saufen auf einer Unbobe aufgestellt hatten, benutten fie zu einem Ueberfall und trugen über bie eines folchen Kampfes gang ungewohnten und obnebin vollständig in Berwirrung gerathenen Ritter einen glanzenden Gieg bavon. Biele fielen beim erften Unfturm ber Bauern; Die bem Rampf Entflobenen fturmten gu ben Schiffen und fanden meift bei ber Saft bes Ginschiffens und ber Ueberlaftung ber Fahrzeuge ihren Tob in ben Fluthen. Dreitaufend Ritter follen fo umgekommen fein, ohne baf die Bauern einen nennens= werthen Berluft erlitten. Die Bischöfe hatten ben größten Theil ihrer Bafallen verloren; fein ritterliches Saus war in ben nachstgelegenen Gauen ohne Trauer. Man bat lange Jahre an bie Friefen von Blaarbingen nur mit Seufzen zurückgebacht.

Bischof Abalbold hatte sich, wie durch ein Wunder, auf einem Nachen gerettet. Herzog Gottsried war schwerverwundet in die Hände der Friesen gefallen, die ihn nach Dietrichs Burg schleppten. Graf Dietrich erschraf selbst, nachdem er seinen Rachedurst gestillt hatte, über das angerichtete Blutbad und fürchtete die volle Schwere des kaiserslichen Jorns. Er setzte deshald alsbald den Herzog gegen das Bersprechen, beim Kaiser sein Fürsprecher zu sein, auf freien Fuß. In der That zeigte der Kaiser darauf gegen Dietrich eine Milde, wie dieser sie kaum erwarten konnte. Als Heinrich gegen Ende des Jahres abermals in die niederrheinischen Gegenden kam, nahm er seinen Nessen wieder zu Gnaden an und söhnte ihn mit Bischof Abalbold aus. So gerechte Ursache dem Grafen zu zürnen der Bischof hatte, konnte er sich doch um so weniger einer Ausgleichung entziehen, als seine vielsach durch Normannenschwärme beunrubigten Besthungen keinen anderen mannhaften Bertheidiger als Dietrich hatten.

Während so bas untere Lothringen Ruhe gewann, erholte sich alls mählich auch Oberlothringen von ben langen und schweren Leiben, welche die früheren Kriegszüge bes Kaisers über das Land und vorsnehmlich über die Gegenden von Meh und Trier gebracht hatten. Den

Buftant des landes um das Jahr 1015 idilbert ein Zeitgenoffe, ber Biograph des Bijdojs Moalbero II., in erichreckender Beife. "Belde Beiten!" ruft er aus. "Man verflucht bas leben und fleht um Nichts als den Tod. Die Städte find entwolfert, Die Dorfer und Bofe ein= geafdert, Die Balber und Garten verwüftet, Die Beinberge ausgerobet. Krieg, Hungerenoth, Bestileng und Feuer rafft das Bolt maffenweise Biele Gole find verarmt und an den Bettelftab gebracht. Gotteshäuser stehen ringeum verodet." Besonders in der Gegent von Trier wuthete lange ber Burgerfrieg fort, und Megingaud, Der vom Raiser anerkannte Erzbischof, konnte niemals von seiner Hauptstadt Befit ergreifen, wo fich ber junge Abalbero feinem faiferlichen Schwager jum Trop behauptete. Erft als in den letten Tagen des Jahres 1015 Megingaud ftarb und ber Kaifer ben Babenberger Boppo, ben Bruber Des Markgrafen Heinrich von Deftreich und des Bergogs Ernft von Schwaben, vom Probjt zu Bamberg zum Erzbifchof von Trier beforberte, gemannen die Dinge eine andere Geftalt. Poppo, in dem das Blut feiner tapferen Abnen rann, ftanden bie Macht und bas Glud feines fich jest gewaltig erhebenden Saufes zur Seite; er bemuthigte den Luremburger, gewann Trier und ichloß endlich einen Bergleich mit feinem Widersacher, ber Diesem Das Klofter Des heiligen Paulinus beließ, beffen Abt er vordem gewesen mar. Damit mar ber wichtigfte Streitpunft, welcher ben Raifer noch von feinen Schmägern trennte, nun auch erledigt. Sofort ließ ber Raifer burch Ergbifchof Boppo feine Schmager versichern, bag er an Bergog Beinrich bas ihm abgesprochene Berjogtbum Baiern guruckzugeben geneigt fei. 3m December 1017 erhielt Diejer dann die herzogliche Fahne Baierns und wurde im folgenden Sommer von feiner Schwefter, ber Raiferin, in fein altes Bergogthum jurudgeführt. Die Burgel mar ausgeriffen, aus welcher die bofe Saat der Bürgerfriege in Lothringen fo üppig in den letten Zeiten aufgeidvijen war.

## Die schwäbische Sehde.

Im Jahre 1019 wurde auch Schwaben der Schauplag einer gefährlichen Tehte, die jedoch schnell ein Ende nahm und ohne dauernde Folgen blieb. Die Veranlaffung lag in den Verhältnissen des herzogelichen Geschlechts.

21m 31. Mai 1015 war ber Babenberger Ernft, Der als Gifelas Gemabl Das Bergogthum erbalten batte, unerwartet gestorben. Gin jaber Tod raffte ben edlen Mann in ben Jahren frischefter Mannes: traft bin. Auf ber Jago traf ibn ein Tehlichuß eines feiner Bafallen. Als der Herzog fühlte, daß der Pfeil ihn tödtlich vermundet, bat er feines ungludlichen Mörbers ju ichonen, beichtete bann Ginem aus bem Jagogefolge, ba fein Priefter in der Rabe mar, feine Gunben und befchmor mit feinen letten Worten bie Freunde feiner geliebten Gifela an bas Berg zu legen, baß fie ihre Ehre und Reufchheit mabre und niemals feiner vergeffe. Gifela, tie ihrem Bemahl zwei Cohne geboren hatte, erlangte leicht von dem Raifer, ihrem Better, bag ber erstgeborene Cobn. ber fleine Ernft, mit bem Berzogthum Schwaben belehnt murbe. Gie selbst, eine in ben Geschäften wohlerfahrene Frau, übernahm die pormundschaftliche Regierung. Co wurde Ernft II. als Rind Erbe ber Macht seines Baters, aus ber ihm nur zu viel Unheil während seines furgen Lebens erwachsen follte. Sein Unglud begann, als fich faum ein Jahr nach bem Tobe ihres Gemahls Gifela von Neuem vermählte. Edon, flug, reich und mächtig, mußte fie bie Augen aller Manner auf fich ziehen. Gie mar bie Berrin Schmabens, ihr vaterliches Erbe überaus stattlich, und schwerer noch wogen die Unsprüche, die ihre Mutter ihr auf die burgundische Erbichaft binterlaffen hatte. Sie fannte vollauf den Werth ihrer Person und war sich nicht weniger bessen bewußt, daß nie Königen und Raifern entstammte, daß fie bie Reihe ihrer Uhnen bis auf Karl ben Großen zuruckführen konnte. Nicht ohne große Unipruche an bas leben, war fie nur einem hervorragenden Manne bie Sand zum dritten Chebund zu reichen und ihre Zufunft anzuvertrauen gewillt. Es war Konrad von Franken, ein hochebler Mann aus faifer= lichem Geschlecht, ber mackerfte Ritter feiner Zeit, ber ihre Liebe gemann. Wegen ben Willen ber Kirche, bie in ber naben Bermanbtichaft Beiber Chehinderniffe fand, gegen ben Willen bes Kaifers, ber niemals bem Saufe Konrads fich geneigt bewiesen hatte, vermählte fie fich ichon im Jahre 1016 mit Konrad und gebar ihm am 28. October 1017 einen Anaben, ber ben Ramen Beinrich empfing. Gifelas Gohne ber zweiten Che fanden, wie Bergog Ernft, ihr Bater, ein frubes beflagenswerthes Ende; aber Gifelas neuen Gemahl und beffen Cohn erhob bas Glud auf die höchsten Gipfel bes Lebens und machte fie zu ben mächtigften Fürsten, tie Deutschland jemals beberricht haben.

Indeffen waren die ersten Jahre biefer Che nicht vom Glude verfcont. Den Unwillen bes Raifers über Die Berbindung mußten Gifela und ihr Gemahl bitter empfinden. Gie verlor bie Vormundschaft über ihren Sohn und bamit die Regierung Schwabens, welche ber Raifer bem Erzbischof Poppo von Trier übertrug. Konrad, längst bem Raiser gurnent, ber feinem Better Konrad bas Bergogthum Karnthen vorent= halten und bem Eppensteiner Abalbero gegeben hatte, hatte nicht er felbst fein muffen, wenn er sich jest nicht ben Begnern Beinrichs überall, wo er folche fand, angeschlossen hätte. Wir erzählten bereits, wie er im Sommer 1017 seinen Dheim Gerhard gegen bie Kaiferlichen in Lothringen unterstütte; zwei Jahre später griff er Abalbero von Kärnthen in Schwaben an, wo biefer burch feine Bemahlin, eine Schwefter Gifelas, reich begutert mar. Seinem Better Ronrad, ber als Anabe aus Rärnthen verdrängt und nun jum Jungling erwachsen war, mochte er so das väterliche Herzogthum erkämpfen wollen, zugleich aber beabsichtigte er unfehlbar Gifelas Ginfluß in Schwaben herzustellen. Konrad siegte über Abalbero im Jahre 1019 bei Ulm, erreichte jedoch feine Absichten nicht: Abalbero blieb Bergog in Karnthen, Erzbischof Poppo behauptete bas Regiment in Schwaben, und er felbst mußte als Storer bes Landfriedens auf bes Raifers Befehl in die Berbannung geben, aus der er aber bald zurückfehrte und bann in Rube befferer Beiten barrte.

Wenn der Friede im oberen Deutschland schnell hergestellt wurde und in diesen Wirren Baiern und Schwaben meist in der Treue besharrten, so verdankte es der Kaiser vor Allem den trefflichen Diensten des Babenbergischen Hauses. Der Markgraf Heinrich auf dem Nordsau und sein gleichnamiger Better in Destreich hatten, nachdem sich der Kaiser einmal in der Herrschaft befestigt, mit unerschütterlicher Treue zu ihm gehalten; die Säulen des Neichs und des Kaisers Mitarbeiter nennt sie Thietmar. Seine treuen Dienste blieben dem Hause nicht unbelohnt. Ein Bruder und Nesse des Destreichers erhielten, wie wir sahen, nach einander die Belehnung mit Schwaben; ein anderer Bruder des Destreichers wurde zum Erzbischof von Trier erhoben; auch als die beiden Markgrafen schnell nach einander starben\*), wurden ihre Marken

<sup>\*)</sup> heinrich von Schweinfurt ftarb am 18. September 1017, sein Better heinrich von Deftreich am 23. Juni 1018.

der Familie erhalten. Die Mark auf dem Nordgau kam an Heinrichs Sohn Otto, die Mark Destreich, da der andere Heinrich ohne Leibesserben starb, an seinen Bruder Abalbert. Die böhmische Mark und die baierische Ostmark, das Herzogthum Schwaben und das Erzbisthum Trier waren so in den Händen dieses Geschlechts. Wer von den Marken Ungarns und Böhmens die an die burgundischen und französischen Grenzen ritt, sand kein mächtigeres Haus weit und breit als die Babenberger.

## Bernhigung Sachsens.

Bei weitem ichwieriger, ale im oberen Deutschland, hatte fich Beinriche Lage in Cachfen gestaltet. Auf bas Meußerste mar bier bie Spannung gwischen ben weltlichen Großen und ben Bischöfen bes Landes gedieben, welche nebst ihren eigenen Interessen vor Allem Die Rechte ber Krone schütten. Mit schweren Rlagen über bie Gewaltthätigfeit und ben llebermuth bes Abels, über ben Druck, ber auf ben Bischöfen lafte, schließt Thietmar seine Chronik, Die er unter ben unmittelbaren Gindruden ber traurigen Verhaltniffe bes Landes vollendet hat. Damals ftant bereits feit geraumer Zeit ber Bifchof Dietrich von Münfter mit bem Grafen hermann von Berla, einem Berwandten bes Raifers, und ben Sohnen biefes Grafen in Febbe. Die Billinger haberten aller Orten mit ben Immebingern, in beren Banben bas Ergbisthum Bremen und das Bisthum Paderborn waren und welche überichwängliche Gunft bei bem Raifer genoffen. Erzbischof Unwan ließ Bremen mit einem Walle umgeben, um fich vor den Ungriffen Bergog Bernhards zu ichugen; Bifchof Meinwerf lebte in unabläffigen Streitigfeiten mit Thietmar, dem Bruter bes Bergoge. Die anderen Bijchofe hatten mit anderen Feinden zu thun. Es ware ein Zustand, fagt Thietmar, als gabe es gar feinen Konig und Raifer im Lande; Berrather riefen ftets aufs Neue nur beshalb außere Verwicklungen bervor, um ten Raifer an ber Berftellung bes Landfriedens zu hindern.

Besonders gefährlich wurde die Lage Sachsens, als eine Spannung zwischen dem Kaiser und dem Hause der Billinger eintrat, welches nun schon in der dritten Generation das sächstsche Herzogthum behauptet und dis dahin treu zu den Kaisern gehalten hatte. Schon daß der Kaiser den Mörder ihres Stammvetters, des Grafen Wichmann, hatte entschlüpfen lassen, mochte den Zorn der Billinger reizen, und gewiß sahen sie die bevorzugte Stellung der Immedinger am Hofe mit großem Argwohn. Bornehmlich scheint aber doch ein furchtbarer Schlag, der um diese Zeit unmittelbar ihre Herrschaft traf, sie gegen den Kaiser erbittert zu haben. Es war der Ausstand der Wagrier und Abodriten, der nicht allein ihre Gewalt in Gegenden zu vernichten drohte, welche sie länger als ein halbes Jahrhundert beherrscht hatten, sondern auch der christlichen Kirche schwere und erst spät geheilte Wunden schlug.

Der größte Borwurf gegen Seinrichs Regiment mar und blieb bie Dulbung bes Gögenbienstes bei ben Liutizen. Je wichtiger bem Raifer bie Bundesgenoffenschaft mit biefen friegerifchen Stämmen mar, befto mehr mußte er jedem Angriff auf ihr Beidenthum wehren: fast ichien es, als ob er baffelbe mit icheuer Sorgfalt pflegte. Die Bifchofe von Savelberg und Brandenburg weilten am Sofe bes Raifers; bas Chriftenthum mar in ihren Sprengeln so gut wie erstorben, und ber Raiser that Richts für bie Miffion. Als bamals Gunther, ein vornehmer Thuringer, ber fich aus Ueberdruß an bem weltlichen leben vorlängft in bas Rlofter Berefeld gurudgezogen hatte, bann nach Altaich gemanbert war und endlich längere Zeit im Böhmerwalde als Ginfiedler lebte, ben bochherzigen Entschluß faßte, bas Miffionswerf unter ben Liutizen aufzunehmen, entbehrte er jeder Unterftugung von Seiten bes Raifers. Gunther erfannte balt bie Erfolglofigfeit feiner Bestrebungen unter folden Umftanten und fehrte nach feiner Ginfiedelei gurud. Richt lange nachher ging jogar von ben Liutizen ein Angriff gegen jenes halbe Chriftenthum aus, wie es fich feit ben Tagen Ottos III. bei ben Abodriten erhalten hatte und bisher von den fachfischen Bergogen geschütt war.

Mististam, bamals Fürst der Abodriten, war mit seinem Hause ber driftlichen Kirche ergeben und ein getreuer Dienstmann der Billinger. Gerade beshalb sand er geringe Gunst bei seinem Bolte, welches durch die Habsucht der sächstichen Herzoge und der deutschen Priester sich besichwert fühlte, und auf das Acuberste wurde seine Stellung gesährdet, als er mit den Liutizen in Streit gerieth und ihnen den versprochenen Juzug während des letzten Krieges mit den Polen verweigerte. Im Ansang des Jahres 1018 griffen die Liutizen Mististam mit Heerese macht an, und sogleich sah sich dieser von seinem ganzen Bolse verlassen. Rachdem er sich eine Zeit lang in Schwerin zu vertheidigen gesucht

hatte, raumte er bas Land und floh zu ben Sachsen. Die Empörung ber Abobriten gegen ihren Fürsten war aber zugleich eine Auslehnung gegen die Herrschaft der Billinger und Absall vom Christenthum. Alle Kirchen im Lande wurden eingeäschert und zerstört, die Kreuze niedersgerissen, die Priester in Ketten gelegt und unter den schrecklichsten Duasten hingerichtet. Am grausamsten wütheten die Abodriten in Oldensburg, dem disherigen Sit ihres Bischofs. Ein großer Theil des Klerus wurde hier sogleich niedergehauen; die man in der ersten Wuth verschonte, waren nur für schlimmere Martern gespart. Denn man schnitt ihnen mit ausgesuchter Bosheit das Zeichen des Kreuzes in die Kopfsbaut ein und trieb sie mit gebundenen Händen unter Geißelhieben von Ort zu Ort, dis sie lebtos hinsansen. So starben in Oldenburg sechszig Priester, unter ihnen auch der Probst Oddar, ein Verwandter des dänisschen Königshauses. Mit einem Schlage war das Christenthum unter den Abodriten und Wagriern vernichtet.

Bischof Bernhard von Oldenburg eilte dem kaiserlichen Hof die entsetzliche Botschaft zu melden und den Kaiser zu Hülfe zu rufen. Auch Herzog Bernhard, dessen slawische Mark verloren war und der sich sogar in seinem Sachsenlande bedroht sah, konnte es an den dringslichsten Borstellungen nicht fehlen lassen. Aber der Kaiser verschob mit seiner gewohnten Nachsicht gegen die Liutizen alle ernstlichen Schritte. Er versprach um Ostern die Sache in reistliche Erwägung zu ziehen: indessen auch da geschah Nichts, zumal die lothringischen Angelegenheiten die Aufmerksamkeit des Kaisers noch in Anspruch nahmen. So verging das Jahr 1018; so verstrich das folgende Jahr. Das Heidenthum wucherte weiter und weiter um sich, und die Herrschaft der Sachsen im Wendenlande war nahezu vernichtet.

Die Spannung zwischen bem Kaiser und den Billingern führte endlich im Sommer 1019 zu offenen Feindseligkeiten. Thietmar, der Bruder Herzog Bernhards, nahm die Waffen, und die Sohne des Grasen Hermann von Werla, die Vettern des Kaisers, schlossen sich ihm an. Sie griffen zunächst die vom Kaiser begünstigten Bischöse an. Sin allgemeiner Kampf zwischen dem Abel und der mit dem Klerus versbundenen Krone schien sich über Sachsen verbreiten zu sollen. Aber schon im Ausbruch wurde das Unternehmen unterdrückt. Graf Thietsmar und die Vettern des Kaisers wurden zur Haft gebracht, sedoch vom Kaiser mit großer Nachsicht behandelt und alsbald wieder entlassen.

Beinrich mochte hoffen burch Milbe bie Gemüther ber Billinger fic ju gewinnen; aber er hatte fich geirrt, wenn er Bergog Bernbard fo zu verfohnen meinte. Diefer sammelte vielmehr im Winter um fich ein Seer von Beftfalen und befette mit bemfelben bie Schalfsburg (Sausberge bei Minden). Schon ftand er in offenem Aufftand gegen ben Kaifer und rief ben Abel Sachfens zu ben Waffen. Balt nach bem Beihnachtsfest, welches er in Burgburg gefeiert batte, begab fich ber Raifer felbst nach Sachsen und belagerte im Anfang bes Babres 1020 Bergog Bernbard in ber Schalfsburg. Alles fürchtete ben Ausbruch eines großen inneren Krieges. Aber über Erwarten fcnell tam eine Ausgleichung zwischen bem Raifer und bem Bergog gu Stande, bauptfächlich burch bie Bermittlung ber Raiferin und ber 3mmedinger Meinwerf und Unwan, Die fich jest felbst fur ben Billinger verwandten. Alle Streitpunfte murben ausgeglichen und vor allen Dingen ein befferes Berbaltniß zwifden bem Bergog und bem Ergbischof Unwan bergestellt.

Sierauf wandten fich ber Bergog und ber Erzbifchof vereint gegen bie Abobriten und Wagrier und brachten fie unter die fachfische Berrfcaft jurud. Aufs Neue wurden biefe Stamme ben Billingern ginspflichtig, und felbst Mistiflam scheint in fein gand guruckgekehrt zu fein. Miklicher ftant es um bie Berftellung ber firchlichen Ginrichtungen. 3war ging Bifchof Bernhard in feinen Sprengel gurud und fuchte bas verfallene Kirchenwesen aufzurichten, aber er ftieß dabei auf unüberwindliche Schwierigfeiten und konnte bie Zehnten gar nicht ober boch nur spärlich beitreiben. Als ber Raifer zu Werben im Jahre 1021 mit ben Wenden einen Landtag hielt, erschienen auf bemfelben auch bie Säuptlinge ber Abobriten, und Bischof Bernhard trat als Rlager gegen fie auf. Sie versprachen bas Beste, boch blieben ihre Bersprechungen unerfult, und ber Bifchof, an ber Berftellung feines Bisthums verweifelnd, verließ endlich bas Abobritenland und begab fich nach Hilbesheim, wo er im Jahre 1023 ftarb. Bon feinem Nachfolger Reinold haben wir feine Epur, baß er jemals in feinen Sprengel gefommen. Alle wendischen Stämme, die unter beutscher Sobeit ftanden, waren in bas Beibenthum gurudgefallen, und nur zerftreut erhielten fich noch hier und da unter ihnen fleine driftliche Gemeinden. Dennoch mar Erzbifchof Unwan, ein eifriger Mann, ber seinen fürstlichen Reichthum freigebig für bas Wohl ber Kirche verwandte, für die Erhaltung bes

Gbriftenthums thätig, so weit seine Macht in ben überelbischen Gegensten reichte. Hamburg erhob sich aus ben Trümmern und wurde mit einer Mauer umgeben, die eingeäscherte Metropolitansirche wurde wieder aufgerichtet, das Domcapitel hergestellt, die beidnischen Gebräuche unter der umwohnenden Bevölkerung mit Strenge bekämpft und zum guten Theil ausgerottet. Oft verweilte der Erzbischof selbst mit dem Herzoge in Hamburg, und Beide besprachen sich hier mit den wendischen Fürsten. Das gute Vernehmen der Billinger mit den Immedingern sicherte fortan nicht allein die Ruse Sachsens, sondern auch den Frieden an der wens dischen Grenze.

### Graf Otto von hammerftein.

Nach der Belagerung der Schalksburg mußte Raiser Heinrich im Jahre 1020 noch zweimal gegen aufrührerische Basallen mit Heeres macht ausziehen. Zuerst im Sommer gegen den Grafen Balduin von Klandern, dessen Stadt Gent am 5. August von dem Heere des Kaisers besetzt wurde und der sich dann, wie es scheint, schnell zum Ziele legte. Hartnäckigeren Widerstand erfuhr der Kaiser von einem anderen Widerssacher, den Liebe und Gattentreue in einen verzweiselten Kampf gegen Raiser, Kirche und Reich stürzten.

Es war ber Graf Otto, ein reicher und mächtiger Berr aus einem ber ebelften frankischen Geschlechter. Geine feste Burg Sammerftein, von ber noch jest Ruinen vorhanden find, lag unterhalb Undernach am rechten Rheinufer auf einem gewaltigen Felsfegel, bis jum außerften Rande bes Fluffes vorspringend; nach ihr wurde er ber herr von Sammerftein genannt. Der Geiftlichkeit zum Trop, hatte er fich mit einer naben Bermandten feines Saufes, ber iconen Irmingard, vermählt. Die heißeste Jugendleidenschaft hatte die Che geschloffen und fteigerte fich bei bem Widerstande, ben die Liebenben fanden, nur bober und höher. Die Borfdriften ber Kirche blieben ichon bamals nicht mehr bei bem Chehinderniffe in der britten Generation fteben, fonbern behnten es gegen bas alte Berfommen bereits bis gur fünften, ja bis gur fiebenten Generation aus. Strenger, als felbft die Bifcofe, zeigte fich ber Raifer in Diesem Puntte, gewiß nicht ohne Rudfichten auf bas Staatswohl, welches bei ben häufigen Familienverbindungen ber erften und machtigften Gefchlechter bee Reiche vielfach gefährbet murbe. Go

batte Heinrich im Anfange seiner Regierung auf die Trennung ber Ehe bes Herzogs Konrad von Kärnthen mit der schwädischen Mathilbe bestanden; so verlangte er auch jest, daß Otto von Irmingard sich scheide. Aber vergebens blieben alle Ermahnungen des Kaisers, vergebens alle Kirchenstrasen, die der Klerus über die in seinen Augen blutschänderische See verbängte.

Schon im März 1018 hatte eine Synode zu Nomwegen über Otto und Irmingard den Kirchenbann ausgesprochen und ihre Helfersbelfer zur Untersuchung gezogen. Nur soviel hatte man erreicht, daß sich Graf Otto für den Augenblick gnadestehend vor dem Kaiser und Erzbischof Erfanbald von Mainz beugte. Auf die Dauer vermochte er nicht dem Weibe seiner Liebe zu entsagen, und die neuen Ermahnungen, die der Erzbischof an ihn richtete, batten keinen anderen Erfolg, als seine Leidenschaft zu steigern und ihn überdies mit Ingrimm gegen seinen geistlichen Hirten zu erfüllen. Wie nach der Liebe Irmingards, dürstete Otto bald nach Rache an dem, der ihn von seinem Weibe trennen wollte. Auf einer Rheinfahrt lauerte er dem Erzbischof auf. Wenn dieser auch seinen Händen entging, sing er doch einen Theil seines Gefolges: die Gefangenen wurden nach Hammerstein geschleppt und auf das Schmählichste dort behandelt.

Der Raifer berief bie Großen feines Reichs, um auf Mittel gu finnen, wie Otto in Gute gur Befferung feines Wantels gu bestimmen fei. Man fandte Boten an ibn ab, aber fie fanden fein Bebor. Der Raifer felbst richtete noch einmal bie bringenbften Borftellungen an ibn; ce war gleichfalls vergebens. Man verbängte abermals ben Rirchenbann über bie Liebenden; fie trennten fich mit Michten. Jest, ba jebes friedliche Mittel erschöpft mar, rudte ber Raifer im Ceptember 1020 mit heeresmacht por hammerftein und belagerte bie von Ratur faft uneinnebmbare und überbies ftart bemannte Burg. Keine Waffenmacht, nicht Taufende von Rittern, rubmte fich Otto, wurden ihn gwingen bie Burg ju übergeben. Und in ber That zeigte fich balt, bag ein Sturm unmöglich fei und nur burch bie engfte Umschließung bie Burgmannen gur Unterwerfung genothigt werben fonnten. Ueber brei Monate lag ber Raifer vor Sammerftein, endlich aber bezwang ber Sunger bie tapferen Bertheibiger. Gie übergaben bie Burg und erhielten freien Abzug; es blieb ihnen Richts, ale bas nachte Leben. Um Tage nach bem Weibnachtofeft gog ber Kaifer in bie Burg ein. Dito und Jemingarb schweiften seitbem im Elenb umher, ohne auch jest noch nach bem Spruche bes Kaisers und ber Bischöfe ihre Che zu lösen. Sie gewansnen, was sie auch sonst gesehlt haben mochten, ben Ruhm ber Märtyrer treuer Liebe.

Aurg barauf murbe ber Raifer eines anderen Wibersachers erlebigt. Es war Erzbifchof Heribert von Roln, einft ber vertrautefte Rath Ottos III., für feinen Nachfolger zu allen Zeiten ein Gegenstand gerechten Mistrauens. Echon ber Erbebung heinrichs war er entgegen gemefen, und wenn er fich auch in ber Folge bem gefronten Saupte gebeugt, ja in entscheibenten Augenbliden ihm wichtige Dienfte geleiftet batte, nie war boch ibr gegenseitiges Berbaltniß ein offenes geworben. Nimmerbar ichwand aus Beinrichs Geele ein Verbacht gegen ben ebenfo weltgewandten und für bas Wohl feiner Kirche bedachten, wie rantevollen und liftenreichen Priefter, bei bem alle Wiberfacher ber Krone offen ober im Geheimen Unterftugung fanden. Auch als ber Raifer vor Sammerstein lag, hatte ihm ber Erzbischof ben Zuzug verweigert und fich mit forperlicher Gebrechlichkeit entschuldigt. "Ift er frank," fagte Heinrich, "fo muß ich ihn mohl befuchen." Er eilte, fobald bie Burg gefallen mar, zornig nach Roln. Aber Heribert mar biesmal wirklich im hohen Mage leitent, und er, ber mit Kaifern umzugeben verftand, wußte nicht allein ben Born feines machtigen Gebieters ju brechen, fondern fogar beffen Stolg zu bemuthigen. Bald barauf (16. Marz 1021) ftarb Beribert. Auf bem Tobtenbette befragt, wen er aus ber Rölnischen Geiftlichkeit zu feinem Nachfolger wünfche, hatte er zur Untwort gegeben: "Kein Kölner wird mir folgen, fondern ein Bilgrim." Er meinte mit bem zweideutigen Wort einen jungen baierifden, bem Raifer verwandten Klerifer biefes Namens, ber am Sofe erzogen mar und feit vier Jahren ber italienischen Kanglei vorstand. Biligrim, ein äußerst gemandter, weltfluger und ehrgeiziger Mann, wurde in ber That Beriberte Rachfolger; feine Erhebung mar fur Roln ein Greigniß.

Am 17. August besielben Jahres starb auch ber alte Erzbischof Erfanbald von Mainz, ein friedfertigerer Mann, ber in der Stille des Klosters gebildet war. Nach seinem Tode bestieg den ersten deutschen Bischosssstuhl ein Botter Piligrims, Aribo mit Namen, der ebenfalls längere Zeit in der kaiserlichen Kapelle gedient und sich in hohem Maße die Gunst der Kaiserin gewonnen batte; ein junger Mann voll Feuerseiser und mit weitaussehnden Plänen. Da auch Trier seit Jahren in

bem Babenberger Poppo einen Erzbischof hatte, ber in ber baierischen Mark geboren war, befanden sich die rheinischen Metropolitankirchen jest fämmtlich in den Händen von baierischen, dem Kaiser durch alle ihre Familieninteressen nahe stehenden Männern. Es stand zu erwarten, daß sie den unrubigen Rheinländern Zaum und Zügel anlegen würden.

#### Beinrichs Trinmph.

Heinrich hatte sein großes Werf vollendet, in fast zwanzigiäbrigen Kämpfen den Troß der großen Bafallen gebrochen und die Macht der Krone wieder zur Geltung gebracht. Die ihm so lange verweigerte Anerkennung der Welt kam ihm nun freiwillig entgegen.

Wieviel der Kaiser an Ansehen gewonnen hatte, konnte man schon an den großen Festlichkeiten wahrnehmen, welche er Oftern 1020 zur Einweihung der neuen Stephanssirche in Bamberg veranstaltete. Der Papst selbst war, der Aufforderung des Kaisers folgend, dazu über die Alpen gesommen, von allen Seiten strömten die geistlichen und weltzlichen Großen Deutschlands und Italiens herbei. Man hatte nie eine glänzendere Versammlung gesehen, aber vor Allem zog in ihr der Papst die Aufmertsamseit auf sich. Sein Erscheinen mitten im deutschen Lande war ein unerhörtes Ereignis. Wohl hatte man hier in den lepten Jahrhunderten vertriebene oder entsetzte Päpste beherbergt; niemals war der Nachsolger Petri in dem vollen Glanz seiner hohen Stelzlung hier erschienen, selbst Gregor V. und Silvester II. hatten sich nach ihrer Erhebung auf den Stuhl Petri nicht wieder diesseits der Alpen gezeigt. Der Besuch Benedicts gab daher dem Kaiser und seiner Liebzlingsstiftung einen unverzleichlichen Glanz.

Der Raiser hatte bem Papste ben festlichsten Einzug bereitet. Als berselbe am Bormittag bes grünen Donnerstags sich Bamberg nahte, empfingen ihn vier Chöre von Alerikern mit Hymnen und Lobgefängen; ber erste und zweite auf beiben Seiten ber Regnigbrücke, ber britte am Thore ber Stadt, ber vierte und mit ihm ber Raiser selbst in der Borshalle bes Doms. Der Papst zog in vollem priesterlichen Ornat auf einem Zelter ein, verließ bann denselben und betrat die Kirche, wo er, nachdem er an den Hauptaltären knieend gebetet, den bischöslichen Sitz bestieg, mahrend die Geistlichkeit das Te Deum, die Gemeinde das Kyrie eleison austimmte. Alls die Hymnen verstangen, begrüßte der

Papft ben Raifer mit bem Bruberfuffe und trat bann por ben Dom, um ben von ber Kirche Ausgeschloffenen Abfolution zu ertheilen und fie in bie Gemeinschaft ber Gläubigen wieder aufzunehmen. Dann fehrte er in ben Dom gurud und bielt am Sauptaltar bie Meffe, verfündete Allen, Die aus ber Kerne berbeigefommen, Bergebung ber Gunben und weibte, auf jeder Geite von feche Bifchofen umgeben, Chrisma und Del. Auch an ben beiben folgenden Tagen las ber Papit felbit bie Meffe im Dom. Die größten Festlichkeiten batte man fur ben Dftertag (17. April) verfpart. Bei ben Metten las ber Erzbifchof von Ravenna Die erfte, ber Batriarch von Aquileja Die zweite, ber Bapft felbst die britte biblifche Lection, ber Meffe ging eine ungemein ftattliche Procefnon voran, und bas Megamt felbst wurde in ber murbigsten und großartigften Beije gebalten. Aber hiermit mar die Reihe ber Fefte nur eröffnet. Erft am nachsten Conntag - ce war ber Tag nach bem Fefte bes beiligen Georg, bes Schuppatrons Bambergs, - weibte Benedict die Stephansfirde und ichmuctte fie mit werthvollen Beidenten feiner Bult. Beltliche Feste feltenfter Bracht und Fulle med: felten mit ben geiftlichen, und noch nach Jahren gedachte man biefer einzigen Ofterfeier, welche bie beiben bochften Saupter ber Chriftenheit vereint auf frankischer Erbe begangen batten.

Bon Bamberg begleitete ber Papft ben Raifer nach Fulba, wo er am 1. Mai bem alten Rlofter die Ehre erwies, felbft die Meffe gu celebriren. Sier murben bamale Berbaltniffe geordnet, welche fur beibe Theile von gleicher Wichtigkeit maren. Roch einmal übertrug ber Raifer, um Bamberg für alle Folge zu fichern, es feierlich bem Schute bes Stubles Petri; ber Papit nahm bie ibm gebotene Gabe an und verlieb burch eine Bulle vom 1. Mai bas Bisthum als Eigenthum bes beiligen Petrus bem Bijdof Cberhard und feinen Rachfolgern unter ber Bedingung, daß fie altjährtich als Bins dem Papfte zu Rom einen wohlgesattelten weißen Zelter itellten. Bie einft Markgraf Gero gegen einen jahrlichen Bind fein Klofter bem Stuhle Betri aufgetragen hatte, jo übergab bier ter Raifer feine Stiftung Dem Schute bes Bapftes; tas Berbaltniß bes Bamberger Bijchofs zu dem Erzbischof von Main; als feinem Metropoliten wurde burch biefe llebertragung in feiner Beife borübrt. Auch gulba wurde tamale aufe Reue unter ben bejonderen Edun des apostolischen Etuble gestellt und zu gewiffen, wie es scheint erbeblichen Leiftungen an Rom verpflichtet. Gin Privilegium bierüber

und über andere Rechte stellte der Raiser dem Papste aus, welches später als Anhalt für die Fälschung einer großen Schenfungs, und Bestätigungsurfunde diente, durch welche Heinrich gleich Otto 1. fast ganz Italien dem heiligen Petrus übergeben haben sollte und welche mit allen geschichtlichen Thatsachen in grellem Widerspruch steht.

Bald barauf trennte fich ber Raifer vom Bapfte, ber feine Schritte nach Rom zurücklenkte. Ein enger Freundschaftsbund ichien und war zwischen ihnen geschlossen, welcher ben Raifer in ber Meinung ber Zeitgenoffen nur höher erhob. Als Beinrich im Frühling 1021, nachbem er in Otto von hammerstein auch feinen letten Widersacher auf beutichem Boben übermunden hatte, nach Cachfen zog, glich feine Reife einem Triumphzug. Ueberall umgab Frohloden ben flegreichen Fürsten, ber felbst im vollen Gefühl ber errungenen Erfolge ichwelgte. Der Quedlinburger Unnalist gedenkt der festlichen Tage zu Walbeck, wo der Raiser Balmsonntag feierte, zu Merseburg, wo er bas Diterfest beging, tann ju Magdeburg und Allftadt. Bon allen Seiten Europas tamen Befandtschaften und ehrten den Raifer, ber fich in aller Fulle seiner Macht zeigte, Die Treuen belobte und belohnte, Die Ungehorsamen gudytigte, Die Rube bes Landes burch weise Anordnungen schirmte. "Es war, als ob fich alle Zonen willig vor ihm beugten, als ob die gange Welt um ihn, ben Beren Des Erdfreises, in heiterer Freude lache."

Nachdem der Willfür der mächtigen Herren ein Ziel gesetzt und das Gesetz zu Ehren gebracht war, kehrte das lange entbehrte Gefühlt der Sicherheit in alle Stände zurück. "Der Bauer frohlocht auf dem Acker," sagt ein Zeitgenosse, "der Aleriker im Chor, Zeder kann die ihm vom Himmel verliehenen Gaben ungesiört ausbieden, und unter dem Schutz kaiserlicher Macht erscheint sich selbst die Armuth reich." Besorgte Seelen fürchteten freilich, daß tiese besseren Zeiten, wie man sie allein dem Kaiser dankte, so auch allein auf seinem Leben beruhten. "Bricht deine Krast zusammen, so tritt unsere Ohnmacht zu Tage," rust der Bamberger Bebo mehr als ein Mal dem Kaiser zu und sucht ihn vor neuen, weitaussehenden Unternehmungen zu warnen. Aber Heinrichs Geist konnte träger Ruhe nicht fröhnen; schon hatte er neue Pläne in das Auge gesaft, welche ihn als Bundesgenosse des Papsies noch einmal über die Alpen führten.

#### 11.

# Papit Benedict VIII.

# Benedict gegen Araber und Griechen.

Die Geschichtschreibung hat Benedict VIII. bisher keinen Denkstein gesetzt, und doch ist er eines solchen vor anderen Päpsten würdig. So fragmentarisch auch die über ihn erhaltenen Nachrichten sind, so erkennen wir doch in ihnen das Bild eines Mannes, der seinen Beruf, für das Wohl der abendländischen Christenheit zu sorgen, erkannte und zugleich keine Anstrengung scheute, um seiner Bürde die verlorene Geltung wiesderzugewinnen. Zwischen den hervorragenden Päpsten der Ottonischen Zeit, einem Gregor V. und Silvester II., und zwischen ihren größeren Nachsolgern in der Epoche der Heinriche, Leo IX., Gregor VII. und Urban II., bildet Benedict VIII. das verbindende Mittelglied. Indem man dies übersah, erschien der Zusammenhang in der Entwicklung der päpstlichen Macht unterbrochener, als er in der That war.

Benedict stammte aus einer vornehmen und machtigen romischen Familie, dem Saufe der Grafen von Tusculum, welche fich ber Abfunft von Julius Cafar und Octavian rühmten. So unglaublich biefe Geneglogie ber Tusculaner, so gewiß ift ber Zusammenhang berfelben mit Alberich und Octavian-Johann, mit jenen Tyrannen Roms, beren Berrichaft auf Dtto I. ale Raifer überging. Denn in bemfelben Saufe, in bem Alberich einft bei St. Apostoli feine Wohnung hatte, finden wir fpater die Tusculaner, wie fie benn auch felbst Alberich und 30hann XII. zu ihren Borfahren gahlten. Mit bem fcmählichen Sturze Octavian-Johanns erblich ber Glanz ihres Saufes, aber erlosch nicht; er ftrablte von Neuem auf, ale Dito III. bem Grafen Gregor, bem Bater bes Papftes Benedict, feine befondere Gunft zuwandte und ihn mit gewohnter Freigebigfeit belohnte. Da erhoben fich bie Tusculaner wieder neben den Grefcentiern, beren Uebermacht fie eine geraume Zeit hatten ertragen muffen, und festen endlich im Jahre 1012 bie Erhebung Benedicts auf den papftlichen Stuhl durch. Die Berrichaft in Rom, wo man feit bem Tobe Ottos III. ben Kaifer nicht mehr gefehen hatte, fiel abermale bem Gefchlechte Alberiche gu.

Die Reime höherer geiftiger Bilbung, die Gerbert II. in ben Boben Roms zu legen gesucht batte, batten nur geringen Ertrag gebracht. Rom war im Anfange bes elften Jahrhunderts nicht minder barbarifch ale in ben Zeiten ber Ottonen, und felbft in ber Gurie murbe man umfonft nach einem hervorragenden wiffenschaftlichen Talente gesucht haben. Auch Benedict VIII, war ohne höhere Bildung und von einer ungebildeten Beiftlichkeit umgeben. Seine Bullen find meift Ropien Berbertinischer Schriftstude; gelegentlich bebiente er fich ber Feber bes gelehrten Bijchofs Leo von Bercelli, ber aus Gerberts Schule hervorgegangen war. Ebenfo war Benedict in feinen Sitten und Lebensgewohnheiten von dem Troß der gang in weltliche Intereffen verfunfenen Beiftlichkeit Roms faum unterschieden. Die Cluniacenser fanden nach biefen und anderen Seiten bin mit großem Recht viel an ihm zu tabeln und hegten um feine ewige Geligkeit nicht geringe Gorge, aber fie erfannten in ihm mit gleichem Recht einen feltenen Scharfblid an, ben er in den weltlichen Geschäften seines Umte bethätigte, und ruhm= ten bie große Geschicklichkeit, mit welcher er bie gefahrvollsten Unternehmungen zu einem erwunfchten Biele zu leiten wußte.

Ohne allen Zweifel benutte Benedict VIII. die ersten Jahre seines Pontisicats lediglich, um die Macht seines Hauses in Rom zu befestigen. Es gelang ihm damit. Eine neue Erscheinung war es, daß einmal ein Papst wieder mit selbstständiger Gewalt hier herrschte und frei über die Kaiserkrone versügte. Als sie Heinrich empfing, war Benedict bereits Herr der Stadt. Ein durchgreisendes Regiment hat der neue Kaiser niemals in Rom geübt; die Macht blied dem Papste und seinem Bruder Romanus, der sich, wie einst Alberich, "Herr aller Römer" nannte.

Aber kaum hatte sich Benedict in der Herrschaft gesichert, so richtete er seinen Blick weit über die engen Grenzen seines unmittelbaren Gebiets hinaus auf die allgemeinen Interessen Italiens. Gregor der Große hatte einst in dem Gedanken gehandelt, daß der Stuhl Petri zum Schuß des ganzen italienischen Landes verpstichtet sei: diesen Gedanken nahm Benedict auf und führte ihn in das Leben. Wie oft hatte sich bei den Ottonen der Entschluß geregt, die Griechen und Araber aus der Halbeinsel zu verdrängen, um dieselbe in ihrer ganzen Ausdehnung der abendeländischen Welt wiederzugewinnen: jest erfaßte ihn ein Papit und versfolgte seine auf eine Besteiung Italiens gerichteten Pläne mit bemerskenswerther Fesigseit.

Buerft mandte fich Benedict gegen die Araber. 3m Jahre 1011 war eine Flotte berselben an ber Mundung Des Arno erschienen, hatte Bija angegriffen und jum großen Theil gerftort. Bier Jahre fpater festen fich arabische Geeräuber, Die ichon vorber Die balearischen Inseln eingenommen hatten, unter ber Unführung Abul Beice Mogebide, eines driftlichen Renegaten, an ben Ruften Carbiniens fest und be-Drobten von hier aus die tuscischen Gestade. Bereint mit ben Benuesen zogen die Pisaner gegen Mogehit aus und brachten ihm eine ichwere Riederlage bei, jo daß er fur den Augenblick bie Infel raumte. Aber bald zeigte er fich dort von Neuem und wüthete gegen die Chris ften ber Infel mit unmenschlicher Graufamkeit. Die Bedrangten mandten fich an ben Bapft um Sulfe, bem überdies bie Runde gutam, daß die alte Stadt Luni an ber tuscischen Rufte von ben Arabern eingenommen und zerftort fei. Da eilte ber Papft felbft in bie von ben Ungläubigen heimgesuchten Wegenden, sammelte ein Beer und vermochte Die Bifaner und Genuesen mit ihren Schiffen auszuziehen, um der Sarggenenflotte entgegengutreten. Mogehid felbst entgog sich durch Flucht bem Kampfe. Aber seine Flotte und sein Beer wurden von den Chriften erreicht und in einem furchtbaren dreitägigen Rampfe vernichtet (Inni 1016). Ein Weib Mogehide fiel in Die Sande Der Chriften und wurde enthauptet; die Juwelen ihres Diadems, bas fostbarfte Beuteftud, behielt ber Papft theils fur fich, theils übersandte er fie als Weichenf dem Raifer. Die übrige Beute murbe unter bas flegreiche Beer vertheilt.

Buthschnaubend sante der stücktige Mogehid dem Papste einen gewaltigen Sack mit Kastanien; so viel Rüsse darin, ließ er melden, mit so viel Leuten werde er im nächsten Sommer über ihn kommen. Der Papst aber ließ denselben Sack mit Hieße füllen und schickte ihn an Mogehid mit der Botschaft zurück, mit so viel Kriegern werde er ihm begegnen, als jest Körner im Sacke. Aber der Sarazene kehrte nicht mehr nach Sardinien zurück, wo die Genuesen und Visaner das mats ihre ersten Niederlassungen gründeten, über die sie jedoch alsbald in einen Hader geriethen, der mit der Verjagung der Genuesen enstigte. Mogehid richtete fortan seine Ptünderungszüge gegen die spanische Mark, wo er indessen von abenteuernden Rittern aus der Normandie unter Anführung eines Grasen Roger nicht minder schwere Niederlagen erlitt. Noch weniger Glück hatten die sarazenischen

Seerauber an der gallischen Rufte; bei einem Ueberfall auf Narbonne wurden fie von den Christen geschlagen und verloren mit ihren Schiffen ihre ganze Habe.

Während Italien von diefer Seite hauptsächlich durch die Bemühungen Bapit Benedicts gesichert wurde, erhob sich eine andere und größere Gefahr vom Süden her, welcher er ebenfalls begegnen mußte. Sie fam von den Griechen, die ernstliche Anstrengungen machten ihre Herrschaft in Unteritalien auszubreiten und dauernd zu sichern. Nur die Erfenntniß, daß sie auf dem Punkte ständen Apulien und Calabrien ganz zu verlieren, rief diese Anstrengungen hervor und hielt sie eine Zeit lang rege.

Unmittelbar nach bem Tode Ottos III. hatten Die ficilischen Araber mit großer Sartnädigfeit ihre Angriffe auf das füdliche Italien erneuert. Fünf Monate lang wurde im Jahre 1003 Bari, Die Hauptstadt ber Griechen, von den Arabern belagert, und allein die fraftige Sulfe Der Benetianer rettete endlich Die Stadt. Seche Jahre fpater fiel Cofenza, ber festeste und sicherste Blag Calabriens, in die Sande der Ungläubigen, Die von bort aus bas Fürstenthum Salerno überschwemmten; Salerno felbit entging nur badurch ber Plünderung, bag bie Stadt fich zu einem jährlichen Tribut verpflichtete. Wenig später brangen bie Araber abermale in Apulien ein; ibre Schaaren ichwarmten von Reuem bis an Die Thore Baris. Die italienischen Provingen Des griechischen Reichs, unaufborlich ber Bermuftung feindlicher Seere preisgegeben und überbies von ben Auflagen ber Raijer fait erdrudt, maren in ber verzweifeliften Lage: aber trop aller ihrer Beschwerten geschah Richts von Conftantinopel, um ihre Roth zu lindern. Da faßte ein reicher Burger von Bari, Der fich langobardifcher Abfunft rubmte, Melus mit Ramen, ben Entschluß, Der Herrschaft Der Griechen in Italien für immer ein Ende zu machen. Bereint mit feinem Schwager Dattus rief er im Sabre 1009 feine Mitburger zur Freiheit auf, und fofort erklarte fich nicht allein Bari, sondern gang Apulien für unabhängig von bem griedifchen Reiche.

So war der Zeitpunkt gekommen, wo die Kaiser in Constantinopel entweder auf Italien für immer verzichten oder den Kampf um ihre letten Bestungen auf der Halbinsel mit Entschiedenheit aufnehmen mußten. Sie wählten das Lettere und sandten schon im Jahre 1010 ein bedeutendes Heer nach Italien hinüber. Der Katapan Basilius

belagerte im folgenden Jahre Bari, welches sich ihm nach zwei Mosnaten ergab. Melus und Dattus entstohen; vergebens versuchten sie zuerst sich noch in Uscoli zu vertheidigen, bald mußten sie weiter nach Benevent ihre flüchtigen Schritte richten. Umsonst bemühte sich Melus, dessen Weib und dessen Sohn Argyros in die Hände der Griechen gefallen waren, den Fürsten von Benevent in die Bassen zu bringen; umsonst slehte er dann um Hülfe an den Hösen von Salerno und Capua. Niemand hörte auf seine Worte, die Papst Benedict sich des muthigen Besämpsers der griechischen Herrschaft thatkräftig annahm. Nicht allein daß er dem Dattus einen sesten Thurm am Ufer des Garigliano übergab, er gewann überdies Melus die Hülfe eines Bolfes, welches damals zuerst in Italien besannt wurde und bald auf die Geschicke des Landes einen tiefgreisenden Einfluß üben sollte.

Im Jahre 1016 waren vierzig Ritter aus ber Normandie, von Berufalem zuruckfehrend, zufällig bei Salerno gelandet, als die Stadt wegen Berweigerung bes in den letten Jahren gezahlten Tributs von ben Sarazenen belagert wurde. Bom Grabe bes herrn fommend, meinten Die Ritter nicht rubig ansehen zu durfen, bag bas Bolf bes Beren unter bas Joch ber Ungläubigen geriethe; Baffen und Pferbe forderten fie von bem Fürsten von Salerno und warfen fich mit fühnem Muth in die Schaaren ber Teinde, die bald vor ihren Streichen gerstoben, nach ben Schiffen eilten und bas Beite suchten. Bunberbar ichienen die Thaten ber fremden Ritter bem verweichlichten Bolfe von Salerno, welches feine Grengen ber Danfbarfeit fannte. Aber alle Beichenke ber Stadt wiesen Die Ritter, Die ihren Rampf ale Gottesbienft ansahen, beharrlich gurud; noch weniger horten fie auf Ginlabungen bier im fernen gante gu bleiben. Gie fehrten in ihre Beimath gurud, und mit ihnen ging borthin eine Gefandtichaft ber Salernitaner, welche normannische Ritter zum Rampf gegen Die Ungläubigen in Italien einlub. Beidenke von Manbeln, Drangen und überzuderten Ruffen, prachtigen Seibenmanteln, mit Gold verziertem Pferdegeschirr führten bie Gesandten mit fich, um die Fruchtbarfeit und ben Reichthum ihres Landes ben nordischen Kriegern im blendenoften Lichte zu zeigen. Und ibre Bitten und ihre Geschenke blieben nicht ohne Erfolg.

Wie zu berselben Zeit abenteuernde Ritter aus ber Normanbie nach ber spanischen Mark zogen, um gegen bie Araber bort zu fampfen, so machten fich andere auf ben Weg nach bem reichen Suben Italiens;

von den Baffen der Alpen stiegen fie alsbald in die tombarbifche Cbene binab. Etwa zweihundert und funfzig Ritter maren es, geführt von funf Brudern. Der eine von ihnen, Gifilbert mit Ramen, mußte bie Beimath verlagen, weil er einen vornehmen Mann bort erschlagen; bas scheint auch bie anderen zum Auszug bewogen zu haben. Am meisten ragte burd friegerische Tuchtigfeit unter ben Brubern Rubolf bervor, dem beshalb auch bie oberfte Leitung bes Buges übergeben wurde. Ueberall fanden die ftattlichen Ritter, wie fie in ihrem glangenden Baffenschmuck burch die lombarbifden Stadte ritten, ben iconften Willfommen; wie Engel vom Simmel, heißt es, nahm man fie auf. Go famen fie nach Rom, wo fich Gifilbert vor bem Papfte von feiner Blutschuld reinigen wollte. 216 Benebict bie berkulifden Gestalten fab, benen Tapferfeit und Entschloffenbeit aus ben Augen blitte, ergriff ihn ber Gebante, fie gegen bie Griechen zu fenben. Er flagte ihnen, wie bas fegerische und weibische Bolf ber Griechen mit Unrecht noch immer auf Italiens Boben berriche, ermuthigte bie Ritter biefen Schmächlingen Apulien zu entreißen und verwies fie an Melus, ber bamals in Capua weilte. Balb mar ber Bund gwischen ben Rormannen und Melus geschloffen, ber in ben langobarbifchen Fürftenthumern inzwischen ein Soldnerbeer geworben hatte.

Obgleich mangelhaft gerüstet, brach Melus boch sogleich mit seinen Söldnern und den Normannen von Norden her in Apulien ein. Im Mai 1017 schlug er am Fortore, der das Gebiet von Benevent und Apulien schied, die Macht der Griechen unter Leo Pacianus, dem Unterbesehlshaber des Katapan Tornicius. Trosdem daß die Griechen alsbald bedeutende Berstärfungen erhielten, drang Melus weiter und weiter in Apulien ein, siegte in mehreren Schlachten und gewann alles Land dis Trani. Pacianus war im Kampse geblieben; Tornicius, der durch schimpsliche Flucht seine Feldberrnwürde besteckt hatte, wurde abberusen und erhielt zum Nachsolger den Katapan Basilius Bojoannes, der mit einer bedeutenden Streitmacht über das Meer fam.

Der neue Katapan fämpfte mit größerem Glück. Auch sein Heer bestand zum großen Theil aus nordischen Streitern; russische und scanzinavische Waräger, abenteuerndes Volk, fämpften hier unter den Fahnen von Bozanz. Am Dfanto bei Canna — auf jenem Schlachtsfelde, wo einst Hanntbal die römische Tapferkeit zu Schanden machte, — tam der römische Name diesmal zu Ehren. Melus mit seinen Nors

mannen wurde vollständig geschlagen, das ganze Heer vernichtet; nur mit wenigen Normannen entfam er, wie erzählt wird, selbst dem surchtbaren Blutbad und eilte nach Salerno, wo sich inzwischen neue und stärfere Mitterschaaren aus der Normandie gesammett hatten. Noch einmal sollen diese frischen Streitkräfte -- sie werden auf dreitausend Mitter angegeben —, voll Begierde den Tod ihrer Brüder zu rächen, Melus in den Kampf gesolgt, aber abermals den Griechen erlegen sein; nur fünshundert sollen sich durch die Flucht gerettet haben. Das Glück war von Melus gewichen; von seinen Normannen waren die Meisten im Kampse geblieben, Biele wurden nach Constantinopel geschleppt, um dort lange im Kerfer zu schmachten. Die Benigen, die dem Berderben entronnen waren, dienten in der Folge dem Fürsten von Salerno, dem Abt von Monte Cassino und den Grasen von Ariano, besserer Zeiten wartend, um ihren Rachedurst an den Griechen zu stillen.

Wir miffen, wie Bapft Benebict gegen Ditern bes Jahres 1020 über bie Alpen zog und mit bem Kaifer in Bamberg gufammentraf. 3mar giebt er felbst als ben Grund ber Reife an, er habe sich ben vielfachen Ginladungen Seinrichs Bamberg zu besuchen nicht länger entziehen konnen: bod maren es ohne Zweifel andere und burchgreis fendere Beweggrunde, welche ihn gerade in biefem Moment an ben Sof bes Kaifers führten. Bu berfelben Beit und mahricheinlich im Gefolge bes Papftes erschien auch Melus mit bem Normannen Rudolf, welcher ber Nieberlage feiner Schaar entgangen mar, ju Bamberg. Bas fonnte ben Papft, ben Barenfer und ben Normannen an bem Throne Des Kaifers gusammenführen, als ber Bunfch, mit beutscher Sulfe ben Rampf gegen bie Griechen fortgufegen? Wir fennen bie Verbandlungen in Bamberg nicht, aber Alles weift barauf bin, bag ber Raifer bem Papfte nicht allein Unterftugung zusagte, sonbern fich selbst an bem Rampfe zu betheiligen versprach, bag er überdies Melus mit Apulien belehnte. Es war ein eigenes Berbangniß, bag Melus mitten in ben Festesfreuden zu Bamberg (23. April) starb; bort murbe er bestattet, und ben Titel eines Bergogs von Apulien ließ ihm ber Kaifer auf ben Leichenstein schreiben.

Im Sommer 1020 fehrten ber Papft und der Normanne nach Italien gurud. Immer gefahrvoller hatten fich indessen hier die Bershältniffe gestaltet. Schon hatten die Griechen nicht allein ganz Apulien

wiedergewonnen, sondern bereits auch einen großen Theil Des beneventanischen Gebiets an sich geriffen. Es waren Diese nordlichsten Gegenben ibred Gebietes, welche man fortan Capitanata nannte, burch Beftungen gesichert worden; die ftarfite von ihnen war Troja an der Stelle ber alten Stadt Ecana. Der Fürft von Benevent Landulf V. bielt zwar unter ben fcmierigsten Umftanden treu zum Bapfte und bem abendländischen Reiche, aber fein Better Bandulf IV., ber in Capua für einen alteroschwachen Dheim regierte, begünstigte mit seinem Bruder Atenulf, damals Abt von Monte Caffino, erft im Gebeimen, bann offen die Cache ber Griechen. Huch Baimar III. von Calerno, bem Saufe von Capua und Benevent verschwägert, neigte fich Conftantinopel zu, wie benn bas Abhangigfeiteverhaltniß Salernos vom abendländischen Reiche stets nur vorübergebend und lose gemejen mar. Offenbar hatte ber Papit von den langobardischen Fürsten feinen ober boch nur geringen Schutz zu erwarten. Es war fein Geheimniß mehr, daß Bandulf die goldenen Schluffel Capuas nach Conftantinopel gefandt und fein ganges land bem Raifer bes Dftens unterworfen hatte; willig gestattete er tem Katapan ben Durchzug durch fein Gebiet, um jene Burg am Garigliano zu belagern, welche vom Papite dem Dattus übergeben mar. Diese Burg fiel in Die Bande ber Griechen, Dattus gerieth in Wefangenichaft. Er murbe nach Bari gefchleppt, bort in einen Gad genabt und in das Meer geworfen. Schon mar im Unfange Des Jahres 1021 bas Gebiet Des Papftes unmittelbar von ben Griechen angegriffen, und noch immer gogerte Die Gulfe bes Raifers.

## Beinrichs dritter Bug nach Italien.

Der Raifer hatte bie bentichen Wegenben nicht cher verlaffen wollen, ale bie er Dito von hammerftein, ben Letten feiner tropigen Bafallen, nich unterworfen hatte. Kaum fab er fich an biefem Ziele, fo ruftete er ju tem Kriegezuge gegen Die Griechen. Beforgte Geelen bemühten nich umfonft ihn abzuhalten. 3bre Erinnerungen, fein theures leben, auf bem die Wohlfabrt bes Reides ruhe, nicht fo gefahrvollen, in unbestimmte Ferne führenden Unternehmungen auszusegen, verhallten ungefort. 2018 er im Sommer 1021 von Sachsen in die Rheingegenden fam, berieth er hier mit ben Jurften alles Erforderliche und febrte bann im Berbste nad Sachsen gurud, um fur Die Bertheidigung ber Brenge und tie inneren Angelegenheiten bes Landes Fürforge ju treffen. Nachdem er für die Dauer seiner Abwesenheit jo Alles geordnet, jog er eilend durch Franken nach Echwaben, wo fich ein lothringisch-baierischichwäbisches Beer inzwischen gesammelt hatte. Mit ihm überschritt er in den erften Tagen bes December ben Brenner-Bag und traf am 6. December zu Berona ein, wo ibn die Bifchofe Staliens mit ihren Bafallen ermarteten. Der ftolze Aribert von Mailand, ein gewaltiger Mann, Der einft noch einem mächtigen Raifer ein ichweres Spiel bereiten follte, Der im Kriegsbandwerf erfahrene Poppo von Aquileja, ein Baier von Geburt, welchem der Raifer por Aurzem bas überreiche Bisthum übertragen hatte, Der geschäftsfundige Beinrich von Barma, ebenfalls ein Deutscher, in der Ranglei bes Raifers emporgefommen und oft zu wichtigen Gefandtschaften benutt, der gelehrte und verfcmitte Leo von Vercelli, bas Geschöpf Silvesters II., - fie Alle sammelten sich um ben Ihron bes Raisers, und mit ihnen viele andere angesehene Fürsten ber Kirche. Auch bie weltlichen Großen warteten dem Kaifer auf. Martgraf Sugo, bas Saupt ber Eftenfischen Familie, jest mit dem Kaiser ausgesohnt, mar erschienen; auch Markgraf Bonifacius wird nicht gefehlt baben, welcher bie reiche Erbichaft feines Baters Thebald angetreten batte und, wie Bater und Großvater, ben feinem Saufe jo vortheilhaften Bund mit den Deutschen Ronigen zu erbalten bemüht war. Nachdem zu Berona ein großer gandtag gehalten, feste ber Kaifer, Dem auch ein gabtreiches tombarbisches Beer fich nun anschloß, feinen Marsch nach bem Guben fort. Um 10. December mar er in Mantua und begab sich von bort nach Ravenna, wo er bas Weihnachtofest prachtig nach feiner Gitte beging.

Im Anfange bes Jahres 1022 brach ber Kaiser von Ravenna auf. Er theilte sein Heer, welches aus etwa 60,000 Mann bestand, in brei Massen: die eine, gegen 20,000 Mann start, schickte er unter dem Besehl des Erzbischofs Piligrim von Köln über Rom nach Campanien; die zweite, etwas minder start, sollte unter der Anführung des Patrisarchen Poppo von Aquileja durch die Gebirgsgegenden des Marserslandes, welche zum Theil schon in den Händen der Griechen waren, vorzudringen suchen; die dritte und zahlreichste Abtheilung wollte er selbst an den Küsten des adriatischen Meeres entlang unmittelbar gegen die Griechen süsten. Schon im Februar war Heinrich im Gebiet von Benevent; im Ansang März betrat er die Hauptstadt, wo ihn der Kürst

und die Einwohner auf das Freudigste aufnahmen. Auch Papst Benedict stellte sich hier ein und blich, wie es scheint, mährend des ganzen Feldzugs in der Begleitung des Kaisers; war er es doch, der als der Urbeber des ganzen Unternehmens gelten mußte. Nur furze Zeit hielt man sich in Benevent auf; bereits hatte auch Poppo sein Heer mit dem des Kaisers wieder vereinigt, da er nirgends den Griechen begegnet war und die Grafen des Marserlandes sich ihm sosort freiwillig unterworfen hatten. Mit starter Heeresmacht rückte darauf der Kaiser gegen Troja, welches er im März zu belagern ansing.

Troja war fo ftark befestigt, daß auf eine fofortige llebergabe bes Plages nicht zu rechnen war. Der Raifer umschloß bie Stadt von allen Seiten und ließ große Rriegomajdinen bauen, mit benen er bie Stadt zu berennen gedachte. Aber bei einem Ausfall ber Städter wurden biese Maschinen sammtlich ein Raub ber Flammen, und man mußte die Arbeit von Frischem beginnen. Die neuen Maschinen wurden mit roben Sauten bebedt, um fie fo gegen bas Feuer ber Feinde gu fcuten. Man berannte barauf bie Mauern, aber mit geringem Erfolg. Der Kaiser ließ beshalb, ba er eine langere Belagerung gern vermeiben wollte, ben Städtern gunftige Bedingungen fur ben Fall freiwilliger Uebergabe anbieten. Diese, so hochmuthig, daß sie prablten, fie hofften Seinrich noch zu ben Fußen ihrer Kaiser zu seben, wiesen alle Verhandlungen in schnöbem Tone zurud. 3m bochften Borne bierüber gelobte ber Kaifer Mann für Mann in ber Stadt nieberhauen ju laffen, wenn fie in feine Bante fiele. Go jog fich bie Belagerung bis in ben vierten Monat bin, langer als ber Raifer erwartet hatte, roch auch langer ale bie Stadter ben Mangel an ben nothwendigften Lebensmitteln ertragen fonnten.

Bergebens hatten die Städter bisher auf Entsatz gehofft; als die lette Hoffnung schwand, mußten sie endlich an die Uebergabe des Plates benken. Man bebte jetzt vor dem Jorne des Kaisers und vor jener Drohung, die man früher verlacht hatte. Alles sam darauf an, sein Mitleiden zu erregen. Deshald schieften die Städter ihre Kinder in langem Zuge unter Bortragung des Kreuzes und unter der Führung eines frommen Eremiten vor die Thore der Stadt in das faiserliche Lager. Unter Thränen und Jammergeschrei baten die Kleinen um Gnade für sich und ihre Bäter. Der Kaiser bezwang die Bewegung seines Herzens und hieß, ohne ein Wort der Gnade sich entwinden zu

laffen, die Kleinen in die Stadt zurückführen. "Gott weiß es," fagte er, "nicht ich, die eigenen Bäter sind ihre Mörder." Doch am anderen Tage erschien von Neuem dieselbe Procession unter demselben Angstrus. Da wurde der Kaiser gerührt, und mit einem Bibelwort, wie es ihm immer zur Hand war, sprach er: "Mich jammert des Volkes." Als jeht die Städter sich erboten den sestesten Theil ihrer Mauern niederzusreißen und sich zu ergeben, gemährte der Kaiser ihnen nicht allein Verzeihung, sondern erlaubte ihnen sogar alsbald die Mauern herzustellen. So siel Troja mehr durch freiwillige Unterwerfung als durch Eroberung, nachdem es dreizeln Vochen belagert war. Die von den Griechen angelegte Keste sollte fortan als Schukwehr gegen sie bienen.

Raidere Erfolge hatte ingwijden Erzbifdof Piligrim erzielt. Cobalb er gegen bas Gebiet von Capua vorrudte, batte ber Abt Atenulf Die Alucht ergriffen. Ihn ereilte alsbald ein schlimmeres Geschick, als er miet. Nachbem er fich zu Stranto nach Conftantinopel eingeschifft hatte, überfiel ibn ein Sturm, unt er fant im Ediffbruch fein Enbe. Bei ber Nadricht biervon brach ber Raifer in Die Worte bes Pfalmiften aus: "Er ift in die Grube gefallen, die er gemacht hat (Pfalm 7, 16)." Atenulfe Bruter Pandulf versuchte einen Augenblid Gegenwehr, aber umfonft. Cobalt Piligrim vor Capua rudte, erfannte er bie Unmoglichfeit die Stadt zu vertheidigen und ergab fich auf Gnade ober Ungnabe dem Feinde. Piligrim ließ ibn in ficheren Gemahrfam bringen, nahm von Capua Befit und rudte bann gegen Calerno, bas fich nach vierzigtägiger Belagerung ebenfalls ergab. Fürft Baimar ftellte feinen Sobn ale Unterpfand feiner Treue. Auch Reapel und Amalfi erkannten jest abermale, wie in ben Tagen ber erften Ottonen, bie Sobeit bes abenblandischen Reiche an, und mit Siegesnachrichten febrte ber Rolner Erzbischof zum Kaifer gurud, ber noch vor Troja lag. Sier wurde fogleich über Pandulf Gericht gehalten; ber treulofe Kurft murbe jum Tode verurtheilt und nur auf bie inftantigften Bitten bes Erzbifchofs Diefe Strafe in Das Eril vermandelt. In Retten ließ ber Raifer Panbulf über bie Alpen bringen: Baimare Cobn übergab er gur Bemadung dem Papite.

Bald nach ber Mitte bes Juni brach ber Kaiser von Troja auf, nachdem er Geiseln von der Stadt verlangt und empfangen hatte. Da die beiße Jahreszeit eingetreten war, stand er davon ab, tlefer in Apulien einzudringen; ohne sich mit den Griecken im offenen Felde gemessen zu haben, trat er ben Rudzug an. Zunächst begab er fich nach Capua, wo er ben Grafen Panbulf von Teano jum Fursten einseste. Dann erstieg er bie steile Unbobe von Monte Caffino, wo er am 28. und 29. Juni mit bem Papfte verweilte. Es gefdah nicht allein, um ben beiligen Benedict seine Chrfurcht zu bezeugen, sondern zugleich um bem alten Erzflofter einen murbigen Mann zum Abte zu feken und bas zügellose und verwilderte Leben im Klofter zu beffern. Der Mann feiner Bahl mar ein gewiffer Theobald, Dem er ben Hirtenstab übergab und ibn bann vom Papfte weihen ließ. Wenn unter bem Regiment rieses Abts balb barauf Dbilo von Cluny nach Monte Cassino fam, gefcah es gewiß weniger, um bort ben Brudern seine Berebrung an ben Tag zu legen, als um bie nothwendigen Reformen im Alofter burchzuführen. In ben bergigen Gegenden nördlich von Monte Caffino bei Cora gab ber Raifer vier Reffen bes Melus eine Graffchaft und bestellte zu ihrem Schutz funfundzwanzig normannische Ritter; bie Abnicht konnte babei feine andere fein, als ben Mamen und bas Unternehmen bes Melus ber Vergeffenheit zu entreißen. Ginige Normannen ließ Seinrich auch in Salerno gurud; Die Mehrgabt berfelben manbte nich, von Rudolf geführt, jest wieder ber Beimath gu. Man fonnte bamale nicht abnen, welches Blud biefen Fremblingen nach einem Menschenalter in ben Guben Italiens erblüben follte.

Nachbem ber Raifer fo bie longobarbischen Fürftentbumer in ihrem gangen Umfange tem abendlandischen Reiche gesichert batte, richtete er ben Marid feines Heeres nad Rom. Auch biefer zweite Aufenthalt bes Raifers in ber Beltstadt bauerte nur wenige Tage, Die er benutte, um fich durch reiche Weschenke bie Ergebenheit bes romischen Abels gu fichern. Schon gegen Enbe bes Monate Juli mar er im Gebiet von Lucca und beichleunigte mehr und mehr bie Beimkehr, ba ansteckenbe Krantbeiten in dem Beere zu muthen begannen. Bon schweren Ungludofallen mar ber weitere Rudzug burd bie Lombartei begleitet. Bei weitem ber größte Theil ber Deutschen murbe von Seuchen bingerafft, und nur mit geringer Begleitung überstieg ber Raifer bie Alpen. Aber ein ftattliches Rittergefolge fandten ibm bie beutschen Lander entgegen; in faiferlichem Glange fonnte er wieder im Berbft in ben rheinischen Gegenben auftreten. Gegen ben Winter begab er nich nach Sachfen, wo er bas Weihnachtsfest bei feinem greunde, Bifchof Meinwert, prächtig beging. Rirgende war mabrent ber Abmejenheit bee Raijere

in Teutschland die Rube gestört worden, und der schnell beendigte Zug, der die abgelegensten Besitzungen dem Reiche gesichert, wird die Achtung vor dem kaiserlichen Namen nicht wenig erhöht haben, obschon man sich nicht verhehlen konnte, wie große Berluste an Menschenleben der Krieg gekostet hatte.

Waren durch diese letten Waffenthaten des Kaisers auch die Wünsche des Papstes nicht befriedigt, da die griechische Herrschaft in Italien bestehen blieb, so hatten sie ihn doch in seiner Hauptstadt gesichert und zugleich der Welt gezeigt, wie viel sein Wort bei dem Kaiser versmöge. In der That trat der Kaiser hier weniger als Herr, denn als Schutzugt des römischen Bisthums auf, welches Benedict wieder zu einer lange ungekannten Selbstständigkeit erhoben hatte. Es war keine geringe Sache, daß die Welt einmal Kaiser und Papst im genauesten Einverständniß sah, ohne daß der Eine von dem Andern die Bedeutung seiner Gewalt zu erborgen brauchte. Und dieses Einverständniß schien der Welt noch größere und heilfamere Erfolge in Aussicht zu stellen, da sich unmittelbar an diesen Jug des Kaisers umfassende Pläne zu einer großen Resormation der lateinischen Kirche schlossen.

#### Benedicts reformatorische Richtung.

So schwach auch die unmittelbaren Borgänger Benedicts auf dem Stuhle Petri gewesen waren, hatten sie doch mit jener zähen Consequenz, mit der von den frühesten Zeiten her die Curie ihre Traditionen sestehält, den Bund mit Cluny bewahrt. Als die Privilegien Gregors V. für die Cluniacenser von den französischen Bischösen angegriffen wurden, hatte zum Beispiel Johann XVIII. einen Legaten an König Robert gesendet und mit der größten Entschiedenheit auf die Anerkennung der Rom gebührenden Autorität gedrungen. So hielt denn auch Benedict von Anbeginn seines Pontificats an der Verbindung mit den französischen Mönchen sest: es war einer seiner ersten in die Ferne wirksamen Schritte, daß er die angesochtene Erhebung des Abts Gauzlin von Fleury zum Erzbischof von Bourges durch energische Strenge aufrecht erhielt.

Gauglin, ein unehelicher Sohn Hugo Capete, gehörte ber ftrengsten Richtung ber Cluniacenfer an, und seine Erhebung war ein harter, schwer zu verwindender Schlag fur den französischen Episcopat. Für

Cluny tagegen ichien es ein unermeglicher Vortheil, tag ein ibm gang ergebener Mann auf einen ber erften Bijdofaftuble Franfreiche erhoben wurde; um fo mehr als Konig Robert, Gauglins Salbbruder, jo febr er ber Congregation früher miderftrebt, jest millig auf ihre Absichten einging. Seitbem gewann fie in Frankreich mit jedem Tage neuen Boben ; bald mußte ber Spiscopat fich hier mit ihr abzufinden bedacht fein. Inbem fich nun auch in ber fpanischen Mart bie Berbindungen ber Congregation immer weiter verzweigten, indem fie überdies burch ihr nabes und forgfam gepflegtes Verhältniß mit bem burgundischen Königshause faft bie gange Kirche Burgunds in Abhangigkeit hielt, gewannen ihre Bestrebungen gleichzeitig auch in Stalien und Deutschland einen festeren Salt, wo fie bis babin nur fluchtigere Ginwirfungen genbt. In Italien war vor Allem ber heilige Wilhelm, ein geborener Italiener, boch in Cluny erzogen und bann jum Abt bes Benignustlofters ju Dijon beftellt, für die Congregation thätig; ihm gelang zuerft dauernde Reformen \* im Ginne ber Cluniacenfer in mehreren Klöftern Dberitaliens burdyuführen, unter benen fich Fructuaria bald als Mufterflofter erhob. In Deutschland war es, wie wir früher berichtet baben\*), bas Rlofter bes beiligen Bitonus zu Berdun, von wo fich burch den Gifer bes Abts Richard bie eluniacensischen Satungen verbreiteten. Bunachst ergriffen fie Lothringen und fanden bier, mabrent ber italienische Episcopat fich noch wenig von ihnen berührt zeigte, felbit bei vielen Bifchofen Bunft und Förberung.

Die Bestrebungen Clunvs hatten offenbar den glücklichsten Fortgang, und wie bätten einem Papste, wie Benedict, die ungeheuren Bortbeile entgehen sollen, die Rom aus den Fortschritten der Congregation erwuchsen? Mußte er nicht es ihnen zuschreiben, wenn ihm jett die Devotion der Kirchen und Klöster der spanischen Mark freiwillig entgegenkam, wenn der französische Episcopat eine Reibe von Demüthigungen ersuhr, wenn König Robert im Jahre 1016 zu dem Grabe des beiligen Petrus pilgerte? Kein Bunder daher, wenn wir den Papst in stäter Berbindung mit dem großen Abt Dilo, mit dem heiligen Wilbelm, mit allen Kührern der Cluniacenser sinden, wenn er, so wenig er in seinem Lebenswandel ibren strengen Vorschriften solgen mochte, doch auf ihre Absüchen, das kanonische Leben unter dem Klerus berzustellen,

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 86 - 88.

mit Lebhaftigfeit einging und balt mit bem beiligen Gifer eines Reformatore gegen ben üppigen und hoffahrtigen Alerus verfuhr. Es war einer ter fühnften Edritte biefes Pontifer, beffen Sandlungen überhaupt den Stempel bes Ungewöhnlichen tragen, daß er fich felbst nach Bavia begab und bier bie tombarbifde Geiftlichfeit zu einem Concil verfam= melte\*), auf bem er bie burchgreifenbften Befchluffe gegen bie Briefterche faffen ließ. Ge ift weltbefannt, baß bie lombarbifden Beltgeiftlichen bamale vom Bijdof bie jum Vector hinab fast allgemein in ber Che lebten, baß fie ibre Kinder, an beren Bollfreibeit Riemand zweifelte, wenn fie von freien Muttern frammten, mit Leben und Pachtungen aus bem Kirchenvermögen auf bas Reichlichste auszustatten pflegten, bag biefe Priesterfinder einen reichen und angesehenen Stand bilbeten. Mitten unter biefe lombarbischen Bischöfe und Priefter trat jest ber Papft und gebot ihnen nicht allein fich, wenn fie ihrer Wurte nicht verluftig geben · wollten, von ihren Weibern zu trennen, fondern beraubte auch ihre Rinder aller bis babin genoffenen Privilegien. Richt mehr ber Stand ber Mutter follte ben Stand ber Rinder entideiten, fondern fie fammtlich, wenn ihre Bater aus unfreiem Stande feien, in Die Leibeigenschaft ber Rirde, ohne bas Recht ber Freilaffung, ohne bas Recht vollfreies Eigenthum zu erwerben, auf emige Zeiten verfallen. Beitere Beichluffe über bie Chen freier Priefter mit freien Frauen bebielt ber Papft einer allgemeinen Kirchenversammlung vor.

Diese Satungen von Pavia, burch die, wie ein italienischer Markgraf jener Zeit sagte, der blinden Kirche das Augenlicht zurückgegeben wurde, bezeichnete der Papst selbst nur als den Anfang einer großen umfassenden Resormation. Indem er aber an die Heilung der sirchlichen Schäden ging, dachte er nicht auf lindernde, langsam wirsende Mittel, sondern mit sester Hand schnitt er sogleich tief in die wundeste und faulste Stelle des franken Körpers ein. Die Priesterehe und das unzücktige Leben der Geistlichkeit standen im offensten Widerspruch mit von der Kirche seit Jahrhunderten anerkannten Gesegen — sie waren ein öffentliches Aergerniß, welches zuerst aus der Welt geschafft werden mußte, wenn man zu senem Ideal firchlicher Zustände zurücksehren wollte, das nach den alten Kanones vor Zeiten bereits in das Leben gesührt schien.

<sup>\*)</sup> Das Concil ju Bavia war mabricheinten am 1. August bes Jahres 1018; bas Rabere fiber bie Benbeftimmungen finbet man in ben Anmerkungen.

Eine lange Reihe anderer Schaben ichien außer biefem Sauptfchaben Heilung zu forbern. Längst war die Simonie, Die Verfäuflichkeit ber geiftlichen Memter und Burben, in ihrer Berberblichfeit erfannt: aber faum gab es, felbit ben Raifer eingeschloffen, einen Furften, ber fich mit ihr nicht beflectte, faum vom Bapft bis zu tem armften Bifchof einer Miffionsgemeinde ein Kirchenhaupt, bas fich ihrer nicht ichulbig machte. Ueberdies maren fegerische Lehren mit dem Aufleben miffenschaftlicher Studien in die Kirche gebrungen; von Italien gingen fie aus und erfaßten sofort Frankreich und Deutschland. Judaistrende Meinungen traten an manchen Orten bervor; fie führten im Jahre 1010 zu einer Judenverfolgung in Limoges, zwei Jahre fpater in Mainz. Gleichzeitig tauchten manichäifdje Rogereien auf, Die, von ber Combarbei nach Orleans verpflangt und bort mit Teuer und Schwert verfolgt, bereits Die Sprengel von Lüttich und Cambray ergriffen. Bor Allem aber, wie weit war ber Stuhl Petri von jener Berrichaft über bie Rirche entfernt, welche ibm Die Decretalien bes Pfeudoifitor angewiesen hatten und welche jedem hochstrebenden Papfte als das Endziel feiner Forderungen erscheinen mußte! Noch lag ber frangofische Episcopat in stätem Kampfe mit ben Cluniacenfern, ben Vorfampfern Roms. In Italien ftanden reicher und mächtiger als je bie Erzbischöfe von Mailand und Ravenna, wie ber Patriard von Aquileja ba, Die alten Rivalen des romifchen Bijchofe, jest mit verftärften Kräften ben alten Kampf zu erneuern bereit. Auch bie beutschen Bischöfe, meift aus ber Schule bes Willigis, maren nichts weniger als Romlinge. Im Bewußtsein der von ihrem Bolfe errungenen Beltherrichaft zeigten fie einen nicht geringen Trop auf ihre eigene Autorität und ihre eigene Macht; von ben Erzbifchofen von Mainz war, feit fie einen Kaifersohn unter ihren Borgangern gahlten, ber gefügige Einn eines Bonifag völlig gewichen.

Es war eine ungeheure Aufgabe, die Benedict angriff. Wenn er bennoch an ihrer Lösung nicht verzagte, so geschah es, weil ihm die gewaltigen Fortschritte der Gluniacenser, wie sie von Tag zu Tag deut-licher hervortraten, stets neuen Muth einstößten, weil er in Italien selbst mit Sicherheit auf die Unterstützung der von Romuald und Wilhelm reformirten Klöster zählen konnte, weil er endlich vor Allem der Hülfe des Kaisers gewiß war, dessen Eiser für eine firchliche Resormation kaum eines Spornes bedurfte.

Die gange Regierung Beinrichs mar von bem Bestreben, Die fano-

nifden Beftimmungen gur Geltung zu bringen, erfüllt. Go verschieben fein Beal von dem ber Gluniacenfer fein mochte, fo mar er fich boch überall in feinen Reformen mit ihnen begegnet. Auch bie reformatori= ichen Schritte Des Papites batte er von Anfang an fraftigit unterftust. Bene Bavejer Beschluffe begrußte er mit Freuden als die Borboten befferer Zeiten und bestätigte fie nicht allein nach bem Bunfche bes Bapites, fonbern verhängte neben ben geiftlichen auch ftrenge weltliche Strafen über bie llebertreter. Er gebot freigeborene Beiber, bie mit unfreien Klerikern eine Che eingingen, öffentlich auszupeitschen und bann in bie Berbannung zu ichiden; er entfeste faiferliche Richter, welche die Cohne unfreier Priefter für frei erflaren murben, ihres Umte, verurtheilte Notare, Die folden Priefterfohnen burch irgendwelche von ihnen ausgestellte Urfunden zu freiem Eigenthum verhülfen, jum Berluft ber rechten Sand und jum Schabenersat; er verfügte endlich, ce folle bicfes fein faiferliches Gefet unter bie tombarbifchen Befete aufgenommen werden, unter benen co aber nicht lange feine Stelle bebanytet bat. Und nicht allein für Italien zeigte er fich um die Durchführung ber Pavefer Befchluffe bemuht. Auf einer fachfifden Synobe, bie im Marg 1019 in feiner Gegenwart zu Goslar abgehalten murbe, brang er mit Entschiedenheit auf bie Unnahme jener Bestimmungen und fette fie trot ber Ginfprache mehrerer Bifchofe burch. Die folgenben Babre brachten ibn bann in immer vertrautere und unmittelbarere Beziehungen zu bem Papite; Die Gefahren bes letten Kriegszugs hatten fie getheilt, in ausgesettem Berkehr mit einander gestanden. Wie batten fie ba nicht auch ihre Gebanken über ben Buftant ber Kirche, über Die Mittel Der Befferung austaufchen und gemeinsame Magregeln verabreden follen? Der Kaifer fehrte, foviel ift gewiß, mit ber Absicht, eine Reformation ber Kirche weit über bie Grenzen feines unmittelbaren Gebiets binaus durchzuführen, über die Alpen gurud: biefe Reformation war die lette Sorge feines Lebens.

Man hat wohl geglaubt, ber heilige Romuald, mit bem ber Kaifer in Italien eine Zusammenkunft hatte, habe auf die firchlichen Plane besielben einen entscheidenden Einfluß gent. Aber dieser alte Seher, ber Mittelitalien mit seinen Einsiedeleien erfüllte, — die ganze Menscheit, sagte man, wolle er in die Einöde treiben — hat schwerlich jemals den nüchternen Sinn dieses Kaisers in ähnlicher Weise beherrscht, wie das phantastische Gemüth Ottos III. Es ist zwar begründet, daß der

Raifer Romuald besondere Gunft erwies und wefentlich bazu beitrug, daß jene Congregation von Camoldoli, die aus den Bestrebungen bes eifrigen Eremiten bervorging, in der Folge Bestand gewann : aber ein bestimmender Einfluß bes bem Grabe zuwankenden Greifes auf ihn läßt nich weber erweisen, noch ift er aus inneren Grunden glaublich. Absichten des Bischofs von Rom, des Sauptes ber gesammten latei= nischen Kirche, mußten auf einen Fürsten, wie Seinrich, einen anderen Einbrud üben, ale bie Mahnungen eines schwärmerischen Monche. Wie viel mußte dem Kaifer nicht ohnehin baran liegen, unter eine festgere= gelte Bucht einen Stand zu bringen, auf ben er vor allem bie Orbnungen seines Staates gegründet hatte! Leicht konnte er ber Gaben entbehren, die ihm die neuen Bischöfe barzubringen pflegten und beren Unnahme man ihm als Simonie auslegte, so lange ber Bapft ihn in ber Beraubung ber reichen Abteien nicht allein nicht hinderte, sondern fie fogar ausbrucklich genehmigte; wie er benn gerade bamals bie Erlaubniß bes Papftes zu jenem tiefen Griff in bas Bermogen bes Kloftere Maximin zu Trier erhielt, beffen wir oben gebachten\*). Wie viel auch das Bapftthum bei ber beabsichtigten Reformation gewinnen mochte, eine bedrohliche Uebermacht deffelben hatte ber Kaifer in einer Zeit faum zu fürchten, wo allein die beutsche Macht Rom vor den Angriffen der Griechen ichuste und die Buth ber lombarbifden Bifcofe gegen ben Nachfolger Petri nur ber panische Schrecken nieberhielt, welchen Seinriche Rame feit bem Brande von Bavia über Italien verbreitet hatte.

12.

# Heinrichs II. lette Zeiten.

# Einleitungen gu einer großen Kirchenreform.

Man ftant in einem Jahrhundert, welches durch eine große firchliche Umgestaltung seine weltgeschichtliche Bedeutung erhalten sollte, und Die Plane zu umfassenden firchlichen Resormen bewegten schon damals lebhaft die Gemüther. Solche Plane lagen gleichsam in der Luft, in

<sup>\*) €, 89.</sup> 

ber man athmete. Während die Cluniacenser, mahrend Kaiser und Bapft planten, hatte ber Mainzer Erzbischof bereits die Sache angesgriffen und die berühmten Beschlüsse ber Seligenstädter Synode zu Stande gebracht.

Bemiß mar Bapft Benedict feine zuwartende, bedachtige Natur, aber noch bei weitem higiger war jener Uribo, ben ber Kaifer por Rurgem auf ben Wunsch ber Raiferin auf ben erzbijchöflichen Stuhl von Mainz erhoben hatte. Er war fein Mann gewöhnlichen Schlags. Gelehrte Kenntniffe zeichneten ihn aus: tas Mittelalter fannte von ihm einen Tractat über die Bfalmen, und ber lateinischen Bearbeitung Des Balter von Aquitanien ließ er von einem Mondy Et. Gallens eine Dem flaffifden Alterthum mehr entsprechente Form geben. Belterfahrung und Kenntnig der politischen Berhältniffe hatte er fruh in ber faiscilichen Kanglei gewonnen. Ohne Zweifel beseelte ihn ein großer perfonlicher Chrgeiz, aber es lebte Dabei in ihm ein beiliger Gifer für feinen Stand und Die erfte Rirde Deutschlands, Die feiner Dbhut vertraut war. Kein Unrecht feines Stuble, feinen Unipruch feiner Borganger ließ er ruben und glaubte fich überdieß berufen eine Reinigung ber gesammten beutschen Kirche, wie fie die Beit erforderte, in Das Werf zu jegen. Mit leibenschaftlicher Sige griff er bieje Aufgabe an, und mit leibenschaftlicher Sartnädigfeit hielt er an ihr feit. Giner feiner Begner hat auf ihn jenes Wort angewendet, welches die heilige Schrift über Jemael ausspricht: "Er wird ein wilber Menfch fein, feine Sand wider Jedermann und Zedermanns Sand wider ihn."

Sobald Aribo sein Erzbisthum antrat, suchte er das Band, welches seine Suffragane an ihn fesselte, so sest wie möglich anzuziehen. Die Provincialconeile waren seit geraumer Zeit sehr unregelmäßig abgehatten: wenigstens ein Mal in sedem Jahre beschloß er ein sotches fortan zu versammeln. Auch Nationalconeile wollte er als Primas der deutsichen Kirche in das Leben rusen und hielt sich dazu selbst ohne des Kaisers Einwilligung berechtigt. Nicht minder beschäftigte ihn die Herzitellung der alten Sentgerichte, die seit den Karolingischen Zeiten vielssach in Verfall gerathen waren und die er sest unter seine besondere Aussicht nahm. Indem er überdies gleiche Zucht, gleiche Ordnungen für die gesammte deutsche Kirche herzustellen gedachte, lag ein großer Kreis von schwierigen Ausgaben vor ihm, an deren Lösung er sich unsverweilt machte.

Roch por ber Rudfebr Des Raifers berief Aribo gum 13. August 1022 feine Suffragane nach Geligenstadt und eröffnete bier feine Reformen. Die Befchluffe Diefes Provincialconcile icharfen großentheils ältere kanonische Bestimmungen ein, aber es giebt unter ihnen auch neue Satungen, welche Aribos Stellung icharf unt bestimmt bezeichnen. Wenn bie Synode befchloß, baß Alle fortan, bie fich vor bem Gends gericht bes Bischofs zu erscheinen weigerten, vor das Provincialconcit geladen und bort unter bem Borfit bes Erzbischofs von ihrem Bischof belangt werden follten, jo erhob fic damit ebenfoschr die Gewalt ihres Metropolitanen, wie fie die Unfpruche bes romifchen Stuhle herabsente, indem fie bas Abfolutions= und Dispensationsrecht bes Papftes fo gut wie aufhob. Denn was war es anders, wenn die Synode bestimmte, baß Niemand fortan ohne Erlaubniß seines Bischofs nach Rom geben, raß jede papftliche Absolution unguttig fein folle, wenn nicht zuvor die von ben Bifchöfen auferlegten Strafen abgebüßt waren? Und zugleich traf man für die gange Mainger Broving Anordnungen für die Quatemberfasten, die dem von der römischen Kirche angenommenen und über bas gange Abendland verbreiteten Brauche zuwiderliefen. Rom murbe jo auch in seiner gesetzgebenden Macht, furz in Allem angegriffen, mas es als feine hervorragenoften Privilegien anfah. Und bas gefchah von Mannern, bie in ben nachften Beziehungen zu bem Raifer ftanben: unter ben Bischöfen, welche biese Beschluffe unterschrieben, mar Bischof Brun von Augsburg, bes Raifers eigener Bruber, mar Eberhard von Bamberg, ber fruhere Kangler und ber ergebenfte Dienstmann bes Kaifere, war endlich ber alte Burchard von Worme, ben wohl Niemand bisher als einen Begner bes Papstthums angeseben batte.

Wir wissen nicht, wie sich Heinrich zu den Seligenstädter Beschlüssen verhielt. Entschiedenen Widerspruch gegen dieselben kann er nicht einsgelegt haben, da sie sonst nicht die Anersennung im Reich erlangt haben würden, die sie ohne Zweisel eine Zeit lang fanden; selbst der Kanonensammlung des Burchard sinden sie sich angehängt. Aber uns möglich entsprachen sie den eigensten Absichten des Kaisers, der es sich nicht verhehlen konnte, welche Gefahr eines tiesen Bruchs in der Kirche von dieser Seite drohe. Aribos Richtung, nur wenige Schritte weiter mit Glück versolgt, mußte zu einer einheitlichen Gestaltung der deutschen Kirche unter der Leitung von Mainz mit Nothwendigkeit führen, und nie hätte Rom der weiteren Entwicklung der Mainzer Bestrebungen

ruhig zusehen können. Ueberdies aber saß jest auf bem Stuhle Petri ein Papst, welcher nich selbst mit großen Plänen zu einer allgemeinen Kirchenreformation trug, bei denen natürlich dem Mainzer Erzbischof und der deutschen Kirche ganz andere Rollen zugetheilt waren. Die Größe und die Rähe der Gesahr spornten den Kaiser zur Eile; es war, als er nach Deutschland zurücksehrte, sein erstes Geschäft, ein großes Nationalconcil in den rheinischen Gegenden zu versammeln. Wir kennen zeider die Beschlässe desselben nicht, aber die Resorm hat unstreitig den Mittelpunkt der Verhandlungen gebildet.

Richt Die Seligenftabter Befchluffe allein, auch andere Vorgange wiesen ben Kaifer immer Deutlicher auf Die Beschleunigung ber Reform bin. Ueberall begegneten ihm Reid, Gifersucht, Zwietracht und Streit zwifchen ben beutiden Rirchenhauptern, und je wichtiger beren Stellung im Reidje war, um fo beunruhigender war ihr hadern felbst fur die Bufunft bes faiferlichen Regiments. Als Beinrich nach bem Schluß bes Concils fich nach Grona begab, fab man an feinem Sofe die ärgerlichften Streitigkeiten gwischen bem Erzbischof Gero von Magbeburg und Bischof Urnulf von Halberstadt, die beide bald barauf unverföhnt aus bem Leben ichieden. Bu berfelben Beit fam dem Raifer gu Ohren, baß auch ber alte Ganbersheimer Streit wieder aufgelebt fei. Raum hatte Bischof Bernward von Hildesheim die Augen geschloffen (20. Rovember 1022) und Abt Godhard von Altaich, der Freund bes Raifers, bas ihm übertragene Bisthum angetreten, fo erhob Aribo abermals jene Unfpruche auf Gandersbeim, welche Willigis einft fo gabe vertheidigt hatte, und unterjagte bem neuen Bijchof unter Androhung bes Banns jede Einmischung in Die Angelegenheiten Des Alosters. Der Raifer beschied Aribo zu fich und nöthigte ihn von seinen Unsprüchen auf Gandersheim abzustehen, mit benen aber ber Erzbischof boch bald genug wieder hervortrat. Ein ähnlicher Streit hatte fich gleichzeitig wegen ber Jurisbiction über bas Rlofter Burtideit zwifden bem Erzbifchof von Köln und bem Bijchof von Luttich erhoben und wurde mit großer Erbitterung geführt. Go maren die Rirdenhäupter felbst überall in 3mieipalt, und es bedurfte neuer und ftarfer gefetticher Banbe fur fie, wenn bie Einheit ber Kirche und bes Reichs nicht bedenflich gelockert werben follte. Dieje machtigen Saupter in Deutschland ichienen eines machtigeren geiftlichen Dberhaupts zu bedürfen : follten fie es in Maing gewinnen oder nach ber bisherigen Entwicklung ber Dinge in eine

festere Unterordnung unter Rom gebracht werden, bas allein schien die Frage.

Da des Kaisers Absüchten auf allgemeine Maßregeln für die Kirche des ganzen Abendlandes gingen, mußte er sich vor Allem den Beistand des Königs von Frankreich gewinnen. Um die Osterzeit 1023, die er zu Mersedurg verlebte, sandte er eine Gesandtschaft an König Robert. Am 1. Mai erschienen Bischof Gerhard von Cambray und der Abt Richard von Berdun, jener Urheber der cluniacensischen Bestredungen in Lothringen, am Hose Roberts zu Compiègne und forderten den König zu einer Zusammenkunft mit dem Kaiser auf. Robert ging bezreitwillig auf die Einladung ein und versprach, sich gegen Ende des Monats Juli an der Grenze seines Reichs zu der gewünschten Zusamsmenkunft einzusinden. Er forderte zugleich den Bischof Fulbert von Chartres auf, einen eben so gelehrten, als der Reform zugethanen Würdenträger seines Reichs, ihn zu begleiten, was Fulbert jedoch wegen Kransbeit ablehnte.

Bald nach Oftern begab fich ber Raifer in die rheinischen Gegen: ben; zunächst nach Röln, bann nach Mainz, wo er, einer Einladung bes Erzbifchofs folgend, Pfingften verlebte. Aribo batte um biefelbe Beit ein neues Concil nach Mainz berufen, auf bem er, wohl um ben Kaifer ju gewinnen, vor Allem bie Sache bes Grafen Otto von Sammerftein ju erledigen versprach. Denn allen Befehlen des Raifers, allen Beichluffen früherer Synoden zum Trotz lebte ber Graf mit Irmengard noch immer in ehelicher Gemeinschaft. Die Ehre bes Reichs und ber Rirche schien auf gleiche Weife ein ernftes Ginschreiten gegen biefe ärgerliche Che zu erheischen, und auch Aribo konnte nur gewinnen, inbem er feine Sache eng mit ber bes Kaifers verband. Graf Dito ftellte fich por bem Concil und gelobte Befferung. Mehr Furcht por bem Raifer, ale Achtung vor ben Bischöfen, beugte ben Trop bes Mannes. Aber Ermingards Ginn mar ftarrer, als ber ihres Gemahls. Der Adt des Reichs, wie ber Bannfluche ber Rirche spottend und Die Gunft des Augenblicks nugend, wandte fie fich nach Rom, um bier gu erlangen, was man in Mainz verweigerte. Auch ließ ber Papft bie erfte Gelegenheit, bas ihm zu Seligenftabt bestrittene Dispensationsrecht ju üben, nicht unbenutt und lieb ben Klagen bes rachefcnaubenden Beibes über Aribo nur allzu willig fein Dbr.

Der Kaifer fuhr von Maing ben Rhein hinab nach Reuß und

Utrecht und begab sich bann nach Nachen, wohin er einen Reichstag und eine Synode ausgeschrieben hatte. Wichtige Angelegenheiten wurden hier verhandelt, doch wissen wir von den Verhandlungen nicht mehr, als daß der Streit wegen des Klosters Burtscheid zu Ungunsten des Erzbischofs Piligrim entschieden wurde. Als die Reichsversammlung entlassen war, ging der Kaiser in den ersten Tagen des August an die Westgrenze seines Reichs, um hier mit König Robert nach der Veraderedung zusammenzutressen. Weshald die Zusammenkunst sich über die zuerst angesetze Frist verzögert hatte, wird nicht berichtet. In dem Gessolge des Kaisers waren Erzbischof Piligrim von Köln, der wahrscheinlich schon auf dem italienischen Zuge in die Absüchten des Kaisers und Papstes eingeweiht war, Bischof Gerhard von Cambray und der Herzsog Gottsried von Lothringen, einer der entschiedensten Anhänger Clunys.

Bo fich ber Chiers in die Maas ergießt, an ber Grenze ihrer Reiche famen die Fürften zusammen. Der Raifer, welchen Die größte Bracht umgab, lagerte bei Ivois am Chiers; König Robert, ebenfalls von einem glanzenden Sofftaat begleitet, bei Mouzon am jenfeitigen Ufer ber Maas. Es entstand Streit barüber, wer von ben beiben Berrichern zuerft ben anderen auf beffen Boben begrüßen folle. Biele hielten es für bas Ziemlichste, baß fie sich mitten auf ber Maas auf einem Schiffe begegneten, wie es einft zu ben Beiten bes erften Beinriche bei Bonn geschehen mar. Aber ber Raifer, mohl miffend, daß ber Mächtigere fich über leere Formen leichter hinwegfeten fann, ging ohne Bedenken zuerst zum König auf bas andere Ufer hinüber. Die Berricher umarmten und fußten fich, hörten zusammen die Deffe und festen fich nach bem Gottesbienst zum festlichen Mable. Als sich ber Kaifer verabschiedete, ließ ihm der Konig reiche Gefchenke an Golt, Gilber und Ebelfteinen zugleich mit hundert prachtig aufgezäumten Roffen und ebenso vielen bligenden Bangern und Belmen nachsenden und ihm babei melden, er werde die Abweifung biefer Gefchenke als einen Mangel an Freundschaft empfinden. Aber ber Kaifer nahm allein ein Evangelienbuch und, was in seinem Auge noch werthvoller war, eine Reliquie bes heiligen Bincentius an; bie Kaiferin behielt einige Goldmungen zum Andenken. Alle anderen Geschenke murben entschieden zuruchge= wiesen.

Am 10. August war biese erste Zusammenkunft der Herrscher ge-

feinem Gefolge bem Kaifer ben Gegenbesuch ab. Mit ber größten Bracht wurde ber König im kaiserlichen Zelte empfangen, wo man sofort zu ben wichtigsten Berathungen schritt. Wir kennen das Ergebniß berselben nicht im Einzelnen; nur soviel erfahren wir, daß die Herrscher Deutschlands und Frankreichs den innigsten Freundschaftsbund schlossen und wichtige Bestimmungen trasen, wie ein allgemeiner Landsriede in ihren Reichen aufgerichtet, wie Recht und Gerechtigkeit zu Ehren gebracht werden sollten, daß man aber vor Allem darüber zu Rathe ging, wie der Friede der Kirche gewahrt und die vielen Bunden, an denen die Christenheit leide, geheilt werden könnten. Zu dem Ende verabredete man eine neue Zusammenkunst zu Pavia, wo sich auch der Papst einstellen und alle Bischöse diesseits und jenseits der Alpen zu einem allgemeinen Concil der sateinischen Kirche zusammentreten sollten.

Obwohl biefe Berabredungen wohl junachft auf bie Sicherung bes geiftlichen Standes hinzielten, maren fie bod unfehlbar nicht minder gegen Ueberhebungen beffelben gerichtet. Wir wiffen, bag jene Bereinigung ber burgundischen Bifchofe zur Erhaltung bes Landfriedens, Die wir berührten\*), in Frankreich eine ähnliche Berbindung ber zur Abeimser Proving gehörigen Bischöfe zur Folge gehabt hatte, ja, baß man felbst Gerhard von Cambray in Diefelbe zu ziehen fuchte. Aber Gerbard erflärte weislich, baß man burch folche Berbindungen in die Rechte bee Ronigthums eingreife; ben Konigen gebühre ben Aufruhr ju banbigen, bie Fehden ju unterbruden, ben friedlichen Berfehr ju fichern und zu verbreiten, die Pflicht ber Bischofe fei allein die Konige qu mabnen, baß fie fur bas Wohl bes Landes manniglich fampften, und fur ben Sieg ihrer Waffen zu beten. In bem Sinne Gerhards forgte jest ber Raifer nicht allein fur ben Frieden bes eigenen Landes, fonbern auch für bie Erhaltung beffelben im Reiche feines ichwächeren Nachbars, namentlich in ber Rheimfer Proving. Giner ber gefährlichften Ruheftorer war hier der Graf Dbo von der Champagne, ein Neffe bes burgundischen Könige und Better bes Kaifers. Begen ihn erhob König Robert bie schwerften Klagen, und nicht minder hatte sich ber Raifer felbst zu beschweren, ba Dbo mit bem Herzog Dietrich von Dberlothringen, mahricheinlich in Folge bes burgundischen Rriegs, in Fehte ftant. Der Raifer übernahm es Obos Treiben ein Ziel zu feten.

<sup>\*) 6. 147.</sup> 

Ale bie Gefcafte beendet maren, lag man abermale ben Freuden Des Mahle ob und ichied bann unter ben herzlichsten Freundschaftebezeugungen. Auch ber Raifer bot bem Ronige ein Abschiedegeschent, bundert Pfund reinen Goldes: boch wies biefe Gabe Konig Robert in gleicher Beife gurud, wie am Tage guvor ber Raifer, und nahm nur einige Golbftude jum Undenfen mit. Je uneigennütiger fich bie Berrfder gezeigt hatten, befto reicher befchenft murben ihre Befolge. Die Milbe und Freigebigfeit ber herren fonnten bie Sofleute nicht boch genug rühmen. Gine ungeheure Menschenmenge war zu ber Zusammenkunft ber Fürften herbeigeströmt und erwartete bort ben höchsten Glang mit Augen zu feben : aber, was man fand, überftieg alle Borftellung, nament= lich ließ ber prachtvolle Saushalt bes Raifers Alles, mas bas Gerucht verbreitet hatte, weit hinter fich gurud. In aller Welt berichtete man von den Festen zu Ivois, von ber Zusammenkunft bes großen und bes fleinen Königs, und ein Monch zu Tegernfee, ber bamals in lateinis fchen Berfen bie Cage von Ruoblieb bearbeitete, verwob in fein Gebicht Buge, Die er jenen Festlichfeiten entlehnte.

Der Raifer begab fich von Ivois nach Berbun, wo wir ihn als= bald wieder in wichtigen Geschäften finden. Er beschied hier ben Grafen Dbo por fid, ber fid in Gegenwart ber Befandten Konig Roberts gegen bie miber ihn erhobenen Rlagen vertheibigte. Dbo mußte zugleich mit Berzog Dietrich sich aussühnen und bie widerrechtlich erbauten Burgen niederreißen. Daß ber Kaifer bamals in Berdun auch den Abt Richard und bas Klofter bes heiligen Bitonus befucht hat, wird faum zu bezweifeln fein, aber marchenhaft ift, mas weiter von diefem Befuche berichtet wird. Ale ber Raifer bas Rlofter fab - fo ergabtt bie Legende -, brach er in bie Worte bes Pfalmiften aus: "Dies ift meine Rube ewiglich, hier will ich wohnen, benn es gefällt mir wohl (Pf. 132, 14)!" und verlangte fogleich in das Klofter aufgenommen zu werden. Der Bifchof von Berbun ftellte aber bem Abte vor, wie das Reich ju Grunde geben muffe, wenn ber Raifer ber Welt entfage, und bestimmte bierdurch benfelben bem Willen bes Raifers entgegenzutreten. Der Abt verfammelte barauf bie Monche, führte ben Raifer in ihre Mitte unt befragte ihn nochmale, ob es fein fefter Borfat fei in ihre Gemeinschaft zu treten. Als bies ber Kaifer bejahte, verlangte ber Abt von ibm bas Gelübbe unverbrüchlichen Geborfams. Unbedenklich leiftete ber Raifer ben Schwur; aber ber erfte Befehl, ber

ihm ber Abt ertheilte, bieß ihn unverzüglich in die Belt zurücklehren, um in Gottesfurcht und Gerechtigfeit sein Reich zu regieren.

So wenig die enge Verbindung des Kaisers in seinen letten Regierungsjahren mit den Cluniacensern und namentlich mit dem Abt Richard einem Zweisel unterliegt, so gewiß ist andererseits, daß die Legende Heinrichs Verhältniß zu Cluny auf das Mannigsaltigste auszgeschmuckt und in ein falsches Licht gesetzt hat. Weil man Weihezgeschenke des Kaisers in Clunn sah, fabelte man, daß er einst selbst mit Vischos Meinwerf dorthin gepilgert sei. Weil er das Kloster Richards besuchte und sich vielleicht unter die Ehrenbrüder desselben nach der Sitte der Zeit ausnehmen ließ, priesen ihn die Cluniacenser als einen der Ihrigen. Und wie Cluny mit diesem faiserlichen Bruder der Congrezgation einen besonderen Glanz zu geben suchte, so erzählten in ähnlicher Weise die Cassinesen, daß der heilige Benedict den frommen Kaiser bei seinem Ausenthalt im Kloster auf wunderbare Art von seinen körperzlichen Leiden geheilt und dieser darauf den Entschluß gefaßt habe in den Mauern von Monte Cassino seine Tage zu beschließen.

Die Geschichte fteht mit folden Ueberlieferungen ber Legende in fcneibendem Wiberspruch; fic zeigt gerade in Diefer Zeit ben Kaifer in= mitten ber größten Plane und ber umfaffenbften Thatigfeit. Mit raftlofem Gifer verfolgte er feine Absicht, einen allgemeinen Frieden im Abendlande aufzurichten und eine große Rirchenreformation burchzuseten; Nichts mußte ibm in biefem Augenblide ferner liegen als fein Scepter niederzulegen und ber Welt zu entfagen. Bon ben Grenzen Frankreichs seben wir ihn an die burgundischen Grenzen eilen. Um 25. September war er in Bafel. Achnliche Berabredungen, wie mit König Robert am Chiere, wird er hier mit feinem Oheim Konig Rudolf fur ben Welt= frieden und bie Rirchenreformation getroffen haben; erft bamale icheint ein freundschaftliches Berhältniß zwischen Beiben hergestellt und bie burgundische Sache fest geordnet zu fein. Die Wegenwart jener burgundis fchen Bifcofe, die bei ber Auflösung aller Verhaltniffe fo tief in Die foniglichen Prarogativen eingegriffen hatten, fonnte auf bem Concil nicht entbehrt werben: wir fonnen faum baran zweifeln, baß fie in Aussicht gestellt murde. Bon Bafel fuhr ber Raifer ben Rhein binab. Um 29. October war er zu Erstein, am 30. November in Maing; später begab er fich nach bem öftlichen Franken, wo er bas Weibnachts= fest zu Bamberg beging.

Unter ben größten Hoffnungen ging bas Jahr 1023 zu Enbe. Schon war Erzbischof Piligrim mit Botschaften für ben Papst nach Rom geeilt. Die Aufnahme, die er fant, zeigt uns, wie freudenreich seine Nachrichten dem Papste waren. Nicht allein daß er die kostbarsten Geschenke von demselben empfing, er wurde auch zum Bibliothekar bes apostolischen Stuhls ernannt, eine nie zuvor einem deutschen Bischofe ertheilte Ehre. Das Pallium, äußerte Aribo, sei dem Kölner in Rom vergoldet, das Weihnachtssest ihm doppelt gesegnet. Mit den glänzendsten Ehren, mit den besten Aussichten kehrte Piligrim zurück. Der Papst, der Kaiser, die Könige Frankreichs und Burgunds mochten nirgends ein bedenkliches Hinderniß mehr für ihre Pläne sehen. Und doch zerrannen sie alsbald durch wunderbare Fügungen in Nichts!

Rirgends wohl murbe ber enge Bund bes Kaifers mit bem Papfte mit größerem Mißtrauen betrachtet, ale in Deutschland; vor Allem faben mit wenig freundlichen Bliden auf ihn jene beutschen Bifchofe, welche bie Geligenftabter Beschluffe gefaßt hatten. In bie größte Aufregung geriethen fie, ale fich bie Nachricht verbreitete, bag megen jener Befchluffe vom Papfte bem Erzbifchofe Aribo bas Pallium entzogen und er mit Amtsentfetung bedrobt fei. Rimmer war zu erwarten, baß Aribo Die Drohungen Roms ruhig hinnehmen wurde; standen boch alle Bifchofe bes inneren Deutschlands, selbst bes Raisers Bruder Brun und ber Bifchof Godhard, fo Bieles auch fonft fie trennte, hierin auf feiner Seite, glaubte er boch in ber Bunft ber Raiferin eine fefte Stube ju baben und lebte mit Dietrich von Met, ihrem flugen und vielvermögenden Bruber, in bem beften Bernehmen. Aribo ameifelte faum, daß fich alle Bifchofe bes Reichs in tiefer Sadje, ber Sache ber beutschen Kirche, für ihn erheben würden. Er berief ein Nationalconcil auf ben himmelfahrtstag (14. Mai) nach höchst; wir wiffen, baß felbst Biligrim von Koln und Poppo von Trier ihm ihr Erscheinen verfprachen. Mus einem vertrauten Briefe Aribos an Die Raiferin fieht man jeboch, wie wenig er ber Gefinnung bes Raifers von Anfang an traute. Aribo voll Sorge, ber Kaifer möchte Biligrim von bem Berfprechen abwendig machen, beschwört die Raiferin, beren Billen er fich in Allem zu fugen verheißt, jedes Mittel anzuwenden, um Biligrims Unwesenheit auf bem Concil zu erreichen; er bittet fie zugleich babin zu wirfen, bag auch ihr Bruber Dietrich nicht ber Berfammlung fehle. Dir Brief erreichte feinen Zweif nicht. Weber Die Erzbischöfe von Koln und Trier, noch Dietrich stellten sich zu Höchst ein; wir können wohl nicht bezweiseln, daß es vornehmlich der Kaiser war, welcher sie abhielt. Wir haben sichere Nachricht, daß er um dieselbe Zeit seinen Bruder Brun von Augsdurg in die Verdannung sandte, und man wird die Veranlassung nur in Aribos Angelegenheit suchen dürsen. So konnte ein Nationalconcil, wie cs Aribo beabsichtigt hatte, nicht zusammentreten. Aber die Suffragane von Mainz waren mit Ausnahme Bruns und Meinwerks von Paderborn vollzählig zur Stelle: Burchard von Worms, Ulrich von Chur, Werner von Straßburg, Eberhard von Bamberg, Walter von Speier, Wicher von Verben, Meginhard von Bürzburg, Haimo von Konstanz, Godhard von Hilzesheim, Heribert von Eichstädt, Brantho von Halberstadt, Hiszo von Prag. Unter ihnen sinden wir Männer, die dem Kaiser seit Jahren auf das Engste verbunden waren; andere, die so eben erst den Stab aus seinen Händen empfangen hatten.

Nichts ift merkwürdiger, als ein früher wenig beachteter Brief, ben bie versammelten Bischöfe an den Papft richteten. Er ift nicht ohne folaue Berechnung gefchrieben, indem gefliffentlich alle Schuld bes Berwürfniffes mit Rom ber zuchtlosen Irmingard beigemeffen und fo bie Sache bes Erzbifchofs mit ben Magregeln bes Raifers in bie nachste Berbindung gefett wird: aber er ift nichtebestoweniger ein schöner Beweis ber Gintracht ber Mainzer Suffragane, wo es die Ehre ber beutschen Kirche gegen bie Unbilben Rome zu fchuten galt. Der Geift bes Willigis lebte noch in biefen Bifchofen fort. "Gefallen ift bie Krone von unferem Saupte" - jo fdreiben fie bem Bapfte - "benn feine Ebren find unferem Metropoliten genommen. Nur ein Berücht bavon ift bis jest zu uns gedrungen, aber schon biefes Gerücht beunruhigt und und treibt und von Dir, verehrungewürdiger Bater, Gewißbeit zu erlangen. Ift begrundet, mas wir vernehmen, bann ift unfer Saitenfpiel jur Trauer gestimmt und unfer Singen in Rlagen verwandelt. Denn wer vermöchte den Thranen zu gebieten, wenn unfer fculblofer Metropolit auf die Angeberei eines Beibes bin auch nur tes fleinsten Theils feiner Ehre beraubt sein follte? Fern sei bies von Dir, o Berr, fern von Dir, ber Du ale ber Erfie nach Gott, ale Betri Stellvertreter mit Berechtigfeit ben Erbfreis zu beherrschen berufen bift! Bare auch nur ber geringste Priefter je um foldes Grundes willen feines Amtes entfest worben, tangft waren alle Ordnungen bes geiftlichen Standes gelöft und vernichtet. Um fo weniger aber fonnen wir

glauben, bag unfer herr und Metropolit irgent einen Theil feiner Ehren eingebüßt haben fann, als bann folgerecht auch mir alle unferes bischöflichen Umtes entsett fein mußten. Denn alle feine Schritte gegen jenes Beib find auf unseren Rath und mit unserem Billen geschehen. Ift also etwas gegen bie Rirchengesetze gefehlt, fo find wir bie Schultigen, und ter Echlag falle auf unfer haupt, nicht auf bas feine. Die Bergebungen jenes gebannten Beibes zu erortern ift überfluffig, benn fie find weltfundig; nur barum fann es fich bandeln, ob fie fur immer vom Leibe Chrifti gu trennen ober, wenn fie Reue empfindet, in die Einode ju verftogen ift, um bort bis an ihr Ende ihre Gunben ju beweinen. Auch ftanden und, als wir ben Bann über fie verbangten, die weltlichen Gewalten nicht allein zur Geite, fonbern fie gingen une vielmehr voran; fie fprachen querft bie Acht über fie aus, und unfer Stand befräftigte nur nach Gebühr biefe Strafe. Deshalb werben auch fie beleidigt, wenn wir beschimpft werben. Und so bitten wir insgesammt Dich flebentlich, beiliger Bater, Deine eigene Burbe ju bedenken und, wenn etwas unbedacht geschehen ift, es achtsam ju beffern; wir bitten Dich jenes Beib mit ben Schreden Deines Bannfluche zu binden, Deine Liebe aber unferem herrn Aribo, Deinem ergebenften Cobne, wieder gugumenben, welcher um ber Gerechtigfeit willen bas Echwert immerdar gegudt halt und fich vom Beig niemals ju einer Gunde verlocken läßt."

Dieses Schreiben an den Papst, dessen lette Worte eben so viele Stacheln als Worte sind, ist niemals in die Hände gelangt, für die es bestimmt war. Schon vor der Synode war Papst Benedict gestorben. Sein Tod hemmte die Erfüllung der Drohungen, die Rom gegen Aribo gerichtet hatte; er schwächte zugleich die Höffnungen, welche die Könige auf ein allgemeines Concil gesetzt hatten, und beruhigte die Besorgnisse derer, die sich nichts Gutes von ihm versahen. Bald sollten die letzten Aussichten für dasselbe schwinden.

## heinrichs II. Cod.

Der Kaiser hatte zu Bamberg im Jahre 1023 fein freudenreiches Weihnachtssest geseiert. Schwere Körperleiben bedrängten ihn. Tiese Bestümmerniß beschlich seinen Geist über die Zerwürfnisse in der Kirche; noch einmal war er durch sie in ernste Streitigseiten mit seinem Bruder gerathen. Ueberdies bedrückte ber Tod vieler Männer, die er als

Stüben bes Reichs ansah, sein Herz. Schnell nach einander waren die Erzbischöfe Gero von Magdeburg und Hartwig von Salzburg, die Bischöfe von Meißen, Halberstadt, Osnabrück, Oldenburg und Prag aus dem Leben geschieden; auch der tapsere Herzog Gottsried von Niederlothringen starb, der Freund Clunys, der in den Plänen des Raisers eine so wichtige Stelle einnahm. Bis Oftern nabte, verweilte der Raiser in trüber Stimmung und unter vielen körperlichen Beschwerden in Bamberg, bemüht die Lücken zu ergänzen, die in den Kreis seiner Großen der Tod gemacht. Das Herzogthum Niederlothringen siel, da Gottsried ohne Erben gestorben war, seinem Bruder Gozelo zu; auch dieser war, wie sein ganzes Haus, den Cluniacensern ergeben. Mit dem Erzbisthum Magdeburg bedachte der Raiser seinen Kapellan Hunfried, mit Salzburg seinen Kanzler Günther aus dem Geschlechte der Markgraßen von Meißen, mit dem Bisthum Halzberstadt den Ubt Brantho von Fulda; die anderen Bisthümer erhielzten gleichsalls erprobte Diener.

Rachbem bie bringenbften Gefchafte geordnet, febnte fich ber Raifer nach Magbeburg, mo er bas Diterfest zu begeben munschte. Aber man fürchtete, bie Rrafte murben ben Beschwerben ber Reife nicht mehr gewachsen sein; erft nach langen Erwägungen brach man auf und gelangte glüdlich nach Allstädt, wo ber Raifer ben Balmfonn.ag verlebte. Rur von feiner Gemablin und einem geringen Gefolge begleitet, fente er bie Reife bis Rienburg fort; ben grunen Donnerftag und ben Tobestag bes herrn feierte er bier in aller Stille, ba man bie berbeieilende Maffe bes Bolfes von bem franken Fürften gefliffentlich fern hielt. Ale er bann gegen Magbeburg fam, bereitete man ihm ben prachtigften Empfang; noch einmal feierte er bier bas Ofterfest in ge= wohnter Weise. Bald nachher begab er sich nach Salberftadt: auch bier wurde er festlich eingeholt und verweilte langere Beit bei bem neuen Bifdof. Gegen Pfingften brad er nach Goslar auf, welches burch feine Pflege bereits zu einem ftattlichen Drte erwachsen, feierte bier bas Fest und eilte bann nach ben westlichen Gegenben, um noch einige Reichsgeschäfte zu erledigen. Bald aber fehrte er nach dem öftlichen Cachfen zurud und bezog feine Pfalz Grona bei Gottingen. Schon batte ihn bie Radgricht erreicht, bag fein treuer Bundesgenoffe, auf beffen Freundschaft er bie größten Plane fur bie Wohlfahrt ber Rirche und bas Beil ber Welt gegrundet, daß Papft Benedict aus blefer Beitlichfeit geschieden fei. Richt lange nachber erlag auch er seinen leiben.

Am 13. Juli bes Jahres 1024 enbete Heinrich in ben Mauern von Grona. Auf fächsischem Boden starb das sächsische Kaiserhaus aus: ein Geschlecht, welches seine siegreichen Waffen weithin durch das Abendsland trug, durch die Bedeutung seiner Thaten die deutschen Stämme zu einem großen Volke einigte und dieses Volk mit stolzem Selbstbewußtsein durchdrang, ein Geschlecht, welches mit dem Auhm seines Namens die Welt für ewige Zeiten erfüllt hat. Der letzte Kaiser des Hausen, wo die Wiege der Ahnherren gestanden hatte; der zweite und dritte Otto hatten ihre kummervollen Tage in den Mauern Roms und an dem Fuß des Soracte beendet. Das Kaiserhaus war, nachdem es ein böses Verhängniß der Heimath entzogen, wieder zu seinen heimischen Gauen zurückgesehrt: da ist es erloschen.

Kaiser Heinrich starb in der Fülle der Macht, im Glanze des Ruhms; er sing an die reisen Früchte von der Friedenssaat zu ernten, welche er unter den Stürmen der Zeit mit unablässiger Sorgfalt gespstegt. Reines Kaisers Tod wurde seit dem Abscheiden Ottos des Großen in gleicher Weise betrauert. "Die Blüthe der Menschheit," schreibt ein Geistlicher jener Zeit, "der Preis der Könige, der Glanz des Raiserthums, der Leiter der Kirche Gottes, der friedfertige Vorstämpfer der Christenheit ist dahin, unser Kaiser Heinrich." "Es weine Europa," heißt es in einem gleichzeitigen Leichengedicht, "denn es hat sein Haupt verloren! Rom weine, es entbehrt seinen Schutzvogt! Es beklage die ganze Welt den zweiten Heinrich, der die Christenheit schütze, die Friedensstörer vernichtete und aller Willfür entgegentrat." Es war ein großer Schlag, der die Welt bei dem Tode des sinderlosen Raisers tras; die ganze Gestalt der Dinge schien plötlich verwandelt, die Sichersheit auf Erden verschwunden.

Heinrich II. starb im zweiunbfunfzigsten Lebensjahre; er hatte breiundzwanzig Jahre als König, elf als Kaiser regiert. Nach seinem Willen wurde sein irdisches Theil im Dom zu Bamberg beigesetz, und bie Leichenseier zeigte, wie tief das Bolt seinen Berlust empfand. Unsermestliche Schaaren strömten von nah und fern herbei und mischten ihre Thränen in die glanzvoll würdige Trauerseier, die man dem großen Fürsten bereitete. Zu Bamberg hat dann neun Jahre später auch Kunigunde zur Seite ihres kaiserlichen Gemahls das Grab gefunden. Die alten Grabmäler Beider sind längst zerstört; sie gingen in einer

Feuerdbrunst unter, vie im Jabre 1081 ben ersten Dom einäscherte. An der Stelle desselben erhob sich dann jenes eben so würdige als prachtvolle Gotteshaus, dessen harmonische Formen ein kunstsinniger König unserer Zeit in der angemessensten Weise hat herstellen lassen, die schönste Zier und der heilige Mittelpunkt des anmuthigen Bamberg und des ganzen Bamberger Landes. Hier erinnert ein kunstreicher Marmorsarsophag an Heinrich und Kunigunde; er ist das Werk eines Bürzburger Meisters, welches der Fürstbischof Georg III. im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts aufstellen ließ. Die Berehrung des im Leben und Tode eng verbundenen Paars blieb vor Allem in Bamberg heimisch. Heinrich und Kunigunde sind die Schuppatrone des Biszthums; ihren Namen ist der Hochaltar des Doms geweiht, ihr Ansensen lebt überall im Bamberger Lande.

#### Umblick.

Es ift Kaiser Heinrich wie manchem anderen wackeren Mann ergangen: das Leben hat ihm eine andere Aufgabe gestellt, als zu der ihn die Natur bestimmt zu haben schien. Nichts würde seinen Fähigfeiten und seiner Neigung mehr entsprochen haben, als die kirchlichen und staatlichen Ordnungen seines Reichs zu regeln, durch die Macht des Gesetzes der Willfür zu steuern und das Königthum als die Alle beschützende, Alles leitende Gewalt zu besestigen. Aber das Leben ließ ihm zu dieser Aufgabe wenig Zeit und verwickelte ihn in eine ununtersbrochene Reihe gesahrvoller Kriege mit den hartnäckigsten inneren und äußeren Feinden.

Fast zwanzig Iahre mußte Heinrich für den Bestand des Reichs die Waffen gezückt halten. Er hat sie fürwahr nicht ohne Ruhm gessührt, wenn auch seine Zeit größere Kriegshelden hervorgebracht hat. Wie oft hat er das Schwert gezogen, um die übermüthigen Vasallen des Reichs zu züchtigen! Es war sein Verdienst, wenn sich Deutschstand damals nicht in eine Anzahl fast selbstständiger Lehnsherrschaften ausschie, wie Burgund und das Capetingische Reich. Und zugleich war er stets aus dem Plan, wenn äußere Feinde seine Hernschaft bedrohten.

Das abgefallene Italien unterwarf er von Neuem, im Morgen und Abend sicherte er die Grenzen, die Erwerbung Burgunds bahnte er an, drei große Kriege bestand er gegen Bolestam von Polen, den größten Eroberer der Zeit, und nöthigte ihn die Basallenpslicht anzusersennen, welcher er sich entziehen wollte. Den friegerischen Geist unseres Bolses, der sich Jahrzehnde hindurch nur in inneren Fehden und unfruchtbaren Grenzhändeln befriedigt hatte, lenkte dieser Kaiser damit wieder auf nationale Ziele und kräftigte durch namhaste Ersolge das Bewußtsein von der Einheit der deutschen Stämme. Immer mehr wuchsen diese, von einem Reiche umschlungen, zu einem Bolse zusammen.

Indem es Heinrich gelang, die Kräfte des Reichs an einem bestenklichen Wendepunkt seiner Geschichte von Neuem zu sammeln, des hauptete er den Principat der Deutschen unter den europäischen Böltern, gab er zugleich seinen nächsten Nachfolgern die Mittel, diesen Principat zu erhalten und neuen Angriffen mit leichterer Mühe zu begegnen. Denn allerdings waren nicht alle Gesahren beseitigt, und die alten Kämpfe konnten im nächsten Augenblicke wieder beginnen. Noch lebte Boleslaw und in ihm seine hochstrebenden Pläne. Kaum erscholl zu dem alternden Helden die Kunde von dem Tode des Kaissers, so warf er die Bande ab, welche ihn an das Reich sesselten, und nahm die lange ersehnte Königskrone des freien Polens. Und war auch des Polen Gestirn schon dem Erlöschen nahe, so trat doch eben damals der glänzendere Stern Knuds von Dänemark, seines Schwestersohns, in den Zenith und erfüllte mit hellem Lichte weithin das Abendland.

Bor Allem im Norben war seit ben Tagen Ottos II. ter Einfluß bes Reichs gesunken. Während die Verbindungen mit den Sachsen jenseits ber Nordsec gelöst waren, während die Wenden an der Ostsee sich mehr und mehr der Abhängigkeit vom Reiche entzogen, hatten auch die Dänen die Lehnspsticht gegen den Kaiser abgeworfen und sich der firchlichen Aussicht des Hamburger Erzbischofs entwunden. Englische Missionare waren hier den deutschen gefolgt, und neben den dürftigen Reimen eines ungeordneten firchlichen Lebens, die sie erhielten und pflegten, wucherte unbehindert aufs Neue die verderbliche Saat des alten Wissingerthums fort. Die Könige des Nordens, obgleich dem Namen nach Christen, waren doch zugleich die verwegensten Räuber, die gefürchs

tetsten Feinde der driftlichen Bölfer. Noch in den ersten Regierungssjahren Heinrichs litten die friesischen und lothringischen Küstenbewohner schwer von Vifingerschwärmen, und nur dadurch scheint später ihre Lage gebessert zu sein, daß sich der Hauptsturm der Dänen immer mehr auf die englischen Küsten richtete, wo sie für ihre Schiffe bessere Landungspläte trafen und nur selten noch einem fräftigen Widerstande begegneten. Außer der Habgier trieb balb auch der Rachedurst die Dänen an diese Küsten.

Um 13. November 1002 hatte König Ethelred "ber Unberathene" alle in feinem Reiche anfässigen Danen graufam ermorben laffen, inbem er fo fein Bolf fur immer von feiner fchlimmften Blage zu befreien hoffte. Aber Die blutige That forderte blutige Rache. Starfere Bifin gerschaaren als je erschienen alsbald als bie Racher ber Erschlagenen; querft Thurfil, ein Abenteurer aus ber Schule ber Jomsvifinger, bann König Even Babelbart felbft. Sommer für Sommer famen und gingen mit ben Schwalben bie Schaaren ber Danen: plunbernt und brante ichagend burchzogen fie nach allen Seiten bas Land. Umfonft erfaufte König Ethelred ben Beiftand Thurfils mit großen Summen. Der Abenteurer konnte bas Reich nicht retten, als im Sommer 1013 Sven wieberum mit großer Macht über bas Meer fam, entschloffen ber Berrschaft Ethelrede für immer ein Ende ju machen. Schon unterwarf fich ibm bas gange Land, icon ergab fich auch London, und Ethelred flüchtete nach ber Normandie. Mitten in feinem Siege ereilte König Sven auf englischem Boden ber Tod (2. Februar 1014). Die banische Flotte rief fogleich ben vierzehnjährigen Anut, ber feinen Bater nach England begleitet hatte, jum Konig aus und gebachte ihm die Berrichaft Englands zu fichern: aber ben bringenden Aufforberungen feines Bolfes folgend, febrte Ethelred in fein Reich gurud und notbigte, von Thurfil unterftugt, noch einmal bie Danen ber Eroberung Englands zu ent= fagen.

Knub schiffte nach Dänemark beim, welches er mit seinem Bruder Havald gemeinsam beherrschte. Aber schon im nächsten Jahre rief ihn Thurkil selbst wieder über die See, und mit 200 Dänenschiffen erschien er abermals an den englischen Küsten. Der bald darauf ersolgte Tod König Ethelreds war für sein Bolf kein Berluft, zumal er in seinem Sohn Edmund einen Nachsolger hinterließ, der das Reich besser geschützt hätte, ware es nicht durch innere Fäulniß mehr als reif zum Falle

gemesen. Umfonft entrang Edmund mehrmals in beißen Rampfen ben Danen ben Gieg; burch Die Ende eines Berrathers entging ber lette, entideitende Gieg feinen Sanden. Conton fiel, Comunt beichloß feine furze Selbenlaufbahn, und bie Berrichaft ber Angelfachfen ging gu Grunde. Fast noch ein Knabe, eroberte Anud ein Konigreich. Bang England hulbigte bem jungen Danenfürsten, welcher ber Bittme Ethelrebe bie Sand reichte und bie letten Spröflinge bes alten Konige= haufes burch Mord oder Berbannung fich aus bem Bege raumte (1017). Bald barauf ftarb Barald, bem Anud bei feinem Auszuge Danemark überlaffen, und auch bas banifche Reich fiel bem glucklichen Eroberer Englands zu, ber als achtzehnjähriger Jungling bereits zwei Kronen gewonnen hatte und größere Bunft vom Glude erhoffte. Unmuth fah er, wie Norwegen bie Nachfommen Jarl hafons vertrieben und sich ber Abhängigkeit von ben Danen entzogen hatte, indem es in Dlaf bem Diden einen Rachfommen bes alten Königshauses als herrn erfannte. Und mabrend er der Unterjodung Norwegens gedachte, griff er im Jahre 1019 bie wendischen Ruften ber Oftsec an, um auch nach biefer Seite feine Berrichaft zu erweitern.

Für die Welt mar es ein Segen, bag endlich eine gewaltige Sand ordnend in die chaotische Verwirrung des nordlichen Europa eingriff. So fdwierig bie Aufgabe mar, zeigte fich Anut, Kriegshelb und Befetgeber zugleich, boch vollauf ihr gewachjen. Gin Jungling an Jahren, bethätigte er, von ber Ratur mit ungewöhnlichen Gaben ausgestattet, bie gereifte Erfahrung bes Mannes. Bas Rarl ber Große bem mitt= leren Europa gewesen war, wurde Anud bem Rorben. Balb mußte man felbst in England nicht genug feines Lobes zu fagen; bas 3och ber Frembherrichaft wurde verschmerzt. Die Spuren ber Eroberung verschwanden schnell, verständige Gefete ordneten ben Buftand bes bezwungenen Landes, mit ber Drbnung fehrte bie Wohlfahrt jurud. Und zugleich erfuhr Danemarf bie Segnungen ber unmittelbaren Berbindung mit einem gande, in welchem bas Chriftenthum feit Jahrhunberten alle Berbaltniffe bes Lebens beherrschte. Das Bifingerthum erftarb, bas Gefet gewann festeren Boben, bas Beibenthum brach jufammen, und die driftliche Rirche machte, von Anut befdutt und geforbert, unter ben Danen die größten Erwerbungen. Englische Briefter führte ber Konig in fein banifches Reich; in Schonen, auf Seeland und Rubnen errichtete er Bisthumer: Die Rirche erhielt nun erft bier einen für alle Folge gesicherten Bestand. Und zu berselben Zeit brang auch in Norwegen die Kirche zum vollständigsten Siege durch. Mit starrer Härte unterdrückte König Olaf — auch er vornehmlich von englischen Priestern unterstütt — die letzten Reste des Heidenthums und gewann sich den Namen des Heiligen.

So geschah es in ben letten Jahren Beinrichs, bag im Norben Europas ber gewaltigste Umschwung eintrat, allerdings zum Seil ber Belt, aber nicht ohne Beeintrachtigung bes beutschen Ginfluffes, felbst nicht ohne Beforgniffe fur die Butunft bes Reichs. Denn biefer Umidwung war nicht von ben Deutschen ausgegangen und fonnte leicht eine ihrer Herrschaft bedrohliche Richtung gewinnen. Es begreift fich, weshalb Erzbischof Unwan von Samburg ben in England geweihten Bifchof von Seeland festnehmen ließ und bei fich gefangen hielt; ftand er boch in ber bringenoften Gefahr feinen gangen Miffions= fprengel einzubugen. Go wenig ale fein Bater Gven, gedachte Rnut ber Mächtige irgend eine Abhängigfeit von ben Deutschen anzuerkennen. Und wenn er nun gar gegen fie zu ben Baffen griff, wenn er feinem Dheim in Bolen, bem erbittertsten Biberfacher ber Deutschen, bie Sand jum Bund gegen die Deutschen reichte! Manches beutete barauf hin, daß er mit folden Planen umging; es war eine feiner erften Sorgen gemefen, feine polnifche Mutter, welche ber Bater langft verftogen, in fein Reich jurudzuführen, er hatte balb barauf jene Wenben an ber Ditfee mit Krieg überzogen, Die Boleflams Berrichaft bisher fo hartnädig widerstrebten.

In der That scheint man, als Heinrich starb, in Sachsen nicht ohne Besorgniß vor einem dänisch-polnischen Kriege gewesen zu sein. Aber ein solcher Krieg würde das Reich nicht mehr in ähnlichen Zer-würfnissen überrascht haben, wie sie die Erfolge des Polen so lange er-leichtert hatten. In zwanzigjährigen Kämpsen hatte Heinrich den Ueber-muth der Basallen unter die Macht der Krone gebeugt, den Land-frieden gesichert, durch das Gesetz der Willfür gesteuert. Eine ruhigere Entwicklung der deutschen Berhältnisse war angebahnt; nach inneren Gesetzen begannen sich ebenso im Reiche, wie in den einzelnen Territorien ständische Institutionen zu bilden. Wie die Reichsfürsten auf das Königthum einen geregelten Einsluß gewonnen hatten, welcher die Krone eher stärfte als schwächte, so waren auch die weltlichen Großen des Reichs bereits überall an den Willen ihrer Lehnsleute,

bie Bifchofe an bie Zustimmung ihrer Kapitel und Mannen gebunden. In die Mitte gwifchen bie Rrone und ben niederen Abel gestellt, waren die Fürsten doppelt beengt, und ihre Ausschreitungen fanden hier und bort eine Grenze. Das Konigthum hatte in Die inneren Bewegungen, welche von dem unaufhaltsamen Fortschritt des Feudalwesens nicht zu trennen waren, felbst wieder einmal tief und unmittelbar eingegriffen, und es mar ihm gelungen sie nach seinem Willen zu leiten. Nicht allein ohne Einbuße an wirklicher Macht war es aus ben inneren Rampfen bervorgegangen, man fab es vielmehr neu gefräftigt, ftarfer als vordem. Daß fich bie Erblichkeit ber Leben mehr und mehr burchsette, ichien ben Berhaltniffen nur eine größere Stätigfeit gu geben und war in ber That für bie Krone faum gefährlich, fo lange fie das vollständige Regiment über die Kirche behielt und ihr die Inveftitur ber Bifchofe und Reichsäbte nicht bestritten murbe. Jeber Raiser, ber mit ber höchsten Reichsgewalt bas Regiment über bie Rirche, wie es jest begründet mar, zu verbinden und zu behaupten wußte, hatte eine fast unangreifbare Stellung. Ueberall hatte Beinrich fruchtbare Reime gesetlicher Entwicklung ausgestreut, und schon fing er an bie Frucht feiner Saat zu ernten. Bollere Garben haben freilich feine Nachfolger in ihre Scheuern gebracht; fie haben reichlich auf bem Uder gefchnitten, ben er mit feinem Berftand und unermublichem Fleiße bestellt hatte: und body, welch einen anderen Anblid bot bereits bas Reich bei feinem Tobe, ale in jenem Jahr ber Berwirrung, welches ibn einst zum Throne führte!

Wie sich ber Meeresspiegel zitternd regt, wenn ein Sturm loszubrechen droht, so lief ein Schauer des Entsetzens durch das Reich, als sich die Nachricht verbreitete, der Kaiser sei nicht mehr. Schien er es doch allein gewesen, der nach dem Aussterben der Ottonen die im Reiche tobenden Stürme gebändigt hatte; er allein, der dann die Herrschaft der Deutschen bei der erstarkten Kraft der umwohnenden Bölker schützte. Allgemein war die Besorgniß, daß die alten Kämpse von Neuem ausdrechen würden. Und um so größer schien diese Gesahr, als keine Fürsorge für die Nachsolge im Reiche getrossen war. Der Kaiser war ohne Erben gestorben uud hatte, so viel wir wissen, in keiner Weise seinen Nachsolger bezeichnet. Seinen Bruder Brun, den einzigen ihn überlebenden Sproß aus dem Mannsstamm der sächsischen Herrscher, hatte er in den geistlichen Stand gedrängt; die

beutschen Fürsten, die in weiblicher Linie von den Ottonen stammten, die franklischen Konrade und die Söhne des Pfalzgrafen Ehrenfried, nahmen, von Heinrich eher unterdrückt als gehoben, weder eine durch Macht ausgezeichnete Stellung ein, noch hatten sie sich durch hervorleuchtende Thaten kenntlich gemacht. Die Wahl schien frei, wie sie nie gewesen war. Und wie hätte da nicht in diesem ruhms und machtliebenden Geschlecht jeder Fürst, der zu seiner Mannhaftigkeit und seinen Hülfsmitteln Vertrauen hegte, nach der deutschen Krone, der glänzendsten der Christenheit, den Blick erheben sollen? Welche Kämpfe konnten um diesen verlockenden Preis sich erheben!

Aber so groß die Befürchtungen waren, sie zeigten sich boch balb als eitel. Das Interregnum verlief in Ruhe. Die Kaiserin, in deren Händen die Reichsinsignien waren, führte unter dem Beirath ihrer Brüder, des Herzogs Heinrich von Baiern und des Bischofs Dietrich von Met, mit der ihr eigenen Besonnenheit die Reichsgeschäfte fort und fand bei den Großen um so willigeren Gehorsam, je mehr sie die Wahl des neuen Königs zu beschleunigen suchte. Es wurde bestimmt, daß am 4. September bei Kamba am Rhein, Oppenheim gegenüber, sich die Fürsten zur Wahlhandlung einstellen sollten.

Ueberall traten nun bie Fürsten zusammen, um die große Frage bes Augenblide zu berathen; fie thaten es in ber verftandigften Beife. Wir wiffen, baß bie Sachsen bamale ju Berla tagten und bier gemeinsam erwogen, wie sie sich bei ber Wahl zu verhalten hatten; noch vor Rurgem fo fehdeluftig, entsagten biese sachsischen Berren um ber allgemeinen Wohlfahrt willen allen Sandeln und trugen ihre Feindichaften aus. Gleiches geschah auch in anderen beutschen Landen. Und indem fo die einzelnen Stämme unter fich die Nachfolge im Reiche beriethen, ftanden fie fogleich von jeder Berfolgung eines Sonderintereffes ab; nicht ein Stammhaupt wollten fie mablen, fonbern bem Reiche, bem gefammten beutschen Bolfe einen König geben. Beinrich hatte fich einzeln bie Unerfennung ber einzelnen Stamme gewinnen muffen, zu einer gemeinsamen Wahlhandlung aller Deutschen mar es nicht gefommen; jest tauchte fein anderer Gebanfe auf, als baß nur burch die allgemeine Bahl aller Stämme ber beutsche Thron besetzt werben fonne. Umfichtige Manner, wie Abt Bern von Reichenau, suchten zugleich ihre Berbindungen in Italien zu benuten, um übereilten Schritten bort vorzubeugen und eine abermalige Trennung ber

Halbinsel vom Kaiserreich zu vermeiben. Den ganzen Stand ber Dinge wollte man halten, wie er sich eben glückverheißend gestaltet. Es ist deutlich, welche Macht die Idee des Kaiserthums gewonnen, welche Fortschritte durch sie die nationale Einheit bei uns gemacht hatte.

Ungweifelhaft icheint uns, bag es vor Allem Beinrichs Thaten waren, welche jene Bluthe zeitigten, zu ber unmittelbar nach ihm bas Reich gedieh. Aber es ift nicht minder gewiß, daß in feinem Regiment auch daneben Die giftigen Keime murzelten, welche emporschießend fo frub jene Bluthe erstickten. Die eiferne Starrheit, mit ber er am Investiturrecht feithielt, jene Staatsfunft, Die bem Rlerus vor Allem eine politische Rolle zuwies und ihn bamit tief in bas weltliche Leben versenfte, waren recht eigentlich die ersten Reime zu ber verberblichen Saat, Die im Investiturftreite aufging. Man fann nicht fagen, baß Beinrichs icharfer Blid bie Uebel verfannt habe, Die im Gefolge feiner Politif einberschlichen. Rur ber Tob binderte ibn im Bunde mit bem Papite und Cluny eine allgemeine Reformation ber abendlanbischen Kirche anzugreifen, von ber man sich bei ber Macht bes Raisers, ber Rlugheit Papft Benedicts und bem beiligen Gifer Clumps bas Beste versprechen konnte. Das Streben nach Reformation ber Rirche blieb bie Signatur bes Jahrhunderts: aber wohl in feinem Beitpunkt hatte biefe Reformation erfolgreicher und gludlicher burchgeführt werden fonnen, als damale. Die ftanden Raiserthum, Bapft= thum und Cluny, die brei großen Factoren ber Zeitbewegung, freier gegen einander ba und waren boch zugleich einiger. Nie gab es im gangen Abendlande Fürften, die bereiter gewesen maren ju burchgreifenden Magregeln, von welchen nich eine Beilung ber firchlichen Schaben erwarten ließ, die Sand ju bieten. Wie verschieben auch fonst Robert von Frankreich und Knud der Dane, ber Bole Boleslaw und Dlaf von Norwegen fein mochten, im Gifer fur die Rirche maren fie fich gleich.

Die letten Aufgaben, die Kaifer Heinrich feinem Leben gestellt hatte: einen allgemeinen Weltfrieden herzustellen und unter dem Schut besielben die Kirche Christi von ihren Gebrechen zu heilen — es waren die höchsten und würdigsten, die ein Nachfolger Otto des Großen in das Auge fassen konnte. Es war ein Mißgeschick für die Welt, ein verhängnißvolles Unglück vor Allem für unser Bolk, daß

ben Kaiser ber Tob ereilte, ehe er an bas Ziel seines Strebens gelangte. Allerdings setzte sich nach einigen Jahrzehnden eine tief und weit genug greisende Resormation der Kirche durch: aber nicht im Frieden, sondern im Haber der herrschenden Mächte, und die Kennzeichen dieses Haders hat der Zustand Europas zu allen Zeiten bewahrt. Zu einem Weltsrieden, wie er Heinrich vorschwebte, hat es das Mittelalter niemals gebracht; nur ein schwacher Abglanz seines Ideals war jener Gottessriede, welchen später der Kirche hier und da durchzusühren gelang.



# Fünftes Buch.

Das Kaiserthum auf seiner Machthöhe unter Konrad II. und Heinrich III.

1024-1056.



### Konrade II. Anfänge.

### Konrads II. Wahl und Krönung.

Um die Zeit, da die ersten Trauben reiften, zogen die deutschen Kürsten dem Rheine zu, um nach alter Sitte auf franklicher Erde ihren neuen König und Herrn zu füren. Das breite Thal des Flusses zwischen Mainz und Worms war zum Sammelplat bestimmt. Hier fansden die Herren mit ihrem Gefolge hinreichend Platz um sich zu lagern; das fruchtbare, schon damals reich angebaute Land bot ihnen alle Bestürsnisse des Lebens in Fülle, und kleine Gilande inmitten des Stroms gaben erwünschte Gelegenheit zu vertraulichen Besprechungen. Kein schonerer Andlich, als wie sich hier zu beiden Seiten des Rheins weithin ihre Zelte ausbreiteten. Wie der Fluß ihre Länder trennte, so lagerten diesseits die Ostsranken, Baiern, Schwaben und die Sachsen mit den benachbarten Wenden; jenseits die Rheinfranken und Lothringer. So meldet der Burgunder Wipo, der tressliche Biograph Konrads II., der als Augenzeuge von jenen Tagen berichtet.

Jeber in bieser glanzenden Bersammlung empfand, um welche Sache es sich handelte. Mit unglaublichem Eiser, "mit brennender Seele" griff man das Werf an. Hier und da traten die Wähler einzeln zusammen; hin und her wurde überlegt und bedacht; man beschloß und verwarf wieder, was man eben beschlossen. Unter den Männern, auf die man die Augen richtete, schien dalb der eine zu jung, bald der andere zu weit in den Jahren vorgerückt: dieser hatte noch teine Proben von Muth gegeben, jener in nur allzu verwegenen Unternehmungen seinen Uebermuth befundet. So schwankte die Berathung hin und her. Zwischen Furcht und Hoffnung waren Alle ges

spannt; nicht allein, die sich selbst Nechnung auf ben großen Preis machen durften, sondern mit ihnen ibre ganze Sippe, alle ihre Bafallen und Freunde.

Enger und enger zog sich allmählich der Kreis der Männer, welche den Wählern der Krone würdig schienen; endlich blieben nur zwei frantische Fürsten, zwischen denen sich die Stimmen spalteten. Es waren die beiden Konrade, Bruderssöhne, und wie durch das Blut, so auch bisher durch Freundschaft und gemeinschaftliche Interessen verbunden. Beide waren Urenkel jenes tapferen Konrad, der auf dem Lechseld geblutet, und der ältesten Tochter Ottos des Großen; Beide Enkel jenes Herzogs Otto von Kärnthen, der seinen Ansprüchen an die Krone einst zu Gunsten Heinrichs II. entsagt hatte. Die nahe Verzwandtschaft mit dem bisher regierenden Hause legte für Beide ein gleich schweres Gewicht in die Wage.

Die meiften Stimmen wandten fich bem alteren Konrad gu. Er war ber Cohn bes frantischen Grafen Beinrich und ber Abelheib, einer Schwefter bes im Elfaß und Lothringen reichbeguterten Grafen Gerhard, ben wir als einen ber hartnadigften Widerfacher Beinrichs II. haben tennen lernen. Schon in früher Jugend icheint Konrad feines Baters beraubt ju fein; ale Jungling finden wir ihn in Streitigfeiten mit feinem eigenen Gefchlechte verwickelt, mahrscheinlich um bas Erbe bes Baters. Gegen bie Berfolgungen ber Seinigen suchte und fand er Edug bei bem flugen Bijdof Burchard von Worms, ob wohl berfelbe fonft mit ben Gliedern Diefes Saufes in ftater Feindschaft lebte. Burdard nahm fich bes verlaffenen Junglings wie eines Cohnes an, unterwies ihn in ben Lebren ber Rirche und fand hier einen empfänglichen Schüler an ihm, obidon die miffenschaftliche Ausbildung bes jungen Fürsten vernachlässigt war und blieb. Rach bem Tode feines Großvaters, bes Bergogs Dito von Karnthen, ging ein beträchtlicher Theil ber Erb= guter bes Saufes, namentlich bie Gegenden um Speier und in ber Bardt, auf unferen Konrad über, mabrent fein Dheim Konrad bie anderen Befigungen in Franken und bas Bergogthum Karnthen erhielt. Mit biefem scinem Dheim scheint fich Konrad niemals ausgeföhnt ju haben; mohl aber zeigte er eine mehr als vetterliche Reigung fur beffen Sohn, ber fruh ben Bater und mit ihm bas Bergogthum Rarnthen, bas große leben ber Borfahren, verlor. Es war berfelbe junge Konrab, ber jest mit ihm um die Krone marb.

Wenn auch nicht unbegütert und durch feine Verwandtschaft mit bem faiferlichen Geschlecht ausgezeichnet, hatte boch ber ältere Konrab, ju ftolg von Anderen Leben zu nehmen und von Heinrich II. niemals begunftigt, fich bisher mit viclen anderen Fürsten bes Reichs weder an Reichthum, noch an Ehre und Ginfluß meffen können. Er reifte zum Mann, ehe er noch Gelegenheit sich auszuzeichnen gefunden hatte. Gine hervorragende Stellung gewann er erft, als er bereits in vorgeruckteren Jahren fich mit Gifela, der altesten Tochter bes reichen Bergogs Bermann von Schwaben, vermählte. Gifela war ein hochstrebendes Beib von männlichem Geiste und ungewöhnlicher Bildung; obwohl über bie Frische ber Jugend hinaus, war sie noch von gebietender und fesselnder Schönheit. Zweimal war fie bereits vermählt gewesen: zuerst an ben fächfischen Grafen Brun, einen Bermandten ber Ottonen, bem fie einen Sohn, Liudolf mit Namen, geboren; bann an ben ritterlichen Babenberger, Herzog Ernst von Schwaben, ber mit ihr zwei Sohne, Ernst und hermann, erzeugte. Als Wittme verwaltete fie für ihren minder= jährigen Cohn Ernst bas schwäbische Land; sie besaß überdies große Besitzungen in Sachsen, Franken und Schwaben und lockende Unfprüche auf die Erbschaft ihres Oheims, bes Königs Rudolf von Burgund. Erft burch die Verbindung mit Gifela wurde Konrad zu Reichthum und Macht erhoben, und ihr Chrgeiz stachelte fein Selbstgefühl zu lohnender Thatigfeit an. Go trat er aus feiner Burudgezogenheit in bas Leben. Aber fo vortheilhaft tie Che mit Gifela fur Konrad gemefen war, hatte fie ihm boch auch bittere Feindschaften erweckt. Nicht allein ber Klerus migbilligte fie, weil die Chegatten ziemlich nabe verwandt waren, fondern auch Raifer Heinrich II. zeigte fortan gegen Ronrad eine entschieden feindliche Gefinnung. Seitdem fchlug fich Ronrad überall zu ben Gegnern bes Raifers. Mehr als ein Mal ergriff er gegen ihn die Waffen: zuerft fur feinen Dheim, ben Grafen Gerhard, bann für feinen Better Konrad\*). Aber, wie alle Keinde bes Raifers, war auch er erlegen und hatte feine Schuld burch Berbannung buffen muffen; erft in ben letten Lebensjahren ftant er bem Raifer naber.

Bieles empfahl biefen Fürsten ben Bahlern. Seine Berfonlichfeit mar gebietent, er stant in ber Bluthe bes Mannesalters \*\*) und

<sup>\*)</sup> Pergl. S. 149, 163.

<sup>\*\*)</sup> Das Geburtsjahr Konrads ift bisher nicht ermittelt; er muß aber im Jahre

fannte bas Leben. Man fab in ihm einen Mann im vollsten Sinne bes Worts: fein Blid war ficher, fein Wille unbeugsam, er fonnte ftreng bis zur Barte fein, Menschenfurcht war ihm fremb. Gine ftarte und leidenschaftliche Ratur, hatte er boch in ber Schule bes Ungluds Gelbitbeberrichung erlernt, ein feftes Berg auch im Leiben bewährt. Seinen Muth und feine Tapferfeit hatte Niemand je beftritten, auf fein Bort ließ fich bauen, freigebig war er bis jum lebermaß: furg in allen ritterlichen Tugenden fand man faum feines Gleichen. Wieviel bie Beiftlichkeit auch an feiner Che auszusegen hatte, fo mußte fie boch, baß er in allen anderen Dingen fich immer als einen getreuen Sohn ber Kirche gezeigt hatte; er hielt die Ordnungen berfelben gewiffenhaft und übte gern fromme Werfe. Wenn er bie Kunfte ber Berrichaft auch bisher wenig getrieben und an gelehrter Bilbung ben letten Raifern febr nachstand, fo befaß er boch in bobem Mage naturlichen Scharffinn, und ein schlagendes Wort ftand ihm ftets zu Gebot. Was ihm zum Berricher fehlen mochte, ichien in gludlichfter Beife Gifela zu ergangen. Sie fannte von fruh an die Sofe ber Raifer und Konige, war mit allen Staatsgeschäften vertraut und befaß die gelehrte Bildung, welche Die fdmabifden Fürftinnen jener Zeit auszeichnete. Wir wiffen, baß fie an den wiffenschaftlichen Beftrebungen in St. Gallen lebendigen Antheil nahm und namentlich für Die Werke Des geiftreichen Rotter Intereffe empfand. Im Ueberfluß erzogen, bing fie an bem Leben und feinen Freuden; fie liebte Glang und Ehre, aber mehr vollwichtigen Ruhm als eitle Schmeichelei.

Bornehmlich war es Erzbischof Aribo von Mainz, der sich für den älteren Konrad erklärte. Seine Stimme galt für die erste und wichtigste bei der Wahl und war um so einstußreicher, als seine sämmtlichen Suffragane hier, wie in der Sache gegen Rom, treu mit ihm zusammenshielten. So schloß sich ihm Brun von Augsburg an, der Bruder Heinstichs II.; so Eberhard von Bamberg, der sein bedrohtes Bisthum zu vertheidigen hatte; so noch viele andere mächtige und einstußreiche Fürsten der Kirche. Nicht minder waren für den älteren Konrad von Ansang an die meisten weltlichen Fürsten gestimmt: die Luremburger, unter Heinrich II. zu so großem Ansehen gediehen, die Babenberger, mit

<sup>1024</sup> über 40 Jahre alt, sein gleichnamiger Better beinahe grangig Jahre junger gewesen fein.

Gifela burch ihre zweite Ebe verwandt und in bem oberen Deutschland von ausgezeichneter Geltung, wie auch manche sächstische Große, benen Gisela in ihrer ersten Ehe bekannt geworden war. Es mußte von entsicheidender Wichtigkeit sein, daß sich endlich alle anwesenden Sachsen, von Herzog Bernhard II. geführt, auf die Seite des älteren Konrad stellten, entschlossen biesem Franken das so lange von ihrem Stamme behauptete Borrecht der Herrschaft abzutreten.

Die Ausfichten bes alteren Konrad maren überaus gunftig, aber er hatte bennoch gewichtige Gegner, Die fich fur feinen jungeren Better erflärten. Mathilbe, Die Mutter beffelben, eine Schwefter Gifelas, hatte fich nach bem Tode ihres ersten Gemahls mit bem Grafen Friedrich vermählt, ber fur feinen bochbetagten Bater Dietrich bamale bas Ber= zogthum Oberlothringen verwaltete. Friedrich, selbst ohne männliche Nachstommenschaft, trat fur feinen Stieffohn in die Schranken und wußte die meiften lothringischen Großen fur ihn zu gewinnen. Mit ihm verband fich ber tapfere Bergog Gogelo von Riederlothringen, ber mehrfach im Rampfe bem alteren Konrad gegenübergestanden hatte; mit ihm Erzbischof Piligrim von Roln, ichon in allen Dingen bem Mainzer zuwider; endlich ein großer Theil ber ftrenggefinnten, von Clungs Gin= fluß beherrschten Bischöfe, die ebenfo an Gifelas Che Unftog nahmen, wie fie gewohnt waren überall mit Gozelo und feinem Saufe zu gehen. Bas ben jungen Konrad felbst betraf, so schien er ber Krone mohl werth, obichon er bisher wenig Raum zu großen Thaten gefunden hatte. Denn das Glud hatte auch ihm nicht gelächelt. Als Rnabe hatte er bas Herzogthum seines Baters verloren; still hatte er bamals fein Leib bezwungen, bann als Jungling bie Waffen gegen ben mächtigen Raifer ergriffen, um die erlittene Unbill zu rachen, aber im unglücklichen Kampf war er balb unterlegen. Seitbem hatte er fich ruhig verhalten, aber Niemandem entging, bag ein hochstrebender Geift in ihm wohnte und von feiner Mutter Mathilbe genahrt murbe, bie an Chraeis, Rlugheit und Bildung ihrer Schwester Gifela faum nad; ftand. In ben Abern biefes jungen Furften rollte bas ebelfte Blut: auch er stammte von ben Ottonen, und feine Mutter, Die Richte bes burgundischen Konige, führte ihren Stammbaum unmittelbar auf Rarl ben Großen gurud. Und auch er konnte jest bie ftolgesten Soffnungen nahren, ba bie Lothringer fur ihn eine fest geschloffene Phalanr gegen feinen alteren Better bilbeten.

Aribo und feine Freunde hegten nicht geringe Beforgniß vor einer Spaltung und fürchteten bie Macht ihrer Gegner. Aber mit nicht geringer Klugheit mußte ber altere Ronrad bie Besorgniffe feiner Un= hänger zu zerstreuen. Er trat -- es war am fünften Tage ber Wahl= verhandlungen -- zu seinem Better und stellte ihm in vertraulicher Zwiesprache bie Lage ber Dinge vor. Er wies ihn barauf hin, wie fich unerwartet bie Stimmen aller Wähler auf fie, Die Sproffen eines Saufes, gewendet hatten, wie ihrem Weschlecht Die Berrichaft gesichert fei, wenn sie sich felbst vereinigten, wie nur burch ihre 3wietracht zu ewiger Schande fur ihr ganges Saus einem Dritten bie Arone gufallen fonne, beren Gewinn ihnen Beiben in jedem Kalle forderlich fein wurde; benn wer sie von ihnen auch bavon tragen follte, bem anderen wäre bie nachfte Stelle am Throne gesichert. "Daber wollen wir" - fo läßt Wipo Konrad die Unrede schließen - "bas Gewisse statt bes Ungewissen erwählen und die Gunft bes heutigen Tages nicht ungenütt entschwinden laffen. Was ich zu thun gefonnen bin, theurer Better, will ich bir vertrauen. Sche ich bir bie Babler geneigt, fo werbe ich bir nicht argliftig die Gunft berfelben abwendig machen, fondern viel= mehr felbst für bich stimmen, und freudiger gewiß als bie Undern, weil ich größeren Danks gewiß bin. Sollte bagegen Gott mich erwählt haben, fo zweifle ich nicht, daß auch du mir Gleiches mit Gleichem vergelten wirft." Diefe Vorstellungen wirkten; ber junge Konrad erflärte, Alles fei ihm genehm, willig werde er feinem Better huldigen, wenn sich die Wahl für ihn entscheiden sollte. Go verständigten sich die Re= benbuhler und bestegelten ihre Eintracht durch herzliche Umarmung und Bruderfuß. Es wurde ein Vertrag zwischen ihnen geschloffen, ber vielleicht dem weichen Bergen des unerfahrenen Jünglings mehr zur Ehre gereichte, als der Klugheit des reifen Mannes.

Erfreut sah man aus der Ferne die Umarmung der Bettern. Die Botschaft, daß sich die Nebenbuhler verständigt, lief mit Blizesschnelle durch die Reihen der Fürsten, und sofort schritt man zur Wahl. Unter freiem Himmel bei Kamba, Oppenheim gegenüber, wo das breite Bett des Rheins hier von Niersteins weinreichen Höhen befränzt wird, dort sich das reiche Land allmählich zu den grünen Gipfeln des Obenwaldes erhebt, war der Wahlplatz. Hier ließen sich die Fürsten im Kreise nieder; sie umstand die der Entscheidung harrende Menge des Volkes. Zuerst rief man nach altem Brauche den Erzbischof von Mainz auf,

um feine Stimme zu geben. Mit frondewegter Bruft, mit lauter, gludverfundender Stimme mablte ber Erzbifchof Konrad ben Aelteren "zu feinem König und Berrn, zum Regenten und Schützer bes Landes." 36m folgten bie anderen Ergbischöfe und Bischöfe; wie mit einem Munde stimmten alle fur ben alteren Ronrad. Dann traf bie Reibe Die weltlichen Fürsten, zuerst ben jungeren Konrad. Roch berieth er fich mit feinen lothringischen Freunden, als man ihn zur Abstimmung rief; er riß fich los, trat vor und mahlte laut feinen Better. Freudig ergriff dieser bie Sand bes Getreuen und raumte ihm ben Blat an feiner Seite. Die Wahl war entschieden; alle anderen Fürften ftimmten in gleicher Beife. Das Bolf jubelte laut und erfannte mit bonnerndem Zuruf die Wahl der Fürsten an. Und schon trat Runigunde, Die Raiserin Wittwe, in den Kreis der Wähler und übergab bem erwählten Könige Die Reichbinfignien mit eblen Worten, wie fie ber hohen Frau geziemten. Ihr Regiment war zu Ende, und fie entfagte ber Welt, Die ihr feine Pflichten mehr auferlegte und feine Freuden mehr bot.

Es war der 8. September 1024, das Fest ber Geburt Maria, an dem fo Ronrad II. erwählt wurde und bas Reid, von ben Sachfen an Die Franken zurückfiel; ein großer, herrlicher Tag, an bem in ber Gintracht ber Fürsten Gottes Stimme felbft zu bem beutschen Bolfe gu reben schien. Denn nicht ohne höhere Fügung, meinte man, habe es geschehen konnen, baß fo viele machtige Fürsten, alles Reibes vergeffend, einen Mann, beffen bisherige Stellung im Reiche ber ihrigen faum gu vergleichen war, einmuthig über sich zum Herrn erhoben. Aber boch nicht gang fo einheltig, ale es schien, war die Wahl vollzogen. Bergog Gozelo und Friedrich von Lothringen hatten, noch ehe fie ihre Stimmen abgaben, mißmuthig ben Wahlplat verlaffen; viele lothringifche Bifchofe und herren waren ihnen gefolgt, und auch ber Erzbifchof von Köln hatte fich ihnen angeschloffen. Man zweifelte nicht, baß fie Arges im Schilde führten. Dur um fo fturmischer verlangte beshalb bas Bolf die sofortige Krönung bes Erwählten, zu ber fich auch Erzbischof Aribo mehr als willig zeigte. Man beschloß, noch an bemselben Tage solle Konrad vom Mainzer Erzbischof bie Krone empfangen, und zwar im nahen Mainz, wo ja auch heinrich II. von Willigis gefront war.

Bom Bahlplat fturmte man zur Arönungsfeier. Unermeßliche Schaaren begleiteten jubelnd ben König nach Mainz. Die Geiftlichen

sangen Pfalmen auf dem Wege, das Volk Freudenlieder; seit Menschensgedenken hatten die gesegneten Ufer des Rheins nicht solche Lust gesehen. So kam Konrad, von dem begeisterten Bolke umschwärmt, nach der alten Metropole, welche sich schon zur Krönungsseier schmückte. "Wäre Karl der Große im Kaiserornate," sagt Wipo, "unter das Volk getreten, ihn hätte kein größerer Jubel empfangen können."

Ungefäumt schritt man gur Kronung, welche bie schönften Borzeichen verherrlichten. 2118 im glänzenden Festzug der König von der Bfalg jum Dom getragen wurde, brangten fich brei Leute nieberen Standes burch die Fürften und riefen den Ronig um Recht an. Gin Bauer mar es, eine Wittme und eine Baife. Sofort ließ ber König ben Bug halten, um die Rlage ber armen Leute ju horen. Ginige Bischöfe wurden ungehalten über ben Bergug und forderten ben König auf zur heiligen Sandlung zu eilen; er aber gab ihnen zur Untwort: "Benn ich zum herrschen berufen bin und ein maderer Mann niemals aufschiebt, was er im rechten Augenblick thun kann, so scheint es mir beffer, fofort meine Pflicht zu thun, als fie mir erft von Andern weisen ju laffen. Oft habt ihr mir gefagt, nicht ber Sorer bes Gefetes werbe felig, sondern ber Thater\*). Je schwerer aber bas Umt ift, bas ich übernehmen foll, besto behutsamer muß ich in Gottes Wegen wandeln." Er verließ nicht eher die Stelle, als bis er ber bedruckten Armuth ju ihrem Rechte verholfen hatte. Bald barauf burchbrach von Reuem ein Mann ben Bug und betheuerte laut, schuldlos fei er aus feiner Beimath vertrieben. Der König ergriff ihn am Arme, zog ihn an feine Seite und empfahl feine Sache ben Fürsten. Das Bolf versprach fich felige Tage von einem Könige, ber fein Regiment mit fo eblen Sand= lungen der Barmherzigkeit eröffnete und mehr eilte den Bedrängten Rath zu schaffen, als sich mit ber Krone zu schmuden.

Als ber Zug ben Dom erreichte, empfing Aribo mit seinem ganzen Klerus bort ben Erwählten, führte ihn zum Altar und salbte und krönte ihn nach ber Sitte ber Borfahren. Ernste Worte richtete ber Erzbischof an ben Gesalbten bes Herrn. Er stellte ihm vor Augen, wie der irdische Herrscher ein Abbild bes höchsten Weltherrschers in so großer Reinsheit darstellen solle, wie sie die menschliche Natur nur erreichen könne; er erinnerte ihn an die schweren Kränkungen und Leiden seines früheren

<sup>\*)</sup> Unfpielung auf Jac. 1, 25.

Lebens, welche Gott vornehmlich deshalb über ihn verbängt babe, damit er fich nun ber Leiben und gränfungen Underer um fo williger erbarme. "Bu ber höchsten Burbe ber Belt," ichloß Aribo, "bift bu gelangt, bu bift Chrifti Statthalter, aber niemand berricht in Wahrheit, ber ihm nicht nachstrebt. Der bimmlischen Ehren mußt bu vor Allem auf biefem Konigsthrone gebenken. Denn ein großes Glud ift es, in ber Belt zu berrichen, bas größte aber im himmel zu triumpbiren. Bieles verlangt Gott von dir, vornehmlich aber follft du Recht und Gerechtigfeit ichirmen, ben Frieden bes landes mahren, ein Schutherr ber Rirche und ber Beiftlichkeit, ein Vormund ber Wittmen und Baifen fein. Bift du das, fo wird bein Ebron bier und in Ewigfeit feststeben." Hierauf forberte ber Erzbischof ben Ronig auf, wie er an biefem Tage gleichjam ein anderer Menich geworden und mit einem Abglang himmlijder Majeftat umfleidet fei, jo nun auch alles deffen zu vergeffen, mas dahinten lage, und feinen Feinden zu vergeben. Der König wurde fo bewegt, daß helle Thranen seinen Augen entströmten. Als er barauf feierlich gelobte allen feinen Feinden von Bergen zu verzeihen, blieb fein Auge trocken.

Die heilige Feier war beendet, und von den Bischöfen mit dem Klerus, von den Herzogen, Grafen und Herren geleitet, kehrte der König zur Pfalz zurück. Leuchtenden Antliges und in sicherer Hoheit sah man ihn inmitten des Zuges einherschreiten. Es war, als ob er hoch über allem Bolk hervorrage, und man gedachte des Wortes, welsches von Saul gesagt ist, daß er eines Hauptes länger war als alles Bolk. Es folgte das festliche Krönungsmahl, bei welchem die Herzoge nach der Sitte dem neuen Könige dienten. Spiele und Lustbarkeiten aller Art schlossen den großen Tag, dessen Zeder, der ihn erlebte, lange eingedenk blieb.

Der Krönung schloß sich unmittelbar die Hulbigung an. Der Reihe nach leisteten ben Eid die Bischöse, die Herzoge und die anderen weltslichen Fürsten, dann die großen Reichsvafallen, die gemeine Ritterschaft und erst in letter Stelle — so bestimmte ber Lehndienst schon allerwege die Ehre des Mannes — einzelne Männer freien Standes, die obwohl ohne Lehen in Ansehen standen.

In glanzender Weise ordnete der König seinen Hof, befonders nach tem Rath und Billen seiner Gemahlin. Neben Gifela hatte den ge-

wichtigsten Einstuß auf ihn sein alter Freund und Waffengefährte Werner, einer seiner Bafalten, denen Treue er in vielen und großen Fährlichfeiten erprobt hatte. Unter ben Fürsten bes Reichs gewannen am Hofe
vor Allen Ansehen Bischof Brun von Augsburg, der Bruder des lettverstorbenen Kaifers, und Bischof Werner von Straßburg, der Erbauer
der Habsburg, der Gründer des Klosters Muri im Aargau, einem Geschlechte entstammt, das noch zu den höchsten Shren bestimmt war. Auch
Grzbischof Aribo und der jüngere Konrad gehörten damals ohne Frage
zu den einstußreichsten Männern am Hofe und im Neiche, aber bald
genug hörten sie auf zu den vertrauten Räthen des Königs zu zählen.

Miemanden gab es offenbar, dem Monrad mehr verdankte, als bem Erzbischofe von Mainz, und seine Dienfte konnten nicht unbelohnt bleiben. Wir miffen, bag Uribo bas Erzfanzleramt für Italien, welches nach Willigie Tode an Gberhard von Bamberg übergegangen mar, bamals wieder an Main; brachte; nur durch diefes Opfer icheint Cberhard Die Grifteng seines Bisthums gerettet zu haben. Wir miffen ferner, baß Meinwerf von Paderborn eine Grafichaft, Die er einst seinem faiserlichen Freunde abgedrungen batte, jest an Mainz abtreten mußte. Bir baben endlich Grund zu vermuthen, daß Konrad bem Erzbischof auch wegen der alten Unsprüche Main; auf das Aloster Gandersheim bundige Buficherungen gab. Es maren Tage des Glücks für den fühnen und hochstrebenden Priefter, ber ben Deutschen einen neuen Ronig geschenkt batte. Aribod Stern ichimmerte im beilften Glange, aber nur um befto auffälliger mar es, daß man ibn jo bald erbleichen fab. Un der Erbitterung eines Beibes fand bie Rübnheit eines Mannes, welcher bem Borne Rome unerichroden getropt batte, eine unüberfteigliche Schrante.

Von jeher ein Giferer gegen die Che zwischen Blutsverwandten batte Aribe, so entschieden er Konrads Sache betrieb, doch an dessen Verbindung mit Gisela den größten Anstoß genommen. Ift auch kaum glaublich, was man sich zu Glunv erzählte, daß Konrad vor seiner Wahl eine förmliche Verpstichtung gegen die Vischöse eingegangen sei sich von Gisela zu trennen, so mag Aribo doch eine Scheidung dieser ihm anstößigen Che dringend gewünscht und die Hoffnung gehegt haben, der König werde sich beeilen einer Krau zu entsagen, welcher die Krönung versagte. Denn es ist gewiß, daß der Erzbischof Gisela nicht mit ihrem Gemahle frönte, und wohl nicht minder gewiß, daß sich ihr ganzer Stolz gegen diese Arünkeiseung rezte. Man wird baher

kaum irren, wenn man zunächt in Giselas Erbitterung und der ehestichen Zärtlickeit Konrads die Ursachen finder, daß Aribos geträumte Allmacht sich schnell genug der Welt als Ohnmacht erwies\*).

Schneller noch scheiterte der Einfluß des jungen Konrad. Wir wissen, wie ibm sein königlicher Vetter zu Kamba die erste Stelle am Ihrone verbürgte. Er gewann sie, aber ohne sich in ihr besestigen zu können. Da seine Eltern hartnäckig im Widerstande gegen den neuen König beharrten und er unmöglich alle Verbindung mit jenen abzustrechen vermochte, mußte sast mit Nothwendigkeit die Saat des Mißstrauens zwischen ihm und dem König auswuchern. Zuverlässig war es nicht Heimtücke, sondern der Zwang der Verhältnisse, welcher den König binderte im vollen Sinne das Versprechen gegen seinen Vetter zu erstüllen, und nicht minder geschab es durch den Iwang der Verhältnisse, daß sich dann der getäuschte Fürst mehr und mehr dem Könige entstremdete und dem Lager der Unzusriedenen zuwandte.

#### Der Königsritt.

Nachdem Konrad von dem Reiche Besitz ergriffen, trat er nach ber Sitte ber Vorsahren ben Königeritt durch bie beutschen Lande an.

Nirgends schien seine Gegenwart dringender erforderlich als in Lothringen: hierbin wandte er daher zuerst seine Schritte. Gozelo und Kriedrich batten nämlich kaum den Wahlplatz verlassen, als sie sich einen vereinten Widerstand Lothringens gegen Konrads Wahl in das Leben zu rusen demübten. Besonders zeigte sich Gozelo thätig; mit den Bischösen des Landes verhandelte er zu Köln, Nomwegen, Verdun, Utrecht und Lüttich und gewann von den meisten das Versprechen, nur unter seiner Zustimmung dem neuen König zu buldigen. Dasselbe gelobte ibm Graf Raginar von Hennegau, der alten Keindschaft seines Hauses verzessend: dasselbe viele andere lothringische Herren, und selbst der alte Herzog Tietrich von Oberlotbringen ging gegen ihn eidliche Verpflichtungen ein. Aber batt sah sich Gozelo doch von einem Theil

<sup>\*)</sup> Es ift bemertenswerth, bag Konrad ichen in einer Urinnde vom 11 September 1021 Gifeta Königin nennt; Annigunde batte vor ibrer Krönung niemals biefen Litel gesübrt

feiner Unhänger verlaffen, zuerst von dem Erzbischof von Röln, welchen die glücklichen Erfolge des Mainzers nicht schlafen ließen.

Schon gereute Biligrim, bag er Aribo bas Feld geräumt und fich einem Fürsten widersett hatte, in beffen Sanden nun bie Reichsinfignien waren und beffen Saupt die beilige Krone schmudte. Er fann auf einen ehrenvollen und zugleich gewinnreichen Uebertritt auf Die Seite seiner bisherigen Begner; nicht genug daß er im Gebeimen mit bem König zu unterhandeln anfing, er erbot fich sogar Gisela Die von Aribo verweigerte Krönung zu ertheilen. Es gab schwertich einen befferen Weg, um sich die Gunft bes königlichen Baares zu erwerben; sicherlich war feiner geeigneter, um Roln bas beanspruchte Rronungsrecht, aus bem es durch Mainz in letter Zeit völlig verdrängt war, von Neuem zu gewinnen. Bald war ber Sandel geschloffen, gewiß jum größten Berdruß des Mainzers. Mit einem ftattlichen Gefolge brachen Konrad und Gifela von Mainz nach Röln auf und am 21. September vollzog bier Biligrim an Gifela die Krönung. Unmittelbar barauf begab fich bas fonigliche Baar nach Nachen, we Monrad auf ben Marmorftuhl Rarts des Großen, den Erzthron des Reiches, erhoben murde und von bemfelben nach alter Gitte bem Bolfe Recht fprach.

Stieß Konrad auch in Lothringen nirgends auf thatlichen Widerftand, fo fant er boch eben fo wenig jogleich allgemeine Unerkennung. Die Bergoge Lothringens erschienen nicht an seinem Throne, und mit ihnen verweigerten viele andere Große beharrlich die Huldigung. Dennoch mehrte fich allmählig die Zahl berer, welche Piligrims Beispiele folgten und zu bem König übergingen. Bornehmlich waren es bie Bijchofe, die ihres Eides vergeffend zu Sof kamen und huldigten. Mit Recht traf bie wortbrüchigen Priefter ber beißende Spott Des Bolfes; ihn fürchtend hielt fich ber behutsame Bischof Gerhard von Cambran personlich vom Könige fern, obwohl er ihm durch Boten feine Ergebenbeit fund that. Die Lothringer waren nun gespalten, und so gahlreich wurde balb der Anhang des Konigs unter ihnen, daß er zu Machen einen Landtag und eine Sunode zu halten vermochte. Bon Hachen gog er nach Lüttich und dann nach Romwegen, wo er in der alten Raiferpfalz Karls bes Großen längere Zeit verweilte und erft im November feinen Umritt fortsette.

Konrad nahm feinen Weg jest nach Sachsen, und überall wurde ihm hier die freudigste Anerkennung zu Theil. Zu Breden bei Coesfelb

famen ihm die Achtissennen von Duedlindung und Gandersheim, die Töchter Ottos II., glückwünschend entgegen. In Dortmund hielt er mit den westphälischen Bischösen und Grasen einen Landtag. In größter Jahl strömten die sächsischen Herren dann nach Minden zusammen, wo der König das Weihnachtssest feierte und die Huldigung der Herren empfing, die nicht selbst zur Wahl erschienen waren. Auf einem neuen Landtage zu Paderborn im Ansange des Jahres 1025 bestätigte Konzad, wie einst Heinrich II., nach dem Willen der Sachsen ihnen ihre Satzungen und Gewohnheitsrechte — das surchtbare Sachsenrecht, wie Wipo es nennt.

Eine besondere Ginladung des Bifchofs Meinwert hatte Ronrad nach Paterborn geführt, benn biefer fluge Bijchof fuchte fich burch Dienstbefliffenheit bem neuen Konige eben fo unentbehrlich zu machen, wie vorbem beffen Vorganger. Gine abnliche Ginladung führte ben Ronig bann über Korvei nach Sitdesheim; auch Bischof Godhard wollte fich bie Gunft bes neuen Berricbers gewinnen, um ben Nachstellungen feines heißblutigen Ergbifchofs zu entrinnen und fich Gandersheim zu erhalten. Festlich nahm ber Bischof ben Ronig auf und bewirthete ihn und fein Gefolge brei Tage lang in ber ausgefuchteften Beife. Erzbifchof Aribo batte indeffen bie Absichten Gobhards burchschaut und fam felbft nad: Silbesheim, wo er ungefaumt mit feinen Unspruchen bervortrat. Aribo und Godhard bestritten fich abermals ihr Auffichtsrecht über Gandersbeim, und ber Ronig, ber ben Streit nicht felbft entideiben wollte, vericob bie Sache auf einen Landtag, ben er gum 22. Januar nach Gostar berief. Aber auch hier fam ber handel nicht gur Erledigung, boch murbe bis auf Beiteres Gobhard, wie Aribo bie Ausübung ber bijdoflichen Rechte in Ganberheim unterfagt, bem Balberftädter Bischof aber vorläufig die geiftliche Jurisdiction über bas Alofter übertragen.

Als sich der König, von Aribo begleitet, unmittelbar darauf felbst nach Ganderscheim begab, ereignete sich ein Austritt, der deutlich versielb, wieviel Godbard schon dem Erzbischof glaubte bieten zu können. Er war dem Könige und Aribo vorausgeeilt, und als Beide das Kloster betraten, empfing er sie am Altare, mit der Insul geschmückt und zur Messe bereit. Zornentstammt wies ihn der Erzbischof von der heiligen Stelle und wollte selbst das Hochant halten, was ihm aber der König verwehrte. Augenscheinlich hatte Godbard das königliche Gebot auf das

Berwegenste verhöhnt, dennoch wagte er sogar den Ankläger seines Gegners zu machen. Kaum war der König aus der Kirche zurückgekehrt, so warf er nich in vollem Ornate ihm zu Küßen und beschwor ihn die ihm und dem ganzen geistlichen Stande angethane Kränfung zu rächen. Und Konrad tröstete ihn nicht allein, sondern versprach ihm überdies Genugthung; mit Gisela vereint, sorderte er Godhard auf nach Grona zu folgen, wo die Gandersheimsche Angelegenheit erledigt werden solle. Hier wurde denn auch in der That in Gegenwart von fünf Bischösen und mehreren sächsischen Großen an den Hildesheimer vorläusig die Jurisdiction über Gandersheim zurückgegeben, obschon der Erzbischof natürlich einen Spruch nicht anerkannte, der Jedermann verrieth, wie sehr sein Ansehen im Sinken war.

Von Grona begab sich ber König im Februar nach Queblinburg, Magdeburg, Merseburg; er besuchte alle jene Burgen und Städte, in denen die sächsischen Kaiser zu hausen pflegten, und fand überall hier die freudigste Aufnahme. Schon gab es in Sachsen und Thüringen Niemanden mehr, der nicht den Franken als König anerkannt hätte. Gegen Ende des März kehrte Konrad in seine fränkische Heimath zurück, verließ sie aber bald von Neuem, um das Ofterkest in Augsburg mit Bischof Brun zu feiern.

Rach Oftern bielt der König seinen Umritt in bem baierischen Herzogthum und in dem Rarntbnerlande. Dann mandte er fich nach Ditfranken, wo er im Mai auch Bamberg besuchte, Die noch bestrittene Stiftung feines Vorgangers durch Die fonigliche Gegenwart fichernb. Durch die Maingegenden zog er darauf in die rheinischen Gegenden gurud, trat jedoch noch vor Pfingften ben Ritt nach Schwaben an, wo er das Pfingftfest (6. Juni) zu Konftang feierte. Wie in Sachsen, Baiern, Karnthen und Franken fand er auch in Edwaben, Gifelas Beimatholand, bereitwillig Anerkennung. Das traftvolle Auftreten bes neuen Berricbers aus franfischem Stamme erneuerte überall bas Unbenfen an jenen alten Frankenkaiser, vor besien Macht einst bie Welt fich gitternd gebeugt hatte. Es fam das Sprudwort in Umlauf: "Un Konrade Sattel bangen Die Steigbügel Karle bes Großen." Schon batte fic der Ruf von der Tuchtigkeit und dem Glücke Konrads auch über die Alpen verbreitet; es war zu Konftang, bag fich zum erften Male italienische Fürften an feinem Sofe einstellten.

Nach Kaifer Heinrichs Tode war Italien abermals in einen Bu-

ftand milter Gahrung gerathen. Biele tachten von Neuem baran, bas Boch ber Fremben abzuschütteln und fich einen einbeimischen Ronig gu mablen. Aber Die Berftandigen faben ein, wie bei ber Uneinigfeit ber Großen und bes Boltes fein anderer Ausweg aus ben Wirren ber Parteiungen blieb, ale fich ber Herrschaft ber Deutschen auch ferner ju fügen. Niemand wohl durchichaute Die Lage ber Dinge flarer, als der welterfahrene und ehrgeizige Erzbischof Aribert von Mailand, ein Mann, gewandt genug, um fich Die Nothwendigfeit, ber er fich beugte, zugleich ju einer Quelle reichen Bortheils zu machen. Gin Italiener, voll Saß gegen Die Fremoberrichaft, wie nur irgend einer im Lande, ftets feine eigene Madyt vor Allem bedenkent, ohne Echen vor jeder höberen Autorität in Rirde und Staat, war er bod der Erfte, ber fich in Ronftang an Konrads Hofe einstellte und ibn über die Alpen zu kommen aufforberte, um in Mailand Die Arone ber Lombarben zu empfangen. grob begrüßte Konrad die Ergebenheit des mächtigen Mannes; er ehrte ibn durch koftbare Geschenke, ertheilte ihm tas ungewöhnliche Privilegium, die Bijdrofe von lodi zu investiren, und versprach bemnächst mit einem heer in ber Combardei zu erscheinen.

Mirgends batte fich in Italien Die Wuth gegen Die Deutsche Berrschaft ungestümer ausgelaffen, als in Pavia, welches ben Born Beinrichs II. jo bitter gefühlt batte. Kaum erscholl bier die Rachricht von Beinriche Tote, ale bie Ginwohner nach dem alten Raiferpalaft in ber Stadt fturmten und ibn bis auf ben Grund gerftorten. Der Bau, ben einst ber meife Dietrich von Bern aufgeführt, ben noch Otto III. erneuert und mit Wandmalereien geschmudt hatte, wurde mit folder Buth vernichtet, daß man felbst Die Grundfesten aufwühlte. "Rein König," riefen Die freibeitstruntenen Pavefen, "foll fortan feinen Gig in unferer Stadt nebmen!" Aber wie raid brach ihr verwegener Muth gusammen! Econ schickten auch fie Wefandte an Konrad nach Ronftang, um mit liftigen Worten Die That zu beschönigen. "Mit Unrecht," sprachen fie, "flagt man uns an, bes Konigs Saus gerftort ju haben; benn nach Heinrichs Lote hatten wir keinen Konig." Aber Ronrad, nicht leicht um die rechte Antwort verlegen, gab ihnen zur Antwort: "Ich weiß, nicht des Königs Saus babt ibr jeiftort; tenn ibr battet feinen. Aber daß ibr des Reiches Palaft bracht, konnt ihr nicht läugnen; benn ob ber König firbt, bleibt bas Reich, wie bas Schiff bleibt, wenn ber Steuermann untergebt. Der Palaft mar alfo bes Reiches Cigenthum.

nicht eures, und wer sich an fremdem Eigenthum vergreift, fällt in die Hand bes Königs." So sprach Konrad und entließ die Bavesen ohne den Frieden, den sie ihm andoten. Auch aus anderen Gegenden Italiens stellten sich zu Konstanz oder bald darauf zu Zürich Gesandte an Konrads Hofe ein, und manche vornehme Herren stiegen schon selbst über die Berge, um ihm zu huldigen; gleichzeitig erging immer dringender der Ruf an ihn, den Zug nach der Lombardei zu beschleunigen.

Aber auch die burgundischen Berhältniffe traten bereits bem Ronige nabe: fie maren es, bie feine Schritte gegen Enbe bes Juni nach Bafel lenkten. König Rudolf von Burgund und Die Großen bes Reiches glaubten nämlich burch Kaifer Beinrichs Tod aller jener Berfprechungen entbunden zu fein, welche fie biefem einft in Bezug auf die Rachfolge in ihrem Reiche geleiftet hatten; nicht bem beutschen Könige, sondern bem Sohne feiner alteften Schwefter meinte Rubolf Die Erbfolge verburgt zu haben. Jedoch hatte weder heinrich die Sache fo verftanden, als er die Schätze und Kräfte Deutschlands auf die Erwerbung Burgunds verwandte, noch war Konrad die Ansprüche feines Bor= gängers aufzugeben gewillt, zumal er selbst burch Gisela, Rudolfs Nichte, ein Unrecht auf Die burgundische Erbichaft zu haben meinte. Go eilte er jest nach Bafel, beffen fich Rubolf gleich nach heinrichs Tode wieder bemächtigt zu haben scheint, gewann bie Stadt, bielt in berfelben einen Landtag ab und befette ben gerade erledigten Bischofsstuhl. Da er einen Ueberfall ber Burgunder auf Die Stadt, Die er als Unterpfand für die alten Verträge um jeden Preis festhalten wollte, beforgen mußte, verließ er sie nicht eher, als bis er sie in wehrhaften Zustand gesett und die Grenze bes Reichs nach biefer Seite gededt hatte. Dann fehrte er über Straßburg nach bem rheinischen Franken gurud; er verweilte bamals zu Worms, wo feine Bater ruhten, wo die Stammburg feines Saufes gestanden, bie Bifchof Burchard zerftort und aus ihren Steinen einen Münfter erbaut hatte. Er besuchte hier seinen alten Lehrer und Freund, ber ihm frank bas Geleit gab und bald barauf (20. August) aus ber Zeitlichfeit ichied.

Konrad hatte feinen Königsritt vollendet. Mit Ausnahme mehres rer Fürsten Lothringens hatte man allgemein ihm als König gehuldigt. Shon waren auch italienische Große an seinem Hose erschienen und hatten ihn über die Alpen gerusen. Und nicht allein daran dachte er, ihrem Ruse Folge zu leisten, sondern auch nach Rom zu ziehen, um fich die Kaiserkrone zu gewinnen, – es ließ ihn nicht Ruhe, bis sie, bas Sinnbild höchster Gewalt, seine Schläfe zierte. Er berief einen großen Reichstag nach Tribur; hier wollte er mit den Kürsten die Romfahrt berathen.

### Die erfte Verschwörung gegen Konrad II.

Auf dem Tage zu Tribur (26. Juli) wurde der Römerzug nach dem Willen des Königs beschlossen und alle Anordnungen zu demselben schleunig getrossen. Während der Abwesenheit des Königs von dem deutschen Boden sollte Bischof Brun die Reichsgeschäfte führen und seiner Obhut zugleich der kleine Heinrich, der einzige Sohn des Königs, anvertraut werden; sein Töchterlein Beatrir sandte der König nach Quedlindurg und besahl es dort der Pflege der Abbissin, der Schwester Ottos III. Alles war zum Ausbruch bereit, als unvorhergesehene Erzeignisse den Zug aufzuschieben zwangen und den König nach anderen Seiten riesen. Er, dessen Art am wenigsten war ängstlich nach allen Richtungen die Witterung zu erspähen, der seiner Kraft und dem Glücke vertrauend gern gerade dem Ziele zusteuerte, sah sich plöhlich von einem furchtbaren Unwetter überfallen und auf die Künste eines behutsamen Lotsen verwiesen.

Um 17. Juni 1025 starb Boleslaw Chabrn, ber große Kriegsbeld und Fürst ber Polen. Nur furze Zeit batte er sene Königsfrone gestragen, die er sich nach Kaiser Heinrichs Tode auszusehen gewagt hatte; ein göttliches Strafgericht für dieses bochmüthige Unternehmen schien den Deutschen sein jäher Tod, der den ganzen Osten Europas in eine bestige, lang andauernde Bewegung verseste. Un den sächsischen Grenzen jubelte man laut des so lange gefürchteten Drängers entledigt zu sein. Aber man subelte zu früh; denn bald genug zeigte sich, daß Boleslaws Sohn Mesco II. in die Kußtapfen seines großen Baters zu treten gewillt sei. Um die Einheit des Reichs gegen die flawische Sitte zu erhalten, schloß er seine beiden Brüder von der Erdsolge aus und versiagte überdies den einen, Otto Bezdriem, den Sohn der ungarischen Gemahlin Boleslaws, aus dem Reiche. Auch die Königsfrone des Baters sah Mesco als sein Erdsbeil an und verweigerte zugleich, obwohl der deutschen Richeza, der Enlein Ottos II., vermählt, den

Tribut und jede Anerkennung ber beutschen Hoheit. Kaum hatte er ben Thron bestiegen, so rüstete er sich gegen die Deutschen, die alten keinde seines Baters, zum Kampfe. Gegen ihn batte Konrad mit Nothwendigskeit die Grenzen des Reichs zu mahren, ebe er nach dem Süden aufbrach, und begab sich beshalb eiligft nach Sachsen.

Nichts mußte Konrad in biesem Augenblicke wichtiger erscheinen, als eine Berbindung bes neuen Polenfürsten mit dessen glücklichem Better Knud zu hindern, jenem gewaltigen Herrscher bes Nordens, ber eben inmitten seiner glänzenden Siegeslaufbahn stand. Und nicht allein dies gelang, sondern es sam sogar zu einem engen Bunde zwischen Konrad und Knud, welcher schon damals oder einige Jahre später durch die Berlodung des jungen Heinrich mit Gunhild, der Tochter des Dänen, bestiegelt wurde. Dem Erzbischof Unwan von Bremen, der sich durch die Freigebung des Bischofs Gerbrand von Sectand die Gunst Knuds erworden, verdankte Konrad hauptsächlich die Abschließung des Vertrages, welchen er freilich mit einem großen Opfer erfauste. Denn die Mark Schleswig, den Grenzgürtel zwischen Schles und Eiver, mußte er bei demsselben an Dänemark abtreten. Die Eroberung Heinrichs I. ging so aufs Neue und zwar für immer dem Reiche verloren; auch von einer Abhänsgisteit des dänischen Reichs vom deutschen war jest nicht mehr die Rede.

So gewiß biefe Abtretung eines Reichstandes wenig ehrenvoll war und fich durch feinen früheren Vorgang ähnlicher Art beschönigen ließ, so gewiß mar doch die Freundschaft Anuds für Konrad in ben augenblidlichen Berhaltniffen ein unberedenbarer Bortheit. Much fur Die Folge blieb biefer Bertrag nicht ohne Gewinn, wie er benn fich eines ungewöhnlich langen Beftandes erfreute. Die hundertjährigen Rampfe an ber Rorbgrenze bes Reichs gewannen enblid einmal einen Stillstand, und damit erhielt die deutsche Miffion nach bem Rorden wieder freies Felb; binnen Rurgem gedieh ber Miffionofprengel Samburgo gu einer niemals zuvor erreichten Bluthe. Go faben bie beutichen Zeitgenoffen ben Frieden als ein jegensreides Ereigniß an. Aber auch Anut war Dieses Bundniß erwunscht, welches seine nordischen Reiche mit ben Mittelpunften ber abendlandischen Welt in nabere Berührung brachte. Denn icon trug fich biefer bochgefinnte kurft mit politischen unt firch= lichen Planen, die ibn auf Raifer und Papit verwiesen. Es war wenig fpater, daß er jene denkwurdige Reife antrat, Die ibn burch Frankreich und Italien bis nach Rom fubrie, wo er, ber erfte Danenfonig, am

Grabe des beiligen Petrus seine Knice beugte. Bermundert entdeckte man auf dieser Reise in dem jungen Kriegsfürsten, in dem man einen blinden Heiden und wüthigen Nordlandsrecken erwartet batte, einen flaren Berstand, einen reichbegabten Geist und ein der christicken Lehre aufrichtig zugethanes Herz. Staunend sah man damals auf ihn, wie nach Jahrbunderten auf jenen geistreichen Jaren der Moskowiter, der zuerst die Kulturländer Europas auffuchte.

Durch ben Bund Konrads mit Knud, wie durch die Kriege, in welche Mesco mit anderen Nachbaren verwickelt wurde, schwand für den Augenblick die Gefahr, welche dem Reiche von Often her drohte. Aber indessen hatte sich ein neues, schlimmeres Unwetter gegen das deutsche Reich im Westen zusammengezogen.

Währent Ronrat in ben fachfifden Gegenden verweilte, nahmen Die Berbaltniffe Lothringens eine bedenklichere Wendung, als fich hatte abnen laffen. Gozelo und Friedrich verbarrten bier noch immer in ihrem Biderftande gegen ben Ronig; fie wagten es hauptfächlich im Vertrauen auf ben Rudbatt, ben ihnen Frankreich gemährte. Nach Konrade Wahl batten fie fich in unmittelbare Berbindung mit König Robert gefett, einem Fürsten, dem fich nach taufenbfachen Bebrangniffen einer langen fummervollen Regierung unerwartet durch Raifer Beinrichs Tob glanzende Aussichten eröffneten. Denn nicht die unzufriedenen Lothringer allein richteten auf ibn ihre Blide, fondern auch die Combarden, welche gleichzeitig ibm Statiens Ronigsfrone anboten. Bohlbebacht ichlug Robert Dieje Rrone ab, mar es aber zufrieden, bag Die Lombarden fie nun einem feiner Bafalten, tem reichen Bergog Wilhelm von Aquitanien, antrugen. Bu berfelben Beit zeigten fich auch einem anderen Bafallen feines Reichs Hoffnungen auf einen Thron, da Graf Doo von ter Champagne nach Kaiser Heinrichs Tote unfraglich ber nachstberechtigte Erbe Autolis von Burgunt, feines Dheims, mar. In ber Ausnicht auf Die burgundiiche Erbicbaft machte Doo feinen langen Febben mit Ronig Robert can Ende und zeigte fich jest ernftlich um beffen Gunge bemübt. Niemals waren Die Capetinger machtiger, ale wenn fie vereint mit ihren Bafalten auswärtige Eroberungen verfolgen konnten, und niemale maren noch alle Conftellationen gunftiger gewesen, ale in ticjem Moment, um einen entideitenten Edlag gegen Die unaufborlich machiente, erdrudende Macht tes Dureides ju fubren. Go faßte Konig

Robert ben Entschluß, im bevorstehenden Winter mit einem Heere in Lothringen einzufallen. Graf Obo und der Markgraf Balduin von Flandern batten ihm hülfreiche Hand zu leisten versprochen. Bor Allem aber hoffte er auf die Unterstüßung der Unzufriedenen in Deutschland, und zu diesen gehörten nicht allein Gozelo und Friedrich, sondern auch Männer, die unmittelbar am Throne des Königs ihre Stelle hatten.

Dem jungeren Konrad ichwanten, wie wir jaben, bald bie iconen Soffnungen, die ihm auf bem Tage zu Ramba erregt waren. Schon war es, als ber hof zu Augsburg Oftern feierte, zwischen ihm und bem Ronige ju ärgerlichen Streitigkeiten gefommen, Die einen tiefen Stachel in bem Gemuthe bes jungen Furften guructließen. Mit feinem Stiefvater Friedrich und ben Lothringern mar er ftets in Berbindung geblieben, jest fing er an mit ihnen gemeinsam zu planen und fich zugleich im inneren Deutschland nach Bundesgenoffen umzusehen. Der junge Bergog Ernft von Schwaben, ber Stieffohn bes Ronigs, tam ihm ba auf halbem Wege entgegen. Bas biefer Jungling auch fonst gegen feine Mutter und beren Gemahl an Bitterfeit im Bergen begen mochte, Richts scheint boch feinen Unmuth mehr gereizt zu haben, als bie Unfprude auf bas burgunbifde Erbe, welche ber Ronig jungft gu Bafel unzweideutig an den Tag gelegt hatte; benn auch Ernst hatte auf biese Erbschaft seine Soffnung gesett. Bald war zwischen ihm und bem jungeren Konrad ein Bund gegen ben Konig geschloffen, und bald fanden fich neue Genoffen zu Diefem Bunde. Auch ber in Baiern und Schwaben reichbegüterte Graf Belf, ber feinen alten Widerfacher, Bifchof Brun, jest in ber Bluthe Des Ginfluffes und ber Macht fab, trat ber Berschwörung bei.

Mit dem Winter follte das Unternehmen an das Tageslicht treten. Schon stand König Robert bereit in das Reich einzufallen, schon suchte Balduin von Flandern sich Befestigungen in Cambrav anzulegen, schon rüsteten Gozelo und Friedrich in Lothringen, Konrad in Franken, Ernst und Welf in Schwaben: es ist nicht unwahrscheinlich, daß man sogar mit dem Polen Unterhandlungen angeknüpft hatte. Der Bund war weitverzweigt, gebot über bedeutende Hülfsmittel und sählte Genossen selbst in der nächsten Nähe des Königs. Wie groß war nicht die Gefahr! Und wieviel stand auf dem Spiele! War das Glück mit Konrads Feinden, so wurde nicht allein die kaum befestigte Herrschaft desselben in Deutschland auf das Tiesse erschüttert, sondern auch Italien

ging mahrscheinlich für ben Augenblick bem Reiche verloren und die Erwerbung Burgunds murbe für immer vereitelt; das Westfrankenreich, so lange in ben Hintergrund zurückgedrängt, wurde Gelegenheit gewonnen baben, das beutsche Königthum in den Schatten zu stellen.

So mar die Lage ber Dinge, als fich Ronrad im December nach Lothringen begab. Mie ift bas Glud ihm holber gewesen, als in biefem verhängnifvollen Moment: in fürzester Frist waren bie brobenben Bolfen nach allen Geiten gerftreut, und hell glangte Die Sonne wieber am klaren Himmel. Durch welche Mittel es Konrad gelang bas Unwetter zu beschwören, wiffen wir nicht. Hauptfächlich baran scheiterte bas wohl vorbereitete Unternehmen, daß Bergog Gogelo plöglich feine bis: herigen Freunde verließ und gang auf bie Geite bes Ronigs trat. Im Rampfe gegen Franfreich hatte Gogelos Saus feine Große gewonnen: follte er Lothringen jest an das Westreich verrathen? Diese Erwägung und wohl noch mehr große Verheißungen\*) Ronrads icheinen die voll= ftandige Sinnesanderung Gozelos herbeigeführt zu haben. Um Beihnachtösest erswien er zu Nachen vor dem Könige und huldigte ihm; seinem Beispiele folgten sofort Graf Friedrich und die anderen Lothringer. Die Rette ber Bundesgenoffen war in ber Mitte gesprengt, ber gange Plan vereitelt. Ronig Robert unterließ feinen Ginfall, Balbuin von Flandern bliet ruhig, die Berschworenen im inneren Deutschland maren in verzweifelter Lage. Wie ber Bund mit Anud ben Ronig im Diten gefichert hatte, jo ficherte ihn jest ber Bund mit Gogelo im Beften und bahnte ibm ben Weg nach Italien und Burgund.

Wie durch ein Wunder war Konrad aus der größten Bedrängniß in ermünschte Verhältnisse versett. Gerade erst durch die Verschwörung war er Lothringens völlig Herr geworden und hatte sich seine schlimmsten Gegner unterworsen; nun zeigte sich nirgends mehr eine ernstliche Gesahr, und unter günstigen Vorzeichen konnte er den Gedanken der Romfahrt aufnehmen. Unverzüglich ging er an das Werk. Im Februar 1026 sammelte sich das Heer, welches ihm nach Italien geleiten sollte, bei Augsdurg, wohin er zugleich einen Reichstag berusen hatte. Unter den Kürsten des Reichs erschien auch Herzog Ernst; scheinbar voll Reue,

<sup>\*)</sup> Wabricheinlich wurde Gogelo bereits bamals veriprochen, baß er nach Friedrichs Tobe Oberfotbringen mit Riederlotbringen vereinigen folle, was im Jahre 1033 erfolgte

bat er demüthig um Verzeibung und erlangte fie auf die Bitten Gifelas und der Fürsten. Die anderen Verschworenen wagten nicht vor den Rönig zu treten und verfrochen sich scheu in ihre Burgen; Konrad versachtete sie und begnügte sich den Schutz des Landes gegen ihre Lücke seiner Getreuen zu übertragen. So boch war sein Ansehen gestiegen, daß die Fürsten sichen ohne Widerrede seinem achtsährigen Sohn die Erbfolge im Reiche verbürgten.

Unter der Obhut des Bischofs Brun, dem jugleich die Reichse geschäfte in den beutschen Ländern übertragen wurden, blieb der fleine Heinrich in Augsburg zurud; von Gisela begleitet, überstieg Konrad mit seinem Heere die Alpen am Brenner und rückte über Verona in die tombardischen Städte ein.

2.

## Aufschwung bes Kaiserthums in Italien und Deutschland.

#### Konrads II. Romfahrt.

Bereits der Tod Papst Benedicts hatte in der Lombardei einen tiefen Eindruck hervorgebracht, zumal auf den Alerus; denn dieses Ereigniß vernichtete die Bedeutung der Paveser Sunode, vereitelte das allgemeine Concil, ließ die verheiratheten Priester wieder frei aufsathmen. Eine noch bei weitem größere Aufregung folgte bier der ersten Aunde vom Abscheiden des Raisers: sie ergriff vor Allem die städtischen Bevölferungen, welche Heinrichs Herrschaft nie anders als eine Gewaltherrschaft angesehen hatten. Die Pavesen stürmten, wie erwähnt, sogleich zur Königspfalz, um sie für ewige Zeiten zu zerstören, und in den meisten Städten war die Gestinnung der Bürgerschaft faum eine andere.

Nicht weniger legten die tombardischen Fürsten jest ihren ganzen Groll gegen die deutsche Herrschaft an den Tag. Viele von ihnen hatten die Strenge Heinrichs hart genug empfunden und bittere Jahre der Verbannung in dem rauhen Norden verlebt, und alle haßten in gleicher Weise jene deutsche Politik, die unablässig die Vischöse hob, um die

Macht Des Abels zu brechen. Echon waren fast alle größeren Stabte mit ihren Ginfunften in ben Banden bes Merus, bem bie Martgrafen überali batten weichen muffen; ichon waren bie Bifcofe zu einer Stellung gedieben, bei ber ihnen ber Abel faum noch bas Gleichgewicht batten fonnte. Brivilegien über Privilegien, Gremtionen über Eremtionen batte die Beiftlichkeit bavongetragen, und mehr noch als die Freigebigfeit ber Ottonen hatte ibr gulett Die berechnende Staatsfunft Seinrichs gewährt, welche lange Beit in ben Bijdofen die mefentlichfte Stute ber faiserlichen Macht gesehen und erft in den letten Jahren durch die Unerkennung der Bavefer Beschluffe eine andere Richtung eingeschlagen batte. Um jo empfindlicher aber wurde bas llebergewicht des Episcopate dem tombardijchen Abet, ie mehr es Sitte murbe, deutsche Rlerifer, Die fich im Dienfte bes Raifers auszeichneten, mit ben fetten Bfrunben Staliens zu verforgen. Lange icon harrten baber die tombarbischen Großen auf eine Gelegenheit, bas verhaßte Jody abzuschütteln, und einen gunftigeren Moment fonnten fie faum erwarten, um mit ber Berrichaft der Teutschen bas bischöfliche Regiment grundlich zu brechen, als er fich jest ihnen darbot.

An der Spiße der unzufriedenen Herren stand das von Heinrich schwer verfolgte Geschlecht der Este. Die Führer der Bewegung wurden der Markgraf Hugo und seine Brüder Abalbert und Azzo; der Markgraf Manfred von Zusa, ihr Schwager, und der Markgraf Rainer von Tuscien mit den meisten Großen der Lombardei schlossen sich ihnen an. Daran dachten freilich diese abligen Herren nicht, Einen aus ihrer Mitte zu krönen — Arduins Schicksal machte Niemanden nach der Krone lüstern —, sie faßten vielmehr den Entschluß, einen auswärtigen Fürsten durch ihre Wahl auf den Ihron zu erheben, der mit ihnen vereint Italien von den Deutschen zu befreien vermöge. Bei einem solchen Unternehmen glaubten sie zugleich auf die Unterstüßung der Bürgerschaften zählen zu können, die ihre Abneigung gegen die beutsche Herrschaft deutlich genug an den Tag gelegt hatten.

Juerit boten die Lombarben, wie schon berührt wurde, die Krone Italiens dem König Robert von Frankreich an, aber weistlich wies dieser die Anträge des Markgrafen Hugo, der selbst an den französischen Hof gekommen war, sowohl für sich, wie für seinen Sohn Hugo zuruck. Geneigteres Gehör fand der Markgraf bei dem Herzog Wilhelm von Aquistanien, dem reichsten und mächtigsten Großen damals im französischen

Reiche, als er ihm für sich oder seinen Sohn die Krone Italiens in Aussicht stellte. Herzog Wilhelm, dem man den Beinamen des Großen gab, gehörte zu den ersten Fürsten des Abendlandes. Sein glänzender Hof wurde von den hervortretenden Männern Frankreichs, Italiens und der spanischen Mark mit Vorliebe aufgesucht; die strengeren firchtichen Bestrebungen der Zeit fanden bei ihm, dem eifrigen Freunde Clunys, bereitwillige Unterstüßung, nicht minder der Fleiß der Gelehrten und Künstler Gunst und Ermuthigung. Alljährlich psiegte Wilhelm nach Rom zu pilgern, und in ganz Italien war seine Freigebigkeit eben so bekannt, wie seine fromme Gesinnung; überdies war er mit Agnes, einer Tochter Otto Wilhelms von Burgund und Enkelin Abalberts, des letzten einheimischen Königs von Italien, seit einigen Jahren vermählt.

Allerdings entgingen Bergog Wilhelm Die Gefahren nicht, benen er fich aussette, wenn er die Antrage der Lombarden annahm: da man ihm aber bie einstimmige Anerkennung aller geistlichen und weltlichen Kürsten Italiens versprach und König Robert selbst ihm Unterstützung zusagte, ging er schließlich bennoch auf bas Unerbieten Sugos ein und nahm für feinen Sohn Wilhelm Die Krone Der Lombarden an. Aber bald zeigte fich, baß man bem Berzog mehr versprochen hatte, als man verburgen fonnte. Wie hatten auch bie lombarbijden Bifchofe auf Machinationen eingehen sollen, die augenscheinlich auf ihr Verderben zielten? Gie, an beren Spite fo icharffichtige Manner wie Aribert von Mailand und Leo von Bercelli ftanden, unter denen nicht wenige auf Deutschem Boden geboren und an dem Sofe Heinriche II. erzogen waren, fühlten mehr als je, wie eng ihr Intereffe mit bem beutschen Konigthum verbunden fei. Raum faben fie baber, baß fich Ronrade Berrichaft befestigte, als fie über bie Alpen eilten, um ihm zu huldigen. Selbst Die Burgerichaften zeigten, wie groß auch ihr Widerwille gegen Die Deutsche Herrschaft war, zulett Doch für einen Umschwung ber Dinge, Der vom Abel ausging und ihm allein Gewinn verhieß, geringe Theilnahme. Um jo cher gaben fie beshalb ben Rathichlagen Ariberts Gebor, und manche von ihnen fingen bereits an mit Konrad zu unterhandeln; wir wiffen, daß es lediglich an dem König lag, wenn ibm Die Bavesen nicht schon zu Konstanz huldigten.

Als Herzog Wilhelm selbst im Sommer 1025 nach Italien fam, fant er die Lage ber Dinge wesentlich anders, als sie ihm geschilbert war. Er sah, daß er auf die Unterstügung der Bischöfe nicht zählen

fonnte; diese aber, wie ihm die tombardischen Großen riethen, zu einsfernen und durch neue zu ersehen, war ebenso ieiner üreng firchlichen Gesinnung zuwider, wie an sich unaussührbar. Zugleich ersannte er, daß die angebotene Krone ihn in eine Reihe von Kämpsen mit den Bürgerschaften des Landes verwickelt haben würde, denen er seine Kräfte in keiner Beise gewachsen fühlte. So kehrte er wenig befriesdigt im Herbst in die Heimath zurück und dachte nun daran, ein Abstommen mit Konrad zu treffen und ihm gegen eine Entschädigung durch bedeutende Lehen in Italien die Ansprüche seines Sohnes auf die sombardische Krone abzutreten. Aber auch zu einem solchen Abstommen war es bereits zu spät; schon stand Konrad mit Heeresmacht an den Grenzen Italiens, wo ihm Ariberts weitreichender Einfluß das Keld bereitet hatte.

Im Marz bes Jahres 1026 erschien Konrad in Der Lombarder. Auf seinem Zuge stieß er von Berona bis Mailand nirgends auf Wiberstand; alle Städte öffneten ihm willig die Thore. Schon am 23. März war er in Mailand, wo ihn Aribert festlich empfing und nach der Sitte zum Könige fronte\*). Von hier begab fich ber König nach Bercelli, wo er bas Ofterfest feierte. Als gerade bamals Bischof Leo ftarb, fiel einem Domherrn ber Mailander Kirche bas reiche Bis= thum zu; unfehlbar geschah es auf Ariberts Bunsch, Der jest Alles bei bem Könige vermochte. Bald nach bem Ofterfest wandte fich Konrab gegen Pavia, ba bie Stadt noch immer bie Unterwerfung und bie Berstellung ber Pfalz innerhalb ber Mauern verweigerte und sich mit bem migvergnügten Abel jest zu gemeinsamem Widerstande verbunden hatte. Pavia war volfreich und rings mit Burgen umgeben, welche ber Markgraf Abalbert mit anderen Großen befegt hielt: Die Stadt gu bezwingen war feine leichte Aufgabe. Nachdem Konrad rings die Umgegend verwüstet und mehrere ber vom Abel besetten Burgen gebrochen hatte, ftand er für feine Berfon von einer langeren Belagerung ab, ließ aber einen beträchtlichen Theil feines Becres gurud, um Die Stadt umzingelt zu halten, die Bufuhr ihr abzuschneiben und ihren handelsverfehr zu vernichten.

Der König felbst mandte sich gegen Ravenna, wo ihm Erzbischof

<sup>\*)</sup> Der Tag ber Krönung ift unbefannt; auch wird nicht übertiefert, ob ihr eine Wahl vorbergegangen ift.

Beribert ohne Schwierigfeiten Die Thore ber Stadt öffnete. Aber anders, als ihr Erzbischof, bachten die Ravennaten. Gie waren voll Saß gegen die Deutschen, aufrührerisch und zu den verwegensten Unternehmungen entschlossen. Da ber König nur mit einem Theil feines Beeres in ber Stadt lag, bie großere Maffe beffelben aber ein Lager vor ben Thoren bezogen hatte, hielten fie ben Augenblick fur gunftig, ein großes Blutbad unter ben Deutschen in ihrer Stadt anzurichten und ben König felbst in ihre Gewalt zu bringen. Un bem zur Ausführung bes Planes bestimmten Tage sperrten fie Abends die Thore ber Stadt und hielten fie mit ftarfer Mannschaft besett, um bem Gindringen ber im Lager liegenden Deutschen zu wehren. Dann überfielen fie in ber Nacht voll wilder Morbluft die Deutschen in ihrer Mitte. In allen Saufern wurden Konrads Krieger von ihren Wirthen im Schlaf überfallen; wenn fie fich aufrafften und auf Die Straßen fturmten, faben fie fich braußen von andringenden Maffen niedergeworfen; von den Dachern, von den Mauern und Thurmen schleuderte man Steine, Balten und andere rohe Waffen auf fie. Dennoch ichaarten fie fich endlich zusammen. Mit gezückten Schwertern bahnten fich bie getrennten Saufen ber Deutschen einen Weg zu einander, Die Städter in ihrer Mitte in bem gerechteften Born und heißer Rampfluft furchtbar zusammenhauent. Die gange Stadt wurde zum Schlachtfelb. Der baierifche Graf Cberhard, ber bas fonigliche Banner aus bem wilben Betummel retten und fich mit ihm einen Ausweg aus ber Stadt bahnen wollte, ftieß auf ber Brude bes Montone auf eine Schaar von Städtern, die ihm ben Weg verrannte; ein einzelner Mann bestand er hier gegen eine feindliche Rotte den ruhmwürdigsten Rampf. Seine Gegner brangte er in ben Fluß und brach fo fich Bahn. Indeffen war auch ber Konig felbst auf bem Kampfplat erfchienen. Sobald er ben Tumult in feinem Schlafgemach borte, ergriff er, wie er war, die Waffen und schwang sich auf sein Roß. Aber faum hatte er ben Borhof bes Palaftes verlaffen, als er bereits bie Städter fich nach allen Seiten flüchten und ben Rirchen queilen fab. Da befahl er bem Morben Ginhalt zu thun und fehrte bann gelaffen in fein Schlafgemach gurud. Die Rieberlage ber Ravennaten mar vollftanbig. Schon am folgenden Morgen erschienen fie reumuthig, im Bugerhembe, barfuß, bie nadten Schwerter um ben Sals gehangt, vor bem König, baten um Berzeihung und nahmen die ihnen auferlegten

Strafen gebutbig hin. Der König aber belohnte reichlich nach feiner Gewohnheit seine tapferen Krieger. Man erzählte noch gern in späteren Zeiten, wie er bamals einem beutschen Kriegsmann, bem ein Theil bes Beins im Kampse abgehauen war, die Leberstiefel mit Gold füllen und neben sein Schmerzenslager stellen ließ.

Der König fehrte von Ravenna in die Gegenden am Po zurück und verweilte im Juni zu Eremona, wo er den Bischof in seinem Rechte gegen die Städter schützte. Schon begann die heiße Jahredzeit, den deutschen Heeren in Italien stets so verderblich; auch in Konrads Heer brachen damals Seuchen aus, und man hatte schwere Verluste zu beklagen. Der König führte deshalb das Heer nordwärts in die frischeren Alpenthäler, wo es über zwei Monate vom Erzbischof von Mailand mit allen Lebensbedürsnissen im Neberstusse versorgt wurde.

Unwillig hatte sich Konrad zu längerer Unthätigkeit verurtheilt geseschen: faum trat daher ber Herbst ein, als er abermals in die Ebene hinabstieg und auß Neue gegen die ihm Widerstrebenden den Kampf begann. Schnell bezwang er jest die meisten Burgen des Abels, hielt über die Empörer Gericht und verurtheilte sie zu den schwersten Strafen. Schon mußte sich auch Markgraf Hugo mit seinen Brüdern fügen; die ganze lombardische Sebene mit Ausnahme Pavias war in Konrads Händen. Im Winter griff er dann Ivrea\*) an und nöthigte Markgraf Manfred und die anderen Fürsten der Umgegend sich ihm zu unterwersen. Die Unwesenheit eines deutschen Herensen Fesorgniß; eilig schickte er deshalb Gesandte nach Ivrea, versprach Konrad alles Gute und verbieß selbst zu dessen Kaiserkönung nach Kom zu kommen.

Denn ichon war es eine befannte Sache, daß Konrad jest ohne Berzug gegen Rom vordringen wolle. Bischof Brun führte den kleinen Heinrich dem Bater zu; Erzbischof Aribo, welcher den König über den Brenner begleitet, sich aber dann nach Mainz zurückbegeben hatte, stellte sich wieder im Lager ein; neue Heeresschaaren sammelten sich zu ben alten. Auch Abt Odilo erschien, der, wie die Schwalben den Sommer meiden, die Romfahrten unserer Kaiser zu verkünden pslegte. Er fam diesmal schweren Herzens; denn auch er hatte des Papstes Benedict und Kaiser Heinrichs Abscheiden bitter zu empfinden gehabt, da das Concil

<sup>\*)</sup> Bu Ibrea feierte ber Konig bas Beihnachtsfest.

ju Anfe im Jahre 1025 allen papftlichen Privilegien zum Trop Gluny wieder unter bie Jurisdiction bes Bischofs von Macon gestellt hatte. Mehr als jemals bedurfte er eines fraftigen Schupes, ben er nur bei Kaiser und Papst zu sinden vermochte.

Im Anfange des Jahres 1027 brach der König mit verstärkter Heeresmacht gegen Pavia auf und griff von Neuem die Stadt an; auch sie mußte sich jest ihm ergeben und entging nur durch Odilos Fürsprache der strengsten Bestrafung. Unmittelbar nach Pavias Fall ging dann der König über den Po, überstieg den Apennin und fam ohne Widerstand zu sinden dis vor Lucca, das Markgraf Rainer besetzt hielt und zu verstheidigen gedachte. Aber schon nach wenigen Tagen gab der Markgraf den Widerstand auf und übertieserte dem König die Stadt. Rainer wurde seines Amtes entsest, und der getreue Markgraf Bonisacius, Tedalds Sohn, erhielt zu Modena, Reggio, Ferrara jest noch die tuseische Mark, so daß er sich zum mächtigsten Fürsten Italiens erhob. Ganz Tuseien unterwarf sich nach Luccas Bezwingung ohne Schwertstreich dem Könige, der unbehindert dis gegen Kom vordrang. Am Dienstag der stillen Woche (21. März) zog er, vom Papst und den Römern seierlich empfangen, in die Kaiserstadt ein.

Bapft Johann XIX. hatte felbft ben König herbeigerufen. Diefer Bapft war nicht für ben geiftlichen Stand erzogen; er war jener Bruber Benedicts VIII., Romanus mit Namen, der unter dem Titel eines "Berrn aller Romer" lange bie weltliche Verwaltung ber Stadt geleitet batte. Einzig und allein barauf bebacht, fein Gefchlecht in ber gewonnenen Macht zu schügen, hatte er nach bem Tobe feines Brubers bie Römer durch große Gelbspenden vermocht, ihn, obwohl er Laie, auf ben papstlichen Stuhl zu erheben. An einem Tage ging er burch alle geistlichen Weihen hindurch, um jum Mergerniß ber Welt ben erften Bifchofs= ftuhl ber Welt einzunehmen. Gelten hat es unahnlichere Bruber gege= ben, als Benedict und Johann. So bochstrebend jener, so engherzig war biefer; jo umfichtig Benedict, so beschränkt zeigte fich Johann, vor Allem in ber Auffaffung feiner geiftlichen Burbe. Das Miggeschick wollte, baß ihn überdies der Tod Kaifer Heinrichs und die Erhebung Italiens gegen die deutsche Herrschaft sofort in die schwierigste Lage versetten und feine Bedrängniß fich noch fteigerte, als gleich barauf bie Griechen neue Ruftungen gegen Stalien machten. Als im Zusammenhange mit Diefen Ruftungen Gesandte von Conftantinopel in Rom erschienen und

bie gange Stadt burch reiche Gelbspenden gu beftechen fuchten, feblie wenig baran, daß sie nicht ben Papit felbst für Constantinopel gewannen. Johann zeigte fich in ber That einen Bund mit ben Griechen gu ichließen und ben Patriarchen zu Constantinopel als seines Gleichen b. b. als allgemeinen Bischof ber driftlichen Kirche anzuerkennen geneigt. Ein Schrei bes Entsegens ging burch bas gange Abenbland. Der Abt Richard von Et. Bannes eilte felbft nach Rom, ber beilige Wilhelm von Dijon machte brieflich bem Papfte bie bringlichften Borftellungen: Alltes, was mit Cluny zusammenbing, war in ber größten Bewegung. So murbe bas Mergerniß abgewandt und bem Bapfte bie Nothwendigfeit auferlegt fich in ben bochften geiftlichen Dingen wenigstens außerlich an bas Borbild feiner Borganger zu halten. Rachbem ber Papit ben Bund mit ben Griechen hatte aufgeben muffen, hatte er fich an ben Verhandlungen ber Lombarden mit König Robert und Bergog Wilhelm betheiligt: faum aber fab er, wie Ronrad in Italien feften Tuß faßte, als auch er fich auf die beutsche Seite mandte, um ba wieder einen Anhalt zu finden, wo ihn fein Bruber gefunden batte. Es wird berichtet, ber Papft fei felbst nach Como in Konrads Lager gefommen. Man fann bies vielleicht in Frage stellen, ba bie Nachricht mit anderen nicht unverbächtigen im Busammenhange fteht: aber barüber fann fein 3meifel obwalten, tag ber Papft felbit Konrad bie Wege nach Rom babute.

Am Ditertage, am 26. März, fand die feierliche Krönung Konrads und Gisclas frait. Eine ungemein glänzende Bersammlung umgab das faiserliche Paar und den kleinen Heinrich. Unter den anwesenden weltslichen Fürsten ragten vor Allen die Könige Knud von Dänemark und Rudolf von Burgund hervor, unter den zahlreichen deutschen und itastienischen Bischöfen der Patriarch von Aguilesa, die Erzbischöfe von Mailand, Navenna, Mainz, Köln, Trier, Salzburg und Magdeburg; auch Heinrichs II. Bruder Brun und der dienstbestissene Meinwert von Paderborn waren zugegen. Unter der Klostergeistlichkeit war Abt Odilo weitaus die bedeutendste Erscheinung. Man fann sagen, die ersten Häupter des Abendlandes waren um das kaiserliche Paar vereinigt; alle tieseren Bestrebungen der Zeit schienen sich zur Aufrechthaltung und Beschtigung des Kaiserthums zu verbinden.

Dennoch wurde bas Fest auf unerwartete Weise gestört. Schon am Morgen bes Krönungstages brach ein ärgerlicher Streit unter bem hohen Klerus Italiens aus. Alls sich ber König im scierlichen Juge

gur Kirche begab und in biefelbe eintreten wollte, brangte fich ber Ergbischof von Ravenna mit Gewalt an feine Rechte, um ihn zum Altare zu führen. Aribert von Mailand, ber barin ein Vorrecht feiner Kirche fab und jest am wenigsten baffelbe aufzugeben geneigt mar, trat bem Ravennaten entgegen und suchte ihn zurückzuweisen. Gin allgemeines Getummel entstand, bei bem felbst Konrad bie Faffung verlor und bem Ravennaten die Hand ließ. Da aber verließ der Mailander wuthent= brannt ben Bug und bie Kirche, ju nicht geringer Befturzung Konrade, ber wohl wußte, mas er biefem Manne fculdete, und feinen gangen Einfluß durchschaute. Rach dem Rath ber ihn umgebenden Bischöfe wies er baber ben Ravennaten jurud. "Wer mich," fagte er, "zum Ronige Staliens gefalbt hat, foll mich auch bem h. Betrus gur Raifer= fronung vorftellen," und ließ den Mailander gurudrufen. Da aber Aribert burch bas Gebränge fich nicht mehr Bahn brechen konnte, ergriff Ronrad bie Sand bes Bifchofs von Bercelli, eines Suffraganen Mailands, bamit bem h. Ambrofius feine Ehre bewahrt bliebe, und fchritt fo jum Altare. 3m Uebrigen hatte bie Kronung Konrade und Gifelas ben gewohnten Berlauf. Rach Beendigung ber Geremonien fehrte ber neue Raifer, von ben Königen Anub und Rudolf geleitet, in glanzendem Festzug nach seinem Balaft in ber Leoftadt zurud.

Es blieb nicht allein bei biefen Sandeln ber geiftlichen Serren. Roch während ber Krönungsfeste brach zu Rom unter ber Bolksmaffe ein anderer schlimmer Streit aus, ber leicht ähnliche Folgen hatte nach fich ziehen konnen, wie jener Tumult, ber bei ber Kronung Seinriche II. Bavia in einen Schutthaufen verwandelt hatte. Der Anlag war ber geringfügigsten Art. Um eine Rubhaut gerieth ein Deutscher mit einem Romer in Streit; von Worten fam es zu einer Rauferei, in welche fich bald auch Andere mischten. Die Deutschen ergriffen für ihren Lands= mann, die Romer fur ben Romer Bartei. Schon mar bas gange Beer bes Kaifers, bas gange romifche Bolk auf bem Plage; Kriegsgeschrei und Waffenlarm erfüllten bie Stadt. Gin blutiger Rampf entspann fich, in bem außer Andern Berengar, ber Sohn bes schwäbischen Grafen Liutold, fein Leben verlor. Lange widerstanden die Römer, mußten aber endlich unter großen Berluften weichen. Um folgenden Tage erschienen die Urheber bes Aufstandes vor dem Raiser, die freien Männer mit nadten Schwertern, Die Knechte mit Weibenruthen am Salfe; fie alle erhielten bie verdiente Strafe.

Die Gegenwart fo vieler hoher Kirchenfürsten in Rom murbe benutt, um wichtige Entscheidungen auf einer großen Synobe zu treffen, bie nach bem Berfommen ber Raiferfronung folgte und bei welcher ber Raifer felbit zugegen mar. Um 6. April murbe fie in bem Lateran ab= gehalten, wo man eine ähnliche Berfammlung geiftlicher und weltlicher Fürsten seit ben Zeiten Ottos III. nicht mehr gesehen hatte. Auf biefer Ennode wurde zuerst der zwischen Mailand und Ravenna entstandene Ranaftreit auf ewige Zeiten zu Gunften Mailands entschieden. Dann trat ber Patriarch Poppo von Aquileja mit ber schon oft erhobenen Forberung von Neuem hervor, ber Patriard von Grado folle ber felbst= ftanbigen Stellung, Die er unter bem Schut Benedigs gewonnen hatte, entfleibet und ibm untergeben werben; Papit und Raifer fanden biefe Forderung gerecht, und bie Synode beschloß, was Poppo verlangte. Kerner brachte Konia Knud bringende Befchwerben vor bie Verfamm= lung über bie unerschwinglichen Summen, welche Rom von ben englischen Erzbischöfen für bas Pallium verlangte; ber Bapft fagte gegen bas Versprechen Knuds, in Zufunft regelmäßig ben Peterspfennig von feinem englischen Reiche zu zahlen, Abhülfe biefer Beschwerben zu. Endlich ließ auch Abt Doilo feine Rlagen über Die frangofischen Bifchofe verlauten. Der heilige Mann befaß in hohem Mage die Gunft bes Raifers, ber fogar einem Neffen beffelben, einem jungen leichtfertigen Manne, Die reiche Abtei Novalese bei Turin ertheilte; auch vor ber Sprode mirt jest bes Kaisers Fürsprache Dbilo nicht gefehlt haben. Er erhielt vom Papste, wie er verlangte, neue Privilegien, aber freilich fonnten weder biefe noch besondere Ermahnungen bes apostolischen Batere an ben Bischof von Macon bie Congregation vor ben Bedrangungen ber frangofischen Kirchenhäupter bei ber augenblicklichen Lage ber Dinge fdugen.

Die Beschlüsse ber Synobe waren zunächst firchlicher Natur, boch bei ber engen Berbindung, in ber durchweg Kirche und Staat damals standen, griffen sie zugleich tief in politische Berhältnisse ein.

Noch während ber Werhandlungen fam es in Rom zwischen ben Basallen ber Erzbischöfe von Mailand und Ravenna zu blutigen Hänsbeln, die mit der Niederlage der Ravennaten endeten; ihr Erzbischof selbst kam kaum mit dem Leben bavon. Die Begünstigung Aquilejas war sodann ein unmittelbarer Angriff auf die Freiheiten Benedigs, welches in dem Patriarchat von Grado seine firchliche Selbstständigkeit

fant. Der Patriarch von Grado mar ber leibliche Bruber bes Bergogs Dito Oricolo, ber im Jahre 1009, faum bem Anabenalter entwachfen, feinem wefflichen Bater Beter Orfeolo gefolgt mar. Mit Mannhaftigfeit, aber nicht ohne leibenschaftliche Site vertheibigte Dtto bie weitreichente, fait unumidranfte Gewalt, Die fein Saus in Benedig gewonnen hatte, sowohl gegen gablreiche innere Feinte, wie gegen mach= tigere Gegner von außen. Edvon hatte Poppo von Aguileja, ein ehrgeiziger, ftaatofluger und streitlustiger baierischer Klerifer aus ber Schule Beinriche II., Die Republik angegriffen, ben Batriarchen aus Grado verwieben und fich felbst in ben Besit ber Infel und ihrer bischöftiden Rirde gesegt: ber Moment ichien ihm einladend genug, um endlich einmal mit Gewalt Unfprüche burchzutreiben, Die feine Borganger fo oft vergebens vor Raifer und Papft erhoben hatten. Indem nun der Raifer offen Poppos Unternehmungen billigte, trat flar ju Tage, wobin feine Abfichten in Betreff ber Republik gingen, und es ift mit Sicherheit angunchmen, bag er bem fortgefenten Rampf Aquilejas gegen ben Dogen nicht fern ftant. Gine wichtige Rolle fpielte biefer Poppe in den Planen bes Raifers: hieraus erflaren fich bie großen Begunftigungen, Die er ibm in feinen Streitigfeiten mit Bergog Abalbero von Karntben angedeihen ließ, wie bie neuen wichtigen Privile= gien, welche das ohnehin überreiche Aquileja erhielt. Neben bem Mailänder Erzbisthum erhob sich der Batriarchat von Aguileja zu einer ungemeinen Bedeutung, Die sich noch wesentlich steigerte, als bald barauf Papit Johann ben Patriarden zum bleibenden Bicar bes romifchen Bijdofs ernannte und badurch feiner Kirche ben Borrang por allen anderen Italiens zugestand. Dennoch gelang es Boppo nicht feine und Des Raifere Absichten gegen Benedig burchzuseten. Dbgleich Ditto Difeolo im Jahre 1028 gefturgt und aus feiner Stadt vertrieben wurde, behaupiete boch Benedig Die Gelbstständigkeit bes Patriarchats von Grado, und im folgenden Jahre nahm Bapft Johann felbst, manfelmuthig wie er mar, die Beichluffe ber romifchen Sunobe gu Gunften Aguilejas jurud.

Es fann keinem Zweifel unterliegen, daß zu Rom damals zwischen ben vereinigten Herrschern Deutschlands, Burgunds und Dänemarks wichtige Verabredungen getroffen wurden. Wie hätte vor Allem nicht die große Frage des Augenblicks, die burgundische Erbschaft, zwischen Kaitel Kourad und König Rubolf zur Sprache kommen sollen? Nahe

genug liegt bie Bermuthung, baß schon bier zwischen ihnen jene Bestimmungen verabredet wurden, die wenige Monate nachber in bem Bertrage von Basel ihre formliche Bestätigung erhielten. Nicht minder wird ber Bund gwifden Ronrad und Anut, bie fich jest erft perfonlich begegnet zu fein icheinen, befräftigt und fester geschloffen fein. haben indeffen von den Berhandlungen der Konige feine weitere Kunde, ale bie une gufällig in einem Briefe Anube an bie englischen Bifchofe über einige weniger erbebliche Angelegenheiten erhalten ift. "Gine große Fürstenversammlung" - jo fcreibt Anub - "war am Ofterfest ju Rom um Papit Johann und Kaifer Konrad; alle Kurften vom Monte Gargano bis zu bem Rom benachbarten Meere waren erschienen. Sie nahmen mich ehrenvoll auf und beehrten mich mit ichonen Befchenfen; besonders ehrte mich ber Raiser mit mannigfachen toftbaren Baben, mit golbenen und filbernen Gefäßen, mit prachtvollen Manteln und Rleibern. 3ch verhandelte mit bem Raifer, bem Papfte und ben anderen Fürsten, bie anwesend waren, über bie Bedürfniffe meines Bolfes, ber Englander sowohl wie ber Danen, in Sonderheit barüber, baß ihnen billigere Bedingungen und ficheres Geleit auf bem Wege nach Rom gewährt, fie nicht ferner an jo vielen Baffen aufgehalten und burch ungerechte Bolle belästigt würden. Der Raifer fand meine Forberungen gerecht, und Ronig Rubolf, in beffen Sanden vornehmlich jene Baffe fint, und bie übrigen Fürsten erließen Befehl, bag alle meine Unterthanen, Kaufleute wie Pilger, fortan unbeläftigt und zollfrei an ben Bäffen unter ficherem Geleit nach Rom gieben und von bort beimfehren follten."

Balb nach ber Synobe trennten sich die Könige. Anub und Rudolf kehrten in ihre Heimath zurück; der Kaiser begab sich nach dem Süden Italiens, um die langobardischen Fürstenthümer seiner Herrschaft zu sichern. Die Gefahren, mit welchen die Araber so lange diese Gegenden bedroht hatten, schreckten bei dem Verfall ihrer Macht in Sicilien nicht mehr, aber um so mehr war von den Griecken zu fürchten, welche unter den obwaltenden Verhältnissen sich ohne Mühe den ganzen Süden der Halbinsel wieder zu unterwerfen hofften.

Pandulf IV., ber von Heinrich II. entsetzte Fürst von Capua, war nach bes Kaisers Tode auf die bringende Verwendung seines Schwagers Waimar III. von Salerno ber Haft jenseits ber Berge entlassen worden und nach Salerno gegangen. Nur furze Zeit verhielt sich indessen hier

Panbulf ruhig, balb bachte er auf nichts Anderes als die Herstellung seiner Herrschaft. Waimar unterstützte ihn: Beide verbündeten sich mit dem griechischen Katapan und den Grafen der Marsen und nahmen überdies eine Normannenschaar, wie sich solche jetzt stets von Neuem in Unteritalien sammelten, in ihre Dienste. So griff Pandulf Capua an, welches sich nach langer Belagerung ihm ergeben mußte. Pandulf von Teano, der vom Kaiser Heinrich eingesetzte Fürst, siel in die Hände der Griechen, die ihn nach Neapel brachten und dort unter die Schut des Magister Militum Sergius stellten; er entsam später der Haft und stücktet nach Nom, wo er als Verbannter starb. Pandulf, der Griechen Freund, übernahm so von Neuem die Regierung seines Fürstenthums, in dem er sich seinen kleinen Sohn Pandulf V. als Mitregenten dem Namen nach zugesellte.

Indessen hatten die Griechen zu einem neuen Zuge gegen Untersitalien gerüstet. Kaiser Basilius II., der Bruder der Theophano, dessen lange Regierung nicht ohne glückliche Erfolge gewesen und dem im Jahre 1018 das Bulgarenreich zu vernichten gelungen war, ging noch als Greis von siedenzig Jahren mit dem Plane um, die alte Herrschaft der Griechen in Italien und Sicilien aufzurichten. Ein gewaltiges Heer und eine stattliche Flotte wurden zu diesem Zwecke im Jahre 1025 aufsgebracht; persönlich wollte sich der alte Kaiser an die Spise der Kriegsmacht stellen. Über ehe das Heer abging, ereilte ihn der Tod, und die Regierung führte nun allein der alte und geistessschwache Constantionus IX., der Bruder des Basilius, fort. Dem Unternehmen des Basilius war seine Kraft genommen, aber es wurde deshalb nicht aufgezgeben. Im Frühjahre 1027 landete ein großes Söldnerheer unter dem Kämmerer Orestes an der italienischen Küste, um die grieschischen Bestzungen hier zu erweitern.

Dies war die Lage Unteritaliens, als Konrad aufbrach und im Fluge die füblichen Theile seines italienischen Reichs durcheilte. Er war nicht gewillt sich in einen andauernden Kampf gegen die Griechen zu stürzen, sondern nur die langobardischen Staaten dem abendländischen Reiche zu erhalten. Theils freiwillig, theils dem Zwange weichend, unterwarfen sich ihm schnell nach einander Benevent, Capua und Salerno. Pandulf IV. wurde, da er alles Gute verhieß, von Konrad in Capua ohne Bedenken in seiner Herrschaft anerkannt; gern gestattete auch der Kaiser den tapseren normannischen Abenteurern Wohnsitze in

feinem Reiche und widmete fie dem Dienste der langobardischen Fürsten, die von diesem kriegerischen Geschlecht unterstützt, wie er hoffte, um so leichter den Angriffen der Griechen widerstehen würden. In der That schien der Ehrgeiz Pandulfs und Waimars nun eine andere Richtung zu nehmen. Kurze Zeit darauf griff Pandulf Neapel an, verjagte den Sergius von dort und nahm die Stadt ein.

Nur wenige Tage hatte Konrad in Campanien verweilt, da er auf alle Weise seine Rücksehr nach Deutschland zu beschleunigen suchte. Un Rom vorübereilend, war er am 1. Mai bereits in Ravenna. Dann verfolgte er die Brennerstraße und traf in den letzten Tagen des Mai wieder auf deutscher Erde ein. Es spornten ihn besorgliche Nachrichten, die er in der letzten Zeit von dem Ausbruch neuer Unruhen in Deutsche land erhalten batte, zu solcher Eile.

Mit Staunen fah die Mitwelt bie raschen und glanzenden Erfolge Konrads in Italien. Ueberall maren feine Feinde ibm erlegen, und ein Buftant innerer Sicherheit ichien in bem Lante bergeftellt, wie man ihn feit ben Tagen Ottos I. nicht mehr gefannt hatte. Go hatte in ber Gegend von Fermo ein vornehmer Räuber, Graf Thaffelgard, lange Beit ein gewaltiges Unwesen getrieben. Rachbem er auch Konrads Nachstellungen sich mehrfach entzogen hatte, fiel er endlich doch in die Sande ber Deutschen. Erfreut borte Ronrad bie Botschaft, eilte felbft, fich Tag und Racht nicht Rube gonnend, über zwanzig deutsche Meilen herbei, damit ber gefährliche Mensch ihm nicht wieder entrinne. Alls er beffen ansichtig wurde, brach er in bie Worte aus: "Ift bas jener Lowe, welcher ber Beerde Italiens fo lange furchtbar mar? Beim beiligen Kreuze bes Herrn! er foll nicht ferner von meinem Brobe zehren!" Er ließ über Thaffelgard die Fürsten zu Gericht sigen und ihn nach bem Spruche berfelben auffnupfen. Als bies gefchehen mar, fagt Wipo, fehrten Rube und Friede wieder in Gegenden ein, wo sie lange ent= schwunden waren.

So munberbar schien Vielen bas Glück, bas Konrad in seinen ersten Regierungsjahren begünstigte, daß sie meinten, nicht ohne übersirdische Kräfte bewältigte er alle ihm widerstrebenden Gewalten. Der Teufel, erzählt ein Zeitgenosse, sei damals einem Kranten erschienen und habe ihm Heilung zugesagt, wenn er ihm seine Seele verschriebe; zum Beweise seiner Macht habe er sich dann darauf berufen, daß nur

mit seiner Hulfe Kaiser Konrab gelungen sei, was noch fein Herricher vordem in so furzer Zeit erreicht habe. Wie glückbringend Konrads Stern war, follten balb auch seine Widersacher in Deutschland erfahren.

# Die ;weile Emporung gegen Konrad II.

Als Konrad vor Jahreöfrist Deutschland verlassen hatte, waren die Unzufriedenen nicht ganz bewältigt gewesen, aber ihre Macht schien so gebrochen, daß er sie glaubte verachten zu können. Dennoch erhob sich ber Aufstand noch einmal zu gefahrdrohender Höhe, und Herzog Ernst, Giselas Sohn, war es, der ihm neue Kräfte verlieh und die verglimsmende Asche zu hellem Brande anfachte.

Co tief auch Ernits Reue in Augsburg schien, fie war nichts weniger als aufrichtig gewesen. Wenn ber unselige Zwiespalt fo bald von Neuem ausbrad, fo trug er allein und nicht ber Raifer bie Schuld, ber vielmehr feinem Stieffohne vollständig verziehen und ihm fogar ein chrendes Vertrauen bewiesen batte. Richt allein bag er ihn mit ber reichen Abtei Kempten belehnte, er entließ ihn auch aus Italien nach feiner schwäbischen Seimath, weil er glaubte, Niemand fei geeigneter ben Mißmuth ber Unzufriedenen völlig zu befänftigen, Riemand werbe fie leichter gur Pflicht gurudführen. Aber übel lohnte Ernft folches Bertrauen. Aufs Neue ftant er binnen Kurzem mit feinen alten Freunden in hochverrätherifden Berbindungen, und Schwaben und Baiern maren balb wieder in vollem Aufstand. Offen griff Ernft mit feinen Benoffen zu ben Waffen. Graf Welf verheerte bie Buter bes Bisthums Hugsburg, nahm die Stadt ein und plunderte fie fammt bem bifcoflichen Schat. Indeffen überfiel Ernft mit einer Schaar junger verwegener Leute ben Elfaß, zerftorte bier bie Burgen bes Grafen Sugo von Egisheim, eines Betters bes Kaifers, und warf fich bann nach Burgund, wo er fich auf einer Infel bei Colothurn verschangte. Er rechnete auf ben Beiftant feines Dheims, bes Konigs Rubolf, aber biefer verfagte ihm jebe Unterftugung und nöthigte ihn fogar Burgund zu verlaffen. Ernft raumte bas Land und zog nach ber Begend von Zurich. Sier befestigte er eine Burg, die ihm zum Unhalt für weitere Raubzüge biente, von benen befontere bie Rlofter St. Gallen und Reichenau schwer heimgefucht wurden.

Biele begunftigten, wenn fie auch aus Furcht vor bem Raifer für Ernft nicht offen bie Waffen ergriffen, boch im Stillen ben Aufstand. Bu ihnen gehörten felbst die nachsten Bermandten bes Raisers, mahr= icheinlich fogar beffen Salbbruder Gebhard. Bor Allem mar Konrad Der Jungere mit feiner gangen Sippe fur Ernft im Berborgenen thatig. Konrade Stiefvater, Herzog Friedrich, ber jest im eigenen Namen bie Verwaltung Dberlothringens leitete, ftant ber Emporung nabe, und feine Mutter Mathilbe beschickte bamals ben Bolentonig, ben erbittertsten Feind bes Reichs und bes Raisers. Sie wird es nicht allein gethan haben, um ihm jenes liturgische Buch zu übersenden, bem wir Renntniß von dieser Thatsache verdanken. Merkwürdig genug scheint ber Brief Mathilbens, welcher bem Buche vorangeschickt ift. Während ber Raifer und bas beutsche Bolf Mesco ben angemaßten Konigs= namen jum harteften Vorwurf machten, begrüßt ihn Mathilde hier als ben "unbestegteften Konig", preift bie Unfange feines glorreichen Regiments und erhebt seinen Gifer für die driftliche Kirche bis in den Simmel. "Der Allmächtige," ichließt fie, "nach beffen Bestimmung Du mit bem foniglichen Diadem geschmudt bift, moge Dir ein langes Leben und die Balme des Sieges gewähren, er moge Dir größere Kraft verleihen als Deinen Feinden." Der ganze Brief ift eine ftets wieder= holte Anerkennung der polnischen Königskrone: man muß glauben, baß Konrad und die Seinen sich badurch ben Beiftand bes Polen für ihre Absichten erfaufen wollten.

Weitverzweigt war auch diesmal die Verschwörung gegen den Kaiser, und sie erschien um so gefährlicher, als das Unglück wollte, daß gerade damals der alte Herzog Heinrich von Baiern starb, Bischof Brun mit den treuesten Anhängern des Kaisers in Italien verweilte, Bischof Werner endlich, dem die Obhut Schwabens anvertraut war, sich seiner Aufgabe keineswegs gewachsen zeigte. So hatten Ernst und seine Gesnossen im oberen Deutschland freies Spiel, dis der Kaiser im Mai 1027 über die Alpen zurücksehrte.

Konrad nahm seinen Weg zunächst nach Baiern. Kaum hatte er die baierische Erde betreten, so verfügte er auch schon über die Lehen des Grasen Welf als eines überwiesenen Hochverräthers. Die Grassschaft besselben im Innthale mit den Pässen von Seben verlieh er dem Bisthum Briren. In den letten Tagen des Juni hielt er dann einen großen Landtag zu Regensburg, belehnte hier den kleinen Heinrich mit

bem baierischen Herzogthum und ließ alle Güter und Einkunfte bes Meichs in bemselben und in ber Mark Destreich auf bas Genaueste feststellen. Der Aufstand in Baiern erstarb überall bei seinem Erscheinen; ruhig hinterließ er bas Land, als er im Juli nach Schwaben, bem Hauptheerd ber Empörung, seine Schritte lenkte.

Auch hier brach sich die Macht bes Aufstands, sobald sich ber Kaiser zeigte. Nachdem er zu Augsburg mit Bischof Brun und anderen Bertrauten eine Berathung gehalten hatte, berief er auf die letzten Tage des Juli einen Neichstag nach Ulm, um hier auf schwäbischem Boden über die Empörer Gericht zu halten. Herzog Ernst und Graf Welf wurden vor das Gericht der Fürsten beschieden. Sie erschienen. Aber Herzog Ernst fam nicht mit reuigem Herzen und gebrochenem Muthe, vielmehr glaubte er, auf die große Jaht seiner wohlgerüsteten Basallen vertrauend, mit dem Kaiser als seines Gleichen verhandeln und, bliebe dies ohne Ersolg, gegen ihn von Neuem das Waffenglück versuchen zu können.

Eine furze Unterredung mit feinen Lehnsmann zeigte Ernft, wie fehr er sich getäuscht hatte. Obwohl er fie auf bas Eindringlichste an ihren Lehnseid mahnte, sie beschwur ihn nicht in dieser Roth zu verlaffen und um fein Berzogthum zu bringen, obwohl er fie baran erin= nerte, baß bie Schwaben nach ben Geschichten ber Bater immer in bem Ruf unverbrücklicher und ftandhafter Treue gegen ihre Berren gestanden bätten, obwohl er ihnen endlich felbst bie größten Belohnungen und ihrer Nachfommenschaft bie hochsten Ehren in Aussicht ftellte, - feine Worte blieben ohne alle Wirkung, und er fah fich von feinen eigenen Bafallen völlig verlaffen. Die Grafen Friedrich und Unfelm gaben ihm im Namen Aller Antwort. "Wir wollen nicht läugnen," sprachen fie, "baß wir bir Treue gegen Jedermann angelobt haben, nur nicht gegen ben, ber und an bid übergab. Baren wir eigene Leute bes Ronigs gewesen und als solde bir überlagen, jo burften wir uns freilich allerwege nicht von bir trennen. Best aber, ba wir freie Manner find und ber Raifer ber bodifte Schutherr unferer Freiheit auf Erben ift, bugen wir, wenn wir ihn verlaffen, unfere Freiheit felbst ein, die ein waderer Mann nur mit bem letten Athemguge aufgiebt. Deshalb find wir bereit bir zu gehorden, fo weit du Rechtliches und Chrbares von und begehrft. Berlangst bu Underes, jo fehren wir als freie Manner zu bem gurud, ber und nur bedingungsweife bir übergeben hat."

Bei folden Gefinnungen feiner Bafallen fah Bergog Ernft feine Möglichkeit weiteren Widerstandes. Er ergab fich auf Gnabe und Unanabe bem Raifer, ber ihn nach Gibichenstein an ber Saale in Saft bringen ließ; bie Verwaltung Schwabens nahm ber Raifer bamals felbft, wie es scheint, in Die Sand. Auch Graf Welf unterwarf fich und wurde ebenfalls, nachbem er bem Bisthum Augsburg vollen Schabenersat batte leiften muffen, auf einige Zeit in haft gegeben. Gin ähnliches Schickfal traf mehrere andere Unhanger bes Bergogs. Aber nicht Alle unterwarfen sich sofort; ber König mußte in ber nächsten Beit noch mehrere Burgen ber Aufftanbigen in Schwaben angreifen und brechen. Um längsten hielt sich die Kiburg unweit Zurich, eine starte Tefte bes Grafen Werner, welcher die Freundschaft seines jungen Berzogs höher auschlug als die Bunft bes machtigen Raifers. Drei Monate lang murbe bie Burg vom Beere bes Kaifers umschloffen gehalten, ber ne endlich im Berbit personlich einnahm, boch Werners felbst nicht habbaft werden konnte.

Alls ber Raifer Schwaben beruhigt fah, begab er fich nach Franken, um bier feinen Better Konrad zur Rechenschaft zu ziehen, ba berfelbe burch sein mehr als zweideutiges Benehmen die Erhebung Ernst vornehmlich gefördert hatte. Schwer mußte Konrad seine Betheiligung an bem Aufftande bugen; feine beften Burgen murten gebrochen, feine Guter und Leben eingezogen, er felbit in Saft gegeben. Brun, ber Bruber Des jungeren Konrad, scheint erft bamals in ben geiftlichen Stand getreten zu fein, ben er schwerlich freiwillig erwählte. Bu berfelben Zeit wurde auch bes Kaifers Halbbruder Gebhard die Tonfur zu nehmen genöthigt; mahrscheinlich batte auch er an Ernsts Unternehmungen Untheil gehabt. Gebhard, aus einer zweiten Ghe Abelheids entsproffen, mar als Anabe dem geistlichen Stande geweiht und ber Bürzburger Rirde übergeben worden, hatte aber, zum Jungling gereift, bie Rutte abgeworfen und war in bas weltliche Leben zuruckgekehrt: jest mußte er feine Waffen niederlegen und aufs Reue in jene Knecht= schaft zurudfehren, die er vor Jahren abgeschüttelt hatte. Dies war ber Wille bes Raifers und ber Beschluß eines Nationalconcile, bas sich am 23. September 1027 um ben Raifer zu Frankfurt versammelte.

Der Mönch Wolfhere, der Biograph des Bischofs Gobhard von Hilbesheim, hat und ausführliche Nachrichten über die Behandlungen bieses Concils hinterlassen. Er war selbst bei demselben zugegen, und

icon die außere Ordnung ber Verjammtung machte auf ihn einen tiefen Eindrud. Auf ben Stufen bes Sochaltars hatte ber Erzbischof Aribo, ber die Berhandlungen leitete, feinen Gig; zu feiner Rechten fagen Die Bifchofe von Strafburg, Bamberg, Würzburg, Silbesheim und Worms, zur Linken bie von Augeburg, Baberborn, Berden und Salberftadt. Gegenüber auf der Abendseite bes Chors war ein erhöhter Thron für ben Kaifer aufgeschlagen, zu besien Füßen der Herzog Abalbero von Rarnthen als beffen Schwertträger seine Stelle hatte; zur Rechten bes Raifers waren die Site für ben Erzbifchof Biligrim von Köln und beffen Suffragane, die Bifchofe von Minten, Munfter und Utrecht, jur Linken bes Throns fur ben Ergbifchof Sunfried von Magbeburg mit feinen Suffraganen, ben Bischöfen von Zeit, Merfeburg, Brandenburg und Meißen. Auf ber Gudseite des Chors fanden die Bischöfe, beren Metropoliten nicht anwesend waren, die Bischöfe von Berdun, Mantua, Oldenburg und Schleswig ihren Plat, auf der Nordseite endlich bie Alebte, an ihrer Spipe bie von Fulda und Hersfeld. In ber Mitte bes Rreises hatte man für bie kaiserlichen Raplane und einige ben Bischöfen vertraute Klerifer und Mondye Site bestimmt. Die Laien blieben Anfange von ben Berhandlungen ausgeschloffen; als fie fpater bei benfelben zugelaffen wurden, mußten fie fich im Ruden ber Bifchofe aufstellen.

3wei Tage lang faß bas Concil und berieth verschiedene Angelegenheiten, unter benen befonders bie Gandersheimer Sache abermals die Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Noch immer hatte sich Aribo nicht gefügt; trot ber Entscheidung bes Raisers und ber Synobe ju Grona hatte er neue Amtshandlungen in Gandersheim vorgenommen, benen sich jedoch Bischof Gothard auf ausdrückliche Anweisung bes Ronigs nachdrudlich wiberfette. Alls fo ber alte Rampf von Neuem ausgebrochen war, hatte Aribo die Abwesenheit des Königs zu benuten gefucht, um auf einer Synode zu Seligenftadt (20. September 1026) eine ihm gunftige Entscheidung berbeizuführen; aber feine Beftrebungen scheiterten an ber Abgeneigtheit ber Bifchofe in Abwesenheit bes Konigs eine fo oft verhandelte und ihm felbst wichtige Sache auszutragen. Jest in Ronrads Gegenwart murbe fie abermals zur Erwägung gezogen, boch auch diesmal zu Gunften Gobhards entschieden. Immer beutlicher mußte Aribo empfinden, wie tief fein Ginfluß gefunken war. Auch in ber Angelegenheit bes Grafen Otto von Sammerstein, die er vor bem

Concil noch einmal zur Sprache brachte, gelang es ihm nicht eine ichließliche Entscheidung, wie er fie munichte, berbeizuführen.

Bis zu dem December verweilte der Raifer in Franken, wo er meift in der alten Konigsburg ju Tribur Sof hielt. Dann begab er nich nach dem oberen Lothringen. Go unzuverlässig fich auch Bergog Friedrich in ben letten Birren gezeigt hatte, jo entging er boch einer förmlichen Bestrafung; bas Schickfal feiner Freunde mochte hinreichend scheinen, um ihn für die Zukunft zu warnen. 2m 9. December mar der Kaifer zu Toul und besuchte hier einen naben Bermandten feines Saufes, der noch zu den höchsten Ehren der Kirche gelangen und in der Weltgeschichte eine hervorragende Rolle spielen sollte. Es war der junge Brun, der Sohn des Grafen Sugo von Egisheim, erft vor zwei Monaten zum Bischofe von Toul geweiht. Gegen Beihnachten mandte fich ber Raifer nach dem niederen Lothringen, wo er das Weihnachtsfest gu Lüttich beging.

Durch Entschloffenheit und unermüdliche Thätigkeit hatte Konrad alle feine Gegner in Italien und Deutschland bestegt. Jede Auflehnung gegen seinen Billen hatte nur bazu gedient, seine Macht zu befestigen und zu heben. Nicht allein daß er bereits in seinen Reichen diesseits und jenseits der Alpen vollständig Herr war, schon war auch ihm und seinem Sohne die Rachfolge in Burgund fest verbürgt, obschon er einen unantastbaren Erbanspruch an diefes Reich faum zu begründen vermochte. Alls er nämlich im August Dieses Jahres durch Schwaben jog, war er mit Konig Rudolf zu Muttenz bei Bafel abermals zusammen= getroffen. Bereint waren barauf bie Berricher nach Basel gegangen und hatten hier einen Bertrag geschlossen, in welchem bem Raifer und feinem Sohne Beinrich Die Nachfolge im burgundischen Reiche gesichert wurde. Nach Rudolfs Tode follte Burgund einen untrennbaren Bestandtheil des Kaiferreichs bilben. Diefer Vertrag ichlog einen unermeglichen Gewinn für bas Reich in fich, ben man befonders ber Rlugbeit der Kaiserin Gisela zu danken hatte.

Wie hoch schon damals die Macht des Kaisers gestiegen mar, zeigte sich der Welt am deutlichsten durch den feierlichen Act, welcher dem jungen Sohn bes Raifers Die bereits verburgte Rachfolge unumftöglich nicherte. Um Offerfest bes Jahres 1028 (14. April) wurde ber elfjährige Heinrich nach bem Willen bes Kaifers und ber Fürsten gum König gefalbt und gefrönt. Es geschah nicht durch ben Erzbischof von Mainz, nicht zu Mainz, sondern an der durch bas alte Herkommen geweihten Stelle im Münster zu Lachen. Die Krönung verrichtete der Erzbischof von Köln, der durch Giselas Krönung sich und seinem Stuhl dieses lange bestrittene Recht wiedergewonnen batte. Das war das wichtigste, das glänzendste Resultat der glückreichen Unternehmungen Konrads, daß er schon im fünsten Jahre seiner Regierung die Nachfolge seines Sohnes im Reiche über jeden Zweisel erhob.

Nach einem halben Jahrhundert war zum ersten Mal wieder die Thronfolge im Boraus gesichert. Mit der Gewißheit derselben gewann naturgemäß das Königthum unermeßlich an Kraft und Bertrauen; mit derselben mehrten sich aber auch im deutschen Bolke die Hoffnung auf eine ruhigere Entwicklung der Dinge im Innern und eröffneten sich ihm zugleich die lockendsten Aussichten auf die Besestigung seiner weltbeherrschenden Stellung. Die Zukunft leuchtete beruhigend in die bewegte Gegenwart hinein, wie lichte Wolken am fernen Horizont bei Gewitterstürmen.

3.

### Die Rampfe um die Erbschaft Boleslaw Chabrus.

# Unglückliche Kriege gegen Polen und Ungarn.

Während Konrad Italien gewann, war der Kampf um das große Erbe Boleslaw Chabrys entbrannt: er tobte fort und hielt den ganzen Often Europas in friegerischer Bewegung. So sehr auch Mesco, der sehr mit Unrecht "der Faule" genannt ist, die Rührigseit und den Ehrsgeiz seines Baters besaß, so fehlte ihm doch dessen nachhaltige Kraft, um das ausgedehnte Reich zusammenzubalten. Bald sah er sich von allen Seiten angegriffen; von den Tänen im Norden, den Ungarn im Süden, von den Russen, zu denen sich seine Bruder Otto-Bezbriem gestüchtet hatte, im Often. So vielen Feinden zeigte sich Mesco in feiner Beise gewachsen und mußte eine Eroberung seines Baters nach der anderen babinschwinden sehen.

Diejen Rampfen gegenüber fonnte fich ber Raifer nicht mehr theil= nahmlos verhalten und begab fich beshalb im Frühjahr 1028 nach Sachfen. Wir wiffen, wie er fich mit bem Opfer ber Mart Schleswig Die Freundschaft Anude und ben Beiftand ber Danen gegen bie Bolen erkauft batte: wohl mochte er es baber mit innerer Befriedigung vernehmen, daß es Knud gelungen war die Pommern, Ermländer und Samlander zu unterjochen und fich tributpflichtig zu machen. Es maren heidnische Bolfer, Die sich einst Boleflam mit ben Waffen unterworfen. beren Länder nie bem beutschen Reiche angehört hatten und auf bie Ronrad feinen Unspruch begründen fonnte. Unders ftand es mit ben Eroberungen Stephans bes Beiligen, ber nicht allein feine früheren Besitzungen wiedergewonnen, sondern sich mahrscheinlich auch über die Karpaten nach dem Nordosten ausgedehnt hatte. Richt ohne Mißtrauen fab ber Raifer biefen Unwachs bes ungarifden Reichs, jumal fich bie freundschaftlichen Beziehungen Stephans zum deutschen Reiche feit bem Tobe seines faiferlichen Schwagers mehr und mehr löften. Schon im Berbit bes verfloffenen Jahres batte fich gezeigt, bag Stephan nicht weniger Mißtrauen gegen bie Deutschen hegte, als biefe gegen ihn. Als damals Konrad ben Bischof Werner von Strafburg als feinen Befandten nach Conftantinopel schickte und ber Bifchof ben Weg burch Ungarn nehmen wollte, verweigerte ihm Stephan beharrlich ben Durchzug. Dewohl ber Bifchof als Pilger nach bem gelobten Lande zu ziehen vorgab - und Pilgern batte das Land bes frommen Königs noch immer offen gestanden -, mißtrauete Stephan boch mit Recht einem Buger, ber mit dem ftattlichften Gefolge, großen Seeren von Sausthieren und allem Lurus Des weltlichen Lebens auszog. Werner mußte ben Beg über Benedig nehmen und gelangte erft nach einer fehr gefahr= vollen Seefahrt an bas Biel feiner Reife. Seitbem fpannte fich bas Berhältniß bes Raifers mit bem Ungarn immer ftraffer; in ber baierifchen Oftmark wurde es wieder lebendig.

Ein Ungarnfrieg war dem Ausbruche nahe. Aber um so weniger konnte Konrad jest an einen Angriff gegen Stephan benken, als er sich selbst bereits von Seiten des Bolen angegriffen sah. Kaum hatte sich Mesco seiner nächsten Feinde entledigt, als er im Jahre 1028 unserwartet die Waffen gegen den Kaiser ergriff, die sächsischen Marken verheerend durchzog und in das Land der Liutizen, der alten Feinde seines Baters, einstel. Fast unter den Augen des Kaisers geschah der

verwegene Beutezug, der eine gebührende Vergeltung herausforderte; zum Ueberfluß erschienen noch Gesandte der Liutizen vor Konrad, als er im October zu Pöhlde Hof hielt, forderten dringend zu einem Polenstriege auf und versprachen zu demselben ihre Husse. So wurde denn ein großer Zug gegen Polen auf den nächsten Sommer beschlossen, und friegerische Rüstungen zu demselben erfüllten das Reich.

Der König begab sich im Ansange bes Jahres 1029 nach Baiern, unfraglich aufs Neue die ungarischen Angelegenheiten ernst in das Auge sassen, die sich vollends nach dem Tode Bruns von Augsburg verwickeln mußten. Um 24. April starb dieser Bischof, der eine so einstußereiche Rolle im Reiche gespielt hatte und bisher die geeignetste Mittelsperson zwischen seinem Schwager, König Stephan, und dem Kaiser gewesen war. Bruns Tod schien das Signal zum Ausbruch des lange drohenden Krieges zu sein. An den Grenzen kam es sogleich zu blutigen Händeln, mehr wohl durch die Schuld der Deutschen als der Ungarn, obwohl diese herausgesordert bald ihrer alten Raublust den Zügel schießen ließen. Konrad, zu gleicher Zeit den Angrissen der Polen und der Ungarn ausgesetzt, bedurfte tüchtiger und verlässlicher Bundesgenossen; sie boten sich ihm von selbst in den Böhmen dar, die einen alten Ansspruch auf Mähren hatten und geborene Feinde wie der Polen so der Magyaren waren.

Wenn auch von dem fraftlosen und unzuverlässigen Bergog Ubalrich Richts zu erwarten mar, fo erblühte ihm boch ein ausgezeichneter Sohn, der nach ruhmreichen Thaten dürstete. Auf diesen richtete der Raiser ben Blick und fand in ihm feinen Mann. Es war Bretiflam, Die lette Soffnung bes dem Aussterben nahen Geschlechts ber Bremufliben, ein frischer Sproß an diesem verdorrten Stamme. Richt aus einer ebenburtigen Che Udalrichs geboren, ber Sohn ber schönen Bogena, ber Tochter eines bohmifchen Freisaffen, war Bretiftam im Stillen ermachsen; aber es regte fich in ihm ein hober fürstlicher Beift und ber Trieb, ben Fleden feiner Geburt durch perfonliche Auszeichnung vergeffen zu machen. Es lag ihm am Bergen, fein fcmer gebeugtes Baterland aufzurichten, und in den Ungarn und Bolen fah er Die nachsten Dranger beffelben, die er nur im engften Unschluß an die Deutschen zu überwinden hoffen konnte. Go ergab er sich bem Raifer und suchte geflissentlich bessen Nähe. Auch sein Berg fesselte ihn an Die Deutschen. Seine Liebe war Judith, Die Schwefter bes Markgrafen

Otto von Schweinfurt, von beren Schönheit und Geift er Bunbersbinge vernommen hatte.

Bretiflaw entsprach ben Erwartungen, die ber Raifer von ihm hegte, auf das Befte. Nachdem er von feinem Bater Die Erlaubniß jum Briege und ein Beer erhalten hatte, brach er im Jahre 1029 in Mahren ein. Der Sieg war mit ibm: gleich beim erften Sturme verjagte er überall bie Polen und gewann Mabren ben Bohmen wieder. In bem feit mehr als hundert Jahren unabläffig umftrittenen und faft in eine Einobe verwandelten Lande ichaffte er Ordnung und wedte neues Leben. Seit ber Eroberung bes Landes nannte er fich Herzog von Mähren; er war es als Lehnsmann zugleich feines Baters und bes beutschen Raifers. Und faum fab er fich im Besit biefes Bergogthums, als er auch die beutsche Jungfrau, ber sein Berg gehörte, beimguführen eilte. Die Bedenflichfeiten der Eltern fürchtend, die bem Sohne ber Bozena ihr Kind verweigern konnten, entführte er Judith aus bem Rlofter zu Schweinfurt, wo fie erzogen murbe. Beimlich folich er fich, wie ergählt wird, mit einigen Gefährten eines Abends in das Rlofter, bemachtigte fich ber Geliebten und trug die ichone Beute auf ftarken Armen fort. Beim erften garm fperrte man bas Rlofterthor; er aber durchhieb mit feinem Schwerte bas bicke Tau, bas es schloß, bahnte fich Weg in bas Freie und eilte auf feurigem Roffe mit ber Jungfrau spornstreichs von bannen. Er führte bas beutsche Fürstenkind erst seinem Bater zu, bann fehrte er frohlockend mit ihm nach Mahren gurudt.

Mit geringerem Glüd als ber junge Böhmenfürst hatte indessen ber Kaiser gegen die Polen gekampst. Nachdem er ben Anfang bes Sommers in Franken verlebt hatte, war er im Spätsommer nach Sachsen gekommen, um sich an die Spike eines gewaltigen Heeres zu stellen, welches sich bei Leiskau gesammelt hatte. Der Zug wurde angetreten, aber gleich im Beginn des Krieges sahen die Deutschen sich in die größten Gesahren versest. Das Heer gerieth in Wälber, Moräste und unbedaute Gegenden; unter dem zahlreichen Kriegsvolke brach die entsetzlichste Hungersnoth aus. Der Kaiser mußte sich in kurzer Zeit zur Umsehr entschließen und begnügte sich Bauben zu belagern, in dem sich eine polnische Besabung befand. Aber auch dieses Unternehmen gab er nach kurzer Zeit auf. Entmuthigt und geschwächt kehrte das Heer im Herbst nach Sachsen zurück, ohne sich nur mit dem Polen im Kampse gemessen zu haben.

Das Miggeschich bes beutschen Beeres steigerte Die Bermegenbeit Mescos auf bas Sochfte. Als er balt barauf Aunde erhielt, Martgraf Thietmar fei gestorben und Die Ditmark fur ben Hugenblid unvertheibigt, fturmte er mitten im Binter mit Binbeseile gegen bie beutichen Gremen an. Gein Begmeifer mar ein beuticher Verrather, Giegfried, Der Cobn bes im Jahre 993 verftorbenen Marfgrafen Sobo, ein dem Aloster Nienburg entlaufener Monch. Auch andere landesflüchtige und abenteuernde Deutsche befanden fich im polnischen Beere, welches sich mit furchtbarer Gewalt, wie die Meeresstuth über bie Damme fturgt, über bas gange Elbland bis gur Caale ergoß. Gine entfepliche Verwüftung richteten Die Polen bier an. Mehr als bundert Dörfer wurden geplündert und eingeafchert, viele Zaufende mit dem Schwerte erwürgt; auch ber Greife, Weiber und Rinder iconten bie Geinde nicht. Gegen gebntaufend Deutsche ichteppten die Bolen bamals in Die Gefangenschaft, unter ihnen ben Bijchof von Brandenburg. Der Bifchof von Beit batte fich geftüchtet, aber feine Rirche und ihre Guter wurden bergeftalt verwüftet, daß man an der Berftellung bes Bisthums verzweifelte. Das geschah im Januar bes Jahres 1030. Ein fo panischer Schreden hatte bie Deutschen ergriffen, bag Riemand einen Biberstand magte, bis endlich ber Graf Dietrich in Gile eine bewaffnete Schaar gufammenraffte, Die heimfebrenden Bolen überfiel und ihnen einige Berlufte beibrachte.

Die Nachricht von biesen ebenso gräßlichen als schmachvollen Borgängen erreichte den Kaiser in den rheinischen Gegenden. Nur unter Flüchen und Verwünschungen nannte man den Namen des Polen. Wie kann sich, fragte man, der einen Jünger des Herrn nennen, der ein christliches Volk so grausam heimsucht, die Tempel des Herrn mit barbarischer Grausamkeit zerstört? Die Stimme ganz Sachsens verlangte die blutigste Vergeltung, und Niemand war weniger der Mann, der sich ungestraft verhöhnen ließ, als Kaiser Konrad. Aber dennoch mußte er einen neuen Angriff auf Polen für den Augenblick verschieben, da er bereits in dem ganzen Reiche gegen die Ungarn rüsten ließ. Nachsdem er das Ostersest in Ingelbeim zugebracht hatte, ging er in die Saalegegenden, wo er das Pfingstsest zu Merseburg feierte; ohne Iweisel suchte er diese Gegenden auf, um gegen einen neuen Einfall der Polen Vorkehrungen zu treffen. Gleich darauf aber eröffnete er in Person den ungarischen Krieg mit einem starfen Ritterheere, zu dem

er fogar die Bafallen aus den entferntesten Gegenden Lothringens ent=

Es war ber erfte große Angriff bes gesammten beutschen Reichs auf Ungarn, und mit ichwerer Beforgniß fab ihm Ronig Stephan entgegen. Aber, wie er feine Cache ale Die gerechte erfannte, vertraute er fie mit frommer Geele bem Schupe bes Allmächtigen. Faften und Bebete ließ er in feinem gangen Reiche anftellen und erwartete gefaßt Das Unruden des Raifers. Diefer jog im Commer mit feinem Beere an der Donau hinunter und fam bis an die Mündung ber Raab. Der Beg führte burch bichte, unjugangliche Balbungen; öfters murbe ber Marid burch Sumpfe und breite Strome gehemmt; nirgende fand man bebaute Gegenden. Go brach abermale, wie in bem polnischen Kriege, unter ben gewaltigen Beercomaffen, Die ben Raifer begleiteten, eine furchtbare Sungerenoth aus. Unüberwindliche Schwierigkeiten umgaben bas Beer auf allen Seiten, che ce noch bes Feindes ansichtig murbe. Man mußte fich jur Rudfebr entichließen, und obwohl gleichzeitig ber tapfere Bretiflam von Mähren aus in Ungarn eingefallen und flegreich bis Gran vorgedrungen mar, icheiterte body bas forgfältig vorbereitete Unternehmen bes Raifers auf Die fläglichste Beife. Wie burch ein Bunder fah fich Konig Stephan von ber brobenden Gefahr befreit und fonnte nun ohne erhebliche Fahrlichkeiten ben Krieg an ber Grenze fortseten. Dieser Grenzfrieg bauerte bis in bas folgende Jahr, mo Stephan an ten jungen Ronig Beinrich, ber nach Brund Tobe ber Leitung bes Bischofs Eigelbert von Freifing übergeben mar, Gefandte ichickte und Frieden nachsuchte. Ronig Beinrich gewährte ihn auf ben Rath ber baierifden Großen, felbit ohne Biffen bes Baters; er ging in Berjon zum Abichluß bes griebens nach Ungarn, ben er burch Die Abtretung bes Gebiete mijden Gifdea und Leitha erfauft haben wird. Bipo, fo entschieden er ein Bebrebner Konrade ift, ruhmt bennoch die Beisheit Des koniglichen Anaben, ber einem ungerecht beleidigten Fürften, als er fich jum Frieden erbot, benfelben nicht habe verweigern wollen.

Das Glück, welches bisher bem Kaiser so treu beigestanden, ließ ihn jest seine Laune um so bitterer empfinden. Nicht genug daß sich zwei höchst unglückliche Kriegszüge unmittelbar gesolgt waren, schon hatte auch Herzog Ernst auss Neue die Waffen der Empörung ergriffen.

### Das Ende Bergog Ernfts von Schwaben.

So streng die Bestrafung Herzog Ernsts und seiner Genossen gewesen war, batte der Kaiser doch nicht lange ein unversöhnliches Gemüth gezeigt. Graf Welf war nach furzer Zeit von der Haft befreit
und in seine Leben und Würden wieder eingesetzt worden. Auch des
Kaisers Better Konrad hatte bald die Freiheit wiedererhalten und am Hose eine ehrenvolle Stellung erlangt: Konrads Bruder Brun war zu
dem einslußreichen Amt eines Kanzlers für Italien erhoben worden.
Zulest hatte der Kaiser auch Herzog Ernst seiner Haft auf Gibichenstein entlassen; ja er entschloß sich sogar ihn aufs Neue mit Schwaben
zu belehnen.

Dftern 1030 erbot fich ber Kaifer zu Ingelheim Ernft bas ange= stammte Herzogthum unter ber Bedingung gurudzugeben, bag er eiblich Werner von Riburg, ber noch immer auf freiem Fuße war und bas Land durch abenteuernde Buge beunruhigte, ale einen Reichsfeind mit feiner gangen Macht zu verfolgen gelobe. Aber Ernft verweigerte ein foldes Gelöbniß gegen einen alten, ihm in allen Fährlichkeiten treuen Freund zu leisten und verließ, schon burch bie Zumuthung im höchsten Mage erbittert, mit einigen seiner Unhanger ungestum und tropig ben Sof. Des Kaisers Nachsicht war erschöpft; Die ganze Barte feiner herrischen Natur trat an ben Tag. Er entfleibete für immer Ernft Des Herzogthums Schwaben, mit welchem er beffen unmundigen Bruber Bermann belehnte, fprach über ihn als einen Feind bes Baterlandes Die Reichsacht aus und ließ nach bem übereinstimmenben Spruch ber Fürsten über ibn und alle feine Benoffen von ben versammelten Bischöfen ben Bann ber Kirche verhängen, indem er zugleich alle Buter ber Rebellen fur bas Reich einzog. Selbst bie Ralferin gab den übelberathenen Sohn auf; feierlich in Gegenwart ber Fürsten gelobte fie niemals zu rachen, mas ihrem Kinde widerfahren wurde, Niemandem zu grollen, ber an Ernft Sand legen follte.

Ernst, vogelfrei wie er war, verlassen von Bater und Mutter, eilte zu Werner von Kiburg, seinem einzigen Freunde, jest in der äußersten Noth seinem letten Trost und seiner letten Hoffnung. Mit ihm und einigen anderen Anhängern stücktete er zu dem Grafen Odo von der Champagne, dem Better Giselas, der sich durch den

Bafeler Bertrag ebenfalls um seine Ansprüche auf das burgundische Erbe betrogen sah. Er hoffte Obo zum Kampf gegen den Kaiser beswegen zu können, aber er sah sich in dieser Hoffnung getäuscht. Da kebrte er mit seinen Genossen nach Schwaben zurückt vielleicht daß sich die Schwaben ihres angestammten Kürsten jett in dem tiessten Elend erbarmten. Aber auch hierin hatte er sich betrogen. Bon allen Seiten schon von den kaiserlichen Vasallen bedrängt, blieb ihm zulest Nichts übrig, als sich in die ödesten Gegenden des Schwarzwaldes zurückzuziehen. Hier auf einer steilen Felsenburg, der Falkenstein genannt, deren Trümmer man noch jett unweit Schramberg sieht, setzte er sich sest, die Augen der Welt meidend, wie die Eule das Licht des Tages. Einige Monate fristete er hier durch Raub und Plünderung sein und seiner Genossen unglückliches Leben.

Indessen waren die kaiserlichen Bafallen unter Bischof Warmann von Konstanz, dem derzeitigen Berweser Schwabens für den jungen Herzog Hermann, auf der Fährte der Aufständigen gekommen. Es gelang ihnen, sich der besten Rosse derfelben auf der Weide durch einen heimlichen Ueberfall zu bemächtigen und so ihnen die Flucht zu erschweren. Ernst sah seinen Untergang vor Augen, doch wollte er lieber tapfer sterben als schmachvoll verderben. Er beschloß den Falkenstein zu verslassen. So gut es gehen wollte, machte er sich und die Seinigen beritten; dann brachen sie tollfühn aus der Burg hervor und warfen sich vom Schwarzwald in die nach Morgen liegende Ebene, welche man die Baar nennt. Hier trasen sie auf die Spuren eines Lagers, welches erst in der letzten Nacht verlassen. Sie sahen, die Häscher weilten nicht sern; es war eine Schaar kaiserlicher Basallen, vom Grasen Mangold geführt, die hier gelagert hatte.

Bon wilder Kampfeslust entstammt, stürmte Ernst den Spuren der Feinde nach. Aber schon zog ihm Mangold streitgerüstet entgegen. Schnell gerathen sie an einander, und es entspinnt sich der heißeste Kamps. Hier entstammt Buth, Trot, Vermessenheit die Herzen; dort der Ruhm und die sichere Aussicht auf reichen Lohn. Mit Löwenmuth fämpft man auf beiden Seiten. Verlust und Gewinn schwanken lange; endlich entschetet sich der Sieg für die weitüberlegene Zahl der Kaiserslichen. Aber so theuer wie möglich verlaufen Ernst und die Seinen ihr Leben im letzen verzweiselten Kampse; mit entsetzlicher Buth führen sie noch einmal ihre Schwerter gegen die Keinde und streden sie reihens

weis nieder. Da fällt Ernst, mit ihm sein Freund Werner, mit ihm fast alle seine Genossen. Aber auch Graf Mangold und mit ihm eine große Zahl der Raiserlichen bedeckten den Plag.

So fand der Babenberger Ernst, Giselas Sohn, am 17. August 1030 ein unglückliches Ende. Als der Kaiser die Kunde erhielt, soll er gesagt haben: "Bissige Hunde haben selten Junge." Ernst starb ohne Nachsommenschaft zu hinterlassen. Seine Leiche wurde nach Konstanz gebracht und dort nach Lösung des Bannes Ansanzs in der Marienstirche bestattet; später ist sie in der Familiengruft der Babenberger zu Noßstall in Franken beigesetzt worden. Graf Mangold fand sein Grab in dem Kloster Reichenau.

Das traurige Ende Des hochgestellten Junglings machte auf Die Mitwelt den tiefften Gindrud. Gelbst Die Ginsichtigen, Die Ernfts Auflehnung migbilligten, wurden burch seine Freundestreue und sein muthvolles Ende gerührt. Das beutsche Bolt, von Alters her geneigt jedes Unringen gegen fürstliche Allgewalt als ein ruhmwürdiges Trachten nach angeborener Mannesfreiheit zu preisen, besang Ernfts Kampf mit bem Raiser in lange nachhallenden Liedern. Obschon dieser Kampf nur ein fcmaches Nachbild bes großen weltgeschichtlichen Kriegs Ottos I. mit Liudolf ift, bietet er body mande auffallende Bergleichungspunkte mit ihm bar, und so verschmolzen schon fruh die Lieder von Ernft mit benen, die man von Liudolf fang. Gin Belbengebicht bilbete fich aus, in dem Ernft und Liudolf zu einer Perfon verwuchsen und welches bann fpater die Zeit ber Kreuzzuge noch mit ben bunten Fabeln bes Drients fcmudte. Die feltsame Geschichte vom Bergog Ernft ift bann in ben verschiedenften Bearbeitungen von bem deutschen Bolte Jahr= bunderte lang begierig gelesen und hat den Ramen des unglücklichen Junglings unter und langer erhalten, ale bas Unbenfen mancher um bas Baterland hochverdienter Belben.

### Auflösung des polnischen Reichs.

Für ben Kaiser war Ernsts Untergang ein überaus günstiges Ereigniß, nach geraumer Zeit das erste Zeichen, daß ihm das Glüdnicht gänzlich ben Rücken gewandt. Aber noch war die Schmach des deutschen Namens an den Polen nicht gerächt, noch trug zum Hohn des Kaisers Mesco die Königstrone, und es schien saft, als ob Kons

rab, burch üble Erfahrungen entmuthigt, einen neuen Kriegezug gegen ben Bolen nicht zu unternehmen gewillt fei. Denn ruhig verlebte er ben Berbft bes Jahres 1030 in Franken, feierte bann bas Weihnachtofest in Sachsen zu Baberborn und fehrte gegen Dftern 1031 in die rheinischen Begenben gurud, mo er bis jum Spatfommer verweilte.

Aber in der That hatte Konrad ben polnischen Krieg nie aus ben Augen verloren und mit großer Umficht Alles zu einem Unternehmen vorbereitet, welches eines gunftigeren Erfolges gewiß schien. Er war Berbindungen mit Dtto-Begbriem eingegangen, jenem Bruder Mescos, ber fich bis dabin bei ben Ruffen aufgehalten hatte. Dbwohl biefe bie Baffen gegen Bolen ergriffen und um bas Jahr 1030 bie ifcherwenischen Städte wieder in Befit genommen hatten, legten fie boch ju ber Burucfführung Begbriems wenig Bereitwilligfeit an den Tag. Bezbriem erbot fich deshalb Konrad gur Dienstpflicht, wenn er ihm Beiftand gegen feinen Bruber zu leiften versprache. Willig nahm ber Raifer biefes Unerbieten an und beschloß mit den Wefandten bes vertriebenen Fürsten, daß Begbriem von Often in das Land feines Brubere zu derfelben Zeit einfallen solle, wo ein deutsches heer von Beften her Polen mit einem neuen Kriege überziehen würde. Berbst des Jahres 1031 wurde zur Ausführung des Unternehmens bestimmt.

Der Kaifer war hinreichend belehrt, wie beschwerlich die Kriege= führung mit großen Beeren in ben öftlichen Gegenden fei; nur mit einer fleinen Streitmacht, Die er leichter verpflegen und in der Stille jufammenbringen fonnte, beichloß er beshalb biesmal ben Bolen anzugreifen. Um 16. September war er in Belgern an ber Elbe; unmit= telbar barauf ging er über ben Fluß und brang burch bie Lausit in Polen ein. Unvorbereitet fah sich Mesco angegriffen. Er versuchte zwar eine Zeitlang mit einem ichnell zusammengerafften, unzureichenben Seere bem Kaifer Wiberftand zu leiften, ba er aber gleichzeitig von ben Absichten Begbriems Runde befam, hielt er es boch fur bas Gerathenfte Frieden zu schließen, selbst auf so ungunftige Bedingungen, ale man ihm ftellte. Denn er gab nicht allein bie ganze Beute bes vorigen Jahres mit allen Gefangenen heraus, fondern entfagte auch ben Marfen, Die einft fein Bater erobert und vom Reiche zu Leben erhalten hatte. Go fam bie Nieberlaufit an Die fachfische Ditmark gurud, mit ber bamals, ba Dbo, bes Marfgrafen Thietmar Cohn, balb nach bem

Bater ohne männliche Nachkommenschaft gestorben war, Graf Dietrich, ber Ahnherr des Hauses Wettin, vom Kaiser belehnt wurde. Die Oberlausis oder das Milzenerland siel dagegen an die Mark Meisen zurück, seit dem fürzlich erfolgten Tode seines Bruders Hermann von dem tapferen Markgrasen Eckard verwaltet, der nun alle Reichslehen seines Vaters in Thüringen und den Marken abermals vereinigt bielt. Die Herrschaft der Polen im Wendenlande war an ihr Ende gelangt; sene Marken, die Heinrich II. an Boleslaw Chabry hatte überlassen müssen, kamen unverkürzt an die Deutschen zurück. Man sorgte dafür, die von so vielen verheerenden Kriegszügen hart mitgenommenen Länder wieder in leidlichen Stand zu setzen. Das Bisthum Zeitz wurde in Naumburg an der Saale hergestellt, wo es dann dauernd seinen Sitz behalten hat.

Durch den schimpslichen Frieden mit dem Kaiser hatte sich Mesco vor Allem vor dem Angriffe seines Bruders zu schüßen gesucht. Aber umsonst. Bezdriem, der sich an das Abkommen der Deutschen mit seisnem Bruder nicht gebunden hielt, siel wenige Wochen nachher dennoch in Polen ein, und so tief war durch den Frieden das Ansehen Mescos gesunken, daß dieser sosort jeden Widerstand ausgeben und die Flucht nach Böhmen ergreifen mußte. Herzog Udalrich, der sich durch sein zweideutiges Benehmen während der letzten Wirren die Gunst des Kaisers verscherzt hatte, nahm denselben auf, obwohl nur in der Abssicht, sich durch die Auslieserung des Polen das Gemüth des Kaisers zu versöhnen. Aber als er sich Mesco in die Hände der Deutschen zu übergeben erbot, war der Kaiser edel genug das schändliche Anersbieten zurückzuweisen; er ließ dem Böhmen sagen, er werde den Feind nicht vom Feinde erkausen.

Nach ber Flucht seines Bruders wurde Otto Bezbriem von dem Polen als Herzog ausgerufen. Er beeilte sich die Krone seines Bruders dem Kaiser zu übersenden und für seine Person treue Lehnspslicht zu geloben: so hoffte er sich in ver Herrschaft zu sichern. Indessen scheint gerade dieser Schritt ihm unter den Polen eine große Zahl von Feinden erweckt zu haben. Obwohl ihn der Kaiser als Herzog anerstannte, konnte er ihn doch nicht vor den Nachstellungen der Unzufriesdenen im eigenen Lande schüßen. Schon nach wenigen Monaten (1032) siel Bezdriem durch Meuchelmord, wie es heißt, auf Unstiften seines stücktigen Bruders. In der That kehrte Mesco unmittelbar nach dem

Morbe aus seinem böhmischen Eril zurück und riß von Neuem die Herrschaft Polens an sich. Aber an fernerem Widerstand gegen die Deutschen verzweiselte er und dachte nur daran, wie er sich die Gunst des Kaisers gewinnen könne. Durch die Vermittlung Giselas und mehrerer deutschen Fürsten gelang es ihm endlich, den Jorn des Kaisers zu brechen, und als er sich am 7. Juli 1032 reuig und demüthig zu Mersedurg stellte, fand er eine unerwartet günstige Aufnahme. Der königlichen Ehren gedachte er seht nicht mehr; er unterwarf sich öffentslich dem Gebot des Kaisers und willigte sogar in die Abtretung der westlichsten Theile Polens, mit denen sein Vetter Markgraf Dietrich vom Kaiser belehnt wurde. Das so geschmälerte Herzogthum nahm dann Mesco vom Kaiser zu Lehen.

Es war der schmählichste Vertrag, welchen der Sohn Boleslaw Chabrys eingehen mußte, und ihm selbst blieb das Unwürdige seiner Lage nicht verborgen. Roch einmal nach Jahresfrist erhob er sich gegen die Deutschen und gewann die ihm entrissenen Theile Polens wieder. Aber bald darauf (15. März 1034) schied er aus dem Leben. Troß bes bitteren Hasses, den Mesco gegen die Deutschen hegte, fand der deutsche Klerus bald Grund den frühzeitigen Tod des Herzogs zu bestlagen. Denn für die Förderung der christlichen Kirche hatte er sich nicht minder eifrig als sein Vater gezeigt und noch kurz vor seinem Tode ein neues Visthum für Cujavien begründet; in drei Sprachen, lateinisch, griechisch und polnisch, wurde das Evangelium zu seinen Zeiten in Polen verkündet.

Es folgte in dem bereits völlig zerrütteten Reiche auf Mesco sein Sohn Kasimir, das Kind der deutschen Richeza, ein Urenkel Kaiser Ottos II. Vergebens suchten Mutter und Sohn durch die Anlehnung an das deutsche Reich ihre schwanke Herrschaft zu besestigen. Bald wurden sie von dem aufrührerischen Abel Polens vertrieben und slüchteten sich nach Deutschland. Das herrenlose Land wurde nun der Schauplat der surchtbarsten inneren Kämpse. Die Gemeinfreien erhoben sich gegen den Abel, die Leibeigenen wider ihre Herren, die Weltlichen gegen den Klerus, und selbst der Bestand des Christenthums wurde noch einmal bei dieser Ausschung aller Verhältnisse in Frage gestellt.

Erft zehn Jahre waren seit bem Tobe Boleflaw Chabrys verfloffen, und mas war aus dem stolzen Reiche geworden? Die Slowafei, Mahren, die flawisch-deutschen Marken, die Difeelander, die ischermenischen Städte: alle Eroberungen Boleslams waren ben Bolen entriffen. Die benachbarten Fürsten und Bölfer gerftorten bie von ihm errichteten Grenzfesten und verheerten ungestraft bas Land ihrer Feinde. 3m Innern wuthete ber Aufruhr. Die Stabte und Rirchen lagen in Schutt und Afche. Rirgends war Ordnung und Sicherheit, bis es endlich Mecglam, dem früheren Munbschenken Mescos, gelang in Masowien eine fleine herrichaft auf eigene Sand ju begrunden. Mecglame Furstenthum war bas einzige Afpl vor ber robesten Gewalt in ben polniiden Ländern.

## Ordnung der Verhältniffe im Often.

In den Fall Mescos war auch der Böhmenherzog Ubalrich verwidelt worden. Bu jenem Tage in Merseburg, auf dem fich der Bole bemuthigte, war auch er geladen, hatte sich aber, ben Born bes Raisers fürchtend, nicht zu stellen gewagt. Dennoch mußte er bald barauf einer neuen Mahnung folgen und sich zu Werben am Sofe einfinden: hier wurde er ber Untreue überführt, feines Berzogthums entfleidet und jum Eril in Deutschland verurtheilt. Roch einmal fiel Bohmen bem alten, entmannten Berzog Jaromir zu. Go fcmachlich zeigte fich aber auch diesmal sein Regiment, daß ber Raifer um Oftern 1034, als er zu Regensburg einen Landtag hielt, auf Die Bitten ber Fürsten und Gunthers, jenes frommen Thuringers, ber von feiner Klaufe im Böhmerwalde aus jest einen nicht unerheblichen Ginfluß auf die bobmischen Angelegenheiten übte, Ubalrich die Rückfehr zu gestatten und die Herrschaft über Böhmen zwischen ihm und seinem Bruder Jaromir zu theilen sich entschloß.

Auch bamit war Böhmen noch nicht am Ende feiner Wirren, ba Ubalrich schlecht die Rachsicht bes Raisers lohnte. Kaum zurückgeführt, emporte er sich abermals. Im Sommer 1034 unternahm ber junge König heinrich gegen ihn einen Kriegszug. Man pries bie Waffenthaten heinrichs, aber boch blieb Ubalrich in ber herrschermacht und wandte fie auf bas Uebelfte an. Mit unmenschlicher Grausamteit verfolgte er Alle, in benen er offene ober verftedte Unhanger ber Frembherrschaft fah; seinen ungludlichen Bruder Jaromir ließ er blenden und in Retten auf die Burg Lusa bringen; feinen eigenen Sohn, ben

waderen Bretislam, der ein menschliches Mitteid mit seinem Oheim fühlen mochte, verjagte er aus dem Lande. Jum Glüs waren Udalrichs Tage gezählt; am 9. November 1034 endete er, wie es scheint, durch Gift. Da eilte der alte Jaromir, seiner Ketten entledigt, auf die Brager Burg, weinte an der Leiche seines bösen Bruders, dem er sein Unrecht verzieh, entsagte der herzoglichen Würde und rief unter der Zustimmung des ganzen Volkes seinen Nessen Bretislam zum Herrn und Herzog des Landes aus. Nach der Sitte wurde der neue Herzog sofort auf den alten Fürstenstuhl Böhmens erhoben und ihm gehuldigt.

Als Pfingsten 1035 ber Raiser nach Bamberg fam, erschien ber junge Bohmenherzog an feinem Sofe und fuchte die neue Belehnung nach. In Frieden wurde er vom Raifer aufgenommen, in Frieden und mit reichen Geschenken entlagen, nachdem er Beiseln für feine Treue gestellt und ohne weiteren Unftand Die Belehnung erhalten hatte. Der Raiser hatte ihm seine frühere Emporung vergeben und ihm zu bem Herzogthum Mähren auch Böhmen verliehen; nicht mit Unrecht mochte er von einem Fürsten, beffen Thatkraft sich früh schon so glänzend erprobt, die besten Soffnungen begen, Und in der That kamen jest, während in Volen alle Grauel ber Anarchie entfesselt waren, über Böhmen ruhigere Tage, in benen Bretiflam Kräfte zu großen Unternehmungen fammelte. Denn biefer hochstrebenbe Fürst glaubte nicht am Ende, fondern am Unfang feiner Lebensaufgabe ju fteben; wenn auf irgend einen Fürften bes Dftens, hatte auf ihn bas große Beiipiel Bolestaw Chabrys gewirft. Es irrten fehr bie Deutschen, wenn fie auf feine dauernde Ergebenbeit gablten. Boleflaws driftlich= flawisches Reich mar zu Grunde gegangen, aber die Idee dieses Reiches lebte in Bretiflam fort.

Gegen König Stephan und die Magyaren waren seit dem Frieden bes Jahres 1031 die Waffen nicht wieder ergriffen worden, vielmehr hatte sich der junge Heinrich mit dem frommen König ein gutes Berenehmen zu erbalten auf alle Weise bemüht.

Die Gefahren, die vom Often bas Reich bebroht hatten, waren glüdlich beseitigt. Nirgends zeigte fich von dieser Seite ein Besorgniß erweckenber Feind; höber als je seit ben Tagen Ottos I. war hier bas Unsehen des beutschen Namens geniegen. Vieles von ber glüdlichen

Ordnung dieser Berhältnisse verdankte der Kaiser dem Eifer seines Sohnes, dessen Einsicht weit seinem Alter vorauszueilen schien. Seit dem Polenkrieg des Jahres 1031 hatte der Kaiser selbst diesen Angestegenheiten keine unmittelbare Theilnahme zugewendet; er hatte inzwisichen ein neues Königreich im Südwesten dem römischen Kaiserreich deutscher Nation gewonnen.

4.

# Burgunds Ginverleibung in das Raiferreich.

Am 6. September 1032 starb nach einer langen unseligen Regierung König Rudolf von Burgund "der Träge". Seine Krone, die Lanze des heiligen Moriß als das Banner des Reichs und die anderen Abzeichen seiner königlichen Gewalt wurden sogleich dem Kaiser übersfandt; ein burgundischer Großer, mit Namen Seliger, war der Uebersbringer der Todesbotschaft und der Reichsinstgnien an Konrad. So war endlich ein Ereigniß eingetreten, welches seit fünfundzwanzig Iaheren vorbedenkend unsere Kaiser unablässig in das Auge gesaßt, welches die Politik der deutschen, französsischen und burgundischen Großen wäherend geraumer Zeit vorzugsweise geleitet hatte.

An den Nordgrenzen seines deutschen Landes stand der Kaiser, als ihn Seliger erreichte und ihm die Reichsinsignien auslieserte. In dem Augenblick, da er sie empfing, war ihm jedoch das burgundische Reich bereits bestritten. Denn kaum hatte König Rudolf die Augen geschlossen, als Graf Odo, der nächste Erbe desselben, aus der Champagne mit beswassneter Macht in Burgund einsiel, um seine Ansprüche durchzutämpsen. Oft soll Odo gesagt haben, nicht König in Burgund wolle er sein, aber des Königs Herr. In Wahrheit mochte es ihm wenig gelüsten die traurige Rolle aufzunehmen, welche seit geraumer Zeit die burgunzdischen Könige gegen ihren Abel und ihre Bischöse gespielt hatten; wünsschenswerther konnte ihm erscheinen, Konrad die Krone zu überlassen und sich durch ein großes Erbgut und ausgedehnte Kronlehen die überswiegende Macht in dem Reiche zu sichern. Aber es gab eine starke,

besonders in den romanischen Theilen des Landes verbreitete Partei, die lieber einen frangöfischen Großen als ben gewaltigen beutschen Raifer auf ben erledigten Ehron zu erheben munfchte: fie folof fich an Dbo an und nöthigte ihn die Sand nach der Krone auszustrecken und den Kampf um Diefelbe mit bem Raifer zu magen. Diefe Partei mar es, Die Doo sofort die Wege in das Reich öffnete. Als er in Riederburgund erschien, fand er fast aller Orten bie bereitwilligste Anerkennung; bie erften und volfreichften Stabte öffneten ihm unverzüglich bie Thore. Lyon nahm ihn auf, beffen Erzbifchof Burchard, ein naturlicher Sohn bes vorletten Königs, zu ben entschiedensten Widersachern ber beutschen Berrichaft gahlte; bann ergab fich Vienne, ber Sig bes Brimas, unter der Bedingung, bag es fortan ftatt Laufanne Kronungsftadt murbe; auch in Arles unterwarf man fich Doos Herrschaft und stellte Urfunden aus, in benen man ihn als ben anerkannten herrn Dber = und Rieber= burgunds bezeichnete. Und schon richtete er seine Angriffe auch auf ben oberen Theil bes Reichs, ber vorwiegend alamannische Bevölkerung in fich begte. Beim erften Anlauf nahm er bie Burgen Murten und Neuenburg, welche er durch ftarke Befatungen ichutte.

Indeffen war aber auch ber Kaifer nicht unthätig gewesen; er ruftete jum Kampf gegen Dbo und unterhandelte zu berfelben Zeit ein Bundniß, welches ihm in diesem Augenblick nicht weniger nothwendig ichien, als vor fieben Jahren ber Bund mit ben Danen. Wir miffen, wie gespannt seit bem Tobe Heinrichs II. ber frangofische Sof mit bem beutschen war, wie geneigt sich König Robert noch vor wenigen Jahren gezeigt hatte einen entscheibenden Rampf gegen die beutsche Berrichaft ju unternehmen. Das Blud bes Raifers hatte indeffen bie bochfliegenden Plane bes Westfranken vereitelt; bie freundlichen Aussichten, Die Robert eine furze Zeit leuchteten, hatten fich bereits völlig getrubt, als er am 20. Juli 1031 ftarb und bas Reich im traurigsten Zuftanb feinem Cohne Heinrich I. hinterließ. Dem Tobe bes schwachen Königs folgten bedenkliche Unruhen, von ber eigenen Mutter bes neuen Berr= ichers erregt: ein großer Theil ber Kronvafallen, unter ihnen auch Graf Dbo, erhoben fich gegen ben Konig, vertrieben ihn aus feinen Erblanden und nöthigten ihn in der Normandie eine Bufluchtoftatte ju fuchen. 3mar konnte ber junge Konig alsbalt in bie Beimath gurudfehren und murbe durch ben Grafen von Unjou mit feiner Mutter ausgesohnt, aber feine Lage war doch noch immer fo fcmierig, bas Giejebrecht, Raijergeit. Il. 4. Muff. 18

ibm Richts ermunichter fein mußte, ale eine Stute feiner Dacht an dem Raifer zu geminnen, zumal fich ibm bamit zugleich eine Gelegenheit bot, dem rebellischen Do empfindlich zu guchtigen. Richts aber lag andererfeits bem Raifer nach ben früberen Erfahrungen mehr am Bergen, als fich vor bem frangonichen Soje ficher zu ftellen und Doo jede Unterftugung von Diefer Seite abzuschneiden. Auf seine Beranlaffung permittelte besbalb ber Abt Poppo von Stablo, ber in ben frangonichen Gegenden erwachsen und mit allen Berhältniffen bes frambfifchen Hofes vertraut mar, jener glüdliche Berfteller eluniacenfifder Reformen in ben lothringischen Rloftern\*), einen beiben Reichen gleich vortheilhaften Bund, zu beffen Befestigung ber Raifer feine zweite Tochter Mathilbe, bamats erft vier Jahre alt, mit bem jungen Konig von Frankreich verlobte. Es ist und nicht unbefannt, daß fich an Diese Verlobung weite Plane fur Die Bufunft von Seiten ber beutschen Höflinge und wohl auch bes Kaifers felbst fnüpften, bag man fo nicht nur einen bauernden Frieden gwijden bem Dit- und Westreiche angubahnen, sondern sogar eine enge politische Berbindung beider zu ermöglichen hoffte. Alle biefe Berechnungen zeigten fich bald als nichtig: bas kaiserliche Töchterlein ftarb zwei Jahre später, und bie beabsichtigte Berichwägerung ber Berricherbäuser wurde bierdurch vereitelt. Aber ter Bund gwischen dem Dit- und Bestreich erhielt fich und überdauerte Konrads Leben; er trug mesentlich bagu bei, die Erwerbung Burgunds ju erleichtern und ju ficbern.

Nachbem ber Bund mit Frankreich geschlossen war und ber Kaiser bas Weihnachtsfest bes Jahres 1032 zu Straßburg geseiert hatte, brach er, von seinem Sohne Heinrich begleitet, mit Heeresmacht nach Burgund auf. Um 24. Januar 1033 war er in Basel und eilte dann nach Sostothurn und Peterlingen. Hier in dem Marienkloster, welches von seiner Gründung an Clunv unmittelbar untergeben war und welches damals Abt Odilo leitete \*\*), wurde Konrad am Fest der Reinigung Maria

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über Poppo oben 3. 88.

<sup>\*\*)</sup> Beterlingen war im Jahre 962 von ber schwähilden Bertha, ber Mutter ber Maiserin Abelbeib, gestistet und bem Abt Majolus von Cluny untergeben worden. Um Tage nach seiner Krönung in Mainz (9. September 1024) batte Konrad bereits bie Bestyungen ber sebtei im Chaß bestätigt, ebenso nach ber Kaisertrönung in Rom Wir wissen nicht, wer die Krone Burgunds bem Kaiser aussetzte.

(2. gebruar) von jeinen Anhängern jum Könige gewählt und getront. Es geschab, ebe noch Doos Freunde, da ihnen die alten Infignien ber burgundischen Könige fehlten, zu einer Krönung hatten idreiten können. Unmittelbar barauf ichidte fich ber Raifer an, Doo felbst anzugreifen, und belagerte Die von beffen Leuten befegten Burgen Murten und Reuen= burg. Aber bie ungewöhnliche Strenge bes Winters, bei ber Rog und Reiter erfroren, zwang ihn bie Belagerung aufzugeben und bie hoch= gelegenen Gegenden mit feinem Seere schleunigft zu raumen. Er nahm den Rudweg über Zürich, wo die Wittme König Rudolfs erichien und fich zugleich mehrere Große bes romanischen Burgunds am Sofe einftellten, welche, um ben Rachitellungen Doos zu entgehen, ihren Weg durch Italien hatten nehmen muffen; unter ihnen war Graf Sumbert von Maurienne, ber Stammvater bes Saufes Savoyen. Die neuen Unfommlinge bulbigten bem Raifer wie feinem Sohne und wurden mit reichen Geschenten entlagen. Darauf eilte ber Kaifer an den Rhein jurud; bas Diterfest feierte er bereits zu Nymmegen. Der furze Winter= feldzug batte zu feiner Wahl und Krönung im alamannischen Theile Burgunds geführt; fast in allen Deutschen Theilen bes Reichs mar er anerkannt worden. Aber bas romanische Burgund blieb in Dbos Sanden und ichien ohne einen neuen Angriff ihm nicht entriffen werben zu fönnen.

Balt barauf griff Dto ben Raifer nicht allein in Burgund, sondern auch in Votbringen an. Er belagerte Toul, und wenn auch die Burger ourd tapfere Gegenwehr ibre Stadt dem Reiche zu erhalten wußten, murde dom die lingegend berfelben furchtbar verwüftet, und Doo febrte mit großer Beute nach der Champagne gurud. "Wenn Dbo," fagte ber Raifer, "fich fremdes Gut unrechtmäßiger Beife aneignet, joll er es mit Gottes Bulfe an seinem eigenen bugen;" er beschloß die franzöffichen Erblande Doos mit Hecresmacht zu überziehen. Der Bund mit dem frangofischen Sofe zeigte fich jest von der vortheilhafteften Seite; ohne ihn ware ein unmittelbarer Angriff auf Die Champagne ein bedenkliches Unternehmen gewesen. Raddem Konrad im Anfang Des Sommers Sachsen und Thuringen besucht und am 29. Juni einen Fürstentag zu Merseburg gehalten batte, fehrte er im August an ben Mbein gurud und brach mit einem farten Scere gegen Die Champagne auf. Um 24. August stant er bei bem Rlofter Et. Mibiel an ber Maas nahe ber frangofischen Grenze und fiet von bier, nachdem er feinem

Heere drei Ruhetage gegonnt hatte, in Obos Lander ein, welche er nach allen Seiten verheerend burchzog.

So furchtbar sah Obo seine Erblande verwüstet, daß er, um dem vollständigen Ruin derselben vorzubeugen, sich zur schleunigsten Nachsgiedigkeit entschließen mußte. Er bat Herzog Gozelo und den Bischof Dietrich von Met bei dem Kaiser zu vermitteln, daß er ohne Gesahr vor ihm erscheinen könne. Alls ihm die ersorderliche Sicherheit gewährt, begab er sich in das Lager des Kaisers und versprach eidlich seine Bestatungen aus Burgund zurückzuziehen und nach dem Urtheil der deutsschen Großen sede billige Genugthuung zu leisten; zu dem Ende wolle er sich dem Kaiser in seinem Reiche stellen, wo es demselben beliebe. Dieses eidliche Bersprechen bekräftigte er überdies durch die Stellung von Geiseln. Hierauf verließ der Kaiser die Champagne und wandte sich nach Lothringen, das eben damals nach langer Zeit wieder unter einem Herzog vereinigt wurde.

Bergog Friedrich mar ohne Gohne zu hinterlaffen geftorben\*) und mit ihm ber Mannsstamm jenes Sauses erloschen, bas seit ben Tagen Ottos I. Oberlothringen verwaltet hatte. Die reiche Allobialerbichaft Bergog Friedrichs fam an feine beiben Tochter Beatrir und Sophia, von benen fich Beatrix fpater an ben italienischen Martgrafen Bonifacius vermählte und bie Mutter der großen Gräfin Mathilbe murbe, Sophia bagegen in ber Ehe mit bem Grafen Ludwig von Mömpelgard ein bescheibeneres Loos fand. Diese reichen Madchen von bem edelften Blute, die Nichten Gifelas, famen an ben faiferlichen Sof und wurden von der Raiferin gleichsam wie Aboptivtochter erzogen. Mit Oberlothringen aber wurde, wohl in Folge eines fruheren Beriprechens, Gogelo belehnt, fo daß er nun die Fahnen beider Lothringen in feiner Sand vereinigte. Er gewann badurch im woftlichen Deutschland eine ungemein ftarte Stellung, Die eben fo fehr jest gur Sicherung bes Reichs biente, als fie termaleinft ber foniglichen Macht gefährlich werben konnte und murbe.

Der Kaiser begab sich, ba er Lothringen durch Gozelo hinreichend geschützt glaubte, im Winter in die östlichen Gegenden des Reichs. Er feierte das Weihnachssest zu Minden, das Osterfest des Jahres 1034 zu Regensburg, wo er sich bis zum Frühjahr aushielt. Schon erhielt

<sup>\*)</sup> Ein Sohn Friedrichs mar in früher Jugend lange vor bem Bater abgeschieden.

er jeboch fichere Kunde, daß Dbo feine Berfprechungen nicht erfülle und gur Raumung Burgunde feine Unftalten treffe; mit um fo größerem Gifer bereitete er beshalb einen neuen Bug gegen Burgund vor, beffen Erfolg er burch einen umfaffenden Rriegoplan zu fichern gedachte. Richt allein von der beutschen Seite aus wolle er biesmal die Burgunder angreifen, fontern gleichzeitig follte ein großes Beer aus Italien unter Erzbifchof Aribert von Mailand und bem Markgrafen Bonifacius burch das Rhonethal vordringen. Der Plan des Kaifers fam in Ausführung und gludte vollständig. Bahrend Ronrad felbft im Commer von bem Rhein bis gur Rhone vorrudte, ging ein lombarbifc stuscisches Beer, geleitet vom Grafen humbert, über ben großen Bernhard und jog bas Rhonethal bis Genf hinab, wo fich bie beiden Beere vereinigten. Jest fant ben Bischöfen und herren Rieberburgunds benn boch ber Muth: fie famen und ergaben fich, felbst ber Erzbischof von Lyon wich ben Umftanben. Un Betri Kettenfeier (1. August) erschien Konrad in feierlicher Procession, mit ber Krone Burgunds geschmudt, von einer ungemein glanzenden Bersammlung beutscher, italienischer und burgunbifder Bifchofe und Fürsten umgeben, im Dome zu Genf; bier murbe feine Bahl von ben Großen Rieberburgunds noch einmal bestätigt und ihm allgemeine Sulbigung geleiftet.

Die Vereinigung Burgunds mit bem beutschen Reiche mar burch: gefent; ber Raifer fab fich faft von allen Seiten ale Ronig anerkannt und fonnte an die Rudfehr nach Deutschland benten. Auf bem Rudwege wurde Murten, noch von Doos Leuten befegt, abermals belagert, mit Sturm genommen, zerftort und bie Befatung in Kriegegefangenschaft geführt. Die wenigen Wibersacher ber beutschen Berrschaft, Die in ihrer Hartnäctigkeit beharrten, suchten ihr Beil in ber Flucht, aber ber Raifer ließ fie ergreifen und bestrafte fie mit Berweifung nach Deutschland. Che er ben burgundischen Wegenden ben Ruden wandte, ließ er fich als Unterpfand für bie Treue ber Bewohner noch Geifeln in großer Ungahl ftellen, bann jog er im Berbst von Bafel nach Strafburg, wo ibn bie Kaiferin erwartete. Auch ber junge König Seinrich fam bier bem Bater entgegen, nachbem er jo eben feinen Kriegozug gegen ben Böhmenheriog Udalrich beendet batte. Groß waren bie Freuden bes Biebersebens, aber fie murben balt burch ben Tod ber fleinen Mathilbe, ber Braut bes frangofifden Konigs, fcmerglich getrubt; fie ftarb auf ber Reise ihrer Eltern ju Worms und fanb bort ihr

Grab. Im Spatherbst begab fich ber Kaifer mit ben Seinen 'nach Sachsen.

Das Königreich Burgund - ein Cant, bas fich von den Quellen ber Saone bis zu ben Rhonemundungen und zum Mittelmeere, von ben Bergfetten bes Jura bis zu ben mit ewigem Schnee bebeckten Firnen ber Westalpen ausbehnte und neben unwirtbbaren, im Gife ftarrenben Gegenden die anmuthigften Gefente und fruchtbarften Gbenen umfaßte, bas wichtigfte Baffageland bamals Europas, in bem fich viele altberühmte und noch immer volfreiche Stabte, wie Lvon, Bienne, Urles Marfeille, Genf und Befangon erhoben - hatte Konrad halb burch Bertrag, halb burch Eroberung an bas römische Reich beutscher Nation gebracht, von dem es nun mehrere Jahrhunderte hindurch einen untrennbaren Bestandtheil bilbete. Es war eine große Eroberung, bie größte feit ben Tagen Ottos I.; ichon baburch von unschäpbarer Bedeutung, daß sie die Herrschaft der Kaiser über Italien vor jedem äußeren Angriff sicherte und zugleich bas llebergewicht bes beutschen Oftreiche über bas frangofische' Westreich auf bas Augenfälligfte gu erkennen gab. Die Erwerbung Burgunds bezeichnete bamals in abnlicher Weise bie Erhebung bes Deutschen Reichs zu seiner Machtbobe, wie später bas allmähliche Abkommen ber burgundischen ganber ben Berfall besselben verrieth. Daß bas Kaiserthum jest, wo es sich im Beften ein inmitten ber abendländischen Kulturländer liegendes Königreich unmittelbar unterwarf, mabrent es gleichzeitig im Often Alles aufbot, um feine oberberrliche Gewalt zu voller Anerkennung zu bringen, in der energischsten Machtentwicklung begriffen war, mußte man aller Orten empfinden. Jedermann, der die Zeichen der Zeit begriff, konnte und mußte erkennen, daß das Kaiserthum in jener idealen Sobe, in welche es Otto III. hatte versetzen wollen, sich nicht genügte, sonbern mitten in die realen Berbaltniffe ber Welt hinabstieg, baß es auf bem Bege war, ben unbeftimmten, allgemeinen Anspruch auf Superiorität in ein fehr handgreifliches Regiment über bie Staaten und Bolfer umzuwandeln. Die Wetterfahnen zeigten deutlich genug, woher ber Wind fam und wohin er ging.

So wichtig aber auch die Erwerbung Burgunds für die Stellung des deutschen Reichs selbst und besien weitere Entwicklung gewesen ift, so wurde sie boch faum minder folgenreich für jene Länder, die damals

unter bas Scepter unferer Kaiser famen. Niemals mar in Burgund Die konigliche Gewalt recht erstarft; Die einzelnen Territorien, von Natur vielfach gespalten und von einer ungleichartigen Bevölferung eingenommen, waren von Anfang an nur äußerlich burch bas Band Des Reichs zusammengebalten, und Die Schwäche ber meiften Könige hatte die Auflösung bes Reichs überdies beschleunigt. Go hatten die territorialen Gewalten hier früh bas vollständigste llebergewicht über bie Krone erlangt, die Erblichkeit ber großen Leben mar hier am leichteften und schnellsten durchgesetzt und mit bem Siege bes Feubalismus bas Tehderecht gleichsam zum oberften Gesen des Landes erhoben, die Anardie fo zu fagen legalifirt worden. Mühfam hatte der Klerus in der letten Zeit mit geiftlichen Mitteln einen Landfrieden aufzurichten gefucht; ohne ben Rudbalt eines ftarfen Konigthums fonnten folde Beftrebungen nur vorübergebende Erfolge erzielen. Best erft erfuhren die burgundischen Großen, mas Königsregiment sei; jest erft gewannen Recht und Gefetz einmal wirklich Geltung; ein friedlicherer Zustand, bei bem die Rrafte des Boltes und Landes sich entfalten konnten, bahnte sich an. Konrad felbst und noch mehr fein Sohn Heinrich haben es sich große Unftrengungen foften laffen, um die gerrutteten Berbaltniffe Burgunde zu ordnen, und mahrlich nicht ohne Erfolg. Es ift nicht ohne tiefere Bedeutung, bag es gerade ein Burgunder war, ber am warmsten der Nachwelt ihren Ruhm verfündete. Wir meinen jenen Wipo, der um ein Jahrzebend fpater aussprach, bie Conne ginge unter, wenn ber Raiser Burgund verließe, und sie verbreite aufs Neue ihr ftrahlendes Licht, wenn er gurudfebre, Nichts muniche Burgund mehr, als ihn, ben Urbeber alles Friedens, in feiner Mitte ju feben.

Allerdings ist es weder Konrad noch seinen Nachfolgern gelungen die königliche Gewalt in Burgund auf jene Höhe zu erheben, die sie in Deutschland gewonnen hatte. Die Kronlehen waren hier längst, als Konrad die Herrschaft ergriff, im erblichen Besit der großen Familien, die zahlreichen Erzbischöfe und Bischöfe hatten die Regalien und einen sehr ausgedehnten Grundbesit an sich gerissen, das Krongut war zum großen Theil verschleudert. Alle Berhältnisse des Reichs hätten von Grund aus umgewandelt werden müssen, um dem Throne eine seste Grundlage zu verschaffen; eine zu krast- und zeitraubende Arbeit, als daß sie die Kaiser bei ihren unablässigen Kämpfen nach anderen Seiten bätten angreisen können. Aber nichtsbestoweniger machten sich die beil

famen Wirfungen bes kaiferlichen Regiments balb auch in biefen Länbern fühlbar, in benen sich ein skätiger, regelmäßiger Fortschritt eigentlich erst von diesem Zeitpunkte an versolgen läßt. Damals erst wurden sie von der Raubgier der Araber völlig befreit, damals erst ordneten sich sester die Besitzverhältnisse des Adels und der Geistlichkeit, damals erst wurden die belebten Straßen des Landes gesicherter, ein für den Handel der Städte unberechenbarer Gewinn. Die ganze Entwicklung vollzog sich geregelter, seitdem das Gesetz zur Geltung kam und die straßende Hand des Kaisers den mächtigen Freuler schreckte. Aber die Entwicklung selbst folgte demungeachtet unverwandt der einmal gewonnenen Richtung und führte damit zu immer größerer Trennung und Verselbstständigung der einzelnen Territorien. Diese Richtung konnten die Kaiser nicht wenden, ja die Ausschung des Reichsverbandes beschleunigte sich sogar, seitdem diese Länder eines einheimischen Königs entbehrten.

Niemand wird fich verwundern, baß fich unter folden Bedingungen bie Einheit bes burgundischen Reichs endlich völlig auflöste und fich namentlich die romanischen Theile beffelben von dem alamannischen immer bestimmter trennten. Auch ift es nicht auffallent, daß sich jene - bie Länder an der Rhone, Saone und Ifere - wie fie zulett von Konrad unterworfen maren, so auch zuerst wieder von der deutschen Herrschaft befreiten und bem frangosischen Westreiche anschlossen. Aber auch als so ein beträchtlicher Theil ber Erwerbung Konrads in späterer Beit bem Reiche verloren ging, wirfte fie nichtsbestoweniger noch lange in ben alamannischen Theilen Burgunde nach, die im Wefentlichen jest bie beutsche Schweiz bilben. Richt allein baß tiefe Lanbschaften noch geraume Zeit mit bem beutschen Reiche in unmittelbarer Berbindung blieben, fie wurden auch für alle Folge so mit bem innersten Leben bes beutschen Bolfes in Berührung gebracht, bag wohl bas außere Band zeitweife zerriffen, aber bie geiftigen Beziehungen mit Deutschland niemals gelöft werden können. Man erwäge, mas fich in einer viel spateren Beit in einer verhaltnismäßig furgen Periode im Elfaß vollzog, und urtheile bann, ob bie Schweiz noch jest in ihrem innerften Kerne ein beutsches Land sein wurde, wenn sie vor mehr als achthundert Sahren mit bem burgundischen Reiche nicht an ben beutschen Kaifer, fondern unter die Gerrichaft eines frangofischen Magnaten gefallen mare.

5.

#### Konrads II. Regiment.

### Erblehen und Erbkaiserthum.

Kaiser Konrad stand in ber Mittagshöhe seines Ruhmes. Rach allen Seiten war seine Stellung gesichert; Niemanden gab es, ber sie anzutasten sich erfühnte. Wenn nicht aller Orten geliebt, war Konrad boch im ganzen Abendlande geehrt und gefürchtet.

Eine imponirende Macht ftand bem Raifer zu Gebot; eine Macht, wie fie feit ber Theilung bes Rarolingischen Reichs nie in ben Sanben eines Mannes geruht hatte. Bon ben Reichen, Die einst Rarl ber Große beberrichte, waren Deutschland, Italien und Burgund ihm un= mittelbar unterworfen, und ber König bes Westfrankenreichs stand neben ibm in gebundener Stellung, gebunden mehr noch burch feine Schmache als ben Bertrag, ben er vor Kurzem gefchloffen. Nirgends gab es in ben Ländern, in benen fich feit Jahrhunderten die Entwicklung ber abenblandischen Welt vollzog, für ben Augenblid eine bem Raiserthum feinbliche ober ihm furchtbare Gewalt. Und wie anders war jest bie Stellung bed Reiche zu ben "Barbaren", ju jenen Bolfern bes Ror= bens und Oftens, die erft vor Rurgem bas Chriftenthum angenommen hatten und bamit in ben Bund ber abendlandischen Staaten eingetreten waren, - wie anders als in ben Tagen Beinrichs II.! Jene foloffale Macht, welche ber Bole Boleflaw gegründet, mar zertrummert und burch ihren Fall die beutsche Herrschaft in den wendischen Marken aufe Neue befestigt worben. Das ungarifche Reich, Die Schöpfung bes eben fo frommen als flugen Stephan, hatte fich zwar unter Unfechtungen von allen Seiten erhalten, aber biefes Reich fchien fcon mehr eine Schutwehr Europas gegen einen neuen Andrang von Diten anfturmenber Bolfermaffen, als eine Gefahr fur ben Bestand ber Dinge. Richt Stephan hatte vor einigen Jahren ben Frieden gebrochen, sondern bie Deutschen: und boch mar er bann ber Erfte gemesen, ber bie Sand wieder jur Berfohnung reichte! Tief gebeugt burch ben Tob feines einzigen Cobnes, bachte ber alternbe König nicht von fern an neue Rriege und Rampfe.

Rur einen Fürsten gab es im Abendlande, ber Konrad in aller

feiner Macht hatte gefährlich werden fonnen. Es war Anut, ber nach langen Rampfen mit Dlaf bem Beiligen, Dem fur bas Chriftenthum eifernden Sproß ber alten Beibenfonige Norwegens, im Jahre 1030 auch Norwegen seinem großen Nordreiche bingugefügt batte. Anut, nun rings an den Gestaden und auf allen Gilanden bes baltischen Meeres und ber Norbsee machtig, noch in frifder Jugenbfraft blubent, bie fuhnften Plane im Beifte magent, an ber Epige eines Kriege= volfes, bas zu Lande und gur Gee feit Jahrhunderten ber Schrecken feiner Feinde mar, hatte jedem Sterblichen ein furchtbarer Begner fein muffen. Bohl war es beshalb ein Glud, daß fich Ronrad ben Danen gleich im Anfange feiner Regierung jum Bundesfreund gewonnen hatte. Go murbe bie Starte beffelben eine Stupe feiner eigenen Stellung, eine Stupe, Die mit Der Abtretung Schleswigs faum gu theuer erkauft scheinen mochte. Die löste sich der Bund zwischen ben beiden gewaltigen Herrschern; er schlang sich vielmehr fester und fester. Um Pfingstfest 1035 mar es, daß die wohl schon lange verabredete Berlobung ihrer Kinder feierlich ter Belt verfündigt murbe. Wie wenig Anut auch feine eigene Gelbstständigkeit beeintrachtigen zu laffen gewillt war, jo bereitwillig erfannte er doch den Borrang ber faiferlichen Macht an; wer sie anzutaften gewagt batte, murde an ibm zulett einen Genoffen gefunden haben. Von Anud hatte Konrad am menigften Arges zu fürchten.

Der Kaiser schwelgte in dem Gesühl der errungenen und gesicherten Macht. Es giebt wenige Sterbliche, deren Sinn nicht die irdische Macht mit ihren tausend Berführungen lockte, aber vielleicht noch geringer ist die Zahl derer, die sich im Besitz der Macht befriedigt und glücklich fühlen. Konrad gehörte zu diesen seltenen Menschen: er lebte allein im Gefühl der Gewalt, sie erfüllte seine Gedanken, sein Herz. Unverwandt war sein Blick auf die Vergrößerung und Besestigung seiner Herrschaft, und nur hierauf allein gerichtet; diesseits und jenseits kannte sein Geist keine Zielpunkte. Eine schlichte und derbe Natur, ein streitlustiges und ritterliches Gemüth, für höhere geistige Bestrebungen weder gebildet noch von Natur empfänglich, besaß er doch den Instinkt der Herrschaft in unglaublichem Maße. Was seiner Größe diente, ersaßte er mit staunens-würdiger Schärfe und begriff sosort alle Mittel und Wege, die in kürzester Krist zum Ziele führten. In keinem Augenblick verließen ihn Muth, Festigkeit und Selbüvertrauen, neben dem guten Recht die stärksten

Brustwehren jeder Ferrschaft. Nirgends findet man ihn auf den Pfaden einer furchtsamen und schwankenden Politik; alle seine Unternehmungen gehen gerade und unmittelbar auf ein klar erkanntes Ziel los. Seine Borte — wahre Königsworte, wie wir bei Wipo sie lesen, — umhüllen und verstecken nirgends die Regungen seiner Seele, sondern lassen deutlich seinen ganzen Willen, seine letzte Absicht erkennen.

Unabläffig bedacht feine Gewalt zu erweitern und zu verftärfen, wußte Konrad um des Größeren willen das Geringere zu opfern und verstand nachzugeben, wo die Durchfämpfung feiner Absichten unmöglich oder nur mit unverhältnismäßigen Opfern ausführbar ichien. Aber er wich bann nicht langfam, nicht erft burch bie Noth gezwungen, sondern in flarfter Erkenntniß ber Sachlage gleich im Ungriff ber Dinge, noch im Gefühl unbestegter Kraft; er gab gang und fur immer auf, mas er nicht burchführen zu können glaubte, um bes Erreichbaren besto ficherer qu fein: eine charaftervolle Gelbstbeherrschung, welche bei einem fo ber Macht zustrebenden Beifte in der Geschichte faum ihres Gleichen hat. So brachte er burch Die Aufgabe Schleswigs ein bem Reiche ungemein empfindliches Opfer, aber er gewann baburch bie Möglichkeit Bolens Uebermacht im Diten berabzudruden und sicherte feine Stellung bier und im Norden. Bielleicht noch mehr kostete es ihm, gang Lothringen wieder unter einen Bergog zu ftellen, und boch erhielt er fich nur fo Die überrheinischen Länder und ermöglichte die Erwerbung bes burgun-Dischen Reichs. Wer ihn anklagt, bag er im Norden ein beutsches Markgebiet aufgab, muß jugleich erwägen, daß er ber Berrichaft der Deutschen im Guten ein Königreich gewann.

Konrad verdankte seine glanzvolle Stellung zum guten Theil seiner derben Tapferkeit und seinem unverwüstlichen Selbstvertrauen; Niemand anders, als er selbst, war der Schöpfer seines Glückes gewesen. Aber nichtsbestoweniger waren die Thaten seines Borgängers die Stufen, auf denen er zu solcher Höhe emporsteigen konnte. Konrad hat dies nicht verkannt, und wie hoch er die Berdienste Heinrichs schäfte, erhellt schon daraus, daß er mit Gewissenhaftigkeit meist denselben Grundsäßen in der Regierung des Reichs solgte, welche Heinrich geleitet hatten. Ein neues Geschlecht hatte den Thron bestiegen, aber es begann deshalb keine neue Ordnung der Tinge. Die Entwicklung der inneren Vershättnisse, die mit Heinrichs Regierung den Ansang genommen, seste sich unnunterbrochen in dem neuen Regiment sort.

Wir wissen, welchen Einfluß Heinrich ben Großen auf die Regierung eingeräumt hatte. Dasselbe Mitregiment der Stände blieb unter Konrad, der eben so häusig die Fürsten auf Lands und Reichstagen um sich versammelte; selbst Maßregeln, die den allerpersönlichsten Charakter zu tragen scheinen, sind nicht ohne die Zustimmung der Fürsten in das Leben getreten. Freilich siel es den Großen des Reichs nicht leicht, dem ausgesprochenen Willen dieses Kaisers auf die Dauer zu widerstreben; durch sein entschiedenes Auftreten kam er meist eben so sicher zum Ziele, wie Heinrich durch leberredung und List. Wie oft Konrad auch auf Widerstand gestoßen sein mag, niemals, so viel wir wissen, hat er seine Abssichten aufgegeben.

Satte ichon Seinrich bavon Abstand nehmen muffen, bem immer verstärkten Drängen nach Erblichkeit ber Leben fich hartnädig zu wiberfegen, fo erklärte fich Konrad jest offen für die Bererblichung ber Beneficien; nur daß er, indem er als oberfter Lehnsherr ein wesentliches Recht ber Krone aufgab, von allen Lehnsherren im Reiche ein gleiches Opfer verlangte. Erlangten fie von ber Krone bie Erblichfeit ihrer Lehnsgüter, fo mußten fie bieselben hinwiederum auch ihren Bafallen gewähren. "Ronrad gewann fich," fagt Wipo, "baburch im hoben Mage die Bergen der Bafallen, daß er die von Alters her befeffenen Leben ber Borfahren ben Nachkommen nicht mehr entziehen ließ." Man hat mit Unrecht an biefen Worten gebeutelt, indem man fich bald auf ein allgemeines Reichsgesetz beziehen wollte, burch welches Konrad bie Erblichkeit aller Leben festgestellt habe, bald barin nur eine Ginwirkung bes Kaifers auf bie Erblichkeit gewisser niederer Leben angebeutet fab. Bon einem Reichsgesetz fpricht Bipo nicht; auch liegt es nicht im Charafter bes beutschen Staatslebens jener Zeit, burch Constitutionen große Verfanungefragen zur Entscheidung zu bringen, wie es allerdings in Italien geschah, wo Konrad noch selbst burch ein gefdriebenes Gefet bie Erblichkeit ber Beneficien feststellte. Gin Reichsgefet biefer Art hat er für bie beutschen Länder nicht erlaffen, aber nichtsbestominder war es auch hier fur ben Sieg bes Feubalismus entscheibenb, baß er fich offen fur bie Berechtigkeit eines Brundfages aussprach, bem vom Thron berab bieber entweder hartnäckig widerstrebt ober boch nicht offen zugestimmt war.

Der Zug der Zeit ging auf bas Erbleben: sobald fich beshalb ein Kaifer in der Ertheilung der Reichsbeneficien, in feinem Einfluß

auf die Entscheidungen der Lehnshofe von dieser Zeitströmung beberricht zeigte, mußten Die alten Grundfage Des Lehnrechts, wie fie es langft anderer Orten waren, auch im beutschen Reiche erschüttert werden und eine neue Praxis sich Bahn brechen. Die Erblichfeit ber Leben ift in ber That burch Konrad bei uns für alle Folge entschieden worden, und ce gilt fortan auch im beutschen Lande ale Recht nach Sitte und Berkommen, bag ein ehelich geborener Sohn in bas Leben bes Baters als Erbe eintritt, sobald er bie an bas Leben gefnüpften Bedingungen erfüllen fann und will. Auch find hierbei bie höheren von den niederen Lehen nicht zu scheiden: die Grafschaft wurde so gut erblich, wie die niederen Ritterleben. Nur die Erblichfeit bes Herzogthums lag nicht in Konrads Planen, die vielmehr, wie sich zeigen wird, auf eine vollständige Befeitigung biefer provinziellen Be= walten gingen.

Wie viel auch die Krone durch die zugestandene Vererblichung der Beneficien einbuste, ihr Berluft murde baburch reichlich vergutigt, baß fie fich fo in bem Stande ber fleinen Bafallen einen gablreichen Anhang schuf, auf beffen Treue sie rechnen konnte. Die Anhänglichkeit bieses Standes hat Konrad trefflich zu nuten gewußt, und es ift nicht feine Schuld, wenn fie feine Nachfolger fich nicht in gleicher Beife zu erhalten verstanden. Die unbeschränkte Macht ber Großen über ihre Gefolgschaften schien gelähmt, seitbem gegen die Willfur bes Lehnsherrn ber Bafall sein Recht am Thron des Kaisers suchen konnte, ohne, wie bisher, befürchten zu muffen, daß feinen Rachkommen beshalb das Leben entzogen würde. Und nicht geringer war ein anderer Gewinn. burch die Befestigung ber Echnsverhaltniffe ließ sich in einer Zeit, die wesentlich von ihnen beherrscht war, ein gesicherter Rechtszustand für die Dauer begründen. Tausendfache Veranlassungen zu Friedensbruch und Bewaltthaten ichienen nun für immer beseitigt, eine Quelle unabläffiger Streitigkeiten mar verstopft, Die Möglichfeit eröffnet, auf bem Wege des Rechts die Verhältniffe der Herren unter einander und zu ihren Mannen zu ordnen. Wir fennen Beinrichs Gifer fur die Erhaltung bes Landfriedens: nicht minder eifrig zeigte fich hierin Konrad und trat mit unnachfichtiger Strenge jeber Gelbsthulfe entgegen. Wipo vergift nicht zu bemerken, wie Konrad bei feinem erften Umritt im Reiche überall durch Friedenseinigungen und Königsbann die Ruhe gesichert habe. Indem die Berhältniffe ber Bafallen fester geordnet murben,

mupten die Gesetze an Kraft und Geltung gewinnen, was vor Allem auch ben niederen Klassen des Bolfes zu Gute fam.

Die Aufzeichnungen schriftlicher Dienstrechte, Die unter Beinrich begonnen, festen fich unter Konrade Regierung fort. Wir besitzen von ibm felbit urfundliche Bestimmungen über Die Gerechtsame Der Minifterialen bes von ihm gestifteten Rloftere Limburg; auch bas altefte Di= nifterialenrecht fur Weißenburg an ber Regat wird ibm beigelegt. Konrabe Zeit gehört auch bas merkwürdige Sofrecht Des Mloftere Weingarten in Schwaben an, eines ber alteften erhaltenen beutichen Bauernrechte. Bie bart die Bestimmungen besselben auch find, so erscheinen boch in ihm die Zinsteute und hörigen Leute Des Klofters ichon unter dem Schut bes geschriebenen Rechts. Wie Konrad bas Geschick felbft ber niedrigften Klaffe des Bolfes im Bergen trug, zeigt ein benfmurdiges Schreiben beffelben an ben Bergog Bernhard von Cachfen, ben fachfiichen Pfalzgrafen Siegfried und den Marfgrafen Bernbard von der Nordmark über ben Verkauf einiger Leibeigenen bes Bisthums Verben. Der Raiser brudt seine bochfte Entruftung barüber aus, bag ber Bijchof feine Leute "wie bas bumme Bieb" verfaufe, und gebietet ben genannten Fürsten auf bas Gemeffenfte, mit allen Mitteln zu forgen, daß ein folder "Gott und Menschen verabidenungswürdiger" Rauf jofort rudgangig gemacht werbe. Wer fonnte ohne Befriedigung feben, wie ber Schut bes Raifers fich hier auch über ben letten Leibeigenen erftrectt! Es war fein leeres Blendwerf, um die Menge zu täuschen, wenn fich Konrab an feinem Kronungstage zuerft und vor Allem als bochfter Richter bes Volkes, als Sort ter Gerechtigfeit zeigte: an Der Begrundung eines feften Rechtszustandes bat er unablägig gearbeitet und ift auch hierin ben Wegen gefolgt, welche ihm der fluge Beinrich gewiesen hatte.

Nimmt man hinzu, daß Konrad bei aller Freigebigkeit für erwiejene Dienste gleich seinem Vorgänger ein guter Hausbalter war — wie er die Einkünste des Reichs in Baiern sestischen ließ, wird er es auch in den anderen Ländern gethan haben —, daß er serner dasselbe undesschränkte Regiment über die Kirche seithielt, welches Heinrich geübt hatte, und darin ein unantastbares Recht der Rovone erblickte, so übersieht man deutlich, wie sich alle sene Fäden der inneren Entwicklung fortspannen, welche sein Vorgänger mit feinem Verftand in einander gefügt hatte. Jene Politik, die mit Kaiser Heinrich II. begann und die in der geses

lichen Confolivirung ber beutschen Berhältniffe durch ein ftarkes, nach allen Seiten machtiges Konigthum ein festes Fundament fur die faifer= liche Gewalt zu legen suchte, erhielt fich unverandert, obwohl ein neues Beschlecht ben Thron bestieg und ein anderer beutscher Stamm in ben Vordergrund der Geschichte trat; jene Politik sette sich fort und gedieh jest zu den größten Erfolgen. Ueberreich hat Konrad auf dem von Beinrich bestellten Felde geerntet.

Unleugbar ift ber enge Zusammenhang bes neuen Regiments mit bem alten, und boch springt nicht minder ber Unterschied beiber in die Augen, jobald man ben Dingen naher tritt. Bon jeder Familienpolitif hielt fich ber finderlose Beinrich fern; Konrads Regiment ift bagegen durch und durch von dem Gedanken bestimmt, die Herrschaft seinem Sobne ju überliefern und ein erbliches Raiferthum zu begründen. Das Wohl des Reichs, die Ehre feines Geschlechts, die Zärtlichfeit bes Baters wirkten gusammen, daß er diesen Bunkt vom ersten Tage seiner Regierung an in tas Auge faste und unverrückt festhielt. Die Erblichs feit der Krone war die Entgeltung, die Konrad von den Bafallen für Die Erblichkeit ihrer Leben forderte und die sie ihm nicht verweigern burften; in feinem Sinne bedingte Die eine Concession mit Rothwendigfeit die andere. Schon im Unfange des Jahres 1026 ließ er den achtjährigen Beinrich als seinen Rachfolger anerkennen, zwei Jahre fpater ben Knaben zu Nachen fronen. Cobald Die burgundische Frage auftauchte, mußte bas Unrecht beffelben auf Die Erbfolge in Burgund beichmoren werden; unverzüglich ließ er auch bem Sohne huldigen, als er die Regierung des neuen Reichs übernahm, und übergab ihm diese jogar noch vor jeinem Tode, um auch bier jeden Zweifel über die Nachfolge zu beben. Richts hat Konrad unterlassen, um seine ganze Macht ungetheilt feinem Cobne zu vererben.

Im Burpur muche ber junge Seinrich heran und murbe fur die Krone mit ber größten Sorgfalt erzogen. Die höchste Meinung begte Ronrad von ber Ginficht bes Bijdrofs Brun von Augsburg, bes Brubers Beinriche II.; feinem Rathe folgte er in den Staatsgeschäften am liebsten, und ihm übertrug er auch die Erziehung des Sohnes. Als Brun ftarb, ebe noch ber tonigliche Rnabe gur Gelbitftandigfeit gereift war, wurde derjelbe der Obbut des Bijchofs Eigilbert von Freising übergeben. Die großen Berdienste Eigilberts um die Erziehung bes Sohnes belohnte ber Raifer im Jahre 1033, wo Beinrich bas Schwert

nahm, durch mehrfache Schenfungen an bas Biethum Freifing; freilich zeigte sich bald, baß Eigilbert ben jungen König nicht ganz in ben Grundfagen bes Batere erzogen hatte. Aber nicht allein in ben Staate: geichäften und in ben Lehren ber Rirche batte Konrad ben Cohn unterweisen laffen; zu tief verspurte er felbft ben Mangel an gelehrter Bilbung, um nicht barauf bedacht zu fein, bem Sohne ein foldes Maß wiffenschaftlicher Kenntniffe mittheilen zu laffen, wie es bie Welt auf bem faiferlichen Throne verlangte und an ihm vermißte. Ein Combarbe, Umalrich mit Ramen, und ber Burgunder Wipo, ber fpatere Biograph bes Kaifers, waren es, Die in Den Wiffenschaften jener Zeit Beinrich unterweisen mußten und einen gelehrigen Schüler in bem begabten Anaben fanden. Längst mit ber Arone geschmudt und fur bas Regiment forglichst vorgebildet, trat Konrade Sohn in Die Junglingsjahre, um bann fofort die Freuden und Genuffe, Die Sorgen und Duben ber Berrichaft in ihrem gangen Umfange aus Erfahrung tennen zu lernen. Kaum fechzehn Jahre alt, verhandelte er einen Bundesvertrag mit einem ber erfahrenften Konige jener Beit, führte ein Beer gegen einen nicht verächtlichen Feint und überwachte felbstständig, mahrent ber Bater Burgund gewann, Die Angelegenheiten bes Ditens. Gelten hat ein Fürst, der an der Macht hing gleich Konrad, schon bei Lebzeiten bem Sohne eine ahnliche Theilnahme am Regiment gewährt; feltener noch, wenn ber Cohn fo felbstbewußt war, wie biefer junge Beinrich, ber von ber Bedeutung bes Regiments noch andere Gebanken hegte, ale fein Bater. Rur bie Rudficht, Die Berrichaft feinem Geschlechte unter allen Umftanden ju fichern, fonnte Konrad ju folder Entjagung vermögen.

Bon zwei Seiten, wie die Erfahrung lehrte, war das Reich unaufhörlich inneren Angriffen ausgesett: von der Macht der Herzoge und von den nächsten Verwandten des regierenden Hauses, welche die höchste Gewalt als ein Erbstück der ganzen Familie in Anspruch zu nehmen und für ihre besonderen Iwecke auszubeuten immer geneigt waren. Hier und dort lagen die Keime jener inneren Kriege, die seit einem Jahrhundert den Thron stets aufs Neue bedrohten. Nach beiden Seiten suchte Konrad seine und seiner Nachsommen Regierung für die Folge zu sichern.

Langft ift bemerkt worden, wie Konrad nichts Geringeres im Schilde führte, als bas beutsche Bergogthum gang zu beseitigen. Denn

bie Uebertragung fast aller erledigten Herzogthümer auf seinen Sohn war nicht nur ein Angriff auf die Selbständigkeit der herzoglichen Gewalten, sondern mußte in ihrer Consequenz zur völligen Aussehung dersselben führen. Die Gunst der Umstände kam den Absichten des Kaisers entgegen. Der Tod des kindertosen Luxemburgers in Baiern bot ihm Gelegenheit, seinen unmündigen Sohn mit diesem Herzogthum zu deslehnen. Mehrere Jahre später starb unbeerdt Hermann II. von Schwaben; der junge Heinrich gewann auch Schwaben. Das Herzogthum Kärnthen ließ Konrad einmal unbesetzt und gab es dann einem kinderstosen Mann, so daß es bald wieder heimfallen mußte. So sehlte in der That nur die Einziehung Sachsens und Lothringens, um das alte Herzogthum zu vernichten und den Kaiser zum unmittelbaren Herrn in allen deutschen Ländern zu machen.

Die Bergogthumer waren bei ber Begrundung bes Reichs gleichfam Die Säulen bes Baues gewesen, über benen fich bie königliche Macht als bas ichugenbe Dach erhob; tiefe Säulen fortnehmen hieß ben alten Bau zerftoren, hieß bas Reich nach feiner bisherigen Bedeutung aufheben. Wie hatten bie beutschen Furften dem ruhig gufeben follen! Wenn nicht die Ehrfurcht vor dem Werf ihrer Bater, mußten fie schon ihre eigenen Intereffen zur Erhaltung einer Institution treiben, auf der vor Allem ihr Einfluß auf ben Bang ber Dinge, ihre Gelbitftanbigfeit, ihr Gegengewicht gegen die Allmacht ber Krone beruhte. Wie gebietent auch Konrads Stellung gegen die beutschen Großen mar, sie konnten doch nicht stillschweigend in der Vernichtung des Herzogthums ihre eigene Stellung untergraben, ihre Zufunft bedroben laffen. Bas galt die Erb: lichteit ber Grafichaften und Ritterleben, wenn bas erbliche Kaiferthum auch die herzogliche Gewalt in allen deutschen Kandern für immer an fich brachte? Mit gewaltiger lebermacht würde es unfehlbar ben ge= fammten Abel auf eine rein totale Bedeutung gurudgebrangt und ichließ: lich die gange Summe Des Regiments fich gewonnen haben.

An harten Consticten zwischen dem Kaiser und den Fürsten hat es nicht gesehlt, nur daß wir leider in unseren Quellen keine Kunde von ihnen erhalten. Die Annalisten, meist dem Hose sern stehend, mochten wenig oder nichts von diesen Borgängen wissen; Wipo konnten sie nicht unbekannt sein, aber er hatte kein Interesse von ihnen zu melzben. Um so werthvoller ist deshalb ein uns durch Zufall erhalztenes Actenstück, welches einen Blick in das Verhältniß Konrads zu den

Fürfien werfen läßt. Es ift ein Brief eines jungen Klerifers, welcher tem Bischof Archo von Worms von der Einziehung bes Herzogthums Kärnthen Mittheilung macht und zugleich die baburch am Hofe veran-lagten Scenen, wie er selbst fie von Andern vernommen, lebendig schilbert.

Bergog Abalbero von Rarntben mar ber Schmager Des Raifers, aber ein gutes Bernehmen ideint unter Beiden felten bestanden gu baben, da Adalbero das alte Herzogthum der Wormfer durch Beinrich II. gewonnen hatte. Edon im Jahre 1019 mar es zwischen ihnen zur offenen Tebbe gefommen, Die in Konrat trube Erinnerungen gurudließ. Spater muß gwar eine Ausgleichung ftattgefunden baben, ba Moalbero Ronrads Babl unterftugte; auch finden wir ihn bann in ber ehrenvollen Stellung Des faijerlichen Schwerttragers. Aber ber alte Groll des Raifers wollte doch nimmer ichwinden, und vor Allem icheint ibm berfelbe bas Bergogthum feiner Borfahren miggonnt zu haben. 20albero hielt fid in ber Gewalt so menig ficher, bag er fic von dem jungen König eiblich versprechen ließ, ohne Urtheil und Recht werbe er nie einen Echaden an Allem, mas er benge, erleiben. Es mar Bijchof Eigilbert von greifing, ber feinen Bogling ju Diesem Beriprechen vermochte. Bate follte fich zeigen, wie gerecht Mealberos Beforgniffe gemejen maren. Bfungiten 1035, als ter Raifer ju Bamberg Sof bielt, flagte er vor ben versammelten kurften ben Karntbner wegen Sochverrathe an und verlangte, bag ibm bas Bergogthum und die Mark burch richterlichen Spruch entzogen murben. Wir miffen nicht, in welchem Umfange nich Die Unflage begrunden ließ; nur bas boren wir, bag bie Fürften nicht teichthin bas Urtbeit fallten, sondern die Gegenwart und Buftimmung des jungen Ronigs verlangten, von beffen Beriprechen an Abalbero ne obne Zweifel wunten.

Heinrich wurte beschieden. Der Bater stellte ihm bas Bergeben Abalberos vor und forderte eine gebührende Bestrafung desselben; er besstand barauf, daß er bas Herzogthum verlieren musse. Aber der junge König erflärte, eingebenkt seines früher gegebenen Bersprechens, unter den höchsten Betheuerungen seiner Erzebenheit und Treue gegen den Bater, daß er niemals zu Abalberos Entsetzung die Hand bieten werde, und blieb hartnäckig bei dieser Erklärung. Ermahnungen, Drohungen, Bitten des Baters führten zu Nichts. Da endlich sank der Kaiser, in der gewaltigsten Aufregung und im tiessten Herzen durch solchen Widersstand bes Sohnes verwundet, ohnmächtig zur Erze: sprachtos, mit

geschlossenen Augen, wurde er aufgehoben, und man brachte ihn auf ein Bett

Raum war der Raifer wieder zu sich gekommen, jo beschied er ben Sohn und bie Fürsten aufs Neue zu sich. Und nun erfolgte eine Scene, Die in unferer Geschichte faum ihres Gleichen bat. Bor ben Bugen ber Fürsten warf er sich unter Thranen bem Sohne zu Füßen und beschwor ihn nicht ihren Feinden einen Triumph zu verschaffen, nicht bem Reiche ben größten Schimpf, fich felbst aber ewige Schande zu bereiten, indem er fich von bem Bater trenne. Man fieht, was es fich der Raifer koften ließ, um Abalbero Kärnthen zu entreißen: dieser Fußfall hat keine geringere Bedeutung, als Heinrichs II. Demuthigung vor den Bischöfen zu Franksurt\*). Wie hatte Der Raifer nun feinen 3wed nicht erreichen follen? Der junge König gab nach und unterwarf sich bem Willen bes Baters; er gestand, wie er burch ein eibliches Belöbniß bem Karnthner verpflichtet gewesen sei und wie ihn fein Erzieher zu demfelben bewogen habe. Boch erzurnt fragte ber Raifer ben Bijdof von Freifing, ob bem fo fei. Der Bijdof laugnete nicht, fuchte fich aber bamit zu rechtfertigen, bag er jenes Bersprechen nur veranlaßt, um Abalbero in der Treue gegen den König zu erhalten, daffelbe über-Dies nichts Underes enthalten habe, als was fich ohnehin von selbst verstände. Aber ber Raifer hörte auf folde Entschuldigungen wenig, fubr mit ber größten Seftigkeit auf ben Bischof los und wies ibn aus ber Thur: unter einer Fluth von Schmabungen gog fich berfelbe aurüct.

Abalberos Sache wurde nach diesen Vorgängen vor den Fürsten aufs Neue verhandelt und das Herzogthum mit der Mark ihm nun nach dem Willen des Kaisers abgesprochen. Der Verurtheilte scheint bei der Verhandlung nicht zugegen gewesen zu sein; nirgends wird seiner gedacht, und wir kennen die Besorgniffe, welche man begte, daß er sich mit Hülfe der Kroaten dem Kaiser widersesen könnte. Dahin kam es jedoch nicht; wir wissen vielmehr, daß er mit seinen Söhnen alsbald Kärnthen verlassen und in das Eril geben mußte. Die Kärnths

<sup>\*)</sup> Heinrich II. siel ben Bischöfen zu Gugen, um eine große Schentung an bie Rirche burchzusetzen; Konrab seinem Sohne, um bie Reidsgewalt zu erböhen. Beibe mußten sich vor benen erniedrigen, bie ihnen am nächsten standen und bie sie als ihre Erben ansaben.

nermark wurde gleich barauf wieder ausgethan und fam an ben Grafen Urnold von Lambach. Um das Herzogthum bewarb fich ber jungere Ronrad, Der auch unfraglich bie nachsten Unsprüche besaß. Dennoch jogerte ber Raifer mit ber Belehnung, und erft bedenkliche Berhandlungen unter ben Fürsten - auf einer Zusammenkunft zu Maing han-Delten Viligrim von Köln, Brun von Bürzburg, ber Bruber bes jungeren Konrad, und Andere im Gebeimen mit einander - icheinen ihn zur Nachgiebigfeit bewogen zu haben. Um 2. Februar 1036 zu Augsburg wurde ber Better des Raifers mit Karntben belehnt und fehrte in bas Herzogthum feines Baters und Großvaters zurud. Roch einmal verfuchte Abalbero im folgenden Jahre mit bewaffneter Sand Karnthen wieder zu gewinnen; er entfam bem Eril und griff ben Grafen Wilhelm von Friesad, und Coune an, den er vornehmlich als die Beranlaffung feines Sturges angeseben zu haben icheint. Wilhelm fiel im Rampfe, aber Abalbero fonnte fich boch nicht in Karnthen behaupten; er suchte eine Zuflucht zu Ebereberg in Oberbaiern, und fand am 28. November 1039 ein ruhmloses Ende auf baierischem Boben. Go behauptete sich ber frantische Konrad im Bergogthum feiner Borfahren, auf welches bei feinem Ubscheiben der junge Konig Beinrich bie nachsten Erbanspruche hatte; bie Bereinigung auch Karnthens mit ber Krone mar bemnach nicht aufgegeben, sondern nur aufgeschoben.

Man erfennt an biefen Borgangen, welche Rampfe Ronrad mit ben Fürsten bei seinen Absichten mit ben Berzogthumern zu bestehen hatte, wie er felbst auf ben Sohn, dem er ein einiges Reich binterlaffen wollte, in feinen Bemühungen für Die Berftellung beffelben nicht gablen fonnte. Es fann deshalb nicht Bunder nehmen, wenn er fein Biel, wie nahe er ihm rudte, boch nicht erreichte. Und nicht weniger bornenvoll war der Pfat, ben er einzuschlagen für nöthig hielt, um bie königliche Gewalt gegen die Unsprüche feiner eigenen Bermandten ju fcuten. Schon unter ben Ottonen mar es Sitte gemefen, jungere Sohne ober unachte Eproffen bes foniglichen Saufes um bes Reichsintereffes willen dem geiftlichen Stande zu widmen; auch bie faiferlichen Tochter mußten fich meift, um Die Rube bes Reichs zu erhalten, jum Klofterleben beguemen. Auf bemfelben Wege fchritt Beinrich II. mit noch größerer Confequeng fort. Er bestimmte nicht allein feine Schwestern den Schleier zu nehmen und brachte feinen Salbbruber Arnold in den geiftlichen Stant, fondern nothigte auch feinen einzigen

Bruder Brun, fobald er fich gegen ibn erbob, bem weltlichen Leben ju entjagen. Auch bierin folgte ibm Konrad, fo weit fein Familien= intereffe es guließ. Um ben Ihron feines Cohnes gu fichern, grang er fast alle mannlichen Sproffen feines Geschlechts die Jonfur zu nehmen. Wir wiffen, wie fein Salbbruder Gebbard und fein Better Brun bas Schwert mit bem Brevier vertaufden mußten; ebenfo mußte ein spätgeborener Cohn bes Bergogs Dtto von Rarnthen, Wilhelm mit Namen, ber einzige Dheim bes Raifers von vaterlicher Geite, Alerifer werben. Gie alle wurden ju einträglichen Bisthumern beforbert; Wilhelm erhielt bas Bisthum Strafburg (1029), Brun Burgburg (1034), Gebhard Regensburg (1036). Aber einen geiftlichen Wandel fdeint bieje fonigliche Gippe niemals geführt ju haben, wenigstens blieb Gebhard immerdar Die Reigung gum Waffenlarm und weltlichen Sandeln. Bie bem auch war, ber Raifer hatte erreicht, bag bei feinem Jobe Niemand aus feinem Saufe ritterliche Baffen trug, als fein Nachfolger und jener finderlose Ronrad von Kärnthen.

Nichts, wie man fieht, ließ ber Raifer unbeachtet, mas ber Begrun= dung einer ftarken Erbmonardie in ben beutschen Ländern zu bienen verbieß. Alle Grafte biefer Lander wollte er in eine Sand bringen und bem Reiche eine einheitliche Gestalt geben, wie es niemals zuvor befefien hatte. Giner jo concentrirten, erblichen Gewalt inmitten Euro= pas batte allerdings feine Macht bes Abendlandes widersteben können; ne batte bie Bufunft ber Welt für alle Folge bestimmt, und bie 3bee red Raiferthums mare ju einer für bie felbstständige Entwicklung ber anderen Bolfer furchtbaren Realität geworben. Soch wird immer ein beutsches Berg bei tem Gedanken ichlagen, baß bie beutsche Einheit hatte unerschütterlich begründet und die Weltstellung unseres Bolfes für alle Beiten genidert werben fonnen, wenn Ronrad feine Blane burchgeführt ober fein Cobn fie mit gleicher Testigfeit verfolgt batte. Aber, ba bies nicht geschab, nahm ber Gang ber Dinge bald eine völlig andere Bendung: bas Erbleben erhielt fich, die Erbmonarchie konnte fich nicht befestigen.

# Konrad II. und die Kirchenreform.

Be bedeutenber ber Einflug ber Kirche auf bie Reichsgeschäfte unter Beinrich II. gewesen war, besto mehr fam barauf an, wie fich Konrad

auch in der Behandlung ber firchlichen Angelegenheiten in die deutlich gezeichneten Fußstapfen seines Borgängers, aber man könnte doch nicht sagen, daß er sich immer mit jenem auf gleicher Bahn gehalten hätte. Der Unterschied ihres Verfahrens wurzelt nicht so sehr in einer abweischenden Auffassung der faiserlichen Rechte, als in der Verschiedenheit ihrer Naturen: in Heinrich schlug eine klerikale Ader, Konrad lebte ganz in den weltlichen Dingen.

Gerade bie erften Sauvter ber Rirche hatten ju Konrade Erbebung bas Meifte beigetragen. Dem Mainzer Erzbischof bankte er bie Bahl in Dentschland, bem Mailander bie Unerkennung in Italien, ber Papft batte fich ihn mit ber Raiferfrone ju schmucken beeilt. Reinem Raifer find jemale bie firchtichen Gewalten bereitwilliger entgegengefommen, ale Konrad; von allen Geiten bedrängt, trieb bas eigene Intereffe fie u ben Stufen feines Thrones. Das Pavitthum in ber jammervollsten Rathlofigfeit, Obilo und bie Cluniacenfer unter ber Buchtruthe bes framonifden Episcopats, die lombarbifden Bifdofe, von dem Abel bes Landes mit dem Ruin ihrer Berrichaften bedroht, die deutschen Bifcofe, von ihren alten, nicht mehr burd Beinriche Strenge geschreckten Feinben beunruhigt, die beutschen Rlöfter endlich, wie die frangofischen, in ihren Privilegien von ben Bijdofen angegriffen, - fie alle fuchten beim Kaifer Gulfe und Rettung und legten ihm eine Dacht in die Sanbe, wie fie feit ben Tagen Ottos des Großen fein Furft in ber Rirche geübt.

Reformation der Kirche war seit Jahrzehnden der allgemeine Ruf, Papstthum und Kaiserthum hatten in denselben eingestimmt: der Zeitspunkt schien gesommen, wo ein Kaiser die Resormation ohne sedes Hinderniß, ohne ernstliche Gesahren, mit einem unzweiselhaft glänzenden Erfolge durchsühren konnte. Auch werden die Cluniacenser von Konzad dies erwartet haben. Schon in den ersten Tagen seiner Regiezung sah er den Abt Odito an seiner Seite, wurde von ihm zur Kaiserkrönung nach Rom geleitet und in einem Kloster der Cluniacenser zum König Burgunds gewählt und gekrönt; der große Abt hat gewiß seinen geringen Einfluß darauf geübt, daß Burgund nicht Otto von der Champagne, sondern dem Kaiser zusiel. Auch Richard von St. Bannes und Poppo von Stablo, die Häupter der cluniacenssischen Resormen in Lothringen, wurden nicht mitte den Interessen des Kaisers

zu dienen. Er vergalt ihre Bemühungen, und wir erfahren, daß sie auch zeitweise Erhebliches für ihre Absichten erreichten. So übertrug Konrad dem Poppo einmal die obere Leitung der bedeutendsten deutschen Klöster, Hersfeld, St. Gallen, Weißendurg, Echternach, Limburg u. s. w., und es hätte sich so leicht eine Congregation vilden können, welche die Grundsätze der Cluniacenser tief in das innere Deutschand verbreitete. Aber die Vereinigung gewann niemals Bestand, da die alten Klöster mit Hartnäckigkeit an ihrer Selbstständigkeit sesthielten und das strenggebundene Wesen Clunus der deutschen Natur überhaupt zuwider war. Auch war Konrad am wenigsten nach dieser Seite bin durchgreisend; er besaß, die Wahrheit zu gestehen, weder für die Absüchten der Cluniacenser noch überhaupt für jene resormatorischen Bestredungen, die er bei seiner Thronbesteigung vorsand, ein klares Verständniß. Die Kirche hatte sur ihn nur Bedeutung, so weit sie seinen staatlichen Absüchten diente oder sein persönliches Religionsbedürfniß besriedigte.

Trop seiner anftoßigen Che mit Gifela, welche ber ftrengeren Beiftlichkeit immer ein Dorn im Auge blieb, war Konrad ein ergebener Sobn ber Rirche. Er befannte mit Aufrichtigkeit ihre Lehren und fant in ben frommen Werken ber Zeit Beruhigung für fein Gemiffen, wic Bewähr für ben gludlichen Bestand feiner Berrichaft. Nach ber Beije feines Vorgangers ließ er fich in mehrere geiftliche Bruterichaften aufnehmen und gewährte biefen und anderen firchlichen Stiftungen reiche Beichente und große Privilegien; an Freigebigkeit gegen bie Kirchen und Alofter fand er ben fruberen Kaifern faum nach. Wenn er auch nicht neue Bistbumer gleich Beinrich errichtete, jo bat er boch, obichon in anderer Weife, ben Glang ber Rirche nicht minter erhöht. Er führte Rirchenbauten von einer Größe und Bracht auf, wie man fie in den beutschen gandern bisher nicht gefannt batte und wie fie noch jest unfere Bewunderung erregen. Es mar bald nach feinem Regierungs: antritt, baß er auf feinem verfallenen Erbgute, Limburg in ber Barbt, eine Abtei :u errichten beichloß. Den Bau übertrug er dem Abte Poppo von Stablo, wie benn bie Chuniacenfer Damale Die rubrigften Bauleute bes Abendlandes waren. 3m Jahre 1035 war minbeftens Die Unterfirche bereits vollender; wo in den alten Burgruinen noch por Rurrem das Wild fein Lager gebabt, fab man fich nun ein ftattliches Rlofter und eine prachtige Bafilika erheben, Die an Große ber Dimensionen und Harmonic in der Ausführung damale nur in Rom

ibres Gleichen sand und beren Ruinen noch beute burch Erbabenheit und Reinheit der Form imponiren. Und zu derselben Zeit betrieb Konrad den Ban der Johannessirche zu Speier und begann den dortigen Dom, an dem er und seine Nachkommen sast ein ganzes Zahrhundert gearbeitet und wo sie alle ihre Aubestätte gefunden haben. Dieser Dom gehört für alte Zeiten zu den Bunderwerken unseres Landes, und der einheitliche Plan zu demselben ist ohne Frage in Konrads Geiste entstanden, wenn auch in der Lusssührung später Einzelnes geändert sein mag. Es kam Konrad darauf an, zur Ehre der Mutter Gottes, welcher der Dom geweiht ist, einen Bau zu errichten, wie seit den Zeiten der römischen Kaiser sein gleicher erwachsen war, und die gigantischen Käume desselben zeugen noch jest ebensosehr für den hohen Schwung seiner Entwürse, wie für die Krast seines Wiltens und seinen religiösen Eiser.

Alber bei tiefer frommen Gefinnung hatte Konrad meber ein leben= Diges Gefühl für bie Gebrechen ber Kirche, noch befaß er bie erforter= lichen Fähigkeiten, um eine Reformation berfelben einzuleiten und burch= guführen. Schon bie theologische Bildung, Die Beinrich II. gegiert hatte, feblte ibm gänzlich; in allen firchlichen Angelegenheiten war er ber Thatigfeit Gifelas ten weitesten Spielraum ju laffen genothigt. Unter ihrem Ginfluß fint unter tiefer Regierung fast alle firchlichen Fragen entschieden, alle Bischofostuble besett morden; wie fruher Baiern, fo waren es jest Schmaben, bie am Sofe besondere Begunftigung fanden, wenn es fich um die Besegung einflugreicher Rirchenamter bandelte. Für firchliche Neuerungen batte Konrad jo wenig Ginn, bag er, felbft wo fie Aleußerlichkeiten betrafen, ihnen hindernd entgegentrat. Go rubte er nicht eher, als bis Uribos Uenterungen in ten Kastenzeiten aufgehoben murben. Ale Bijdof Wilhelm von Strafburg, fein Dheim, in ber Feier ber Abventegeit vom Berkommen abwich, widerfeste er fich ber Reuerung nicht nur perfonlich, fondern ließ fie auch burch eine Sonote ju Limburg verwerfen. Biel weniger noch zeigte er Neigung fich auf eine weit= greifende Umgestaltung aller firchlichen Berhaltniffe einzulaffen. Rothwendig erlahmte deshalb ber reformatorische Gifer ber Zeitgenoffen, und bie Rirche versant tiefer und tiefer in die Wogen bes weltlichen Treibens. Unter Beinrich II. war die Mission erstorben, unter Konrad fiechte auch die Reform Dahin

Aber von einer Seite batte Die Kirche bennoch fur Konrad ein

febr wefentliches Intereffe: mar fie boch jene große politische Körperfchaft, auf beren Ginfluß vor Allem fein Borganger bie Berrichaft begrundete. Wie batte es auch Ronrad entgeben follen, daß Beinrichs Regiment hauptfächlich fich auf die fast willfürliche Bewalt gestütt hatte, mit welcher er über ber Kirche schaltete? Wie waren ibm bie Erfolge verborgen geblieben, die fo erreicht waren? Und wie hatte er, beffen Seele Macht über Macht verlangte, irgent ein Recht aufgeben follen, bas ihm vererbt ichien? Die gange Fülle ber Gewalt, die Heinrich in ben firchlichen Dingen fich angeeignet, hat Konrad in ber That behauptet. Ohne die Privilegien früherer Zeiten zu achten, wurden auch unter ihm alle Bischofdftuble nach politischen Rucksichten mit ergebenen Unhangern befett, meift mit feinen eigenen Rapellanen. Nicht felten ließ er fich bie Inveftitur mit Gelb theuer bezahlen. Go ift häufiger gefchehen, ale Wipo zugeben möchte; wir baben bafür außer anderen Beweisen bas Zeugniß bes eigenen Cobnes. Auch über bas Kirchengut hat er ohne Bebenfen für staatliche Zwecke verfügt. Die Abtei Kempten gab er Bergog Ernst zu Leben, mit Gutern von Reichenau murbe Graf Mangold belehnt, und bas ichon fo arg beimgefuchte Berefeld erfuhr von ihm eine neue Beraubung. In welcher Beife er die Bifchofe bebandelte, felbst folde, benen er zum größten Danke verpflichtet war, fobald fie feine Absichten freugten, haben wir an dem Beifpiel Eigil= berte von Freifing geseben.

Mit gleicher Willfur hatte freilich auch Beinrich über ber Kirche und ihren Säuptern gewaltet, und bennoch - man täusche fich barüber nicht - war die Lage ber Kirche jest nicht mehr bieselbe, sondern we= fentlich schlimmer. Heinrich batte, wie schwer feine Sant auch auf bem Alerus ruben mochte, bod ein innerliches Berhältniß gur Rirche gehabt: ihr Wohl und Webe befummerte ihn wahrhaft, ihr Beil ftand ihm mit ber Wohlfahrt bes Staates in engster Verbindung. Je icharfer er bie Bügel bes Regiments ben geiftlichen Berren gegenüber angog, je willfabriger zeigte er fich wiederum auf ber anderen Geite: menn er bic Alofter beraubte, war er um fo freigebiger gegen bie Bisthumer; bafur, baß bie Bifchofe seine Kriege führen mußten, schaffte er ihnen Rube und Siderheit in ihren Territorien; fo groß ihre Ginbußen waren, der Verluft murbe meift boch auf andere Beije vergolten. Konrad hatte bagegen allein bie Ausbreitung und Befestigung feiner Dacht im Sinne; Die Bijdofe batten tediglich feinen politifchen Zweifen zu Die-

nen, ibre besonderen firchlichen Intereffen waren ihm fo gut, wie gleich: gultig. Bebe felbitftanbige Regung in ber Beiftlichkeit ichien ibm bebenflich, jebe Auflebnung berfelben gegen feine Macht bestrafte er mit rauber, fast möchte man fagen mit rober Gewalt. Wie wenig er felbst bas Unichen bes Papites idonte, zeigt ein Borgang, ben hermann von Reichenau uns berichtet. Der Abt Diefes Aloftere batte fich vom Papfte ein Privilegium erwirft, welches ihm bie Meffe in bischoftichen Santalen ju halten erlaubte. Biicof Warmann von Ronftang fab bierin eine Anmagung jeiner bijdhöftichen Gerechtsame und brauchte fein Unschen beim Raifer, um ben Abt zu verbächtigen, und in ber That ruhte Konrad nicht eber, als bis der Abt das papitliche Privilegium mit ben Sandalen anslieferte und beides in öffentlicher Sunobe verbrannt murbe. Echlimmer noch ichien bas geiftliche Unseben gefährbet, als im Jahre 1036 Ergbischof Burchard von Evon, weil er den land frieden gestort und ben Gobn jenes Celigers befehder batte, ber Ronrat bie burgundischen Reichsinsignien überbrachte, in Retten nach Deutschland geschleppt wurde, wo er mehrere Jahre lang in ftrenger Haft blieb. Ein abnliches Loos traf Aribert von Mailand, obwohl ber Kaifer ihm die Krone Italiens und zum großen Theil auch bie Eroberung Burgunde verdankte: wir werden unten bas Beitere bavon zu berichten haben.

Roch einmal begegnet uns hier Erzbischof Aribo, ber auf bem Tage ju Kamba die Stimmen auf Konrad gelenkt, zu Mainz ihn gefront hatte. Wir wiffen, mit wie umfaffenden Planen fich diefer ehrgeizige Baier trug, wie er fich trop Raifer und Papit jum Reformator ber Deutschen Kirche geschaffen glaubte. Und fürmahr feine Stellung ichien Unfangs ber feinigen zu vergleichen. Bahrend alle anderen Metropolen mehr oder weniger nur eine provinzielle Wichtigkeit behielten, batte Mainz eine allgemein nationale Bedeutung gewonnen; alle geiftlichen Bestrebungen in ben beutschen Ländern schienen bier ihren Mittelpunft au finten. lleberbies concentrirte nich bas gange Geschäftsmesen bes Raiferreichs in den Sanden des Ergbischofs, Der fich jum Erzfangler bieffeite und jenfeits der Alpen aufgeschwungen batte. Zweimal nach einander hatte ber Mainzer bereits bie Entideitung über bie Strone in Banten gebabt und in feiner eigenen Stadt bas Gronungerecht genbt; fait ichien es, als ob er ein Recht über bas Reich zu verfägen fich erworben batte. Papit Benedict \ III. und Raifer Heinrich, Aribos

Begner, waren ichnell nach einander geftorben, an feiner Seite ftant der neue, von ihm erhobene König, -- wie batte er ba nicht Alles für feine Reformen magen, nicht Alles hoffen konnen! Aber nur zu balt erkannte er, wie trügerisch bie menichlichen Soffnungen. Die Erbitte rung Gifelas und bie Lift feines neibifden Betters Piligrim wirften gufammen, ben Boben ju untergraben, auf bem er ficher zu fteben wähnte. Demuthigungen folgten auf Demuthigungen; weber burch dienstwillige Ergebenheit noch burch fecken Trop fonnte er fich gegen feine Feinde behaupten. Er gab jene weitaussehenden Reformplane auf, gufrieden, wenn er nur feine bescheibenen Unfpruche auf Klofter Ganbersbeim burchfampfte. Aber auch bierin war ihm ber Raifer entgegen, und Bischof Godbard gemann einen Triumph nach bem anderen. Bei ber Enticheibung bes Nationalconcils zu Frankfurt im Jahre 1027 hatte fich Uribo nicht berubigt; Jahr für Jahr brachte er auf neuen Synoben bie alte Sache jur Sprache, mit ber gaboften Zähigkeit hielt er an feinen Unsprüchen fest, aber ein Erfolg wurte ihm niemals gu Theil. Da brach endlich die Kraft bes Mannes. Als er im Juni 1030 am Hofe bes Raifers zu Merfeburg mit Gobhard gusammentraf, fah dieser ihn eines Morgens in das Zimmer treten; unter vier Augen befannte hier Aribo, daß feine Unfpruche auf Gandersbeim fchlecht begrundet feien, bat ben Bijchof um Bergeibung und gelobte ewiges Stillichweigen. Aribo füblte, er hatte feine Rolle ausgespielt, fein Leben war beschloffen. Um Beihnachtefest 1030 ju Baberborn bat er öffentlich ben Rlerus und bas gesammte Bolf fur feine Gunben gu Gott gu beten, verlangte von bem Kaifer und ben Brübern Urlaub zu einer Wallfahrt nach Rom, und trat fie balt barauf an. Auf ber Rudfehr ftarb er am 6. April 1031. Reiner feiner Borganger bat fubner begonnen und schwächlicher geendet.

Und wer war es, ben der Raifer zu feinem Rachfolger erfah? Lange murbe die Sache bei Sofe erwogen. Man brachte alte Privilegien bes Klofters Fulba jur Sprache, nach benen immer ber britte Erzbischof von Mainz ein Abt Diefes Klofters fein follte, aber der Raifer glaubte Grunde ju baben, nich vom alten Brauche ju entfernen. Geine ober vielmehr Gifelas Wahl fiel auf einen alten Monch, Barov mit Ramen, einen entfernien Verwandten der Raiferin. Barbo mar in der Wetterau geboren und icon früh dem Klofterleben bestimmt worden. Gine ftille Natur, batte er zu Kulba nur in flösterlichen Uebungen und in

feinen Buchern gelebt, ter faufteste und beideibenfte Menfch ber Belt. Der Raifer lernte ibn bei einem Besuch in Autra fennen, und bas ichlichte Wefen bes Monchs behagte ibm ebenfofebr, ale ibn feine Geburt und Dienstwilligfeit empfahlen. Go murbe Barbo, tropbem er icon funfzig 3abr gablte, idnell von Ehren zu Ehren erhoben. Zuerft übertrug ber Raifer ibm bie Abtei Werben, bald barauf auch bas Rlofter Berefelt, und nun erbob er ibn jogar auf ten erften Bijchofeftubl bes Reichs. Das Erstaunen über die Wahl bes Raifers mar all: gemein. Dieser einfache und ber Welt untundige Monch ichien am wenigsten zum Rachfolger eines Willigis und Aribo gemacht, feine Ernennung ein Sohn für Maing und bie beutschen Bischöfe. Lange trieben Die Reider und Spotter ihr Spiel, und joweit fam es, bag ben Raifer felbst einen Augenblick Die Wahl gereuete. Es war am Beihnachtofest bes Jahres 1031 ju Goslar, als Barbo jum ersten Mal vor Raifer und hof zu predigen batte. Geine Rebe, furz und fclicht, machte nur geringen Gindruck und wurde ber Gegenstand bitterer Ausfälle, als am nächsten Tage Bischof Dietrich von Met recht gefliffentlich alle Schleufen feiner Beredfamteit öffnete. Der Raifer war im bochften Mage verstimmt, und als Bardo am Dritten Tage aufs Reue die Prebigt übernehmen wollte, beschwor man ihn bavon abzusteben, um ben Unmuth bes Raisers nicht zu verstärfen. Aber Barbo war nicht feinen Gegnern bas Feld zu räumen gewillt; er predigte abermals, und biesmal mit folder Salbung, bag bie Läftergungen verftummten und ber Raifer bie größte Genugthuung empfand.

In der That bewährte Bardo später, daß er seines bischösslichen Amtes nicht unwerth war. Er war eifrig in seinem geistlichen Beruf, sein Lebenswandel musterhaft, seine Bildung ungewöhnlich. Seine Zeit erkannte ihn als den ersten Prediger an und gab ihm den Beinamen Chrysostomus; durch die Fortschung des Mainzer Dombaues sicherte er sich auch bei der Nachwelt einen geehrten Namen; Bunder und Zeichen wollte man noch lange nachber am Grabe des heiligen Mannes besmerken. Aber ein Kirchenfürst gleich seinen Vorgängern war er nicht, und die politische Macht und weltliche Bedeutung der Stiftung des heisligen Bonisa ist tief unter ihm gesunken. Sein Pontisicat eröffnete sich sosort mit einem großen Opfer für Mainz. Piligrim von Köln, der Aribo bereits das Krönungsrecht entrisien, wußte jeht auch das Erzstanzleramt für Italien sich zu gewinnen, das seine Nachfolger dann

dauernd behauptet haben. Auf einer Synode, die zu Tribur im Mai 1036 vor dem Kaiser abgehalten wurde, mußte Bardo ruhig ansehen, daß man die Seligenstädter Beschlüsse und andere Neuerungen seines Borgängers beseitigte. Auch mit seinen eigenen Bajalten und Ministerialen hatte er unablässig zu kämpsen, die ihn verließen, um den lohenenderen Dienst des Kaisers aufzusuchen. Man war zu Mainz mit der Amtsverwaltung des eifrigen Mannes doch in Wahrheit sehr wenig zusrieden. Seine Schlichtheit, sagt sein ältester Biograph, wäre den Leuten nicht eben als Weisheit erschienen, und erst später sei es durch die Wunder an Bardos Grabe flar geworden, wie wohlgefällig Gott solche Einfalt sei.

Niemand fann bezweisetn, daß Konrad bei dieser Wahl keine anstere Absicht hatte, als die Uebermacht des Mainzer Erzstifts heradzusdrücen. Köln war recht eigentlich ersehen, um Mainz das Gegengewicht zu halten. Als im Jahre 1036 Erzbischof Piligrim stard, der größere Ehren an seine Kirche gebracht hatte, als je einer seiner Borgänger, wurde ein junger fürstlicher Mann zu seinem Nachfolger bestimmt. Es war Hermann, der Sohn des Pfalzgrasen Chienkried, ein Enkel Kaiser Ottos II., der schon als Kanzler Italiens die Geschäfte des Reichstennen gelernt hatte und auch als Erzsanzler Italiens Piligrim folgte. Mit großen Unsprüchen für sein Stift trat er aus; man erzählt, daßer selbist noch einmal die alten Streitigkeiten mit dem Erzbisthum Hamburg-Bremen erneuert habe. Gegen einen solchen Rebenbuhler mußte es Bardo schwer fallen, die alte Stellung seines Erzbisthums zu behaupten.

Es konnte nicht anders sein, als daß bei dem Uebermaß kaiserlicher Wilkfür ein drückendes Gefühl ihrer Abhängigkeit die deutschen Bischöfe beschlich. Besonders machte sich dies in Lothringen bemerklich, wo manche Bischöfe sich sichtlich bestrebten eine engere Verbindung mit Nom anzuknüpsen, um im Stuhle Petri eine Stüge für ihre schwansende Macht zu sinden. Es war im Jahre 1028, daß der Bischof Neginard von Littich, der vom Kaiser sein Bischum vor drei Jahren erkauft hatte, nach Rom ging, seine Schuld sußfältig vor dem Papste bekannte und seinen Krummstab in die Hände desselben niederlegte. Er erhielt ihn zurück und führte nachher sein Amt nach den Vorschriften der Cluniacenser. Es war um dieselbe Zeit, daß der muthige Babenberger Erzbischof Poppo von Trier sich nach Rom begab und mit dem Papste

in genaue Berbindung trat. Auf Anrathen besielben unternahm Poppo später eine Waltsabrt nach Jerusalem und fand bei seiner Rückschr seine Bisthum von dem Grafen Giselbert von Luxemburg verwüßtet. Seine Klagen beim Kaiser hatten keinen Erfolg. Da wandte er sich in einem Briese, der und erhalten ist, nach Rom und bat dringend den Papft um Unterstützung. Bielleicht hatte auch Aribos Reise nach Rom feinen anderen Zweck, als seine früheren Angrisse auf den apostolischen Stuhl abzubitten und den Nachsolger Petri vor den Gesahren zu warnen, welche der Selbstständigkeit der deutschen Kirche vom Kaiser drohten.

Co richteten fich bie Blide Mancher hoffent nach Rom: aber welche Sulfe follte von dortber fommen? Johann XIX., ein fdmantes Rohr fein Leben hindurch, jedes fittlichen Ernftes bar, ohne alles Wefühl für feine geiftliche Stellung, wie batte er einem Raifer wie Konrad offen entgegengutreten gemagt? Die batte er, faum fich felbst auf bem Stuble Betri ficher fuhlent, Underen bulfreich bie Sant gu bieten vermocht? 3m Ranuar 1033 beschloß er sein umpurdiges Leben, und sein Tob war nur beshalb ein Unglud fur Rom und bie abenblandische Rirche, weil ber schmählichen Wabl eine schmählichere folgte. Roch immer batten die Tusculaner Rom gang in ihrer Gewalt; Die faiserlichen Rechte in ber Stadt, vor Allem tas Recht über ben Stuhl Petri gu verfügen, waren feit einem Menfchenalter nicht geubt worben und faft vergeffen. In der nichtswürdigsten Weise mißbrauchten nun jest bie Tujentaner ihre Macht und bie usurpirte Befugnig, Die Wahl ju lenken. Der Graf Alberich von Tujculum, Der fich einen Pfalzgraf Des Lateran und Confut Der Romer nannte, vermandte unglaubliche Summen, um die Wahl seines Cohnes Theophytact, eines zehnjährigen Anaben, durchzuseigen. Go gelang jur ewigen Schmach ber Romer. Unter dem Namen Benedict IX. bestieg Theophylact den apostolischen Stuhl, ben er burd Bubenftreiche ichandete. In Jahren, mo er ber Buchtruthe bedurfte, jeder Verantwortung enthoben, ergab fich ber Rnabe bem nichtswürdigften Leben. Die weltliche Berrichaft führten fur ibn jeine Bruter Gregorius und Peter, Die fich Conjulu, Bergoge und Cenatoren ber Romer betitelten. Die Birche war ohne Leitung, und bas geiftliche Leben gerieth in Rom in ten allerärgerlichften Berfall. Bie stand es nun mit den Träumen der Cluniacenfer? Und welche Hulfe fonnten beutsche Bischöfe von einem folden Papite erwarten? beniten Die Antwort, Die im Namen Des Bapites Dem Erzbischof Boppo

von Trier auf seine Klagen über ben Kaiser gegeben wurde. Man belobt darin die Ergebenheit des Erzbischofs, aber statt der hülfreichen Hand bietet man ihm nichtige Worte und sendet ihm einen römischen Bischof, der ihm beim Firmeln und Consecriren unterstützen solle Wahrscheinlich nicht so hatte es Poppo gemeint, wenn er den Papst bat ihm einen seiner geachtetsten und verständigsten Räthe zu schicken, um ihm in seiner Bedrängnis beizustehen.

Die Kirche - man fann co faum leugnen - war an Händen und Gugen gebunden, der Billfur eines Raifers preiegegeben, der ihr nur freien Spielraum ließ, joweit fie fich feinen politischen 3weden dienstbar erwies. Un eine Reformation der Kirche, wie fie Heinrich II. und Benedict VIII. beabsichtigt batten, war nicht von fern zu benten. Mit dem ungeheuren Reichihum und der gewaltigen Weltmacht, welche der Kirche zuwuchsen, mar sie tief in weltliche Interessen versunken und fank mit jedem Lage tiefer. Weder die äußerliche Gesetlichkeit und Rirdlichfeit ber Cluniacenfer, noch Die schwärmerischen Bugubungen ber Schüler Romualds konnten ihr helfen; war boch gerade in Italien und Burgund, mo die eifrigften Bugprediger ihren Gis hatten, bas lebel am schlimmften. Was ben ceutschen Klerus noch vor Allem aufrecht erhielt, war der Reft altgermanischer guter Sitte. Die Treue und Chrlichten, Reuschheit und Reinheit ber Borfahren waren in Diesem Stande jo wenig, wie überhaupt in unserem Bolfe, bei aller Berberbuiß ber Beit gang verschwunden; Der deutsche Weift ließ fich einmal nicht gang unterbruden, am wenigiten mo es bas bodyte und beiligfte Gut ber Menschheit galt. Es lebte in der That noch ein reiches Mag mahren Glaubensmuthes und aufopfernder Liebe in den deutschen Bischöfen: nur eines starken moralischen Impulses von außen batte es bedurft, um ju zeigen, daß der beutsche Klerus noch eben so großer Entschlusse fabig fei, als in ber Beit ber Ottonen. Bohl batte ihm Diefen Impuls Die Mission noch einmal geben können, für die sich um bas Jahr 1034 beffere Aussichten zu eröffnen ichienen.

## Ronrads II. Wendenkriege und die Miffion.

Der vielen frommen Seelen nicht mit Unrecht anstößige Bund, den Heinrich II. mit den beitnischen Lintigen geschlossen, löfte fich, sobale

Konrad ber polnischen llebermacht ben Todeostoß gegeben hatte. Nur gleiche Bedrängniß batte Deutsche und Wenden zeitweise verbinden fonnen; fobalt ber gemeinfame Wegner übermunden mar, brach ber alte Sag des Blute und Des Glaubens, icon lange nur mubiam unterbrückt, mit neuer Gewalt hervor. Räubereien und Brandftiftungen geschaben von beiben Seiten, plunternt ichweifte man über bie Grengen berüber und hinüber. Es icheint, als ob die Sachsen ben ichwereren Theil ber Schuld trugen; bennoch erschienen fie nicht minter, ale bie Benden, mit Beschwerben vor bem faiserlichen Ihron. Schon vor dem burgundischen Kriege hatte fich ber Raifer nach Werben begeben, um bie Streitigkeiten ber Sachsen mit den Liutigen friedlich zu fchlichten. Dies scheint auch für ben Augenblick geglückt zu sein, aber ber Friede hatte feinen Bestand. Balt begannen bie leberfälle und Plunderungen von Neuem. Nicht immer mar bas Glud mit ben Sachsen; im Jahre 1033 murde ber fachfifche Graf Lindger mit zweiundvierzig Rittern von Den Lintigen in ber Rabe von Werben erschlagen.

Gleich nach Beendigung bes burgundischen Krieges begab fich beshalb ber Kaifer mit einem fachfischen Seere an Die Grenzen bes Wendenlandes; mit ftarker Sand wollte er Die Liutizen zuchtigen, wenn fie sich nicht vollständig von jeder Schuld zu reinigen mußten. angesehenften Manner bes Boltes ftellten fich por feinen Richterftuhl, rechtfertigten, mas von ihrer Seite geschehen mar, und schoben bie Schuld bes Friedensbruchs lediglich auf bie Sachfen; burch bas Gottedurtheil eines Zweifampfe erboten fie fich ihre Unschuld zu erharten. Much bie Cachfen, obwohl fie ein weniger reines Gewiffen hatten, waren bereit ihre Sache ber Entscheidung eines Gottesgerichts ju unterwerfen. Go gab ber Raifer auf ben Rath ber Fürften feine Genehmigung zu dem verlangten Zweifampfe. Jedes Bolf mabite feinen Rampen, und Beide traten jum Rampfe an. Der Chrift traute, wie Wipo fagt, auf feine Rechtgläubigfeit und ben Beiftant bes mabren Gottes; ber Beide baute auf feine gerechte Sache. Bener griff zuerft ben Wenden an; ber aber leiftete ihm berzhaften Wiberftand, verwundete ihn und warf ihn endlich zu Boden. Diefer Ausgang bes Rampfes erhöhte gewaltig bas Gelbstvertrauen ber Liutizen und den Glauben an die Macht ihrer Gogen; nur die Unwesenheit bes gefürchteten Raifere hinterte fie fogleich über bie Sachsen herzufallen und ihre Edwerter mit beutschem Blute ju negen. Bas bamals gur

Ausgleichung ber Streitigfeiten geschehen ift, wiffen wir nicht. Bato darauf verließ ber Raifer bie Elbgegenben, nachbem er noch bie Burg Werben ftarfer hatte befestigen laffen und in derselben eine zahlreiche Befanung gurudgelaffen hatte; zugleich hatte er eidlich alle fachfifchen Fürsten einmuthig ben Angriffen ber Liutizen zu wehren verpflichtet.

Nach furzem Aufenthalt in Franken kehrte Konrad nach Sachien jurud, mo er bas Beihnachtsfest ju Goslar, bie Oftern zu Baberborn feierte. Seine Rabe mar abermals erforberlich. Die Liutigen hatten ben Frieden gebrochen und in ber Fastenzeit Werben überfallen; fie batten bie Besatung gefangen fortgeschleppt und mehrere fachfische Manner getöbtet. Der Raiser gerieth über ihren Trop in ben höchsten Born und traf schleunig Vorkehrungen, um bas aufrührerische Volf zu zuchtigen. Um bas Pfingitfest bes Jahres 1035 fündigte er eine große Beerfahrt in bas Wendenland an und brach bald nach dem Fefte mit einem stattlichen Heere nach ber Elbe auf. Aber die Liutizen hatten ibn erwartet und die Elbübergange befest. Dennoch gelang es bem Raiser, an einer wenig beachteten Furt einen Theil seines Beeres überzuschen und bem Feind in ben Ruden zu fenden. Sobald fie bies bemerkten, ergriffen die Liutizen Die Flucht; bas beutsche Sauptheer fonnte ruhig ben Fluß überschreiten. Sengent und brennend burchzog es alstann bas Land ber Wenden, die fich in unwirthbare Sumpfgegenden gurudzogen und fich bier vor den Berfolgungen ber Feinde schütten; das beutsche Seer wurde von Bohmen unter ber Führung Des jungen Bergogs Bretiftam vortrefflich unterftugt. Dbmohl man tiefer und tiefer in bas land ohne erheblichen Wiberstand eindrang, bot ber Rrieg boch burch bie Natur bes Landes bie größten Schwierigfeiten. Bisweilen fab man ben Raifer felbst bis an bie Suften im Sumpfe fteben und fein Schlachtschwert auf bie Wenben ichwingen, während er zugleich seine Krieger burch Buruf zum Kampf anfeuerte. Wo man ber Feinde habhaft werben fonnte, ichleppte man fie fort und schlachtete fie mit großer Graufamkeit bin. Einen gewaltigen Schrecken verbreitete ber Kaiser unter ben Feinden, aber es gelang nicht, fie vollständig zu unterwerfen. 3m Berbfte febrte ber Raifer über bie Elbe gurud, entichloffen im nachften Jahre ben Kriegezug zu erneuern.

3m Winter begab fich Ronrat nach bem fühlichen Deutschland, mo er bas Weibnachtofeit ju Stragburg verlebte; bann nahm er feinen Giegebrocht, Raiferget. II. 4. Auft. 20

Beg burch Schwaben nach Franken, um bas Ofterfest 1036 in Ingelbeim zu feiern. Das Fest ber Himmelfahrt beging er zu Paderborn, wo ihm Bischof Meinwerf noch einmat seine Dienstwiltigkeit bewies und bald barauf (5. Juni) vas Zeisliche segnete. Der Tod hielt überhaupt in biesem Jahre unter ven deutschen Bischösen eine reiche Ernte. Außer Meinwerf und Piligrim starben auch die Bischöse von Regensburg, Merseburg und Minden. Sie wurden nicht immer burch fähigere Nachfolger ersetzt; den Regensburger Krummstab erhielt, wie erwähnt, des Kaisers unruhiger Bruder Gebhard. Von Paderborn kehrte der Kaiser in die rbeinischen Gegenden zurück und verweilte während des ganzen Juni in der alten Kaiserpfalz zu Nymwegen, wo er die Vermählung seines Sohnes mit Knuds Lochter Gunhild sestlich beging. Wichtige Angelegenheiten für das Neich und sein Haus beschäftigten ihn, aber er batte den Wendenfrieg nicht vergessen.

Bon der Hochzeitsfeier des Sohnes eilte Konrad zum Rampf. Im Juti wurde in ganz Sachsen zu einer neuen Heersahrt gerüftet; im August kam der Kaiser selbst, um die Kührung derselben zu übernehmen. Da sank den Liutizen der Muth; sie gaben seden Widerstand auf und fügten sich dem Willen des Kaisers, stellten Geiseln für ihre Treue und zahlten eine unermestliche Summe Geldes. Ein Friede wurde aufgerichtet, in welchem der Tribut der Wenden erhöht wurde und sie überhaupt in größere Abhängigkeit vom Reiche herabsanken, als sie seit längerer Zeit gewohnt waren. Die alten Markeinrichtungen Ottos des Großen wurden sedoch nur dürstig hergestellt; vielleicht besorgte Konrad die Macht der sächstichen Großen in gesährlicher Beise zu stärken, wenn er sie abermals zu so gewaltigen Herren unter den Wenden machte.

Alle wendischen Marken waren burch die polnischen und wendischen Kriegszüge Konrads wieder unter die deutsche Herrschaft gebracht. Die Markgrafen schalteten wieder in den weiten Gbenen zwischen Elbe und Oder: Markgraf Bernbard in der Nordmark und unter den Liutizen, der Wettiner Dedi in der Ostmark und Riederlausik, Eckard in der Mark Meißen und dem Lande der Mitzener. Sie batten ihre Burgen unter den Wenden, trieben von ihnen Tribut ein und boten sie auch wohl zu den Waffen auf. Aber, ob dem so war, ihre Macht faßte auf dem rechten Elbuser doch nicht wieder tiese Wurzel, und das flawische Wesen blieb ungebrochen. Gewiß gab es keinen geeigneteren Zeitpunkt,

um die Mission unter den Wenden neu zu beleben. Aber Ronrad mar nicht der Mann, ber fich ber Mission annahm, und so ging ungenübt Die gunftigfte Stunde vorüber. Im Sprengel von Meißen erhielt fich Die Kirche freilich in leidlichem Zustand, aber in den havelberger und Brandenburger Sprengeln mar bas Chriftenthum jo gut wie erstorben. Den Bischöfen des Wendenlandes begegnen wir häufig am Soflager und in den heeren bes Raifers, wie in der Umgebung ber Erzbischöfe von Samburg und Magbeburg: unter ben Benben icheinen fie fast nie fich gezeigt zu haben. Kein Erzbischof hatte bisher auf bem Magbeburger Stuhle länger geseffen als hunfried, aber boch ift wenig von feiner Amtoführung zu melben. Die Bedeutung Magbeburge ale Geminare für die Miffion bes Ditene ichien völlig vergeffen. Bon der Wirksamkeit jener berühmten Domidule, in welcher ber beilige Abalbert und Brun von Querfurt gebildet waren, verlautet jest Richts mehr. Much ber lette Einfluß Magdeburge auf Die polnifde Rirde borte auf, als im Jahre 1035 ber Bischof Baulinus von Pofen frarb, Der noch in Magdeburg Die Beihe erhalten hatte; fein Nachfolger Benedict foll in Onefen geweiht fein.

Regeres Leben herrschte indeffen um die Erzbischöfe von Samburg. Die letten Jahre bes maderen Unman waren überaus reich an Freuben gewesen. Die Zeit fam endlich, wo fich bas lange Ringen bes Chriftenthums mit bem beibnischen Aberglauben im fandinavischen Rorten auf immer entschied, wo fich die Sonne mit stegender Bewalt burch Die Rebel Babn brach, Die fie ftets von Neuem umhullt hatten. Es waren nicht uniere Raifer, die Der Kirche im Norden zu diesem letten Siege verhalfen; die nordischen Konige felbst gewannen biefen Rubm. Dlaf Haralboson, ber Norwegesobn, ben fein Gifer für ben Glauben um Reich und Leben brachte, Dlaf ber Schooffonig, bes abtrunnigen Eriche Cobn, ber ben hartnädigen Wahn feiner Schweben mit bem Eifer eines Reophoten befämpfte, und fein Sohn Amund Jacob, in ben Wegen bes Baters manbelnd, ber Dane Rnut, ber mit feinem englischen Reiche auch die Bekehrungsluft ber angelfächischen Monche gewonnen zu haben ichien und ber Winfried bes Nordens murbe, wie uneins fonft unter einander, in bem Gifer fur ben mabren Glauben waren fie vollig einig. Gie führten bas Werf jum Schluß, welches Dtto I. begonnen und feine Nachfolger verlagen hatten. Best gewannen Die Stiftungen Ottos in Schleswig und Jutland wieder fraftigeres

Leben, neue Bisthümer fügte Knud zu ben alten in Tänemark und auf ben Inseln, auch Norwegen und Schweden erhielten seht ihre eigenen Bischöfe. Es waren nicht mehr Teutsche allein, ja nicht einmal in der Mehrzahl, die in dieses neueröffnete Arbeitöfeld zogen, Angelsachsen und Dänen theilten mit ihnen die Last und den Segen der Arbeit: densnoch erntete das deutsche Erzstift vor Allem die Früchte, die nun in üppiger Fülle aufschossen. Denn seit Konrad mit konud seinen Bund gemacht, brachte Hamburg seine Stellung als Metropole des Nordens zu neuer Geltung. Seitdem ging der große Knud mit dem Erzbischossüber seine kirchlichen Pläne zu Nathe, in Bremen empfingen die nordischen Bischöfe die Weihe, häufig sprachen sie dort ein und bezeugten dem Erzbischof und Primas des Nordens ihre Berehrung.

Als Unwan ftarb (1029) und ber treffliche Libentius ihm folgte, begann eine jo gludliche Zeit für bas Erzstift, baß man ihrer noch lange nicht ohne Reid gedachte. Der schlichte, gerade, gottesfürchtige Mann gewann fich bie allgemeinfte Achtung, felbst bie feindlichen Billinger verfohnte er fich und feiner Kirche; auch Ronig Anut und bie Herricher bes Norbens zollten ihm verdiente Berehrung. Da ftromten nach Bremen bie Miffionare aus bem Danenlande, aus Norwegen und Schmeden zusammen, erzählten die großen Thaten, die Gott durch ihre Sand ausgeführt, und zogen bann gestärft wieder zu reichlich lohnender Urbeit hinaus. Freudig horte fie ber Erzbischof, weibte neue Bischöfe ben neuen Gemeinden und fnupfte mit janfter Sand bie Stiftungen im Norden immer jefter an die große Mutterfirche in Bremen. Leiter ftarb Libentius bald (1032), und fein Nachfolger Hermann — ein vornehmer Berr, ber aus Salberstadt hernberkam, - war nicht ber Mann, um bie eigenthümlichen Verhältniffe feiner Kirche vollauf zu würdigen. Dennoch erhielt fich mahrend feines breifabrigen Pontificats Alles jo ziemlich in dem gewohnten Geleise, und in Bezelin gewann er einen Nachfolger, ber ihn mehr als erfette. Auch Bezelin mar ein Fremder, vom Rhein fam er gur Wefer, von Roln nach Bremen: aber flug, wie er war, begriff er ichnell bie eigentbumtiche Lage bes Ergftifts. Gin Mann seines Verstandes that Bremen um jo mehr noth, als fich bald nach seinem Amtsantritt schwere Unwetter im Norden zusammenzuziehen schienen.

Um 12. November 1035 ftarb König Knud nach einem furzen, aber thatens und segensreichen Leben, wenig alter als jener macedonische

Allerander, bem ibn bie Rachwelt burch ben Ramen bes Großen juges fellt hat. Knude Zot ichien alle Berhaltniffe im Rorben zu brechen und ju tofen; nicht ohne große Befürchtungen fah man auch ber 3ufunft der driftlichen Stiftungen bort entgegen. Riemand abnte, mas aus dem großen Reiche, welches er begrundet batte, fich entwickeln würde. Er hatte von seiner rechtmäßigen Gemablin, Emma von ber Normandie, nur einen Sohn, Borbefnud mit Namen, hinterlaffen und ibn zu feinem Nachfolger in Danemart, England und Norwegen bestimmt, bagegen ichon bei feinen Lebzeiten zweien alteren unebelichen Sohnen, die ihm Aelfgiva, eine vornehme Englanderin, geboren hatte, Unterfonigreiche zugetheilt, bem Barald im nördlichen England, bem Svend in Norwegen. Kaum aber war Anut gestorben, als Svend von ben Norwegern vertrieben wurde, bie ben zehnjährigen Sohn bes beiligen Dlaf, Magnus mit Namen, in bas Reich feines Baters gu= rudriefen. Svent ging nach Danemart, beanspruchte bier einen Untheil am Reiche seines Baters und erhielt ihn; ba er aber schon nach wenigen Monaten ftarb, wurde Hörbefnud bald wieder alleiniger Dberherr in bem banischen und englischen Reiche seines Baters.

Der Bund Danemarks mit bem beutschen Raifer erhielt fich und wurde fogar noch fester gefnüpft. Am 29. Juni 1036 vermählte Konrad, wie ermähnt, feinen Cohn mit Borbefnubs Schwefter Bunhilb, welche die Deutschen, ber Gemablin Beinrichs II. gebenkend, mit bem ihnen geläufigeren Ramen Aunigunde nannten. Das garte Kind bes Nordens gewann sich schnell bie Liebe ihres Gemahls; tropbem wollte ce ber Danin im Unfang wenig in unferem lande gefallen. Gie frankte an Leib und Seele, und nicht Alle mochten ihr in ber Frembe fo freundlich begegnen, wie Bijdof Azecho von Worms, ber fie mit wohlthuenden Worten und fußen Mandeln über ihre Berlaffenheit gu tröften suchte und nach bem sie ichmerzlich seufzte, wenn er ben Sof verließ. Ueberdies famen schon nach wenigen Wochen die traurigsten Radrichten aus ihrer Seimath. Auch in England murbe bie Berrichaft ihres Bruders beftritten. Aelfgiva, voll Saß gegen Emma und Bordefnut, suchte bie Engländer aufzuwiegeln und für die Berrschaft ihres Sobnes ju geminnen. Gie lub bie Großen bes Reichs ju Belagen und brachte es theils burch leberrebung, theils burch Bestechung babin, baß Viele Harald hulbigten. Doch gabtte Hördefnub noch Freunde in England, Die ihn zu ichleuniger Ueberkunft aufforberten. Aber ber

träge, der Wollnst und Erunfenheit ergebene Züngling, dem Geiste nach nicht der ächte Sohn seines Baters, wögerte, die es zu spät war. Tas ganc englische Reich siel Harald zu und Emma, Hördefnuds Mutter, ergriff die Flucht nach der Normandie, um nur ihr Leben zu retten. Auch Norwegen konnte Hördefnud nicht wiedergewinnen und ging schließlich mit dem jungen Magnus einen Bertrag ein, der Beiden den Besig ihrer Reiche auf Lebenszeit sicherte, den Ueberlebenden aber das Reich des anderen verbürgte, insofern dieser ohne männliche Erben absterben sollte. Indessen waren auch die Eroberungen Knuds an den pommerschen und preußischen Küsten, wie im Wendenslande den Dänen verloren gegangen. Die Pommern hatten sich frei gemacht, und die Wenden griffen jest sogar selbst mit Heeresmacht die Tänen an, vor denen sie noch vor kurzem gebebt batten.

Rnuce Reich war in völliger Auftofung: wie batten fich ba nicht auch die firchlichen Berhaltniffe, Die er begrundet, loctern follen? Gie loderten, aber loften fich nicht; benn mit ber größten Klugheit wußte Erzbischof Bezelin, was sich erhalten ließ, zu erhalten. Go blieben bie geiftlichen Stiftungen Knubs benn bod im Bangen befteben, und gugleich ichienen fich burch Gunhilde Bermablung die Bande gwijchen ber ranischen und teutschen Kirche fester, als jemals, zu knupfen. Es war eine auffallende Ericheinung, als nach Gothards Tobe (5. Mai 1038) fein und bes heitigen Bernwards Rachfolger ju Silbesheim ein ban i= icher Briefter murbe. Gein ursprünglicher Rame mar Tymme, ben man in den deutschen Thietmar verwandelte. Mit Gunbild mar er nach Deutschland gefommen und in die königliche Kapelle aufgenommen worben, aus ber er balb ben Weg in eines ber angefebenften beutschen Bisthumer fant. Man mußte an ihm wenig mehr zu tabeln, als baß feine wiffenschaftliche Bilbung nicht eben gründlich und ben Unforderungen ber Deutschen faum entsprechend war.

Wer sollte nicht glauben, daß mahrend ber Glanz des Hamburger Erzstifts von Neuem bis in den fernsten Norden leuchtete, er auch in Hamburgs nachste Nähe, in seine wendische Provinz, einen Widerschein hätte wersen mussen? Aber dem war nicht also. In dem tief erschütsterten Zustand der christlichen Kirche unter den Abodriten und Wagriern ließ sich gleichzeitig feine Acnderung spüren. Wenn auch noch Vischöse von Oldenburg geweiht wurden, so gingen sie doch selten oder nie in ihre Eprengel, und wenn von den drei abodritischen Kürsen seier Zeit

auch der eine Chrift war, so war er doch ein schlimmer Christ, dessen Bandel seinem Glauben wenig zum Ruhme gereichte. Defters griffen die Abodriten sogar wieder zu den Bassen, um die deutsche Herrschaft ganz abzuschütteln und das Christenthum mit Stumps und Stiel unter sich auszurotten. Das gelang ihnen nicht, vielmehr besestigte sich durch Konrads Siege über die Liutizen die deutsche Herrschaft und mit ihr die Macht der Billinger auch in diesen Ditseelandschaften wieder mehr und mehr. Aber das Christenthum hatte keinen Gewinn davon und konnte ihn nicht erwarten, so lange die Billinger nur darauf bedacht waren, den Tribut im Slavenlande so hoch wie möglich zu steigern, und so lange ein Kaiser sehlte, der sich der Mission ernstlich annahm.

Bergleicht man, mas Boleftam Chabry und Mesco in Boten, was der beilige Stephan in Ungarn, was Knub und die Dlafs im Norden für die driftliche Kirche gethan batten, mit der Thätigfeit Konrate nach biefer Seite, jo fann man nicht umbin zu gefteben, baß es wenig gerechtfertigt war, wenn sich bas Raiferthum noch immer als ben einzigen Schirm und Schut der abendländischen Chriftenheit zu betrachten liebte. Wipo, fo überaus befliffen Raifer Konrad in ein glangendes Licht zu ftellen, weiß seinen Gifer fur die Vertheibigung bes Glaubens doch durch feine andere Thatjache zu erhärten, als burch bie granfame hinmarterung liutigifder Gefangenen, welche eine Strafe bafür fein follte, daß die Liutigen ein Erucifir bespieen und verstummelt hatten. Wenn Wipo jo ben Raifer als Racher bes chriftlichen Glaubens feiert, vergleicht er ibn feltsam genug mit heibnischen Imperatoren, wie Bespaffan und Titus, welche durch die Zerftorung Jerufalems ben Tot des Herrn an den Juden straften. Die Wahrheit ift, Kaifer Konrad hat Richts für die Mission gethan, als er die Benden unterwarf; während andere herrscher im Norden und Diten bas Evangelium mit allen ihnen zu Gebot stehenden Mitteln ausbreiteten, ließ ber Raifer bas Beibenthum in den nordischen Marten seines Reiches ungebrochen beiteben.

Man sage nicht, Konrad konnte nicht mehr für die Ausbreitung des Christenthums thun, als er that, seine Macht reichte nicht weiter. Nie war das Reich stärker, nie ausgedehnter, nie seine Kräfte gesams melter. Das Reich blühte, wie nie zuvor, aber die Zielpunkte des Regiments hatten sich seit der Zeit der Ottonen geändert. Nicht so sehr auf die Ausbreitung der christlichen Lehre und die Ordnung kirchlichen

Lebens war Konrad bedacht, als auf die Begründung einer Weltmacht von unerschütterlicher Kestigkeit. Die politische Resorm griff Konrad an, die sirchliche gab er auf: für die Ausbreitung des Reichs dat er gewirkt, die Ausbreitung der Kirche war ihm gleichgültig. Das Reich war von der beiligen Höhe, auf die es Karl der Große und Otto gestellt batten, herabgesunsen und so zu sagen profan geworden.

Und wäre es nur tas Reich gewesen! Aber mit tem Reiche war auch die Kirche — innigst verbunden wie beide waren — in die Tiesen tes weltlichen Treibens versunsen. Sie verlor, in den Strudel der Staats und Hofgeschäfte bineingerissen, immer mehr ihre eigensten Ausgaben aus den Augen. It es da ein Bunder, wenn sie der weltztichen Macht zum Raube siel und in unerträgliche Vergewaltigung gezieth, wenn Konrad zulent, wie die Zeitgenossen sagen, alle Ehrsucht gegen ihre Haupter verlor? Während Resorm und Mission erstarben, sant der hohe Klerus ganz in die Vasallenschaft der Krone; treue Dienstpsticht gegen den Kaiser wurde sein höchster Ruhm, Verweigerung der Lehnspstlicht sein schwerstes Verbrechen. Hier ist der dunkelste Fleck, welcher den Glanz der glorreichen Zeit Konrads II. trübt. Der Schaden wurde größer und größer, der so bald die Blüthe der kaiserlichen Macht zerfressen sollte.

Die Keime bes furchtbaren Streites mit den römischen Päpsten, welche Konrads Nachkommen durchkämpsen mußten, lagen schon in Heinrichs straffem Kirchenregiment: Konrad hat Nichts gethan, ste zu ersticken, sondern nur ihr Wachsthum erheblich gefördert. So ging die böse Saat auf, die gefäet war. Ein wunderbares Vorspiel jenes Streites fast in allen seinen Phasen ist Konrads Kampf mit dem Mailänder Erzbischof, der einzige, welchen der glückliche Kaiser nicht zu einem siegreichen Ende durchsühren konnte, und auch das war vorbildlich.

6.

## Konrads II. lette Zeiten.

## Aribert von Mailand und Konrads Lehnsgesek.

Mur einen Bijdof gab es, jo weit Konrade Macht reichte, ber neben ibm eine freie Stellung behauptet hatte. Es mar jener Aribert von Mailand, ber ihn nach Italien gerufen, ihm bort bie Wege gebahnt, ibn gefront und nach Rom geleitet hatte, ber noch jungft burch feinen Bugug im burgundischen Kriege bem Raifer gur Gewinnung eines neuen Königreichs behülflich gewesen war. Ueberreich ohne Frage war Aribert für biefe Dienfte belobnt worden. Richt allein bag er eine fast unbeidrantte Gewalt in feiner Stadt und in tem Gebiete von Mailand gewann, baß ihm das Bisthum und Die Stadt Lodi unterworfen wurde, baß feine Suffragane in bie abhängigfte Stellung von ihm geriethen: alle Berhältniffe ber Lombarbei fielen im Befentlichen unter feine Enticheibung. Er leitete, wie fich Konrads Nachfolger ausbrückte, bas gange italienische Reich frei nach seinem Willen. Doch auch fur ibn fam Die Stunde ber Brufung, ber er um fo fcwerer entgeben fonnte, je weniger er fich ein großes Glud mit Gelbstbeberrichung zu tragen fäbig zeigte.

Aribert\*) stammt aus einem ritterlichen Geschlecht langobardischer Abkunft, das zu Antemiano im Mailändischen anfässig war. Sein Bater Gariard hinterließ ihm und einem anderen Sohne eine schöne Erbschaft. Ein Bruder Ariberts, der dem Waffenleben sich widmete, scheint früh gestorben zu sein; ihn überlebte ein Sohn mit Namen Gariard, dessen sich Aribert dann wie seines eigenen Kindes annahm. Er selbst, klein und unansehnlich von Gestalt, war früh unter den mailändischen Klerus aufgenommen und wurde durch die Gunst Heinrichs II., dessen er stets dankbar gedachte, wir wissen nicht in Folge welcher Beradiensten der Glücksumstände, an die Spisse des glänzenden und überzeichen Erzbisthums gestellt (1018). Sein schendiger und hochstrebender

<sup>\*)</sup> So ichrieb er ielbst feinen Namen, mabrent bie maitanbischen Chronisten bie Form heribert baben.

Geift fant in vieser Stellung Spielraum in einer umfassenden Thätigseit, in der sich die ausgezeichneten Gaben des Mannes schnell weithin bemerklich machten. Die ersten Jahre seines Pontificats waren von den Reformbestrebungen Benedicts VIII. und Heinrichs II. erfüllt, auf die Aribert mit Eiser einging und die er auch in der Folge nie ganz aus den Augen verlor. Die Disciplin und das fanonische Leben unter dem mailändischen Klerus berzustellen, das Joch der übermütligen Stiftsvasallen von der Kirche des heiligen Ambrosius abzuschütteln: das waren die Aufgaben, die er zuerst sich stellte, deren Lösung aber eines heiligeren Ernstes bedurft hätte, als ihm eigen war.

Die Berhältniffe führten Aribert balt auf eine andere, feinem unrubigen Geifte mehr entsprechende Babn. 2015 nach bem Tote Beinriche II. die Herrschaft ber tombarbischen Bischöfe von bem einheimischen Abel gefährbet war, jab er nur in bem engiten Unichluß an Ronrads aufsteigende Macht Rettung und trat Deshalb als ber Vorfämpfer ber beutschen herrschaft in Italien auf. Die Sade, Der er fich gewibmet batte, gelangte jum vollständigften Giege, und mit feinen Erfolgen ftieg Ariberts Gelbstvertrauen von Tag zu Tage. Nie hatte er aufrichtig bie Deutschen geliebt - "bas wilbeste Bolf" nennt er sie in einer seiner Urtunden -, fie batten ihm nur jur Stute feiner eigenen Macht bienen follen; nie hatte er gegen biefen Raifer eine perfonliche Unhänglichkeit gehegt, obwohl er nicht geringe Beweise feiner Erkenntlichkeit erhielt. Sobald er fich baber in feiner Stellung gegen ben Abel Lombardiens gesichert glaubte, verfolgte er eine Bolitif, die mit den Absichten bes Raifers nichts mehr gemein hatte; er verfolgte fie mit maßlofer Willfür, mit blindem Eifer, ohne nach rechts ober links feine Blide gu richten.

Sein Ziel war fein anderes, als eine unbeschränfte Herrschaft in der Lombardei zu gewinnen, nicht für sich oder die Seinen, sondern für sein Bisthum und den heiligen Ambrosius. Denn so tief er sich auch in die weltlichen Berhältnisse einließ, er war und blieb immer ein Priester; nur auf den Glanz der Kirchen und Klöster zeigte er sich noch in seinen letztwilligen Verfügungen bedacht, und noch heute besitzen die Kirchen Mailands die kostbarsten Spenden seiner Freigebigkeit. Aber kaum bat es semals einen stolzeren und hoffährtigeren Klerifer gegeben. Wie einst bei Konrads Kaiserkrönung der Vortritt Navennas seinen Geist nicht ruhen ließ, so entstammten jest in der Fülle der

Macht die Brivilegien des Stubls Petri seinen Ehrgeiz. Noch in seiner Grabschrift nennt sich Aribert mit der stolzen Demuth der Nach folger Petri einen "Anecht der Knochte Christi". Die Rivalität Mailands gegen Rom war urall und nie ganz beseitigt; vor Allem war es die weltliche Macht, welche die Nachsolger Petri gewonnen hatten, die jest Ariberts Betteiser entzündete. Neben dem römischen Kirchenstaat einen mailändischen in der Lombardei zu begründen, war, wenn nicht Alles trügt, sein letzes Ziel.

Rein Zeitpunft fonnte gunftiger icheinen, um zu einem folden Ziel Auf bem Stuble Betri fag ein fittenlofer Anabe, ben felbft bie gange Macht und ber enorme Reichthum feines Saufes faum in der erkauften Burde zu balten vermochten; er war der Abscheu Itatiens und ber abendlandischen Chriftenheit. Das Raiferthum, von ben tombarbifden Kurften gebaßt, ichien feinen anderen Inhalt in Stalien gu baben, als in Aribert und seinen Freunden, und an den Willen bes Erzbischofs gleichsam gebunden. Die Bevölkerung Mailands war ihrem Bischofe, ber fich ben Glang ber Stadt auf bas Neußerste angelegen fein ließ, blind ergeben und ehrte ihn wie einen Seiligen. Rie mar überbies die Bafallenschaft des Erzstifts zahlreicher gewesen; theils durch Bute, theils burch Gewalt vermehrte Aribert von Jahr zu Jahr fein Bafallenbeer, an beffen Spipe fein Reffe Gariard ftand, ein verwegener, ju ben gefahrvollsten Unternehmungen ftete bereiter Menfch. Go fteuerte Aribert mit ber ihm eigenen Dreiftigfeit unmittelbar auf fein Biel los; er häufte Gewalt auf Gewalt, um bie erftrebte Macht zu gewinnen.

Es konnte nicht fehlen, daß Beschwerden über seine Gewaltthaten bis zum kaiserlichen Throne gelangten. Wir wissen, daß sie besonders von dem Bischof Ubald von Eremona erhoben wurden, der daß Bischum in dem traurigsten Zustand übernahm. Sein Borgänger, ein alter und gebrechlicher Mann, hatte mit den Bürgern Eremonas in unauschesten Streitigseiten gelebt: sie verweigerten ihm nicht allein den Geshorsam, sondern vertrieben ihn aus der Stadt, zerstörten die bischössliche Burg in derselben und bauten sich eine neue Feste, um ihre Freiheit, wie sie sagten, gegen ihren Bischof und den Kaiser zu schüßen; diese Verwirrungen hatten Aribert und Gariard benugt, um sich bischöstliche Bestsungen im Gebiet von Eremona anzueignen und dort festzusesen. Ubald erhob, sobalt er sein Bisthum antrat, beim Kaiser gegen die Eremonesen, wie gegen Gariard Klage. Konrad schritt gegen die Bürger

ein und verurtheilte sie zum Schabenersatz (1931). Auch Gariard follte seinen Raub ausliesern, aber wußte ihn bennoch zu behaupten; benn nicht eher weihte Aribert ben neuen Bischoj, als bis er nothgebrungen jenen Bestsungen entsagte. Als Ubalt sich über die erzwungene Abtretung später abermals beim Raiser beschwerte, erließ dieser zwar einen neuen Besehl, dem Bischof das Seine zurückzugeben, aber Aribert und Gariard spotteten des faiserlichen Gebots. Nicht allein daß sie ihren Raub behielten, sie griffen sogar immer weiter im Gebiet von Eremona um sich und bemächtigten sich einer Burg des Bischofs nach der anderen.

Der Raifer hatte Grunde, mit Aribert nicht völlig zu brechen, fo wenig er folde Richtachtung feines Willens vergaß. Doch ebe noch bie Strafen bes Reiche über ben gewaltthätigen Rirchenfürften bereinbrachen, erhob fich gegen ibn ein bedenklicher Widerstand von einer anderen Seite. Er ging von ben fleinen Bafallen ber Combarbei aus, den Balvafforen, wie man fie bamale nannte. Diefer ritterliche Stand, in welchem fich am unvermischteften bas langobarbische Blut erhalten hatte, in bem etwas von dem Unabhängigkeitsfinn und dem Muth ber Vorberen lebte, war ichon feit geraumer Zeit in gahrender Bewegung. Boll Saß gegen bie großen Bafallen bes Reichs und vor Allem gegen Die Bischöfe und beren erfte Bafallen, die ben Stand ber Capitane bilbeten, hatten die Balvafforen die Sache Arduins unterftügt, weniger wohl aus perfonlichem Intereffe für ihn, als um die Erblichkeit ihrer Leben burch ihn zu gewinnen. Der beutschen Berrichaft waren fie nicht bold, weil an ihr vor Allem die Bischöfe einen Rüchalt fanden; unverhohlen hatten sie zu allen Zeiten ihre Abneigung gegen bas kaiferliche Regiment an ben Tag gelegt. Gine nationale Partei gab es in Italien bamals nur in biefem Stande und in ben ftabtifchen Bevolferungen; im eigentlichften Sinne bort allein, ba bie Burgerschaften noch lediglich von ben communalen Intereffen beherricht waren und ihnen jener allgemeine Verband fehlte, in welchen bie Balvafforen feit Arduins Zeiten getreten waren.

Ein gewaltthätiger Herr, wie Aribert war, mußte mit Nothwendigkeit mit diesem unruhig aufstrebenden Stande in Streitigkeiten gerathen. Seine Willfür erbitterte die fleinen Lehnsritter seiner Kirche; eine ausgebreitete Verschwörung bildete sich unter ihnen, und sie warteten nur auf eine günstige Gelegenheit, dem Erzbischof ihre Macht zu zeigen. Als er sich einst einem angesehenen Mann ihres Standes die Lehen zu entziehen erfühnte, brach der Sturm los, und Aribert sah sich sofort rings von aufständigen Basallen umgeben. Vergeblich suchte er sie durch Nachgiebigkeit zu besänstigen; es blieb ihm nichts übrig, als der Gewalt mit Gewalt zu begänstigen; und einen Krieg im eigenen Gebiet zu entzünden. Mit Hülfe der Capitane und Ministerialen seines Stifts gewann er endlich den Balvassoren einen Sieg ab, aber die Besiegten verließen, statt sich zu unterwerfen, in hellen Hausen das mailändische Gebiet. So gewann der Aufstand schnell den weitesten Umfang. Die Einwohner von Lodi, das Joch des Erzbischofs längst unwillig tragend, machten gemeinschaftliche Sache mit den Flüchtlingen; die Balvassoren in den Grafschaften Seprio und Martesana schlossen sich ihren Genossen an; in allen Theilen Italiens erhoben sich die kleinen Lehnsmannen gegen ihre Herlen Italiens erhoben sich die kleinen Lehnsmannen gegen ihre Herlen und verschworen sich gegen me auf Tod und Leben. Ein großes Heer der Balvassoren brach gegen Mailand auf, um den Erzbischof zu vernichten, in dem sie den Todeseind ihres Standes und ihrer Interessen sahen.

Uribert, in der größten Bedrängniß schwebend, fab fich Unterftugung bei den Bischöfen und Grafen ber Lombarbei zu suchen genöthigt. Go wenig Mitgefühl fie für ihn, ihren alten Biberfacher, haben fonnten, war es boch zugleich ihre eigene Sache, um bie es fich handelte, und nach mehreren vergeblichen Anstrengungen, eine Vermittelung berbeizuführen, stellten fie eine ansehnliche Macht ihm zu Gebote. Zwischen Mailand und Lodi fam es zu einer offenen Feldschlacht, in welcher die Balvafforen, an Babt Aribert weit überlegen, gleich beim erften Anlauf einen vollständigen Gieg errangen (1035). Mehrere Großen blieben auf bem Blat; unter ihnen auch ber Bifdoof von Afti. Zwar griffen bie Sieger Mailand felbit nicht an, beffen Festigkeit ihnen wohlbefannt war; aber ter innere Krieg war in der Lombardei entbrannt und griff immer weiter um fich. Die Berschwörung behnte fich bald über gang Italien aus und erfaßte zugleich immer tiefere Arcife. Auch die Minifterialen wollten nicht mehr ihren Berren bienen, Die ftabtischen Bevölkerungen, ichon lange ichwierig, nicht mehr ben Bifchofen gehorchen. Alle nieberen Rlaffen bes Bolfes verbanden fich gegen bie höberen, fetten nich felbst Richter und Schöffen und bestimmten Sagungen, nach Denen ihnen Recht gesprochen werben follte. Gie erflärten, feinem Berrn wurden fie mehr bienen, ber fie nicht nach bem von ihnen anerfannten Gejete behandele; fie verlangten ein geschriebenes Recht und drohten mit dem Abfall vom Reiche, wenn der Raifer es ihnen versage. Schon fah Aribert keinen anderen Rath, als den Schut Des Kaifers nachzusuchen und ihn über bie Alpen zu rufen.

Es bedurfte den Ruf bes Ergbifchofe nicht. Bereits hatte ber Aufstand ber Balvafforen bie allgemeine Aufmertfamteit im gangen Abendlande auf fich gelenkt und beschäftigte auch den Kaifer. Diese Bewegung war ber Mitwelt ein unglaubliches, unerhörtes Ereignis. Seit zwei Jahrhunderten war ein unausgesetter Drud von ben höheren Schichten ber Gesellschaft auf Die unteren geübt, aller Orten hatte man die alte Gemeinfreiheit unter das Jody bes Konigthums und ber Lehnsberrichaften gezwängt, ohne bag man auf fonderliche Schwierigfeiten gestoßen wäre; batte sich auch bier und da vereinzelt ein Wiberstand geregt, so war boch nirgends bisher eine planmäßige Erhebung der niederen Klaffen gegen die boberen gewagt. Jest aber erhob fich zur Verwunderung ber Zeitgenoffen eine große Bewegung von unten, die dem bisberigen Gange der Dinge eine entgegengesette Richtung zu geben ichien. Man ahnte, daß fie von ben burchgreifenoften Folgen fein konne; obwohl aus dem Feudalismus selbst hervorgehend und in ihm wurzelnd, ichien fie boch weit über die Grenzen beffelben binaus= zuweisen.

Gine beillose Berwirrung aller bestehenden Ordnungen faben die Meiften in diesem Aufstand; nicht jo ber Raifer. Als er ben Ruf ber Balvafforen nach einem Lehnsgesetze vernahm, gab er zur Antwort: "Sungert Italien nach einem Befet, fo will ich mit Gottes Sulfe seinen Sunger mit Gesegen fillen." Die Erblichfeit der Leben, die er in seinen beutschen Ländern factisch bereits anerkannt hatte, erregte ihm teine Beforgniß; die Gefahr ber Bewegung ichien ihm vielmehr auf einer ganz anderen Seite zu liegen. Den Aufstand brachte er mit Ariberts ehrgeizigen Absichten in eine Verbindung, die in Wahrbeit nicht bestand; für ränkevoller bielt er den Erzbischof, als seine offenkundigen Thaten glauben ließen. Wie die Balvafforen einst Arduin Beiftand geliehen hatten, fo ichien ihm auch jest ihr Aufstand auf eine Trennung Italiens vom beutschen Reiche zu gielen, und eben bahin beuteten Ariberts Ungehorsam und Herrschsucht. Go ruftete er fich zu einem neuen Buge nach Italien, um Die Bewegung zu bewältigen und zugleich ben übermuthigen Erzbifchof in feine Schranken zurückzuweisen.

Schon im Sommer 1036 war Konrad mit ben Borbereitungen gu

Diefem Buge beschäftigt. Es war bamals, daß sich ber reiche Markgraf Bonifacius von Tuscien, nach Aribert unftreitig ber mächtigste Mann Staliens, am deutschen Softager einfand und in bas engfte Berhaltniß mit dem Raifer trat, Der ihn nicht nur mit den größten Ehren auszeichnete; fondern ihm auch Beatrir, Die Erbtochter Friedrichs von Lothringen, Gifelas Richte und Bilegetochter, vermablte. Bonifacius gewann fo zu ben ererbten Grafichaften von Modena, Reggio, Mantua und Ferrara und zu der neu erworbenen Mark von Toscana ausge-Debnte Befitungen in den Deutschen Ländern; eine Macht fiel in feine Banbe, wie fie Konrad nur benen ju gewähren pflegte, beren Geneigtbeit er um jeden Preis fich gewinnen wollte. Die Bermählung bes fcon ättlichen Seren mit der jungen lothringischen Fürstin wurde mit ber größten Bracht gefeiert. Noch fpater ergablte man bavon, wie Bonifacius mit einem prächtigen Gefolge, tas auf Roffen mit filberbeschlagenen Sufen fam, die Braut heimgeführt habe und dann zu Marego im Mantuanischen Die neue Herrin mit unglaublichem Aufmand empfangen fei, wie ber Markgraf Bein fur bas Bolt habe fpringen laffen, die Fürsten und Herren Italiens drei Tage an seiner Tafel ju Gafte gewesen seien, wo man auf Gold und Gilber Die leckerften Speisen reichte, während die Klange der Mufit und die Spiele ber Gaufter Die Freuden bes Mables wurzten. Je tiefer Uribert in ber Gunft bes Kaifers gefunken, besto höher mar Bonifacius Ginft hatte Aribert bem Raifer die Wege nach Italien gebahnt, jest wollte Ronrad gegen Aribert ausziehen und Bonifacius jollte ihm bagu Die hulfreiche Sand bieten. Auch mit dem Aribert feindlic en Weschlechte ber Efte wird fich Ronrad schon bamale verftanbigt haben; wir finden mindeftens Diefes Weichlecht fpater auf feiner Geite.

Nachdem der Kaiser den Kriegszug gegen die Liutizen beendet hatte, bielt er sich während des October in seiner Pfalz Tilleda am Koffs häuser auf und traf alle Vorsehrungen zum Zuge über die Alpen. Mit dem Anfange des Winters trat er dann, von einem zahlreichen Heere, den ersten Fürsten des Reichs und seiner ganzen Familie begleitet, den Weg nach dem Süden an und seierte das Weihnachtssest 1036 zu Verona. Dann eilte er über Bredeia und Eremona nach Mailand, verhängnisvolle Absichten gegen Aribert in der Seele hegend. Der Erzbischof empfing ihn in der Kirche des heiligen Ambrostus mit den

boditen Ebren. Aber Konrat traute weter ibm noch ben Mailandern, und icon am Tage bes Einzuge felbft brach in ber Stadt ein Aufstand aus. Es geschah mohl nicht, wie Wipo zu meinen scheint, weil Die Mailander ben Raijer batten fich fur Die Balvafforen zu erflären awingen wollen fie fonnten fein fonderliches Intereffe fur biefe Flüchtlinge begen, Die ibre Stadt angegriffen hatten, - fondern ber Grund wird vielmehr ba zu fuchen fein, wo ihn Urnulf, ber Geschichts: idreiber Mailants, finder, in bem ingwijden ausgekommenen Beruchte, bag ber Raifer Bofes gegen Aribert im Schilte führe und ibm namentlich Die Investitur der Bischöfe von Lodi entziehen wolle. Konrad zweifelte nicht, bag Aribert felbit ber Urbeber bes Tumults fei; er gerieth in ben bochften Born und eilte nach Bavia, wohin er alle Fürsten Italiens zu einem großen Reichs- und Berichtstag beschieden batte, um Bebermanns klagen gegen Jebermann zu hören, Die ihm vorgetragenen Beschwerden zu erledigen und einen allgemeinen Landfrieden aufzurichten. Er befahl Aribert ihm borthin zu folgen.

Die Großen sammelten fich im Unfang tes April zu Bavia um den Raifer; auch Aribert hatte fich feinem Gebot nicht entziehen können und war erschienen. Tausend Klagen wurden laut; vielleicht gegen Niemand gablreidere und hartere, als gegen ben Mann, ber bisher mit fast unbeschränkter Gewalt in Italien geboten hatte. Ein Graf Sugo und andere lombarbijche herren erhoben laut ihre Stimme über Die Billfur und Die Gewaltthaten Des Erzbischofs und verlangten Die Ruct gabe ber ihnen entzogenen Güter. Der Kaiser selbst erinnerte ben troßigen Rirdenfürften an die Richtachtung feiner Befehle und vorlangte, daß er fich rechtfertigen folle. Gegen diese Forderung baumte fich der gange Stolz eines Mannes, ber bisher Riemandem Rebe ju fteben gewohnt mar. Er verlangte Bedenfzeit und jog fich jurud, trat aber balb wieder por und erflärte, mas er im Befit der Kirche des b. Umbroffus gefunden ober auf irgent eine Weise ihr gewonnen babe, werbe er berfelben erhalten und auf Riemant's Befehl ober Bitte auch nur bas Gerinafte berausgeben. Vor ben Fürften aufgeforbert, zu bebenken, baß er menigstens ben Befehl bes Kaifers zu achten babe, wiederholte er noch einmal mit ter größten Rectheit Die Worte, Die er gesprochen: "auf Riemande Befehl und Bitte." Der Raifer fuhr in leibenfchaftlicher Sipe auf; fein Berbacht murbe ihm zur Gewißheit, Niemand andere ale Aribert fei ber gebeime Anftifter ber Bewegung, Die gang Italien erfülle. In der Seele des Erzbischofs las er Hochverrath und Berbrechen aller Art und befahl ihn mitten unter den Fürsten zu ersgreisen und zur Haft zu bringen. Nach der Entscheidung der Großen gab er sodann die von Aribert geraubten Güter ihren rechtmäßigen Eigenthümern zurück; Aribert selbst mußte als Gefangener dem Kaiser solgen, der seine Bewachung dem Herzog Konrad von Kärnthen und dem Patriarchen Poppo von Aquileja übertrug.

Wer vermöchte den Eindruck zu schildern, welchen der unerwartet jähe Sturz des jüngst noch so gefürchteten Erzbischofs erregte! Die Urtheile der Menschen über das alle Welt verwirrende Ereigniß wandten sich meist gegen den Kaiser. Selbst diesenigen, die von der Schuld Ariberts sich überzeugt hielten, wollten nicht billigen, daß einer der ersten Kirchenfürsten des Abendlandes, ehe noch seine Vergehen sest gestellt waren, mit Gewalt ergriffen war; auch in der nächsten Nähe des Kaisers tadelten Viele im Geheimen die Strenge desselben, selbst sein Italien die nationale Abneigung gegen den deutschen Oberherrn und die Deutschen; die sichon vorhandene Bewegung empfing frästige Nahrung. Die Flamme des Ausstandes schlug höher und höher. Zum Fanatismus wuchs die Aufregung, als nach wenigen Tagen der Erzebischof wie durch ein Wunder den Händen der Deutschen entrann und triumphirend in Mailand einzog.

Der Kaiser lag bei Piacenza, und in seinem Heere war ber Patriarch von Uguileja, unter bessen Obhut Aribert stand. Neberall umsspäht, hatte der Gefangene dennoch Gelegenheit gefunden, sich mit seinen Freunden in der Ferne über einen Fluchtplan zu verständigen. Der Plan gelang, wie er verabredet wurde, besonders durch die ausopfernde Treue eines mailändischen Mönchs, welcher dem Erzbischof zur Gesellsichaft belassen war. Dieser – er hieß Albizo tegte sich am Abend, der zur Flucht bestimmt war, in das Bett des Erzbischofs und zog die Tecke desselben über den Ropf, so daß er nicht sogleich erkannt werden konnte. Indessen schlich sich der Erzbischof verkleibet aus der Nähe der Wächter und fand glücklich einen Ausweg aus dem Lager. Ein Pferd wurde ihm von einem in den Plan eingeweihten Manne zugeführt; er schwang sich in den Sattel und eilte dem Po zu. In der Angst seines Herzens gelobte er dem Kloster des Erlösers, das von einer Höhe bei Biacenza durch die Nacht ihm zublinkte, eine Schenkung, wenn er den

Händen der Deutschen entränne. Glücklich tam er an den Bo, sette über den Strom und eilte spornstreichs nach Mailand, wo er wie eine bimmlische Erscheinung mit Staunen und Jubel begrüßt wurde. Schwer mußte Albizo damals für die Treue büßen, die er seinem Herrn erwiesen, aber Aribert vergalt ibm später den unvergleichtichen Dienst; er bestellte ihn wenige Jahre nachher zum Abt ienes Alosers, dem er sein Gelübbe in jener Schreckensnacht geweibt batte und lösete.

In welche Leibenschaft mußte der Raiser gerathen, als er die Flucht Ariberts ersubr. Der Patriarch von Nauileja hatte sich dem ersten Aussbruch des faiserlichen Jorns entzogen; er hatte das Weite gesucht, denn er wußte, auch gegen ihn würde der argwöhnische Kaiser die Anklage des Hochverraths schleudern. Ariberts Demüthigung war fortan der einzige Gedanke des Kaisers; aber der Kamps gegen den Erzbischof war der Kamps gegen Mailand, die sesten erging deshalb das Ausgebot des Kaisers zum Zug gegen Mailand. Er selbst begab sich in die Länder des Markgrafen Bonisacius, und dann nach Kavenna, wo er das Ditersest seierte; Erzbischof Hermann von Köln wandte sich indessen nach Tuscien, andere Sendboten durchzogen den Erarchat.

Auch Aribert mußte sich nun zur Bertheidigung seiner Berson und seiner Stadt rüsten. Alle Streitigkeiten der Stände waren hier wie durch einen Zauberschlag ausgeglichen, und Alles schaarte sich um ihn. Die Bewegung nahm einen großen nationalen Aufschwung, und Aribert war jeht in der That der Führer derselben. Ein starfes und kampstustiges Heer stand ihm zu Gebot; auch in ihm regte sich der kriegerische Geist seiner Ahnen, als er sich an die Spise dieses enthussaftischen Heeres gestellt sah. Mailand wurde auf das Beste bewehrt und alte Vorkehrungen für eine längere Belagerung getrossen. So konnte die Stadt mit ihren gewaltigen Mauern, ihren dreihundert Besestigungsthürmen und ihren starfen Außenwerken rubig den Angriff tes Kaisers erwarten.

Im Mai zog bas deutscheitalienische Heer bes Kaisers gegen Maistand an und berannte zuerst die Burg Landriani auf der Seite nach Lodi. Sie wurde eingenommen und dem Erdboden gleich gemacht. Dann schlug der Kaiser sein Lager in einer Entsernung von wenig mehr als einer Meile von Mailand auf. Anfangs kam es nur zu unbedeutenden Treffen; die Mailander machten einzelne Ausfälle, die

indeffen obne erhebtide Folgen blieben. Endlich am himmelfahrtstage (19. Mai) rudte bas gange Beer bee Raifere in Schlachtorbnung gegen Die Stadt an; auf bem rechten flügel ftanden Die Deutschen, auf Dem linken bie Italiener. Die Mailander verließen die Mauern und famen ben Kaiserlichen entgegen. Richt weit von den Thoren Mailands bei einem verfallenen Triumphbogen aus der Zeit der Imperatoren fam es jum hartnäckigsten Rampfe. Das Blut floß in Stromen. In ber porberften Schlachtreihe bes Raifers fiel ein vornehmer beutscher Berr, der burch feine riefige Gestalt Das Augenmerk Aller gewesen mar; an ber Seite bes Raifers fant fein Fahnentrager, Markgraf Buibo, mahricheinlich bem Geschlecht ber Gite entstammt; viele andere Berren in beiben Beeren bebedten mit ihren Leibern bas Schlachtfelb. Endlich verrauchte die Site Des Rampfes. Der Waffenlarm verstummte, und Die Raiferlichen gogen in ihr Lager, Die Mailander in ihre Stadt gurud. Richts schien entschieden: bennoch verzweifelte ber Raifer an ber Erobes rung ber Stadt und bob menige Tage nachber Die Belagerung auf.

Um 28. Mai verließ Konrad bas Lager vor der Stadt; am 29. stand er bereits drei Meilen westlich vor der dem heiligen Ambrofius gehörigen Burg Corbetta. Es war Pfingsttag, und es fehlte an jeder Buruftung zu bem heiligen Fefte. In einer fleinen Kirche ber Umgegenb fab man fich genothigt bie Meffe vor bem Raifer zu lefen, welche ber Bifchof Brun, jo eben jum Bifchof von Minden geweiht, abhalten joute. Auf die munderbarfte Weise murde die beilige Sandlung unterbrochen. Um heiteren Simmel fammelten fich ploglich fcmarze Wolfen über bem Lager; ein furchtbares Gewitter brach los. Flammende Blige durchzuckten die Zelte und die Kirche, wo man gum Gottesbienft verjammelt mar; unter bem Tojen bes Donners ichien bas Gewolbe bes Simmele gujammengubrechen. Entjegen über Entjegen erfaßte Alle; Einige tobtete bie Furcht, Undere verloren ben Berftant. Der Raifer felbft fant in vollem Krönungsornate am Altar, mahrent bas Unwetter wuthete. Er zagte nicht, aber Biele in seiner Umgebung glaubten in Diesem himmlischen Zeichen ben Born Des heiligen Umbroffus ju erfennen. Bertolf, ein Bertrauter bes Raifers, ergablte, wie er mitten im Donner und Blig die gurnende Gestalt bes Beiligen erfannt habe. Bie froblocken Aribert und Die Mailander über ben fichtlichen Beiftand ihres Eduppatrons, Der ihnen Die rettente Sant aus ben Wolfen reichte!

Weder Die erlittenen Berlufte, noch ber Born bes heiligen Umbronus vermochten ben Raifer jur Rachgiebigfeit gegen ben Ergbifchof gu bewegen; mutbig schritt er auf dem Bege fort, ben er eingeschlagen, um Aribert zu beugen ober zu vernichten. Vor Allem bemühre er fich die Sadie des Mailanders von dem Bortbeil der Balvafforen zu trennen und baburch bem Aufstande feine nationale Bebeutung zu nehmen. Un demfelben Tage, an bem er das Lager von Mailand abbrach, hatte er iene berühmte Lebnsconstitution erlaffen, welche bie Grundlage für Die gange weitere Ausbildung bes Feudalrechts in Italien murbe. Alle Unsprüche ber Balvafforen wurden ihnen bier rüchaltstos gewährt: Erblichfeir ber Leben im Mannsstamme, Berichte aus ihres Gleichen, Berufung von benfelben an den Raifer oder feine Pfalzgrafen, Sicherung gegen bie Vermandlung ber leben in Binds und Bachtguter; ber Kaifer verbürgte ihnen überdies, daß er von ihren Lebngutern niemals andere Leiftungen für ben Kriegsbienft, als Die bisber üblichen, fordern murbe. Diese Constitution bewirkte, wenn auch nicht im erften Augenblice, boch in furzer Frist, was sie bezweckte: Die Balvafforen manbten sich auf die Seite eines Raifers, ber ihre Sache zu ber feinen gemacht hatte und allein die Macht befaß, dieselbe gegen ihre Lehnsherren durchzuseten.

Nachdem ber Raifer fo Ariberts Sache von ben Intereffen ber Balvafforen getrennt batte, griff er sofort ihn felbst mit ber schärfften Baffe an, Die ihm zu Gebote ftand. Er entjeste ihn ohne rechtliches Berfahren des Erzbisthums und übertrug baffelbe einem feiner Rapellane, Umbrofius mit Ramen, einem geborenen Mailander. Die Beiftlichfeit in der Umgebung des Raifers magte nicht ihren Mund gegen Diefes allen Kirdengesetzen widersprechende Verfahren aufzuthun; fie buldete es schweigent, aber migbilligte es besto entschiedener im Gebeimen. Gerade in Diefen Tagen fam der Papit nach Cremona an ben hof Des Raisers. Bas batte dem Nachfolger Betri wohl mehr geziemt, als bas gefrantte Recht ber Kirde ju mabren? Aber biefer Knabe, Der ben papftlichen Ramen führte, bewahrte feine eigene Stellung nur allein noch burch bie Gnate bes Raifers. Eden mar es am Betrus: und Baulstage 1035 fo weit gefommen, daß in der Beterefirche ein Mordanichtag auf ibn gemacht mar und er aus Rom hatte flieben muffen; nur durch faiferliche Unterftugung batte er bie Rudfehr in fein Bisthum erreicht. Wahrscheinlich mar dieses willenlose Berfzeug der faiferlichen Absiditen jest ausdrudlich nach Eremona beschieden, um ber Absetzung Ariberts durch seine Gegenwart einen Schein des Rechts zu leiben. Nur furze Zeit verweiste Benedict am Hofe des Kaisers, bann wurde er ehrenvoll entlassen und kehrte nach Rom zuruck.

Die beiße Jahreszeit brach an. Der Kaiser vertheilte sein Heer und ließ das Mailändische von seinen Kriegsschaaren verwüsten; er selbst begab sich in die Gegenden am Fuße der Alpen. Am 18. Juni war er am Gardasee, im Juli im Veronesischen; im August ging er nach Aquileja, dem Sige des Patriarchen, der ihm barfuß und im Büßergewande entgegenkam, um Verzeihung bat und sie erlangte. Bis in den Winter hinein verweitte Konrad in diesen Landschaften und den Bestigungen des Markgrafen Bonisacius.

Indeffen mar Aribert nicht mußig gemesen. Der Ructzug bes Raifers, Die Buverficht boberen Beiftands, Die Bunft ber Umftande: Alles fam gufammen, fein Selbstvertrauen und feinen Sochmuth in bas Unermefliche ju fteigern. Satte ibm ber Raifer an bie Mitra gegriffen, jo hielt er fich fur ftark genug, jenem bie Krone Italiens vom haupte zu reißen, welche er einft ibm aufgesett hatte. Seinen alten Begnern, ber frangofischen Bartei unter ben Großen Italiens, bot er jest guvorfommend bie Sand, und diese ergriffen fie begierig und ohne Argwohn. Bie batten fie auch an ber Aufrichtigkeit von Ariberts Sinneganberung zweifeln konnen? Und nicht fie allein verfohnte ber verschmiste Briefter, er gemann auch Mehrere jener tombarbischen Bischofe, bie bis babin mit Unmuth feinen Druck ertragen batten, felbst jenen Ubalt von Gremona, ber ihn fo oft beim Raifer verklagt hatte. Reine getreueren Unhanger hatten bisber bie beutschen Raifer in Italien gehabt, als bie Bijchofe ber Combarbei: aber bie Gefangennehmung und Abfegung Ariberte öffneten ihnen, wie co icheint, ploglich bie Augen, welcher Stlaverei fie ju verfallen im Begriff ftanden. Ueberdies mußte bas neue Lehnsgeset, bas ihrer freien Gewalt über bie Bafallen ein Biel feste, alle geiftlichen und weltlichen Berren Italiens in gleicher Beije gegen ben Raifer, ben Urbeber bes Gesches, erbittern. Go fiel es Uribert leicht, eine weitverzweigte Berschwörung unter ben Fürften bes Landes ju Stande ju bringen. Muf nichts Geringeres gielte biefe Ber: ichwörung bin, ale bie Berrichaft Italiens ben Deutschen qu entziehen und auf einen frangofischen Großen zu übertragen. Man beschloß bie Krone Der Combarden gunachft dem Grafen Dto von Champagne an aubieten, dem alten Wiberfacher bes Raifers.

Braf Dto mar, mabrent Konrat in Italien verweilte, in Lothringen eingefalten; er glaubte, Die rechte Stunde fei gefommen, um vielfache Unbill ju rachen, Die er vom Raifer erlitten. Plundernt hatte er bie Begent von Toul burchzogen, Die alte Burg Commercy mit Feuer gerftort und endlich Die Feste Bar überrumpelt und eingenommen : hier ließ er eine Befatung gurud und eilte nach feiner Beimath, mo ihn Befandte ber Lombarben, wie er vernahm, erwarteten. Es mar im Commer 1037, ale Aribert mit feinen Berschworenen Dbo bie Krone Italiens anbot, bie biefer zu ergreifen nur allzu geneigt mar. Man fam überein, Dbo folle ben Rrieg in Lothringen fortsetzen, bis nach Maden vordringen und fich bes gangen Landes versichern; inzwischen wollten bie Berschworenen im Stillen feine Cache in Italien forbern. wo sie ben Kaiser lebent ober tobt in ihre Gewalt zu bringen hofften. Man bestimmte überdies, daß binnen furger Frift Gefandte von beiben Seiten fich auf halbem Wege entgegenfommen und ben beichloffenen Bertrag befdmoren follten.

Belde Aussichten eröffneten sich Doo! War Lothringen erobert, fiel ihm die Krone Staliens ju, so konnte ihm auch fein burgundisches Erbe nicht mehr vorenthalten werden: in bem Befig Lothringens, Burgunde und Italiens hatte er unter ben abendlandischen Fürften feinen feines Bleichen gehabt, noch einmal ware bas Raiferreich bes erften Lothar hergestellt worben. Mit Ungestum warf er sich im Berbst aufs Reue in ben Krieg. Er belagerte Bar, welches ihm inzwischen wieder entriffen war; er fprach icon bavon, er wolle zu Nachen bas Beihnachtofest feiern. Er ahnte nicht, wie nahe fein Ende. Um 15. No= vember wurde er vor Bar von einem lothringischen Beere überfallen, welches Bergog Gogelo mit feinem friegsfundigen Sohne Bottfried anführte. Die Frangosen wurden nach heißem Kampfe völlig überwunben und fast ihr ganges Beer vernichtet. Das Wichtigfte aber mar, baß Dbo felbst in ber Echlacht ben Tod fant; mit Muhe murbe am folgenden Tage fein von den Pferden zertretener Leichnam erfannt. Man trennte das haupt von bemfelben, und Gozelo ichickte es mit bem feindlichen Banner bem Kaifer als Siegeszeichen nach Italien.

Indessen war bereits auch hier die Berschwörung entbedt worben. Es war bas Berbienst ber Markgräfin Bertha von Susa, bas Bersbrechen enthüllt ober boch zuerst Beweise gegen die Hochverrather gesliefert zu haben. Diese Frau aus bem Geschlechte ber Este, beren

Gemahl Manfred vor Rurgem gestorben mar, hatte ibre Tochter Abelbeib bem jungen Bergog Germann von Schmaben, bem Stieffohne bes Raifers, vermablt und auch die Belehnung mit ber Mark Sufa ihrem Tochtermanne erwirkt; bem Kaifer unbedingt ergeben, mandte fie, als fie von einer Busammenkunft ber Gefandten Ariberts und Doos in ben Alpen Runde erhielt, Alles an, um Drt und Zeit berfelben zu erfpaben. Es gelang ihr nicht nur bies, fondern auch fammtlicher Befandten bab-Ariberts Unterhandler mar ein gemiffer Abalbert, haft zu werben. eines der thätigsten Mitglieder des Unternehmens. Man fand bei ihm Brieficaften, welche unleugbare Beweise gegen Die Verschworenen enthielten und jogar mehrere Bijchofe des Hochverrathe überführten, die noch an bem Sofe des Raifers unbebindert verfehrten und feines Bertrauens nich erfreuten; man erfuhr zugleich, daß auf ben 11. Rovember ein Anschlag gegen die Deutschen verabredet war, abntich dem Aufstande dereinst in Ravenna, in welchem man ben Raifer zu tobten, fein Beer zu vernichten hoffte. Sobald Konrad von biefen Dingen Runde erhielt, ließ er die Schuldigen ergreifen und hielt über fie Bericht. Unter ihnen befanden fich bie Bischöfe von Bercelli, Cremona und Biacenza, die über die Berge in das Eril geschickt wurden. Auch Abalbert ließ ber Raifer in Retten nach Deutschland bringen. Gin gleiches ober ahnliches Schidfal traf noch andere Berfcmorene. Manche, und befondere Uribert felbst, konnte die Sand bes Raisers nicht erreichen.

Die Gunft der Heiligen blied Aribert, wie man sieht, nicht lange treu. Die Entdeckung der Berschwörung, der Tod Odos, der sich mehsende Abfall der Balvassoren stimmten seine Hossmungen allmählich herab. Die rücksichtslose Strenge und der unerschütterliche Muth des Kaisers steigerten dessen Ansehen in Italien von Tage zu Tage, und Aribert sah sich schon fast allein auf die ausdauernde Anhänglichseit seiner Maisländer angewiesen. Diese blied ihm trop alles Ungemachs, welches die Berwüstung der Umgegend über Mailand brachte. Bergebens suchte der kaiserliche Gegenbischof Ambrosius in der Stadt und Umgegend eine Partei zu gewinnen. Sein Haus und seine Habe hatte man in Maisland zerstört; in derselben Weise Fartei zu ergreisen wagten, und schreckte dadurch Andere ab. Aribert war noch immer Herr und Gebieter der Stadt, aber nichtsdestoweniger hatte seine Sache ibre gefährlichste Besetutung verloren. Der Aufstand hatte seinen nationalen Charaster eins

gebüßt und bejaß fast nur noch ein lotales Intereffe. Manches murbe versucht, um Aribert endlich jur Rachgiebigfeit zu bewegen: aber weber Drohungen, noch bie Bufage ber Bergeibung, noch Bermittlungsversuche bes Papftes und anderer Bifchofe bewirften etwas bei bem hartnädigen Manne. Go ließ benn Ronrat burch feine Unhanger bas Mailanbifche aufe Reue verwüften; er felbst aber nabm ben Rampf nicht wieber auf, fondern ging über ben Bo, um bas Weihnachtofest in Barma zu feiern und bann in die füblichen Länder Italiens zu gieben.

Bu Parma fam ce am Weihnachtstage zu Streitigfeiten gwifden den beutschen Kriegsleuten, die mit dem Raifer waren, und ben Burgern ber Stadt. Gei es daß ber Tumult gufällig entstanden, fei es baß Ariberte Berichmorung im Stillen fortwirfte, Die Schreckensscenen von Ravenna erneuerten fich in Parma. Alles fiel über ben Kaifer und fein fleines heer in ber Stadt ber; ein hisiger Kampf entspann fich, in bem Die Deutschen fast unterlagen. Da ließ ber Raifer Brandfadeln in bie Stadt werfen, um durch ben weithin leuchtenden Schein feine in der Umgegend lagernden Rriegsbaufen berbeizurufen. Gie eilten herbei, befonders Markgraf Bonifacius mit gablreichen Schaaren, und leicht wurden die Stadter nun überwältigt. Mort, Brand und Plunderung mutheten in der Stadt, beren Mauern ber Raifer gum großen Theil niederreißen ließ, als bie Emporung bewältigt mar. Die Schutthaufen Barmas follten anderen Städten jum marnenden Beispiele bienen; Konrad glaubte zu erkennen, mas einst ichon Beinrich begriffen hatte, bag ber Schrecken bas einzige Mittel fei, Italien im Behorfam zu erhalten.

Im Anfange des Jahres 1038 brad Konrad von der verwüfteten Stadt auf, ging brei Bochen fpater über ben Apennin, verweilte langere Zeit in Tuscien und begab sich gegen Oftern nach bem Berzogthum Spoleto, wo er zu Spello bei Foligno bas Ofterfest feierte. Mit feinem Beere lag er hier in ber Nahe Rome, und ber Bapft fam felbft in bas Lager, um durch feine Gegenwart ben Glang bes Feftes gu erhöhen. Damals gefchah es, bag ber Papft in öffentlicher Berfamm= lung nach bem Beschluffe ber anwesenden Bifchofe die Ercommunication über Aribert aussprach und bas Erzbisthum Mailand bem Ambrofius bestätigte. Aribert ftand nun unter Acht und Bann, aber fein Muth mar auch jest noch nicht völlig gebrochen.

Bir wiffen, daß fich die Raiferin Gifela von Spoleto nach Rom

begab, um an ben Grabern ber Apostel ju beten. Konrad selbst fcheint abnichtlich Rom nicht berührt zu haben. Er mochte bort abnliche Auf: tritte, wie in Barma, fürchten und ihnen vorbeugen wollen. Denn bie Stadt mar in innerer Gabrung. Richt allein bag eine machtige Partei ber Berricaft ber Tusculaner und bes ichamlofen Anaben, ben fie auf ben Stubl Betri erhoben batten, fort und fort entgegenarbeitete, auch tiefer in alle Berhältniffe bes burgerlichen Lebens eingreifende Fragen spalteten die Einwohnerschaft. In der Karolingischen Zeit hatte im Römischen für einen Theil bes Abels und manche geiftliche Stiftungen bas langobarbifche Recht Geltung gewonnen und feitdem feine Stellung als Ausnahmsrecht neben bem romischen Rechte behauptet: Rechtsverwirrung und in Folge berfelben endlofe Streitigfeiten gingen aus bem Rampf bes fremben Rechts mit bem alteinheimischen hervor und machten endlich bas Ginschreiten bes Raifers nothig. Wir besitzen ein an bie romifden Richter erlaffenes Gbict Konrabs, burd welches er fortan alle Broceffe im romifchen Gebiet nach romischem Rechte zu schlichten befiehtt. Wie bie Lehnsconstitution, war unfehlbar auch dieses Ebict ein Zugeftandniß, welches ber Raifer ben nieberen Rlaffen machte, um fie für sich und ben von ihm geschützten Papft zu gewinnen. Ohne felbit, wie gefagt, Rom zu berühren, jog ber Raifer nach Ditern aus ber Mark von Camerino in das Gebiet von Benevent. Er eilte nach Troja, an bie Grenze ber Griechen.

## Die Verhältniffe Unteritaliens und die Hormannen.

Wenn Konrad, sobald er die langobardischen Fürstenthümer betrat, seine Schritte hart an die Grenzen der Griechen lenkte, so geschah dies nicht in feindlicher Absicht gegen das morgenländische Reich, sondern vielmehr, wenn nicht Alles trügt, um ein friedliches Abkommen mit dem Hofe zu Constantinopel zu treffen oder einen früheren Bertrag zu erneuern. Wir wissen, daß Konrad schon im Jahre 1027 durch den Bischof Werner von Straßburg freundschaftliche Berbindungen mit dem Ostreiche anzuknüpfen suchte, und Vieles legt die Vermuthung nahe, daß es damals zu Troja oder bereits früher zu einem engen Bunde zwischen beiden Reichen gekommen ist.

Alls ber alte Kaiser Constantin IX. dem Grabe entgegenging, waren von dem macedonischen Stamme, der trop vielfacher Unfechtungen fic

hundert und sedigig Jahre in ber herrschaft bes Oftens behauptet batte, nur noch brei alternbe Mabchen übrig, bie Tochter bes Raifers. Die eine, Eudoria, hatte ber Welt entjagt und lebte im Rlofter: von ben beiben anderen, Boe und Theodora, murde Die erstere ermählt, um ben Thron ibrer Vorfabren einzunehmen und bas Geschlecht berfelben fortzupflangen. Rad ben Rudfichten griechischer Staatstunft mußte fich Boe einem hofmann von guter Gestalt, Romanus Arguros, vermählen, ber bald barauf als Romanus III. den Thron des Morgenlandes beftieg (1028). Aber in feiner Beife entsprach ber neue Berricher ben von ihm gehegten Erwartungen. Weber gewann er fich bie Liebe feiner Gemablin, noch erzielte er Nachsommenschaft, noch zeigte er in ben Rämpfen gegen bie Nachbaren und in ben Aufständen, welche ber Anhang feiner Schwägerin Theodora erregte, mannlide Festigkeit. Schon nach feche Jahren murbe ber ichwächliche Fürnt burch Mort beseitigt, und Boe verlieh mit ihrer hand barauf bas faiserliche Diadem an Michael IV., einen Baphlagonier von niederer Abfunft, der fich in Constantinopel an Buchergeschäften bereichert hatte und bann durch feinen machtigen Bruder, ben Eunuchen Johannes, ju Memtern, Titeln und Ginfluß am Sofe gelangt mar. Weber Boe noch bas Reich gewann bei biefem Taufche, Auch Michael war ein Schwächling, und alle Gewalt rubte in ben Sanden jenes Eunuchen, ber fie nur gur Befriedigung feiner unerfattlichen Sabgier benutte. Ale ber Gunuch fah, baß fein Bruber fonell bem Tobe zureifte, zwang er Boe, bie im Balafte ihrer Bater nicht anders als eine Gefangene gehalten wurde, einen feiner Reffen, einen anderen Michael, ben Sohn eines Schifffalfaterers, ju adoptiren, um ibm bie Nachfolge im Reich zu verburgen. Die schandbarften Berhaltniffe beherrichten ben Sof und verwirrten die Staatsangelegenheiten. Die Macht bes Reichs fant zusehends, obwohl man sich noch mit hoch= fahrenben Planen trug und fich gerabe bamale bie gunftigfte Gelegenbeit zur Wiedergewinnung einer Proving zeigte, Die man feit Jahrbunberten verloren, aber niemals aufgegeben hatte. Es mar Sicilien, für beffen Eroberung man icon fo viele Flotten und heere mit ben größten Roften ausgerüftet und aufgeopfert hatte.

Die Emire von Sicilien hatten sich von den Fatimidischen Chalifen losgesagt, aber nur zu ihrem eigenen Verderben und zum Ruin des Landes. Endlose innere Zwistigkeiten brachen aus, in welche sich bald die spanischen Araber, bald die eben aufsteigende Macht der Zeiriben

mischte, welche die Küsten ber Berberei den Fatimiden entrissen und Tunis zu ihrer Hauptstadt gewählt batten. Im Jahre 1035 machte der Sultan von Tunis Moezzeibne Badis einen entscheidenden Bersuch, sich der Insel zu bemächtigen. Unter der Ansübrung seines Sohnes Abdallah schiefte er ein bedeutendes Heer hinüber, das von der aufstänzbigen Bevölkerung mit Freuden begrüßt wurde. Palermo wurde belagert, und der Emir Ahmed mit dem Beinamen Akhal fand durch Meuchelmörder den Tod. Schon längst hatte Ahmed den Beistand des griechischen Hofs nachgesucht, um den Zeiriden zu wehren; man hatte zu lange gezögert, um ihn zu retten, aber man gab deshalb den Kampf nicht auf, sondern beschloß vielmehr die Gunst des Augenblicks mit allem Ernst zu nutzen. Heer und Flotte wurden gerüstet und unter den Besehl der Patricier Georgius Maniaces und Stephanus gestellt; kein Geld wollte man sparen, um außer den Hülfsmitteln des Ostens auch alle Streitkräfte Italiens gegen Sicilien richten zu können.

Es liegt auf ber Hand, daß dem Hofe zu Constantinopel unter solchen Berhältnissen Alles daran gelegen war, nicht gleichzeitig in friesgerische Händel in Unteritalien verwickelt zu werden, daß er vor Allem die gefürchteten Normannen von den Grenzen des Reichs fern zu halten suchen mußte. Man ließ es deshalb geschehen, daß sich die langobarbischen Fürstenthümer dem Westreiche unterwarfen, und gab selbst die kleinen griechischen Staaten Campaniens — Amalsi, Neapel und Sorstent — für den Augenblick Konrad preiß; sei es durch einen förmlichen Bertrag, sei es durch eine weniger bindende llebereinkunft. Nur durch ein solches Absommen zwischen den beiden Kaisern können die solgenden Ereignisse begreislich werden.

Die langobarbischen Staaten Unteritaliens genossen seit einigen Jahren einer Ruhe, wie sie ihnen seit langer Zeit nicht beschieben war. Weber von den Griechen, noch von den Arabern ernstlich angegriffen, schienen sie einer friedlichen Entwicklung entgegen zu gehen, nach welcher die einheimische Bevölkerung, die außer dem reichlich lohnenden Feldbau einen ausgedehnten Handel betrieb, vor Allem verlangen mußte. Ueppiges Wohlleben und ein gewisser außerer Glanz herrschten in den Städten, besonders in den größeren Orten Campaniens, aber der glänziende Schein verdeckte nur dürftig die Alles durchfressende Fäulniß der inneren Zustände. Schaudernd wendet man den Blid ab, wenn er sich

1038

einmal tiefer in bas erbarmliche und ichandbare Ereiben biefer Staaten verliert. Rur unter fo verrotteten Berbaltniffen, wie fie bier obmalteten, fonnte Panbulf IV. von Sapua, ein Errann bes gemeinsten Schlages, obne Rraft und Bebergtheit, ohne jede ausgezeichnete Eigenschaft, eine hervorragende Stellung gewinnen und die Boffnung nabren, fich eine ausgebehnte felbstiftandige Macht ju grunden.

Es war nicht wohlgethan, daß Konrad Diejen Gurften aus bem Eril befreit und ibn bann in die Berrichaft feiner Bater bergeftellt hatte. Denn nicht nur bag Panbulf Die Pflichten ber Danfbarfeit nicht fannte, feine Herrichaft wurde jum furchtbarften Aluch fur fein eigenes Land. Bie ein Räuber plünderte er feine Unterthanen und brachte einen unermeßlichen Borrath von gestohlenem But und Lebensbedürfniffen aller Art auf eine Feste, Die er sich unmittelbar über Capua auf Dem Berge ber heiligen Agatha erbaut. Schwer lag auf jedem Wehrlosen die Sand des ruchlosen Fürsten, vor Allem aber lastete fie bruckent auf ben Kirchen und Klöstern. Fast Dem Untergange nahe brachte er bie reiche Abtei Monte Caffino, raubte die Schate, die Raifer und Bapfte hier geweiht hatten, und nothigte den von Beinrich II. eingesetzten Abt erft zu fnechtischer Unterwürfigfeit, bann zu beimlicher Flucht. Gin abnliches Schickfal erfuhr bas Klofter bes heiligen Vincentius und beffen Abt; ein schlimmeres der Erzbischof Avinulf von Capua, ein vornehmer, gewiffenhafter und frommer Mann, der einem Baftarbe Pandulfe Plat machen mußte. Abinulf murbe in Ketten gelegt und in ben Kerfer geworfen; es fonnte feinen emporenberen Auftritt geben, als wie man ibn bann am Simmelfahrtstage aus bem Rerfer nach feiner Rirche ichleppte, hier zwang mabrent der Meffe öffentlich bem Baftard Bifchofsring und Kreuz zu übergeben und die Füße Pandulfe zu fuffen, hierauf aber nach bem Rerter guruckführte. Alles bebte vor dem graufamen und gewaltthätigen Fürsten, und um so mehr, als man gegen seine Tyrannei ohne alle Waffen war, ba er mit feinem Schwager, bem alten Fürften Waimar III. von Salerno, im besten Ginverftandniß lebte, auch die normannischen Ritter fast fammtlich in feinen Dienft gezogen hatte und von feinem Raube unterhielt.

Durch den Beiftand der Normannen hielt fich Pandulf nicht allein für in feinem eigenen Lande gesichert, fondern glaubte fich auch ftarf genug, um die Herrschaften seiner Nachbaren an sich zu reißen. Aber Die Erfolge feiner Baffen waren gering. Ein Unternehmen gegen

feinen Better Landulf von Benevent scheiterte, und im Jahre 1029 gelang es fogar jenem Sergius, ben er furz vorher aus Reapel verbrangt hatte, in feine Stadt guruckzufehren und ber Macht bes Capuaners hier ein Ende ju machen. Der Berluft biefer Eroberung mar für Pantulf nicht einmal bas Empfindlichste; schwerer noch traf ihn, baß der Normanne Rainulf - berfelbe, der einst mit feinen Brudern zuerst Die fremden Ritter in diese Begenden geführt hatte, - mit fast allen feinen Landsleuten in Gergius Dienfte trat, Da biefer bem fremben Rriegomann feine fürftliche Schwefter, Die Bittwe bes Grafen von Gaeta, dur Che gab. Rainulf erhielt als Mitgift einen fruchtbaren Landftrich Campaniens amifchen Reapel und Capua, in beffen Mitte er eine Burg anlegte und mit breiten Graben und boben Beden umgab (1030). Diefer Burg, Averja genannt, machte er die umliegende reiche Campagna Dienftbar und ginopflichtig: es war das erfte eigene Territorium, welches bie Normannen gewannen. Durch neue Ankömmlinge aus der Beimath und Studtlinge von allen Seiten wuchsen Rainulfs Schaaren fcnell fo an, daß es ihnen zu eng in ihren Grenzen murbe und bas zinspflichtige land fie faum noch ernährte.

Rainulf follte dem Sergius als Schut gegen Capua Dienen, Averfa follte ihm ein friegerisches Bollwerf gegen Pandulfe Sabgier fein, und war es einige Jahre. Aber jum Unglud starb alsbald bie bem normannischen Führer vermählte Schwester des Sergius, und Pandulf beeilte fich nun Diesen durch eine feiner Richten, eine Tochter Des Batricius von Umalfi, auf feine Geite gu giehen. Das reiche und junge Fürstenkind blendete ben Normannen jo febr, daß er Sergius verließ und wieder unter Pandulfe Jahne gurudtrat, indem er jogar bas Gebiet von Aversa unter die Botmäßigfeit des Capuaners stellte. Go febr nahm fic Sergius Die Untreue Des Normannen gu Bergen, bag er fie nur furze Zeit überlebte. Pandulfe Freude mar groß, aber mabrie nicht lange. Vor Rurgem mar nämtich ber alte Waimar von Salerno geftorben und batte feinem gleichnamigen Sohne Die Berrichaft bintertaffen. Waimar IV. traf zwar im Anfange feiner Regierung mit feinem Oheim Bandulf ein Abkommen, wonach fie gemeinsam und einträchtig in allen ihren Ungelegenheiten zu Werf geben wollten, aber Bandulf war zu herrichfüchtig und fein junger Reffe zu ehrgeizig, als daß biefer Bertrag einen langeren Befrant hatte haben tonnen. Dazu tamen bie ichmutigen Familienverhältniffe ber Fürften. Der Bergog von Sorrent

hatte seine Gemahlin, eine Schwägerin Waimars, mißhandelt und versteben, eine Tochter derselben suchte Pandulf seinen Lüsten dienstbar zu machen, und Waimar glaubte sich die Kränkungen seiner Schwägerin und seiner Nichte zu rächen berusen. Er beschloß den Herzog von Sorrent und Pandulf mit Krieg zu überziehen und zu diesem Ende die ebenso tapferen wie feilen Normannen auf seine Seite zu ziehen. Durch Geld und reiche Geschenke an schönen Rossen, kostbaren Gewanden und blißenden Waffen waren Rainulf und die Normannen leicht gewonnen. Rainulf entschloß sich jest Waimar zu dienen, wie er vordem Sergius und Pandulf seine Dienste verkauft hatte.

Dies war die Lage ber langobardifden Fürftenthumer, als fie Konrad im Anfange bes Commers 1038 betrat. Bandulf und Baimar lagen im Rampfe, und es war fein Geheimniß, bag Ronrad mit ber Absicht fam, die Frevelthaten Bandulfs zu strafen und seiner tyrannischen Berrichaft ein Ziel zu fegen. Schon in Deutschland maren vielfache Alagen über den gewaltthätigen Fürsten zu feinen Ohren gedrungen, besonders von flüchtigen Cassinefen. Dann mar, ale ber Raifer vor Mailand lag, ein neuer Sulferuf an ihn ergangen, ben er nicht langer glaubte überhören zu können. Er versprach Sulfe und schickte sich ale bald an, fie in Berfon zu leiften. Roch ebe er bas Beneventanische betrat, hatte er Gefandte an Pandulf geschickt und ihm bei feiner Ungnade befohlen die geraubten Schape auszuliefern und Monte Caffinos gerechte Forderungen zu gewähren. Aber Die Gefandten hatten Richts Run ericien Ronrad felbit im Guden und beschied ben ungehorsamen Lehnsmann nach Troja vor seinen Richterftuhl. Bandulf magte nicht fich zu ftellen, sondern flüchtete fich auf die Burg ber heiligen Agatha. Riemals, haite er erflärt, werbe er felbst vor die Augen bes Kaisers treten; "fein Bunder," jagt eine Chronif, "benn fein Dieb will das Angesicht feines Richters feben." Statt feiner erschien feine Bemahlin mit ihrem Sohn und ihrer Tochter; fie versprach 150 Bfund Bolbes fogleich zu gablen und fur die Rachgablung einer gleichen Summe ihre Kinder als Beifeln zu ftellen. Go ermirfte fie Aufschub und Nachsicht ihrem Gemahl, beffen Beig jedoch bas gegebene Berivrechen bald bereute. Dies wurde flar, als fich nach wenigen Tagen Pandulfs Sohn den Händen des Raisers durch Flucht entzog.

Unverzüglich rückte ber Kaiser nun in bas Capuanische ein. Bunächst ging er nach Monte Cassino, welches Basilius, der von Pandulf

eingesette Abt, flüchtig verließ. Konrad verjagte bier Die Berwalter bes Kürften, bann rudte er gegen Capua felbst an und gog am Abend vor Bfingsten (13. Mai) in die Stadt ein. Das Pfingstfest feierte er im Lager bei den Ruinen des alten Capua. Recht und Ordnung wurden in dem Fürstenthum bergestellt: ber Ergbischof Abinulf erhielt die Freiheit und feinen Bifchofestuhl gurud, die Kirchen und Alofter famen wieder in ben Befit ihres Eigenthums, in Monte Caffino feste ber Raifer einen ihm vertrauten Mond, den Baiern Richer, gum Abte ein. Richer war aus einer vornehmen Familie, im Stofter Altaich unter Gobbard gebildet, ein Mann von bervorragender und fraftiger Berfonlichkeit; Die Caffincfen felbft wunschten ihn an der Spige ihres Rlofters zu feben, Da er bereits Durch die Berwaltung Der Abtei Leno im Sprengel von Brefcia fich einen Ramen gemacht batte, und nur zogernd entschloß fich der Raifer den ausgezeichneten Mann ihnen zu überlaffen. So murbe ein beutider Mond Abt bes alteften und vornehmften Rloftere im Occident, welches unter feiner Leitung fich aus bem Berfall erhob und ju neuer Bluthe gedieb.

Der Kaiser beschied Die Fürsten Campaniens nach Capua. Aber Niemand leiftete feiner Mahnung Folge, als Waimar von Salerno, icon als Widerjacher Bandulfs der Bundesgenoffe des Raifers. Brachtige Geschenke brachte er und murbe auf bas Beste empfangen. Auch große Ehren harrten feiner, benn ber Raifer batte ihm bas von Bandulf vericherzte Fürstenthum bestimmt. Mit ber Fabnenlange wurde Baimar mit Salerno und Capua jugleich belehnt und Die beiden reichen Fürftenthumer jo in eine Sand gegeben. Da aber Waimar ohne ben Beiftant ber Normannen feine Stellung und Das Unsehen Des Reichs in biefen Wegenden nicht behaupten zu tonnen versicherte, belehnte ber Raifer auf feinen Bunich Rainulf mit der Grafichaft von Averfa. Mit der Fahnenlange, wie die Fürsten des Reiche, empfing der Rormanne feine Grafichaft als Leben und fab fich damit unter die Bahl der Reichs. fürsten Italiens aufgenommen. Als Konrad in ben legten Tagen bes Mai Capua verließ, übertrug er Die Leitung Der Angelegenheiten bes unteren Italiens Waimar, Rainulf und dem Abt Richer. Er begab fich barauf nach Benevent, feine Bebanten maren fcon auf bie Seimfebr nach Deutschland gerichtet.

Ein langobarbischer Gurff, ein normannischer Kriegsmann und ein baierischer Mond saben fich berufen Die Stellung bes abenblandischen

Reichs in seinen süblichen Provinzen zu wahren. Wie sie dies thaten, zeigte die nächste Folge. Der Herzog von Sorrent wurde verjagt und Waimars Bruder Guido dort als Herr eingesetzt: das reiche Amalsi wurde erobert und dem Fürstenthum Salerno verbunden: überall hatte der Triumvirat die besten Erfolge. Pandulf hielt sich bald nicht mehr auf seiner Felsenburg sicher und slüchtete sich nach Constantinopel, wo er auf den Beistand der Griechen zählte. Aber auf die Borstellungen Waimars wurde Pandulf von dort in ein fernes Eril geschickt, aus dem er erst nach zwei Jahren zurücksehrte. Alles zeigt, in welchem Einverständniß damals das morgens und abendländische Reich handelsten; Nichts aber thut dies augenfälliger dar, als daß zu berselben Zeit Waimar und die Normannen auch den Angriff der Griechen auf Sieislien nachdrücklich unterstüßten.

Noch im Jahre 1038 ging ber Patricius Georgius Maniaces unter dem Beiftande Des Katapans Michael Doceanus nach Sicilien binuber und landete an ber Ditfufte; ibm jur Bulfe jog eine langobarbijche Schaar Waimars, bann breihundert normannische Ritter unter ber Anführung Bilbelme bes Gifenarme, der mit feinen Brübern Drogo und humfried erft vor Kurzem aus ber Normandie in Italien angefommen war, endlich noch einige abendlandische Ritter, an beren Spige Arbuin, ein vornehmer Dienstmann tes Mailander Erzbisthums, ftanb. Morgenland und Abendland verbanden fich jo, um die griechische Berrichaft in Sicilien berguftellen. Wenn bies bennoch nicht gelang, fo trugen bie Griechen Die Schuld, vor Allem Die Gitelfeit und ber Sochmuth ihres Aubrers. Die Normannen vollführten Bunder ber Tapferfeit; eine Reihe von Stadten an ber Ditfufte der Infel murbe ben Arabern abgenommen, fast in allen Rampfen ber Islam besiegt. Aber Maniaces lohnte den abendlandischen Kriegern ichlecht ihre trefflichen Dienfte. Alles maß er feinen Berdienften bei und reizte badurch felbst Die Empfindlichkeit feiner eigenen Landsleute. Endlich murbe er nach Constantinopel beschieben, wo Entjegung und Saft seiner harrten. Die Normannen und Waimars Hulfstruppen fehrten im Jahre 1040 nach Italien gurud. Alle Eroberungen ber Grieden in Sicilien gingen in furzer Zeit wieder verloren; ber Rriegszug hatte nur bazu gedient, ben Normannen den Weg in die reiche Infel zu zeigen.

Indessen hatte ber Kaifer ben heimweg angetreten; die heiße Jahreszeit brach ein und mahnte zur Gile. Bon Benevent zog er mit

ben Seinigen und feinem Beere ichnell burch bie Marten nach ben Bogegenden jurud, mo wir ihm am 23. Juli ju Biadana begegnen. Aber fo fehr man ben Bug auch beschleunigte, es war zu fpat, um ben verderblichen Krankheiten zu entgeben. Mit furchtbarer Gewalt brach eine Seuche im Deutschen Lager aus und forberte felbft in ber nachften Rabe bes Kaifers beweinenswerthe Opfer. Um 18. Juli ftarb die Schwiegertochter bes Raifers, bas liebliche Danenfind; nur ein Tochterlein hinterließ sie ihrem Gemable. Behn Tage spater beenbete auch ber Bergog hermann von Schwaben, Der Stieffohn bes Raifers, in jungen Jahren sein Leben. Man wollte des Bergogs Leiche nach Ronftang schaffen, sah sich aber genöthigt fie in Trient zurückzulaffen; die irdiichen Reste ber jungen Königin wurden nach bem Klofter Limburg gebracht. Immer größer wurden bie Lucken im beutschen Beere; auch wenn ber Raifer es gewollt hatte, er hatte nicht langer in ber Lom= barbei verweilen fonnen, obicon Mailand noch immer ihm tropte. Im August ging er über ben Brenner und verweilte bann langere Zeit in Baiern, um feinem Beere Rube zu gonnen und fur bie Aranken zu forgen.

Roch ehe Konrad die Lombardei verlaffen hatte, war ihm von den italienischen Fürsten bas Bersprechen gegeben worden, mit all ihren Streitfraften bie Belagerung Mailands von Neuem zu beginnen und ein Jahr hindurch fortzuseten. Was sie versprochen hatten, hielten fie und zogen mit großer Macht gegen Mailand. Aber Aribert wußte ihnen zu begegnen. Klar zeigte fich, bag er fich auf Die Runft ber Baffen führung beffer verstant, als auf die friedlichen Gefchafte feines beiligen Umtes. Er murbe bamals ber Begrunder ber ftabtifchen Milig in Mailand, beren Organisation fich in ber Folge über alle Stadte ber Lombardei verbreitete. Er zuerst, wie und die Mailandischen Chronisten ausbrudlich verfichern, bewaffnete alle Rlaffen bes Bolfes, alle Bewohner feines Bebiets, die Landleute wie Die Stadter, Die Armen wie Die Reichen, und verwandte zuerft ein fo gebildetes Beer fur bie Bertheibi= gung ber Stadt. Er war es aud, ber biefer neuen Miliz das Felbzeichen gab, unter bem fie nachher fo viele glorreiche Siege erfocht. Gin hoher Balken erhob sich, einem Mastbaum gleich emporragend, auf einem gewaltigen Wagen; auf Der Spite bes Maftes leuchtete ein golbener Upfel, von tem zwei Flaggen von ichneeweißem Linnen luftig im Binde flatterten; in ber Mitte bes Maftes bing bas beilige Kreuz, von bem ver Heiland mit ausgebreiteten Armen über dem Heere ichwebte; sein göttliches Bild gab Muth im Streite und Trost im Tode den Kämpfern. Schon längst hatte man in ähnlicher Weise das Kreuz bei Processionen auf einem solchen Carroccio berumgeführt; jest wurde es zum ersten Mal angewendet, um den Kampf für die Vaterstadt als einen Dienst für den Heiland und seine Kirche zu weihen. Mit der Begeisterung des Glaubens sochten die Mailänder und schlugen die Angriffe der Fürsten auf ihre Stadt ab; unter dem Carroccio stritt dieses städtische Heer in rühmlichster Weise gegen die Lehnsmannschaften der Herren. Mailands Versassung mußte eine andere werden, seit das Wassenhandswerf hier nicht mehr das Privilegium des Ritterstandes blieb; die städtische Miliz Ariberts hat zur Entwicklung der bürgerlichen Freiheit und des Bürgerregiments in Mailand und den anderen lombardischen Städten mit innerer Nothwendigkeit geführt.

Wer kann in Abrede stellen, daß Konrad mit tapserem Muthe die kaiserliche Herrschaft in Italien behauptet hatte? Die Furcht vor seiner Macht hielt die Gemüther gefangen, als er über die Alpen zurücksehrte; wenn auch Aribert und Mailand noch trotten, es war ein Trot, der den gewaltigen Mann kaum noch beunruhigen konnte. Die Banner des Kaisers hatten Achtung gebietend und Scheu verbreitend überall in Italien geweht. Aber ihnen gegenüber wurden damals auch andere entfaltet, um die sich muthige, unbezwungene Schaaren sammelten und an die sich glänzende Hoffnungen knüpsten. Die bunten Fähnlein der normannischen Ritter und das Carroccio der Mailander Bürger waren noch zu großen Dingen bestimmt.

#### Das Ende Konrads II.

Mitten unter Leichen hatte ber Kaifer seinen Weg über bie Alven genommen und fand auch in der Heimath nicht Alle wieder, denen er zu begegnen gehofft hatte. Am 5. Mai 1038 war Bischof Godhard gestorben, einer der Letten aus der Schule Heinrich II., vielbeweint in Hildesheim, wie in dem Kloster Altaich, das unter seiner Pflege zu der schönsten Blüthe gedieh. Noch unmittelbarer berührte den Kaifer der Tod des sächsischen Grafen Liudolf, seines Stiefsohns, der in den Jahren erster Mannestraft mit Hinterlassung zweier Sohne starb (23. April 1038). Gifela hatte Liudolf in ihrer ersten Che gedoren; von ihren

vielen Kindern lebte jeht nur noch ihr jüngster Sohn, die Hoffnung bes Reichs\*). Liudolfs Todesfall war der dritte, der die kaiserliche Familie in Jahresfrist betroffen hatte, und scheint auch den alternden Kaiser selbst an sein Ende gemahnt zu haben. Ueberdies fühlte er die Gebrechen des Leibes oft schwer genug; an der Fußgicht leibend, kehrte er aus dem Süden zurück und hatte in der nächsten Zeit mehrere harte Anfälle der Krankheit zu überstehen. Alle seine Sorgen schienen fortan nur noch darauf gerichtet, sein Haus zu bestellen und das Reich in geordnetem Zustande seinem Sohne zu überliefern.

Tiefe Ruhe fand ber Raifer bei feiner Ruckfehr in Deutschland. Bon Baiern aus scheint er fich gegen ben Berbst zunächst nach Schwaben begeben zu haben, mo er bas erledigte Bergogthum feinem Cohne verlieh. Dann zog er in bas burgundische Reich, um es seinem Sohne fcon bei Lebzeiten zu übergeben. Bu Solothurn versammelte er bie burgundischen Großen. In einer breitägigen großen Reichsversamm= lung wurden hier alle Angelegenheiten bes Landes geordnet; am vierten Tag übertrug bann ber Raifer bem jungen König unter Buftimmung bes Abels und alles Bolkes die Regierung des Reichs. Alle An= wesenden hulbigten Beinrich aufs Neue, ber sofort in ber Stephans= firche zu Solothurn zum König von Burgund nach ber Sitte ber Borfahren gefront wurde. Im Unfang December begab fich barauf ber Raifer über Bafel und Stragburg nach ben rheinfrantischen Gauen. Er hielt einen Landtag zu Strafburg, versammelte eine Synobe zu Limburg, nahm aber bann in Gile feinen Beg nach Goslar, wo er bas Weihnachtsfest beging. Gine große Bahl von Fürsten umgab ihn bier. Gefandte famen von allen Seiten, die umwohnenden Bolfer brachten Tribut. Das Fest wurde prachtig begangen, aber eine trube Stimmung beherrichte bennoch die Menge. Bunderbare Erscheinun= gen fab man am Beihnachtstage am himmel - große Betterwolfen bauten sich auf und stießen zusammen —, man wußte nicht, wie man biefe Zeichen fich beuten folle.

Bon Sachsen kehrte ber Kaiser im Anfange bes Jahres 1039 in die rheinischen Gegenden zurück. Zu Nymwegen, der alten Kaiserburg Karls bes Großen, verweilte er am liebsten; hier beging er auch diess mal bas Oftersest. Ein heftiger Gichtanfall hielt ihn dort länger, als

<sup>\*)</sup> Auch ibre beiben Töchter von Konrad maren bereits verftorben.

er erwartet, geseffelt und erlaubte ihm erft gegen Pfingsten nach Utrecht aufzubrechen. Mit vielen Lustbarkeiten und ausnehmender Pracht ließ er hier das Pfingstfest begehen; das Bolf sollte den Kaiser mit seiner Gemahlin und seinem königlichen Sohn von aller Herrlichkeit der Belt umgeben sehen. Mit der Kaiserkrone geschmückt zeigte er sich der schaulustigen Menge bei dem Hochamt, im Festzuge und beim Mahle: sie jubelte ihm zu, freute sich nach ihrer Art des kaiserlichen Glanzes und staunte die Pracht an, welche den Herrn der Welt umgab.

Um anberen Tage mar ber Raifer eine Leiche. Schon mabrend bes Festmahle hatte er Tage zuvor heftige Schmerzen empfunden, aber fie unterbrudt, um die allgemeine Freude nicht zu ftoren. Als jedoch am folgenden Morgen bie Schmerzen heftiger wiederkehrten, fühlte er, baß feine lette Stunde gefommen. Mit berfelben Unerschrockenheit fah er ihr in bas Auge, wie vor einem Jahre bem furchtbaren Unwetter bei Corbetta. Er entließ bie Seinigen, um bas Mittagsmahl einzunehmen; indeffen beschied er die anwesenden Bischofe zu fich, ließ fich das heilige Sacrament, bas Rreug und ben Reliquienschat bringen, richtete fich auf und beichtete unter hellen Thranen feine Gunden. Sierauf empfing er bie Absolution und das Abendmahl. Nachdem er so sich zum Todes= fampfe bereitet hatte, fab er noch einmal Bifela und feinen Sohn, fprach ju ihnen mit herzlichen Worten und fagte ihnen Lebewohl. Balb nach Tagesmitte hauchte er bann ben letten Athemzug aus. Es war am 4. Juni 1039. Er hatte fein Leben auf etwa fechszig Jahre gebracht, über vierzehn Jahre bie oftfrantische Konigefrone, über gwolf Jahre bas faiferliche Diabem getragen; feit feiner Kronung in Burgund waren nabe an funf Jahre vergangen.

Auf bas Bolf, bas ben Kaiser noch am Tage zuvor von aller seiner Macht umftrahlt gesehen hatte, machte die erste Kunde von seinem Tode einen gewaltigen Eindruck. Wo hätte es auch jemals einen schärsferen Gegensat irdischer Größe und irdischer Hinfälligkeit gegeben? Viele Thränen flossen um Konrad; denn Vielen war er ein freigebiger Herr gewesen, und Manchem war seine strenge Rechtspslege die Duelle reichen Segens geworden. Aber die Thränen der Menschen trocknen schnell, wenn sich die Trauer um den Verlust nicht mit der Besorgnis vor nahen Gesahren und eigener Bedrängnis verbindet. So war der gewaltige Kaiser nur allzubald von der Masse vergessen, welche die Erdsfolge gesichert sah und sich Großes von dem jungen Könige versprach.

Anders war jest die Lage des Reichs, als bei dem Tode Heinrichs II., wo Alles mit banger Spannung der nächsten Zukunft entgegenging. Aber auch das war Konrads Berdienst, und mit großem Recht flagt der Hilbesheimer Annalist seine Zeitgenossen des schreiendsten Undanks an. "D ihr harten und fühllosen Menschen," ruft er aus, "bei dem jähen Tode eines Mannes, in dem die gewaltigste Kraft und Macht bes Erbbodens unterging, hörte man kaum einen Seufzer."

Der junge König ließ seine erste Sorge sein, die irdischen Neberreste seines Baters mit den gebührenden Ehren zu bestatten. Die Einsgeweide wurden in Utrecht beigesest, der Leib einbalsamirt und über Köln, Mainz und Worms nach Speier gebracht. Nach alter Sitte wurde die Leiche in allen Kirchen, an denen der Trauerzug vorüberkam, seierlich ausgestellt. Ueberall war ein gewaltiger Andrang der Mensschen, und man bewunderte vor Allem die sindliche Liebe und Demuth des Königs, der auf seinen eigenen Schultern die Leiche in jede Kirche tragen half. So trug er sie auch zur letzen Ruhestätte, als sie am 12. Juli zur Speier in der Untersirche jenes kolossalen Tempelbaues beigesetzt wurde, den Konrad begründet hat.

Auf vem Wahlfelbe zu Kamba hatte einst Konrab seinem gleichenamigen Better als Nebenbuhler gegenüber gestanden; sie hatten sich damals verständigt, und ihre Eintracht dem Reiche schweres Mißgeschick erspart. Noch einmal führte sie dann das Leben seindlich gegen einander, aber sie fanten sich abermals als Freunde zusammen. Auch der Tod sollte sie nicht lange trennen. Acht Tage nach der Bestattung des Kaissers starb der jüngere Konrad noch in krästigem Mannesalter an der Gelbsucht, ohne einen Erben seines Namens und seines Herzogthums zu hinterlassen. Bon der männlichen Nachkommenschaft jenes Konrads, der auf dem Lechselde siel, lebte in dem weltlichen Stande jetzt allein noch der junge König. Das rasche Aussterben des einst so blüsenden Stammes sah die strengere Geistlichteit als eine Strase des Himmels an, vor Allem als eine Folge der unsirchlichen Chen, die sich in diesem Hause von Geschlecht zu Geschlecht gleichsam vererbten.

7.

## Beinrichs III. Anfange.

### Regierungswechsel.

Ohne alte Störung vollzog sich ber Regierungswechsel, stiller als es selbst in alten Erbmonarchien zu geschehen pslegt. Herzog Gozelo von Lothringen bachte wohl einen Augenblick baran, sich durch Schwiesrigkeiten neue Bortheile zu ertroßen, aber stand bald bavon ab; wohl damals erhielt er das Versprechen, daß seine großen Reichslehen unversfürzt seinen Söhnen verbleiben würden. Die andern deutschen Fürsten faßten nicht einmal den Gedanken, die Anerkennung des neuen Regisments für selbstische Zwecke zu nuben. Längst gewählt, gekrönt, in alle Reichsgeschäfte eingeweiht, übernahm der junge Heinrich die Regierung; die gespanntesten Erwartungen begleiteten ihn auf den Thron seines Vaters, und gewiß selten hat ein Fürst mit redlicherem Willen und strengeren Ansprüchen an sich selbst das Scepter ergriffen.

Der junge König hatte noch nicht bas zweiundzwanzigfte Jahr überfdritten, aber er zeigte eine Gelbftftandigfeit bes Urtheile und eine Beite bes Blicks, wie fie fonft nur lange lebung in ben Runften ber Berrichaft gewährt. Er befaß viele treffliche Eigenschaften bes Baters, Diefelbe Seelenftarte, Diefelbe ftrenge Gerechtigfeitoliebe, benfelben perfonlichen Muth; auch bas ftolze Bewußtsein von ber Bedeutung feiner unvergleichlichen Stellung, ben Chrgeig, fie ju erheben, und ben Trieb, fie seiner Nachkommenschaft zu erhalten, hatte er vom Bater ererbt. Aber die Barten beffelben maren gemildert; ftatt der Leidenschaftlichfeit und Bewaltthätigfeit Konrade ichienen Milbe und Befonnenbeit aus ber Natur best jungen Königs hervorzuleuchten. Man glaube nicht, daß nicht auch in Beinrichs Abern bas heißeste Blut gewallt hatte, boch hatte er früh den Jähzorn zu mäßigen und auf den Rath fluger Man= ner zu boren gefernt. Gin burch und burch religiofes Gemuth, liebte er aus dem ihn umgebenden Glanze ben Blid zu ber größeren Berrlichfeit bes überirbifchen Lebens zu erheben; feine aufrichtige Frommig= feit freifte nabe an bas Bebiet, in welchem fich bie ftille Schwarmerei beschaulicher Geelen beimisch fühlt. Gin unermesticher Gewinn mar

es für ihn, daß er unter ber Leitung feiner fein gebildeten Mutter und zweier ausgezeichneter Bischofe bes Reichs eine vortreffliche Ergiehung genoffen hatte. So war feine natürliche Berebfamkeit burch Unterricht und lebung entwickelt worden. Auch mit ber Rechtswiffenschaft, so weit jene Zeit sie trieb, mar er bekannt. Eine Bierde Der Studien nennt ihn Wipo, und nicht mit Unrecht preist er Konrad wegen feiner Fürforge für bie Erziehung feines Sohnes. Wie bie Bilbung jener Zeit vorwiegend bie firchliche Farbe trug, mußte Beinrich, indem er tiefer in die Studien eingeführt murbe, zugleich zu einer flareren Erkenntniß ber geistigen Macht ber Kirche und ihrer besonderen Bichtigfeit fur bie Entwicklung ber Staaten gelangen, als fie bem alten Raifer beimohnte. Daber begreift fich, baß er fruh eine völlig andere Stellung jum Klerus gewann, als ber Bater, beffen gewaltsame Magregel gegen die lombarbifchen Bifchofe er niemals gebilligt hatte. Bierin, wie in vielen anderen Bunften neigte fich feine Unschauungs= weise ber Denfart Beinrichs II. ju, so sehr fein enthusiaftisches Bemuth fonft von ber berechnenden Klugheit jenes Raifers entfernt mar. Beinrich III. war gleich bem Bater von hoher Gestalt; um eines Ropfes Lange foll er alles Bolf überragt haben. Seine Gefichtsfarbe war fo bunkel, daß man ihm den Beinamen bes Schwarzen gab, aber bie Züge waren anmuthig und gewinnend. Alles in Allem, bas schönfte Bild eines jungen hochstrebenden Fürsten stellte fich in ihm bar. Es ift nicht leere Schmeichelei, wenn Wipo fagt, eine lange Reihe von Tugen= ten, beren jete einzeln einem anderen Manne besonderen Werth verleiben wurde, zierten ben jungen Konig, feche aber unter ihnen ftrablten besonders hervor: Demuth, Frommigfeit, Friedensliebe, Abel, Burbe ber Haltung und Ariegomuth, gerade die Tugenden, welche man vor Allem als fonigliche bezeichnen muffe.

Mit dem edelsten Willen, das Größte und Beste zu vollbringen, verbanden sich zu guter Stunde die reichsten Mittel. Niemals hatte noch ein deutscher Fürst eine Macht überkommen, wie sie diesem Heinzich zusiel. Nicht allein daß er die königliche Gewalt in Deutschland, Burgund und Italien unbestritten empfing, auch die hohe Aristokratie Deutschlands war noch niemals tiefer gebeugt, niemals der Klerus von der Krone abhängiger gewesen, als in diesem Augenblick. Das Herzogethum schien sast vernichtet; in Baiern, Schwaben und Franken war die herzogliche Gewalt geradezu an die Krone gefallen, Kärnthen war durch

Konrade Tot erledigt und murbe porläufig nicht von Neuem ausgethan; nur in Cachfen und lothringen hatte fich Die nationale Bebeutung bes Bergogthume bieber erhalten. Ueberbies gab es unter ben anderen Ronigen Europas feinen von hervorragender Bebeutung. Anut ber Große und Stephan ber Beilige maren aus bem leben geschieben, ohne ibrer murdige Nachfommen zu binterlaffen. Das polnische Reich Boleflaws war in vollständiger Auflösung, bas frangofische Königthum feit geraumer Zeit in ber fläglichsten Dhumacht. Auch gab es feine firch= liche Macht, Die bem Raiferthum gegenüber eine felbftftanbige Stellung batte einnehmen fonnen; bas Papftthum lag in Gunbe und Schanben barnieber; bie Congregation von Cluny, von Rom schmählich verlaffen, mußte fich burch bie Machte ber Welt und por Allem burch tas Raiferthum zu ftugen fuchen. Welche Fulle ber Macht fiel ba bem Rachfolger Konrade gu! Wie viel mußte und fonnte bie Welt von ihm hoffen! "Cei gegrußt, Beinrich!" - ruft ihm Wipo gu - "bu, ber ficherfte Safen ber Bolfer in unferen Tagen, ber Friede bes Erbfreifes, bie ftarte Schupwehr ber Welt!"

Sobalb ber neue Konig bie lette Sohnespflicht gegen ben Bater erfüllt hatte, begann er feinen Umritt im Reiche. Zuerft wandte er fich nach Unterlothringen und Friesland, bann im Berbft nach Sachfen, im Winter nach Baiern, mo er bas Weihnachtofest zu Regensburg feierte. 3m Anfang Januar 1040 jog er nach Augsburg. Sier erschienen auch Die Fürsten Italiens vor seinem Throne, um mit ihm die Angelegen= beiten ihres Landes zu berathen. Bor Allem mußte Ariberte Cache entschieden werden, ba bie lombardischen Großen auf die Nachricht von Konrade Tode bie Belagerung Mailande aufgehoben hatten und eine Ausgleichung bes Königs mit bem Erzbischof munschten. Der Konig zeigte fich zu berfelben mehr als bereit und gestattete mahrscheinlich auch bamale bereite ben lombarbifden Bifcofen, bie noch im Eril lebten, bie Rudfebr in ihre Beimath. Bon Augeburg aus ging Beinrichs Weg burch bie fdmabifchen Gaue; Die Fastenzeit verlebte er in ben rheinischen Wegenden und feierte bas Ofterfest zu Ingelheim, wo fich Die Fürften Des Reiches an feinem Ehrone versammelten. Auch bie burgundischen Großen erichienen hier; fie famen mit reichen Geschenken und febrien foniglich belohnt in ihre Beimath gurud. Rach bem Feft fiellte fich Erzbischof Aribert zu Ingelheim ein und mußte fich zu rechtfertigen; auf die Berwendung der Fürften erhielt er fein Bisthum gu= rud. Er leifteke bem Könige ben Hulbigungseib und begleitete ihn bann nach Köln, wo er in die Heimath entlassen wurde. Das Himmelsfahrtskest feierte ber König zu Nymwegen, Pfingsten zu Lüttich. So batte er seinen Umzug im Reiche beendet und überall Recht und Gessetz geschützt, überall Friede und Freude bereitet.

#### Beinrichs III. Rriege mit Bretiflam von Bohmen.

Nichts hatte bei dem Zuge durch das Reich mehr die Aufmertsteit des jungen Königs auf sich gelenkt, als die Verhältnisse des Ostens, die eine bedrohliche Wendung nahmen. Das gewaltige Reich Boleslaw Chabrys war zerstört, aber auch aus seinem Ruin erwuchsen Deutschstand Gefahren. Wir wissen, wie wenig es sich Konrad II. hatte angelegen sein lassen, in Polen eine neue Ordnung der Dinge zu gründen und dort die christliche Kirche zu besetztigen. Ihm war es genug, die gefährlichste Macht im Osten zu brechen und die Polen zum Tribut zu zwingen; wenig fümmerte ihn, wenn sich hier eine Bielherrschaft bildete, welche grenzenlose Verweilte seit Jahren mit seiner Mutter in Deutschstand; wir hören nicht, das Konrad Versuche zu seiner Herstellung machte. Wer hätte auch dafür gebürgt, das Kasimir nicht bald dieselben Wege einschlagen würde, wie vor ihm sein Vater und Großvater?

Ruhig sah man in Deutschland die Rückfehr ber Bolen zum Seidensthume und zu ihrer alten Bolkösitte an; man ahnte kaum die Gesahr, welche die bortigen Zustände über die Christenheit bringen konnten, obsichon sie doch denen unter den Liutizen auf das Genausste glichen, die man seit einem halben Jahrhundert zu bekämpsen hatte. Klaver, als die Deutschen, erkannte der Böhme Bretislaw die Lage der Dinge, ein Fürst voll hochherziger Gesinnungen, glänzender Eigenschaften und lebendigen Glaubenseisers. Der Kamps gegen die Polen schien ihm die Aufgabe seines Lebens, wie er gegen sie zuerst in Mähren seine Waffen gesichwungen hatte. Wenn er auch dieses Land ihnen im Siege entrissen, so hatte Böhmen doch noch immer Schlessen und Chrobatien von den Polen zu fordern, und tausendsache andere Unbill war an den schlimmen Nachbaren zu rächen. Nur durch die Zerstörung Gnesens und Posens schien die Eroberung Prags gesühnt werden zu können. Ueberdies war

Bobmen weit von ber Dacht entfernt, Die es einft in befferen Tagen fcon erreicht hatte, und nicht allein bei ber Berrlichfeit fruherer Zeiten beruhigten fich die Bunfche bes ruhmliebenben Furften; er gebachte fein Bolf zu einer höheren Stufe ber Macht zu heben, ale es jemale erftiegen hatte. Warum batte auch bem Bobmen nicht glücken follen, mas bem Magnaren und bem Polen gelungen war, eine unabhängige Macht im Often zu grunden? Gin Feint ber Bolen, batte Bretiflaw boch von bem rubmreichen Boleflaw Bieles gelernt und war vor Allem von ber Ibee eines mächtigen driftlichen Reiche, welches bie weftlichen Stamme ber Glamen verbanbe, entzundet worben. Dag nur Brag die geiftliche und weltliche Metropole Dieses Reichs werden fonne, hatte ichon Boleflaw gefeben; welche Aufforderung daber fur ben Bobmen, von biefer feiner Sauptstadt aus eine Idee zu verwirklichen, Die nicht burch Polen, fondern nur im Rampf gegen Polen ausführbar fchien! Und nicht ber Ehrgeig allein trieb ihn in diefen Rampf, nicht minder that es bie Sorge um feine eigene Erhaltung. Wenn bas Beibenthum und bie Boltoberrichaft unter ben Bolen, wie unter ben Wenden, noch einmal das Bergogthum und die Rirche verdrängten, bann ließen fich auch unter ben ftammverwandten Bohmen bie Gewalten, auf benen bie neue Ordnung ber Dinge beruhte, faum fern er erhalten, jumal fich gleichzeitig unter ben Magyaren ein lebhafter Rampf ber alten Buftande gegen die neuen erhob, fo bag überall im Diten Chriftenthum und Fürstenthum in gleicher Weise bedroht erschienen.

Am 15. August bes Jahres 1038 war König Stephan von Ungarn gestorben; die verdienteste Bewunderung der Welt hatte ihn in das Grab geleitet, und er fand keinen Nachfolger, der ihn hätte in Vergessenheit bringen können. Nach dem frühzeitigen Tode seines einzigen Sohnes Emmerich hatte er einen seiner Schwestersöhne, Peter mit Namen, zu seinem Nachfolger ersehen. Aber Peter, in Benedig geboren, war als Frembling den Magyaren zuwider, und die Abneigung gegen ihn steigerte sich, als er bald andere Fremde in großer Jahl in das Land zog. Borzüglich waren es wohl Italiener; denn für die Deutschen hatte der Benetianer keine Borliebe und behandelte sogar die baierische Gisela, die Wittwe seines Sheims, in der übelsten Weise. Es dauerte nicht lange, so regte sich in Ungarn ein Geist der Aussehnung gegen die königliche Gewalt, damit zugleich gegen die driftliche Kirche. Kaum ein Menschenalter bestanden die neuen Ordnungen unter dem rohen Ge-

schlechte und hatten noch nirgends feste Burzeln getrieben; selbst wenn Peter ein einheimischer Fürst gewesen wäre, hätten starke Reactionen der alten, tief im Geiste der Nation wurzelnden Zustände gegen die neuen Sazungen kaum ausbleiben können. Seine Stellung im fremden Lande, ohnehin bedenklich genug, wurde mit Nothwendigkeit immer schwieriger, je weiteren Boden das Heidenthum in den polnischen Ländern gewann, deren Schicksale seit geraumer Zeit auf das ungarische Neich von fühlbarem Einslusse gewesen waren. An der Bekämpfung des neu erwachenden Heidenthums in Polen hatte er daher kein geringes Interesse; seine Lage machte ihn zum natürlichen Bundessenossen des Böhmen.

Wie aber hatte fich Bretiflam verhehlen follen, bag feine Blane wie fie auf Die Berftellung eines freien Clamenreiche gerichtet maren, an bem beutiden Sofe bem bartnadigften Wiberftanbe begegnen wurden? Nicht mit ben Deutschen, nur gegen sie waren dieselben in das Leben ju führen. Deshalb fonnte er feinen gunftigeren Zeitpunkt für ihre Ausführung finden ale ben Commer 1039. Raum hatte ber Ratfer bie Augen geschloffen, jo brach Bretiflam gegen Bolen los. Gine Schlinge von Eichenbaft manderte in Bohmen von Saus zu Saus; mit ihr ging ber Befehl bes Bergogs umber, wer fich nicht fofort gum Beere ftelle, folle am nachften Baume aufgefnupft worben. Mit großer Schnelligfeit fammelte fich ein gablreiches Beer aus Bohmen und Mahren, und in Sturmeseile führte es Bretiflam gegen bas ichuplofe Bolen. Er nabm feinen Weg auf Rrafau. Berbeerungen bezeichneten bie Strafe, welche bie Bohmen gogen: Die Dorfer murben geplundert und eingeafchert, bie Ginwohner niebergemacht, bie Burgen, auf welche man ftieß, befest. Nirgente begegnete man einem Widerstande. Rrafau fiel auf ben erften Ungriff und murbe geplundert; Die Echate, welche bie polnischen Fürsten bier aufgehäuft hatten, schleppte man fort. Auch bie anderen Festen Chrobatiens famen in Die Gewalt ber Bohmen, Die fie mit Teuer zerftorten und ihre Mauern niederriffen. Weiter braufte Bretiflame heereszug burd Schlessen und bann in bas Innere Polens. Bofen fiel unvertheibigt fogleich in Bretiflams Sant, balb barauf auch Giecz, eine ber ftarfften Festen Bolestam Chabrus. man fich der Burg naberte, famen die Mannen und bas Landvolf ber Umgegend, welches bort Edun gesucht hatte, flebend ben Bohmen entgegen und übergaben ibnen ben Blat unter bem Zeichen einer golbenen

Ruthe. Sie baten, mit ihrer Sabe sich nach Böhmen überstebeln zu burfen, und ber Herzog gewährte biese Bitte. So verlor Giecz seine Bedeutung; die Nachkommen ber alten Bevölkerung lebten noch lange nachher in Böhmen nach polnischem Recht unter aus ihrer Mitte geswählten Richtern.

Richt weit von Giecz lag Gnefen, Die Metropole Polens. Gegen fie manbte fich jest Bretiflam, um bas fostbarfte Beiligthum Bolens, bie Reliquien bes bohmischen Abalbert, zu gewinnen. Der Plat war ftart befestigt, aber batte nur eine bunne Befagung; ohne allen Biberftant ergab fie fich bem Bergog. Sofort fturmte beffen Rriegsvolf jum Grabe bes Martyrers, aber Bunberzeichen und bie Ermahnungen bes Bifchofe Ceverus von Prag, welcher bem Beere folgte, hielten Die tobende Maffe, welche bie Reliquien bes Marturere fogleich fortichaffen wollte, wie gefeffelt. Darauf brachte man brei Tage in Faften und Bugubungen am Grabe Abalberte zu und gelobte bem Beiligen Gottes allen ben Laftern zu entfagen, bie ibn einft aus feiner Beimath vertrieben batten. Es fint bie merfwurdigften Capungen, Die Bretiflam bier am Grabe bes Martyrere erließ; fie richteten fich gegen Bielweiberei und Unzucht, gegen Mort, Tobtichlag und Diebstahl, gegen bie Conntagsentheiligung und gegen bie Bestattung ber Tobten in ungeweihter Erbe, in Flur und Balt, vor Allem aber gegen bas Salten und Befuchen ber Schenken, Die ichon Bretiflam ale bie Geburteftatten aller Lafter unter ben flamifchen Bolfern bezeichnete. Jeber Schenkwirth, verordnete ber Bergog, follte auf dem Markt an ben Schandpfahl gebunden und gegeißelt werben, fo lange ber Buttel ben Urm ruhren fonne, bie Besucher ber Schenfon aber eingeferfert werben, bis fie eine Bufe von breihundert Grofchen gabiten. Auch auf andere Bergehungen murden hohe Gelbstrafen gesett, bie ichwereren Berbrechen aber mit ber Strafe ber Brandmarkung, ber Landesverweifung und des Bertaufs nach Ungarn bedroht; bie Todeoftrafe findet fich bagegen nirgenbe ausgesprochen, felbft nicht gegen Bater , Bruber und Prieftermorber. Ge bezeichnet fcarf ben Charafter Diefer Capungen, baß fie Die Ergpriefter ber eingelnen Diocesen ale bie öffentlichen Unfläger bestellen, auf beren Unzeige ber Graf einzuschreiten habe, baß fic feine andere Reinigung von ber Unflage verftatten, ale burch Gottesgericht, baß fie endlich burch bas Unfeben bes Bifchofe fanctionirt merben und jede llebertretung berfelben mit bem Banne belegt ift.

Als so der Zorn des Heiligen gefühnt schien, schritt man unter großen Feierlichkeiten zur Hebung der Reliquien und eilte dann, um sie mit den kostbarsten Schähen Bolens nach Prag zu schaffen. Am 23. August stand Bretislaw bereits wieder im Lager vor seiner Hauptstadt, am solgenden Lage zog er mit den Gebeinen Abalberts ein. Im Triumphzuge brachte man die heilige Beute nach dem Prager Dome; der Herzog und der Bischof selbst trugen die Bahre, ihr solgten die Restiquien anderer Märtyrer, die man in Polen geraubt, dann kamen mehr als hundert mit Beute beladene Wagen, zuletzt eine große Zahl edler Polen in Fesseln. Kaum war der heilige Abalbert so in sein Bisthum zurückgeführt, so sandte Bretislaw Boten nach Rom, um den Papst zu vermögen Prag, wo jetzt die Heiligthümer Gnesens ruhten, zur Metropole der slawischen Bölker zu erheben; vielleicht daß er gleichzeitig in Rom auch um die Königökrone warb und für sie dem heiligen Petrus Tribut und Dienstpsslicht gelobte.

Bretiflam ichien bem Biel feiner Bunfche nabe. Polen war in feiner Bedeutung vernichtet und durch den bohmifchen Bug fast gur Bufte geworben: bie Stabte ftanben leer, bie Dorfer verlaffen, an ben heiligen Stätten zu Gnesen wucherten bie Dornen und machte bas Wild fein Lager. Raum mar man noch in ber fleinen Berrichaft ficher, bie Mecglaw jenseit ber Weichsel in Masovien begründet hatte. Alle Berrlichfeiten, alle Schätze Polens waren nach Bohmen gewandert. Der heilige Abalbert und bie anderen Martyrer ber Clamen thaten ihre Bunder zu Brag; unter ihrem Schube erließ Bretiflam neue Gefete, welche bie fittliche Berberbniß bes Bolfes von Grund aus heilen, Die Bewalt des Fürsten und ber Kirche höher als jemals erheben follten. Unverfennbar geht ein großartiger Zug burch biese Unternehmung bes Böhmen; eine machtige politische 3dee, Die fich mit religiöser Begeifterung verbindet, bildet ben Ausgangspunkt berfelben, aber mit ber biebischen Luft, mit ber wilben Zerstörungswuth bes barbarischen Volfes tritt fie fofort in bas Leben. Alehnliche Erscheinungen begegnen und hier, wie vier Jahrhunderte spater in den Kriegen ber Taboriten.

Wie viel aber Bretissam auch erreicht haben mochte, boch fehlte viel baran, baß er Böhmen bem beutschen Ginfluß hätte entziehen und seine firchliche und politische Selbstständigkeit begründet können. Die Bedensten bes römischen Bapites mochte er burch Golb zu beschwichtigen hof

fen; ben Wiberstand bes beutschen Königs jo leichten Raufs in befeitigen burfte er niemals erwarten. Schon hatte Beinrich, ale er im Berbste 1039 in Sachsen weilte, ein Beer gefammelt und war gegen Bohmen aufgebrochen; nur mit Mube hatte Bretiflam bie nahe Befahr bamals abgewendet. Nachgiebiger, als man erwarten fonnte, hatte er fich gezeigt, feinen Cohn Spitibnem als Beifel fur feine Treue gefendet, die Zahlung bes rudftandigen Tribute verheißen und bemnächst felbft am Bofe bes Konige jur Sulbigung zu erscheinen gelobt. Co erreichte er, mas er junadift bezwectte; Beinrich ftant von bem Bohmenfriege ab und fette feinen Umgug im Reiche fort. Aber Bretiflaw erfüllte feine Bersprechungen nicht, und wie wenig man seinen Absichten zu trauen habe, verrieth fich flar genug, ale noch in bemfelben Winter Konig Beter von Ungarn, fein Bunbesgenoffe, einen verheerenben Einfall in die baierische Ditmark machte. Der Rrieg gegen Bobmen war bemnach geboten, und faum hatte Seinrich feinen Konigeritt vollenbet, fo eilte er im Sommer 1030 nach Regensburg, um ben Rampf zu beginnen.

Noch einmal schickte ber Bohme Gefandte und erbot fich zu bem üblichen Jahrestribut von 120 Rühen und 500 Mart Gilber, wie ihn Konig Bippin eingesett haben follte; nicht minder gelobte er treue Lehnofolge fur bie Bufunft, wie fie von alten Beiten ber bie Bobmen ben beutschen Königen geleistet hatten. Aber Underes und Schwereres verlangte Beinrich, junachft und vor Allem bie Auslieferung ber polnifden Beute. Ale bie bohmifden Gefandten Schwierigkeiten machten, foll ihnen Seinrich nach bem Bericht bes alteften bohmischen Chroniften folgende Antwort gegeben haben: "Ihr beruft euch auf ein altes Gefet, aber von jeher ftand ben Ronigen frei bas Befet ju andern; benn bas Recht ift nicht ein einiges fur alle Zeiten, sondern im ftaten Bechfel wandelt es fich um von einem Berricher zum anderen, und die es beftimmen, werben nicht von ihm bestimmt. Das Gefet hat, wie man fagt, eine wächserne Rafe, ber König aber einen langen und ftarten Arm, fo baß er fie breben fann, wohin ihm gefällt. König Bippin hat nach feinem Willen gehandelt; ich habe meinen Willen, und wenn ihr euch bem widerfest, will ich euch zeigen, wie viele gemalte Schilbe mit mir find und wieviel ich im Rampfe vermag." Man kann nicht fagen, baß folche Worte ber Sinnegart Beinriche und ber bamaligen Stellung ber beutschen Könige entsprächen, aber die tyrannische Rebe zeugt von ber schenen Furcht, die bamals und noch lange nachber die Bohmen vor ber beutschen Königsmacht begten. Die Verbandlungen zerschlugen sich und von beiben Seiten schritt man zum Kampfe.

3mei beutsche Beere follten nach Seinrichs Bestimmung gleichzeitig in Bohmen eindringen: bas eine, aus Thuringern bestehend, vom Rorben aus unter ber Unführung bes Marfgrafen Edarb von Meigen und bes Erzbischofs Barbo von Mainz; bas andere größere murbe aus Baiern und Franken aufgeboten, und ber Ronig wollte es felbft mit bem Marfgrafen Otto von Schweinfurt über ben Bohmerwald gegen Die Feinde führen. In ber Mitte des August trat das thuringische Seer bei ber Burg Dohna (bei Pirna), bas Seer bes Ronigs bei Cham zusammen; beibe setten sich bann fogleich in Bewegung. Bretiflam hatte bie Bortheile, die ihm bie Natur feines Landes bot, trefflich benust und alle Baffe, welche burch die Baldgebirge in bas Innere Bohmens führen, durch ftarte Berhaue fperren laffen, neben benen er Berichanzungen aufführte und mit gabireicher Mannschaft befegte. Go fand ber König, ale er von Cham ber gegen ben Bag bei Furth vordrang, biefen versperrt und burch eine ftarte Berschanzung gebectt, die von ben Böhmen befett war. Um die Stellung bes Feindes zu umgehen und ihn bann in bie Mitte zu nehmen, fandte Beinrich ben Markgrafen Otto mit einigen Truppen burch unwegsame Theile bes Gebirge in ben Ruden ber Feinde. Es gelang Dtto burch bie bichte Balbung gu bringen. Er griff sogleich bie bohmische Berschanzung an, aber es ge= fcah zur unglücklichen Stunde. Denn ichon waren Tage zuvor (22. August) von ber anderen Seite einige Ritter bes Königs, bie ihren tollfühnen Muth nicht zu zugeln vermochten, in ben Bag eingebrungen und hatten bort fast sammtlich, von einem Sagel feindlicher Beschoffe überbedt, ihren Tob gefunden. Bier fiel Graf Werner von Beffen, bes Könige Bannertrager; hier endete Graf Reinhard, ber Majordomus bes Stiftes Fulba; hier manche andere eble Bafallen bes Konigs, bes Erzbischofs von Mainz und bes Abts von Fulba. Diefe Rieberlage hatte bes Konigs Beer entmuthigt, bas Bertrauen ber Böhmen gehoben: als fie baher nun Markgraf Dito von ber anderen Seite angriff, fampften fie mit bem ficheren Bewußtsein bes Giege in berfelben Beife, wie fie ben erften Bortheil errungen. Aus einem hinterhalt bedeckten fie Ottos fleine Schaar mit einer Wolfe von Pfeilen, unter benen Graf Gebhard und andere eble Manner ben letten

Althem verhauchten. Die Niederlage ter Deutschen war vollständig; wenn ein Theil derselben dem Berderben entrann, so dankte man das jenem frommen Günther\*), der seit längerer Zeit im Böhmerwalde lebte und jeden Steg dort kannte; er wurde Bielen jest ein rettender Engel. Der König sah sein Heer so geschwächt und niedergeschlagen, daß er mit ihm den Krieg fortzusesen aufgab. Er entsandte Boten an das thüringische Heer, um es von seinem Entschluß zu benachrichtigen und zur Rücksehr zu mahnen.

Edard und Barbo hatten ihr fleines Beer am 24. August an ben Rulmer Baffen über bas Erzgebirge geführt. Ihnen gegenüber hatte Bretiflam feine besten mabrifchen Truppen aufgestellt, nebst 3000 Magnaren, bie ihm Konig Peter gur Sulfe gefandt hatte. Es war ein Beer, bas ben Thuringern vollauf gewachsen ichien. Aber fein Führer, ber Biliner Zupan Prifos, war ein Berrather, ber, von Edard bestochen, bie Grenzbefestigungen preisgab. Neun Tage lang burchschwärmten bie Thuringer die Gegenden an der Biela und Eger, fast ohne einem Feinde zu begegnen; nur am 31. August hatten sie einen leichten Ungriff zu bestehen und verloren einige Ritter. Beiter und weiter ruckten fie vor. Da famen, von bem Eremiten Bunther geleitet, Die Boten bes Ronigs jum Markgrafen und nothigten ihn Baffenftillftand ju schließen und bas böhmische Land zu verlassen. In den ersten Tagen bes September gingen Edard und Bardo mit ben Thuringern über bas Erzgebirge jurud. Der Konig hatte bereits früher Bohmen geraumt und war am 8. September in Bamberg. Biele Deutsche maren in ben Sanben ber Bohmen geblieben, welche ber Ronig einige Monate fpater gegen ben Cohn bes Bergogs auslöfte.

Der Erfolg bieses Kriegszuges mußte beide Theile im höchsten Maß überraschen. Einen so leichten Sieg hatte weder Bretislaw hoffen, noch einen so schmählichen Rückzug der König jemals besorgen können. Es begreift sich, wenn Heinrich die folgende Zeit in schweren Sorgen über diese seine erste mißglückte Waffenthat verlebte und auf Nichts mehr bedacht war, als den Masel, der an seinem Kriegsruhm haftete, schleusnigst auszulöschen. Er brachte den Herbit und den Winter bis zum Weihnachtssest meist in Sachsen zu. Nachdem er hier das Fest zu Münster geseiert hatte, ging er im Ansang des Jahres 1041 an den Rhein, wo

<sup>\*)</sup> Bergl. E. 165.

er zu Nachen, Utrecht und Mainz die Fasten- und Ofterzeit verlebte. Ueberall und unablässig war sein Geist mit einem neuen Böhmenkriege beschäftigt. In den Bettagen (27. bis 30. April) versammelte er einen großen Fürstentag zu Seligenstadt, um alle Anordnungen zu dem neuen Feldzuge zu treffen. Hier erschienen Gesandte der Böhmen und versprachen, daß ihr Herzog sich persönlich dem Könige stellen würde. Sie erhielten die sehr bestimmte Antwort, daß ihr Herr, wosern er nicht sich selbst und sein ganzes Land unterwersen wolle, einen neuen Krieg zu erwarten habe.

Im Juni verließ ber König Die rheinischen Gegenden und begab nich durch Weitfalen nach dem öftlichen Sachsen. Nachdem er bier die Rriegerüftungen vollendet hatte, eilte er nach Oftfranken und an die bohmische Grenze, um ben Feldzug zu eröffnen. Auch diesmal follte er in ber Mitte bes August beginnen; wiederum sollten von Norden und Besten gleichzeitig zwei Beere in Bohmen einrucken, und zwar unter benfelben Führern, wie im Jahre zuvor. Aber bie Beere maren gablreicher und beffer geruftet, und zugleich hatte ber Konig ein Bulfscorps aus der baierifchen Ditmark aufgeboten, bas von Guden ber Böhmen anzugreifen bestimmt war. Alles gludte biesmal vollständig, obwohl Bretiflam bie Bugange feines Landes wie im vorigen Jahre verschanzt hielt. Wir wiffen nicht, an welchem Punkt der Konig Diesmal in Bohmen einzudringen versuchte; bas Wichtigfte war, baß es ihm gelang ben Feind zu täuschen. Indem er eine Abtheilung feines Beeres gegen bie vom Teinde vertheidigten Baffe ichidte, umging er felbft mit bem Sauptheere auf unbeachteten Wegen bie Teinde und zeigte fich unvermuthet mit ftarfer Macht in ihrem Rucken. Da fturm= ten bieje in wilber Flucht bavon und raumten das gelb bem Beere bes Ronigs. Sengent und brennend brangen Die Baiern und Franken bis gegen Brag vor, wo sie am 8. September unterhalb ber Stadt an ber Molbau ein Lager bezogen. Bu berfelben Zeit maren auch bic Beereshaufen Marfgraf Edarbs und Erzbifchof Barbos bis zur Sauptstadt vorgerückt und bezogen auf bem anderen Ufer bes Fluffes ein zweites Lager.

Bretislams Lage wurde im höchsten Grade gefährdet, als jest auch die Treue der Seinen schwankte. Bischof Severus selbst ging in das Lager der Feinde, den Jorn des Königs und seines Metropoliten, des Erzbischofs Bardo, fürchtend. Der Erzbischof hatte sich nämlich, sobald

er Die böhmischen Blane, ein Erzbistbum in Prag zu errichten, ersahren batte, nach Rom gewendet, bort die ichwerften Rlagen gegen Bergog Bretiflam und Bijchof Severus erhoben und itrenge Strafe verlangt. Der Bapft und Die Cardinale ichienen querft ben beutschen Borftellungen Behör zu ichenten, bald aber ermirften die Bohmen burch Bestechung, wenn auch nicht die Anerkennung bessen, mas fie munschten, boch Berzeihung bes Geschehenen gegen eine leichte Buße. Darauf beschloß Barbo, burch bas Urtheil Roms wenig befriedigt, von einem beutschen Concil Bifchof Severus feines Bisthums entfegen zu laffen, und bei bem Glud ber beutschen Waffen hatte ber Prager bas Mergite ju fürchten. Deshalb trennte er jest feine Sache von ber feines Berrn; beimlich schlich er sich mit mehreren böhmischen Großen in bas beutsche Lager, versprach bem Raifer die Auslieferung bes Herzogs, Unterwerfung bes Landes und Stellung von Beifeln. Der Bischof war ben Deutschen willfommen, ob er gleich seine Zusagen nicht erfüllen konnte; benn Herzog Bretiflam war nicht in seinen Händen, sondern stand auf freien Fußen und suchte sogar neue Mittel im Lande zu fernerem Widerstande zu gewinnen. Dhne stärkere Demuthigungen war nicht auf seine Unterwerfung zu rechnen.

Die beiben Beere vor Prag zerftreuten fich auf Plünderung und verwüsteten weithin das Land, mahrend zugleich der junge Liutpold, ber tapfere Cohn bes Markgrafen Abalbert von Deftreich, mit bem Sulfe= corps in Böhmen einfiel. Um 29. September vereinigten sich bann bie beutschen Streitfrafte abermals bei Prag und bezogen oberhalb ber Stadt an ber Moldau ein Lager. Bretiflams Rrafte maren jest erfcopft, fein Muth gebrochen; er bat, ber Konig moge ihm Gefandte fcicen, mit benen er unterhandeln konne. Als bieje erschienen, verfprach er vollständige Unterwerfung, Erfetung jeden Schabens, Auslieferung der polnischen Gefangenen und eine Buße von 8000 Pfund Silber; überdies erbot er fich felbst zu einer bestimmten Frift vor bem Raifer ju Regensburg ju ftellen, feinen Sohn und mehrere feiner Großen dem Könige als Beifeln ju geben, und überließ diesem fie mit bem Tobe zu ftrafen, wenn er bie gemachten Zusagen nicht erfülle. Auf diese Bedingungen murbe ber Friede geschloffen. Bretiflam felbft ließ die Berhaue in ben Baffen niederreißen, um ben Beeren bes Königs einen bequemeren Abzug aus Böhmen zu ermöglichen.

Der König begab sich nach Regensburg, wo er seine Tapferen reich-

lich belohnte; vor Allem wurde ber wadere Babenberger Lintpolt ausgezeichnet, ber nebst anderen Geschenken Das fostbare Rof bes Bohmenherzogs erhielt. hier hatte fich in ber Mitte des October nach feinem Bersprechen auch Bergog Bretislam eingestellt und, ba er mächtige und bei bem Ronig boch angesehene Fürsprecher in seinem Schwager Otto von Schweinfurt und dem Markgrafen Edarb von Meißen bejaß, eine gunftige Aufnahme gefunden. Barfuß und im Bugergewande warf er fich dem König zu Füßen, überlieferte ihm die berzogliche Fahne Bohmens und entfagte feinen polnischen Eroberungen. Voll Mitleid erhoben fich alle beutschen Fürsten und baten den König um Onabe. Milber zeigte fich Beinrich, als die Fürsten erwarten fonnten. Er gab Bretiflam nicht allein fein Berzogthum gurud, fonbern beließ ihm auch Schlesien; überdies schenkte er ihm die Balfte der bedungenen Geldsumme. Er gewann badurch sich ben tapferen Böhmenherzog vollständig zum Freunde; in allen späteren Rämpfen bat Bretiflam auf bas Wirksamste den Konig unterftutt, und die Bohmenberzoge blieben noch lange nachher treue Anhänger bes frankischen Kaiserhauses.

#### Die erften Ungarnkriege Beinrichs III.

Der Sieg bes Königs konnte nicht vollständiger sein. Nicht allein baß berselbe ben Jorn des böhmischen Uchilles — so nennt Cosmas von Prag Herzog Bretislaw — gebrochen und dessen Kraft den Deutsschen dienstbar gemacht hatte, die Folgen wirkten auch weithin durch ben ganzen Diten. Junächst machten sie sich in Polen und Ungarn bemerklich, und zwar in gerade entgegengesetzer Weise.

Wahrscheinlich zu berselben Zeit, wo ber König zum erften Male in Böhmen einsiel, fehrte Kasimir nach Polen, in das Erbe seiner Bäter, zurück. Man kann bezweifeln, ob es mit dem Willen des Kösnigs geschah; wenigstens versichert die älteste polnische Chronik, Kasimir sei sowohl bei seiner deutschen Mutter, wie bei dem König auf Widersstand gestoßen, als er den mannhaften Entschluß, sein Erbe zu erobern und die fürstliche Gewalt unter seinem Bolke herzustellen, laut werden ließ. Mit Vorstellungen über das reiche Erbe seiner Mutter und seines Oheims, des Erzbischofs von Köln, welches ihm in Deutschland gewiß sei, wie mit großen Bersprechungen, heißt es, hätte ihn der König zus

rüchhalten wollen, aber Kasimir habe allein an das Erbe der Piasten gebacht, und wie er dasselbe gewinnen könne. Rur mit fünshundert Rittern soll er die Eroberung Polens begonnen haben. Bon einer kleinen Burg, die ihm seine Getreuen übergaben, drang er nur sehr allmählich weiter vor; in langen und schweren Kämpsen säuberte er das Land von den Böhmen, den heidnischen Pommern und Preußen. Mit der fürstlichen Gewalt stellte Kasimir auch zugleich die christliche Kirche in Polen her, obwohl ihm nicht gelang die seiten Ordnungen der früheren Zeit wieder ganz zur Geltung zu bringen. Auch erhielt sich die Herrschaft des Meczlaw noch mehrere Jahre gegen Kasimirs Angrisse. Den königlichen Namen nahm Kasimir nicht von seinen Borfahren an; er bekannte sich vielmehr als ein Basall des deutschen Königs und lebte in Friede und Freundschaft mit dem Bolke, unter dem seine Mutter geboren war und wo er selbst mit ihr eine Zuslucht gesunden hatte.

Benn auch Seinrich nicht unmittelbar Rafimir unterftutt haben follte, so hat boch offenbar fein Sieg über Bohmen bie Erfolge bes Biaften erleichtert und zur Berftellung staatlicher und firchlicher Ordnungen in Polen Erhebliches beigetragen. Wie gang anders wirften die bohmischen Kampfe auf die Verhaltniffe Ungarns! Un bem Bobmenherzog hatte Konig Beter eine Stute fur feine mankende Macht ju finden geglaubt; fobald er biefer Stute nicht mehr ficher mar, fant feine Herrschaft zusammen. Wild tobend erhob sich gegen ihn die gange Nation. Der Aufruhr brach in Beters Königsburg ein; von feiner Seite riß man einen feiner Sofleute, Budo mit Ramen, ber als bas wichtigste Werkzeug ber volksfeindlichen Absichten bes Königs galt; man zerfleischte ihn vor Beters Augen bei lebendigem Leibe und blendete bie beiben Cohne bes unglücklichen Mannes. Entfest ergriff Beter bie Flucht, junachst jum Markgrafen Abalbert von Deftreich, bem Gemahl feiner Schwefter. Rur Die hochste Roth fonnte ihn hierhin treiben, Da er noch furz zuvor seinen Schwager mit ben Waffen angegriffen hatte; vor dem Könige magte er nicht zu erscheinen, ben gerechten Born bes gludlichen Siegers fürchtent. Aber Marfgraf Abalbert verfonte das Gemuth bes Konigs bem verjagten Fürften, und als Beter so ermuthigt am Sofe erschien, sich Seinrich zu Füßen warf und beffen Bulfe anflehte, wurde biefer fo gerührt, bag er fich feiner Sache angunehmen versprach. Es war ein nicht geringer Triumph fur Beinrich,

nachdem er ben Böhmen gedemuthigt und zum Freunde gewonnen batte, jest auch ben Ungarn schutflebend an feinem Throne zu feben.

Ingwischen hatte bas ungarische Bolk, ba ce unter ben Angebori= gen bes heiligen Stepban feinen Mann fant, ber feinen Absichten entfprad, fich von bem Geschlechte Arpade abgewandt und einen einhei= mifchen Magnaten, Aba ober Dvo genannt, auf den Thron erhoben. Aba frand nur durch Berichwägerung mit bem foniglichen Geschlecht in Berbindung und bezeichnete ben Unfang feiner Regierung mit ber Aufhebung gahlreicher Gefete und Bestimmungen feines Borgangers, wie mit ber Bernichtung bes Ginfluffes, ben feit geraumer Zeit bie Fremden im Lande geubt hatten. Wurde bas Chriftenthum auch von ihm nicht unterbruckt, fo gewann boch ber alte Blaube bes Bolfes wieder freieren Raum, und Alles fundigte die Rudfehr zu den muften Buftanden an, aus benen Stephan bie Magnaren erhoben hatte. Solder Entwidlung ber Dinge gegenüber fonnten bie Deutschen fich nicht ruhig verhalten: bas fab Alba felbft ein und faßte fogleich einen Krieg nach biefer Seite bin in bas Auge. Ronig Beinrich hatte fich von Baiern burch, Schmaben nach tem Elfaß begeben, wo er bas Beihnachtofest zu Strafburg feierte. Bier erschienen Gefandte Abas am Sofe mit ber übermuthigen Unfrage, ob Beinrich mit ben Magnaren Frieden balten wolle ober ben Krieg vorziehe. Der König gab gur Antwort, es fiche bei Aba, barüber zu entscheiben; hielte er Ruhe, fo wurte Friete bleiben, andernfalls werbe er bie Dacht bes beutschen Reiche fennen lernen. Go febrten bie Ungarn beim, begleitet von Befandten Heinrichs, welche über Die Abficten Abas Aunbicaft ein= ziehen follten.

Balt traten Abas Absichten an ten Tag. An nichts Anderes bachte er, als jene alten Raubzüge der Magyaren furchtbaren Unbenfens zu erneuern, unt nur barauf fam es ihm an, die Deutschen in Sicherheit einzuwiegen, um feinem Wiberftand zu begegnen. Beimlich bot er fein Beer auf; bamit von feinen Ruftungen Richts verlautete, ließ er alle Fremben im Lande, Raufleute, Boten, felbft bie Befandten Beinrichs wiber alles Bolferrecht einfperren; gegen bie Mitte bes Februar 1042 brach er bann mit gablreichem Kriegsvolf in Die baierische Ditmart ein. Während einer feiner Feldherren einen Theil des Heeres am Nordufer ber Donau vorführte, nahm er felbst mit andern Schaaren feinen Weg am Gubufer bin. In größeren ober fleineren Zügen schlichen sich seine Leute verstohlen burch die Balber, bis sie sich an ber Mündung bes Traisen wieder sammelten. Hier brachen sie mit dem Morgengrauen des 15. Februar sengend und brennend über die Umgegend ber, ein gräuliches Werf der Zerstörung anrichtend. Wer sich von den Landleuten ihnen widersetze, sanf unter ihren Schwertern. Viele wurden aus den Häusern geschleppt und aus den Betten gerissen, um in die Gefangenschaft geführt zu werden. Bis zum sinkenden Abend dauerte das Plündern und Morden. Dann trat Aba sosort den Rückweg an, übernachtete bei Tuln und kehrte schleunigst mit reicher Beute und vielen Gefangenen nach Ungarn heim.

Aba und Die Seinen fonnten eines gludlichen Streiche fich rubmen; nicht fo ber Führer, welcher bie andern Schaaren am linken Ufer ber Donau befehligt hatte. Auch biefe waren zu berfelben Zeit vermuftend loggebrochen, und hatten abnliche Berheerungen angerichtet und gabireiche Gefangene fortgeschleppt. Aber auf bem Ruchzuge murben fie von bem Markgrafen Abalbert und feinem Cohne Liutpold, welcher in ber Gile ein fleines Beer von nur etwa breihundert Mann gefammelt hatten, erreicht. Es fam jum Rampfe, an bem fich auch bie ge= fangenen Deutschen, ihre Banden brechend, betheiligten. Co gelang es ein großes Blutbab unter den Ungarn anzurichten. Berzweifelnd ergriff ber Fubrer mit bem Reft feiner Schaar Die Flucht und fuchte über die March zu fommen. Aber Biele von ihnen fanden in ben Strudeln des reifenden Stromes ihr Ende; nur Benige entfamen, unter ihnen ber Führer felbft, ben Aba feine Riederlage mit bem Berluft feines Umte und feiner Augen bugen ließ. Bu berfelben Beit hatte ein brittes ungarisches Beer bie farnthnische Mart angegriffen und viele Gefangene und eine große Beute fortgeschleppt. Aber es ereilte daffelbe Markgraf Gottfried, ber Cobn bes Markgrafen Urnold, und brachte ihm eine vollständige Rieberlage bei; Die Gefangenen fehrten jubelnd in ihre Beimath gurud.

Während diese Dinge vorgingen, verweitte König Heinrich in Burgund, das er zum ernen Male seit der Uebernahme der deutschen Herrschaft besuchte. Um 19. Januar finden wir ihn zu St. Maurice an der Grenze Italiens, am 21. Februar zu Basel; von hier zog er den Rhein hinab und beging das Oftersest zu Köln. Alle Fürsten des Reichs waren hier um ihn versammelt: er berieth mit ihnen einen Jug gegen die Ungarn, welche die Wassen des Reichs so übermütbig heraus.

gefordert hatten. Der Krieg wurde beschlossen und überall im Reiche gerüstet. Der König selbst ging, nachdem er bas Pfingstfest in Würzsburg geseiert hatte, nach Sachsen, war dann am 15. August zu Bamsberg, wo er mit Herzog Bretislaw, wie es scheint, eine Zusammenkunft hielt, und begab sich erst gegen Ende des August nach Regensburg, um den Feldzug zu eröffnen.

Auf ben Rath Bergog Bretislams beschloß der Ronig auf bem linken Donaunfer vorzuruden, und ale er im September, von ben Böhmen fraftigft unterftugt, auf biefer Seite bie Ungarn angriff, machte er schnell bie glucklichsten Fortschritte. Die Burgen an ber Grenze ergaben fich; Sainburg und Pregburg, beibe bamale zuerft genannt, wurden burch Feuer zerftort. Abas Beer wurde an ber Gran gefchlagen, er felbst flüchtete sich in die inneren Theile bes Reichs. Heinrich war fo Berr bes westlichen Ungarns und gedachte nun feinen Schütling Beter wieder in die verlorene Berrichaft ein= zuseten. Aber die Ungarn widerstrebten dem fo fehr, daß Beinrich von feinem Bunfche abstant und einen anderen Reffen bes beiligen Stevhan, ber fich, ebenfalls aus bem Lande vertrieben, nach Bohmen geflüchtet hatte und fich jest im Gefolge des Bergogs Bretiflam befant, Die eroberten Plage übergab. Sieggefront verließ er barauf bas Land. Das Weihnachtsfest beging er zu Goslar, von vielen Fürften des Reichs umgeben; auch Bergog Bretiflam ftellte fich bier ein und chrie ten Konig burch große Geschente, fur welche er reiche Gegengaben empfing.

Im Anfange tes Jahres 1043 trat ber König eine Reife nach ben westlichen Gegenden seines Reichs an. Das Osterfest seierte er zu küttich und hatte bald darauf (21. April) zu Ivois am Chiers eine Zusammenkunft mit dem Könige von Frankreich. Dann aber kehrte er wieder nach Sachsen zurück und feierre das Pfingstfest zu Paderborn. Noch immer beschäftigten ihn die Verhältnisse Ungarns. Denn nicht allein hatte sich König Beter, der die Hoffnung auf Herkelung in seine Hervschaft noch feineswegs aufgab, am Hofe eingefunden, auch Gesandte des Aba waren erschienen, da dieser bald nach Heinrichs Abzug sich des ganzen Reichs von Neuem bemächtigt hatte und nun durch einen Krieden mit den Deutschen seine Herrschaft zu sichern suchte. Er versiprach Entlassung aller Gesangenen, Wergeld für diesenigen, welche er nicht mehr zurückgeben konnte, und für den König selbst große Gelds

fummen. Heinrich wies jedoch Abas Gefandte ab und beschied sie auf einen Landtag, den er demnächst in Regensburg abhalten wollte, indem er sie zugleich darauf binwies, daß ein Abkommen nur dann, wenn sie zu den versprochenen Leistungen noch Entschädigungen für die verswüsteten Landestheile nach dem Ermessen seiner Großen binzusügten, getroffen werden könne.

Im Sommer traf ber Ronig in Regensburg ein, mo fich ibm bie Gefandten abermals vorstellten. In ber That machten sie jest noch größere Unerbietungen, aber bie Berbandlungen icheiterten bennoch, ba fie vom Konige felbst eine eibliche Gewähr für ben Frieden verlangten. Co verließen fie unverrichteter Cache Regensburg, und Der Konig führte nun fein Beer im August gegen Die ungarifden Grenzen. Er brang Diesmal am füblichen Donauufer vor, von einer Flotte begleitet, Die er mit großer Unftrengung ausgeruftet hatte. Erft an ber Repcze, einem Rebenfluffe ber Raab, ftieß man auf von ben Ungarn ange= legte Befestigungen, und als man fich anschiefte biefe mit Sturm= mafdinen zu berennen, erschienen neue Gefandte Abas im Lager bes Ronigs und boten ihm unter ben gunftigften Bedingungen ben Frieden an. Aba wiederholte nicht allein alle ichon früher gegebenen Berfprechungen, fontern erbot fich auch Stephans Wittme Gifela wieber in alle ihre Rechte einzusepen, eine Bufe von 400 Pfund Gold und eben so viel kostbare Gewänder an Heinrich zu leiften und bie westlichften Theile feines Reichs bis zur March und Leitha, Die einst an ben heiligen Stephan abgetreten waren\*), gurudzugeben. Dies Alles wollte er eiblich verburgen und fieben feiner Magnaten, welche bie Deutschen selbst auszumahlen hatten, ale Weifeln fur feine Bufagen ftellen, bamit man an ihnen Rache nehme, wenn er nicht bis jum 30. November alle Versprechungen erfülle. Auf biefe Bebingungen bin wurde der Vertrag geschloffen, von Aba beschworen und die Geifeln gestellt. Aba batte feine Krone gereitet, aber fur Diefelbe bie größten Opfer bringen muffen. Ohne einen Schwertstreich batte Beinrich ben glangenbsten Triumph gewonnen und die beutschen Grengen bis gur Leitha und Mardymundung wieder vorgerudt: Die von Aba abgetretenen Landftride wurden bauernt bem Reiche erworben. Der Konig fehrte barauf mit bem Becre gurud; am 11. September mar er zu Bechlarn und begab fich bann nach Regensburg, wo er bis in ben Anfang bes October verweilte.

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 263.

Eine Reihe glüdlicher und gewinnreicher Rampfe hatte die Regierung bes jungen Königs eröffnet. Nachst feiner eigenen raftlofen Thatigfeit und feinem frifden Muthe verdankte er Die Erfolge vor Allem ber tapferen Ritterschaft, bie unter feinen Fahnen biente. Gin Belbengefchlecht umringte in diefen Rampfen ben führen Führer, bereit Alles für ihn zu magen, Alles für bie Ehre bes Reichs zu leiben. Wie anders war es, als einst in ben Tagen Beinrichs II., wo bie beutschen Kürften unaufhörlich gegen ben Thron conspirirten, wo bie Suter ber Grenzen felbst unausgesett mit ben außeren Feinden in verdächtigen Beziehungen ftanden. Nirgends hatte ber König jest mit einer abn= lichen Felonie ju fampfen. Die deutschen Fürsten und herren schienen wieder einmal zu erkennen, daß Ronigswohl ihr eigenes Wohl, die Starke bes Reichs ihre eigene Starke fei; es mar, ale ob bie Tage Ottos bes Großen gurudfehrten. In bem beutschen Kriegerstande murbe ber Geift unverbrüchlicher Diensttreue und aufopfernder Singebung wieber wach, nachdem er in ben letten Jahrzehnden fast erstorben war; besonders erfüllte er die Ritterschaft jener suboftlichen Marten, bie bauptfächlich ben Schauplat biefer Kriege bilbeten. Gin Abglang jener Beit spiegelt sich, wenn wir nicht irren, im Ribelungenlied ab, welches auf bem mit Ungarnblut getranften Boben bamale feiner legten, abschließenden Form entgegenreifte.

Unter ben Helben Heinrichs erwarben sich ben Ruhm treuester Lehnspflicht und glänzender Tapferfeit der Markgraf Edard von Meisen, ber alte Markgraf Abalbert von Destreich, sein Stammvetter Otto von Schweinsurt, der färnthnische Markgraf Gottsried und endlich, sie Alle überragend, der junge Liutpold von Destreich, welcher den Beisnamen des "Tapferen" für alle Folge behauptete: feines Andern Ruhm strahlte in hellerem Lichte, und die schönsten Anerkennungen sielen ihm unbestritten und ohne Neid zu. Neben diesen Führern ließen sich viele andere brave Krieger des Königs nennen, die großentheils ihren nur allzu verwegenen Muth mit ihrem Blute büßten.

So gewiß man ben Geift jener Zeit verkennen wurde, wenn man diesen Eifer der beutschen Ritterschaft in der Erfüllung ihrer Lehnspflichten lediglich auf eigennützige Beweggründe zurückführen wollte, so unverkennbar trug doch die Freigebigkeit Heinrichs viel dazu bei, den freudigen Muth der Seinen zu beleben und zu erhalten. Selten haben deutsche Könige treueren Bafallen geboten als damals Heinrich, aber

felten haben auch Bafallen einen freigebigeren und erkenntlicheren Berrn gefunden. Es fonnte feinen lohnenberen Dienft geben, als unter feinen Fahnen; bie größten Gelbsummen floffen ibm von ben überwundenen Feinden zu, mehr als ein Mal hat er fie bis auf ben letten heller unter feine Prieger vertheilt. Co begreift fich, baf trot jener Summen Die foniglide Schapfammer meift leer mar, wie benn gleich nach diesen Siegen Beinrich im Sommer 1044 ein Darlebn von 20 Pfund Gold und 200 Mark Silber von ber Wormfer Rirche auf nehmen mußte, und daß er baneben bie bergebrachten Kriegelieferungen mit folder Strenge betrieb\*), bag er, ber freigebigfte Fürft, gemeiner Sabgier bezüchtigt wurde. Go freigebig er mit bem Belbe gegen feine Arieger umging, fo wenig fparte er auch bes Reiches Gut, um große Dienste gebührend zu belohnen, wie die flarften Beweise vorliegen. Es ift befannt, baß fich aus jenen Zeiten Schenkungeurfunden fur weltliche Bersonen nur in geringer Bahl erhalten haben, ba für ihre ununterbrochene Aufbewahrung felten gleiche Borfehrungen getroffen werben konnten, wie in ben geiftlichen Stiften: bennoch besitzen wir noch jest allein aus ben erften feche Regierungsjahren Beinriche III. vierzehn Urfunden, burch welche Reichofürsten, Bafallen ober Ministerialen gum Theil sehr bedeutende Dotationen erhielten, meift in ben von den Ungarn neu abgetretenen gandestheilen, die fcnell colonifirt werben follten. Reine Familie murde reicher bedacht ale Die Babenberger, beren großer Allodialbesit in ber Mark Deftreich bauptfächlich von Beinrich III. begründet wurde.

Die süböstlichen Marken des Reichs hatten in den letzten Kämpfen von Neuem eine hervorstechende Wichtigkeit gewonnen und ersuhren in Folge derselben nachbaltige Beränderungen. Destreich, die baierische Ostmark, wurde durch das neugewonnene Gebiet nicht unerheblich erweitert, obwohl dasselbe nicht sogleich mit dem bischerigen Bestande zu einer Mark zusammenstoß. Wir ersahren, daß der König gegen Ende des Jahres 1043 den tapferen Liutpold in ehrenvoller Weise zum Markgrafen erhob: es kann nur dieser neue Zuwachs des Reichs gewesen sein, der seine Markgrafschaft bildete. Dine Zweisel wollte der König den verwundbarsten Theil seiner Herrschaft nur der erprobtesten Tapfer-

<sup>\*)</sup> Seinen alten Lehrer Umalrich, ben er jum Abte von Farfa erhoben hatte, feute Beinrich ab, weil die Lieferungen beffelben ungenilgend maren.

feit und einer frischeren Kraft anvertrauen, als dem alternden Marfgrafen Adalbert, aber leider überlebte Liutpold seine Erhebung nur wenige Tage. Noch im Jahre 1045 sinden wir in dieser neuen Mark einen eigenen Markgrafen, Siegfried mit Namen, der große Schenstungen dort vom Könige erhielt. Ob er ein Sohn oder Bruder oder ein entsernter Berwandter Liutpolds war, wissen wir nicht, aber dem babendergischen Hause wird er irgendwie angehört haben. Bald darauf muß Siegfried gestorden sein, und die neuerwordenen Landestheile kamen in der Folge an die alte Dstmark und sind dann mit dersselben vereinigt geblieden. Diese Erweiterung war von der größten Bedeutung. In dieser Zeit ist der Sitz der Markgrafen von Melk nach Tuln verlegt worden. Die Gegenden östlich vom Wiener Bald wurden nun dauernd von deutschen Colonisten besetz, und ein frischer Sproß deutscher Kultur schoß hier kräftig empor.

Obschon die Oftmark unter ben Babenbergern in ben ficherften Sanden war, nothigten die Ungarnfriege und die Bertheibigung bes Reichs bennoch ben Ronig schon im Unfange bes Jahres 1042 bas baierifche Bergogthum herzustellen. Der neue Bergog murbe ber loth= ringische Graf heinrich aus bem Saufe Luremburg, ein Better ber Kaiferin Kunigunde und bes im Jahre 1026 verftorbenen Bergogs Beinrich. Das Bergogthum Karnthen blieb bagegen bamale und noch bis jum Jahre 1047 bei ber Rrone: um fo nothwendiger erschien es hier fur einen fraftigen Schut ber Marten besonders zu forgen. Des: halb gewannen die farntbnifden Marten jest einen festeren Beftant, als fie bisher gehabt hatten. Der Eppensteiner Abalbero mar ber lette Bergog gewesen, welcher Rarnthen mit allen Marten in feinem gangen früheren Umfange verwaltet batte. Als Konrad ber Jungere bas Berjogthum erhielt, wurde bie Marf an der Murr und unteren Drau, welche die Eppensteiner ichon por ihrer Erbebung jum Bergogthume verwaltet hatten, vom Bergogthume von Reuem gesondert und fam an ben Grafen Arnold von Lambach. Arnolds Cohn Gottfried wird nach seinem Siege über die Ungarn fcon im Jahre 1042 in einer Urtunde Markgraf genannt, obwohl fein Bater noch lebte und gleich ibm noch spåter ale Martgraf bezeichnet wird; hart an ber Grenze ber Ungarn bei Butten an ber Leitha hatte er feinen Sauptsig. Db er, abnlich wie Lintpold, einen besonderen Theil der Mark verwaltete ober die Beschäfte Des Baters in ihrem gangen Umfange verfah, tagt fich nicht ermitteln.

Gottfried ftarb vor bem Vater (1050); im Jahre 1056 mar auch Arnold nicht mehr am Leben, und bie Mark fiel an ben ihnen verwandten Grafen Ottofar von Steier, fo genannt von feiner hauptburg Steier im Traungau. Seitbem fam ber Rame "Steiermarf" fur ben bisher üblichen ber Karnthner Mark auf und gewann balb allgemeine Geltung, boch läßt fich eine Scheidung von Unter- und Dberfteiermart für jene Beit noch nicht nachweifen. Gleichzeitig mit ber Steiermart fonberte fich auch bie Marfgrafichaft Grain aus bem Bergogthum Karnthen aus. Unmittelbar nach bem Tobe Konrade bee Jungeren findet fich in Urfunden aus dem Jahre 1040 ein Markgraf Cherhard von Krain erwähnt, beffen Abstammung unbekannt ift. Gein Rachfolger Ubalrich geborte bem thuringischen Geschlecht ber Grafen von Weimar an und war ber Reffe bes letten Grafen von Cberoberg in Dberbaiern; noch ju Beinriche III. Zeiten empfing er bie Krainer Mark, und ba er zugleich Iftrien und Friaul verwaltete, liegt bie Bermuthung nabe, baß gleich= zeitig mit Krain auch bereits biefe beiben Lanbichaften vom Bergogthum abgesondert und unter Die Verwaltung Cberhards gestellt feien. Spater (1077) murben von Beinrich IV. Krain, Iftrien und Friaul an den Patriarchen von Aquileja verlichen, Diefe Berleihung aber von ben Eppensteinern hartnäckig beftritten. 2118 ber Graf Welf im Jabre 1047 bas Herzogthum Kärnthen erhielt, war mit bemfelben nur noch bie Mark Berona verbunden. Hebrigens blieben bie Marten bamals noch in einer gemiffen Abhängigkeit von ber berzoglichen Gemalt, ber fie fich jeboch mehr und mehr entzogen. Go ftand auch Deftreich noch in einem lofen Busammenhang mit bem Bergogthum Baiern, minteftens besuchten bie Markgrafen die Landtage ber baierifchen Bergoge.

#### heinrich III. und Agnes von Poitiers.

Mehr wohl ber Zwang ber Berhältnisse als Neigung hatte bie Thätigkeit best jungen Königs im Anfange seiner Regierung fast aussichließlich nach bem Often gerichtet: bennoch war nichts natürlicher, als baß sich die Meinung bilbete, er sehe seine Lebensaufgabe in ber Erweiterung bes Reichs nach dieser Seite. Mit großer Ausmerksamkeit verfolgten beshalb die Fürsten des Ostens die Siege des jungen Kriegssfürsten. Das Einverständniß, welches Heinrichs Vater mit Constantinopel erhalten hatte, löste sich nach kurzer Zeit; bagegen zeigte sich der russische

Großfürft Jaroslaw in hohem Grade bemüht in freundschaftliche Berbindungen mit dem deutschen Hose zu treten. Ichon im Herbste des Jahres 1040 erschien eine russische Gesandtschaft vor dem Könige zu Allistädt; eine zweite stellte sich Weihnachten 1042 zu Goslar ein und bot die Tochter des Großfürsten dem deutschen Könige zur Ehe. Aber Heinrich hatte sich bereits die zweite Gemahlin ersehen, und diese Wahl zeigte besser als sene Kriegszüge, wohin seine Staatskunst vor Allem zielte. Schon Pfingsten 1042 hatte er seinen nächsten Verwandten, den Bischof Brun von Würzdurg, mit einem großen Gesolge von vornehmen Männern und Frauen abgesandt, um für ihn um die Hand der reichen Ugnes von Poitiers zu werben.

Ugnes war die Tochter jenes Herzogs Wilhelm von Aquitanien, bem man einst die Königsfrone Italiens angeboten hatte und ben bie Mitwelt den Großen nannte; eine Enkelin jenes Otto Wilhelm, ber Raifer Beinrich II. Burgund bestritten hatte; ihren Stammbaum führte fie auf die letten felbitftandigen Konige Staliens, Abalbert und Berengar, jurud. leberdies entstammte fie bem angesehenften Fürsten= gefchlechte Frankreichs, welches bem Konigshause an Macht vollauf gewachsen war, und besaß bie ausgebehntesten Familienverbindungen in Italien und Burgund; ihrem Gemahl eröffnete fie überall in bem meftlichen Europa Die mannigfachsten Beziehungen. 2118 Beinrich um ihre Sand warb, folgte er nicht einer romantischen Reigung, fondern ben Berechnungen einer in weite Fernen ichauenden Politif: burch biefe Che gedachte er feine Macht in Italien und Burgund zu befestigen, vor Allem aber einen nachhaltigen Ginfluß auf die französischen Unge= legenheiten zu gewinnen. Wir wiffen, welche Plane man einft an die Berlobung von Kaifer Konrads Töchterlein mit heinrich I. von Frantreich gefnüpft hatte\*, : biefe burch den Tod feiner Schwester vereitelten Entwurfe bes Baters nahm ber Sohn jest auf, nur bag er fich nicht mit dem Konigshause ber Capetinger zu verschwägern beabsichtigte, fondern mit dem mächtigften Fürstengeschlecht Frankreiche, welches taum noch eine Abhängigkeit von der Krone anerkannte.

Unfehlbar lagen in diefer Berbindung drohende Gefahren fur den frangösischen Thron. Es scheinen derselben baber von dieser Seite erhebliche Schwierigfeiten bereitet zu sein, und man wird schwerlich irren,

<sup>\*)</sup> Bergl. E. 274.

wenn man als die Veranlassung zu Heinrichs Zusammenkunft mit dem Könige von Frankreich im April 1043 solche Weiterungen annimmt. Ein anderes Hinderniß, welches strenge Mönche in der doch nicht eben allzu nahen Verwandtschaft Heinrichs mit Agnes fanden, scheint den König weniger beunruhigt zu haben. Die Verhandlungen mit dem Hofe von Poitiers zogen sich über Jahr und Tag hin; endlich im Herbst 1043 war man so weit gediehen, daß an die Hochzeit gedacht werden konnte. Im October verließ Heinrich Baiern und zog an die äußerste Westgrenze seines burgundischen Neichs, um die Braut heimzussühren. In neue Bahnen lenkte mit seiner zweiten Vermählung sein Leben ein; er trat Verhältnissen nahe, die ihn und sein Regiment discher wenig berührt hatten.

8.

# Seinrichs III. Stellung zum westfrankischen Reiche. Faustrecht und Gottesfriede in Frankreich.

Seit ber Trennung ber Karolingischen Monarchie hat die Entwidlung ber Dinge in Frankreich wesentlich eine entgegengesette Richtung verfolgt als in Deutschland, fo gleichartig auch die Berhältniffe beiber Länder bei jener Trennung schienen. Im elften Jahrhundert trat ber Begenfat recht icharf und ichneidend hervor. Je höher bas königliche Anfeben bamale in Deutschland flieg, um fo tiefer fant es in Frankreich; je ftraffer bort bie bas Reich umspannenben Banben angezogen murben, besto mehr lockerten fie fich hier fast bis zur völligen lösung. Die Capetinger mußten balb erkennen, baß fie durch die Krone, die fie in eine unabsehbare Reihe von Sändeln mit ben großen Baronen bes Reichs verftricte, an wahrer Macht eber eingebüßt als gewonnen hatten. Konig Robert I. und fein Sohn Beinrich I. fonnten nicht von fern bie Macht ihrer Borfahren behaupten. Heber bie Grengen ihres Erbherzogthums hinaus galt ihr Rame fo gut wie Richts, und wie oft wurden fie fogar in den alten Besitzungen ihres Saufes angegriffen und aus benfelben vertrieben! Gerate nur fo weit fanten fie Geborfam, als ihr Arm und ihr Schwert reichten; ihr Arm aber mar nicht immer

ber stärkste und ihre Waffe selten die schärsste. Der Abt eines stark ummauerten Klosters an der Garonne sagte einst zu den Zeiten Roberts: "Hier zu Lande bin ich mit meinem Kloster mächtiger als der König, dem Niemand gehorcht." Es war das keine Großsprecherei, sondern entsprach vollkommen der Lage der Dinge.

Der König von Frankreich, damals in der That der machtloseste Konig ber Welt, war zugleich wunderbarer Beise ber Lehnsherr ber mächtigften Bafallen Europas. So ohnmächtig bie Krone, fo machtvoll war der hohe Abel des Landes. Unter ben Großen, welche bem Cape= tinger ben Lehnseid schwuren, gahlten viele zu ben erften Fürften bes Abendlandes und konnten fich im Rampfe mit Raifern und Königen meffen. Beit und breit hatte es lange faum einen gefeierteren Ramen gegeben, ale ben Wilhelme V. von Aquitanien, ben man ben Großen nannte und um beffen Tochter jest ber beutsche Ronig marb. Die Grafen von Flandern und von der Champagne hatten felbst ben Raifern Beinrich II. und Konrad II. einen schweren Stand bereitet. Die Grafen von Toulouse und Unjou ftanden ben genannten Baronen mit faft gleicher Macht zur Geite, die Bergoge von ber Normandie waren ihnen weit überlegen. Es lag eine unerschöpfliche Fulle friegerischer Kraft in bem bicht bevolferten und reich gesegneten Lande, furchtbar ber ganzen Welt, wenn sie einen Einigungspunkt gehabt hatten: aber ohne ben Busammenhalt eines ftarken Ronigthums rieben fie fich in ber fieberifchen Unruhe innerer Kampfe auf. Go verlor Frankreich von Tag zu Tag mehr bie geachtete Stellung, Die es unter ben Staaten bes Abendlandes eingenommen hatte.

Bei ben ununterbrochenen Kämpfen ber Barone unter einander und mit der Krone entwickelte sich hier eine Herrschaft roher Gewalt, wie man sie bis dahin nur in Burgund gefannt hatte. Es galt kein Recht als das Recht der Faust, kein Geset als das Geset der Fehde. Wer seine Selbstständigkeit wahren wollte, war genöthigt sich mit bewassineten Knechten zu umgeben, sein Besithum durch Wälle und Mauern zu schirmen, in stätem Kriegszustande zu leben. So wurde gleichsam zur Nothwendigkeit nach Besith an Geld und Gut, nach Land und Leuten zu trachten, um nicht der llebermacht des stärkeren Nachbarn zu unterliegen. Die Freiheit war ohne Streitbarkeit und Reichthum nicht zu behaupten. Wer nicht in Dienstbarkeit herabsinken wollte, mußte sich an die Spike von Kriegsschaaren mit gezogenem

Schwerte stellen, wer nicht untergeben sollte, sich ohne Scheu auf ben Raub fremden Eigenthums und die Unterdrückung der Schwächeren stürzen. Niemand wohl vermöchte den Zusammenhang und den Berslauf jener tausendsachen Fehden darzulegen, welche damals über den französischen Boden tosten, und wer es vermöchte, würde sich doch bald mit innerem Abscheu von dieser Aufgabe abwensden. Das letzte Motiv aller dieser Kämpfe war immer nur ein und dasselbe: die Habgier.

Und nicht der Avel allein verbrachte sein Leben in dem wüstesten Waffenlärm, auch die Geistlichkeit mußte, schußlos wie sie sonst gewesen wäre, auf ihre Bertheidigung benten und sich in das Kriegsgetümmel stürzen. Ihre setten Güter, ihre ausgedehnten Immunitäten lockten vor Allem die Habgier der Großen und wären zuerst dem Raube anheimzefallen, wenn sie nicht selbst Basallenheere unterhalten und ihr Besitzthum durch seste Burgen und Thürme geschüßt hätte. Auch sie konnte nicht allzu gewissenhaft sein, wenn es galt, ihr Bermögen zu vermehren, die Jahl der dienstbaren Leute zu vergrößern und so ihre Streitkräfte zu verstärken. Selbst die Eluniacenser häusten Schäße auf Schäße und vertheidigten sie mit bewaffneter Hand; durch ihre Burganlagen waren sie nicht minder berühmt, als durch ihre Kirchenbauten; ihr Kloster sah von außen mehr einer Zwingseste ähnlich, als einer heiligen Stätte des Friedens.

Aber trop ihrer Waffenrüftungen würden die französischen Bischöfe und Aebte, nicht wie in Deutschland durch ein mächtiges Königthum geschützt, unsehlbar der schmählichsten Knechtschaft versallen sein, wenn ihnen nicht außer den weltlichen Waffen geistliche Schutzmittel zu Gebote gestanden hätten, die selbst den rohsten Kriegsmann in Schrecken setzen. Wie so oft Gift und Gegengift nahe bei einander liegt, paarte sich zu jener Zeit in den Seelen mit der ausschweisendsten Sinnlichseit und Habgier meistentheils eine qualvolle Angst vor den Strafen Gottes, vor den Martern der Hölle: Glaube und Aberglaube in unzertrennslichem Bunde übten eine erstaunliche Wirfung auf Gemüther aus, die mit entsetzlicher Gleichgültigseit aller anderen sittlichen Bande spotteten. Niemals hatten zuvor die Reliquien mehr Wunder gewirft: sie schützten die Kirchen und Klöster meist besser als starke Here. So erklärt sich, daß die Zuchtmittel, welche in reicher Mannigsaltigseit von Alterscher der französischen Kirche zu Gebote gestanden hatten und die sie jest

erfinterisch noch vermehrte\*), ielten ohne einen nennenswerthen Erjolg blieben. Biele der unbändigsten Räuber warsen zagend ihr Schwert fort, wenn sie die Kirche mit dem Banne bedrohte, und entsagten dem weltlichen Leben. Es war eine ziemlich verbreitete Sitte, daß die vornehmen Herren, nachdem sie ihre Tage in Sünden verlebt, in der Rähe des Todes die Mönchstutte nahmen und ihr lettes Stündlein in Klostermauern erwarteten. Immer größer wurde die Zahl der Ritter, die nach Zerusalem pilgerten, um am Grabe des Herrn ihre Frevel abzubüßen. Es ist eine Thatsache, daß gerade diese Zeit der wildesten Faustkämpse an neuen geistlichen Stiftungen für Frankreich siberreich war und die Stifter derselben meist zu den schlimmsten Kirchenräubern und Tempelschändern gehörten.

Eine absonderliche Frommigfeit allerdings herrschte unter biefem zügellosen Geschlecht, wie das Beispiel bes Grafen Fulto von Anjou zeigt. Ale biefer machtige Berr, beffen ganges Leben eine ununterbrodene Rette ber gewaltthätigften Streiche mar, einft bie Stabt Saumur einäscherte, gelobte er, um ben beiligen Florentius, ben Schuppatron ber Stadt, zu begütigen, ihm eine neue und schönere Rirche in Angers zu bauen. Dies geschah. Alls man aber die Reliquien bes Beiligen borthin schaffen wollte, konnte man fie munderbarer Beise nicht von ber Stelle bringen: hochlich entruftet über biefes Widerstreben bes bei ligen Florentius, ichalt ihn ber Graf einen bummen und gottlofen Beiligen. Zweimal pilgerte Diefer fromme Berr nach Berufalem; bei feiner zweiten Unwesenheit baselbit ließ er fich nacht zum heiligen Grabe führen, füßte ben Stein beffelben und big ein großes Stud beraus, um es als Reliquie zu bemahren \*\*). Aber wie roh und äußerlich Diefe Religiofität auch mar, unleugbar ift, daß die Kirche ihr gegenüber nie gang bewältigt werben fonnte und bei taufend Drangfalen in ihr einen Schut fant.

Die Zeiten der Bedrängniß find an dem Klerus selten ohne segensreiche Folgen vorübergegangen, und auch für die gallicanische Geistlichkeit waren sie damals von wohlthätigem Einstuß. Obschon man die allgemeine Haltung derselben nichts weniger als preiswürdig sinden

<sup>\*)</sup> Auf bem Concil zu Limoges im Jahre 1031 wurde gum ersten Mal bas allgemeine Interdict über ein ganzes Gebiet in Borschlag gebracht.

<sup>\*\*)</sup> Fulto ftarb im Sabre 1040 balt nach feiner zweiten Rickfebr von Jerufalem. Glefebrecht, Kaiserzeit. II. 1. Ruft. 21

mire, obicon Simonie und unguchtiger Lebensmanbel unter ihr feines wege ausgerottet maren, hatte fie fich boch aus jenem verächtlichen Buftand gemeiner Intrique und friechender Gervilität erhoben, ber fie in den Tagen Sugo Capete fennzeichnete. Die Beltgeiftlichfeit hatte eine murbigere und freiere Stellung gewonnen, und in ben meiften Alöftern waren burch ben Gifer Clunys beilfame Reformen eingeführt worden. Gelbit Die Studien nahmen unter bem frangofifchen Klerus einen fehr bemerkenswerthen Aufschwung. Bon zwei Seiten erhielten fie einen fräftigen Anftog. Gerabe Damals ließ Berengar von Tours, ein Schüler des Bifchofs Fulbert von Chartres, ein heller Ropf und ein für bie erfannte Bahrheit begeistertes Gemuth, zuerft feine Zweifel an der fast allgemein anerfannten Transsubstantiationslehre des Bafcafius laut werben; er fant enthusiastische Schuler, bie von engen in immer weitere Rreife feine Lehren verbreiteten. Es war um biefelbe Beit, daß ber Lombarbe Lanfrant, aus ben Grammatif- und Rechteschulen seiner Zeit hervorgegangen, als wandernber Lehrmeifter nach Frankreich fam, fich in ber Normandie niederließ und durch die lebenbigere Art feines Unterrichts einen unglaublichen Erfolg erzielte. Auch er wandte fich jest auf die theologischen Studien, wie fie auf Diesem Boben feit ber Karolingischen Zeit ftets mit Vorliebe betrieben waren, und gerieth da fofort in bogmatische Streitigkeiten mit Berengar, Die mit allen Baffen bamaliger Gelehrsamfeit und mit ber Site perfonlicher Erbitterung geführt wurden. Diefer geiftige Rampf und die in bemselben gewechselten Streitschriften mußten fur bas theologische Stubium in Frankreich von ber größten Bedeutung werben, haben bie fo angeregten Controversen boch bald alle lebhafteren Beifter im ganzen Abendlande beschäftigt und felbst bis auf unsere Tage nachgewirkt.

So fanden sich neue Keime eines tieferen Beisteslebens in dem französischen Klerus, aber noch wichtiger war, daß er in dem Gefühl seiner Bedeutung sich auch zu thatkräftigen Entschlüssen für das Bohl der Kirche und des Reiches erhob; er faßte den Gedanken auf, einen allgemeinen Landfrieden aufzurichten, an dessen Herstellung die Könige bereits verzweifelt hatten. Schon um das Jahr 1021 zeigten sich, wie wir früher berührten\*), derartige Bestrebungen, durch das Beispiel der burgundischen Bischöfe angeregt, unter dem französischen Klerus. Sie

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 147, 197.

hatten bamale nur geringen Erfolg, murben aber gebn Jahre ipater unter gunftigeren Beichen von Neuem aufgenommen.

Subfranfreich mar es, von wo biesmal ber Anftof ausging. Das Land füblich ber Loire ftand feit bem Anfang bes Jahrhunderts in rafder, febr folgenreicher Entwidlung. Sier hatte bie germanifche Eroberung weniger als in den nördlichen Begenden die alten Berhaltniffe bes gandes zerfest; bie romanische Bevolferung mar im lebergewicht geblieben und brachte mit der Zeit ihre Sprache, ihre Sitten und ihr Recht wieber zur Geltung. Schon in Diefer Zeit verlieren fich hier bie letten Refte bes germanischen Rechtslebens, und bas romische Recht gelangt wieder zu unbeftrittener Berrichaft. Wenn auch bas Feudalwesen bier wie überall im frankischen Reiche seine Macht vollauf genbt und feine Wirkungen auf alle Berhaltniffe verbreitet hatte, fo mar bod neben ihm bas ftabtifche Leben niemals gang untergegangen, und bei ber gunftigen Lage bes Lanbes, welches nach ben erften Sturmen ber Bolferwanderung von den Berheerungen der nachftromenden Buge weniger berührt war, hatten Sandel und Gewerbe fich schneller erholt. Große Strafen, auf welchen fich ber Sandel zwischen den fpanischen Arabern und ber driftlichen Welt bewegte, Durchzogen nach allen Rich= tungen bas land, belebten ben Berfehr und bereicherten bie Bevolferung. Das Bolf von leichtem Blut und entzündlicher Sinnlichfeit verlangte nicht allein nach Rube und Frieden, sondern auch nach ben Benuffen bes Friedens. Sier zuerft legten die Serren den gewichtigen Panger ab, um fich in weiche Gewänder zu fleiden. Gin heiteres und loceres Leben entfaltete fich an ben fonnigen Gestaden ber Garonne, in Den milben Thalern bes Limoufin, in ber reizenden Touraine, in den fruchtbaren Cbenen von Boitou. Un ben Sofen ber Fürsten, wie in ben Saufern ber Burger ging es in Caus und Braus her, Fest reihte fich an Fest, Schauspiel an Schauspiel. Gine uppige Boltopoefie bilbete fich in ber volltonenden Landessprache aus, beren funftgerechte Entwicklung allen anderen Idiomen voraneilte. Aguitanien war das Baterland jabl= reicher Banten fahrender Gautler und Bantelfanger, welche bie robere Runft anderer Bolfer in ben Schatten ftellten. Es ift bezeichnend, bag man von ber Vermählung König Roberts I. mit einer Tochter bes Grafen Bilbelm von Touloufe ben Berfall ber ftrengeren Gitte im nörblichen Frankreich herleiten wollte. Damale, hieß es, feien querft leichtfertige Leute mit ungiemlichen Rleibern und Gitten, gefcoren und aufgepuht wie Gautler, von ber Garonne an die Ufer ber Seine gekommen.

Seltfam, wie unter Diefem milben Bimmel neben uppiger Lebensluft Die itrengfte Actese gebieh! Gerate bier batte Cluny, von ben Bergogen von Aguitanien gestiftet und mit treuer Sorge beschirmt, mit allem feinem Gifer gemirft und wenigstene in ber letten Zeit auch augenfällige Erfolge erzielt. Richt allein ben Klerus hatten bie Buß: predigten ber Cluniacenfer ergriffen, fondern auch einen großen Theil bes Abels und bes Bolfes mit firchlichen Ibeen erfüllt. Mit berfelben Leibenschaft, mit welcher bie Maffe finnlichen Genuffen nachjagte, fab man fie fich auch auf geiftliche lebungen werfen; ichaarenweise brachen bie Bornehmen, wie Leute aus ben nieberen Klaffen nach bem beiligen Grabe auf. Diefes Lant mar es, wo balb neben ber leichtfertigen Boefie ber Troubabours ber Gebanke ber Kreugzuge gur Reife gebieh. Sier war ber Boben, auf bem bie phantaffereichften und phantaftischften Erscheinungen bes Mittelalters erwuchsen: bier mar es auch, wo sich bamale mitten unter bem Getummel ber Waffen mit fanatifder Begei: fterung ber Ruf nach einem allgemeinen Frieden erhob, welcher weiter und weiter hallend im gangen Abendland ein Echo erweckte.

Eine Reihe trauriger Sungerjahre mar zu jener Zeit über faft alle Länder Europas gefommen, hatte aber vornehmlich Burgunt und bie fonft fo reich gefegneten Gegenden im Guben Frankreiche betroffen. Entfegliche Roth und unerhorte Sterblichfeit traten in Folge von fcblechten Ernten ein und erfüllten alles Bolf mit Bittern und Bagen. Die Beiftlichkeit fab in biefen Plagen ben Born Gottes über bie Gunden ber Meniden, über ben Mort, Raub, Meineit und alle bie anderen Gräuel, die im Gefolge ber ununterbrochenen Fehben einherschlichen, und bas Bolf war um jo geneigter anzunehmen, was die Priefter und Monche glaubten, als biefe fich mit beispielloser Aufopferung feiner Roth gu fteuern bemühten. Als nun im Jahre 1031 endlich eine gefegnete Ernte eintrat und bie Seelen voll beißen Dankgefühls gegen ben himmlischen Beber maren, tauchte in Aquitanien ber Bebanke auf, einen allgemeinen Frieden zu errichten, um nicht burch Saufung ber Gundenfcult abermale bie gottlichen Strafen beraufzubeschworen; mit ber Begeifterung bes leicht erregten Bolfes wurde ber Gebanke ergriffen und fogleich gur Berwirklichung gefchritten. Un mehreren Orten Aguitaniens wurden Synoben gehalten und von biefen Befchluffe gefaßt, welche eine aligemeine Waffenruhe geboten. Niemand, hieß es, folle fortan Blutrache ober Gewaltthaten üben, Riemand in Waffen einhergeben, jede Schulb verziehen fein, jeder lebelthater an ben geweihten Stätten eine fichere Bufluchtoftatte finden, Riemand einen Geiftlichen anzutaften magen, alle begangenen Gunden burch regelmäßiges Faften an allen Freitagen und Sonnabenden gefühnt werben; biejenigen, welche fich biefen allgemeinen Frieden zu beschwören weigerten ober ihn brechen würden, bedrohte man mit bem Interdict und ben ftrengften Rirchenftrafen. Mit folden Beichluffen wurden andere fehr burchgreifende Sanungen verbunden, bie fich gegen Simonie und Priefterehe richteten und auf eine vollftandige Reform ber Rirche zielten. Mit unglaublichem Enthusiasmus nahm bas Bolf bie Beschluffe ber Synoben auf. Der Ruf: Friede! Friede! burchtonte bas gange Land und erfüllte jedes Berg mit himmlischer Freude. Man glaubte, nicht Menschenwert sei Dieser Friede, fontern er ftamme unmittelbar von Gott. Ein Brief, ergablte man, fei vom himmel gefallen, in welchem die Bestimmungen beffelben Gott felbft verzeichnet und beren Beschwörung geboten habe. "Gott will es!" rief man bamale, wie fpater im Beginn ber Rreugguge.

Bon Aquitanien aus verbreiteten fich bie Friedensbeftimmungen idnell über gang Burgunt unt einen großen Theil des nördlichen Franfreiche; fie belebten bier von Reuem Gedanken, Die langft im Alerus unt in ben Maffen geschlummert batten. Auch bas Bisthum Cambran ergriff die begeifterte Bewegung, ftieß aber bier abermals auf Witerftant bei tem nüchternen Ginn bes Bifchofs Gerhart. Wenn er fich auch schließlich bem Undringen bes Markgrafen Balbuin von Flanbern und bes tumultuirenden Boltes nicht völlig entziehen konnte, fo verftand er fich bod nur ju Anordnungen, welche bie Sache felbft und ben Enthusiasmus für biefelbe abstumpfen mußten. Er hatte bas Phantaftische und Unpraftische solder Beschluffe längst erfannt, und balb faben auch Andere ein, wie richtig er biefe Borgange murbigte. Go fturmifch bie Begeifterung fur ben allgemeinen Frieden mar, fo murbe er boch felten streng beobachtet und war binnen furzer Zeit an den meiften Orten vergeffen. Die Geiftlichfeit felbft überzeugte fich, baß fie, indem fie Alles erreichen wollte, Richts in Wahrheit gewann, daß fie, um nur ju einigen Erfolgen ju gelangen, ihren Plan einer erheblichen Menderung unterwerfen muffe. Gie entichloß fich baher jenen unbeichranften Frieden in eine fur ben größeren Theil ber Boche gebotene

Waffenruhe zu verwandeln: so erst gewann die Treuga Dei, der Gottesfriede, bestimmte Gestalt. Wahrscheinlich hatten die Cluniacenser sich schon für die Aufrichtung des allgemeinen Friedens thätig gezeigt: gewiß ist, daß Odilo auf die Verwandlung desselben in die Treuga Dei einen großen Einsluß übte und die Verbrettung derselben eines der letzten Werke seines langen und thätigen Ledens war.

Die Treuga Dei bestimmte, daß von Mittwoch Abend bis Montag früh jeder Boche überall die Baffen ruhen mußten, daß Jeder, ber die Treuga annähme und hielte, Absolution aller seiner Sünden erhalten, jede Uebertretung ihrer Bestimmungen aber mit Ercommunication bestraft werden solle. Auf den Mord während der angeordneten Friedenseit war als Strafe langjährige Berbannung nehst einer Ballfahrt nach Jerusalem geset; andere Gewaltthaten sollten nach den weltlichen Gesehen und durch verdoppelte Kirchenstrafen gebüßt werden. Bon besonderer Wichtigkeit war, daß diese Bestimmungen nicht unmittelbar in die Gerechtsame der weltlichen Gewalten eingriffen, sondern die Kirche dieser gleichsam nur ihre Kräfte zur Aufrechthaltung des Landsfriedens lieh.

In diefer Gestalt wurde die Treuga Dei zuerst im Jahre 1041 in mehreren Wegenden Aquitaniens angenommen und breitete fich bann binnen furger Zeit über ben größten Theil Franfreiche aus, obwohl der Konig felbst, eben damals mit ben Gohnen bes Grafen Dbo von Champagne in Fehde lebend, den Beitritt verweigerte und auch bie dringenden Borftellungen bes Abts Richard von St. Bannes, ber fich ju biefem Zwed an ben foniglichen Sof begab, ohne Erfolg blieben. In Burgund fant burch Dbilos Bemühungen bie Treuga Dei fogleich allgemeine Aufnahme; von hier aus versuchte man fie auch in Italien einzuführen. Wir befigen ein Schreiben Dbilos und mehrerer burgun-Difcher Bifchofe aus biefer Zeit, welches ben Klerus Italiens bringend jum Beitritt aufforderte. Aber es blieb ohne Wirfung; man fonnte fich einer fo ungewöhnlichen Anordnung bier überheben, wo die fonigliche Autorität ben Canbfrieden zu mahren hinreichte. Auch auf Deutsch= land hatte Diefe von ber frangofifchen Beiftlichfeit ausgehende Bewegung Damale feinen erheblichen Ginfluß. Rur bas Bisthum Cambray, burch feine Stellung unter bem Reimfer Ergbifchof von allen Bewegungen ber framöfifden Rirche zuerft berührt, fonnte fich, wie es fceint, auch Diebmal ber von Weften fommenden Strömung nicht gang entziehen; body verharrte Bischof Gerhard in seiner früheren Opposition gegen berartige Bestrebungen.

Unfehlbar hatte bie Treuga Dei auf die Berhaltniffe Frankreichs einen wohlthätigen Ginfluß: fie gab wenigstens theilweise einen Erfat für ten Schut, welchen bas Königthum gewähren follte und nicht mehr leiften konnte. Nicht allein baß fie bie ununterbrochenen Gewaltthaten, benen bie unteren Boltoflaffen ausgesett maren, zu beschränten mußte, fie begann auch bas friegerische Leben bes Abels zu biscipliniren; man fann fie ale einen glangenden Gieg ber Ordnungsbeftrebungen bes Alerus über bas unbandige Waffenleben des Abels betrachten. Unter ben Nachwirkungen biefes Sieges hat fich bann bas eigenthumliche frangofische Ritterthum mit seinen ebleren und feineren Formen ent= widelt, ift ber Ritterstand als eine geschloffene Genoffenschaft mit fester Bliederung unter nachweislicher Einwirfung der geiftlichen Sierardie entstanden. Der Gib, ben ber friegerische Abel bamale auf bie Treuga Dei leiftete, führte nicht viel fpater gur Forberung bes allgemeinen Rittereides mit seinen firchlichen Formen. Um die Mitte bes elften Jahrhunderts lebte jener Gottfried von Bruillo, den man ben Erfinder ber Turniere nennt und ber wenigstens an ber Festsetzung bestimmter Schranken und Regeln fur bie alten ziemlich roben Kampfipiele feinen Untheil haben wird. Much hier ging bie Umgestaltung ber alten Sitte von ben fübliden Begenden aus, ergriff aber nach und nach auch bas ungeschlachte Ritterthum bes nördlichen Frankreichs. So prägte fich ein milberer und halb geiftlicher Charafter bem gefammten frangofifchen Ritterthum auf, mit bem bezeichnet es in Die weitere Entwicklung ber Befdichte tief und bedeutsam genug eingegriffen hat.

Wir sehen, wie wenig damals Frankreich in seiner inneren Berwirrung die allgemeinen Angelegenheiten des Abendlandes beherrschen konnte, aber es war nichtsbestoweniger reich an kriegerischen und geistigen Kräften. Wie fast zu allen Zeiten war es auch jest ein fruchtbarer Boden glänzender Ideen, die sich zu neuen Lebenssormen zu entwickeln suchten. Wo der erste Blick nur Austösung und Berwesung
zeigt, entdeckt das sorgsamer spähende Auge eine Fülle frischer, noch
ungebändigter Kräfte und über ihnen neue Geistesmächte, die sie im
Stillen zu regeln suchen. Frankreichs Lage ist nicht von sern dem Zustande Italiens vor der deutschen Eroberung zu vergleichen. Es irrten
die gewaltig, welche die Stunde nahe wähnten, wo das Westreich zu einer Proving bes beutschen Kaiserthums werden musse: bennoch fann man faum baran zweiseln, baß auch Heinrich III. Diese Stunde für nicht fern hielt und diese Rücksicht vor Allem seine Wahl auf Ugnes von Poitiers lenkte.

## theinrichs III. Stellung gu Frankreich.

In die nächsten und unmittelbarsten Beziehungen zu den Verbältnissen Frankreichs trat der König, als er im Herbst 1043 über Ulm
und Konstanz nach Besangon zog, um die lange umworbene Braut beimzuführen. Agnes folgte dem Könige an die Ufer des Rheins in ihre
neue Heimath, wurde zu Mainz gekrönt\*) und dann in Ingelheim die Hochzeit geseiert. Fast alle Fürsten des weiten Reichs batten sich um
das königliche Baar an seinem Festtage versammelt.

Die Kaiserin Gisela hatte diesen Tag nicht erlebt, dem sie auch wohl kaum mit Freude entgegengesehen hatte. Wir wissen, daß sie in den lesten Jahren mit ihrem Sohne nicht immer in Frieden gelebt und sich sogar der thörichten Hoffnung ihr lestes Kind zu überleben getröstet batte. Zeichendeuter, denen sie Glauben schenkte, batten sie zu solchem Wahne verführt. Um 14. Februar 1043 war sie an der Ruhr verstorben und hatte zu Speier an der Seite ihres kaiserlichen Gemahls das Grab gefunden.

Aber auch Andere hatten auf die zweite Bermählung des Königs mit Besorgniß gesehen, besonders Manche unter dem strenger gesinnten Klerus. In einem Briefe, welchen der Abt Siegfried von Gorze an Poppo von Stablo richtete, spricht er nicht allein seine Bedenken über die zu nahe Berwandtschaft des Königs mit Agnes aus, sondern auch die Kurcht, daß diese Berbindung auf die Sitten in Deutschland einen nachtheiligen Linssus üben könnte. Wie einst Constanze von Toulouse am Hofe König Roberts dem leichtsertigen Treiben der Südfranzosen Eingang verschafft habe, so werde jest Agnes, besorgte man, am deutsichen Hofe die freieren Sitten ihres Landes verbreiten. Schon jest wollte man bemerken, daß die Ehrbarkeit in Tracht und Haltung, der würdige Schmuck der Rüstung und der Rosse, wie sie zu den Zeiten

<sup>\*)</sup> Db ber Kölner ober Mainzer Erzbijchof Agnes getront bat, tagt fich mit ben bis jest juganglichen Quellen nicht enticheiben.

ver Borberen gewesen, am Hose französsischem Flitter und Tand weichen muffe; man stieß sich an ber neuen Art mancher Höslinge, ben Bart zu scheeren, an ihren furzverschnittenen Röcken, an anderen Neuerungen, die zu den Zeiten ber Ottonen und der beiden ersten Heinriche Niemand einzusühren gewagt habe; mit Befremden sah man, daß der junge König mit diesen aufgeputten Schranzen gern versehrte und ein besonderes Wohlgefallen an diesen neuen Moden zu sinden schien; man traute sogar der Ehrbarkeit seiner eigenen Sitten wenig und warf ihm vornehmlich eine Neigung zu vertrauterem Umgange mit schönen Frauen vor. Wie, fragte man sich, würde es dann erst werden, wenn aquitanisches Gestindel den Hos überschwemme und seine eitelen Moden versbreite; würden dann nicht mit den Aleidern auch die alten Sitten sich ändern und in dem Reiche, das sich bis dahin durch Ehrbarkeit, Treue und Gottessucht vor den anderen hervorgethan habe, Mord, Raub, Meineid, Verrath und die argen Listen der Franzosen überhand nehmen?

Bie eitel aber biefe Besorgniffe ber frommen Berren maren, zeigte der Ronig icon bei ber Sochzeit. Schaaren von Gauftern, Boffenreißern, Spielleuten und Bankelfangern waren von nah und fern nach Ingelbeim zusammengeftrömt, um bas Beilager bes großen Königs mit ber reichen Manes von Poitiers burch ibre Kunfte zu verherrlichen und fich klingenden Lobn zu verdienen. Aber ber König fragte wenig nach der Gunft biefer lofen Gefellen; fo freigebig er fouft mar, ließ er fie unbelobnt und schmollend von dannen ziehen. Er that es sicherlich nicht ohne Die Absicht, jene ungerechtfertigten Beforgniffe gu zerftreuen, baß er bas üppige Leben ber Gubfrangofen an feinem Sofe einburgern wolle. Im Nebrigen wurde Die Hochzeit mit foniglicher Bracht gefeiert. Huch ftattete Beinrich feine junge Gemablin mit reichen Besitzungen in feinem Reiche aus: fie erhielt bebeutende Schenfungen in Franken, Beffen und Cachfen und murbe überbies mit ben Ginfunften bes Rloftere St. Marimin gu Trier botirt. Schon Dtto I. hatte 962 biefe Abtei zur Ausstattung ber Raiserin und ben Abt zu beren Ranzler bestimmt; Beinrich III. erneuerte Diese Bestimmungen und verordnete überdies, ber Abt folle, weil Beinrich II. bas Rlofter tes größten Theils feiner Besitzungen beraubt habe, an foniglicher Zafel gespeift werben, fo oft er zum Dienst ber Königin bei Sofe erschiene, auch nicht wie ein geringer Diener gehalten werden, weil von feiner Band die Ronigin an den Festtagen die Krone empfange.

Daß der König in der Folge ununterbrochene Berbindungen mit Agnes Familie unterhielt, würde sich mit Sicherheit annehmen lassen, wenn selbst bestimmte Beweise sehlten. Aber es wird ausdrücklich besrichtet, daß die Schwiegermutter des Königs, die sich nach dem Tode ihres ersten Gemahls mit dem Grasen Gaufried von Anjou vermählt hatte, Weihnachten 1045 mit einem Gefolge aquitanischer Großen den deutschen Hof besuchte und ein Jahr später mit ihrem Gemahl sich nach Italien begab, gerade als Heinrich und Agnes zur Kaiserkrönung nach Rom zogen. Sehr natürlich war cs, daß der König von Frankreich diesen Versehr nicht mit freundlichen Augen ansah, zumal Graf Gausfried nicht allein zu den mächtigsten, sondern auch zu den habgierigsten und unruhigsten seiner Barone zählte.

Baufried, ein Sohn bes oben ermahnten Grafen Fulfo, mar ohne Frage ein Mann von Beherztheit und Rraft, aber zugleich ber treufte Spiegel jener grauenvollen Sittenlofigfeit, Die wir zu schildern versuchten. Auf bie Bermehrung feines Befiges allein gielten alle feine Bedanken und Thaten; feine Schranke natürlichen und göttlichen Rechts erfannte feine Sabgier an. Rury nach bem Tobe Wilhelms bes Großen hatte er sich mit Agnes, ber Wittwe besselben, vermählt (1030). bie Wittwe Wilhelms, fondern um beffen Berzogthum hatte er geworben und gerieth beshalb fogleich mit Agnes Stieffohn Wilhelm VI., welcher bas Erbe feines Baters angetreten hatte, in Fehbe. Wilhelm fiel in Gaufrieds Gefangenschaft; brei Jahre schmachtete er im Rerter und ftarb furz nach feiner Befreiung an ben erbulbeten Qualen (1037). Gaufried nahm barauf von Aquitanien Befit, murbe aber balb von Dbo, einem anderen Stieffohn ber Agnes, jurudgebrängt; auch nach Doos frühem Tobe gewann beffen Bruder Wilhelm VII. in ben meiften Ortschaften Anerkennung, ohne baß jedoch ber Eindringling ihm bas Land gang geräumt hatte. Ingwischen hatte Gaufried feinen Bater gu überreben gewußt, bag berfelbe ichon bei Lebzeiten ihm bie Grafichaft Unjou übergab; balt aber gereute ben Alten bie Entfagung, und nun entbrannte bie grauelvollfte Fehte gwifden Bater und Cohn, und mit ben Waffen in ber Sant behauptete fich ber Cohn in bem Befit bes Batere. Auch ber Krieg mit Bergog Wilhelm ruhte nicht, bie endlich Gaufried seinen Widersacher aufs Haupt zu schlagen und auch diesen letten Stieffohn feiner Gemablin gefangen zu nehmen gelang (1042); noch hielt er ibn in Feffeln, ale fich ber beutsche König mit seiner

Stieftochter vermählte. Zu berselben Zeit war bie erwähnte Fehbe zwischen König Heinrich I. von Frankreich und ben Söhnen Obos von Champagne ausgebrochen; in den Händen bes Grafen Theobald, eines Sohnes bes Obo, war die Stadt Tours, nach deren Besitz Gaufried schon lange trachtete. Deshalb nahm er jest für den König Partei, griff Theobald an, schlug ihn, seste ihn gefangen und entließ ihn nicht eher, als dis er Tours ihm zu Lehen gegeben hatte. So wuchs der Besitz und mit ihm die Macht Gaufrieds von einem Tage zum anderen; vor seiner Gewissenlosigseit, Berschlagenheit und Thatkraft zitterten alle Nachbaren, bebte ber König. Mit der Schnelle bes Blitzes verglich man die vernichtende Hast seiner Unternehmungen; Gaufried "den Hammer" nannten ihn die Zeitgenossen.

Das war ber Mann, mit welchem ber beutsche König, ber Kaifer ber Bufunft, in Berbindung trat. Es begreift fich, wenn fich ba Bein= rich I. im eigenen Lande Die Rube berzuftellen beeilte, wenn er fogar felbft ben Bermittler zwifchen Baufriet und Dbos Gohnen machte. Es begreift fich nicht minder, weshalb fich ber Bund, ben Raifer Konrad mit bem Bestreiche geschloffen batte, alfobald löfte und Mistrauen fortan alle Verhältniffe ber beiben Reiche zu einander beherrschte. Man wird es bem Capetinger nicht eben verargen fonnen, wenn er fich nach Berbindungen im inneren Deutschland umfah, wenn man ihn schon im fol= genben Jahre in naber Beziehung zu ben lothringischen Rebellen findet. Aber fo gerechtfertigt bie Beforgniffe bes frangofischen Sofes, bag Beinrich III. nach einem überwiegenden Einfluß auf die inneren Angelegenheiten Frankreichs ftrebe, auch fein mochten, jo wenig war tiefer boch geneigt bie Gewaltthaten Gaufrieds zu begunftigen und bas gefahrbrobente Bachfen ber anjouischen Macht unmittelbar zu forbern. Es findet fich nicht ber geringfte Beweiß, baß Beinrich III. ben Stiefvater feiner Gemablin in feinen Fehren unterftutt habe, vielmehr läßt fich mit Grund vermuthen, bag es heinrich III. war, ber Gaufried ben Streitigkeiten um Aquitanien endlich ein Biel zu fegen vermochte. Bald nach ber jungen Agnes Bermählung wurde Bergog Wilhelm VII. feiner Saft entlaffen, und ale er nach furger Zeit ftarb (1045), blieb Aquitanien ben rechten Brubern ber Monigin Ugnes bewahrt, Die bei Beinriche Lebzeiten nicht mehr von ihrem Stiefvater beunruhigt wurden.

Weber durch bie Einwirfung frangösischer Sitten auf bie beutsche Lebensart, noch burch tiefere Berwidlungen bes beutschen Sofs in Die

inneren Sandel Frankreichs war Beinrichs Vermablung bamale von merklichen Folgen: bei weitem wichtiger murbe bie enge Berbindung, in welche ber Ronig burch tiefe Che mit ben Monchen von Cluny und ihren Beftrebungen trat. Die Bergoge von Aquitanien hatten biefes Alofter begründet, mit den Grafen von Boitou waren die Monche ftets in ben nachften und vertrauteften Berhaltniffen geblieben; indem Sein= rich baber aus diefem Fürftenhause feine Gemablin mablte, naberte er fich Cluny mehr als irgent einer feiner Borganger, wie mannigfache Beziehungen auch Otto III., heinrich II. und Konrad II. bereits mit Abt Doilo und ber Congregation angefnupft hatten. Schon von Unfang feiner Regierung an hatte fich Beinrich ben Cluniacenfern geneigt gezeigt: nicht allein daß ber Abt Poppo von Stablo ben Zugang gu feiner Berfon und ben Gingang zu feinem Bergen fannte, auch bie Be= mühungen Obilos um die Berbreitung ber Treuga Dei hatten bei ihm eine gang andere Unterftugung gefunden, ale bei bem Konig von Frant= reich. Go bereitwillig hatte Beinrich III. zur Ginführung ber Treuga in Burgund mitgewirft, daß ihn Wipo geradezu ale Urheber berfelben preift und ihn einladet in das Land zu fommen, um die wohlthätigen Folgen berfelben mit eigenen Augen zu feben und ben Dank bes Bolkes ju ernten. Als bann ber Ronig bas erfte Mal in Burgund erschien, ertheilte er bas erledigte Erzbisthum Evon bem Ubalrich, bisherigem Archidiaconus zu Langres, einem Beiftlichen ber ftrengften Richtung, beffen Amtoführung wefentlich gur Befestigung bes Gottesfriedens in Burgund beitrug. Aus berfelben Zeit ftammt ein Brief bes alten Berhard von Cambray an ben Ronig, in dem er fich bitter über die Un= gunft bes Hofes beflagt und burchbliden läßt, bag er fie fich burch fein Widerstreben gegen den Gottesfrieden jugezogen habe. Man fieht, Beinrich mar langft auf die Beftrebungen der Cluniacenfer eingegangen: bennoch entwickelte fich ein enges und unmittelbares Berhaltniß zwifchen ihm und ber Congregation erft burch feine zweite Che.

Ueberall traten die Folgen dieser Berbindung jest an den Tag. Es war auf Heinrichs Hochzeitsreise im October 1043, daß er zu Konstanz einer großen Synode der schwäbischen Bischöse beiwohnte; nach der Erledigung der vorliegenden Geschäfte trat hier der König, vom Bischof der Stadt begleitet, am vierten Tage der Synode zu dem Altare hinan und ermahnte mit beredter Junge alles Volk zur Bewahrung eines unverbrüchlichen Friedens. Er schloß damit, daß er selbst allen

herren Schwabens bewog er dann theils durch Bitten, theils durch Drohungen seinem Beispiel zu folgen. Gleich nach seiner Bermählung stellte er in ähnlicher Weise zu Trier, wo er das Weihnachtssest feierte, einen allgemeinen Landfrieden in Lothringen her und ließ zugleich ein Edict durch sein ganzes Reich diesseits und jenseits der Alpen ergehen, in welchem er jede Streitigkeit auszutragen und allen Fehden für immer ein Ziel zu sehen befahl. Keineswegs kam das einer Sinführung der Treuga Dei gleich, die erst später in Deutschland und Italien an einzelnen Orten Geltung gewann; denn die Treuga Dei war wesentlich eine kirchliche Veranstaltung, während hier die höchste Staatsgewalt selbst das Friedenswerf in die Hand nahm. Aber die Absüchten des Königs berührten sich nahe mit den Bestrebungen der Cluniacenser, ja sie gingen noch über dieselben hinaus, indem sie wieder zu der Begründung eines ewigen, ununterbrochenen Friedens zurücksehrten.

Das Friedensebict bes Königs übte im ersten Augenblick in ben beutschen ganbern eine außerft heilfame Birfung: man erfreute fich auf furze Zeit vollständiger Sicherheit, allgemeiner Rube, eines glücklichen Zustandes, wie man meinte, ohne Gleichen. Auch in ber Lombardei wurden bie Segnungen bes Ebicts ersichtlich. In Mailand war gleich nach ber Ausföhnung Ariberts mit bem Ronig ein innerer Krieg jum Ausbruch gefommen. Die Bürger, mit welchem Namen fortan bier vorzugemeise die handel= und gewerbtreibenden freien Ginwohner ber Stadt bezeichnet wurden, wollten fich, feit Aribert fie wehrhaft gemacht, ben Sochmuth ber ritterlichen Leute nicht mehr gefallen laffen. baber einer biefer Berren eines Tage einen Burgersmann fchlug, griff bie gange Burgerichaft tumultuirent gegen ben Abel gu ben Waffen und fant in einem gemiffen Lango, welcher bem bochften Abel ber Statt angeborte, aber mit feinen Stanbesgenoffen zerfallen mar, einen ebenfo gewandten als verschmitten Führer. Der Bürgerfrieg tobte in ben Mauern Mailands; ber Abel war ber zahlreicheren Burgerschaft nicht gewachsen und verließ endlich Mailant, um fich mit feinen Genoffen in der Umgegend zu verbinden und die übermüthigen Krämer in ihrer Stadt zu belagern. Drei Jahre lang bauerte icon bie Ginichließung Mailands, als die Boten bes Konigs erschienen und nach beffen Ebict Verföhnung und Frieden geboten. Man wagte nicht dem Willen bes Konige zu widerstreben und verglich fich. Unfraglich murbe bei biefem

Rergleich von Bürgern bereits ein bestimmter Antheil am Stautregiment eingeräumt; denn der mailändische Chronist Arnulf versichert wiedersholentlich, daß durch diesen Krieg der Zustand des Bisthums und der Stadt völlig verändert sei, und leitet den Berfall der bischöflichen Macht daselbst unmittelbar von diesen Borgängen her. Erzbischof Aribert hatte, um sich an diesen inneren Kämpsen nicht zu betheiligen, mit dem Abel die Stadt verlassen und kehrte erst nach der Beilegung des Streits in dieselbe zurück; er starb nicht lange nachher, am 16. Januar 1045.

Indem fich fo bie Friedensbestrebungen bes Konige mit benen der Cluniacenfer überall begegneten, ergriff er zugleich die erfte Gelegenheit, um mit ber größten Energie bas Unwefen ber Simonie angugreifen, welches die frangofischen Monche so lange als den eigentlichen Arehoschaben ber Kirche bezeichnet batten. Er versammelte Bischofe aus allen Theilen feines Reichs und fprach bann in ihrer Mitte, wie und ein gleichzeitiger cluniacensischer Geschichtsschreiber\*) berichtet, in folgender Beife: "Mit Betrübniß beginne ich zu euch zu reben, die ihr an Chrifti Stelle in ber Kirche fteht, welche er fich mit feinem Blute gewonnen hat. Denn wie er felbst aus freier Bute aus bem Schoofe bes Baters zu unferer Erlöfung herabgestiegen ist, so hat er auch ben Seinen befohlen: "Umfonft habt ihr empfangen, umfonft gebet es auch" (Matth. 10, 8). Aber ihr, die ihr hattet ein Segen fein follen, feib, von Beig und Sabsucht verblendet, ein Fluch ber Kirche geworben, ba ihr, bas Gebot bes herrn übertretend, Gelb gebet und nehmet. Auch mein Bater, fur beffen Seelenheil ich fcmere Sorge trage, bat biefer verdammlichen Sabsucht leiber nur allzusehr gefröhnt. Wer sich nun von euch mit solchem Makel befleckt hat, muß nach ben Kirchengesegen von feinem heiligen Umte entfornt werben. Denn es ift fund und offenbar, baß burch biefe Gunde vielfache Blagen, ale Sungerenoth, große Sterblichfeit und Kriegoschrecken, über bie Menschenkinder gefommen find, ba ja alle geiftlichen Burben und Grabe vom oberften Bifchof bis jum Ditiarius hinab burch verdammliche Räuflichfeit herabgewurdigt

<sup>\*)</sup> Rudolf der Kahle, der eben damals zu Cluny sein äußerst merknürdiges Buch über die Geschichte seiner Zeit beendigte. Der Ort der Synode ist nicht genannt, auch eine genaue Zeitbestimmung für dieselbe findet sich nicht. Das Ereignis tann nur in die Jahre 1044 ober 1045 sallen. Bgl. die Anmerkungen. Andere Quellen erwähnen die Synode nicht, doch ist deshalb an dem Vorgange nicht zu zweiseln, wenn auch Rudolf Einiges übertrieben baben mag.

find." Go fprach ber Ronig mit großem Gifer, Die Bijchofe aber erichrafen, wie derfelbe Schriftsteller verfichert, und wußten nicht, was fie antworten follten, benn fie beforgten fammtlich um folder Schuld willen von ihren Sigen vertrieben zu werben. Bon der ftrengen Rebe bes Ronigs getroffen, flehten fie ihn um Nachsicht an; er aber, burch ihre Selbstanflage gerührt, troftete fie mit verfohnlichen Worten: "Geht bin," jagte er, "und suchet, mas ihr auf unerlaubte Beife gewonnen habt, zu guten Zweden zu verwenden, betet auch mit aller Inbrunft für bas Seelenheil meines Baters, ber mit euch in gleicher Schulb ift, bamit ihr ihm Erlaß biefer Sunde von Gott ermirfet!" Darauf erließ er ein Ebict für fein ganges Reich, es follte fortan feine firchliche Burbe und fein geiftlicher Grad fur Gelb ertheilt werden, und wer fich ferner etwas für biefelben zu geben ober zu nehmen unterfinge, folle feines Umtes entfest werden und in den Bann der Rirche verfallen. Er felbft gelobte zugleich Allen mit gutem Beifpiele voranzugeben. "Wie Gott mir bie Krone," fagte er, "aus reinem Erbarmen unentgeltlich gegeben hat, so werde ich auch Alles, was seine heilige Rirche angeht, unentgeltlich ertheilen. Ich wunsche, baß ihr meinem Borgange folgt."

Bas ber König gelobt hatte, hielt er. Wiewohl er bas ftrenge Regiment seiner Vorfahren über die Kirche in seinem ganzen Umfange bebauptete, fo daß die Bifchofe über feine willfürliche Barte nicht felten flagten, wiewohl auch er die Bisthumer dieffeits und jenfeits ber Alpen aus freier Gewalt und zwar meist mit feinen Rapellanen und vertrauten Rathen befegte, bat er boch niemals feine Sande burch ben Berkauf geiftlicher Aemter und Burben befcmutt. Wie hoch mußten bas bie Cluniacenfer ihm anrechnen! Als leuchtendes Borbild fonnten fie ihn, ben erften Berricher ber Zeit, allen anderen Fürsten hinstellen, die ohne Scheu mit bem Beiligthum bes Berrn ben abscheulichsten Bucher trieben. Und auch in anderen Beziehungen entsprach Beinrich allen Forderungen, bie Cluny an einen ritterlichen Mann ftellen konnte, ber in frischefter Jugendblüthe mitten unter allen Lockungen ber Welt feine Tage verlebte und die Welt bienend zu feinen Fugen fah. Unter bem Frohloden bes Sieges, noch auf bem Schlachtfelbe fah man biefen Ronig fich im Bebet vor Chriftus beugen; fehrte er mit bem fiegestrunkenen Beer bann in die Beimath gurud, fo war fein erftes Gefchaft, Gott die Ehre bes Sieges zu geben; von Rirche zu Rirche, von Altar zu Altar zog er mit feinen Rriegern barfuß und in harenen Rleibern. Gine afcetifchephan-

taftifche Richtung burcherang jein ganges Bejen, wie man fie jeit Dito III. an feinem Raifer gefannt batte. Riemals legte er Die Abzeichen Des Ronigthums an, ohne vorber einem Priefter zu beichten und Die auferlegten Bugen zu leiften. Die Beißelung begann bamale ale regel= måßige Bugubung von ftrengen Monchen gefordert zu werben, und felbst bie Beißelung ließ sich ber ftolze Konig von Briefterhand gefallen. Un bie Spige ber abendlandischen Chriftenbeit ichien endlich einmal ein gewaltiger Berr getreten, wie er bem 3beal bes beiligen Dbilo, wie er felbst ben höher geschraubten Unforderungen feines Nachfolgers entsprach, jenes Sugo, ber, ein Jungling an Jahren, ein Greis an tiefem Ernft und beiliger Burbe, im Jahre 1048 bie Leitung ber Congregation übernahm. Es war biefer Abt, welchen Seinrich III., ale er ihm alebalt alle Privilegien bee Kloftere bestätigte, in ber Urfunde feinen Bruder nannte, ben er bann gum Taufpathen feines erftgeborenen Sohnes, bes Raifers ber Zukunft, ermählte: bas lette Siegel murbe bamit gleichfam bem Bunbe aufgebruckt, ben Seinrich mit Cluny geschlossen hatte.

Die Congregation von Glunv verstant es, Die Gemuther ber Mächtigen nach ihren Absichten zu lenken, aber schwerlich hat fie geglaubt, daß fie biefen Konig, ber fich fo gang ihr hinzugeben ichien, zu leiten vermöge. Denn gewiß felten hat es einen Furften gegeben, ber fich schwerer meiftern ließ, ale biefer fromme Beter und Buger. Go gern er guten Rath vernahm und beherzigte, fonnte fich boch fein Sterblicher rubmen auf feine letten Entschluffe bestimment zu mirfen. Bie felbfiffandig auch bas Regiment feiner Borganger gemefen mar, ließ fich bod ein erheblicher Ginfluß ber Raiferinnen nicht verfennen, namentlich lagen die firchlichen Ungelegenheiten jum großen Theil in ihren Sanben: Die ichone Ugnes von Poitiers hat bagegen bei Lebzeiten ihres Gemahls weber auf die ftaatlichen noch auf die firchlichen Berhaltniffe bes Reichs eine nachweistiche Ginwirfung geubt. Die erfahrenften Bifcofe, Die tuchtigften Kriegofurften fammelte Beinrich um feinen Thron und vernahm ihre Stimme, aber feiner hat fich jemals über Die Stufe eines geehrten Dieners aufgeschwungen; selbst jene beutschen Bijdofe, bie er auf ben Stuhl Betri erhob, ftanden in ber ausgesprochenften Abhängigfeit von feinem Willen. Aus den Forderungen feiner unvergleichlichen Stellung, aus ben ftolgen Regungen feines hochftrebenden Beiftes, aus ben Tiefen feines religiöfen Gemuthe fammten

feine Entwürfe; ber murbe das innerste Besen bieses Königs völlig verkennen, der ihn sich als den Stlaven eines Mönchsordens vorstellte. Der Abt von Cluny, ob ihm mehr als hundert Klöster und Tausende von Mönchen gehorchten, ob er damals im Abendlande eine geistliche Auto-rität fast ohne Gleichen übte, galt dem König doch nur als Berkzeug bestimmter Absichten, die er durch ihn zu erreichen hoffte.

Diese Absidten laffen fich leicht erkennen. Das frangofische Reich, wie es damals mar, ift einer Feste zu vergleichen, welcher weniger durch ftarte Mauern und breite Graben, als burch eine gablreiche, fich ftets frisch erganzende und fampfluftige Besatung gesichert wird. Nicht ohne jahrelange Mühen und zahllose Berlufte mar bas Reich zu bezwingen, wenn man fich auf Waffengewalt einließ; eber mochte man durch die Mittel der lleberredung und bes frommen Zwangs biefes Ziel erreichen. Beistige und geistliche Baffen versprachen hier leichtere und bauernbere Erfolge als das blanke Schwert, Mondoschaaren und bas fanonische Recht ichienen mehr als zahlreiche Beere von Rittern ausrichten zu fönnen. Diese friedliche Eroberung Frankreichs anzubahnen beabsichtigte Seinrich, ale er fich mit Cluny verband; mit bem Bottesfrieden, nicht mit bem Faustrecht im Bunde wollte er ben König von Frankreich sich ihm zu beugen zwingen. Schon bei ber Erwerbung Burgunds war Beinriche Bater ber Beiftant ber Cluniacenfer von Bebeutung gemefen : wichtiger konnte er noch für die Ausbreitung ber Deutschen Berrichaft auf Frankreich werben.

Wie thatig die Cluniacenfer fur bie 3wede bes Konigs in Frant= reich wirften, wird bie Folge zeigen. Aber nimmermehr wurden fie es gethan haben, wenn er nicht auch andere Absichten zu erfennen gegeben hatte, welche gerade jene Beftrebungen auf bas Wirffamfte gu fordern versprachen, die fie feit mehr als einem Jahrhundert mit unericutterlicher Confequenz verfolgten. Beinrich hatte offen ber Simonie ben Krieg erklärt, und fein Fürst war mehr geschaffen, als er, ben großen Rampf gludlich burchzufechten. Das mar es, mas Cluny mit jo starten Fesseln an ihn band. Das lette Ziel Heinrichs mar ein allmächtiges Raiserthum, Clunys 3beal bagegen vollendete fich in einer unbeschränkten Berrschaft bes Stuhls Betri über die gesammte Rirche: weit lagen ihre letten Zielpunfte von einander, aber ihre Beftrebungen berührten fich fur den Augenblick im Rampfe fur die Reform der Rirche. Go reichen fich zwei Wanderer bie Sant, Die fich auf un-Grefebrecht, Raiferzeit. Il. 4. Huff. 25

ficheren Pfaben begegnen, und wenig befümmert es fie, ob fich fpater ihre Bege von einander trennen.

9.

## Große Plane und große Sinderniffe.

Wohin die Absichten des Königs zielten, hatte er in den wenigen Jahren seiner Regierung gezeigt; es galt ihm, das ganze Abendland unter sein Scepter zu beugen, die lateinische Christenheit rings zu umfrieden, eine allgemeine Resormation der Kirche durchzusühren, unter dem Schut des Kaiserthums staatliches und geistliches Recht zur Geltung zu bringen. Mit solchen Plänen ging er auf die ursprüngliche Ides Großen auf und knüpste unmittelbar an die letzten Bestrebungen Heinrichs II. an. Aber was dieser hart heimgesuchte Fürst erst am Rande des Grabes angreisen konnte, begann er mit frischer Kraft, gleich in den Anfängen seiner Regierung, und wer auf die ihm zu Gebote stehenden Mittel, die Kraft seiner Unternehmungen, das Glückseiner ersten Thaten sah, mochte kaum bezweiseln, das Höchste werde ihm gelingen und er dem Ziel nicht fern bleiben, wenn er es selbst nicht erreichen sollte.

Mit seinen Gedanken die Welt umspannend und auf ben letten Höhen der irdischen Dinge weilend, mußte der König jett vor Allem auf Rom seine Blicke richten; er mußte die errungenen Lorbeeren und Friedenspalmen um das Diadem der Cäsaren winden, wenn er in ersfolgreicher Beise sein großes Werk fortsetzen wollte. Nur als gekrönter Kaiser Roms konnte er seinem Principat im Abendlande allgemeine Anerkennung gewinnen, nur von Rom aus ließ sich eine umfassende Reform der Kirche durchführen. Kein Zweisel kann darüber obwalten, daß Heinrich seit seiner zweiten Bermählung der Gedanke der Romfahrt unablässig beschäftigt hat: aber wie seine Vorgänger selten auf ebenen Wegen gewandelt, so erwuchsen auch ihm mitten in seiner Siegesbahn Hemmnisse der verschiedensten Art, die Jahre lang seine Kaiserkrönung und mit ihr die angekündigte Kirchenresormation verzögerten.

Es war ein eigentbumliches Mifgeschiet, baß gerabe in bem Augenblid, wo heinrich mit Eluny in Die engste Berbindung trat und fein Auge auf Die inneren Angelegenheiten Frankreiche richtete, ber alte Berzog Gozelo von Lothringen ftarb und beffen Cohn Gottfrieb, ein burch Alugheit und Tapferfeit gleich ausgezeichneter Fürst, mit bem Könige um die Erbichaft bes Baters in andauernde, niemals gang ausgeglichene Berwürfniffe gerieth. Rein größeres Bemmniß seiner Absichten fonnte bem König erwachsen. Nicht allein ber Landfriede Lothringens wurde hierdurch aufs Neue gestört, sondern ber König zerfiel auch mit bem beutschen Fürstengeschlecht, welches bisher bie vertraulichsten Beziehun= gen mit Cluny unterhalten, nachhaltige Bestrebungen im Sinne ber Cluniacenfer in Deutschland zuerst hervorgerufen hatte. Ueberdies war biefes Geschlecht fast feit einem Jahrhundert bas festeste Bollwerf bes Reichs gegen bie Ungriffe vom Beften gewesen; unabläffig hatte es auf ber Warte gegen bie niemals aufgegebenen Unschläge ber frango: fifchen Könige auf Lothringen geftanben.

2118 Bergog Gogelo am 19. April 1044 ftarb, führte fein altefter Sohn Gottfried, mit bem Beinamen ber "Bartige", bereits ben bergog= lichen Namen, ba er ichon bei Lebzeiten feines Baters Dberlothringen verwaltet und bie Mitbelehnung für biefes Berzogthum empfangen hatte. Er war fich ber Berbienfte, Die er fich um bas faiferliche Saus erworben, mit Stolz bewußt: er por Allen war es gewesen, ber Doo von Champagne zu Fall gebracht und baburch Konrads Herrschaft in einem fehr gefährlichen Zeitpunkt gesichert batte. Deshalb batte er von jeher geglaubt einen vollwichtigen Anspruch auf gang Lothringen zu haben, wie est fein Bater befaß. Aber ber alte Gozelo felbst foll foldem Unfpruch nicht hold gewesen sein; es wird berichtet, er habe ben König gebeten nach feinem Tode mit Riederlothringen feinen zweiten Sohn Gozelo zu belehnen. Wenn bem Ronige eine folche Bitte laut murbe, gewährte er fie gewiß mit Freuden; fein eigenes und bes Reichs Intereffe konnten ihm in gleicher Beife zu forbern fcheinen, baß jene gefährliche Macht gebrochen werde, welche Konrad einft in Zeiten ber Roth an ben Westgrenzen Deutschlands in eine Sand gelegt hatte. Gewiß ift, bag nach bem Tobe bes alten Gozelo ber Entschluß bes Königs feststand, die lothringischen gander von Reuem ju trennen. Beinrich hatte fich in ben erften Monaten bes Jahres aus ben Rheingegenden nach Sachsen begeben, mar aber in ber Faftengeit an ben Abein gurudgefehrt und verweilte bamals gur Feier bes Ofterfestes in Nymmegen. Er beabsichtigte bier jogleich bie lothringifchen Berhaltniffe nach feinen Absichten zu ordnen. Aber Gottfried wiberfette fich mit ber außerften Sartnädigfeit ber Belehnung feines Brubers und verlangte mit immer gesteigerter Dringlichkeit Die ungetheilte Macht bes Baters. Es fam zu fehr heftigen Auftritten zwischen ihm, bem ichon gereifteren Manne, und bem jungen Ronig, ohne baß er jeboch biefen von feinem Willen abzubringen vermochte. Go un= fähig Gozelo mar, welchen bas Bolf "ben Feigen" nannte, erhielt er bennoch die Fahne von Niederlothringen, und Gottfried verließ in Unmuth ben Sof. Das Berfahren bes Konigs gegen Gottfried fonnte burch die Wohlfahrt bes Reichs geboten scheinen; es lag in ber Rich= tung, welche Konrad zur Schwächung ber herzoglichen Gewalten einmal eingeschlagen hatte, bie gefährliche Macht, welche er unter bem 3mang ber Berhaltniffe in bem vereinigten Lothringen errichtet hatte, berabjubruden. Aber biefer Schritt Beinrichs mar nichtsbestoweniger ber unheilvollste, ben er jemals gethan hat; aus ihm erwuchs ihm eine lange Reihe ber traurigften Rampfe, aus ihm feinen Nachfommen Defahren, die mehr als ein Mal ihre Herrschaft mit dem völligen Berberben bedrohten. Man muß fagen, daß ber Konig bie gange Bebeutung Gottfrieds mit Richten erfannte und fich jener naturliche Scharfblid bes Baters, übermächtige Kräfte zu würdigen und durch Rachgiebigfeit bauernd an bas Intereffe feiner Berrichaft ju feffeln, nicht auf ihn vererbt hatte. Die Folge zeigte, baß feine feinere Staatsfunft biefen Mangel nicht zu erfeten vermochte.

Gegen Pfingsten verließ ber König die rheinischen Gegenden und eilte durch Schwaben und Baiern an die ungarische Grenze. Er ging mit einem neuen Kriege gegen Aba um, zu dem er durch ungarische Flüchtlinge selbst aufgefordert wurde. Nur durch große Erfolge gegen die Deutschen hätte sich Aba in seiner übel gewonnenen Gewalt beshaupten können; seine Niederlage hatte sofort sein Ansehen in der Nation erschüttert. Es bildete sich eine Berschwörung, die nichts Anseres bezweckte, als Aba zu entthronen und lebend oder todt in Heinerichs Hand zu geben. Die Verschwörung wurde zwar entdeckt und einige Schuldige mit dem Tode bestraft, aber anderen gelang es nach Deutschland zu entkommen, wo sie die Hülfe Heinrichs in Anspruch

nahmen und ihm barlegten, wie Aba bie Friedensbedingungen feines wegs nach ihrem gangen Umfange erfüllt habe.

Nur mit einem fleinen Heere rückte Heinrich in die Oftmark ein. Es bestand aus dem bairischen und böhmischen Ausgebot; aus den anderen Theilen des Reichs hatte der König nur seine unmittelbaren Dienstmannen gesammelt, da die in jenen Jahren wiederkehrende Mißernte die Berpstegung größerer Schaaren erschwerte. Die ganze Macht des Königs wird auf etwa 17,000 Ritter berechnet. Sie schien genügend, wenn er, wie er sich den Anschein gab, nur Aba zu seinen Berpstichtungen anhalten und dann aus der Oftmark zurücktehren wollte; kaum aber ausreichend zu einem Angriff auf Ungarn selbst.

Aba, ber in Baiern Spaher unterhielt, war von ben geringen Streitfraften Beinrichs unterrichtet, burchschaute jeboch beffen 216= fichten. Er jog beshalb ein großes Seer zusammen und schickte gu= gleich an Beinrich Gefandte, um fich wegen ber Gaumnig in ber Erfüllung feiner Berfprechungen zu entschuldigen und neue, größere Berheißungen zu machen; zugleich verlangte er bie Auslieferung ber ungarischen Flüchtlinge, Die er als die Sauptanstifter bes Raubzugs von 1042 ju verbächtigen suchte. Abas Gefandte, Die fich befondere über bas beutsche Beer ju unterrichten bemühten, hielt Beinrich jurud und rudte weiter por, jo bag bie beiben Beere endlich nur noch einen Tagesmarfc von einander ftanben. Berhandlungen, Die jest noch angefnüpft murben, blieben ohne Erfolg. Man befchloß fich im offenen Rampfe zu meffen, und ber britte Tag wurde gur Schlacht bestimmt. Un Diefem Tage ructe Beinrich vor, fant aber ben Feint nicht auf bem festgestellten Kampfplate: er brang barauf bis an bie Repeze vor, um bem fich gurudziehenden Feinde gu folgen. Sier murbe ibm ber Beg burch die Gumpfe und von den Ungarn vertheibigte Berfchanzungen gesperrt. Aber es gelang bem Ronig, indem bas Beer während ber gangen Racht ben Fluß aufwarts ritt, unter ber Leitung ber ungarifden Flüchtlinge in ber Morgenbammerung eine bequeme Furt ju finden und über bas Waffer ju fommen. Cobalt bies bie Ungarn bei ben Berfchanzungen faben, zogen fie fich von benfelben unter hinterlaffung vieler Lebensmittel gurud. Das beutsche Beer rudte am anderen Tage bis an bie Raab vor und ging ungeftort über ben Fluß. Aber faum hatten bie erften Reihen bas andere Ufer erreicht, fo fahen fie bie Chene weithin von ben Schaaren ber Feinbe erfüllt und zum Kampfe gerüftet.

Die entscheibende Stunde hatte geschlagen. Der Ronig ruft ben Beiftand Gottes und ber Beiligen an, ermuntert mit feurigen Borten bie Seinen, ergreift Schild und Schwert und führt felbft bas Beer gegen ben Feind; mit belbenmutbiger Begeifterung fturmt er voran, bie Seinen ihm nach. Rad furger Gegenwehr ftoben bie Ungarn wie Spreu auseinander; ber vollständigfte Gieg murbe errungen. Gei es nun baß, wie bie Altaider Jahrbucher melben, ein Wirbelwind fich ploblich erhob und ben Ungarn ben Staub in bas Weficht fegent ben Angriff ber Deutschen unterftugte, fei es daß Verrath in Abas Reihen berrichte, wie spätere ungarische Quellen andeuten: Beinrich war ber Sieger, und hatte ben Sieg mit geringen Berluften erfauft. Die Ungarn, fich nach allen Seiten burch bie Ebene gerftreuend, murben etwa feche Meilen verfolgt; eine große Zahl von ihnen fiel unter bem Schwerte ber Deutschen, andere fanden in den Wellen ber Raab ben Untergang. Rachdem Beinrich ben Befehl gegeben hatte, von ber weiteren Berfolgung abzufteben, ichlug er auf bem Schlachtfelbe bas Lager auf und feierte bier fogleich ein großes Giegesfeft. Er felbft, barfuß und im Buggewande, und mit ihm bas gange Beer ftimmten bas Kyrie eleison an, warfen sich vor dem heiligen Kreuz auf die Aniee und danften bem Berrn, der ihnen ben Sieg verliehen. Dann erhoben fie fich, fielen fich in die Urme, entjagten allem Saber und gelobten fich Friede und Freundschaft für alle Zufunft; der König war ber Erfte, ber allen feinen Feinden nah und fern Berzeihung gelobte. Die Schlacht war am 5. Juli\*) 1044. Den Kampfplag bezeichnen Die alteften Quellen nicht genau, nach fpateren ungarischen Berichten war er in der Ebene von Menfo unweit Raab.

Ein solcher Sieg mußte unmittelbar die Entscheidung des Krieges herbeisühren. Aba flüchtete sich in die inneren Theile seines Reichs; Heinrich verfolgte dagegen seinen Weg unbehindert nach Stuhlweißenburg, der ungarischen Königsstadt, wo man ihm sofort die Thore öffnete. Abas Gemahlin mit ihren Kindern und der ganze Schap des Feindes

<sup>\*)</sup> Es war berselbe Tag, an bem im Jahre 907 ber größte Theil bes bairischen Abels ben Schwertern ber Ungarn erlag. Denn nach ben neuesten Ermittelungen war jene surchtbare Schlacht (Bergt. Bb. I. S. 172) nicht am 6., sonbern ebenfalls am 5. Inti.

fielen hier in die Hande bes Siegers, der nun frei über die Krone Ungarns verfügte. Aba wurde der königlichen Bürde verlustig erklärt und Peter, welcher Heinrichs Heer begleitet hatte, auf den Thron des heitigen Stephan zurückgeführt; zum Schutze desselben, bestimmte Hein-rich, sollte eine starke bairische Besatzung im Lande zurückbleiben. Und als ob es mit den deutschen Bassen noch nicht genug wäre, wurde auch deutsches Recht den Ungarn gegeben. Es wird glaubhaft verssichert, daß ihnen Heinrich damals baierisches Recht auf ihre bessondere Bitte verliehen habe. Die Bittenden werden nur König Peter und seine Hösstinge gewesen sein; unter dem baierischen Recht aber hat man wohl nicht das alte Bolksrecht, sondern vornehmlich die Satzungen des in Baiern gültigen Landfriedens zu verstehen.

Beter, obwohl lediglich ein Geschöpf bes teutschen Königs und unter ben Schut beutscher Urme und beutscher Gefete gestellt, fand bennoch für ben Augenblick allgemeine Anerkennung in Ungarn. Aba wurde auf ber Flucht verfolgt und eingeholt; man schleppte ihn vor Betere Richterftuhl, ber ihn enthaupten ließ. Abas golbene Konigs= lange, welche bei ber Verfolgung bes Feindes erbeutet und Beinrich überliefert mar, fandte er als Beihgeschent für den heiligen Betrus nach Rom, nachbem ber beilige Bater ichon vor bem entscheibenden Kampfe über Aba ben Bann verhängt hatte. Dort fab man fie lange am Grabe bes Apostelfürsten hangen\*), und die Bapfte gaben fpater vor, ber siegreiche König habe mit biefer Lange bas ungarische Reich bem beiligen Betrus und feinen Rachfolgern übertragen wollen. Aber Richts lag ben Absichten Heinrichs ferner; er fab Ungarn lediglich als ein vom beutschen Reiche abhängiges Land an. Ronig Beter, ber bald nachher öffentlich in aller Form diefe Abhängigkeit anerkannte, war wefentlich in feine andere Stellung jum deutschen Reiche gefommen, ale Bergog Bretiflam von Bohmen fie nach feiner Demuthigung erhalten hatte.

Im Triumph führte Heinrich sein Heer nach Baiern zuruck. In Regensburg feierte er ein neues Buß- und Danksest mit Fasten und feierlichen Umzügen. Barfuß und in härenen Kleibern zog er zu allen Altären ber Stadt und bekleibete jeden berselben mit einer neuen seidesnen Decke. Als diese Festlichkeiten beendet waren, ging er nach

<sup>\*)</sup> Später bing bie Lange an einer der Bauptthuren ber Beterefirche.

Sadzsen, eilte aber balb nach lothringen, wo seine Gegenwart bringend gefordert wurde, da Herzog Gottfried, der sich inzwischen umsonst besmüht hatte den Willen des Königs zu andern und das Herzogthum seinem Bruder zu entziehen, hochverrätherische Verbindungen angesnüpft und alle Veranstaltungen zu einem allgemeinen Aufstande im Westen getroffen hatte. Nicht nur hatte er die Lothringer zu dem Eide vermocht, ihm drei Jahre hindurch gegen Jedermann zu dienen, sondern auch mit dem Könige von Frankreich einen geheimen Bund geschlossen und sich zugleich mit mehreren unzufriedenen Großen im romanischen Theile Burgunds gegen Heinrich verschworen.

Cobald ber Konig von Gottfriede Berrath erfuhr, mar er mit unnachfichtiger Strenge gegen ben eibbruchigen Furften einzuschreiten entichloffen. Er berief einen Softag - mahrscheinlich nach Machen gegen Ende bes Monats September - und befdied ben Bergog vor bas Gericht ber Fürften. Der Berklagte erschien und leugnete bie gegen ihn erhobenen Beschuldigungen; aber umsonft, ba man hinreichende Beweismittel in Sanden hatte, um ihn bes Sochverrathe ju überführen. Die Fürften verurtheilten ihn baber jum Berluft feines Bergogthums. Diefes Berfahren genugte, um Gottfried zu einem unverfohnlichen Begner bes Konige zu machen, aber brach weber feinen Muth noch feine Rraft. Offen erhob er fich jest gegen ben Konig in ben Baffen, befestigte feine Burgen und legte bewaffnete Echaaren binein, aus benen er bann vermuftent über bie gander Aller einbrach, bie es in Lothringen mit bem Könige hielten. Bu berfelben Zeit ftanden auch bie Migvergnügten in Burgund auf, an ihrer Spipe Graf Reginold von Sochburgund, ein Dheim ber Konigin Ugnes, und ber Graf Gerold von Genf. Der gange Weften bes Reichs mar gefährbet; noch im Winter mußte fich ber Konig gegen Die Aufftanbigen ruften.

Gleich nach bem Weihnachtöfest, das Heinrich zu Speier gefeiert hatte, drang er mit einem starken Heere in Lothringen ein. Er nahm Gottfrieds Burg Böckelheim bei Kreuznach und ließ sie schleifen. Gern hatte er auch die andern Burgen gebrochen, aber er konnte das Heer in dem von Hungersnoth heimgesuchten Lande nicht ernähren. Er ließ daher Besatungen vor diesen Burgen zurück und begab sich selbst im Januar 1045 nach Burgund. Auch hier hatten die Ausständigen nur mit geringem Glück gekämpst. Graf Reginold hatte den Grafen

Ludwig von Mömpelgard angegriffen, der mit Sophie, der zweiten Tochter Herzog Friedrichs von Lothringen und Pflegeschwester des Königs, vermählt war; er hatte Mömpelgard belagert, war aber vor der Burg von Ludwig aufs Haupt geschlagen und so geschwächt worden, daß er sich dem König, als dieser gegen Ende des Januar nach Solothurn kam, sogleich freiwillig ergab. Auch die anderen Aufständigen legten ihre Wassen nieder, und der König konnte nach wenigen Tagen Burgund beruhigt verlassen.

Beinrich nahm feinen Weg über Zurich (30. Januar) nach Augeburg; hierhin hatte er bie lombardijchen Fürften beschieden, und hier berieth er mit ihnen im Februar die Angelegenheiten ihres Reichs, inbem er ohne Zweifel sein Erscheinen in ihrem Lande in nahe Aussicht ftellte. Als er von Augsburg bann nach Freifing fam, erschien eine Befandtichaft König Beters am Sofe und forderte Beinrich auf jum Pfingstfest nach Ungarn zu kommen. Der König versprach bie Bitte zu erfüllen, nahm aber junachft feinen Weg nach Sachfen, wo er Oftern zu halten gedachte. Ueber Neuburg an ber Donau (7. Marz) ging er nach Bamberg, wo er fich am Palmfountag aufhielt; zur Ofterzeit war er in Goslar. Biele Fürften bes Reichs maren bier um ihn versammelt, und wichtige Angelegenheiten murben entschieben. Bor Allem gab er, wie fruher bereite Baiern, fo jest auch Schwaben auf. Der lothringische Pfalggraf Otto wurde mit Diesem Berzogthum belehnt; es war ber Lohn für wichtige Dienste, Die er mit feinem Saufe bem Konige im Rampfe gegen Gottfried geleiftet". Die bisber von Dtto bekleibete Pfalzgrafichaft ging auf beffen Better Beinrich über und blieb jo bemfelben Saufe erhalten. Die lothringischen Pfalgrafen, Die ihren Gis zu Nachen hatten, maren bereits burch ihre nabe Berwandtichaft mit ben Ottonen zu einer bevorzugten Stellung im Reiche gelangt und ftiegen jest zu immer boberen Ghren: ihrem Gefchlechte gehörte bamale ber Bergog von Schwaben, ter Erzbifchof von Roln und Bergog Kafimir von Bolen, der Sohn von Bergog Ottof Schwefter Richeza, an. Der König gab bie Politif feines Baters gegen bie Bergogtbumer auf: wenn jener fie einzog, jo ftellte er fie ber, aber fein Auftreten gegen Gottfried zeigte, bag er bamit nichts weniger beabnichtigte, ale bem Bergogthum bie alte Bedeutung gurudzugeben. Es

<sup>\*)</sup> Dito gab fin die Belehnung bem Konige Duieburg und die Infel Raiferswerth.

war um dieselbe Zeit, daß der König den jungen Balduin von Flandern, ber an seinem Hose erzogen war, mit der Markgrafschaft Antwerpen belehnte; die Absicht war, die Unterstüßung Flanderns Gottfried zu entziehen.

Begen Pfingften trat ber Ronig mit großem Befolge Die Reife nach Ungarn an. In Regensburg bestieg er ein Schiff und landete bei Paffau, um bort bas Simmelfahrtofest zu feiern. Die weitere Fahrt auf ber Donau war burch höchst eigenthumliche Umftande bezeichnet. Als man binter Grein an die gefürchteten Donaumirbel bei Struben fam, erschien bem Bischof Brun von Burgburg, welcher ben Konig begleitete, auf einer Feleflippe ein finfteres Gespenft und verfündete ibm fein nabes Ende. In ber That fand Brun bald barauf einen jaben Tob. Als namlich ber Ronig am Sonntag vor Pfingften bei Perfenbeug anlegte, um einer Ginladung ber Grafin Richilde auf ihre Burg ju folgen, und bort auf einen Altan ftieg, brach ploplich bas alte Bemäuer, überlaftet wie es war, unter furchtbarem Rrachen gufammen, und ber König fturzte mit feinen Begleitern in bie Tiefe binab. Er felbst fam ohne erheblichen Schaben bavon, aber Bifchof Brun und Undere vom Gefolge erlitten fcmere Verletungen, in Folge beren ber Bifchof am Tage nach Pfingsten ju Berfenbeug ftarb. Der Konig verlor in ihm einen feiner nachften Berwandten und vertrauteften Rathe; das reiche Bisthum Burgburg fam an Abalbero aus bem Saufe ber Grafen von Lambach, ben Bruber bes tapferen Markgrafen Gottfried von Rarnthen.

Indeffen hatte der König seine Reise forigesest. An der ungarisschen Grenze wurde er mit den größten Ehren empfangen und beging mit Peter unter glänzenden Festlichseiten das Pfingstfest (26. Mai)\*). Damals war es, daß ihm der Ungarnkönig im Angesichte des ganzen Bolkes mit der goldenen Lanze sein Reich übergab und das Bolk Heinrich und dessen Nachfolgern huldigte. Als dies geschehen war, wurde wiederum Peter mit dem ungarischen Reiche für seine Lebenszeit von dem deutschen Könige belehnt. Unmöglich konnte auf eine förmlichere und seierlichere Weise die Abhängigkeit Ungarns vom deutschen Reiche anerkannt werden; nur in der ausgesprochensten Botmäßigkeit von den Deutschen glaubte Peter noch seine Herrschaft

<sup>\*,</sup> Bie es icheint, ju Stuhlweißenburg, wohin minbeftens Aventin bie Feier verlegt.

erhalten zu können. Bei dem öffentlichen Mahle, das der Belehnung folgte, sah man die Könige in dem herzlichsten Einverständniß bei einander; nach den Freuden der Tafel ließ der Ungar seinem Gaste und Lehnsherrn eine große Summe Geldes als Freundschaftspfand überreichen. Heinrich nahm das Geld an und vertheilte es dis auf den letzen Heller unter die tapferen Krieger, die mit ihm im Jahre zuwor gegen Aba gesochten hatten. Als diese Festlichkeiten beendet waren, kehrte er in sein Reich zurück. Schon am 3. Juni sinden wir ihn wieder zu Perschling bei Tuln.

Bergog Gottfried hatte noch nicht bie Baffen geftrecht, mar aber boch ju ber Erfenntniß gefommen, bag es fur ben Augenblid unmoglich fei, biefem gludlichen Konige bas Wiberspiel zu halten. Deshalb entschloß er sich, fo fern von Reue auch feine Seele war, ber Roth ju weichen und die Gnabe bes Ronigs anzuflehen. Als Beinrich im Juli an ben Rhein fam, erschien Gottfried vor bem Thron und ftellte feine Sache ber Entscheidung bes Ronigs und feiner Großen anheim. Das Urtheil ber Fürsten fiel babin aus, baß er als ructfälliger Rebell in enge Saft nach Gibichenftein geführt werben follte. Der Ronig fand feinen Grund diesen Spruch ber Fürsten zu milbern, und so manderte nun auch Gottfried nach jenem Thurm am fteilen Ufer ber Saale, wo schon so mancher beutscher Berr gulett Bergog Ernft - barüber nachgebacht hatte, baß bie alten Zeiten beutscher Fürstenmacht und ftolgen Freiheitstroßes verftrichen seien, daß man in ben Tagen lebe, wo es gegen ben Billen eines Einzelnen in beutschen ganben faum noch eine Waffe zu geben icheine.

Der König begab sich vom Rhein nach Sachsen. Er mußte hier bie Waffen gegen die Liutizen ergreisen, die abermals die Grenzen besunruhigt hatten, doch genügte ein kurzer Feldzug, um sie zur Ruhe zu verweisen. Sie versprachen den herkömmlichen Tribut und verhielten sich dann ein Jahrzehnd ruhig in ihren Wäldern und Sümpfen. Unseres Wissens wurde damals wenig oder nichts in ihren Verhältnissen geändert. Die Markgrafen der Nordmark, einst so gewaltig in den überelbischen Gegenden, blieben auch jest dort ohne erhebliche Macht; feine Mark war damals weiter herabgesommen, als gerade diese, so daß taum die Namen der Markgrafen noch in den Annalen erschelnen. Wir wissen, daß in den Zeiten Heinrichs III. auf den jüngeren Bernhard ein Markgraf Wilhelm solzte, aber weder die Zeit der Belehnung noch

Die Familienverhältniffe beffelben laffen fich feststellen. Auch Die firchlichen Einrichtungen lagen in ben Wegenben, welche einft ben Branbenburger und Savelberger Sprengel bilbeten, in bem tiefften Berfall, wie benn von Magbeburg feit langer Zeit fo gut wie Richts gur Berftellung ber Miffion geschehen war. Balt aber erhielt von Bremen aus bie Miffton unter ben Benden einen neuen Unftog. Es war im Commer 1045, baß ber König nach bem Tobe bes trefflichen Begelin ben Propft Abalbert von Salberftadt auf ben ergbifcoflichen Stuhl von Bamburg-Bremen erhob. Atalbert mar einer an ber Caale beimifchen vornehmen Familie Cachfens entsproffen und felbst ben Ottonen weitläufig verwandt; ein Sohn bes verftorbenen Grafen Friedrich und Bruder bes Debo, welchem ber Ronig jum Lohn fur wichtige Dienfte in ben Ungarnfriegen bie Pfalggrafichaft in Cachfen ertheilte, ftand Abalbert burch Blutofreunbichaft ober Berichmagerung mit ben meiften Fürften bes Landes in naber Berbindung. Stolzer indeffen ale auf feine fürftliche Burbe mar er auf feine geiftlichen Beihen und bas ihm übertragene Erzbisthum, welches er in blühendem Zustande erhielt, boch noch zu weit höherem Glanze zu erheben hoffte. Nirgende aber fand er feine Autorität meniger anerkannt, als unter ben Wenben an ber Oftfee; in bem weiten Miffionebezirf Bremens ichien bier ber unfruchtbarfte Boden fur bie Caat bes Evangeliums ju fein. Gerade Dies lenkte hierin zuerst Abalberte Blide, und mit allem Ungeftum feines hochfahrenden Geistes machte er fich fogleich an die Arbeit. Die Umftande waren ihm gunftig: Die alten Rirchen erftanden wieber in ben Ländern der Wagrier und Abodriten, und felbst die ftarren Liutizen fonnten fich balt bes auf fie einbringenben Chriftenthums nicht länger erwebren.

Nachbem ber König sich während bes Monats September meift in Bobfeld aufgehalten und in den Wäldern des Harzes nach seiner Geswohnheit der Waidlust gepslegt hatte, nahm er seinen Weg nach Franken. Er hatte einen großen Reichstag nach Tribur berusen, um die wichtigsten Angelegenheiten hier zu berathen. Denn nun schien die Zeit endstich gekommen, wo er, der drängenosten Sorgen entledigt, an die Romsfahrt benken konnte, die schon so lange seinen Geist beschäftigt. Aber ein neues und schlimmeres Hinderniß trat seinen Absichten entgegen. Auch er trug jenen verderblichen Keim in sich, der alle Kinder Giselas

in fruben Sabren Die Beute bes Todes werden ließ; jo fubn fich fein jugenblicher Beift aufschwang, Die Kraft seines Leibes war ichon im Brechen. Auf dem Wege nach Tribur erfranfte er ploplich zu Frantfurt fo ichwer, baß man an feiner Genesung verzweifelte. Der Reichstag, ber ohne ihn nicht abgebalten werben fonnte, lofte fich auf, und nicht ohne große Sorgen gingen bie verfammelten Fürften nach Saufe. Bang andere Gebanten bewegten fie jest, ale bie Romfahrt. Wie ftand es um die Zufunft bes Reichs, wenn Beinrich feinen Leiben unterliegen follte? Er war ohne mannliche Rachkommenschaft - eben bamals hatte ihm Agnes bas erfte Kind in einer Tochter gefchenft -, ce lebte Reiner bes foniglichen Saufes im weltlichen Stande: Nichts war über die Rachfolge im Reiche bestimmt. Indem die Fürsten die große Frage vielfach bei sich erwogen, erflärten sich bie Berzoge Dtto von Schwaben und Beinrich von Baiern fur bie Bahl bes lothringifden Pfalggrafen Seinrich, obwohl berfelbe nur in fehr entfernter Bermanbtichaft mit bem Raiferhause stand und feine ber erften Stellen im Reiche einnahm; biefen Bergogen ichloffen fich mehrere Bifchofe und andere Berren an. Inbeffen zeigten fich bald folche Sorgen als eitel. Der König genas wiber Aller Erwarten, obwohl feine Gefundheit fich feit biefer Zeit niemals wieder gang befestigte. Als ihm bie nöthigen Rrafte gurudgefehrt waren, begab er fich von Franken nach Sachsen und verlebte bie Weihnachtszeit zu Goslar.

Wie ein Unglück selten allein zu kommen pflegt, so folgte auch jest rasch nach einander eine Reihe trauriger Ereignisse, welche den König die Romfahrt zu vertagen nöthigten. Mehrere Jahre hindurch hatte Deutschland, besonders die nördlichen Gegenden und Lothringen, von Miswachs und Theuerung schwer gelitten; die Folge waren weitsverbreitete Seuchen, welche, als der Winter von 1045 auf 1046 mit sehr strenger Kälte eintrat, in entsetlicher Weise um sich griffen. Eine furchtbare Noth brach aus, an deren Nachwehen man lange zu leiden hatte; die unerhörte Sterblichseit erschreckte und verwirrte alle Gemüther. Kaum hatte man sich ein wenig von diesen Leiden erholt, als in mehreren volkreichen Städten wie nach Verhängnis fast gleichzeitig große Vrände entstanden, die mit um so verheerenderer Gewalt um sich griffen, als die Wohnhäuser noch meist aus Holz ausgeführt waren. Um Palmsonntag wurde Hildesheim von einer surchtbaren Feuersbrunst heimgesucht: im Sommer gingen Mainz und Regensburg sast ganz in

Flammen auf. Go bäufte fic Noth auf Noth, und überall war bie Hulfe bes Königs erforberlich.

In der Fastenzeit begab sich der König aus Sachsen in die rheintschen Gegenden und seierte das Oftersest 1046 zu Utrecht. Der dortige Bischof Bernold, Adalbolds Nachsolger, genoß große Gunst bei Hofe, zum nicht geringen Berdrusse des Grasen Dietrich IV. von Holland, der von seinem Bater die Feindschaft gegen die Utrechter Bischöfe und das Streben seine eigene Macht in Friesland auszubreiten ererbt hatte\*). Dietrich hatte sich damals einer Grafschaft – es waren die schon umstrittenen Theile Sübhollands — gewaltsam bemächtigt und badurch den Zorn des Königs nicht minder, als den des Bischofs, erregt. Gleich nach Ostern führte der König auf Schiffen ein Heer gegen den Grasen und nöthigte ihn seinen Raub herauszugeben; natürlich machte er sich ihn dadurch zu einem erbitterten Feinde.

Es war für bie Buftande Lothringens nicht ohne Bebenfen, baß Bogelo fich völlig unfähig fur bie bergogliche Stellung zeigte; überdies war feine Gefundheit erschüttert, und er fiechte bereits bem Tode ent= gegen. Unter biefen Umftanden entschloß fich ber Konig Gottfrieb gegen Burgichaft ber Saft auf Gibichenstein zu entlaffen. Ale er bann zu Pfingsten (18. Mai) zu Nachen eine große Versammlung geistlicher und weltlicher Fürften hielt, stellte bier Gottfried fich ein, warf fich Beinrich zu Füßen und bat um Gnate. Der Konig verzieh ihm nicht allein, sondern gab ihm auch, die früheren Fehle vergeffend, sein altes Bergogthum Dberlothringen gurud. Bu berfelben Beit verlieh ber König bas untere Lothringen an Stelle Gozelos an Friedrich, einen jungeren Bruber bes Bergogs Seinrich von Baiern; bas von Gotts friede Borfahren jo lange verwaltete Bergogthum fiel bamit ben Luremburgern gu, ben alten Feinden feines Saufes. Als in biefen Tagen Gozelo ftarb, verlieh ber Konig bie von ihm befleibete Grafschaft Drenthe bem Bischof von Utrecht und befriedigte bamit alte, lange jurudgeftellte Unfprude Diefes Stifte. In abnlicher Beife hatte auch ber König bem Bischofe von Verbun bie Grafschaft in biefer Stadt beftätigt, obwohl ber alte Bogelo und Gottfried felbit auf bie Bewalt hier in ber Beimath ihres Beidlechts ben größten Berth gelegt und fich gegen ben Bifchof in berfelben lange Zeit behauptet

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 158 ff.

hatten. Ueberall fühlte fich Gottfried zurückgesetzt und hielt nur mit Mühe den Ausbruch seiner erregten Leidenschaft zurück; wohl allein der Gedanke, daß er alsbald freieren Raum seine Rache zu kühlen finden würde, bändigte seinen Grimm. Denn seit die dringenofte Roth des Landes beseitigt war, hatte der König die Borbereitungen zum Römerzug wieder aufgenommen, und Niemandem war mehr versborgen, daß er in Bälbe den deutschen Boden verlassen würde.

Bon Machen ging ber König an ben Rhein gurud und zog bann fogleich nach ben thuringifden Marfen. Er hatte hier eine Erbichaft anzutreten, die ihm durch einen überaus fchmerglichen Tobesfall juge= fallen war. Um 24. Januar biefes Jahres war ber Markgraf Edarb von Meißen gestorben, ber treue Freund und Waffenbruder bes jungen Ronigs, bem er wie wenig anderen Fürsten vertraute. Mit Edarb ftarb ein Geschlecht aus, bas mahrent eines halben Jahrhunderts mit großem Ruhm in ber thuringischen Oftmark gewaltet und bie Ehre bes Reichs in ben größten Fährlichkeiten tapfer vertheibigt hatte. Nach einer glaubwürdigen Nadricht zerfiel bie Markgraffchaft Edarbs in brei Theile, von benen ber Konig felbst Meißen vorläufig in feiner Sand behielt, die beiden anderen Theile aber einem Debi, Dietrichs Sohn, verlieb. Es fann babei nur an ben Wettiner Debi gebacht werben, ber feit bem Tobe Dietrichs (1034) bie fachfische Oftmark und bie Rieberlaufit verwaltete und ein Schweftersohn bes verftorbenen Edard war. Debi war mit ber Wittwe bes im Jahre 1039 verftorbenen Grafen Wilhelm von Beimar, eines Cohnes jenes Wilhelm, ber in ben Throntampfen Ottos III. und Beinrichs II. eine hervorragende Rolle gespielt hatte, vermählt und bem alteften feiner Stief= fohne, welcher ben Ramen bes Baters und Großvaters trug, trat er nach einiger Zeit — wir wissen nicht, ob freiwillig ober gezwungen bie ihm übergebenen Reichslehen Eckards ab. Diefer Wilhelm gewann fpater auch Meigen und verband fo bie gange von Edard befleibete Markgrafschaft wieder; ob icon bei Lebzeiten Beinriche III. ober erft nach beffen Tobe, wird nirgends berichtet. Der ungemein reiche Allodialbesit bes Gefdlechts, befonders von ben großen Schenfungen Ottos III. herrührend, fiel burch Edards Teftament an ben Konig, ber einen Theil beffelben zu einer Schenfung an feine Bemablin bestimmte. Ule ber Konig bamale felbft nach Meißen ging,

um tiefe Angelegenheiten zu ordnen, berief er zugleich borthin einen Fürstentag, ber am 29. Juni gehalten wurde.

Richt nur viele Furften Thuringens und Sachsens maren gu biefem Tage erschienen, fontern auch Die Bergoge Bretiflam von Bohmen und Rafimir von Poten. Mit ibnen fam ein Bommernfürft, ein am koniglichen Sofe bis babin nie gesehener Baft, Zemuzil mit Namen. Schon einige Tage juvor hatten fich Dieje flamifchen Fürften bem Konige zu Merfeburg vorgestellt und ihn zwischen ihnen ermachsene Streitigfeiten zu schlichten aufgeforbert: ber Konig hatte fie nach Meißen befchieben, bamit bie fachfifchen Fürften bort ihre Cache enticheiben fonnten. Bir fennen Die ftreitigen Bunfte nicht naber, aber in ber wachsenben Macht Herzog Rafimire wird ohne Zweifel ihr Urfprung zu suchen fein. Es war nämlich biefem Fürften inzwischen fich aller polnischen Länder zu bemächtigen und zulest auch ber Herrschaft bes Meczlaw in Masowien ein Ziel zu fegen gelungen; weniger burch beutschen Beiftand, als burch bie Unterstützung seines Schwagers Jaroflam, bes ruffischen Großfürsten von Riem, hatte er bies erreicht. Cobald fich aber Rafimir in bem alten Besitz ber Piaften gesichert fab, marf er feinen Blid auch auf jene fremben ganber, bie einft fein Grofvater erobert, fein Bater eingebüßt hatte. Go fcheint es, baß er bamale Anspruche auf Bommern \*) erhoben und die Austieferung Schlestens vom Bohmen gefordert habe. Der Spruch bes Konigs und feiner Fürsten ift und nicht überliefert: anderweitig miffen mir jedoch, daß Schlefien bei Bohmen blieb, mahrend Pommern wenig fpater wieder in Abhangigfeit von ben Biaften erfcheint. Belde Streitigkeiten biefe Fürften bes Dftens aber auch unter einander auszutragen haben mochten, flar ift, daß fie in gleicher Beife bie Dberherrschaft bes beutschen Konigs über fich anerkannten; es wird ausbrücklich berichtet, daß fie ihm damals Tribut darbrachten und ihn burch fostbare Geschenke ehrten.

Noch nie war das Unsehen des beutschen Reichs im öftlichen Europa größer gewesen als jetzt, selbst nicht in den goldenen Zeiten Ottos I. Und um so mehr schien hier die gewonnene Stellung gessichert, als sich zugleich der von Konrad geschlossene Bund mit der Hauptmacht des scandinavischen Nordens nicht nur erhielt, sondern

<sup>\*)</sup> Das ift um fo mehr glaublich, als die Bommern feinen Gegner Meczlaw gegen ibn unterftugt hatten.

fogar fester und fester zog; selbst bann noch, als Hörbefnub, ber Schwasger König Heinrichs burch seine erste Che, im Jahre 1042 ohne Nachstommenschaft zu hinterlassen ein frühes Ende fand.

Der Fall war eingetreten, ben Borbefnud und Magnus in ihrem Erbvertrage vorausbedacht hatten \*), so wenig er bamale gu fürchten fchien. Der Mannsstamm Gorms bes Alten war erloschen, und ber Norweger Magnus, ber Cohn Dlafe bee Beiligen, vereinigte bas banische Reich mit Norwegen. Es zeigte fich sogleich, baß ber junge Norwegerfürst - er zählte erft siedzehn Jahre -, wie er in allen Dingen in die Fußstapfen Anude bes Großen trat, fo auch ben Bund mit ben Deutschen zu erhalten gewillt fei: eine feiner erften Sorgen war fich mit bem Erzbischof von Bremen zu verftändigen und feine Schwester Bulfhild an Drbulf, ben Sohn bes Sachsenherzogs Bernbard, zu vermählen. Bald barauf griff er bie heibnifchen Wenden an ber Oftsee an, verwüftete bie Jomoburg und bestegte Ratibor, ben machtigften Furften ber Abobriten, welcher in biefem Rampfe bas Leben verlor. Ratibord Gohne ergriffen gwar, um ihren Bater gu rachen, bie Waffen und drangen Anfange bis tief in Jutland ein, aber Magnus jog ihnen entgegen, brangte fie jurud, und auf ber Ebene fublich von Seibaby (Schleswig) fam es am 28. September 1043 ju einem furchtbar blutigen Rampfe. Hier fochten fachfische Krieger mit ben Norwegern und Danen; ihrer vereinten Macht erlagen bie Feinde. Fast bas ganze Wendenheer blieb auf bem Plate, die acht Sohne Ratibore fanden fammtlich ben Tob. "Eine Rafte weit," fang ber Stalbe Thiobolf, ber Begleiter bes Norwegers, "lag bie Saibe mit Leichen flüchtiger Wenden bebedt." Der glanzende Sieg bes jungen Normegerhelben galt für ein Bunder bes heiligen Dlaf zur Berherrlichung ber driftlichen Rirche und fur ben Ruhm feines Sohnes. Durch bie Emporung bes Svent Eftrithson, eines Schwesterschnes Knube bes Großen, in feiner banifden Berrichaft gefährbet, mußte Magnus felbft in ber Folge ben Benbenfrieg aufgeben, aber ein beutscher Bifchof fette ben Rampf gegen ben wendischen Gobenbienst fort. Es war Abalbert von Bremen, und ber Rormeger blieb ber Bunbedgenoffe bes Sachfen.

Rach welcher Seite man auch ben Blid wentet, überall erscheint bas

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 310. Siefebrecht, Raiserzeit. II. 4. Aust.

Reich bamale in gludlicher und icheinbar fur lange Beit geficherter Lage. Bon ber Buth bes unbandigen Bifingerthums batte es wenig ju beforgen, fo lange an ben Weftaden ber Mord- und Ditfee ein drift: licher, ibm befreundeter Ronig berrichte und bis in die Schneefelber Finnmarkens hinauf ber beutsche Name in Unsehen und Ehren ftanb. Rach Often fagen weithin tribut- und Dienstpflichtige Fürsten: wie in ben malbreichen Gbenen an ber Warthe und Beichsel, fo in ben weiten Baiten an ber Theiß bis hinauf zu ben gadigen Gipfeln ber hohen Rarvaten. Un bie unterworfenen Stämme ber Clamen und Magvaren grenzte im fernen Often bas ausgebehnte Reich tes Großfürsten von Riem, ber immer aufe Neue um bie Freundschaft bes beutschen Sofes warb. Im Westen waren bis zur Rhone, bis mitten binein in Die Länder romanischer Bunge Die Grenzen bes Raiferreichs vorgeschoben, mahrend durch gang Franfreich die Monche von Cluny ben Ruhm bes frommen Könige verbreiteten, beffen Gemablin an ben Ufern ber Garonne ihre heimath hatte. Bugleich biente williger als je ber Guben. Nirgends mar hier nach Raiser Ronrads Tobe ber Bersuch er= neuert worben, bas beutiche Jod abzuschütteln. Markgraf Bonifacius, ber machtigfte Fürst bes mittleren und nördlichen Italiens, war ber Gemahl jener Beatrir, Die am beutschen Sofe als Schwester Konig Beinrichs erzogen war. Waimar von Salerno, burch feine normannis ichen Rriegofchaaren im Guben ber Salbinfel gefürchtet, ichickte alljahrlich Beweise feiner Ergebenheit und Treue bem König über die Alpen. Ein Wort Beinrichs hatte genugt, um in Mailand einem erbitterten Bürgerfriege ein Biel ju feben; jum Rachfolger Ariberte hatte er einen gewiffen Guido bestimmt, einen Klerifer von niederer Geburt und geringer theologischer Bilbung, ber faum ein anderes Berbienft batte, als baß er bas besondere Vertrauen bes Konigs besaß und ihm ber rechte Mann ichien, um die beißblütigen Mailander mit icharfem Bügel zu bandigen. Als Erzbischof von Ravenna feste ber Konig einen Kolner Priefter, Wigger mit Namen, im Jahre 1044 ein und zwei Jahre fpater wieber ab: weber bie Ginsegung noch die Entfernung biefes Briefters rief im Grarcat eine absonderliche Bewegung hervor. Ueberall mar in Italien Rube, und bas mankelmuthige Bolf ichien fast feine Ratur verändert zu haben.

Welche Kampfe hatten noch bie nächsten Vorganger bes Königs nach allen Seiten zu bestehen gehabt, um ben Principat unserem Volke

im Abendlande ju fichern: jest war jeder Widerstand erftorben, Europa ichien sich ber beutschen Dbermacht gleich wie einer erkannten Nothwen-Digkeit zu beugen. Und indem die außere Macht des Reichs zu nie erreichter Bobe ftieg, nahm zugleich im Innern die konigliche Gewalt ben gewaltigsten Aufschwung. Die Ibee bes Reichs begann bie provinziellen Intereffen in ben hintergrund zu brangen; bas allgemein nationale Bewußtsein überwältigte, wie es nie geschehen mar, die alt= eingewurzelten Antipathien ber Stämme; Die Nation fühlte fich wirflich eimal in diefem unwiderstehlichen Königthum zusammengehörig und eine. Damit aber wurde ber Gelbftftandigfeit bee Fürftenthume mehr und mehr ber Boben entzogen, auf bem es erwachsen war und allein gebeihen konnte. Wer follte verkennen, wie viel es in ben letten Jahrzehnten an feiner alten Bebeutung verloren hatte! Schon war bie Krone nahe baran gemesen, bas Bergogthum gang zu beseitigen. Wenn auch heinrich biefe Ibee feines Baters, wie manche andere, aufgab, bas Bergogthum war boch unter ihm nur noch ein Schattenbild bes alten Stammfürstenthums. Diese Fremblinge, Die er ale Bergoge über bie Provingen bes Reichs feste, was schienen fie anders, als gerabe bie willigsten Diener bes Königs? Wohin jede Auflehnung gegen ben Willen bes Königs, jede Behauptung eines vermeintlichen Rechtsanspruche gegen ihn führte, hatte Gottfriede Beispiel gezeigt, bes mach= tigften, tapferften und felbstbewußtesten Fürsten in Deutschland. Es war nicht zu verwundern, wenn die jungen herren der vornehmen Baufer wetteifernt jest um bie Gunft des Ronigs buhlten und fich in feinen Dienst brangten, wo Auszeichnungen und Ehren aller Art ihnen minkten.

Sollen wir noch von der Kirche und ihren Häuptern reden? Gewiß der König ehrte sie, wie seit geraumer Zeit kein Fürst der Welt;
in feinem Punkte war er seinem Bater unähnlicher als in seiner Devotion gegen den Klerus. Aber an eine selbstständige Stellung der Kirche
gegen das weltliche Regiment war doch nicht zu denken; die Kirche
war vielmehr ganz in die Hände des Königs gegeben, von allen Banben der zeitlichen Macht umstrickt, mit allen Interessen des Reichs unausstöslich verknüpft. Mehr noch als der Treueid, welcher jest regelmäßig von den Bischösen gesordert wurde, sesselte sie ihre gesammte
Stellung an den Thron und die Person des Königs. Als er den Abt
Halinard vom Benignuskloster zu Dijon, den Nachsolger des h. Wil-

belm und einen ber ftrengften Mende im Ginne Glunne, jum Grabifchof von Evon erbob und der Monch fich ben seinem Gelübbe wider iprechenten Git zu leiften weigerte, überzeugten ben Konig feine Rathe leicht, baß es eines eiblichen Welöbniffes gar nicht bedurfe, um fich ber Treue Halinards versichert zu halten. Bielleicht gab es unter allen Bischöfen feinen, ber fich mehr feiner geiftlichen Wurde bewußt mar, als ber alte Bazo von Luttich. Als biefer einst vom Konige nach feiner Meinung ungebührlich behandelt wurde, warf er ibm in gereizter Stimmung vor, wie wenig fich biefes Berfahren gegen einen mit bem heiligen Del gefalbten Bijchof gezieme, und ba ber Ronig ihm folchen Tron verwies und in die Worte ausbrach: "Auch ich bin als herricher mit dem heiligen Del gefalbt," gab Wazo zur Antwort: "Du bift gefalbt jum Todten, ich um lebendig ju machen, und fo viel beffer leben als Tod, so viel höher fteht meine Salbung als beine." Und boch war es berfelbe Bago, ber ein ander Mal fagte: "Collte ber Konig mir jemale fo gurnen, bag er mir bas rechte Auge ausreißen ließe, fo murbe ich boch bas linke nur ju feinem Bortheile und in feinem Dienfte ge= brauchen;" es war berfelbe Wazo, ber feine Umgebung Untreue gegen ben König als bas größte aller Berbrechen ansehen lehrte. Gewiß hatten die Cluniacenser von der Freiheit und Burde der Rirche sehr bochgespannte Vorstellungen, aber bennoch standen auch fie fur ben Augenblid gang unter bem Ginfluffe Seinrichs und ber 3bee, bie er von feiner faiferlichen Gewalt hegte.

Niemals hat es einen beutschen König gegeben, ber mit größerer Macht umkleibet die Romfahrt antrat. Ueberall waren diesem glückslichen Heldenkönige die Wege gebahnt, als er zur Kaiserkrönung auszog; wie im Triumphzuge konnte er aus dem Herzen Deutschlands sein Heer bis vor die Thore der ewigen Stadt führen. Das seinem Haupte bestimmte Diadem war nicht das leere Symbol einer idealen Oberherrlichkeit ohne entsprechende Mittel, sondern das gewichtige Zeichen einer realen Macht, wie sie seit den Tagen Karls des Großen kein Sterblicher besessen hatte. Wenn jemals, so schien das deutsche Kaiserthum jest eine Wahrheit werden zu sollen; mit allen seinen alten Ansprüchen auf Weltherrschaft trat es unverhüllt auf, und solchen Ansprüchen stand eine Sewalt zur Seite, mit der es alle seine Widersacher siegreich überswältigt hatte.

Es war im Sommer 1046, ale bas Aufgebot jur Romfahrt durch

bie beutschen Gaue lief und zugleich bes Königs Sendboten bie Lombardei durchzogen, um ihm ben Weg zu bereiten. Er selbst begab sich von Meißen nach Speier, besuchte hier noch einmal das Grab seiner Eltern und ben mehr und mehr sich erhebenden Dom, zu dessen Vollendung er das Kapitel noch reichlich mit Mitteln ausstattete, ehe er den deutschen Boden verließ. Bon Speier zog er in den letzten Tagen des August nach Augsburg, wo sich die Kürsten und Bischöse des Reichs mit ihren Basallen inzwischen gesammelt hatten. Gleich nach Mariä Geburt (8. September) brach er von Augsburg auf; ein unermeßliches Heer solgte ihm. Alles war von der besten Stimmung beseelt, und tustig werden die Banner in den Lüsten gestattert haben, als man den Brennerpaß überstieg. Einige Tage verweilte der König in Verona, wo er eine Heerschau hielt; dann zog er nach Pavia und fand hier Ausamme. Der Haß dieser Stadt gegen die Fremdherrschaft schien wie vom Winde verweht.

Ueberall in ber Lombarbei jubelte man über die Ankunft bes Königs. Als glücklicher Sieger gefeiert, als strenger Regent geachtet und gescheut, als ber mächtigste Fürst auf Erben verehrt, erschien er in ber frischen Geisteskräft ber ersten Mannesjahre, um die höchste Ehre hienieben zu empfangen und zugleich ein Werf zu vollenden, das unsterblichen Ruhms gewiß sei; benn seine Romfahrt sollte zugleich der Beginn der Kirchen-reform werden, von welcher seit mehr als einem Menschenalter so viel und so vergeblich gesprochen war.

10.

## Beinrichs III. erffer Bug nach Italien.

## Rirchenreform und Raiferkrönung.

Der Zeitpunkt war endlich eingetreten, wo die so oft verheißene große Reform der Kirche angegriffen, ihre offenliegenden Schäden geheilt werden sollten. Das zwischen dem factischen Zustand der Kirche und den allgemein anerkannten kanonischen Bestimmungen ein schreiender Widerspruch obwaltete, der sich nicht länger ertragen ließ, konnte Riesmand in Abrede stellen; Jedermann, der es sehen wollte, mußte erkennen,

baß faule Fleden am leibe ber Kirche waren und mit bem scharfen Gifen eingeschnitten werben mußte, follte nicht ber ganze Organismus zerftort werben.

Alls die beiben großen Grundübel, auf welche alle Mißstände ber Rirche gurudzuführen feien, hatten bie Junger Clunge, mit ber Schule bes beiligen Romuald bierin übereinstimment, langft bie Simonic und ben Nicolaitismus bezeichnet. Unter jener verftand man ben allgemein verbreiteten Bucher mit ben geiftlichen Stellen, alles Raufen und Berfaufen firchlicher Memter und Burben; unter biefem bagegen alle fleifch= lifden Verftoge bes Rlerus gegen ben burch bie Rirdengefete gebotenen Colibat von ber burch die weltlichen Gefete und Die Gitte erlaubten Che binab bis zu ben wibernaturlichsten Berirrungen ber Sinnlichfeit. Obichon weder Simonie noch Nicolaitismus fich jemals auf ein bogmatifches Syftem gegrundet hatten ober als ein auf fanonischen Beftimmungen beruhender Brauch vertheibigt maren, bezeichnete Cluny fie geradezu ale Barefien und Alle, die fich mit ihnen befleckten, ale Baretifer. Eine Rirchenreformation fonnte nach ben Gefichtspunften ber Strenggefinnten feine andere Bebeutung haben, ale von biefen beiben Grundübeln bie Rirche zu beilen.

Die nicolaitische Reperei trat ohne Frage nirgends in abschreckenberer Geftalt hervor und war nirgends weiter verbreitet, als in Italien. Ein verheiratheter Bifchof mar hier feine feltene Erfcheinung, und die untere Beiftlichfeit lebte fast burchweg in ber Che; man erlebte täglich, baß bie Priefterfohne nicht allein bas Erbgut ihrer Bater erhielten, fondern auch bas Rirchengut, beffen Riesbrauch jene gehabt, als ihr Erbtheil in Anspruch nahmen. Und mit Recht mußte man noch biejenigen Briefter preifen, bie eine ebeliche Gemeinschaft fuchten; fie erfcienen ale Engel bee Lichte gegen jene verftedten Gunder, bie icheinbar ben Rirchengesepen mehr genugend in ben abscheulichsten Luften lebten. In Deutschland und Frankreich war zwar die Bahl ber verheiratheten Bifchofe und Domherren geringer, aber in ber Fulle bes Reichthums ichwelgend, führten boch auch hier nur Wenige von ihnen ein ber Strenge ber Ranones und ben Forderungen ber monchischen Eiferer entsprechendes Leben. Daß bie Landgeiftlichfeit auch bier größtentheils in ber Che ftand, war unbestrittene Thatfache; weber die weltlichen Gefete hinderten es, noch verbot es bie Gitte, und bie Rirche hatte in Diefer Beziehung von jeher große Rachficht genbt. Die verheiratheten Briefter maren fich in Deutschland faum noch der Verlegung ihrer Amtöpflicht bewußt, während die Cluniacenser und die Jünger Romualds in Frankreich und Italien die Gewissen mehr in dieser Beziehung zu schärfen nicht mübe wurden. Für die Klerifer der niederen Grade vom Diakonus abwärts waren selbst die Kirchengesetze schwankend, und die Mehrzahl derselben lebte ohne alles Bedenken im ehelichen Stande.

So anftößig auch die llebertretungen ber auf ben Colibat gerichteten Kirchengesetze waren, bennoch erschienen sie erträglich gegen ben fluchwürdigen Sandel, ber aller Orten mit ben geiftlichen Memtern getrieben wurde. Offen versteigerten nicht felten bie Berricher bie Bisthumer und Abteien, wie die Bifcofe bie unteren geiftlichen Stel-Wahl, Belebnung und Weihe fiel nicht immer bem Burbigften, oft gerade bem Untauglichsten gu, wenn er ber Meiftbietende mar. Man gewöhnte fich die geiftlichen Stellen lediglich als einträgliche Pfrunden und einflugreiche Beamtungen anzuseben, bei benen es auf geiftliche Burbe und einen rechtschaffenen Bandel faum anfame. Das Rirchenamt wurde mehr und mehr zu einem Privilegium ber Hofgunft und bes Boblitantes, und bie Schwelgerei bes Reichthums erftidte im Rlerus nur allzuoft jede Empfänglichkeit für die göttlichen Dinge. Unter einem simonistischen Alerus mußte mit Rothwendigfeit bie Rirche zulegt gang verweltlichen und lediglich zu einer äußerlichen Zuchtanstalt für politische und hierardische 3mede berabsinfen.

Niegends war vordem die Simonie weiter verbreitet gewesen, als in Frankreich, aber gerade hier begann man sich zuerst aus dem allgemeinen Verderben herauszuarbeiten. Man gedieh sogar hier und da wieder zu der Besegung der Bischosskrühlte durch freie Wahl des Klerus, der Stiftsvasallen und der Gemeinde. Es war das einerseits eine Folge der Bestrebungen Clunus, andererseits der freieren Stellung, welche der französische Klerus gegen die weltlichen Gewalten gewonnen batte; denn so weit diese mit ihrem Einsluß reichten, gab es auch hier simonistische Gräuel der schlimmsten Art. Wie gebunden damals der deutsche Klerus an die Krone war, wie die kanonischen Wahlen unter Heinrich II. und Konrad II. sast alle Gelnung in Teutschland verloren, wie diese Kaiser sich sogar die Besetzung der Visthümer unbedenstich zu einer reichen Einnahmequelle machten, ist früher aussührlich dargethan: es ist nicht zu verwundern, daß unter solchen Umständen auch in der deutschen Kirche die Simonie um sich gegriffen und das vom Throne

gegebene Beispiel weithin Nachahmung gesunden hatte. Wenn Deutschland dennoch die würdigsten Bischöfe und Priester im Abendlande aufwies, so lag der Grund allein darin, daß sich bei weitem mehr wahre
Frömmigseit, tiesere Achtung vor dem Heiligen, größere Rechtschaffenheit
und Aufrichtigseit damals in unserem Volke fand, als in den anderen
Nationen. She Heinrich III. seine Stimme erhob, war die Simonie
vom deutschen Klerus in seiner Gesammtheit wohl kaum als ein kirchliches Bergehen klar erkannt worden; erst jest sing man an, sie als
den Hauptschaden des kirchlichen Lebens zu begreifen, und hörte aufmerksamer auf die Lehren Clunys, die dis dahin nur in Lothringen
eine allgemeinere Verbreitung gefunden hatten; jest drangen diese auch
in das innere Deutschland ein und gewannen sich trop mannigkachen
Widerspruchs gegen das fremdländische Wesen doch in immer weiteren
Areisen Zustimmung.

In feinem gande hatte — barüber find alle Stimmen einig auch die Simonie fo furchtbar um fich gegriffen und fo uble Wirfungen hervorgerufen, wie in Italien. Nirgende ftand bie Rirche reicher, glangender, mächtiger ba, aber nirgende mar fie zugleich ben Mächten ber Welt in gleicher Beise anheimgefallen. Das erschreckenbste Bild von bem Berfalle bes geiftlichen Lebens in Stalien durch bie überall bier herrschende Simonie entwerfen die Zeitgenoffen mit fo übereinftimmenben Bugen, baß bie Wahrheit beffelben feines weiteren Beugniffes bedarf. Selbst baß feit einer Reihe von Jahren viele Bisthumer ber Lombarbei faft regelmäßig mit beutschen Beiftlichen besetzt wurden, beugte ber volligen Berweltlichung bes lombarbifchen Klerus nicht vor; es schien fich vielmehr auch hier zu bewahrheiten, daß Italiens Luft und himmel bas gefährlichste Bift fur die beutsche Sitte. Das Aergerniß, welches ber simonistische Rlerus Italiens ber Kirche bot, war himmelschreiend, und ba es boch noch tiefere Bemuther auch hier gab, fonnten Stimmen bes Unmuthe und ber gurnenben Rlage nicht fehlen.

Wie lange hatte ber alte Romuald, die Strafen Gottes über ben verberbten Klerus verfündend, die Halbinfel durchzogen! Als der Tod feinen Wanderungen und Buspredigten ein Ziel steckte, sesten seine Jünger sein Werf sort. Die auf das Eremitenthum gegründeten Ordnungen, welche Romuald den Seinen auferlegt hatte, wollten sich mit den gesellschaftlichen Satungen Clunns nicht recht zusammenschicken: dennoch blieb das Beispiel der französischen Mönchscongregation auf die

Stiftungen Romualde nicht ohne Ginfluß. Jene Ginfiedlercolonien, Die er begrundet hatte, traten in einen festeren Berband, beffen Borort Camaltoli im hoben Apennin bei Areggo wurde. Gin Schuler Romualbe grundete bann ben Gremitenconvent zu Fonte Avellang bei Gubbio in Umbrien, welcher die Strenge Camaldolis noch zu überbieten fuchte und bald ber Borort einer zweiten Congregation murbe. Benig fpater entstand die Stiftung Johann Gualberts zu Balombrofa bei Florenz, eine britte Congregation von Ginfiedlermonchen mit fehr verwandten Einrichtungen. Und ichon gingen auch mehrere altere und reiche Klöfter Italiens auf Romualds Borfdriften ein und anderten nach ihnen ihre Disciplin. Go murbe ber beilige Abt Buibo in bem berühmten Aloster Pomposia bei Ravenna ber Begründer einer neuen Ordnung; fo wurde auch in ber großen Abtei bes heiligen Bincentius am Bolturno ein ftrengeres Leben nach dem Borbilbe Camaldolis eingeführt. Der Rampf gegen bie verweltlichte Rirche, gegen ben fimoniftischen und nicolaitischen Klerus, gegen bie üppigen und faulen Monche alten Schlages war die Aufgabe aller Diefer von Romualts Beifpiel angeregten Congregationen und Rlöfter. Bu diesem Rampfe reichten fie fich brüderlich die Bande, wie sie auch fonft fleintiche Eifersuchteleien trennen mochten, und verständigten fich felbst mit ben Cluniacenfern, welche seit ben Tagen bes beiligen Wilhelm in Nord- und Mittelitalien festeren Fuß gewonnen hatten. Un Bufpredigten und Wedrufen fehlte es baber im gande nicht, aber fie bienten nur bagu, die Schaben ber Rirche immer ruchbarer zu machen, ohne baß an ihre Beilung gebacht werben fonnte. Denn was vermochte die Stimme jener Eremiten und Monche gegen die ungebeure geiftliche und weltliche Macht, welche dem italienischen Spiscopat zu Gebote ftand? Die Reform blieb ein ichoner Traum frommer Schwärmer, fo lange nicht Raiferthum ober Papftthum fie ernstlich angriffen.

Aber wer hatte vom Stuhle Petri eine Reform erwarten können, da gerade auf ihm und um ihn jest Simonie und Nicolaitismus in der schamlosesten Frechheit herrschten! Oft genug hatte Rom wiederholt, daß von ihm allein aus sich die reine Lehre und ein geordnetes Kirchensleben verbreitet habe, daß jede Regeneration der Kirche nur durch die stets frisch von ihm ausgehenden Kräfte neuen Lebens eintrete: aber jest war es selbst der Hauptsis der Uebel geworden, welche die strengsgläubige Welt als Repereien verurtheitte. In der Stadt gab es kaum

einen Klerifer, ber fich nicht mit Simonie beflectt, beffen Banbel nicht bas mannigfachste Alergerniß geboten batte, und nicht beffer als ber Alerus mar bie Laienwelt. Ginem großen Gundenpfuhl fonnte man ben Gis ber Rachfolger Petri nicht mit Unrecht vergleichen. geiftlichen und moralischen Leben waren aber zugleich alle wissenschaft= lichen Beftrebungen in Berfall gerathen; Deutschland, Frankreich und bie Lombardei batten bas vollste Recht, jest Rom ben Borwurf ber Barbarei gurudzugeben, ben fie fo oft von bort empfangen hatten. Gelbft bie Stadt verfiel: nicht allein bie bewunderten Refte bes Alterthums fturzten zusammen, auch St. Beter und St. Paul brobten in Stanb und Afche zu finken. Babtreicher als je pilgerten Jahr fur Jahr Gläubige aus bem gangen Abenblande nach ber emigen Stadt, um ihre Sebnfucht an ben heiligen Stätten zu ftillen, aber fie fehrten mit thränenden Bliden gurud und ließen laut ben Ruf ber Rlage erschallen, baß ber Gräuel ber Verwüftung an ber Stätte bes herrn walte und Niemand ibm webre.

Der große Dito hatte einft Die Ehre bes Papfithums gerettet. Wer hatte glauben follen, daß fo bald jene ichandbaren Buftande wieberfehren wurden, benen er für immer ein Ende gemacht zu haben fchien! Und body kehrten fie wieder, ober vielmehr es traten neue ein, welche Alles an Scheuflichfeit überboten, mas jemals gläubige Seelen an Rom und bem Saupte ber Chriftenbeit beflagt hatten. Bar nicht Johann XIX. nabe baran gewesen, ben Primat Betri um Gelb an bie Griechen zu verrathen? Satten nicht bie Tufculaner bann burch bie fcmählichfte Simonic einen Anaben auf ben Stuhl Betri erhoben? Und welches größere Aergerniß konnte es geben, als ben gangen Pontificat biefes Anaben, ben man Lapft Benedict IX. nannte? Mit ben Jahren wuchs er an Laftern, nicht an Ginficht. Rein Berbrechen gab es, bessen man ihn nicht mit Recht bezichtigte. Mord und Unzucht verübten er und feine Befellen ungefcheut in ber Stadt vor ben Augen bes Bolfes; auf bem Wege nach ben heiligen Stätten plunderte man bie Pilger, an den Grabern der Martyrer entriß man ihnen mit gegudten Schwertern Die Spenden. Rom mar zu einer Morbergrube geworden, und die größten Frevler maren ber Bapft und feine Bermandten.

Endlich brach benn doch die Geduld des romifchen Bolfes. Gin Biderftand gegen die Tufculaner erhob fich in den Maffen; der Auf-

ftand brach los, fo berechtigt wie es jemals eine Emporung gegeben. Schon einmal hatten bei Lebzeiten Konrads II. Die Romer Benedict vertrieben und nur durch die Macht bes Kaifers war er wieder gur Berrichaft gelangt; jest griffen fie aufo Neue gegen ibn zu ben Waffen, und in ben ersten Tagen bes Jahres 1044 mußte er abermals bie Stadt raumen. Rur die Bewohner von Traftevere, ftete in haber mit ben Bürgern ber alten Stadt, blieben bem Bapfte treu; verftarft burch mehrere Grafen ber Umgegend, Benedicts Lehnsteute und Verwandte, nahmen fie für ihn ben Rampf mit ben Römern auf. Am 7. Januar fam es vor ben Mauern Trafteveres zwifden ben Romern und Trafte= verinern zu einer blutigen Schlacht; Die Ersteren mandten flüchtig ben Ruden, und die Sieger hofften fogleich in die alte Stadt eindringen ju fonnen. Aber ihr Angriff auf die Thore scheiterte; die Aufständigen behaupteten fich in ber Stadt. Benedict feste ben Rampf nicht fort, ja er entschloß sich sogar ber Gewalt zu entsagen. Richt allein ber Widerstand des Bolfs foll ihn dazu vermocht haben, fondern auch ber Bunfch fich mit einer Berwandten, ber Tochter bes Girard be Caro, zu vermählen, da ber Bater fein Rind nicht einem Bapfte zur Che geben wollte. Die Römer erhoben barauf am 22. Februar ben Bifchof ber Cabina, Johann mit Ramen, auf ben Stuhl Betri. Girard felbft war bei ber Wahl thatig, neben ihm unzweifelhaft Die Erescentier, welche ben gunftigen Augenblid benugen mußten, um bie Berrichaft ber Tufculaner gang zu befeitigen. Auch biefe Wahl war burch Gelb erfauft worben, und ber neue Papft, bem man ben Ramen Silvefter III. beilegte, zeichnete fich weber burch geiftlichen Tugenden vor ber verberblichen Maffe bes römischen Klerus aus, noch befaß er bie erforberliche Entschloffenheit fur feine Lage. Denn Benedict, welcher feinen Bifchofs= stab noch nicht förmlich niedergelegt zu haben scheint, trat alsbald, in seinen Beirathsaussichten getäuscht und burch die Erhebung bes neuen Papftes erbittert, wieder als Pontifer auf und nahm mit ber gangen Macht feines Saufes ten Rampf gegen Die Romer auf. Rur 49 Tage fonnte fich Gilvefter III., gegen welchen ber Tufculaner ben Bann geschleubert hatte, in Rom behaupten; mit Schimpf und Schande fehrte er bann nad ber Cabina gurud, mabrend Benedict am 10. April wieder von dem Lateran Befit ergriff.

Erfahrungen beffern felten einen Menfchen vom Edlage Benedicts. Wieber gur Macht gelangt, überließ er fich ebenfo, wie früher, feinen

niedrigen Leibenschaften, aber belebte baburch zugleich aufs Neue ben Widerstand bes Belfes und bes Klerus. Seine Lage war in Rom unbaltbar, so daß er sich endlich abermale seine Gewalt niederzulegen und sich auf seine Burgen im tusculanischen Gebiet zurückzuziehen beschloß, um ungestört seinen Lüsten zu leben. Aber mit einem unerhörten Act sträslichster Simonie entsteidete er sich seiner geistlichen Würde: durch einen förmlichen Kauscentract überließ er am 1. Mai 1045 gegen die Summe von 1000 Pfund Silber den Pontificat seinem Pathen Johann Gratian, Archicanonicus an der Kirche S. Giovanni an der Porta Latina. Der Käuser erhielt die päpstliche Weihe und nahm bei derselben den Ramen Gregor VI. an.

Diefer Bechfel auf bem Stuble Betri wurde von allen Strenggläubigen mit Freude begrüßt, zumal ber fluchwürdige Sandel, auf ben er gegrundet mar, Anfangs gewiß ein Gebeimniß blieb. Der neue Bapft, ein alterer Mann, mar eine fchlichte Natur; er befaß gwar meder bervorragende Gaben noch bobere Bilbung, aber war doch von auffälligen Fehlern und niedrigen Leidenschaften frei. Bon Jugent an hatte er in feuscher Enthaltsamfeit gelebt, ein Bunder beshalb ben Römern, die ihn als einen Beiligen verehrten und feinen geiftlichen Beiftand mit Borliebe fuchten. Go war er in ben Befig eines nicht unbeträchtlichen Bermögens gelangt, welches er forglich mehrte und bereinft jum allgemeinen Beften verwenden wollte: etwas von Bedeutung follte ibm feine große Baterstadt verdanten. Erft wollte er bie verfallenen Rirchen berftellen; bann ichien ibm fein Schat nicht beffer angelegt werben zu konnen, als wenn er ber Inrannei ber Tusculaner und allen Aergerniffen, welche aus berfelben Rom erwuchsen, ein Ente machte. Deshalb faufte er bie Tiara. Es unterliegt feinem 3meifel, baß er ben beften Willen hatte, feinen Pontificat burch bie Abstellung ber grobnen Migbrauche ber Rirche rubmlich zu bezeichnen. Schon feine Bertrauten und Freunde trieben ihn auf Diefe Bahn. Denn er gehorte zu jener fleinen Echaar frommer Giferer in Rom, welche mit Dbilo und ten Cluniacenfern in naber Berbintung ftant und burch bie unausgesegten Pilgerfahrten Dtilos, Halinards und anderer frommer Monche in Zusammenhang und Regsamfeit erhalten wurde. Es war eine abgeschloffene Gemeinde, in welcher bie Traditionen Gregore V., Silveftere II. und Benedicte VIII. nicht untergegangen maren: zu ihr bielt fich auch ber alte Erzbischof Laurentins, aus seinem

Sit in Amalfi vertrieben, einer ber vertrautesten Freunde Ofisos, wie ein junger Mönch aus dem Kloster ber h. Maria auf dem Aventin, in dem Obilo zu Rom Wohnung zu nehmen pflegte. Diesen Mönch — sein Name war Hilbebrand — ernannte der Papst zu seisnem Kapellan; der reichbegabte, seurige und hochstrebende Jüngling gewann, in die nächste Umgebung des alten Papstes gestellt, bald einen nicht geringen Einsluß auf die Geschäfte der Stadt und der Kirche und lernte so früh den Gang der großen Dinge verstehen.

Dem Gifer Gregore und feiner Freunde fur firchliche Reformen fchien es Unfange an gludlichen Erfolgen nicht fehlen zu follen. Die Berhältniffe lagen ihnen gunftig genug: bas romifche Bolf mar bem neuen Bapfte geneigt, bie Tusculaner hatte er burch ben Bertrag gebun= ben, ber gange Ginfluß Clunys ftand ihm zu Gebote, bie Eremitencongregationen in Italien jubelten im einstimmigen Chorus feiner Erhebung ju und machten fich überschwängliche Soffnungen von ber neuen Ordnung ber Dinge. Auch bie Gunft ber Sofe fehlte Gregor nicht. König von Frankreich erkannte ihn an und schickte an ihn einen Befandten; wichtiger noch war, daß fich auch Konig Beinrich III. ihm geneigt zeigte. Wenn auch ficher nicht begrundet ift, mas ein gleichzeitiger cluniacenfischer Geschichtoschreiber versichert, bag Benedict auf Beinrichs Befehl von bem Stuhle Betri entfernt fei, fo werben boch bie Cluniacenfer Richts verfaumt haben, um die Meinung Beinrichs für die vollendete Thatsache und den neuen Bapft zu gewinnen, auch icheinen Gregor und Beinrich im Ginverständniffe bie Erhebung Salinarde auf ben erzbifchöflichen Stuhl Lyon betrieben zu haben.

Man glaubte mit günstigem Winde zu segeln, aber sehr bald zeigte sich boch, daß Gregor nicht von sern der Mann war, um die Hoff-nungen der Christenheit zu erfüllen. Die Güter der Kirche waren in den Händen der Tusculaner, selbst den englischen Beterspfennig soll sich Benedict vorbehalten haben. Gregor gerieth so in die größte Bedrängniß. Seine Mittel reichten nicht aus, um den Unterhalt seines Klerus zu sichern, noch viel weniger, um die Kämpse zu bestehen, in die er verwickelt wurde. Silvester hatte den Ansprüchen auf den Pontisicat nie entsagt, auch Benedict zögerte nicht dieselben wieder auszunehmen. Der Papst der klerisalen Partei stand neben den Creaturen der Tusculaner und Grescentier, und ihm sehlten die Stüßen, welche diese hielten. Man hatte drei Päpste statt eines, und alle

waren in gleicher Beise ber Simonie schuldig. Tas schmäblichste Schisma war ausgebrochen, und in Rom selbst tobte ber Bürgerfrieg. Dürsen wir späteren Nachrichten Glauben schenken, so gab es eine Zeit, wo die drei Päpste neben einander in Rom hausten, der eine in Sanct Peter, der andere im Lateran, der britte bei der Kirche Maria maggiore. Die Berwirrung und das Aergernis konnten nicht höher steigen.

Gregor fant fich überall von Schwierigfeiten umgeben, bie er nicht zu überwinden vermochte. Und ichon fielen auch die von ihm ab, die ben Untritt feines Bontificats als ein Glud fur bie Rirche bezeichnet hatten. Gin Eremit richtete an Konig Beinrich in einer poetischen Spiftel Die bringende Aufforderung, "in Stelle Des Allmächtigen" Die breifachen Banden zu lofen, in benen die Rirche, die reine und icone Gulamith, schmachte. Der heilige Guido von Bomposia trat mit bem Ronige in die engste Berbindung. Ebenso mandte Beter Damiani, ber Borfteber von Fonte Avellana, der hipigste und geistreichste Führer der Reform= partei in Italien, seinen Blick und seine Hoffnungen auf Beinrich III. Bu Rom felbst erhob sich ber Archidiaconus Beter zu bem Gebanten, baß nur die faiferliche Gewalt bas Papftthum abermals ber Schanbe und bem Verberben entreißen fonne. Er versammelte alle Bischofe, Briefter, niederen Alerifer und Monde, welche noch Gefühl für bie Ehre ber Kirche hatten, auch Laien beiderlei Geschlechts berief er und erflärte sich vor ihnen allen offen gegen bie brei simonistischen Papste. Dann eilte er über bie Berge an ben hof bes beutschen Konigs; fußfällig bat er ihn ber romischen Kirche zur Sulfe zu eilen und ermahnte bie beutschen Bischöfe, bieses fromme Unternehmen mit allen Kräften zu unterstüßen.

Heinrich III. konnte, seitbem er von der Simonie Gregors Runde hatte, keinen Augenblick in Zweisel sein, daß nur durch die Entsernung aller drei Päpste die Resormation der Kirche, welche ihm vorschwebte, in das Werk zu setzen sei. Die Priesterehe und Alles, was man sonst als Nicolaitismus bezeichnete, scheinen ihn wenig beunruhigt zu haben, aber in der Simonie sah er den fressenden, Alles verzehrenden Schaden der Kirche. Resorm der Kirche war ihm gleichbedeutend mit Austrotztung der Simonie. Nicht daß er deshalb die kanonischen Wahlen herziellen wollte, denn auch er behielt die Besehung der Visthümer in seiner Hand und vergabte sie fast durchweg an seine Kapellane: aber

vissen. Offen hatte er schon vor Jahren der Simonie den Krieg erstlärt, sollte er nun sich von einem simonistischen Papste krönen lassen und mit ihm seine Kirchenresorm beginnen? Nichts Anderes wäre dies gewesen, als die Saat der Zukunft blind in den Wind verstreuen. Wollte er dies nicht, so mußte er frei und selbstständig an sein Werkgehen und durch die Absehung der simonistischen Päpste die Kirchensbesserung anbahnen.

Schon auf einer Svnobe, die zu Pavia am 25. October 1046 ber König mit 6 Erzbischöfen und 34 Bischöfen Deutschlands, Italiens und Burgunds abhielt, wurden wichtige Beschlüsse über die Resorm der Kirche gefaßt, doch sind wir leider nicht näher von ihnen unterrichtet. Als sich der König darauf nach Piacenza begab, stellte sich Gregor VI. an seinem Hose ein. Wir wissen nicht, ob der Papst freiwillig oder einer Aufforderung des Königs solgend ihm entgegenging, aber übersliefert ist, daß er mit allen Ehren, die seiner hohen Stellung gebührten, empfangen wurde. Denn nicht der König allein wollte über die Anstlagen entscheiden, welche gegen die habernden Päpste erhoben waren, sondern eine große Synode in Sutri sollte sie in Gegenwart des römisschen Klerus anhören und richten.

Um 20. December versammelte fich die Synobe. Der König felbit hatte, von Gregor begleitet, feinen Weg burch Tufcien nach Sutri genommen; in feinem Gefolge war eine große Angahl ber erften Rirchenfürsten, und auch die gesammte Geiftlichfeit Roms hatte er burch Gregor nach Sutri beschieden. Es war eine überaus ftattliche Versammlung. Den Vorsit führte Gregor; ber König war in Berson bei ben Bers handlungen zugegen. Buerft murbe über bie Sache Silvefters III. ent= ichieben, ber fich in Berson ber Ennobe gestellt hatte. Man befchloß, daß er wegen Simonie ber bifchöflichen und priefterlichen Burbe entfleibet werden muffe und seine Lebenstage in einem Klofter beschließen folle. Dann fam Gregord Cache jur Verhandlung. Er wurde aufgeforbert selbst bie Borfalle bei feiner Bahl zu berichten. Gin ehr= licher Mann, wie er war, erzählte er Alles ber Wahrheit gemäß; er machte fein Sehl aus dem mit Benedict geschloffenen Raufvertrag, betheuerte aber redliche Absichten bei biefem Sandel gehegt zu haben. Aber ber Bang ber Verhandlung überzeugte ihn bald von ber Unhaltbarfeit feiner Stellung; er erflärte fich felbft ber Simonie fur fculdig und

unwürdig des Pontificats. Alls die Smode dieses sein Urtheil billigte, stieg er von dem papstlichen Throne berad und zerriß sein bischöfliches Gewand. So legte Gregor unter Zustimmung der ganzen Bersfammlung den Pontificat nieder. Ueber Benedict wurde zu Sutri kein Beschluß gefaßt, wahrscheinlich weil er sich nicht gestellt und die durch das kanonische Recht gebotene dreimalige Vorladung nicht hatte bewirkt werden können.

Unmittelbar von Sutri zog ber König mit ben Bischöfen und seinem ganzen Heere nach Rom; Niemand wagte ihm Widerstand entgegenzuseßen, so daß er ohne Schwertstreich die Stadt betreten konnte. Am 23. und 24. December ließ er in der Peterskirche eine dritte große Synode halten, auf der nun auch Benedict in aller Form entsest wurde. Glücklich hatte er die drei simonistischen Päpste beseitigt; die Resorm der Kirche, der Kampf gegen die Simonie war an dem Haupte begonnen. Ein großer Ansang war gemacht, welcher größere Folgen verhieß.

Die wichtigste Frage fur ben Augenblid mar, wer jest ben Stuhl Betri einnehmen und mit bem Konige bas große Werf burchführen folle. Aber bie Wahl bes neuen Papftes ichien nicht ohne Schwierigfeiten. Denn einmal hatte fich Gregor von feinen Unbangern einen Eid fcmoren laffen, bei feinen Lebzeiten feinen neuen Bapft zu mahlen; andererfeits ftand nicht zu erwarten, bag bie Tusculaner und Grescentier jeben Wiberstand auf die Dauer aufgeben wurden; endlich fehlte es in ber römischen Beiftlichfeit burchaus an einem Mann, welcher bie erforberliche Bildung fur eine folde Stellung befeffen und fich nicht mit Simonie ober Nicolaitismus beflect hatte, mahrent bie Ginfepung eines Fremben nicht allein älteren Kirchengeseten wibersprach, sonbern auch an fich bei ber Abneigung Roms gegen jede Fremdherrschaft zu mannigfachen Befürchtungen Unlag bot. Unter biefen Umftanden ftellte ber Alerus und bas Bolf von Rom bem Ronige anheim, ihnen felbft ben Mann zu bezeichnen, welchen er bes höchsten geiftlichen Amtes am wurbigften hielte. heinrich glaubte bie Bahl bei ber Roth ber Zeit, bei ber felbst bie Kanones Ausnahmen verstatteten, nur auf einen beutschen Bifchof lenken zu konnen. Zuerst bachte er an ben Erzbischof Abalbert von Bremen, ber fich in feinem Gefolge befand und burch Beift, Bilbung und Abel eine Bierbe Rome zu werben versprach. Batte Abalbert fich bem Wunsche des Königs gefügt, viel Unheil mare vielleicht bem

beutschen Reiche erspart worben, aber er wollte sein nordisches Erzbissthum nicht aufgeben und lenkte die Wahl auf den braven Bischof Suidger von Bamberg. Diesen ergriff trot heftigen Widerstrebens der König bei der Hand, zeigte ihn der Menge als einen würdigen Nachfolger Betri, und unter allgemeinem Jubel mit der größten Einigkeit erhoben sich alle Stimmen für Suidger.

Co hatte bie Rirche ein neues haupt gewonnen, an beffen leben auch nicht ber geringste Fleden haftete: ein Bifchof trat an Die Spike ber abenblandischen Rirche, welcher ben Ronig im Rampfe gegen Die Simonie furchtlos unterftugen fonnte, weil er fich felbft nie mit berfelben beflect hatte. Es ift fehr bemerkenswerth, daß mahrend drei Romer fich auf unerlaubten Begen das Papstthum angeeignet hatten, ein deutscher Bischof fich ber Wahl entzog und ein anderer nur mit bem größten Widerstreben die hohe Stellung einnahm, ju der er berufen murde. Suidger fprach fich noch furz vor feinem Ente in einer Bulle mahrhaft icon über die Schmerzen aus, welche ihm die Trennung von Bamberg erweckt. Niemals, fagt er, fei es ihm in ben Ginn gefommen, Den Blid zu ber Sobe aufzurichten, auf Die er gestellt fei; ein ruhiges und befcauliches Leben fei bas lette Ziel feiner Bunfche gewesen; mit bem größten Rummer habe er fich von feiner Rirche zu Bamberg getrennt, Die er feine Freundin, Schwester und Braut, feine reine Taube nennt. Er hat fich auch nicht gang von ihr losgeriffen, sondern fich Das Bisthum Bamberg bis zu feinem Lebensenbe bemahrt, ohne freilich jemals feinen alten Sig wieder einzunehmen.

Die erzählten Borgänge, durch welche die simonistischen Päpste enternt und ein ehrlicher deutscher Mann auf den Stuhl Petri erhoben wurde, fanden damals fast Alle, welchen das Wohl der Kirche am Herzen lag, durchaus den Kirchengesetzen und dem Herkommen entsprechend. Peter Damiani wird nicht müde diesen herrlichen Triumph des großen Königs zu preisen. In der ganzen Profangeschichte weiß er einen Fürsten gleich Heinrich nicht zu sinden; er stellt ihn David und jenem Josias an die Seite, welcher seine Rleider zerriß, als das Gesey Mosis wiedergefunden wurde und er die falschen Altäre stürzte. So, sagt er, habe auch Heinrich den Kirchengesetzen der Bäter, die längst dem Gesdächtnisse entschwunden waren, neue Geltung und Bedeutung gewonnen. Er erinnert an das Vorbild des Heilands, welcher die Wechseltische umstürzte und die Krämer aus dem Tempel jagte. In die Worte des

Pfalmisten bricht er auß: "Du hast gebrochen, Herr, meine Bande; ich werde dir wethen das Opfer meines Lobes." Als der strenge Bazo von Küttich wenig später an der Rechtmäßigseit dieser Vorgänge sich einen Zweisel gestattete, fand er doch bei den Frommen jener Zeit wenig Anklang. Sogar die entschiedensten Vertreter der Freiheit Roms haben noch dann, als der große Kampf zwischen Kaiserthum und Papstthum entbrannte, gegen dieses Versahren Heinrichs kaum einen Tadel erhoben; sie haben vielmehr fast einstimmig von den Svnoden zu Sutri und Rom die Wiedergeburt des Papsithums datirt.

Es war ein großer Beihnachtstag, ben man barauf zu Rom beging. Un bemfelben murbe Guibger unter bem Ramen Clemens II. jum Papite geweiht und ichmudte bann fogleich in St. Beter nach altem Brauche Beinrich und feine Gemablin mit ber faiferlichen Krone. Es geschah an berfelben Stelle, an bemfelben Tage, an dem einft vor 246 Jahren Karl ber Große jum Raiser ausgerufen mar. Ein anderer Rarl an Macht, an Geiftesschwung, an beiligem Gifer für bie Burbe ber Kirche mar erstanden, und wie er noch in den ersten Mannesjahren ftand, ichien ihm das Leben Größeres zu verheißen, als je einem Sterblichen beschieden mar: bas 3beal bes germanischen Raiserthums schien feiner Erfüllung nahe. Roch niemals hatte fo die bochfte weltliche Macht ber gesammten Kirche und ihrem Saupte gegenüber gestanden; Die gläubige Kirche aller Orten mußte ben Raifer als ihren Retter erkennen und fich ihm aus Dankbarkeit, wie um ihres eigenes Intereffes willen mit voller Singebung anschließen. Bugleich aber erschloß fich bem beutschen Bolte ein Blid in Die glangenofte Bufunft. Die Lage ber Dinge ichien ber abnlich, als Dtto III. von Gregor V. gefront wurde, und war boch völlig verschieden. Damals war bas Berg bes faiferlichen Anaben von dem Zauber bes alten Roms um= ftridt gewesen und der deutsche Bapft hatte fich tief in die Ideenwelt ber frangösischen Mönche verloren; jest hatte man einen Raifer, ber feine beutsche Besinnung hinreichent bethätigt hatte und beffen lettes Biel fein anderes war, als die Berrichaft bes beutschen Bolfes über ben gangen Occibent fur alle Bufunft festzustellen, und ibm gur Seite ftand ein Bapft, welcher fich wohl in ber Abneigung gegen bie Simonie mit den Cluniacenfern berührte, fonft aber durch und burch fich als Deutscher fühlte und unter ben hohen Binien am Tiberufer nach feinen Riefernwäldern an der Rednit verlangte. Wie Raifer und

Papst jest wirkten, versprach eben so gewinnreich bem beutschen Bolke zu werden, als Ottos III. Phantasien die Größe besselben beeinträchtigt hatten.

Selbst bem romischen Bolte machte fich bemerklich, bag man am Unfange einer neuen Zeit ftehe, daß biefe Raiferfronung etwas Underes ale eine leere Ceremonie fei. Das gewaltige Beer bes Raifers, welches bie weiten Raume ber Stadt erfüllte und faum in ihnen Blag fanb, bas strablende Gefolge von Fürsten und Bischöfen um den herrn ber Welt, Die großen Schlag auf Schlag eintretenden Ereignisse überwältigten die Einbildungsfraft der blinden und leichtbeweglichen Maffe. Nicht allein daß die römische Burgerschaft bem Fremdlinge, der ihr einen fremben herrn feste, fturmifch zujauchzte, fie fand feine Grenze ihm ihre Ergebenheit zu bezeigen. Was Dito I. nur mit Gewalt ben Römern abgerungen hatte, boten fie jest freiwillig bem Raifer bar, bas Recht allein über ben Stuhl Betri ju verfügen; fie beschloffen, fein Bapft folle fortan ohne ben Willen bes Raifers gewählt und geweiht werben. Seit ben Tagen Ottos III. hatten bie Erescentier und Die Tusculaner unter bem Namen bes Batriciats, beffen mahre Bedeutung fast in Vergeffenheit gekommen war, willfürlich ben papftlichen Stuhl befest; damit nicht ferner ber Patriciat hierzu gemißbraucht murbe, vereinigte Seinrich nach bem Willen bes romischen Bolfes ihn unmittelbar mit ber faiserlichen Gewalt und feste fich selbst ben goldenen Reif, bas Abzeichen bes Patricius, auf bas Saupt. Die fpatere Zeit fannte eine Urfunde, burch welche bamals ber Papft mit bem romischen Botke Die Einsepung Der Rachfolger Petri und aller Bijdofe, Die Regalien befäßen, bem Kaifer und feinen Nachfolgern mit bem Batriciat übertragen haben follte: diese Urkunde mar sicherlich ein betrügliches Madwerk, mit anderen ähnlicher Art von der faiserlichen Partei in Rom mabrend des Investiturstreits geschmiedet, aber als Thatsache ift burch unumftögliche Beugniffe festgeftellt, bag bem Raifer mit bem Barriciat von bem Blerus und bem Bolfe Roms bamals ausbrücklich bas Recht ber Beifugung über ben Stuhl Betri jugeftanten murbe. \*)

Ueber den neuen Bischof und Herrn, welchen die Römer vom

<sup>\*)</sup> Es mochte fraglich fein, ob bem bentichen Könige vor feiner Raiserfrönung ein Einsluß auf bie Bapftwahlen zustehe, und biefer Zweifel durch ben Patriciat geboben werben sollen; mindeftens bat heinrich IV. als Patricius, noch ebe er Kaiser war, biesen Einfluß geubt.

Raifer erhalten hatten, konnten fie fich mit Nichten beschweren. Clemens II. \*) war ein frommer, stiller und wohlwollender Mann: die Momer felbft haben ihm ben Beinamen bes Gutigen gegeben; ftrenge Eiferer, wie Beter Damiani, flagten ihn nur zu großer Weichheit bes Bergens an. Der Rame Clemens mar ibm unfraglich beigelegt, um an Die schönen Anfänge ber romischen Kirche zu erinnern, wo fie noch in ursprünglicher Reinheit ftrablte. Bon den entstellenden Mafeln ber späteren Zeit sie zu reinigen war sein Wunsch und seine Sorge. Der Rampf gegen bie Simonie murbe ibm burch feine gange Stellung gur ersten Pflicht gemacht. Schon in ben ersten Tagen bes Januars 1047 hielt er eine große Synode zu Rom, auf der burchgreifende Beidluffe gegen die Simonie fur die gange abendlandische Kirche gefaßt murben. Ber fich bes Berfaufs geiftlicher Beihen und Burben ichulbig gemacht hatte, wurde mit dem Kirchenbanne belegt; wer fich wiffentlich von einem Simonisten hatte weiben laffen, zu einer vierzigtagigen Rirchenbuffe verurtheilt. Bon dem Stuble Petri berab ertonte endlich eine Sprache, wie fie Die Cluniacenfer, Die Junger Romualte, alle aufrichtigen Chriften langst gehofft hatten. Gine neue Ordnung ber Kirche begann mit dem Tage, mo das haupt ber Kirche Die Simonie mit bem Bannfluche belegte.

Es mußte als ein Glück erscheinen, daß man zu derselben Zeit Gelegenheit fand, eine nicht geringe Anzahl bedeutender Bisthümer zu besetzen; die neue Zeit wollte neue Menschen. Das Erzbisthum Rasvenna war seit Wiggers Absehung nicht vergeben; es siel jest dem Hunfried zu, dem Kanzler des Kaisers bisher für die italienischen Länsder, einem deutschen Manne. Hunfried wurde vom Papste geweiht, und da der Rangstreit zwischen Mailand, Ravenna und Aquileja auf der zulest erwähnten Synode abermals zur Sprache kam, wurde er diesmal zu Gunften Ravennas entschieden. Der Kanzler des Kaisers

<sup>\*)</sup> Snidger stammte aus einer vornehmen Familie Sachiens: sein Bater Konrad war in der Gegend von Halberstadt sehr begütert und besaß Morsleben und Horneburg; seine Mutter Amultad war eine Schwester des im Jahre 1012 versstorbenen Erzbischofs Walthard von Magdeburg. Suidger wurde Domherr in Halberstadt, trat dann in die fönigliche Kapelle ein und erhielt in den letzten Tagen des Jahres 1040 nach Eberhards Tode durch die Gunst heinrichs III. das reiche Bisthum Bamberg, welches durch seine Erhebung auf den Stuhl Petri mit einem neuen Lande an Rom gesessellt wurde.

für Deutschland und Erzfapellan Dietrich erhielt gleichzeitig das erledigte Bisthum Konstanz. Ein anderer Dietrich, ebenfalls Kapellan des Kaisfers, wurde Bischof zu Verdun. In Straßburg wurde der speiersche Dompropst Herrand der Nachfolger Bischof Wilhelms, des Großoheims des Kaisers. Noch mehrere andere Bisthümer wurden damals oder in der nächsten Folge vertheilt und kamen fast sämmtlich an Männer aus der nächsten Umgebung des Kaisers, welche ganz in seine Absichten eingeweiht waren.

Während der Papst die verworrenen Verhältnisse der römischen Kirche zu ordnen suchte, hatte der Kaiser die Umgegend der Stadt durchzogen, um die Burgen des redellischen Abels, namentlich der Tuscuslaner, zu brechen. Am 1. Januar 1047 stand er bei Colonna unweit Tusculum. Der weit überlegenen Streitmacht des Kaisers war Benebicts Sippschaft in feiner Weise gewachsen; sie scheint sich deshald unterworsen und Versprechungen gegeden zu haben, welche sie bald genug brach. Nur furze Zeit verweilte der Kaiser in den römischen Gegenden. Nachdem er den größten Theil seines Heeres, da der Hauptzweck des Zuges erreicht war, entlassen und seine Gemahlin, die ihrer Entbindung entgegensah, mit den Heimschrenden nach dem Norden Italiens gesendet hatte, brach er selbst, vom Papste begleitet, mit einer kleinen Streitmacht nach dem Süchen der Halbinssel auf, um die Versbältnisse der langobardischen Fürstenthümer und der Normannen zu regeln.

## Belehnung der Normannen mit Apulien.

Die Unterstüßung, welche in Sicilien abenteuernde Schaaren bes Abendlandes dem griechischen Reiche geleistet hatten, war sehr verhängenißvoll für den Kaisertbron von Boganz geworden. Wie schlecht die Griechen auch im Allgemeinen die guten Dienste des Abendlandes beslohnt hatten, am übelsten war doch dem Mailänder Arduin begegnet worden, der unter diesen Schaaren eine hervorragende Rolle spielte\*). Als er um das erbeutete edle Roß eines Sarazenen mit dem griechisichen Keldherrn in Streit gerieth, verlor er nicht nur seine Beute, sondern mußte sogar eine ehrenkränkende Züchtigung aushalten. Seits

bem sann ber Combarde auf eine glänzende Rache an bem hochmuthigen Geschlecht ber Griechen und wußte mit bewunderungswürdiger List seine Plane anzuspinnen und durchzuführen.

Dief im Bergen ben Griechenhaß verbergent, begab fich Arbuin ju dem Katapan Michael Doceanus, gewann fich burch Schmeichelei und Befchente beffen Gunft und brachte es, indem er bie größte Ergebenheit gegen Byzanz zur Schau stellte, in ber That bahin, baß ihm bie Dbhut der apulischen Stadt Melfi übergeben murbe. Bier zeigte er seinen Untergebenen ein Bohlwollen, wie es bei ben Beamten des Kaisers selten genug anzutreffen war, und gewann sich badurch bie Bergen berfelben. Kaum aber war er ihres Bertrauens ficher, fo ftreute er unter ihnen bie Saat bes Aufruhrs aus, zeigte ihnen Die Gewinnsucht und Barte ihrer fremden Bedruder und ftellte ihnen eine Befreiung von biefem unerträglichen Joch in nabe Aussicht. Unter dem Bormande einer Pilgerreife nach Rom verließ er Apulien und begab sich nach Aversa, wo er Graf Rainulf und die Rormannen mit ibm gemeinschaftliche Cache gur Eroberung Apuliens gu machen aufforderte. "3ch werbe vorangeben," fagte er, "und ihr follt mir folgen. Und beshalb will ich vorangeben, baß ihr seben konnt, wie weibisch das Bolf ift, gegen das ich euch führe und das ein so weites und reiches gand bewohnt." Die Eroberung Apuliens war für die Rormannen fein neuer Gedanke; um fo bereitwilliger gingen fie auf Arduins Borfchlag ein. Gin Bundesvertrag wurde geschloffen und beschworen, durch welchen Arduin die Balfte aller Eroberungen gu= gesichert murbe, mahrend bie andere Salfte ben Normannen zufallen follte. 3molf angesehene Ritter mabite barauf Rainulf aus ben Geis nen, unter ibnen bie Sohne Tancrede von Sauteville, Wilhelm ben Gifenarm und Drogo, Die icon in Sicilien Bunder ber Tapferfeit vollführt hatten. Diefen gwölf Führern gab er breihundert Ritter und bestimmte, daß fie ihre Eroberungen ju gleichen Untheilen unter fich theilen follten. "Er legte ihnen Die Fahne bes Sieges in Die Band," fagt bie alte Beschichte ber Normannen, "fußte fie und fandte fie in ben Rampf, um an Arbuins Geite tapfer gegen bie Griechen gu îtreiten."

Im Anfange bes Jahres 1041 brochen bie Normannen unter Urbuin auf Bei Nacht führte er fie beimlich in bie Thore Melfis, welche Stadt bas Bollwerf und ber Schlüssel Apuliens war. Als in ber Frühe

bas Bolf über bie fremben Ritter unruhig murbe, wies Arbuin auf fie als Die verheißenen Retter. Um folgenden Tage ichweiften bie normannischen Ritter ichon bis Benofa, am britten bis nach Afcoli und Lavello. Ueberall fanten fie bas Land wie einen Garten und machten Beute in Fulle, welche fie nach Melfi in Sicherheit brachten; nirgends ftießen fie auf Wiberstand. "Sie theilten ihre Beute und fuchten fich anzueignen, mas noch übrig mar. Gie vergnügten fich mit ben Weibern ber Melfitaner und waren froh über Die Feigheit ber Manner, Die fie im Lande fanden. 3m Vertrauen auf Gottes Beiftand und ihre Tapferfeit glaubten fie ichon gang Apulien fich unterworfen zu haben, und bie Bewohner bes landes bachten nicht andere." Aber biefe ichidten end= lich boch Boten an ben Ratapan, flagten ihm ihre Berlufte und verlangten Bulfe. Der Katapan sammelte ein Beer und ructe ben Normannen entgegen. Che er fich jedoch in einen Kampf einließ, knupfte er noch mit ihnen Unterhandlungen an. Er verlangte von ihnen fofortige Raumung bes Landes; fie bagegen beanspruchten bie Bemahr ihrer Eroberungen und versprachen bem Raifer Treue ju schworen und mit ihren Waffen zu bienen, wofern er ihnen das gewonnene Land belaffen wollte. Der Katapan gerieth über biefe Antwort ber hochmuthigen Barbaren in den höchsten Born und entschloß sich ihren fträflichen Stolz fogleich mit ben Waffen ju guchtigen. Tag und Ort ber Schlacht murben bestimmt. Um 17. Marg 1041 fchlug man am Dlivento bei Benofa. Trop ber ungeheuren llebermacht bes Ratapans, ber ruffische Warager und fleinafiatische Truppen bei fich hatte, so baß hundert gegen einen gestanden haben follen, erlitten die Griechen die vollständigste Riederlage und warfen fich alsbald in wilde Flucht. Raiser Midael, wird erzählt, zerriß bei ber Rachricht von ber furchtbaren Schande fein Rleit unter bem Klageruf: "Sicherlich wird biefes Bolf mich noch meiner Krone berauben und aus bem Reiche ver= jagen."

Die Griechen machten neue Rüftungen. Der Kaiser öffnete seinen Schap, bas Bolk brachte allgemeine Beisteuern auf, man sparte keine Kosten, um ein sahlreiches, wohlgerüftetes Heer in Italien aufzustellen. Abermals bildeten Waräger ben Kern besselben, abermals waren in Kleinasien bedeutende Aushebungen gemacht, und auch in Italien hatte man Truppen geworben. Aber auch die Normannen hatten sich indessen nach Beistand umgesehen und ihn in Benevent gefunden. Um die

Stimmung ber Beneventaner sich zu gewinnen, hatten sie sich sogar unter ben Befehl eines Brubers ihres Fürsten, Atenulf mit Namen, gestellt. Schon am 4. Mai 1041 griffen sie von Neuem Doceanus an. Um Dfanto, bem alten Austous, wurde gefämpft und die griechische Schlachtreibe abermals zum Beiden gebracht; mehr noch, als in ber Schlacht, fanden in den Bellen des Flusses ihren Untergang, und das reiche Lager des Katapan siel in die Hande der Normannen.

Die toppelte Riederlage bes Doceanus bewog ben Raifer ihn feines Umtes zu entfegen und als feinen Rachfolger ben Bojoannes nach Italien ju fenden, einen Cobn jenes Bafilius Bojoannes, ber im Babre 1018 bie Normannen aus Apulien gurudgefchlagen hatte. Mit ten bochften Bollmachten ale Vicar bes Raifere fam Bojoannes über bas Meer. Gin neues Baragerheer und ungeheure Gelbsummen führte er mit fich; felbit Die letten Streitfrafte in Sicilien ichaffte man auf bas Restland berüber. Aber auch bie Normannen hatten mit ben erbeuteten Schäpen fich neue Bundesgenoffen geworben. Bon beiben Seiten mar man gu einem entscheidenden Rampfe geruftet. Bojoannes mollte die Normannen in Welfi einschließen, aber fie famen ihm zuvor, verließen Die Stadt und überraschten Die Griechen bei Monte Belofo. Gie verlangten ben Rampf, und bie Griechen nahmen ihn an. Er entschied nich alsbalt fur bie Normannen : Die Barager, Die Apuler, Calabrefen, alle Die anderen Bolfer, Die unter ben griechischen Felb-Beiden bienten, bielten ber Tapferfeit ber fremben Ritter nicht Stanb (3. September 1041). Das gange heer bes Bojoannes wurde vernichtet; er felbst gerieth in bie Gefangenschaft ber Feinde. Mit biesem pornehmen Gefangenen und allen Feldzeichen ber Feinde fehrten bie Nor= mannen nach Melfi gurud und vertheilten bier ihre Beute. Atenulf erhielt ben Bojoannes jugesprochen und verließ bald barauf bas Beer= lager ber Normannen; er gebachte burch feinen Befangenen fich ein großes lojegelo und bie Gunft bes Raifers von Bygang ju gewinnen. Dieje Abficht erreichte er ohne Muhe, und fortan maren bie Beneventaner bie Bunbesgenoffen bes Raifers und erbitterte Feinde ber Normannen, welche fie bisber unterftugt batten.

Die Normannen bedurften eines anderen Führers, bessen Name bie Eingeborenen für sie gewinnen könnte. Sie fanden ihn in dem Argyros, dem Sohne jenes Melus, der einst die ersten fremden Ritter nach Apulien geführt. Argyros war in Constantinopel erzogen und im

Jahre 1040 von bort nach Apulien gesendet worden, um einen Aufstand in Bari zu unterdrücken. Die Popularität des Sohnes des Melus daselbst wollte der Kaiser benußen und hielt sich der Treue seines Pfleglings versichert. In der That bewältigte Argyros den Aufstand in seiner Vaterstadt. Als sich aber nach den Siegen der Normannen Bari aufs Neue empörte, Matera und andere Städte dann sich dem Aufruhre anschlossen und mit den Normannen in Verträge einließen: da wankte auch die leichte Treue des Argyros, und er ließ sich von den aufständigen apulischen Städten und von den normannischen Eroberern zu ihrem gemeinsamen Ansührer wählen (Februar 1042). Die Normannen machten setzt die schnellsten Fortschritte; fast alle Städte Apuliens ergaben sich, die einen freiwillig, die anderen durch Wassengewalt bezwungen. Auch im Gebiet von Benevent machte man namhaste Erwerbungen; so siel namentlich die Gegend um den Monte Gargano mit dem Heiligstum des berühmten Michaelsslosters in der Normannen Hände.

Indeffen war im December 1041 Kaifer Michael IV., Boes ichwächlicher Gemahl, mit Tobe abgegangen, und fein Reffe Michael V., Boes Adoptivfohn, batte ben Thron ber Cafaren bestiegen. Er entließ alsbald ben Maniaces, beffen glucklicher Thaten in Sicilien man in biefer Roth gedachte, aus ber haft, um ihm ben Dberbefehl in Italien ju übertragen. Im April 1042 langte Maniaces in Zarent an und gewann Matera nebst einigen anderen Orten ber Umgegend wieder. Urgyros machte erhebliche Buruftungen, um ihm zu begegnen. Nicht allein bie Normannen, Die fich unter feinen Befehl gestellt hatten, bot er auf, fondern auch Rainulfs Ariegoschaaren rief er zur Bulfe berbei. So gerüftet zog er Maniaces entgegen, ber vor ihm zurudwich und fich in Tarent einschloß. Im Juli belagerte Argyros mit feinen Apulern und Normannen Giovenago und nahm es mit Sturm, bann rudte er por Trani, bas noch von ben Griechen befegt war. Aber absichtlich verschleppte er bie Belagerung biefes Blages; benn bereits hatte er fich mit bem Sofe ju Conftantinopel in Berbandlungen eingelaffen, um abermals Wort und Treue zu brechen.

Schon im April war Michael V., ber Sohn bes Schiffstaljaterers, von ber Höbe gestürzt worben, auf welche ibn eigenthümliche Berkettungen geführt hatten. Nach seiner Entibronung war Zoe mit ihrer Schwester Theodora als Kaiserin ausgerusen worden, und noch einmal gedachte die mehr als sechszigiährige Kaiserin sich einen Gemahl, bem

Reiche einen Kaiser zu wählen. Ihre Wahl siel auf Constantin Mosnomachus, ihren früheren Günstling, der am 11. Juni 1042 als Kaiser ausgerusen wurde und dann zwölf Jahre, Joe überlebend, auf dem Thron von Byzanz saß. Constantin, ein alter Rival und Feind des Maniaces, nahm diesem sogleich den Oberbesehl in Apulien, worauf sich der entsetzte Feldberr empörte und selbst zum Kaiser ausrusen ließ. Unter diesen Umständen bot man zu Constantinopel Alles auf, um sich Argproß zu gewinnen, und dieser verkauste in der That, als man ihn zum Patricius und Katapan erhob, sich und Bari. So kehrte ein Theil Apuliens — besonders der Süden und die meisten Seestädte — wieder unter die Botmäßigkeit des Kaisers zurück. Umsonst machte Maniaces im October einen Angriff auf Bari. Als im Ansange des Jahres 1043 Argproß neue Hülfsfräste gewann, nöthigte er Maniaces den Boden Italiens ganz zu verlassen und sich nach Durazzo einzusschiffen.

Best von bem Barenfer, wie vorber von bem Longobarben verrathen, faben fich bie Normannen auf fich felbit verwiesen. Ihre awolf Rührer bedurften eines Oberhauptes, wenn fich bie Kräfte nicht in bem ohnehin schwierigen Rampfe zugleich gegen die Griechen und die Eingeborenen zersplittern follten. Go mahlten fie Wilhelm ben Gifenarm im September 1042 ju ihrem Grafen, ber feine Belehnung von Baimar von Salerno und Rainulf von Aversa empfangen sollte. Sie geleiteten Wilhelm nach Salerno, und fo erfreut mar Baimar über bie Sulbigung bes Normannen, bag er ihm die Tochter feines Brubers Buide, bes Fürften von Corrent, jur Che gab. Bald barauf tamen Baimar, ber fich fortan ben Titel eines Bergogs von Apulien und Calabrien beilegte, und Rainulf felbft nach Melfi, wo fie mit ben größten Ehren empfangen wurden. Wilhelm murbe als Graf Upuliens inftallirt; Rainulf als gemeinfamer Lehnsherr ber Normannen erhielt Sipont und Die Gegenden um ben Monte Gargano mit bem Michaels= flofter, Wilhelm und bie anderen elf Führer ber Normannen empfingen jeber ein besonderes Stadtgebiet; Melfi blieb gemeinsamer Befig und Mittelpunkt ber gesammten friegerischen Colonie. Arduin murbe bem Bertrage gemäß die Salfte ber Eroberungen überlaffen, boch icheint man ihn mit bem am wenigsten gesicherten Untheil abgefunden ju haben. Das maren Die Anfange ber normannischen Berrichaft in Apulien.

Die Waffenthaten ber frangösischen Ritter in Unteritalien hatten Baimar eine Stellung gegeben, wie fie feit Pandulf bem Gifenhaupt fein langobardifcher Fürst gewonnen hatte. Nicht allein bag ihm Galerno, Capua und Amalfi unmittelbar gehorchten, bag er feinen Bruber Quido jum Bergog von Sorrent erhoben hatte, auch bie Normannen von Aversa und in Apulien erkannten ihn als ihren Lehnsherrn an, und mit Rainulf im Bunde gewann er alsbald auch Gaeta und feste bort Rainulf zum Berzog ein. Aber seine Macht mar boch nicht unbeftritten. Im Jahre 1041 mar Panbulf von Capua aus feinem Exil im fernen Often gurudgefehrt und versuchte nun durch griechischen Beiftand fein Fürftenthum wiederzugewinnen. Dbichon er bei einigen Grafen Campaniens Anhang fand, hatte boch Baimar, fo lange er ber einmüthigen Unterstüßung ber Normannen ficher war, wenig ober Nichts von ihm zu befahren; bedenflicher wurde feine Lage, als nach dem Tode bes tapferen Rainulf fein Berhältniß zu ben Normannen fich loderte. Waimar hatte namlich junachft einen Reffen Rainulfe, Asclittin mit Namen, mit Aversa belehnt: ba aber Diefer, Die allgemeine Liebe, "ber ichone junge Graf," icon nach lurger Zeit ftarb, faßte er ben ungludlichen Entschluß einem normannischen Ritter, Ramens Rubolf, der nicht zu Rainulfs Familie gehörte, Die Graffchaft zu verleihen. Die Normannen, bereits an der Erblichfeit ber Leben festhaltent, verjagten alsbalb Waimars Schützling und erhoben Radulf Trincanocte, einen Reffen Rainulfs, der fo eben erft aus Baimars Rerter entsprungen mar, ju ihrem Führer und Grafen von Averfa. Gemein= fames Intereffe verband nun Pandulf und Radulf gegen Baimar, beffen Stellung hierdurch bedroht gewesen mare, wenn er nicht an ben Normannen Apuliens noch einen ftarten Rüchalt behalten hatte.

Wilhelm ber Eisenarm weigte sich bis zu seinem Tobe als ber getreuste Lehnsmann Waimars. Im Ansange bes Jahres 1044 sah man sie gemeinsam die Griechen in Calabrien angreisen. Zwei Jahre später starb Wilhelm, und die Normannen wählten seinen Bruder Drogo zu ihrem Grafen: diese Wahl bestätigte nicht allein Waimar, sondern gab auch Drogo seine eigene Tochter zur Gemahlin. So wurde der neue Graf von Apulien an den Kürsten von Salerno durch die sessenen Bande geknüpst. Als daber Pandulf und Radulf gegen Salerno rüstesten, eilte Drogo mit seinen Normannen sosort Waimar zur Hüste und wandte nicht nur die augenblickliche Gesahr von ihm ab, sondern vers

föhnte ihn auch mit Rabulf und den Aversanern. Rabulf gelobte Waimar Treue und wurde mit der Fahne von Aversa investirt. Pansulf septe zwar auch in der Folge einen kleinen Krieg gegen Waimar fort, jedoch ohne nennenswerthen Erfolg, da auch Aversa mit seinen Normannen jest Salerno schüßte. Indessen fämpste Drogo in Apulien bald mit aufsässigen normannischen Anführern, bald mit griechischen Heeren, deren Befehlsbaber schnell wechselten, nachdem Argyros nach Constantinopel beschieden und dort mit großer Auszeichnung aufgenommen war: aber troß dieser Kämpfe zeigte er sich stets zum Schuße seines Schwiegervaters bereit, dessen Macht, wenn auch nicht unbestritten, doch noch immer weithin geachtet war.

Durch gang Italien erscholl bamals ber Rame bes Fürsten von Salerno, und fein Sof murbe wie ber Bof eines Raifers gefucht. Alle Großen ber Umgegend nahmen gern von ibm Leben, felbst bie mächtigen Grafen bes Marferlandes follen fich als feine Bafallen bekannt haben. Mit bem Marfgrafen Bonifacius, bem angesehenften Fürften bes nordlichen und mittleren Italiens, ftand er in vertrauten Beziehungen. 3meimal in jedem Jahre fandte er Boten mit prächtigen Geichenken an Konig heinrich über bie Berge und murbe mit nicht minder foftbaren Begengaben von bem Ronige geehrt. Durch feine gange Stellung mar er an bas abendländische Reich gefettet, Constantinopel batte er für immer ben Rücken gefehr. Mit Waimars Macht aber mar zugleich bie jener fremden Ritter befestigt worben, welche, bas wunderbarfte Gemifch zwischen böfischen Cavalieren und gemeinen Wegelagerern, fich auf bem fremden Boden theils durch Gewalt, theils durch treue Lehns: pflicht, theils burch Berbindungen mit einbeimischen Fürstentochtern bleibende Wohnsige erworben hatten.

Dies war die eigenthümliche lage der Dinge im südlichen Italien, als der Kaiser, vom Papste begleitet, im Anfange des Februars 1047 in die langobardischen Fürstenthümer fam. Nach einem Besuche in Monte Cassino begab er sich nach Capua und beschied die Großen der Fürstenthümer vor seinen Ihron. Viele zögerten vor ibm zu erscheinen, denn sie fürchteten den Jorn des Kaisers wegen ihrer llebelthaten. Aber freudig erschien Waimar mit allen seinen Grasen und Baronen, und mit ihm kamen die Normannen, Nadulf und Drogo an ihrer Spize. Waimar fand bei dem jungen Kaiser eine eben so gute Aufenahme, wie einst bei dessen Vater: dennoch nöthigte ihn der Kaiser

bas Fürstenthum Capua ihm zurückzugeben, mit welchem bann Panbulf und sein junger gleichnamiger Sohn gegen eine bedeutende Geldstumme belehnt wurde. Ebenso mußte Waimar seine Lehnsherrschaft über die normannischen Grafen von Aversa und Apulien mit dem Titel eines Herzogs von Apulien und Calabrien aufgeben, und der Kaiser belehnte selbst Radulf und Drogo mit ihren Ländern; die neuen Reichsfürsten ehrten den Kaiser mit fostbaren Geschenken an Rossen und Geld.

Tief griff ber Raiser mit biesen auffälligen Magregeln in Die Berhaltniffe Gubitaliens ein, und feine Absichten babei find nicht beutlich zu ertennen. Wollte er nur ber angewachsenen Macht Baimare in Bandulf und den Normannen ein Gegengewicht geben? Dber glaubte er die inneren Wirren in diesen sudlichen Gegenden ber Salbinsel fo beseitigen und dann ihre vereinten Rrafte gegen bas Reich von Byzanz wenden ju fonnen, mit bem man seit bem Tote Raifer Konrads in neue Zerwürfnisse gerathen mar. Die Eroberung Apuliens durch Die Normannen mußte als ein Angriff des Abendlandes auf alte Befitungen bes morgenländischen Reichs erscheinen, und Beinrich ließ darüber feinen Zweifel, daß er diese Eroberung nicht allein zu schützen gewillt fei, sondern als feine eigene ansehe. Indem er Drogo mit Der Graffcaft Apulien belebnte, verfügte er über ein gant, welches niemals bisher zum beuticherömischen Reiche gehört hatte. Weit nach bem Guben bin icob er bie Grengen feiner Berrichaft vor und überließ bie Bertheidigung berfelben frangofifden Rittern. Auch fur bie Stellung bes Raifers zu Franfreich mar ber Bund mit ben Normannen nicht ohne Bedeutung: wie mit ben frangofischen Monchen vordem, trat Heinrich jest auch mit bem französischen Abel in die unmittelbarften Beziehungen.

Bon Capua begab sich der Papst, wie wir wissen, nach Salerno; auch der Kaiser hat mahrscheinlich diese Stadt auf seiner Reise berührt. Noch im Februar brachen dann Beide gegen Benevent auf, fanden aber die Thore der Stadt gesperrt. Die Fürsten Pandulf III. und Lansdulf VI. hatten sich dem griechischen Reiche angeschlossen, und auch die Bürgerschaft scheint in der Furcht vor den Normannen seine andere Rettung als in der Macht Constantinopels gesehen zu haben. Die seindseligste Stimmung gegen das abendländische Reich herrschte in der Stadt. Schon hatte man die Schwiegermutter des Kaisers, als sie

furz vorher, von einer Pilgersahrt nach dem Monte Gargano heimfehrend, Benevent berührte, schwer gekränkt, jest verweigerte man sogar dem Kaiser selbst und dem Papste die Aufnahme. Heinrich, schon aufschleunige Rückfehr nach Deutschland bedacht, war fern davon, selbst die Unterwerfung Benevents erzwingen zu wollen: er gab es der Rache seiner Getreuen Preis. Stadt und Land, mit dem Banne des Papstes belegt, überließ er zur Züchtigung Drogo und seinen Normannen.

Der Kaiser eilte durch die Macken nach Rimini, wo er am 3. April einen Fürstentag hielt. Ein hier erlassenes Edict ist auf uns gekommen, in welchem er sich auf die Borschriften der Kaiser Theodosius und Justinian berusend verordnet, kein Kleriker solle fortan in einem Rechtshandel zum Side genöthigt werden, sondern ihn durch seinen Advokaten leisten lassen. Benige Tage später sinden wir den Kaiser in Ravenna, von wo er nach Mantua seinen Weg nahm. Hier seierte er das Ostersest (19. April) und erfreute sich des Wiederschens mit seiner Gemahlin, die kurz zuvor ihr zweites Kind, abermals eine Tochter, ges boren hatte. Eine schwere Krankheit hielt den Kaiser bis zu den ersten Tagen des Mai in Mantua zurück, dann seste er die Reise über Verona und Trient sort, überstieg den Venner und betrat in der Mitte des Mai wieder den deutschen Boden.

Den Himmelfahrtstag feierte der Kaiser in Augsburg, Pfingsten zu Speier am Grabe seiner Eltern. In dem Gesolge des Kaisers waren der entseste Papst Gregor und dessen Kapellan Hildebrand, welche unstreiwillig Rom und Italien hatten verlassen müssen. Der Kaiser wies ihnen Wohnste zu Köln an, wo sie unter die Obhut des treuen Erzbischofs Hermann gestellt wurden; hier an den Usern des Rheins stard der alte Papst im solgenden Jahre. Auch einen Todten hatte der Kaiser erilirt. Es war Guido von Pomposia, der Heilige der Resormpartei in Italien, der surz vor der Ankunft des Kaisers gestorben war und im Tode sich noch wunderthätiger erwies als im Leben. Die irdischen Ueberreste dieses neuen Heiligen nahm der Kaiser mit sich nach Deutschland und seste sie in dem von Konrad II. begründeten Johannisstift bei Speier bei, welches seitdem den Namen des heiligen Guido annahm.

Die Fürsten bes Reichs umgaben ben Kaiser in Speier, und in ihrer Mitte verlieh er bem Grafen Welf, bem Letten vom Mannsstamm Dieses altberühmten Hauses, das herzogthum Karnthen mit ber

Mark Berona. Welf war durch seine Mutter Irmingard ein Neffe der Herzoge Heinrich von Baiern und Friedrich von Niederlothringen: das dritte Herzogthum siel also der luremburgischen Sippschaft zu. Indem der Kaiser jest auch Kärnthen, das lette noch mit der Krone verbuns dene deutsche Herzogthum, aufgab, wandte er sich ganz von der Bahn seines Vaters ab. Er hielt seine Macht für zu sest begründet, als daß sie noch weiterer Stüßen bedürste, als die unmittelbar mit der könig-lichen und kaiserlichen Gewalt selbst gegeben seien. Und in der That, als er von seinem Juge nach Italien zurücksehrte, als er im Fluge die Kaiserkrone gewonnen, mit einem Schage das kirchliche Schisma besendet, das Papstthum mit den stärksten Banden an sich gesesselt, die Reichsgrenze im Süden ohne Schwertstreich erweitert hatte, — wer hätte da glauben sollen, daß er noch jene beschränkten territorialen Geswalten zu fürchten hätte, die nur von dem Abglanz seiner Macht ihr Dasein zu fristen schienen!

## 11.

## Raifer Beinrich III. und Bergog Gottfried.

Das Ziel bes Kaisers — bas sah damals wohl Jedermann — war die Oberherrschaft über die gesammte abendländische Welt und konnte nach der Natur seiner Stellung kaum ein anderes sein: mit sesten Schritten ging er auf dieses Ziel los und stand nicht mehr fern von demselben. Aber noch immerdar haben die Völker Europas dem vernichtenden Druck einer Universalmonarchie, welche sich mit Nothwendigsteit zu einer furchtbaren Desvotie gestalten muß, mit aller Macht widerstrebt. Die Herrschaft der römischen Imperatoren, die Monarchie Karls des Großen hatten sich Grenzen seßen müssen und waren selbst innershalb dieser Grenzen selten unangesochten geblieben. Das innerste Leben der europäischen Völker ist nationale Freiheit: man kann diese beschränzfen, niemals ersticken. Wie hätten da nicht auch Heinrichs Bestrebungen auf Widerstand stoßen sollen, obwohl sich für den Augenblick von einem Ende Europas zum anderen die Kürsten und Völker ihm willig zu beugen schienen! Viel zu frästig hatte sich schon das nationale Gesühl

entwidelt, als daß jest auch nur ein ähnliches Raiserreich zu begründen gewesen wäre, wie es einst Karl der Große geschaffen hatte. Wie sich selbst ein Räthsel der Knade zum Jüngling erwächst, so reisten undes wußt die Nationen des Abendlandes zu dem immer deutlicheren Gefühl eigener Kraft und widerstrebten mit dem Troß angeborener Freiheit dem Bersuch ihr selbstständiges Leben zu brechen. Und dieser Widerstand mußte der faiserlichen Gewalt um so gefährlicher werden, als sie bei ihrer eigenthümlichen Stellung zu dem deutschen Fürstenthum doch niesmals auf die Dauer die inneren Kämpse niederzuhalten vermochte. So sah sich denn auch Heinrich inmitten und troß seiner ungeheuren Ersfolge bald abermals von inneren und äußeren Teinden angegriffen: während er den Kamps um die Welt wagen zu können schien, wurde seine Macht in kleinliche Streitigkeiten verstrickt, seine Krast in ihnen gelähmt und vergeudet.

Der Mittelpunft alter feindlichen Bestrebungen gegen heinrich war und blieb Herzog Gottfried. Db alle Sterne dem jungen Kaiser glückbringend zu leuchten schienen, Gottfried gab die Hoffnung nicht aus, daß die Stunde kommen werde, wo er Genugthuung für alle erlittene Unbill fordern könne. Rur ein Mann seines unverzagten Muths, seiner erprobten Tapferfeit und seines Ansesens im Reiche konnte noch den Gedanken eines abermaligen Kampses gegen Heinrich im Herzen beswegen und mitten in den größten Ersolgen des Kaisers neue Anschläge gegen ibn schmieden. War Heinrich die glänzendste Personisication der kaiserlichen Idee, so stellte sich in Gottsried, und zwar jest in ihm allein die ganze Starrheit und zähe Krast jenes alten Fürstenthums dar, welches schon der Begründung des Reichs den hartnäckigsten Widerstand entgegengesest und es immer von Neuem dann in seiner Entwicklung gehindert hatte.

Während Heinrich in Italien verweilte, hatte Gottfried, wie es scheint, noch einen Bersuch gemacht, seine Unsprüche gütlich burchzussetzen. Aber der König, der zu Rom allen seinen Widersachern Berszeihung gewährt hatte, blieb gegen Gottfrieds Borstellungen taub. Seitdem dachte dieser an eine neue Erhebung\*) und knüpfte hochversrätherische Berbindungen an. Es ist faum zu bezweifeln, daß er auch

<sup>\*)</sup> Gottfried mar weniger gebunden als fruber, ba ein Gobn, ben er bei feiner Freigebung als Geifel gestellt hatte, gestorben mar.

mit dem Könige von Frankreich Die früheren Verhandlungen wieder aufnahm. Denn Konig Beinrich ruftete fich mit einem Beere in Loth= ringen einzufallen. Es regte fich in ibm bas alte Geluft ber meftfrankischen Berricher nach ben Rheinlanden; junadit hoffte er fich Nachens zu bemächtigen und ben Abler auf ber Raiserpfalz wieder nach bem Beften zu wenden. Aber jo hipig ber Plan gefaßt war, fo faumfelig zeigte fich Beinrich in Der Ausführung. Die Borftellungen Des alten Bischofs Bazo von Lüttich follen ihn bann von dem Unternehmen abgebracht haben; glaublicher ift, baß innere Bewegungen in Frankreich, welche von Gottfried von Anjou, Des Raifers Schwiegervater, erregt wurden, bas Unternehmen erft verzögerten, bann ganglich vereitelten. Heußerlich verhielt sich auch Gottfried noch rubig, als Der Kaifer nach Deutschland gurudfehrte. Aber er bereitete nichtsbestoweniger im Bunde mit ben Grafen Balbuin von Flandern, Bermann von Bennegau, Dietrich von Solland und Allen, die er gewinnen fonnte, im Stillen einen großen Aufstand in Lothringen vor.

Der Kaifer, von Gottfriede Planen entweder ichlecht unterrichter ober boch feine ernfte Gefahr besorgeno, berieth Pffingsten 1047 mit ben Fürsten zu Speier eine große Beerfahrt gegen Die Ungarn, Da bereits im Berbst guvor Die Berrichaft feines Eduglings Beter Das traurigfte Ente genommen batte. Unzufriedene im Lande batten ben Undreas, einen Fürften aus Arpabs Stamm\*), Der mit feinen Brudern in ber Berbannung lebte, gurudgerufen und ibm gugleich Die Krone bes heiligen Stephan angeboten. Andreas fehrte beim, und um ibn fammelten fich balb alle Widersacher Der bestehenden Dronung. Mit furchtbarer Gewalt brach ber Aufstand gegen Beter und feine beutiden Befduger los; er richtete fich zugleich gegen Die driftliche Kirdie und ihre Diener. Die Tempel und Altare wurden mit Teuer und Edwert gerftort, und Die graufamfte Berfolgung erging über Die Briefter: Der Rirche Chrifti follten auch in Ungarn zahllose Martweer nicht feblen. Die Aufftandigen verlangten ben alten Gögendienft, fie verlangten noch lauter nach ber Freiheit und bem Recht ihrer Borfabren. Peter, Der nich und feine Sache fogleich verloren gab, wollte nach ber Ditmark flüchten, fand aber alle Ausgange bes Lantes bejegt: nach blutigem Rampf fiel er in die Sand feiner Feinde. Er murde gebiendet und

<sup>\*)</sup> Anbreas mar ber Gobn eines Reffen bee beiligen Stephan. Greiebrecht, Ragergen. it. 4. Auft.

bann mit feiner Gemahlin an einen entlegenen Drt verbannt; noch ein Jahrzehnd bat er ein elendes Dasein babingeschleppt. Undreas war durch eine Auflebnung gegen Die driftliche Rirche Berr Des Bolfes und Landes geworben: bennoch fab er bald ein, baß nur ein Chrift bie Rrone bes beiligen Stepban tragen, nur mit Bifdofen bas von bem großen Könige begründete Reich regiert werben konne. Cobald ber erfte Sturm bes Aufstandes vorübergebrauft mar, ließ er fich baber von ben brei Bischöfen, welche ber Verfolgung entronnen waren, in Stuhlweißenburg fronen und gebot bie Berftellung ber driftlichen Kirchen. Beinrich hatte, ale er eben gur Raiferfronung auszog, bie erfte Nachricht von den furchtbaren Greigniffen in Ungarn erhalten; fo schmerzlich sie ihn bewegten, glaubte er boch bie Romfahrt nicht aufgeben zu durfen. Aber faum war er über die Alpen guruckgefehrt, jo beschäftigte ber Rachezug gegen Ungarn alle feine Gebanken, und fcon im Commer 1047 traf er zu Demfelben umfaffende Ruftungen. Konig Andreas gerieth in die größte Beforgniß. Wiederholentlich ließ er burd Gefandte betheuern, bag er nur gezwungen bie Berrichaft übernommen habe, an bem traurigen Schicffal Beters unschuldig fei, mehrere Theilnehmer ber Veridwörung gegen ihn babe binrichten laffen, die anderen dem Kaiser ausliefern wolle; er versprach lebnopflicht und Jahrestribut, wenn ihm nur feine Krone belaffen murbe. In der That unterblieb der Zug gegen Ungarn; nicht jowohl wegen ber Berficherungen bes Königs, als weil ber Raifer bestimmtere Runde von ben Umtrieben Gottfriede erhielt.

Benn auch Gottfried selbst noch durch trügerische Botschaften über
seine Absichten zu täuschen suchte, so hatte doch Graf Dietrich sich bereits abermals\*) in offenem Aufstand erhoben und die benachbarten Bischöse von Utrecht und Lüttich mit Krieg überzogen. Der König mußte dem Rebellen begegnen und kehrte nach einem kurzen Aufenthalt in Sachsen im Anfang September an den Rhein zurück, um den Kampf gegen ihn zu eröffnen. Ein großes Heer hatte der Kaiser gesammelt; auch die Herzoge von Schwaben und Baiern scheint er entboten zu haben, die kurze Zeit darauf in Lothringen starben. Herzog Otto von Schwaben verschied auf seinem Gute Tomberg bei Köln und wurde im Kloster Brauweiler, der Stiftung seiner Familie, bestattet.

<sup>\*)</sup> Ngl. S. 398.

Herzog Heinrich von Baiern fand zu berselben Zeit ein unerwartetes Ende — er hatte eben die Absicht sich zu vermählen —; man begrub ihn zu Trier. Der Heimgang bieser Getreuen schien fein glückliches Borzeichen für das Unternehmen des Kaisers.

Heinrich selbst befand sich am 7. September zu Kanten am Rhein und trat gleich darauf seinen zweiten Jug gegen Dietrich an. Er seste sein Heer nach Blaardingen über und suchte hier den Feind auf. Aber es wiederholten sich ähnliche Unfälle, wie im Jahre 1018\*) in diesem wasserreichen Lande das lothringische Ritterheer im Kampf gegen die Bauern und Schiffer betroffen hatten. Die großen Heeresmassen des Kaisers konnten sich nirgends frei bewegen; überdies war von der Seeseite dem Feinde nicht beizukommen, und das Heer ließ sich in dem wenig angebauten Lande schwer ernähren. Man mußte deshalb alsbald an den Kückzug benken, auf dem die Friesen, in leichten Kähnen den Abziehenden folgend, ihnen nicht geringe Verluste beibrachten.

Bahrend ber Raifer gegen Dietrich im Felbe lag, mar auch Gott= fried mit den anderen Berschworenen losgebrochen. Er hatte die Kaiferburg ju Rymmegen, einen Lieblingofit Rarle bes Großen und Konrabs II., überfallen, geplundert, mit Feuer und Schwert vermuftet. Indem er Diefe alte Hauptfeste bes Reichs zerftorte, ichien er fur immer mit Raifer und Reich zu brechen: es war eine Gräuelthat ohne Gleichen für Alle, die es mit dem Reiche hielten. Von Nymwegen wandte fich Gottfried gegen ben alten Wazo von Lüttich, ber muthig noch in feinen letten Tagen Die Ehre bes Kaifers vertheibigte. Dann fturmte Gott= fried auf Verbun los, Die Beimath feiner Bater; burch Lift brang er in bie Mauern ein und zerftorte von Grund aus mit Feuersgewalt bie Stadt. Rach allen Seiten flüchteten die unglücklichen Ginwohner, in Schutt und Afche ihre Sabe verlaffend. Auch ber Dom ber Stadt mit feinen Schägen und heiligen Gerathen murbe von den Flammen gerftort (25. October 1047), und Gottfried, beffen Ahnen einft als die Schirmherren ber Beiligen in lothringen geglangt hatten, murbe nun ber Abscheu aller Frommen. Mit allen leberlieferungen feines Saufes hatte er abgerechnet, ale er fich in biefen Rampf gegen ben Raifer und bie Bifcofe fturgte.

Beinrich fah, diefer Mann war ein unverföhnlicher Gegner, und

<sup>\*)</sup> G. 158 ff.

jede Macht, die er ihm ließ, diente ihm nur als eine Waffe mehr gegen die Krone. Wie nicht anders zu erwarten stand, entfleidete er ihn jest abermals des Herzogthums und verlieh Obertothringen dem Grafen Abalbert von Elsenzgau, einem Verwandten des Kaiserhauses\*), der im Elsaß, in Franken und im oberen Lothringen reich begütert war. Aber damit war Gottfrieds Macht in dem Lande nicht gebrochen, die Wuth des unbändigen Feindes vielmehr nur schärfer und tiefer gestachelt. Nachdem Gottfried Alles verloren hatte, mußte er Alles wagen.

Es war unleugbar, bie emporten Fürsten hatten für den Augenblid über ben Raifer in aller feiner Macht einen bemorfenswerthen Triumph gewonnen. Es batte fich ber Welt fundgegeben, Dieje angestaunte Macht hatte ibre febr vermundbare Stelle, und ber Eindruck ber faiferlichen Riederlage mar um so gewaltiger, je weniger man fie erwartet hatte. Wo man bisher von bem Glang ber immer höher fteigenden Sonne geblendet die Augen gesenkt batte, magte man ben Blid von Neuem gu erheben; wo tropige Bergen vor weltlicher Allmacht gezittert hatten, fingen fie an wieder freier zu schlagen. Wer möchte taran zweifeln, daß Die Großen Deutschlands, Burgunds und Italiens, die mit scheuen Bliden dem Siegeslauf Des jungen Raifers gefolgt maren, höber aufathmeten, als Gottfrieds verwegener Muth bie ftolgen Soffnungen bes Weltherrichers täuschte? Und wie mußten erft die Könige von Frantreich und Ungarn jedes Sinderniß fegnen, welches ben Raifer in weiteren Fortschritten bemmte! In gang Europa machten fich die Wirfungen von Gottfriede Auftreten fühlbar: in ben beutschen gandern und Burgund regten fic aufrührerische Gedanken, in Ungarn faßte man neue Soffnungen Die deutsche Serrschaft abzuschütteln, der Pole bacte abermals auf die Erwerbung ber ichleffichen Länder, vor Allem aber traten in Italien die Folgen der faijerlichen Niederlage deutlich zu Tage.

Jedermann hatte fich Heinrich gebeugt, als er die Halbinfel durchzog; er batte mühelos Alles nach seinem Willen geordnet. Kaum aber traf ihn der erste Schlag, so wanste das Gebäude, das er so eben errichtet. Waimar von Salerno belagerte mit seinen Normannenschaaren Capua und nöthigte Pandulf zu einem Vertrage, in welchem er eine gewisse Abbängigsteit von Salerno anerkannt haben muß. Zu berselben Zeit erhoben sich die Grafen von Tusculum abermals, um trop des

<sup>\*)</sup> Raifer Konrade II. Mutter und Bergog Abalbeits Bater maren Gefdwifter.

Kaisers Patriciat von Neuem die Herren in Rom zu spielen. Und sogar der übermüthige Markgraf Benisacius von Tuscien, der bisher gleich seinem Vater und Großvater in der strengsten Dienstpslicht gegen die deutschen Herren beharrt und solder Ergebenheit seine ganze Stellung zu danken hatte, ließ sich in geheime Verbindungen gegen den Kaiser ein; er war der Bundesgenosse der Tusculaner und hatte sich wahrscheinlich auch mit Waimar von Salerno verständigt.

Alles, mas ber Raifer in Rom fur Die Reformation ter Kirche in Rom gethan, idien unter folden Umftanden aufe Neue in Frage gestellt. 3mar batte Papit Glemens, welcher aus bem Guten Italiens nach Rom gurudgefehrt mar, in feinen loblichen Bestrebungen nicht geraftet und mit ben Gremitenmonden und tem alten Drilo, ber Damale feine lette Pilgerfahrt nach Rom machte, gegen bie Misstante ter Rirche unverdroffen fortgefämpft, aber ber Tot feste feinen Arbeiten ein ichleuniges Biel. Um 9. Detober 1047 ftarb er in einem fleinen Klofter im Apennin\*) unweit Befaro; feine tenten Gedanken weilten bei Bamberg und bei bem Klofter Theres, meldes er im Frankenlande begrundet batte. Als die Romer bie Nadricht vom Tote bes Papftes erhielten, versammelten fie fich und ordneten, ihres Versprechens gedent, wegen ber Besetzung bes apostolischen Etuble Gesandte an ben Raifer ab; fie übergaben ihnen ein Schreiben, in dem fie ben Raifer "wie Die Rnechte ibren Beren, Die Rinder ibren Bater" baten, einen feuschen, gutigen und fittenreinen Bifchof ihnen ju geben. Gie batten ibre Augen auf ben Erzbijchof Salinart von kvon gerichtet, ber burch vielfache Wall= fahrten in Rom mobibefannt und ihrer Sprache fundig mar, auch bei bem Raifer ale ein Klerifer ber ftrengften Richtung in Unfeben ftant. Die römischen Gefandten scheinen beshalb ihren Weg über Lvon genom= men zu baben, aber fie fanten Salinard ihrem Bunfde nicht geneigt. Erft ipat tamen fie an ben faiferlichen Sof, als ber Stuhl Betri gu Rom ichon nicht mehr frei ftant. Gin unverburgtes Gerücht ging, Benedict IX habe, um aufe Neue ben Pontificat ju gewinnen, Papft Clemens burch Bift beseitigt: um fo leichter murbe es geglaubt, als fich in ber That ber verruchte Menich burch Gelt einen Anbang in Rom

<sup>\*)</sup> Es mar bas Aloster bes heitigen Thomas am Rifischen Apoiella Beshalb fich Clemens bierhin begeben batte, ist nicht befannt; er scheint bie Rabe ber Eremitenmonche gelucht und bie Fieberluft Roms gemieben zu haben.

gewann, bann von seiner Berwandtschaft offen, von Markgraf Bonisfacius im Geheimen unterstüßt, am 8. November nach Rom zurückschrte und aufs Neue den Stuhl Petri bestieg. Was war für die Reform der Kirche noch zu hoffen, wenn es ihm gelang sich im Lateran zu behaupten!

Alls ber Raifer bas Beihnachtofest zu Pohlbe feierte, bebrangten ihn von allen Seiten ichwere Gorgen, aber bie wichtigfte Frage bes Augenblicks mar, wie er feine Autorität in Rom berftellen konnte. Bon ben angesebenften Bischöfen hatte er Gutachten über bie Besegung bes papitlichen Stuhle verlangt; auch ber alte Bazo mar unter ihnen, und wir kennen die Meinung, welche er vertrat. Er fah in dem schnellen Tobe bes reblichen Suidger eine Strafe Gottes fur bie Berlegung bes pseudoisiborischen Grundsages, daß ber Bischof ju Rom feinem Gericht auf Erden gur Rechenschaft verpflichtet fei; indem er fo - unseres Wiffens ber erfte und vielleicht bamals ber einzige Bertreter biefer Unficht - Die Rechtmäßigfeit ber Beschlüffe von Sutri angriff, rieth er folgerichtig bem Raifer ben alten Gregor nach Rom gurudjuführen. Aber eine folde Anficht wurde auf Beinrich felbft bann wenig Eindruck gemacht haben, wenn er seinen Entschluß noch nicht gefaßt hatte. Dies war inzwischen geschehen, und bie Wahl bes Rais fers war auf ben Bischof Poppo von Briren gefallen. Poppo war ein Baier von Geburt und erft feit Aurgem zu feinem Bisthum erhoben; im Dienste bes Raifers hatte er fich eifrig bewiesen und auch bie Romfahrt begleitet. Gin fraftiger Mann, nicht ohne Ehrgeiz, scheint er selbst nach ber höchsten Burbe ber Rirche verlangt zu haben und ben Absichten bes Raifers auf halbem Bege entgegengefommen au fein.

Nachbem so zu Pöhlbe ber Kirche ein neues Oberhaupt gegeben war, begab sich ber Kaiser im Anfange bes Jahres 1048 durch Franken nach Ulm, wo er einen großen Landtag versammelt hatte, um über das Herzogthum Schwaben zu verfügen. Markgraf Otto von Schweinsurt trug das schöne Lehen davon, der Sohn jenes Markgrafen Heinrich, der einst in den Tagen Heinrichs II. eine so benkmürdige Rolle gespielt hatte. Der neue Herzog gehörte dem babenbergischen Hause an, welches schon ein Mal in dem Besitze dieses Herzogthums war, und die abermalige Belehnung mit demselben schien gleichsam ein Ersat für den Machtverlust, welchen es im Jahre zuvor durch den Tod des Erzbischoss

Poppo von Trier erlitten hatte. Herzog Otto stand bereits in vorsgerückten Jahren; seine Treuc hatte der Kaiser in den Böhmenkriegen erprobt, überdies war er der Schwager Bretislaws von Böhmen, dessen Ergebenheit dem Kaiser in diesen Zeitläusen von unschätzbarer Bedeutung sein mußte. Auch weit nach Burgund und Italien hinein reichten Ottos Verbindungen: seine Gemahlin Emilia war eine Tochter des verstorbenen Markgrafen Manfred von Susa, und deren Schwester Abelheid, einst an des Kaisers Stiesbruder Hermann von Schwaben vermählt, hatte sich als Wittwe mit Odo, dem Sohne des Grafen Humbert von Maurienne, verehelicht und ihm die Markgrafschaft Susazugebracht.

Der ermählte Papft mar dem Kaifer nach Ulm gefolgt, wo biefer ihm am 25. Januar eine Schenfung fur bas Bisthum Briren, welches unter seiner Leitung blieb, ausstellen ließ. Unmittelbar barauf trat er tie Reise nach Rom in Begleitung einiger beutscher Bischöfe an, mahrent ihm die römischen Gesandten bereits mit ber Botschaft bes Raisers vorausgeeilt waren; Markgraf Bonifacius erhielt ben Auftrag, ihn nach Rom zu geleiten und gegen bie Tusculaner zu schüten. Aber als ber geheime Berbundete Benedicts IX. weigerte fich ber Markgraf ben faiferlichen Befehl zu vollstrecken: Poppo fab fich beshalb genöthigt ben Rudmeg anzutreten und eilte nach Regensburg, wohin fich ber Raifer von Ulm begeben batte, wohl weil er vor den Ungarn Beforgniffe begte. Heinrich erhielt von ber Treulofigkeit bes Bonifacius burch ben Papft augenfällige Beweise; er übersah die ungeheure Befahr, ber er ausgesetzt mar, wenn zwischen ben auffässigen Großen Deutschlands, Italiens und Burgunds ein Bund geschloffen und gemeinsame Magregeln ergriffen werden follten, mahrend man zugleich in Frankreich und Ungarn nur auf ben gunftigen Augenblick zu einem Einfall in bas Reich zu barren ichien.

Mit großer Klugheit vermied Heinrich unter diesen Umständen sich selbst an dem Kampf in Lothringen zu betheiligen, dessen Fortsetzung er den Herzogen und Bischöfen des Landes überließ. Die wichtigere Aufsgabe war das füdliche Deutschland und Burgund in der Treue zu ershalten, sede Verbindung zwischen den Aufständigen in Deutschland, Burgund und Italien unmöglich zu machen und zu erwartenden Anzgriffen des Königs von Frankreich und der Ungarn vorzubeugen: diese Ausgabe sah der Kaiser als die seine an. Zu dem Ende verweilte er

bis in ben Sommer im oberen Deutschland. Nachbem er bas Dfterfeft ju Regensburg in Gemeinschaft mit ben Berzogen Dtto von Schwaben und Bretiflam von Bohmen gefeiert batte, jog er nach Schwaben, mo wir ibm ju Ulm, Reichenau und Zurich begegnen. Das Pfingftfeft beging er in Burgund ju Golothurn und eilte bann nach bem Elfaß. So gelang es ihm ber Gefahr zu begegnen. Als er Poppo zum zweiten Male nach Stalien fandte, hatte er zugleich ben gemeffenften Befehl an Markgraf Bonifacius erlaffen, feine Treulofigfeit vergeffen zu machen und den rechtmäßigen Papit nach Rom zu führen, widrigenfalls er felbit fofort mit Herresmacht nach Italien aufbrechen werbe. Co beutlichen Erklärungen bes Raifers gegenüber magte Bonifacius nicht in feiner Beigerung ju bebarren; er entfernte den Tufculaner aus Rom und geleitete felbst ben deutschen Bapft borthin, ber am 17. Juli in ber Peterefirde geweiht wurde und ben namen Damafus II. empfing. Indessen hatte auch Der Raiser mit dem Konige von Frankreich burch einen seiner Bermandten, den Bischof Brun von Toul, Unterhandlungen anfnipfen laffen, in Folge beren fur ben Berbft eine Busammentunft bei beiben herrscher an ben Grengen ihrer Reiche verabrebet murbe. Bahricbeinlich fteht hiermit im engen Bufammenhang, bag Gaufried von Unjou fich tamals mit bem Konige vertrug und feine Baffen gegen ben Herzog Wilhelm von der Normandie mandte.

Der Saifer hatte fich im Juli nach Cachfen begeben. Auch bier durfte er nicht Allen trauen, am wenigsten ben Billingern. Dbichon fie bieber bie Berrichaft ber Franken in Sadgen auf alle Beife geftutt hatten, begannen boch ichon auch fie vor dem erdrückenden Uebermaß faiferlicher Gewalt zu beben. Nicht ohne Bangen faben fie, wie Beinrich Die Pfalgen am Sary mit Borliebe auffuchte und ben Gis feiner Macht von Franken mehr und mehr nach Sachsen verlegte. Es war um viefe Zeit, bag er ju Goslar bie großartigften Bauten begann und mit gewaltigem Gifer beschleunigte. Reben einem ftattlichen Kaiferpalaft grunbete er einen prachtvollen Dom, welchen er ben h. Aposteln Simon und Judas weibte, an beren Fest er geboren mar. Die häufige Unmefenbeit bes Raijere in Sachfen beangftigte Die Billinger um fo mehr, ale fie in Dem Ergbijchof Abalbert von Bremen, beffen vertrautes Berhältniß jum Raifer Miemanbem ein Gebeimniß blieb, nur einen ibnen unmittelbar auf ben Sals gefesten Gpaber faben. Bergog Bernhart pflegte mohl zu außern, ber Erzbischof mare ale ein Rundschafter

in diefe Gegenden gefandt, um bie schwachen Stellen berfelben bem Raifer zu verrathen, boch fo lange er ober Giner feines Saufes lebe, folle fich ber Erzbischof feines rubigen Tages erfreuen. Bei folden Befinnungen hatte der Raifer in fo bedenklichen Zeitläufen Alles von den Billingern zu fürchten und begab fich beshalb in ihre unmittelbare Rabe. Er ging nach Bremen, wo er von dem Erzbischof mit königlicher Pracht aufgenommen wurde, bann nach Lefum. hier empfing er bie Nachricht, daß Thietmar, ber Bruder Bergog Bernhards, einen Unfchlag gegen fein Leben ober feine Freiheit vorbereitete. Gin Dienstmann Thietmars, Arnold mit Namen, verrieth ben Unschlag, trat bann öffents lich als Unkläger seines herrn auf und verfocht, als ber Angeflagte feine Unfchuld im 3meitampf barguthun verlangte, fiegreich bie Beschulbigung. Das Gottesgericht fant ju Poblbe am Michaelistage ftatt, und Graf Thietmar verlor in demfelben bas leben. Thietmars Sohn, ber auf graufame Beife ben Tod bes Baters an Urnold rachte, murbe jur Strafe feines Frevels in bas Eril gefchicht.

Ju weit war die Spannung mit den Billingern gediehen, als daß der Kaiser noch auf ihre Treue hätte rechnen können. In jedem Augensblid war zu befürchten, daß auch sie offen die Wassen gegen das Reich ergreisen würden. Um so wichtiger war deshalb, daß damals durch die Bermittelung des Erzbischofs ein sester Bund zwischen dem Kaiser und dem Könige Svend Estrithson, der inzwischen Magnus aus Dänemark verdrängt hatte, zum Abschluß kam. Der Däne versprach dem Kaiser Beistand gegen seine Feinde und bekannte sich als dessen Basallen. Unmittelbar darauf wurde noch ein anderes, dei der Lage der Verhältznisse nicht minder bedeutendes Absommen vom Kaiser getrossen. Im Ansang des October brach er zu der verabredeten Zusammenkunft mit dem Könige von Frankreich auf; in der Mitte des Monats trasen die Herrscher zu Ivois zusammen, stellten den Krieden zwischen sich und ihren Reichen her und gelobten sich eidlich Treue und Freundschaft\*).

Bischof Brun, ber glückliche Vermittler bieses Bundes, murde bald nach bem Abschluß besselben zu ben höchsten Ehren ber Kirche berufen. Schon in Sachsen batte ber Kaiser die Nachricht erhalten, bas Papst Damasus II., nachdem er kaum sein Amt angetreten, am 9. August zu Palestrina bei Rom aus bem Leben geschieden sei. Die Gesandten,

<sup>\*)</sup> Bu diefer Beit gebar bie Kaiferin ihr brittes Rind, abermals eine Tochter.

welche bie Tobesbotschaft brachten, verlangten zugleich vom Raifer bie Ernennung bes neuen Papftes. Da fich jedoch abermals bas Gerucht verbreitet batte, ber Papft fei vergiftet, fant ber Raifer in feiner Nabe feinen Bifchof, ber Reigung zu bem gefährlichen Bange nach Rom verrathen hatte. Unter ber eifrigen Beiftlichkeit Lothringens hoffte ber Raifer eher einen Mann zu treffen, ber für bas Wohl ber Kirche bas Leben einzusepen mage: er beschloß beshalb bie Wahl zu verschieben, bis er von feiner Reise nach Ivois beimgekehrt sei. Als er bann im Unfang December zu Worms Sof hielt, mußte endlich eine Entscheidung getroffen werben. Sowohl bie Augen bes Raifers hatten fich auf Bischof Brun von Toul gerichtet, wie bie Bunfche ber romischen Gefandten, welche ihn burch feine häufigen Bilgerfahrten nach Rom fannten und feinen heiligen Gifer verehrten, und Brun mußte, trop bes heftigften Widerstrebens, die Abzeichen der Rachfolger Petri annehmen und sich ber schweren Burbe bes romischen Bisthums unterziehen. Er fehrte noch einmal nach Toul zurud, bann trat er gleich nach Weihnachten bie Reife nach Rom an. Nirgends begegnete er hier einem Wiberftand; am 12. Februar 1049 wurde er in der Petersfirche geweiht und empfing ben Namen Leo IX. Ein Bluteverwandter bes Kaifere, ber biefem bereits bie wichtigften Dienfte geleiftet, bestieg in ihm ben Stuhl Betri. Balt gewann ber neue Papft burdy feine ausgezeichneten Gaben und eine anziehende Berfonlichkeit die allgemeine Achtung; die Reform, die schon im Reime erstickt schien, erhielt burch ihn neues Leben und machte schnell die erheblichsten Fortschritte. Die Dinge nahmen, wie an anberen Orten, fo auch in Italien wieder eine fur ben Raifer gunftige Wendung.

Indeffen war in Lothringen ber Krieg gegen Gottfried und feine Berbundeten ununterbrochen fortgeführt worden. Große Dienste leifteten bamals bie lothringischen Bischöfe bem Reiche; vor Allem an ihrem unerschrodenen und gaben Widerstande brach fich der Trop Gottfriede. Niemand zeichnete fich burch Beherztheit und Umficht mehr in biefen Rampfen aus, ale ber alte Wago von Lüttich, ber freilich bas Enbe berfelben nicht mehr erlebte. Er ftarb am 8. Juli 1048. Sein Nachfolger Dietwin übernahm bas Bisthum in schwerer Zeit, hielt aber treu unter allen Befahren gum Raifer. Wenn nun auch Gottfried noch einzelne Bortheile gemann, ja es ihm felbft gelang ben Bergog Abalbert bei Thuin an der Sambre in einen Hinterhalt zu verlocken und bort zu erschlagen: seine Sache war nichtsbestoweniger verloren, seitbem ihm ber Kaiser jede Aussicht auf auswärtige Unterstüßung abgeschnitten hatte. Auch das Glück der Schlachten blied Gottsried und den Seinen nicht treu. Während Gerhard, der neue Herzog von Oberlothringen\*), Gottsried beschäftigte, griffen die Bischöfe von Utrecht, Lüttich und Met mit vielen faiserlichen Basallen zur Winterszeit Graf Dietrich an und brachten ihm am 14. Januar 1049 bei Dortrecht eine vollständige Niederlage bei, in welcher er selbst das Leben verlor. Die Sieger überschwemmten jest das ganze bisher von Dietrich behauptete Gebiet mit ihren Kriegsleuten. Vergebens eilte Gottsried herbei und suchte sie zu verdrängen. Auch er erlitt eine Niederlage und kam kaum mit dem Leben davon.

Der Kaiser hatte sich von Worms durch Schwaben nach Baiern begeben. Er seierte das Weihnachtsssest zu Freising und ging bann nach Regensburg. Hier verlieh er am 2. Februar 1049 das über Jahr und Tag erledigte Herzogthum Baiern an Konrad, einen Nessen des Erzebischofs Hermann von Köln. Konrad entstammte dem Hause der lotheringischen Pfalzgrasen, das jest durch Baiern für das verlorene Herzogethum Schwaben entschädigt wurde. Nach einem längeren Aufenthalt in Regensburg ging der Kaiser gegen Oftern 1049 über Bamberg nach Sachsen und seierte das Fest zu Merseburg. Bis in den Juni versweilte er in den sächssischen Gegenden, seine Gedanken auf einen neuen Kriegszug gegen Gottsried und Balduin richtend, an dem er sich selbst betheiligen wollte. Der Zeitpunkt war gekommen, wo er mit einem Schlage seine Gegner völlig zu vernichten hosste.

Der Kaiser hatte zu biesem Zuge gegen bie rebellischen Fürsten bie größten Borbereitungen getroffen. Nicht allein daß er selbst ein zahlereiches Heer versammelt, er hatte auch den König Svend mit einer bänischen Flotte entboten, um die lothringischen und flandrischen Küsten besetzt zu halten und dem Feinde jeden Ausweg zu versperren; sogar König Edward von England\*\*), ein Gegner Balduins, weil an dessen

<sup>\*)</sup> Gerhard mar Graf vom Elfaß, ein Bruber ober Reffe bes erichlagenen Herzogs Ubalbert. Er ist ber Stammbater bes Geschiechts, welches bann bauernd im Befitz bes Herzogthums Oberlethringen, ipater Lothringen ichlechtbin genannt, verbließ

<sup>\*\*)</sup> Nach haralts und hörtefnuds frühem Irbe batten bie Angelsachsen Ethelreds Schn Ctwart aus ter Normandie gerusen und auf ihren Ibron geset, boch wurden fie ihm balb wegen seiner franzosischen Sitten und Günftlinge abhold.

Sof bie englischen Migvergnügten bereitwillige Aufnahme fanten, hielt eine Flotte zu Candwich bereit, um im Nothfalle Grent gur Gulfe gu eilen, und unterftugte jo auch seinerseits ben Ungriff bes Raifers auf feine rebellischen Bafallen. Roch ein anderer Bundesgenoffe begleitete ben Raifer und trug nicht wenig bagu bei, ben Muth feiner Begner gu brechen. Es war Papit Leo IX., ber unmittelbar nach feiner Beihe eine Bilgerfahrt nach bem Monte Bargano angetreten, Die Städte Unteritaliens im Fluge burchzogen, bann in Rom gur Diterzeit auf einer großen Synobe burchgreifenbe Befdluffe gegen bie Simonie verfundet hatte und jest wieder dem Raifer queilte. Um 29. Juni feierten Raifer und Papst zusammen das Peter- und Paulsfest zu Köln. Noch am 5. Juli weilten fie in Diefer Stadt, deren Erzbischof bamale vom Bapfte bie größten Auszeichnungen empfing; barauf begleitete Leo IX. ben Raifer in fein Lager nach Haden und ichleuderte hier ben Bannfluch ber Kirche gegen Gottfried, Balduin und ihre Genoffen; erwirtte aber beim Raifer, daß den Emporern bie Erhaltung ihres Lebens verburgt wurde, wenn fie fich freiwillig unterwürfen.

Bottfried, von jeder Sulfe verlaffen, von bem Raifer und beffen Bunbesgenoffen umringt, burch bie Ucht bes Reichs und ben Bann ber Rirche bem zeitlichen und ewigen Berberben überliefert, gab ohne Schwertftreich jest feine Sache verloren. Er fam in bas lager bes Raifers nach Nachen und unterwarf fich ber Entscheibung feines mächtigen Gegners. Treu feinem Borte, ichenfte ihm ber Raifer bas leben und ftellte ihn unter bie Dbhut bes getreuen Ergbifchofe Cberhard von Trier. Balbuin versuchte auch jest noch Witerstand zu leisten, aber vergeblich. Der Kaifer brang mit einem Beere in Flandern ein und vermuftete bas fruchtbare und reiche Land bis in bie Nahe von Brugge. Auch von der Seefeite fah fich Balbuin eingeschloffen und fand gulett feinen anderen Ausweg, als ben, welchen Gottfried icon guvor erquiffen hatte. Endlich unterwarf auch er fich, leiftete bem Raifer von Neuem ben Lehnseid und stellte für seine Treue Geifeln; fo rettete er fein Land und feine perfonliche Freiheit. Auch bas Rachipiel bes ingen Rampfes war beenbet.

Durch nicht gewöhnliche Geschicklichkeit und Ausbauer mar es bem Kaiser gelungen, sich ben Trop seines tüchtigsten und erbittertsten Widers sachers zu beugen. Es war ein großer Erfolg, am bemerkenswerthesten vielleicht durch die Bundesgenossen, welche ihn im Kampf unterstützten.

Während Frankreich Gottfried preisgab, reichten Dänemark und England dem Raiser die Hand, um seine Stellung im Innern des Reichs zu befestigen, und der Papst kam über die Alpen, um die Rebellen mit dem Bannstrahl zu entwaffnen. Wie Clemens II. jüngst gegen das schwiestige Benevent, so hatte jest Leo IX. gegen die aufständigen Fürsten Deutschlands den Fluch der Kirche geschleudert. Ein hellleuchtender Stern war in ihm dem römischen Bisthum aufgegangen, aber er schien seinen Glanz nur der Sonne zurückzustrahlen, von der er sein Licht empfangen.

Das reformirte Papstthum hatte schnell nicht geringe Erfolge gewonnen und größere standen in Aussicht: wie aber, wenn diese Erfolge nur neue Triumphe für das schon übermächtige Kaiserthum wurden, wenn dasselbe aus ihnen die Kraft zu dem letzen entscheidenden Sieg über alle Gewalten des Abendlandes sog, wenn sich Roms alte Gelüste nach der Universalherrschaft durch Deutsche so verwirklichen sollten! Seit Jahrhunderten waren Kaiserthum und Papstihum zu derselben Zeit nie so frastvoll repräsentirt gewesen, wie jest, und niemals hatte noch die Natur der Verhältnisse selbst beide mehr auf einander verwiesen: hatte jest die Welt von ihrer Verbindung mehr zu hoffen oder zu fürchten?

Mabrend ber Raiser Die höchsten Stufen weltlicher Macht erstieg, war Gottfried tiefer und tiefer in das Etend gerathen. Er hatte nicht feinem Stamme entsproffen fein muffen, wenn nicht ber Fluch ber Rirche vor Allem sein Gewissen belastet haben follte. Man fah ihn ben empfindlichften Bugen fich geduldig unterwerfen. Deffentlich feste er fich ben Etreichen ber Beifel aus; auf eigene Roften ftellte er ben Dom ju Berbun ber und trug felbft gleich einem Sandlanger bie Steine ben Bauleuten zu; nur durch große Summen konnte er sich ben Schmud seiner Locken bewahren. Es ist ihm so gelungen, bie Meinung ber firchlich Gefinnten zu versobnen, aber die Gunft des Kaisers hat er nimmer wiedergewonnen, obichon berfelbe ihm fterbend verzieh. Wohl bat Gottfried dann von Neuem das Glud gelächelt; eine bedeutende Rolle in der weiteren Entwicklung ber Dinge war ihm noch bestimmt, und faum ware es ba ju fubn gemejen, wenn er feine Sand nach ber Kaiserfrone ausgestreckt hatte. Aber ber Bebrannte scheut bas Feuer, und die schwindelnde Sobe meibet, wem der Berderben drohende Abgrund ichon einmal fo nabe vor Augen lag.

12.

## Das Raiferthum in höchfter Machtentfaltung.

In pomphaften Worten feierte um bas Jahr 1050 ein Mailander Alerifer, ber fich die Thaten Seinrichs III. in einem besonderen Werf gu verherrlichen erbot, die Erneuerung ber alten romischen Raifer= macht. "Du haft", rebet er in ber Borrede eines rhetorischen Werfs ben Kaifer an, "die wilden, Die tropigsten Bolfer besiegt und robe, verruchte, unmenschliche Bergen gebändigt. Unter Deiner ftarfen Macht beugen fich Die ftolgen Raden ber Baiern und Sachsen; von Schreden, Furcht und Bittern find bie verwegenften Gemuther erfüllt. Lander, Burgen und Stadte, gange Konigreiche mit ihren fleinen Ronigen, Die fich Rome Berrichaft langit entzogen, fint burch Deine fiegreiche Rechte ihm wieder unterworfen worben. Italien jubelt über Deine Tropaen, und Gallien erhebt fich durch Deinen Ruhm. Frankreich erhofft in Dir feinen Ronig und Britannien feinen Raifer. Bor Deinem Glud zittert Ungarn; benn bald wird es, wie alle Underen, Dir zu Füßen liegen. Griechenland, Judaa, Armenien, bas Carazenenvolf und Alles jenseits des Meeres erwartet von Reuem, nachdem es. Deine Macht erfahren, ben Geboten Roms unterworfen zu werden und zittert vor bem Joche, beffen es fo lange entwöhnt mar. Deshalb hat Dir Babylon (Bagdad) jungft freiwillig Gefchenke gefandt und Conftantinopel unaufgefordert bie gebührenden Gaben geboten. Du aber haft folche Spenden jum Zeichen ber Dankbarkeit dem heiligen Betrus und feinen Nachfolgern zu Rom übergeben, bag an biefen glorreichen Tropaen, bie Du willig bargebracht gleichsam als Entgelt für Die Erneuerung so hoher Ehren, bie von allen Seiten herbeiftromenten Bolfer und Stamme erfennen, baß Rom, unter Julius Cafar erhöht, unter Beinricus Cafar zu neuem Leben erwacht fei." Es erinnern diese gedunsenen Phrasen Des italie= nischen Rhetors an ein Bort Hildebrands, welches etwa vier Jahre fpater verlautete: "Unbesiegt ift Rom im Glauben und in ben Waffen."

Es ist faum zu verwundern, wenn sich die übertriebenften Borftellungen von der faiserlichen Macht an die letten Erfolge Heinrichst fnüpften. Denn in der That erschien das Reich in glanzender Lage. An den Grenzen herrschte Friede, im Innern Rube. Mit gewaltiger Rechte schützte der Kaiser den Landfrieden, der selten im Reiche besser bewahrt wurde. Es gab eine starfe Reichsgewalt, deren Bestand nach

allen Seiten gesichert schien: die Kirche hatte den engsten Bund mit der Krone geschlossen, die territorialen Gewalten waren gedemuthigt und dienstbar. Alle Reiche des Abendlandes sah man in abhängiger oder doch befreundeter Stellung zu dem gewaltigen Herrn in Deutschsland. Heilig und hochgeehrt war der kaiserliche Rame. Der Kaiser galt für den Statthalter Gottes auf Erden: man verehrte in ihm nicht allein den Herrn der Welt, sondern auch das Haupt der christlichen Kirche.

Es mochte Mancher damals hoffen, daß biefer Buftand, fegens: reich wie er nach allen Seiten fich zeigte, bauernben Beftant gewänne. Und auch noch jest regt fich vielleicht der Bunfch, es möchte die Gunft ber Berhaltniffe benutt fein, um Die Ginheit bes Reichs fur alle Beit zu befoftigen, ein sicheres Fundament ber kaiserlichen Gewalt zu geben und ihr Berhaltniß jum beutschen Fürstenthum an bestimmte Rormen ju binden. Freilich gab es nur ein en Beg, bas Erreichte fur bie Folge zu sichern: nicht anders als durch ein geschriebenes Recht, burch Kaisergesetze nach der Weise ber Karolingischen Capitularien mar es möglich. Der Gedanke baran lag ber Zeit nicht fo fern, als man glaubt. Wipo, bes Kaifers Erzieher, hatte feinen Bogling vorlängft ermahnt, wenn er feine Feinde überwunden und ben Weltfrieden bergestellt habe, die Raiserrechte verzeichnen zu laffen; er hatte baran bie andere Ermahnung gefnüpft, die deutschen Berren zu nothigen ihre Rinder gur Schule zu ichicken, Damit fie ein geschriebenes Recht anwenden lernten, wie es in Italien geschähe. Und man übersehe es nicht, es war bie Zeit nahe, wo bie Jurisprudeng inmitten ber faiferlichen Berrichaft neue Lebensträfte gewinnen und Juftinians Gefegbuch lebendige Beifter mit mächtigem Zauber abermale anziehen follte. In Italien fing bas Studium bes Rechts an fich zu beben, und vom Raifer felbit wird berichtet, bag er bemfelben nicht fremd blieb.

Wohl niemals ist in ter Geschichte unserer Kaiser ein günstigerer Moment eingetreten, um die gesetzgebende Thätigkeit Karls des Großen in erfolgreicher Weise aufzunehmen und durch ein geschriebenes Recht Kaiserthum und Reich gegen die wechselnden Einstüsse des Tages zu sichern, als damals. Bar auch ohne Zweisel die Abneigung der deutschen Großen gegen den Buchstaben des Gesetzes eben so groß, wie in den verganzenen Zeiten, so war doch ein durchgreisender Widerstand von Seiten der Fürsten nach Gottsrieds Sturz nicht zu fürchten, und mit Jubel hätten unfraglich die niederen Klassen des Bolses eine Resorm des Reichs neben

der Reform der Kirche begrüßt. Heinrich besaß, wenn nicht Alles trügt, eine mehr als hinreichende Macht, um durch geschriebenes Recht die Thronfolge zu regeln, der fürstlichen Gewalt Grenzen vorzuzeichnen, wirksame Anordnungen für die Sicherheit der Person und des Eigenthums zu treffen und einen festen Rechtsgang herzustellen. Wenn jemals, ließ sich jest ein Bruch mit den alten Ueberlieferungen des Reichs wagen. Was in den Zeiten des zweiten Heinrich ein verwegenes Unternehmen gewesen wäre, hätte der dritte Heinrich unter bei weitem günstigeren Verhältnissen nicht ohne Aussicht auf Ersolg angreisen können.

Bare es zu einer folden Reform bes Reichs auf Grund eines gefdriebenen Rechts gefommen, wie anders hatten fich Die Geschicke Des Kaiferthums nicht allein nach heinrichs Tobe, fondern für alle Folge gestalten muffen, wie anders wurde fich die Geschichte unseres Bolfes entwidelt haben! Aber Wipos Rath verhalte ungehört oder hatte boch feinen nennenswerthen Erfolg. Bon einer gesetgebenden Thatigfeit Beinriche findet fich, von einigen Bufagen zu bem tombarbifden Recht abgesehen, feine Spur; in Deutschland begnügte fich ber Raifer mit ber Berkundigung von Landfrieden, die wefentlich einen provinziellen Charafter behielten. Gin unberechenbarer Nachtheil murde es für bas Reich, daß man die unterbrochene Gesetgebung ber Kirche balb barauf mit frifder Rraft aufnahm und biefe in ben Bapften und romifden Spnoben Organe von unbestrittener Autorität gewann. In ben Decreten ber Bapfte und ben Kanones ihrer Synoten ftant ber Welt nach nicht langer Zeit eine geschriebene Gesetzgebung vor Augen, Die, aus ben Beburfniffen der Gegenwart hervorgegangen, diefen vollauf zu entsprechen wußte, mahrend die Raifer ihre Befugniffe nicht burch ben Buchstaben eines anerkannten Rechts zu beweisen vermochten und nicht mit Unrecht Zweifel fich regten, wenn fie auf bie alten, anderen Zeiten entstammten Rechtsbucher Juftinians und Rarls bes Großen gurudgeben wollten.

Schienen aber bem Kaiser bie Schwierigkeiten, ein geschriebenes Recht unter ben Deutschen zur Anerkennung zu bringen und die kaiserliche Macht durch dasselbe zu befestigen, wirklich unübersteiglich, so hätte
sich doch erwarten lassen, daß er seine Macht benutzen würde, um durch
neue politische Institutionen die Zukunft der Krone gegen die territorialen Gewalten zu sichern, oder daß er mindestens durch eine consequente Politik im Innern die weitere Entwicklung der Reichsgewalt unterstützten
würde. Aber auch diese Erwartungen hat er nicht erfüllt. Das Herzog-

thum, bas fein Bater nabezu befeitigt hatte, stellte er überall ber: aber er that es, indem er zugleich die Marken gegen bas Berzogthum ftarkte, indem er ihm überdies durch die Einsetzung Fremder Die nationale Bedeutung entzog, indem er endlich durch die Wahl von Männern ohne mannliche Nachfommenschaft ber Vererblichung vorzubeugen suchte. Beinrich zeigt hier eine Politif bes Miftrauens, in ber fich fein gefunder und fruchtbarer Gedante erfennen läßt und bie feine beffere Frucht zeitigte, als die meift aus ber Saat Des Migtrauens auffeimt. Konrad batte ferner die Ritterschaft burch die Unerkennung ber Erbberechtigung in ihren Leben für Die Rrone ju gewinnen gewußt, und Die freudige Singebung, bie Heinrich bei seinen ersten Kriegen im Abel entgegenkam, war gewiß jum großen Theil eine Folge ber veranberten Stellung, welche die Lehneritterschaft zur Krone gewonnen hatte. Mit beispielloser Freigebigkeit hat er die Tapferkeit seiner Ritter belohnt, aber das Wichtigere hat er verfaumt, burch bauernde Einrichtungen die Treue Diefes Lehnsadels an Die Krone zu feffeln, ihn als eine festgeschloffene Phalanx um ben beutschen Thron zu schaaren. So fam es, bag bennoch, als sich bas Fürstenthum von Neuem erhob, die Krone an dem niederen Abel feine ausreichende Stupe fant und auch nach ber Lage ber Dinge faum finden fonnte.

Durch das Verdienst seiner Vorgänger und eigene Kraft gelang es Heinrich, das deutsche Reich zu einer Machthöhe zu erheben, die es niemals vorher erreicht hatte und nie wieder erreichen sollte: sein Name ist in unserer Geschichte von dem hellsten Ruhme umstrahlt und findet nur neben dem Ottos des Großen und Friedrichs des Rothbarts seine würdige Stellung. Auch ist das deutsche Kaiserthum vielleicht nie in einer glanzenderen Persönlichseit repräsentirt gewesen, als in diesem Heinrich. Aber das läßt sich ihm nicht nachrühmen, daß er die Umsicht des weisen Archietetten bewährt hat, der erst, nachdem er die Fundamente gesichert und verstärft, den Bau hoch in die Lüste sührt. So schwungvoll Heinrichs Entwürse waren, und so Vieles ihm glückte, hat er doch wenig gethan, um seiner Nachsommenschaft und seinem Bolf die gewonnene Macht für die Dauer zu sichern.

Un persönlicher Thatfraft, an burchgreifender Thätigkeit und aufsopfernder Hingabe für seinen hohen Beruf ließ es Heinrich am wenigsten fehlen; viel eher war sein Fehler, daß er die Kraft des Reichs vor Allem und fast allein in seine persönliche Wirksamkeit setzte. Wenige Kaifer haben selbstständiger regiert als er und gleich ihm die ganze Last

ber Berrichaft auf Die eigenen Schultern genommen. Mit unermublicher Sorgfalt war er auf die Wahrung Des Rechts bedacht, mit rudfichts= lofer Strenge mabrte er Die Sagungen der Rirche und Des Staats gegen jede Berlegung, ichuste er beide gegen jeden Gingriff der Billfur. Wir wiffen aus tem Zeugniß feines Sobnes, bag er einem Chriften wegen ber Tödtung eines Juden die Augen ausreißen und die rechte Sand abhauen ließ. Es erregte ibm fein Bedenfen, mehrere Manner, bie manichäischer Repereien angeschuldigt waren, zu Goslar auffnüpfen ju laffen. Zwei ber machtigiten Bergoge Deutschlands entsepte er ihres Fürstenthums, weil sie gegen bas Reich conspirirten. Gine lange Reihe von Confiscationen zieht fich durch feine Regierung bin. Go boch er das geiftliche Umt achtete, ergriff er doch auch gegen die Bischöfe scharfe Magregeln, wenn fie ihr Intereffe über bas Wohl bes Reiche ftellten. Als der Bifchof Lietbert von Cambray Die Caftellanei in seiner Stadt nicht jo besetzen wollte, wie es die Lage des Reichs erforderte, ließ ihn ber Raifer von feinen Kriegern ergreifen, aus feinem Bisthum forts schleppen, in Saft bringen und nicht eber in Freiheit jegen, als bis er fich fügte. Gleich Otto bem Großen führte Beinrich einen Papft über Die Alpen, um ihn in der Berbannung auf deutschem Boden seine Tage beschließen zu laffen.

Diese Strenge war Beinrich nicht natürlich, ein milber und weich= herziger Bug ging vielmehr durch seinen Charafter, der sonst seinem Beschlechte wenig eigen mit seiner muftisch-ascetischen Religionerichtung im Zusammenhange ftand. Es wird ergablt, bag in einem jener Jahre, wo Sungerenoth und Seuchen bas Reich heimsuchten, er ber binfiechenden Kinder sich wie ein Bater annahm und durch feine Almosen Biele vom Tobe errettete. Er liebte besiegten Gegnern nicht nur gu verzeihen, sondern fie auch durch Wohlthaten fich zu verbinden. Gelten haben fich die Bischofe umfonit fur Berbrecher an feine Gnade gewendet. Nicht allein gegen ben offenen Teint in Baffen, sondern auch gegen ben Spion zeigte er fich milte und großmuthig. Als im flandrischen Rriege ein Klerifer ergriffen murbe, ber fich in ber Maste eines lahmen Rruppels auf Stelzen unter ber Schaar der Almofenempfanger in die Nähe bes Raifers geschlichen hatte, wurde für ben Späher fogleich im Lager der Galgen errichtet: aber der Kaifer befahl die Hinrichtung bis nach bem Mittagsmahl zu verschieben, beschied bann ben Unglücklichen an seinen Tisch und begnadigte ihn nicht allein, sondern gab ihm übervies reiche Geschenke. "Ift er auf Stelzen zu uns geschlichen," sagte er, "so mag er stolz zu Roß von bannen ziehen." Man erinnere sich, wie Heinrich auf der Synode zu Konstanz und auf dem Schlachtselbe an der Raab der Erste war, der öffentlich vor den Augen der Welt allen seinen Feinden Verzeihung zusagte. Nur die Erkenntniß, daß dieses Geschlecht sich nicht anders als durch die Zuchtruthe unbeugsamer Gerechtigkeit bewältigen ließe, konnte einen Fürsten seiner Art zu Maßeregeln treiben, welche selbst die Zeitgenossen als grausam schalten.

Und was hat heinrich mit folder Strenge erreicht? Es ift mahr, baß ber Landfriede unter ihm beffer bewahrt murde, als seit langen Beiten, obwohl wir bald nachher von neuen Störungen hören. Wipo berichtet, bag alle Berftandigen dem Raifer ben Chrennamen "Richtfcnur ber Berechtigfeit" gaben, und ein frangofifcher Schriftfteller jener Zeit preift ihn als Begrunder und Freund bes Gottesfriedens. Much ift unverfennbar, bag in ben fruberen Jahren ihm Die Liebe bes Bolfes entgegenfam, der friegerifche Abel eine feltene Singabe gegen ihn zeigte, bie Fürsten ber Kirche ihm aufrichtige Ergebenheit zollten. Aber gerade je höher feine Macht stieg, je energischer und burchgreifender sich sein Regiment entfaltete, besto mehr erfaltete bie Zuneigung. Niemand wird nich verwundern, wenn die Fürsten jeden neuen Zuwachs seiner Macht mit bem Blide icheuer furcht faben, wenn fie Die Strenge bes Raifers mit dem Ramen der Tyrannei brandmarkten. Aber auch die Urmen flagten; fie fdrien über Bernachlässigung, fobalb fie nicht fogleich im Balafte ju Goslar Gehor und Erledigung ihrer Befdwerden fanden. Soch und niedrig fing an zu murren, ben freigebigften Fürften niederer Sabsucht anzuschuldigen und trop feiner raftlofen Thatigfeit über feine forglofe Regierung Befchmerbe zu führen. Schon langft, fagte man, fei er von bem Pfade ber Gerechtigkeit, Friedensliebe, Frommigfeit, Bottesfurcht und anderer Tugenden, ben er Unfange betreten, gewichen und werde noch viel schlimmer werden, ale er fei. Die Misstimmung gegen Die strenge Herrschaft des Raisers wurde allgemein; er thronie in einsamer Sobe, gefürchtet und gehaßt, ohne ben Dant und Dienft ber Liebe.

Weber neue Institutionen bes Reichs, noch die Zuneigung ber wankelmuthigen Menge sicherten Heinrich in ber unvergleichlichen Macht, die er erreicht: nur allein der Glaube ber Welt an sein Glück, der Glanz seiner gebietenden Persönlichkeit, eine rasche Folge namhafter Siege konnten ihn, wie sie ihn so hoch erhoben, unangesochten auf solcher

Machthobe erhalten. Nichts hatte er mehr zu fürchten, als bie Launen bes Gluds; jede Niederlage burch außere Feinde bedrohte zugleich bie Sicherheit feiner herrschaft im Innern. Erfolge über Erfolge murben gur nothwendigen Bedingung feiner Erbaltung Die 3bee bes Raiferthums ihrer vollständigen Berwirflichung im Abendlande entgegen= gutreiben wurde ihm icon burch Die Ratur feiner Stellung geboten fein, waren nicht ohnehin alle Triebe feiner Seele nach biefem Ziele gerichtet gemefen. Satte er ichon von fruh an bas Raiferthum in bem Sinn einer Universalberrichaft über Die lateinische Chriftenheit aufgefaßt, fo fturmte er nun immer entschiedener auf Diefes lette Biel feines Strebens bin. Unabläffig war er mit neuen Planen beschäftigt, um feine faiserliche Macht zu allgemeiner Anerkennung zu bringen und die Fürsten und Bolfer bes Abendlandes feinem Willen zu beugen: babin richteten fich alle feine Gebanken, Dabin zielten alle feine Arbeiten und Müben. Nichts hat ihn wohl so fehr von ber Reform ber inneren Berhältniffe Deutschlands abgehalten, als biefes unausgesette Trachten nach Ausbreitung feiner faiferlichen Gewalt.

3mei Wege boten fich bem Kaifer bar, um zu feinem Biel zu gelangen: auf dem einen mußten bie widerstrebenden Machte burch die Bewalt ber Waffen gebeugt werben, auf bem anderen galt es, fich bie Gemüther ber Menschen burch bie firchlichen Gemalten zu unterwerfen. Beibe Bege hat Beinrich eingeschlagen, aber ben zweiten mit besonberer Borliebe, ba er mehr ber Richtung feines Beiftes entsprach und bauernbere Erfolge in Aussicht ftellte. Der entscheibenbfte Schritt auf biefem Wege war bie Reform bes Papftthums; burch fte glaubte er bie Kirche für immer an fich gefeffelt zu haben und jeden Zuwachs berfelben an Chre und Autorität fortan als eine Erhöhung feiner eigenen Machtstellung ansehen zu burfen. Die Rirche wurde ber michtigste Factor in allen politischen Berechnungen bes Raifers; fie, hoffte er, murbe bie gange abendlandische Welt feinem Scepter unterwerfen, Europa von einem Ende zum anderen bem Kaiferthum bienstbar machen. Satten Die Deutschen Bischöfe unter bem zweiten Beinrich bas beutsche Königthum befestigen belfen, so follte bie Rirche bes gangen Occidents jest alle Reiche bes Abendlandes bem Raifer ju Fußen legen. Das deutsche Bapftthum war bestimmt bem beutschen Kaifer= thum bie letten und höchsten Triumphe gu bereiten.

Mit welcher Befriedigung mußte ber Kaifer ba auf die weltkundigen

Erfolge Leos IX. feben. Leos Borganger hatten bie Reform faum in Angriff nehmen können: unter ihm machte fie reißende, unaufhaltsame Fortschritte. Der Ruhm bes frommen und eifrigen Rirchenfürsten er= füllte ichnell bas gange Abendland, und ber größte Theil beffelben ftrablte auf ben edlen Raifer jurud, ber bem Papft bie Wege bereitet hatte und in beffen Dienft allein biefer zu handeln ichien. Es war fein leerer Schein, und boch verrieth er nicht gang bie mahre Bestalt ber Dinge. Denn sobald man ber eigenthumlichen Berfonlichfeit Leve naher tritt, nimmt man mit Berwunderung mahr, wie fich in ihr bie fdroffften Begenfage, welche mit ihrem Streite Die Beltgefchichte auf Jahrhunderte hin erfüllen follten, neben einander bewegen und die Sarmonie ber Seele faum merflich ftoren. Es ift unbeftreitbar, baß Leo ben Unterbau zu bem mächtigen Priefterstaate, ber fich alsbalb neben und gegen bas Raiferreich erhob, gelegt hat, aber es ift nichts= bestoweniger gewiß, baß er jugleich ber befliffenste Diener bes Raifers, "feines gartlichft geliebten Sohnes", wie er ihn in ben Urfunden nennt, zu allen Zeiten blieb und bag er fich bie Ehre feines Pontificats von bem Glang bes beutschen Reichs nicht getrennt benfen konnte. Es ift ber Muhe werth, die Geschichte Dieses merkwürdigen Mannes schärfer ju beleuchten, um feine Stellung ju Raifer und Reich, wie feine Bebeutung für die weitere Entwicklung ber Dinge zu erkennen.

# Die Anfänge Leos IX.

Brun — bies war Loos Taufname — war im Elfaß geboren und stammte aus einem reichen alamannischen Grafengeschlecht, welches besonders in jenen Gegenden an den Bogesen begütert war, die man später als die Grafschaften von Egisheim und Dagsburg bezeichnete. Sein Bater Graf Hugo pflegte auf seiner Burg Egisheim zu hausen, ein überaus angeschener Mann, der in den glänzendsten Berbindungen stand; den Herzogen von Oberlothringen und dem luremburgischen Hause war er verwandt, zugleich ein Better Kaiser Konrads II. Seine Gesmahlin Heliwigdis wird ungeachtet ihres deutschen Namens nicht auf beutschem Boden geboren sein, sie stammte wahrscheinlich aus dem romanischen Burgund, wo die Familie wichtige Verbindungen hatte und ein Sohn Graf Hugos sich später mit einer Nichte des letzten Königs vermählte. Deutsch und Romanisch wurden neben einander in dem

Hause des Grafen gesprochen; in beiben Sprachen wuchsen die Kinder auf. Um 21. Juni 1002 wurde dem Grafen das Knäblein geboren, das zu so großen Dingen in der Welt bestimmt. Auffällige Umstände bezeichneten seine Geburt und waren die Beranlassung, daß die Mutter wider ihre Gewohnheit selbst den Knaben säugte: sie scheinen auch die Eltern bestimmt zu haben ihn schon im fünsten Jahre der Schule zu Toul zu übergeben und für den geistlichen Stand zu bestimmen. Die Vorsahren des Grasen hatten, obwohl im Waffenhandwerf und Weltzgesümmel lebend, sich meist durch werkhätige Frömmigkeit ausgezeichnet, manche Klöster im Elsaß waren durch ihren religiösen Eiser gestistet, und einzelne dieser frommen Ritter hatten selbst am Ende des Lebens die Kutte genommen: der Entschluß der Eltern hatte deshalb wenig Auffälliges, zumal Brun noch ältere Brüder hatte, welche die weltlichen Interessen des Hauses wahrnehmen fonnten.

Die Schule ju Toul ftant bamale in anerkannter Bluthe und wurde häufig von ben Sohnen bes lothringifden Abels befucht. zwei ibm verwandten Fürstenfohnen muche ber junge Brun auf, von benen namentlich ber eine - ce war ber fpatere Bifchof Abalbero von Met, obwohl etwas alter, die vertrauteste Freundschaft mit bem Anaben folog. Die Freunde wetteiferten im rühmlichften Fleiße, burchliefen bas Trivium, b. h. bie niedrigen Studien, fcnell und magten fich felbft an bie nur felten berührten höheren Studien, bas fogenannte Quabrivium. Gie übten fich in profaischen und metrischen Compositionen, wie in ber Mufif, auch gerichtliche Declamationen hielten fie, um fich fur bas Beschäftsleben ju bilben. Die Schulftubien murben öftere burd Befuche im elterlichen Saufe unterbrochen, und bei einem biefer Befuche verfiel Brun, icon jum Jungling beranwachsend, in eine lebensgefährliche Krantheit, von ber ihn nach feiner Meinung nur ber fichtliche Beiftand bes beiligen Benedict befreite. Seitbem bewahrte er eine tiefe Berehrung bem Mondsvater und allen flofterlichen Ginrich= tungen. Dbwohl er felbst nicht die Kutte nahm, fondern Canonicus zu Toul murbe, gewann boch fein ganges Leben eine fast monchische Farbung; Die Ideen Clungs, wie fie fich eben bamals unter bem lothringischen Alerus verbreiteten, beberrichten ihn völlig.

Als Konrad den Thron bestiegen, mußte Brun auf den Bunsch seiner Angehörigen an den Hof gehen und trat in die Kapelle bes Königs ein. Durch seine Verwandtschaft mit demselben war ihm sofort eine ausgezeichnete Stellung gesichert, und sein verständiges Benehmen, der Abel seiner Gesinnung und eine empfehlende Gestalt gewannen ihm in kurzer Zeit die allgemeine Gunft. Seine Gutmütbigkeit entwaffnete den Neid: "der gute Brun" wurde er genannt, um ihn von seinen zahlreichen Namensvettern zu unterscheiden. Konrad und Gisela, welche in wichtigen Angelegenheiten ihn zu Rath zogen und seine Einsticht ersprobten, wünschten ihm bei erster Gelegenheit zu einem der einflußreichssten Bisthümer des Reichs zu verhelfen. Aber Bruns Absichten waren andere: sollte er einmal den Krummstab nehmen müssen, so verlangte er mehr nach einer kleinen und armen Kirche, die ihn weniger in weltsliche Geschäfte zu verstricken drohte.

Muf bem erften Bug nach ber Lombarbei begleitete Brun, bamals noch Diaconus, ben König, um Die Bafallen bes Touler Stifts gu führen, ba ber alte Bijdof hermann fich nicht felbit mehr ben Mühen ber heerfahrt unterziehen konnte. Der junge Kleriker fab bier in ber Rabe ben Brieg und zeigte, bag ibm bie Renntnig beffelben von feinen Batern vererbt sei. Er bewies in allen militarischen Dingen nicht geringe Umficht, machte fich ben Seinen, wie bem gangen Beere in vielfacher Beziehung nühlich und gewann fich verdiente Unerfennung vom Konige. Bahrent er noch in Italien verweilte, ftarb Bifchof Sermann am 1. April 1026. Der Klerus und bie Gemeinde von Toul mabiten einstimmig Brun ju hermanne Nachfolger unt fantten eine Gefandticaft an ben Konig ab, um feine Zustimmung zu ermirten. Ronrab spottete bes armen Bisthums, bas fich erfühnte um einen Bermandten feines Saufes zu werben. Aber gerade bie Armuth ber Kirche beftimmte Brun auf bas Gesuch ber Touler einzugeben; überdies machte es Eindruck auf ibn, bag er obne fimoniftifche Rante burch freie Wahl, wie fie felten genug vorfam, jum bischöflichen Regiment berufen murbe. Er erflarte beshalb bem Ronige, baß er mit Genehmigung beffelben bas Bisthum ju übernehmen bereit fei, und erlangte auch schließlich bie gewünschte Einwilligung. Unter großen Gefahren trat er bann bie Reise nach Toul an und wurde bier am himmelfahrtstage (19. Mai) feierlich in fein Umt eingeführt. Die Weibe verzog fich inbeffen ungemobnlich lange, ba fein Metropolitan, ber Erzbischof Boppo von Trier, ein geschärftes Gelübbe ber Treue von seinem neuen Suffragan verlangte, welches tiefer abzulegen fich frantbaft weigerte. Erft nach ber Rudfehr tes Raifers murbe ber hieraus ermachiene 3miefpalt beigelegt;

ber Erzbischof begnügte fich mit bem bieber herkommlichen Gelübte und ertheilte bem jungen Brun am 9. September 1027 zu Worms bie Beibe.

Mit großem Gifer lag Brun ben geiftlichen Pflichten feines Umtes ob. Befonders machte er fich um die Reform ber Klöfter verdient, die in feiner Diocese noch fehr im Argen lagen; er trat hierbei gang in bie Fußstapfen bes großen Abte Dbilo, bes beiligen Wilhelm von Dijon und seines Nachfolgers Halinard, mit welchen Mannern er fich auch in perfonliche Berührungen feste und ihnen öftere auf feinen Ofterwallfahrten nach Rom begegnete, Die er felten und nur nothgedrungen ausfette. Aber wie febr er auch bie geiftliche Seite feines bischöflichen Umte beraustehren mochte, Brun war nichtsbestoweniger viel und anhaltend mit weltlichen Geschäften belaftet, theils im Intereffe feiner Rirche, theils für bas Wohl bes Reichs und bes Raifers. Die Ungriffe bes Grafen Doo von Champagne auf Konrad richteten fich wieberholentlich zuerst auf Toul, und Brun mußte ihnen trefflich zu begegnen. Dann spielte er bei ber Einverleibung Burgunde in bas Raiferreich eine einflugreiche Rolle, ju ber ihn feine perfonlichen Berbindungen in jenem Lande vor Allen befähigten. Auch der Friede zwischen Kaiser Konrad und dem König von Frankreich im Jahre 1032 war außer ben Bemühungen bes Abis Boppo von Stablo vornehmlich feiner Bermittlung zu banken. Brun mar bamals felbst an ben frangofischen Sof gegangen und hatte fich durch fein eben so einsichtiges als bemüthiges Auftreten allgemeine Anerkennung gewonnen. Fruh verbreis tete fich ber gunftigfte Ruf von bem verständigen und frommen Bifchof weit durch Burgund, Frankreich und Italien: nicht wenig trug gewiß baju bei, bag er von Jugend an neben feiner ichwäbischen Mundart auch bie romanischen Dialekte gesprochen hatte.

Auch bei Heinrich III. stand Brun in größtem Ansehen. In ben Kämpfen gegen Herzog Gottfried hielt er treu zu dem Kaiser und leistete ihm vor Allem dadurch einen wichtigen Dienst, daß er sich im Jahre 1048 abermals an den französischen Hof begab und jenen Frieden vermittelte, der Gottfried die Hoffnung auf französische Unterstützung raubte. Wir wissen, wie eng Heinrichs reformatorische Bestrebungen für die Kirche mit seinen politischen Absichten zusammenhingen und wie er vornehmlich durch jene einen durchgreisenden Einfluß auf die Berhältnisse des französischen Reichs zu gewinnen hosste: was mußte ihm deshalb erwünschter sein, als bei der abermaligen Erledigung des römischen

Bisthums einen Mann an bie Spige ber Kirche stellen zu können, ber alle Beziehungen bes Reichs zu Frankreich auf bas Genaueste kannte und in vertrauter Freundschaft zu ben Häuptern ber cluniacensischen Richtung stand? Wer die Umstände reislich erwägt, wird sich ber leberzeugung nicht erwehren können, daß die Gründe für Bruns Berufung auf den Stuhl Petri weniger in den beutschen und italienischen Verhältznissen zu suchen sind, als in der Stellung des Kaisers zu Frankreich.

Nur wiberftrebent nahm Brun bie Burbe bes Papftthums auf fich, ausbrücklich bie Bedingung ftellent, bag in Rom Geiftlichkeit und Bolf über seine Erhebung nachträglich ihre Meinung abzugeben veranlagt murben. Er verlangte eine Babl, welche unferes Biffens bei ber Einsetzung feines Borgangere nicht einmal bem Scheine nach abgehalten war. Im dürftigen Pilgerfleite, obwohl von ben romifchen Gefandten, bem Erzbischof Eberhard von Trier als faiferlichen Bevollmächtigten und einem großen Gefolge begleitet, nahte fich Brun Rom; barfuß jog er ber Menge nach, die ihn jubelnd am 2. Februar 1049 einholte. Es ift febr mabricheinlich, bag er auf ber Reise ju Befangon mit Abt Bugo, ber eben damals bie Leitung Clunys übernahm, eine Zusammenkunft hatte und ihn in Folge berfelben ber Mond Silbebrand, ber fich nach Gregors VI. Tobe nach Cluny begeben hatte, nach Rom begleitete. Daß Brun erft auf Silbebrands Aufforderung Die Infignien seiner höchsten Burbe ablegte und Buffleiber annahm, wie man fpater ergahlte, muß bezweifelt werben: aber gewiß ift, baß Hilbebrand fich fogleich bem neuen Bapfte anschloß und in furger Zeit eine nicht unwichtige Stellung an beffen Seite einnahm. Daß Silbebrand nur ungern Gluny verließ, miffen wir aus feinem eigenen Munde; er folgte einem höheren Befehl, fei es bes Papites oder bes Abts. Der Kaifer miberftrebte, foviel mir miffen, ber Rudfehr bes Monchs in feiner Beife, wie er auch einer nachträglichen Wahlhandlung in Rom feinen Widerstand entgegengeset hatte. Das bemuthige Auftreten Brund gewann bem Ernannten bes Raifers zu Rom Aller Herzen; Die Wahl erfolgte einstimmig. Um 12. Februar murbe ber Ermählte inthronisirt und übernahm als Leo IX. bie Regierung Roms und ber abendlandischen Rirche.

Unleugbar ist, daß Leo noch nach einem anderen Fundament seiner Gewalt suchte, als lediglich in der kaiserlichen Autorität ihm geboten war, unbestreitbar ist ferner seine innige Verbindung mit einer Partei, welche in der unbeschränkten Herrschaft bes Kaisers über Rom nicht das

leste Ziel ihres Strebens seben konnte: aber nicht minder gewiß bleibt bennoch, daß er nicht von fern seine Sache und das Interesse der Kirche von dem des Kaisers zu trennen gemeint war. Denn erstlich hatte jene strengere Partei des Klerus, der er angehörte, zur Zeit keinen aufrichtigeren Beschüßer als Heinrich, dann hielt seine ganze Bergangenheit und sogar Blutsverwandtschaft ihn an das kaiserliche Haus auf das Engste gesesselt, endlich war seine Stellung in Rom selbst ohne den Rückalt der kaiserlichen Macht kaum auf die Dauer zu halten.

Leo fant bie außeren Berbaltniffe bes Stuhls Betri beim Antritt feines Bontificate in ber ärgsten Zerruttung, ba felbst bas Wenige, was Benedict feinen Nachfolgern gelaffen hatte, in ben langen Gebisvacanzen zerstreut war. Nicht einen Pfennig traf Leo in bem papstlichen Schape an, fo baß er nicht einmal fein Gefolge erhalten fonnte. Seine Begleiter wollten, nachbem bas von Saufe mitgebrachte Belb verausgabt mar, icon ihre Rleiber verfaufen, um nur bas Reifegelb jur Rudfehr zu gewinnen. Aber unerwartet fam Gulfe. Bornehme Beneventaner fuchten durch große Geschenke Die Gunst bes Papstes ihrer Stadt zu gewinnen, auf welcher ber Bannfluch ber Rirche ruhte und bie ju ihrem Verderben der Beuteluft ber Normannen preisgegeben mar. Diefe Gefchenke halfen über bie Roth bes ersten Augenblich fort, und allmählich fam man babin, bem romischen Abel Manches zu entreißen, was er ber Kirche Betri geraubt hatte. Mit großem Scharffinn übertrug Leo die Sorge fur ben haushalt bes apostolischen Stubis an Silbebrand, ben er jugleich jum Subdiaconus ber romifchen Rirche ernannte. Denn trop feiner Monchofutte legte biefer junge Rlevifer eine wunderbare Beschicklichkeit fur die weltlichen Geschäfte und besonders für bas Geldwesen an ben Tag. Dhne bie Unterftugung bes Raifers hatte jedoch felbst ein Silbebrand so wenig damale, wie früher, Mittel und Wege gefunden, um ben romischen Baronen mit Erfolg ju begegnen.

Die äußeren Geschäfte seines unmittelbaren Bisthums hat sich bann Leo weniger angelegen sein lassen, aber nach allen anderen Seiten hat er eine Thätigkeit und Rührigkeit entfaltet, wie vielleicht kein Papst jemals vor ober nach ihm. Sein ganzes Pontificat ist ein ununtersbrochenes Wandern; unter der tödtlichen Sonnenhige bes italienischen Südens richtet er borthin seine Schritte, mitten im Winter zieht er

bann über bie Alpen und burchmandert bie Städte Des Norbens. Unbere Bapfte hatten ihre Legaten nach Deutschland, Franfreich, Burgund und Ungarn gefdictt : er ericeint überall felbft, um Snoben gu halten, Rirchen zu weihen, Die Reliquien ber Beiligen zu erheben, neue Seilige ber Berehrung ber Gläubigen ju empfehlen, Die Soheit bes beiligen Petrus aller Belt vor bie Augen ju ftellen. Da ift feine berühmte Ballfahrtoftatte im Abendland, Die er nicht auffuchte, fein altes und ehrwürdiges Alofter, mobin er nicht mallte; ce mar bas erfte Geschäft nach feiner Erhebung, baß er nach bem Monte Bargano und Monte Caffino pilgerte. Bald ficht man ibn bod ju Rof, von einem glangenden Gefolge römischer Briefter und herren umgeben; bald findet man ihn barfuß gleich einem ichlichten Rilger jum Grabe eines Beiligen mallent; bier celebrirt er in allem Glang feines hochsten Briesterthums bie Meffe ober sigt im Kreife bober Kirchenfurften als ber Sochste ju Rathe; bort predigt er wie ein mandernter Monch einer anbächtigen Gemeinde in einem armen Aloster ober fasteiet seinen Leib mit Fasten und Bugungen, ale ware er ein ascetischer Ginfiedler aus Romualde Schule. Man weiß nicht, foll man feine gabrten jenen erften Miffionereifen, von benen une bie Apostelgeschichte melbet, vergleichen ober fie ben festlichen Umgugen unserer Raiser burch die Beiten ihres Reichs jur Seite stellen. Bu Rom fab man ihn meift nur in ber Dfterzeit, Die er an ben Grabern ber Apostel nach feiner alten Gitte ju feiern liebte und an bie fich bann jene großen Ofterconcilien ichloffen, auf benen er bie vergeffenen Sagungen ber Borgeit ber Belt in bas Bedächtniß zurüchrief und bie gesetzgebende Bewalt ber romischen Rirche aufs Neue in Uebung brachte.

Es war auf seiner ersten großen Oftersynode im Jahre 1049, daß ber Papst eine lange Reibe antiquirter Satungen erneuerte und sie durch neue Bestimmungen ergänzte. Die Kanones dieser Synode bestrasen nicht allein die Simonie, sondern auch die Priesterehe, die Ehe in den verbotenen Graden, die Leistung und Verwendung der Zehnten u. s. w.; der Kampf gegen die Simonie blieb indessen noch immer der Mittelpunkt der sirchlichen Resorm. Was Clemens II. hier begonnen hatte, setzte Leo sort, aber er glaubte schon schärfer durchgreisen zu können, als es sein Vorgänger gewagt batte. Alle von Simonisten erstheilten Weiben wollte er für ungültig erstären, und nur ein Aufruhr unter der römischen Geistlichkeit brachte ihn wieder zu den milteren

Kirchenstrasen Clemens II. zurud. Balb barauf begab sich Leo nach ber Lombardei und hielt in der Pfingstwoche ein Concil zu Pavia. Dann eilte er an den kaiserlichen Hof zurud und folgte dem Kaiser, den er schon im Juni in Sachsen erreichte, an den Rhein, um über Gottsried und Balduin den Bann der Kirche auszusprechen. Kaum aber hatten die Feinde des Kaisers die Wassen niedergelegt, so richteten Kaiser und Papst in gleicher Beise ihre Blicke auf Frankreich. Ein großes Concil in Reims unter dem Vorsitz des Papstes sollte das Ansehen Roms in dem Westen für immer feststellen. Nach der Lage der Dinge wäre die Unterwerfung Frankreichs unter die Allgewalt des römischen Pontifer zugleich einer Anersennung der kaiserlichen Obmacht nahe genug gestommen.

Seit mehr als einem Jahrhundert hatte fein romischer Bapft ben frangofischen Boben betreten, und mit Unfprüchen, wie fie jest erhoben wurden, war zu keiner Zeit ein Papft im Reiche ber Karolinger erschies nen; noch immer hatte fich ber frangofifche Episcopat eine gemiffe Gelbftftanbigfeit zu erhalten gewußt, wie bemuthig er sich auch zeitweise gegen ben Stuhl Petri benommen hatte. Es versprach ein überaus folgen= reiches Ereigniß zu werden, wenn Leo jest mitten unter bie frangofischen Bifchofe treten und fur alle Forderungen, Die Rom feit ber Falfchung ber Pfeudoifidor erhoben, Anerkennung beanspruchen murbe. Der Moment war gunftig genug gewählt. Die Ideen Clunys hatten fich bereits nach allen Seiten verbreitet und felbft unter vielen Bifchofen Frankreichs Anerkennung gefunden; waren boch gerade auf biefem Boben bie Unfcauungen erwachsen, die in Leos firchlichen Reformen nun verwirklicht ju werben ichienen. Der Raifer, ber Schutherr bes Papftes, ber Gonner Clungs, ber Sort ber ftrenggläubigen Kirche, ftant in ber Bluthe ber Macht, und alle feine Bunfche waren mit Leo. Auch bas Bolf war dem Borhaben bes Papites geneigt, und recht gefliffentlich legte berfelbe seinen Plan auf eine religiose Bewegung ber Maffen an. Indem er bie Bifchofe und Aebte auf ein großes Nationalconcil nach Reims berief, fundigte er zugleich die Erhebung ber Reliquien bes beiligen Remigius in bem Kloster besselben bei Reims an und versprach bie bortige Rirche zu weihen; am Festtage bes Beiligen selbst (1. October), mo ohnehin eine große Menge von Pilgern nach Reims gufammenzuftromen pflegte, follte bie Erhebung stattfinden.

Man begreift, baß ber Konig von Frankreich ben Buruftungen ju

biesem Concil mit großem Mißtrauen zusah. Obgleich er im Anfange seine Gegenwart bei demselben versprochen hatte, nahm er doch bald darauf nicht allein dieses Versprechen zurück, sondern suchte auch durch Antündigung einer Heersahrt gegen aufständige Große der hohen Geistlichseit seines Reichs unmöglich zu machen in Reims zu erscheinen. Er unterrichtete hiervon den Papst: aber so leichthin gab dieser seine Abslicht nicht aus. Er erklärte, sein Wille sei das Concil zu halten und er hoffe Männer, die Christus liebten, in Reims zu sinden. Die Festigkeit des Papstes machte auf den König solchen Eindruck, daß er unverzüglich das Heer entließ.

Gutes Muths zog ber Papst nach Reims; ihn begleiteten ber Erzbischof von Trier und andere lothringische Bischöfe; neben einigen Italienern waren auch die Erzbischöfe Halinard von Lyon und Hugo von Besangon, die unzertrennlichen Begleiter des Papstes, in seinem Gesolge. Eine gewaltige Menschenmenge, aus Frankreich, Burgund, Spanien, England und Irland herbeigeströmt, empfing den Papst, der bei dem übermäßigen Undrang des Bolkes und der dadurch herbeigesührten Berwirrung die heiligen Handlungen gar nicht vornehmen zu können des sorgte. Nur Drohungen, die Feier auszusehen, stellten einigermaßen die Ordnung unter den Bolksmassen her. Um 1. October erhob der Papst unter großen Feierlichseiten die Gebeine des heiligen Remigius; am folgenden Tage weihte er die Kirche. Die religiöse Begeisterung war zu hellen Flammen angesacht; man seierte Leo wie einen Heiligen, das reformirte Papstthum trug in ihm den glänzendsten Triumph davon.

Unter solchen Eindrücken eröffnete der Papst am 3. October die Synode. Bon den französischen Erzbischösen hatte sich allein der Reimser der Gegenwart des Papstes nicht entziehen können, sein anderer war erschienen; auch von den Bischösen Frankreichs hatten sich nur wenige eingestellt, es mochte kaum der sechste Theil sein. Dagegen waren die Aebte in dichten Reihen auf dem Plaze, an ihrer Spize Hugo von Cluny. Ein nicht geringes Gewicht gab dem Concil die dichtgedrängte Bolksmasse, welche den Verhandlungen beiwohnte und alle Beschlüsse mit stürmischem Beisall begleitete. Der Hauptgegenstand der Verhandlungen war abermals die Simonie, aber auch die kanonischen Wahlen brachte der Papst hier in Erinnerung, wie er es wohl kaum auf deutsschem Boden versucht hätte. Bor Allem wichtig war, daß er auf eine ausdrückliche Erklärung drang, daß der römische Bischof allein das Haupt

Der allgemeinen Rirche fei und Riemandem als ihm ber Rame bes Apostolicus gebühre: Der Erzbischof von St. Jago ju Compostella, Der fich diesen Ramen beigelegt hatte, murbe ercommunicirt. Man fieht, wie die Blicke des Papites - und wohl nicht minder die Gedanken bes Raifers -- vom frangofischen Boben ichon nach Spanien binüberfcmeiften. Wie wenig übrigens bas Ausbleiben ber meiften frangofifden Bifdofe ben Papft in feinen Absidten auf Die gallicanische Rirche wantend madte, zeigt fich Darin, daß er über alle bie Bifchofe, welche feiner Einladung nicht Folge geleiftet und ohne Entschuldigung ausgeblieben maren, den Bann ber Kirche verhängte. Auch unmittelbar in Die weltlichen Angelegenheiten bes Westreichs griffen Die Beschluffe ber Synobe ein. Dem Grafen Balduin von Flandern, bem Gegner bes Raisers und Schwager bes Konigs von Frankreich, unterfagte ber Bapft bie Tochter bem Herzog Wilhelm von ber Normandie ju vermablen und gebot bem Grafen Gaufried von Unjou ben Bifchof von Le Mans, welchen berfelbe ichon mehrere Jahre in Saft hielt, aus bem Befängniß zu entlaffen. Die zuvor mar ein Papft fo gebietent in Franfreich aufgetreten.

Um Tage nach bem Schluß ber Snnobe fehrte ber Papit über Berdun, das er noch in Schutt und Afche fant, und über Met an ben Rhein gurud. Schon hatte er auch zu einem großen beutschen Nationalconcil die Einladung ergeben laffen, und am 19. October trat bas Concil in Mainz zusammen. Ginen völlig anderen Anblick bot biese Kirchenversammlung bar, als die zu Reims. Der Raifer selbst mar mit vielen Großen bes Reichs zugegen, alle beutschen Erzbischöfe und bie Mehrzahl der Bischöfe maren erschienen, auch Bischöfe der Danen und Liutizen kamen in ihrem Gefolge: aber es fehlte jene enthufiaftifche Menge, welche in Reims ben Papit umschwärmte. Bichtige Beschluffe gegen Simonie und bas eheliche Leben ber Beiftlichfeit wurden gefaßt. Der Bifchof Sibifo von Speier, ber in früheren Zeiten großes Unfeben beim Kaifer gehabt hatte, wurde wegen Ungucht angeflagt und fuchte fich durch ein Gottedurtheil zu reinigen, indem er gur Befräftigung feiner Unschuld das Abendmahl nahm. Die allgemeine Meinung scheint ihn aber dennoch für schuldig gehalten zu haben, wohl auch ber Raiser, ber ihm feitbem entschieden abgeneigt war und feinetwegen auch ber Stadt und Rirche zu Speier feine Bunft entzogen zu haben icheint. Gine um jo größere Borliebe mandte ber Raifer nun Goslar gu; mit bem regften

Eifer betrieb er ben Bau bes dortigen Doms und übertrug das bemsfelben verbundene Stift noch zu Mainz dem besonderen Schutz bes Papites. Biel milter als in Frankreich trat Leo in Deutschland auf; hier hören wir nichts von Absetzungen und Ercommunicationen, während er dort alle Waffen Roms rücksichtslos gegen die gallicanische Kirche geschwungen hatte.

Rach ber Synote besuchte ber Papft feine Beimath und fehrte bald Darauf burch Echwaben und Baiern nach Italien gurud. Um Beih= nachten ging er über ben Brenner und feierte Die Geburt bes herrn in Berona. In ber Fastenzeit 1050 unternahm er seine zweite Bilgerfahrt nach dem Monte Gargano, auf welcher er auch Benevent berührte, und beging bann bas Diterfest zu Rom, wo nach bem Fest abermals eine große Synode jufammentrat. 55 Ergbifchofe und Bifchofe und außer ihnen 32 Aebte waren anwesend. Sugo von Cluny, Salinard von Lyon und Sugo von Befangon fehlten auch diesmal nicht; die anderen Burbentrager gehörten fast fammtlich italienischen Rirchen und Rlöftern Bum erften Mal verurtheilte Rom auf Diefer Spnode Berengars Abendmahlstehre. Der Papit, im Dogma nicht minder fest als in der Disciplin, hielt Berengars Lehren ichtechthin fur Regereien und trat gang auf ganfrante Seite, in dem Berengar feinen erbittertften Gegner und Anfläger gefunden batte. Um fo leichteres Spiel hatte Canfrant, als Berengar auf ber Synode nicht erschienen war.

Bald barauf fehrte Leo nach bem Süden Italiens zurud, bem er von Anfang seines Pontificats besondere Aufmerksamkeit zugewendet hatte und bereits zum dritten Mal zueilte. Die verworrenen Verhältenisse tieser Gegenden forderten eine Lösung, und der Papst hoffte sie endlich dauernd an das Abendland und Rom sesseln zu können. Die Lage der Dinge schien hierzu überaus günstig. Waimar von Salerno, der mächtigste Fürst Unteritations, zeigte sich Leo im hohen Maße geneigt und hatte ihn bereits unterstüßt, um auf einer Synode zu Salerno durchgreisende Bestimmungen gegen Simonie, Meineid und unkirchliche Shen zu treffen. Nicht minder freundliche Aufnahme hatte der Papst bei den Normannen gesunden. Wie scharf er auch ihre Zuchtlosigkeit rügte und die Gewaltthaten wider die Kirche und das arme Bolk strafte, bezeigten sie doch dem frommen Kirchensürsten ungeheuchelte Verehrung und gestatteten ihm zu Siponto eine Synode zu halten. Schon hatte er seine Blicke selbst nach Sicilien hinübergerichtet und einen lothringischen

Alerifer, Humbert mit Namen, der ihm nach Rom gefolgt war und sich durch Kenntniß der griechischen Sprache auszeichnete, zum Erzbischof der Insel geweiht. Wie glücklich sich aber auch Alles für den Papst in Unteritation zu gestalten schien, die Fürsten von Benevent verharrten noch immer in ihrer Feindschaft gegen Rom und die Mächte des Abendslandes. Aufs Neue traf deshalb sie und ihr Land der Bann des Papsstes, und die erneuten Strafen desselben trugen jest sichtliche Früchte. Mehrere Städte im Beneventanischen huldigten dem Papst und seinem Kaiser, und noch in demselben Jahre versagten die Beneventaner selbst ihre Fürsten und unterwarfen sich dem Stuhle Petri.

Indeffen mar ber Papft bereits aus den fublichen Gegenden nach ber Lombarbei aufgebrochen, um ein feit langerer Zeit angefundigtes Concil zu Bercelli zu halten, zu dem er Die ihm noch widerstrebenden Bischöfe Frankreichs beschieden hatte. Auch Berengar war vorgelaben, fonnte fich aber, in die Gefangenschaft feines Königs gefallen, ber Bersammlung nicht stellen. Richtsdestoweniger wurde auf dem im Unfang Des September eröffneten Concil abermals über Berengare Lehre verhandelt, sie abermals verworfen und die von Lanfrank angegebene Faffung des Abendmahledogmas angenommen. Auch andere Angelegen= heiten beschäftigten bie Synode. Beforgt fah ber Erzbischof Sunfried von Ravenna, ber frühere Rangler bes Raifers, die machfende Macht bes Papstes, ber schon mit ben fast vergeffenen Unsprüchen Roms auf ben Exarchat aufs Neue hervortrat. Bu Vercelli fam es zwischen bem Papit und bem Erzbischof zu ärgerlichen Auftritten, in Folge welcher ber lettere zu ftrenger Kirchenbuße verurtheilt und vom Umte fuspenbirt wurde. Auch ber neue Patriard von Aquileja - ein Gobebald, ber von Speier herübergekommen, - fab mit wenig freundlichen Blicen auf ben Bapft, ber feinem Biberfacher, bem Batriarchen von Grabo, die augenfälligsten Gunftbeweise ertheilte. Je hober fich bie Kirchen von Ravenna und Aquileja, jeit geraumer Zeit in den Sanden beutscher Männer, bei der Schmache Roms emporgeschwungen hatten, befto mehr Befahr brohte ihnen jest, wo ein Deutscher bas Papftthum wieder ju dem Bewußtsein feiner Rechte und feiner überlegenen Stellung gu erheben bemüht war.

Bon Vercelli aus ging Leo am St. Bernhard über bie Alpen und begab fich über Befangon nach Toul, wo er immer noch die bischöfliche Burde neben seinem höchsten Pontificat bekleibete. In der Nacht vom

20. auf ben 21. October erhob er hier unter einem großen Zulauf von Menschen bie Gebeine bes beiligen Gerhart, feines gefeierten Borgangers ju Toul. Längere Zeit verweilte er in Toul, mit bem Gebanken an eine abermalige Reife nach Frankreich beschäftigt, ben er jeboch nicht jur Ausführung brachte. In ber Mitte bes Januar 1051 traf er mit bem Kaifer, ber bas Weihnachtsfest in bem öftlichen Sachsen gefeiert batte, zu Trier zusammen und folgte bann längere Zeit bem faiserlichen Hoflager. Das Fest ber Reinigung Maria (2. Februar) begingen Raifer und Papft mit einander zu Augsburg. Hierhin war auch der Erzbischof von Ravenna beschieden. Rady bem Willen bes Kaifers mußte er fich mit bem Papfte verfohnen, ihm Benugthuung leiften und fußfällig um Berzeihung bitten. Sunfried that es, dem Raifer gehor= dent, lachte aber, indem er fich erhob, bem Bapft höhnisch ins Untlig; man fah es als eine Strafe bes himmels an, bag er balb barauf ein unerwartetes Ende fant. Unter berglichen Liebesbeweisen trennte sich ber Papft von dem Kaiser und eilte nach Rom zurud, um bort bas Ofterfest zu feiern und nach bem Fest bas gewohnte Concil auch in biefem Jahre zu halten.

Wie lange hatte neben bem frifden Leben, bas fich im Raifer= thume regte, Rom gleich wie vom Starrframpf befallen barnieber gelegen: muhfam mußten wir ben burftigen Lebenszeichen nachspuren, bie fich noch ab und zu in ihm zeigten. Freiwillig fam Rom die Devotion ber Bolfer entgegen, aber faum fo viel Kraft befaß es, um nur bie Beweise biefer Devotion entgegenzunehmen. Run aber ift Alles wie mit einem Zauberschlage geanbert. Wir feben einen Bapft vor und, ber gang und gar von ber Burbe und Soheit feines apostolischen Berufs burchdrungen sein Leben für jenes 3beal firchlicher Einheit und Reinheit einsett, von bem feine Seele erfüllt ift; wir feben, wie feine Mühe er scheut, feine Befahr ihn abschreckt, um bie vergeffenen Kirchen= gefete wieder in die Erinnerung ber Gläubigen zu rufen. Wie ein Bote bes Evangeliums zieht er von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, um aller Belt ju verfündigen, daß es nur ein Saupt ber Kirche Chrifti giebt, ben Papft zu Rom, und um durch unwidersprechliche Zeichen ber Welt zu beweisen, baß bie Macht Gottes mit ihm als bem romischen Pontifer ift. Und er predigt ba nicht in ber Bufte. Die Maffen bes Boltes heften fich an feine Ferfen; bie Monche gu-Grefebrecht, Raiferzeit. II. 4. Huft. 30

hauf — ob in schwarzen Kutten, ob in weißen — bilben einen ungesheuren Schwarm gehorsamer Satelliten; die Bischösse beben vor dem Bannstrahl, den er in seiner Hand trägt, und der mächtigste Herr der Welt ist ihm durch die engsten Bande des Bluts und der Freundschaft verbunden. Der Erfolg seiner Thätigseit war ohne Zweisel gewaltig, und die Phantasie steigerie das Ungewohnte zum Bunderbaren. Nicht die Menschen allein, auch die unvernünftigen Thiere beugten sich, wie man erzählte, vor seiner Macht. Ein Hahn in Benevent sollte den Namen des Papstes frähen, ein Hund in Apulien das Lob Gottes bellen u. s. w. Alberne Geschichten, die aber doch schon bei Zeitgenossen des Papstes und bei Männern, die ihm persönlich nicht fern standen, Glauben fanden.

Die Itee ber Kirchenreform war endlich energisch, wie man ficht, in bas Leben getreten und hatte in Leo, wenn es fich einmal mehr um eine Rudfehr zu ben alten Rirchengesetzen, als um eine Umbilbung ober Weiterbildung ber firchlichen Institutionen handeln follte, die glücklichste Reprafentation erhalten, Die ihr zu Theil werben konnte. Denn mit eiserner Starrheit hielt Leo an ben alten Kirchensagungen, an bem überlieferten Dogma, an ber Summe ber gesammten Tradition, ber authentifchen wie ber falfchen: er war gläubig bis zum blindesten Aberglauben, fein Zweifel ichien je feine Scele zu berühren. Aber wie ftarr fein Dogma, wie ftreng feine Gebote maren, er felbst mar ber Erfte, fie gu erfüllen. Wahrheit war in seinen Worten und Thaten. Go überschwängliche Borftellungen er von ber Bedeutung feines Umte hatte, fo lagen boch Hochmuth und Barte feinem Bergen fehr fern. Im Brincip von unangreifbarer Festigfeit, mar er in ber Praris oft überaus nach= giebig: ein eigenthumlicher Bug schwäbischer Gutherzigkeit burchbrang fein ganges Wefen. Als er einft einigen schweren Berbrechern feine bartere Strafe auferlegte, als an brei Freitagen gu fasten, ftellte man ibm bie gefährlichen Folgen folder Milte vor Augen. "Nicht meine Radficht tabelt," gab er gur Untwort, "fondern meine Strenge. Denn ber herr hat Riemanden mit Faften und Beißelhieben bestraft, fondern ju ber reuigen Gunderin gefagt: Webe in Frieden und fundige fort nicht mehr." Auf bem Concil zu Bercelli erhoben fich bie ärgerlichsten Rlagen gegen ben Bifchof ber Stadt, welcher bie Braut eines Berwandten verführt hatte. Erot feiner unleugbaren Schulb fam ber Bifchof bamale ungeftraft bavon; erft auf ber folgenden Ditersonobe

entfette ihn ber Papft feines Umtes und ftellte ihn bann boch balb wieder ber, als er Buge that und Befferung gelobte. Gelbft zu einer offenbaren Berletung ber Kirchengesetze ließ fich Leo burch feine Gut= muthigkeit verleiten, indem er Beiftlichen, Die wegen simonistischer Umtriebe entset waren, von Neuem die Weihen ertheilte. 216 man ihm Diesen Berftoß gegen die kanonischen Borschriften porbielt, brach er in einen Strom von Thranen aus und bugte reumuthig feine Schuld ab. Bielleicht mar es gerade biefe Berbindung von herzlichem Mitleid mit bem brennenbsten Gifer für feine beilige Cache, die ihm fo fcnell bie Bemuther ber Menschen gewann. Dazu fam eine überaus anziehende Berfonlichkeit. Leo war ein schöner Mann mit rothblondem Saare, von hober imponirender Geftalt; feine Haltung zeigte bald ben frommen Buger, bald ben erfahrenen Weltmann; bei einem umfaffenden Wiffen stand ihm die Rede in seltenem Maße zu Gebote, ob er beutsch mit ben Deutschen ober in romischer Sprache mit ben Römern zu verhanbeln batte.

Wer kann zweifeln, daß bie großen Erfolge Loos auch dem Kaisersthum vielfach zu Gute kommen mußten und kamen! War es doch der Kaiser, der diese Thätigkeit des Papstes hervorgerusen hatte und unadslässig unterstützte; war dieser römische Pontifer doch selbst zugleich ein deutscher Bischof, der fast mehr an dem deutschen Hofe und in seinem deutschen Bisthum verweilte, als im Lateran und Sanct Peter. Was ihm an Obedienz in Frankreich, was in Apulien entgegengebracht wurde, es diente für den Augenblick Alles eben so sehr der Ausbreitung der kaiserlichen Macht als der Erhöhung des Stuhls Petri.

#### Adalbert von Bremen und der Abodrite Godschalk.

Gleichzeitig mit ber Reform ber Kirche schienen günstigere Zeiten auch für die Mission einzutreten, die so lange geschlasen hatte. Die Reaction des Heibenthums im östlichen Europa war, so bedenklich sie für den Augenblick schien, doch ohne nachhaltige Kraft gewesen und batte weber in Ungarn noch in Polen durchdringen können. Wie Kasimir hier auf die kirchlichen Bestrebungen Boleslaw Chabrus zurücksging, so verordnete alsbald dort König Andreas, das Jedermann in seinem Reiche unverzüglich bei Strafe an Leib und Leben zu dem wahren Glauben an Jesus Christus zurücksehren und das vom heiligen

König Stephan gegebene Gesetz annehmen solle. Aber sehr bemerkendsworth ist, daß sich kein Einfluß des deutschen Klerus auf die Herstellung der kirchlichen Einrichtungen in diesen Ländern nachweisen läßt. Weber Magdeburg noch Passau zeigten sich setzt für die Behauptung ihres alten Missionssprengels ihätig. Der Sifer für die Ausbreitung des Evangeliums war hier wie dort längst erlahmt, wo nicht völlig erstorben.

Unders im Norden. Schon in ben Zeiten bes trefflichen Unwan war in Bremen bie Mission wieder in Aufnahme gekommen und hatte bei Anut bem Großen, wie bei feinen nachfolgern Unterftugung gefunden. Wir miffen, wie bann Erzbifchof Abalbert, fobalb er an bie Spipe bes norbifden Metropole trat, bas große Bert ber Beibenbefehrung mit bem gangen Feuer feiner hochstrebenben Seele ergriff. Alles fam ihm zu Gulfe, um außerordentliche Erfolge zu gewinnen : Die Bunft bes Raifers, die Freundschaft Clemens II. und Leos IX., vor Allem bas Interesse ber nordischen Ronige, bie, mannigfach in innere Rampfe verwickelt, an ben Sachfen und bem Raifer einen Unhalt fuchten. Samburg-Bremen murbe abermale ber Mittelpunkt aller firchlichen Beftrebungen im Norben. Richt in Danemark, Rorwegen und Schweben allein brachte es die Rechte feiner Legation zur Anerkennung, sondern, fo weit die Macht ber scandinavischen Bolker reichte - und fie mar auf ihren Sobepunkt gestiegen -, verbreitete fich bie Autorität des Ergbifchofe von Samburg. Bon Jeland, Grönland und von ben Orfneyinfeln famen Gefandte nach Bremen, bezeugten bort bem Erzbischof ihre Berehrung und baten um Bifchofe und Priefter. Das fleine Bremen war in Wahrheit ein Mittelpunkt ber driftlichen Rirche fur ben gefammten Norben, wie es einst bas gewaltige Rom für bas fübliche und mittlere Europa gewesen war und noch immer zu sein behauptete. Man fühlte bort recht mohl, zu einer wie großartigen Stellung fich bas Bisthum erhoben hatte, wie unermegliche Folgen fich an bas Gewonnene fnüpfen konnten, und Niemand erkannte dies beffer ale Abalbert felbft. So läßt fich begreifen, weshalb er, beffen Ginn ftets auf bie hochsten Soben bes Lebens gerichtet, boch sein nordisches Bisthum nicht mit bem Stuble Betri vertaufchen mochte.

Nichts hatte den Fortschritten hamburgs bisher mehr im Wege gestanden, als daß in seiner unmittelbaren Nahe das heibenthum unter den Wenden nicht allein niemals völlig ausgerottet werden konnte, son-

bern sich sogar nach gründlicher Niederlage abermals tropiger als je erhoben hatte. Mit welcher Freude mußte baher Abalbert die Anzeichen begrüßen, daß ber Gögendienst endlich auch hier seinem Untergange entgegengebe; mit welchen Soffnungen mußte er sich einem abobritischen Fürften verbunden, ber in die Ausbreitung bes Chriftenthums unter feinen Landsleuten feine Lebensaufgabe feste, jumal berfelbe Rraft, Muth und Gelbstverleugnung in foldem Mage befag, bag man fic von feinen Bemühungen bas Befte versprechen fonnte! Es mar Gobfcalt, ein Sohn bes Abobritenfürsten Uto, ber bem Erzbischof zur Bernichtung bes Beibenthums unter ben Wenten bie Sant bot. Bei einer perfonlichen Zusammenkunft, Die Beibe in Samburg hatten, ermahnte Abalbert bringend ben Fürsten zu mannhafter Ausbauer in feinen rühmlichen Bestrebungen und verfündete ihm prophetisch bie Gewißheit bes Sieges. Collte Gobichalf aber ja, fügte er bingu, im Dienste Chrifti ctwas Menschliches begegnen, fo seien ihm bie himmlischen Ehren nur um fo gewiffer.

Gobichalts Lebenslauf mar munderbar genug gemefen. Gein Bater war in jener Zeit, wo die Maffe ber Abobriten in bas Beibenthum jurudfiel, Chrift geblieben und hatte feinen Cohn ber Schule bes Dichaelsflofters bei Luneburg übergeben. Der Borfteber biefer Schule hieß Gobichalt und mahrscheinlich nach ihm erhielt bas Wenbenfind ben beutschen Namen. Wie tief damals tie driftlichen Lehren in ihm Burzel schlugen, steht babin; wenigstens zeigte er sich bald nachher noch als ein arger Bebranger ber Chriften. Gein Bater, ein harter und gewaltthätiger Mann, wurde von einem fächsischen Ueberläufer erschlagen: bas Bebot ber Blutrache übertonte ba in Gobichalts Bergen alle Worte ber Priefter. Er entwich bem Klofter, ging über bie Elbe, sammelte um fich eine Schaar feiner Landoleute und verheerte bas nordelbingifche Land. Die Sachsen murben erschlagen, wo er auf fie ftieß, bie Kirchen niebergebrannt, bas Land ber Holfaten, Stormarn und Dithmarfen ringsum verwüftet. Aber mitten in biefem blutigen Werf ber Rache foll ihn bie Reue beschlichen haben. Als er eines Tages - so erzählte man burch Buich und Felt streifte und weithin bie furchtbare Ginobe fah, erschraf er über seine eigenen Thaten und entfernte sich mißmuthig von bem wilben Schwarm feiner Benoffen. Da begegnete er einem fachfiichen Mann, ber eiligst vor bem bemaffneten Benben flüchtete, balb

aber feine Schritte hemmte, ale ihm Gobichalf zu bleiben befahl und bas leben verburgte. Gobichalf fragte ben Cachfen, mer er mare und was er Neues vernommen. "Ich bin ein armer Mann aus Solftein," antwortete ber Cachfe, "Neues bort man wohl genug, aber nichts Gutes. Denn ber Abobritenfürst Gobichalf thut unserem Bolfe viel Bofes und fättigt feine Graufamkeit an unserem Blute. D möchte fich Gott enb: lich unferer Noth erbarmen!" "Du machft jenem Manne," erwieberte Gobidalf, "fdwere Borwurfe, und gewiß! viel Roth hat er über euer Bolt gebracht, indem er fur ben Mord feines Baters Rache nahm. Alber miffe, ich bin es felbit, und es befummert mich, bag ich wiber ben Berrn und die Chriften fo großes Unrecht begangen habe. 3ch wunsche mich beshalb mit euch zu verfohnen. Gehe alfo heim zu ben Deinigen und fage ihnen, fie follten mir beimlich Manner fchicken, mit benen ich über ben Frieden unterhandeln konne. Werben wir eine, fo will ich bie ganze Räuberschaar, an bie mich mehr 3wang als mein Herz bindet, in ihre Banbe liefern." Der Sachfe fand indeffen bei ben Seinigen feinen Glauben, und die Unterhandlung unterblieb.

So berichtet bie Wentendronif bes Helmold, ber mehr als hundert Sahre nach biefen Greigniffen fdrieb. Abam von Bremen, ber benfelben näher ftand, melbet nur von dem Rachefrieg Godschalfs und wie er baburd ein Ende fant, baf ber Abobrite in bie Befangenschaft Bergog Bernhards gerieth. Der Bergog, ben tapferen Muth bes Feindes ehrend, entließ ihn jedoch gegen Burgichaft ber Saft, und Gobichalt begab fich ju Anut bem Großen, unter beffen Fahnen er langere Beit in England biente. Rach Anubs Tobe fchloß fich Gobschalf an beffen Reffen Svend Eftrithson an, beffen uneheliche Tochter er zur Che nahm. Alle es Svend gelang fich in ber Berrichaft über Danemart zu befestigen, fehrte endlich auch Gobichalf, mohl von feinem Schwiegervater unterstüpt, in bas Wenbenland zurud und gewann in glücklichen Rämpfen nicht allein bie Berrichaft feines Baters wieder, fontern breitete feine Macht nach und nach öftlich bis an bie Beene aus. Alle Wenben, bie einft zur Kirchenproving bes Erzstifts hamburg gehört hatten, unterwarfen sich ihm, gahlten ihm Tribut und tienten ihm wie einem König.

Es war etwa um biefelbe Zeit, daß Adalbert zu dem erzbischöflichen Stuhl von Hamburg gelangte und daß Godschalt seine Herrschaft unter den Wenden begründete; sofort verstanden und verständigten sich Beide, da sie derselbe Eifer für die Mission beseelte. Godschalt war es nicht genug, die Priefter, welche ihm ber Erzbischof fandte, auf alle Beife zu unterftugen: oft predigte er felbft und bemubte fich bie Worte und Gebräuche ber lateinischen Meffe feinen Landsleuten in wendischer Sprache zu erläutern. Der Erfolg feiner Beftrebungen übertraf felbit Die hochgespannten Erwartungen des Erzbischofs. Massenweise ließen fich bie Wenden taufen, bie Firden murben bergeftellt, ichon begann man Klöfter im Wendenland zu errichten. Man berechnete, bag etwa ber britte Theil bes abtrunnigen Bolfes wieder jum Chriftenthum jurudgefehrt fei. Der Mond Gizo, ber zum Bifchof von Olbenburg geweiht mar, ging in feinen Sprengel, und Abalbert gebachte neben Dibenburg noch zwei andere Bisthumer im Benbenland zu errichten. Er fandte einen irländischen Bifchof, mit Ramen Johannes, nach Medlenburg, ber Sauptstadt ber Abobriten, einen anderen, Arifto mit Namen, nach Rageburg. Auch Arifto mar ein Fremdling; ber Drt feiner Geburt und Weihe ist unbefannt, breimal war er nach Jerusalem gepilgert und auf einer feiner Reifen von ben Saragenen aufgegriffen und bis nach Bagdad gefchleppt worben. Es waren bemnach weber allein noch vorjugeweise beutsche Missionare, welche Bremen bamale in bas Clawenland und nach bem Norben fandte. Daß Abalberts Plane, weit über bie alten Grenzen feiner Proving hinausschweifent, bas gange Benbenland umichloffen, icheint baraus bervorzugeben, bag er bem Bifchof Dankwart von Brandenburg, ber in feinem Sprengel feine Stätte hatte, ju Bremen Zuflucht und Unterhalt bot.

Abalbert, bei allen seinen trefslichen Eigenschaften überaus stolz und eitel, schwelgte in den sich überstürzenden Ersolgen seines Pontificats, er freute sich der üppigen Blüthe, zu der unter ihm das Erzbisthum aufschoß, und verstieg sich von dem Grund des Erreichten auf den Gipfel der überspanntesten Hoffnungen. Seine Bünsche concentrirten sich endslich in dem Gedanken, Hamburg zu einem nordischen Patriarchat zu erheben. Das Berlangen des Tänenkönigs, ein eigenes Erzbisthum in seinem Reiche zu besitzen, gab hiezu den Anstoß. Der König hatte Papst Leo bereits für seine Absichten gewonnen, und so wenig der Erzbischof auch denselben geneigt war, konnte er doch den Bünschen seines königlichen, im Rorden so mächtigen Freundes auf die Dauer nicht widerstreben. Da erzriff er den Gedanken eines Patriarchats, welches dem dänischen Erzbisthum übergeordnet und mit solchem Glanze umkleidet werden müßte, daß das Licht der neuen dänischen Metropole neben

ihm nicht auffommen könne. Der Patriarchat sollte in Friesland, Sachsen und im Slawenlande unmittelbar zwölf Bisthumer unter sich haben, die fast fämmtlich erst neu zu stiften waren, überdies sollten mit dem neuen dänischen Erzbisthum und bessen Suffraganen alle bischöslichen Kirchen der scandinavischen Länder in Abhängigkeit von ihm treten. Ein großes Kirchenspstem sollte so den ganzen Norden umfassen, und wenn Hamburg auch immerdar eine Tochter Roms blieb, so sollte es doch die schönste und blühendste seiner Töchter sein. Nur unter der Bedingung, daß sein Erzstift zu solchen Ehren erhoben würde, gab Abalbert endlich seine Einwilligung zu dem dänischen Erzbisthum. Weitsläusige Erörterungen wurden deshalb mit Rom eröffnet, die aber bei Papst Leos Ledzeiten nicht zum Abschluß gediehen und nach dessen Tode unsseres Wissens niemals wieder aufgenommen wurden.

Bie überspannt auch bie Blane bes Erzbischofs waren, fie zeigen nichtsbestoweniger, in wie großartiger Beife er feine Stellung erfaßte. Und welche Bedeutung mußte fur ben Raifer Diefer Kirchenfurft haben, welcher bie Angelegenheiten bes Norbens, wie fein anterer Sterblicher, überfah und zu berfelben Zeit die Achtung vor bem Kaiferthum unter bie scandinavischen Wölfer verbreitete, wo ber Bapft ihm ben romanischen Guben mehr und mehr unterthan machte! Um fo fester aber konnte ber Kaifer auf Abalbert bauen, als ihn bas Interesse seines Saufes, feine firchlichen Entwürfe, vor Allem aber bie im Stillen fortichleichenbe Keindschaft mit ben Billingern in gleicher Weise auf die engste Berbinbung mit bem Sofe verwiesen. Darüber war nur eine Stimme, baß ber Raifer feinen ergebeneren und bienstwilligeren Bifchof in feinem Reiche hatte. Trop ber außerorbentlichen Thätigkeit, Die Abalbert in feinem Sprengel entfaltete, fab man ihn unablaffig am Bofe; auf allen Bugen, felbst in die entferntesten Begenben, folgte er bem Raifer und trug willig alle Befdwerben bes faiferlichen Dienftes.

Ein hochstrebender Geist regte sich in der deutschen Kirche, aber boch stand sie ganz in der Abhängigkeit und unter dem Zwange des Reichs; faum kannten die deutschen Bischöfe damals eine wichtigere Aufgabe, als den kaiserlichen Thron zu befestigen und so hoch wie möglich zu stellen. Freilich waren sie nicht alle Männer gleich Leo und Abalbert. Es gab unruhige, leichtsfertige Geister, wie Gebhard von Regensburg, den Dheim des Kaisers, und Ritter von Freising; es gab

stille Naturen, wie Hunfried von Magbeburg und seinen Nachsolger Engelhard, rechtschaffene Manner, die aber weder für die Mission Ershebliches leisteten, noch in den inneren Angelegenheiten bes Reichs von Einfluß waren.

Der alte Barbo von Mainz, ber erfte Rirchenfürst bes Reichs. feiner Bilbung und Gefinnung nach burch und burch monchisch, ein unfträflicher Mann, voll beiligen Gifers fur ben Glauben und ein feuriger Prediger, theilte wohl die Bestrebungen des Raisers und Papftes für die Reform bes firchlichen Lebens, aber von der imponirenden Macht Leos über Die Seclen ber Menschen, von beffen Rührigfeit in ben Geschäften ber Welt war Nichts an ihm zu bemerken. Im Rathe ber Fürften nahm er nicht bie Stelle ein, bie ihm gebührte: fcmeigfam, unter feiner Monchofutte zusammengefauert, saß er ba und antwortete bem Kaifer faum auf feine Fragen. Rein Bunber, wenn er murrifch war und erschien, ba noch immer auf feinem Erzstift schwer bas Bewicht laftete, welches Koln unter Konrad II. erlangt. Barbo hinterließ bie Mainzer Kirche, als er am 11. Juni 1051 starb, nicht eben in glangenbem Buftant. Gein nachfolger Liutpold wurde von Bamberg herübergeholt; er hielt bas Undenken Barbos in Chren und wußte ihn mit einem Beiligenschein zu umfleiben, aber er hutete fich in feine Fußstapfen zu treten. Mit großer Austauer suchte er bas gesunkene Unfeben feines Erzstifts zu beben, ohne jeboch Maing bie Stellung wiedergeminnen zu konnen, Die es einft zu Willigis Zeiten eingenommen hatte.

Um so glänzender war die Rolle, welche Erzbischof Hermann von Köln im Rathe des Kaisers spielte; bei allen wichtigen Fragen in Kirche und Reich war seine Stimme von Einsluß. In seinen Abern rollte kaiserliches Blut, sein Haus war mit den höchsten Ehren und Würden bes Reichs geschmückt; im frischesten Aufschwung hatte er das Erzbisthum übernommen und alle Bortheile seiner persönlichen Stellung besnutzt, um das Ansehen desselben zu heben. Nicht allein erhielt er Köln das Krönungsrecht und das wichtige Erzkanzleramt für Italien, auch die Stellung eines Erzkanzlers und Bibliothekars des apostolischen Stuhls gewann er, wie sie einst schon Piligrim so ähnlicher Weise beseischen hatte. Das reformirte Papsithum knüpste sogleich in seinen Ansängen den engen, für alle späteren Zeiten in solgenreichen Bund mit der Kölner Kirche. Durch eine Urfunde vom 7. Mai 1052 bes

stätigte ber Papst bem Erzbischof die Kanzlei bes apostolischen Stuhls, bas Krönungsrecht innerhalb der Kölner Diöcese, b. h. zu Nachen, und andere nicht minder werthvolle Privilegien. Gleiche Gunstbezeugungen erhielt der Erzbischof von dem Kaiser, der die treuen Dienste desselben nach ihrem vollen Werthe erkannte. Nächst dem Papste und Abalbert nahm im Reiche kein geistlicher Fürst eine bedeutendere Stellung ein als Hermann. Um so mehr ist zu bedauern, daß wir nur sehr fragmentarische Nachrichten über das Leben des einflusreichen Mannes besitzen.

## Sicherung der Nachfolge im Reiche.

Nach allen Seiten waren die firchlichen Gewalten dem Kaiserthum dienstbar; sie suchten ebenso sein Anjehen nach außen zu verbreiten, wie es im Innern zu befestigen. Aber wie dienstreich sie ihm sein mochten, der höchste Thron der Christenheit stand dennoch auf schwansem Grunde, so lange die Nachsolge im Neiche nicht gesichert war. Und schon regierte der Kaiser elf Jahre und lebte im siedenten Jahre seiner zweiten She, ohne männliche Nachsommenschaft erzielt zu haben. Als im Herbst 1047 die inneren Kriege von Neuem ausbrachen, hatte Erzbischof Hermann von Köln alle Getreuen ausgesordert indrünstig Gott zu bitten, daß er dem Kaiser einen Sohn schnesen möge, denn nur so ließe sich der Friede des Reichs erhalten. Spät wurden diese Gebete erhört: erst am 11. November 1050 gedar die Kaiserin ihren ersten Knaben. "Endlich," sagt Hermann von Reichenau, "wurde dem Kaiser ein Sohn gedoren." "Gott sei Dant!" fügt der Altaicher Annalist bei, wo er die Rachricht verzeichnet.

Mit größerer Freude ist wohl selten ein Kind von den Eltern begrüßt worden: die schönsten Hoffnungen knüpften sich an dieses junge Leben, dem freilich eine unabsehliche Reihe der schwersten Kämpfe beschieden sein sollte. Der Kaiser, der abermals krank darnieder lag, hielt sich im Winter dieses Jahres meist zu Goslar auf, und dort auf sächsischem Boden wird der Knabe geboren sein. Dort ließ auch der Kaiser am Weihnachtssest, als sich nach der Gewohnheit viele Fürsten um ihn verssammelt hatten, sie sogleich seinem Sohne Treue und Gehorsam schwören. Auch ohne Wahl und Krönung galt der Knabe als der Nachfolger im Kaiserreich, dessen Erblichkeit schon keinem Zweisel mehr unterworfen

schien. Wir kennen die Formulare, welche zu dieser Zeit bei der Königs und Kaiserkrönung in Anwendung kamen: deutlich tritt in ihnen die Meinung hervor, daß die Königskrone des deutschen Reichs und das kaiserliche Diadem sich in gleicher Weise nach göttlichem und menschlichem Recht von Vater auf Sohn vererbten.

Merkwürdig ift, wie der Kaiser den Sohn sogleich in eine ähnliche Stellung zur abendländischen Kirche zu bringen suchte, wie er sie selbst sich bereitet hatte. Keinen Andern ersah er zum Pathen des Knaben, als den Abt Hugo von Cluny, den er sogleich zu sich beschied. Der Abt war verhindert die weite Reise nach Sachsen im Winter zu unterenehmen und entschuldigte briestich sein Ausbleiben; eine zweite Ginladung des Kaisers beschied ihn darauf nach Köln zum Dstersest und sprach bestimmt den besonderen Wunsch des Kaisers aus. Das deshalb nach Cluny ergangene Anschreiben des Kaisers ist erhalten und vielzleicht das sprechendste Zeugniß für das eigenthümliche Verhältniß des Kaisers zu der Congregation, welches wir besitzen.

Nachdem Beinrich ben Abt feiner Gunft verfichert, hebt er an: "Ueber Deinen Brief, beiliger Bater, find wir hoch erfreut gewesen und haben ihn um so lieber empfangen, je brunftiger ber Gifer ift, mit bem Du Dich, wie wir wiffen, in bie Unschauung ber gottlichen Dinge verfentst. Daß Du so große Freude über unsere glückliche Genesung und bie Geburt bes Cohns, ben uns ber Simmel gefchenft hat, in Deinem Brief an ben Tag legst, bafür find wir Deiner Liebe erkenntlich und banken Dir vom Grund unserer Seele. Zugleich aber tragen wir Dir eben fo ausbrücklich auf, als wir Dich bemuthig barum bitten, baß Du unabläffig ju unferem gnabigen Gott fur bas Bohl bes Staates, fur bie Ehre unferes ganzen Reichs und für unfer und ber Unfrigen Seil fleheft, bamit bas vom Simmel und beschiebene Glud ben Rirchen und allem Bolfe Friede und Ruhe gemähre. Denn welcher verftandige Mann wunscht nicht Dein und ber Deinigen Gebet? Wer trachtete nicht burch ein unauflösliches Band mit benen verbunden zu werben, beren Bebet um fo reiner ift, je ferner fie ben Befchaften ber Welt leben, und um jo wurdiger, je naber fie bem Ungeficht Gottes fteben? Du betheuerft, baß Du wegen ber weiten Entfernung Dich nicht nach unferem Befehl bei und einstellen konnteft, und fo erwunfdt und Dein Erfcheinen gewefen ware, verzeihen wir boch Dein Ausbleiben unter ber Bedingung, baß Du ju Oftern nach Roln, wenn es Dir möglich ift, ju uns fommft, bamit Du bort — wir wagen bieses Verlangen auszusprechen — ben Knaben, über bessen Geburt Du solche Freude bezeugst, aus der heiligen Taufe hebst und als Pathe ihm Deinen Segen verleihst, wir aber dann gemeinschaftlich am Feste, vom Sauerteig der Sünde gereinigt, die reine Himmelsspeise in dem Mahle des Herrn genießen."

Das wunderbarste Gemisch gebietender Stellung und vollständiger Devotion zeigt sich in diesem Briefe, der seine Wirkung nicht versehlte. Abt Hugo erschien zu Köln und hob am Ditertage 1051 (31. März) ben Sohn des Raisers aus der Taufe, bei der Erzbischof Hermann das Sacrament verwaltete. Man erzählt, daß der Knabe erst nach dem Namen seines Großvaters Konrad getauft, später aber nach seinem Bater umgenannt sei.

Die Geburt bes Sohnes fronte die reichen Gaben, mit benen während eines Jahrzehnds das Glück unablässig den Kaiser wie seinen Liebling bedacht hatte. Nun erst schien die Zukunft des Reichs gesichert, welches er in frischer Blüthe ererbt, durch glänzende Siege erweitert, durch die Ergebenheit der geistlichen Mächte besestigt und gleichsam gesheiligt hatte. Mit dem Aufschwung der kaiserlichen Gewalt war zugleich die Resorm der Kirche, so oft verheißen und so oft vereitelt, endlich in das Leben getreten, und mit ihr gewann auch das sirchliche Leben einen neuen, höchst energischen Aufschwung. Neue Kräste regten sich hier, die in ihrer weiteren Entwicklung dem Reiche freilich nichts weniger als förderlich waren, die aber jest noch dem Herrscher, der sie erweckt hatte, sich dienstbar zeigten und seiner Richtung auf eine universelle Machtstellung den günstigsten Borschub zu leisten schienen.

Ein Trieb zur Universalmonarchie lag in dem Kaiserthum an sich und lag vor Allem tief in der Seele des Fürsten, der jest in der kaiserlichen Krone strahlte. Erfolge über Erfolge hatten ihn immer weiter dem Ziele zugetrieben, bei dem sich allein das Kaiserthum glaubte genügen zu können. Der Entwurf zu dem kolossalsten Bau eines Weltzreichs war gemacht, die Fundamente schienen gelegt; rüstig schritt der Meister an das Werk und mochte hoffen bei günstigen Umständen selbst dasselbe vollenden zu können, stand er doch noch in den Anfängen des Mannesalters. Wie aber, wenn diese Gunst ihm versagt blieb, wenn die Launen des Glücks auch ihm sich fühlbar machten und Hemmenisse eintraten, die Riemand voraussehen konnte? Nur allzubald traten

sie ein, und ba zeigte sich flar, daß die Fundamente des Baues nicht sicher lagen und wenig Aussicht blieb, das Werk in dem großartigen Maßstab zu vollenden, in dem es gedacht und begonnen war.

13.

#### Umschwung bes Glücks.

## Die letten Ungarnkriege Heinrichs III.

Nachdem längere Zeit bie Baffen bes Reichs geruht, brachen im Berbst 1050 bie außeren Kriege von Neuem aus. Rach bem Dften, wo ber Kaifer feine ersten und glanzenbsten Siege gewonnen hatte, mußte er abermals feine Blide richten, um bas Unfeben feiner Berrschaft zu sichern. Berzog Rasimir von Polen, welcher ben Verluft Schleffens niemals verschmerzen konnte, trat abermals in eine feinbliche Stellung zu Bretiftam von Bohmen, in bem fich ber Raifer ben treuesten Vafallen und ergebensten Bundesgenoffen gewonnen hatte. Ueberdies war noch immer an den Ungarn bas vergoffene Blut fo vieler Deutschen nicht gerächt, und Ronig Andreas zeigte fich in ber Erfüllung ber gegebenen Verfprechungen überaus faumig. Gelbft gu offenen Feindseligkeiten war es schon an ber ungarischen Grenze gefommen, welche ber unruhige Dheim bes Raifers, Bifchof Gebhard von Regensburg, veranlaßt hatte. Im Anfange bes Jahres 1050 hatte er bei einem zufälligen Aufenthalt an ber Grenze einen Beutezug in bas Gebiet ber Magnaren unternommen, welchen biefe gleich barauf rachten, indem fie in die Mart einfielen, Alles mit Feuer und Schwert verwüsteten und eine Ungabl ber Colonisten in die Gefangenschaft fchleppten; auch bie von ben Deutschen wieder aufgebaute Sainburg, feit ber letten Grengregulirung ber hauptplat ber neugewonnenen Markgegenben, icheint bamals gerftort zu fein.

Ein neuer Krieg gegen Ungarn schien unvermeiblich. Der Kaiser berief beshalb im Juli 1050 alle Fürsten Baierns nach seiner Burg Rürnberg zu einer Tagfahrt — ber ersten, die in dem damals noch fast namenlosen Orte gehalten wurde, — und berieth hier die noth-

wendigen Magregeln. Man beschloß junächst bie Sainburg berguftellen. Die Ausführung wurde bem Bergog Ronrad von Baiern, bem Martgrafen Abalbert von Deftreich und Bifchof Gebhard übertragen. Gie begaben fich fogleich an Ort und Stelle und schlugen ein befestigtes Lager auf, unter beffen Schut fie bie Befestigungsarbeiten ungehindert zu vollenden hofften. Aber bie Magvaren ahnten, was die Befestigung ber Sainburg bedeute. In ber Nacht bes 22. September griffen fie bas beutsche Lager an. Gie beschoffen es von allen Seiten, und fo bicht fiel ber Sagel ber Pfeile, bag man nachber zweihundert berfelben an einem Zelte fant. Sieben Tage hindurch vertheidigten fich bie Deutschen gegen bie stets erneuten Angriffe ber Feinde unter großen Beschwerben: am achten Tage wagten sie endlich einen Ausfall aus bem Lager, bei bem es ihnen gelang ben Ungarn fo große Berlufte beizubringen, baß fie schleunigft bas Beite suchten. Die Befestigung ber Sainburg wurde barauf vollendet, und bie Furften fehrten, nachbem fie eine baierifche Bejatung in ber Burg gurudgelaffen, mit bem Reft ihred heeres nad haufe jurud. Raum aber waren fie abgezogen, als die Magnaren aufs Neue vor ber Burg erschienen, fie einschloffen und brei Tage nach einander berannten. Alls diese Angriffe erfolglos blieben, marfen fie gundende Stoffe auf bie Saufer und Balle ber Burg. Aber glücklicher Beise mandte sich in Diesem Augenblicke ber Wind und fehrte bie Flammen von ber Burg ab. Wunderbar ichien bie Rettung, und um fo eber waren die Baiern geneigt, in einer auffliegenden Taube ein anderes Zeichen göttlichen Beiftandes zu erkennen. Boll Gottvertrauen griffen fie zu ben Waffen, warfen bie Feinbe zurud und jagten fie weithin in die Flucht. Biele Magyaren fanden bei ber Verfolgung ben Tob, fo bag man feche Schiffe mit ben Leichen ber Erfchlagenen aufüllte; ber Berluft ber Baiern mar bagegen gering und ihre Siegesfreude befto größer.

Um dieselbe Zeit hatte der Kaiser ein sächstisches Heer entboten, um Herzog Kasimir mit Krieg zu überziehen und selbst in Polen einzusallen. Aber der Zug unterblieb, theils weil der Kaiser eben tamals von Neuem schwer erfrankte, theils weil Kasimir persönlich in Goslar erschien und sich durch einen Sid von dem Vorwurf rechtsertigte, daß er sich mit Gewalt habe Böhmens bemächtigen wollen, für andere Versehlungen aber Genugthuung leistete. Das friedliche Vershältniß zwischen Böhmen und Polen wurde hergestellt und Kasimir

in Frieden entlaffen. Balt mußte Polen bem Kaifer gegen bie Uns garn folgen.

Gleichzeitig mit bem Ausbruche bes Krieges an ber ungarischen Grenze hatten fich auch die Unruben in Lothringen erneuert. Graf Lambert von Löwen emporte fich zuerft, und ber Raifer mußte gleich nach bem Diterfest 1051, welches er in Koln verlebte, gegen benfelben ausziehen, um ihn zum Gehorsam zu zwingen. Kaum aber mar er aus Brabant gurudgefehrt, fo erhob fich in feinem Ruden Graf Balbuin von Flandern, ohne der gegebenen Versprechungen zu gedenken. Bor Kurzem war ber Graf Hermann vom hennegau gestorben; um die Sand seiner Wittme Richilbe, eines ehrgeizigen Beibes, marb Balbuins Cohn gleichen Namens, und Richilde vermählte nich ibm ohne Bebenken, um fich in bem Befit bes hennegaus zu erhalten. Niemals stand zu erwarten, daß ber Raifer gutwillig eine Che anerfennen murte, welche ebenso gefährlich bem Reiche als megen gu naber Bermandtichaft ber Kirche anftößig war; noch viel weniger ließ fich glauben, baß er bie Macht ber Flanderer burch ben Befit bes Bennegaus verstärfen murde. Mit ben Waffen in ber Sand bemachtigten fich baber Die flandrifchen Grafen bes hennegaus und besetten bie Burg Bergen mit ihren Reifigen. Der Raifer, ber mabrent bes Sommers in Sachfen verweilte und bort die Ruftungen ju bem bereits angesagten Ungarnfriege betrieb, fonnte fich nicht felbst jest wiederum gegen die Niederlande wenden: er faßte beshalb den Entschluß, Gottfried ber Saft ju entlaffen und ihm ben Schut ber Bestgrenzen bes Reiche ju übertragen. Auf feine beffere Beife fonnte er erproben, ob bie Sinneganderung, welche Gottfried zu erkennen gab, echt fei. Go feste er, als er im August nach Baiern fam, ju Baffau Gottfried wieder in volle Freiheit und fandte ihn nach bem Weften. Da bas ge= sammte Bermögen des Herzogs mit seinen Reichslehen eingezogen mar. befahl ber Raifer, bag ihm bie Kirchenlehen, welche er vom Erzbischof von Köln trug, jurudgegeben murben. Bas Gottfried gegen ben Flanderer that, wiffen wir nicht, aber er scheint gegen seine alten Bundesgenoffen wenig Ernft gebraucht zu haben; mindeftens wußten fich bie Balduine in dem Befite bes hennegans ju behaupten. Der Kaifer felbst hatte ingwischen alle feine Gebanken auf ben ungarifden Krieg gerichtet und ftand bereits in ben letten Tagen bes August an ber Grenze bes Teinbes.

Papst Leo, stets cifrig bebacht, wie sein Biograph versichert, auf die Erweiterung bes Reichs, hatte sich schon seit geraumer Zeit die Ungarn zur Nachgiebigkeit zu stimmen bemüht. Wiederholt hatte er Gesandte an sie geschickt und sie zur Unterwerfung unter die Gewalt bes Kaisers und zur Zahlung des bedungenen Tributs ersmahnt; selbst Abt Hugo von Cluny war nach Ostern im Austrage des Bapstes nach Ungarn gegangen, um einen Frieden zu vermitteln. Die Magyaren hatten sich darauf unter der Bedingung, daß der Kaiser von der Verfolgung derer abstehe, die sich an der Revolution gegen König Peter betheiligt hatten, zu einem Absommen, wie es der Bapst vorschlug, verstanden, und in der That sandte König Undreas Boten an den Kaiser mit Friedensvorschlägen, die jedoch den Fordesrungen desselben wenig entsprachen und das Vordringen des Heeres nicht aushielten.

Bon zwei Seiten fielen bie Rrieger bes Kaifers in Ungarn ein. Ein ftarfes heer unter Bijdof Gebhard, herzog Bretiflam und herzog Welf brang auf bem linken Donauufer vor; ein noch gahlreicheres, aus Baiern, Sachsen, Schwaben, Franken, Lombarben, Burgundern und Bolen bestehend, führte der Raifer felbst, theils auf der Donau gu Schiffe, theils am rechten Ufer bes Fluffes entlang. Lebensmittel murben bem heere reichlich nachgeführt. Bum Unglud waren im Commer anhaltende, fehr ftarte Regenguffe eingetreten, welche die ohnehin maffer= reichen und fumpfigen Gegenden am rechten Donauufer gang unguganglich gemacht hatten. Der Raifer war beshalb verhindert seinen Marsch am Fluffe fortzusegen und mußte einen fehr weiten Umweg burch Karnthen nehmen, um in bas feindliche Land einzudringen. Die Berpflegung ber großen Menfchenmaffe, Die er mit fich führte, wurde baburch äußerst erschwert, und obwohl man fo viel Lebensmittel wie möglich auf Pferben von der Flotte herbeischaffte, machte fich boch bald ber empfindlichfte Mangel im Beere fühlbar. Nach ihrer Gewohnheit zogen fich bie Ungarn in das Innere ihres Landes jurud. Man fah wohl hier und ba zerftreute Schaaren, aber nirgende ftellte fich ber Feind zum offenen Rampfe. Alles mit Ausnahme ber Kirchen verwüstend, brang bas Beer bes Raifers vor, aber je weiter co vorrudte, besto brudenber wurde ber Mangel. Die Ungarn hatten bie Borrathe im Lande ent= weber vernichtet ober vergraben ober mit fich genommen: nirgende fand man Lebensmittel vor, und auch ber Transport von ben Schiffen ließ sich balb nicht mehr bewerkstelligen. Eine Hungersnoth brach aus, selbst der Kaiser mußte oft darben. Große Berdienste erward sich das mals um das Heer ein schwäbischer Klerifer, mit Namen Benno, der in dem Dienste des Bischoss von Hildesheim stand. Wenn alle versweiselten, fand er noch Nath und erreichte, daß es mindestens seinem Bischose und dessen Gefolge niemals an Brod gebrach. In Liedern, die man noch lange nachher sang, wurde der fluge Schwabe geseiert. Der Kaiser warf sein Auge auf den vielgewandten Mann, den er dann bei seinen Einrichtungen in Goslar bestens zu verwenden wußte.

Die Leiben bes Beeres stiegen ju folder Sohe, baß Seinrich endlich an ben Rudzug benten mußte. Aber ichon hofften die Ungarn ihm ben= felben zu versperren und so bas beutsche Beer zu vernichten. Gie befesten im Ruden beffelben ben Rand ber Fluffe und Gumpfe an ben Grenzen ber Ditmarf und rühmten fich, bag alle Deutsche bier ihren Untergang finden follten. Sie kannten jedoch die Entschloffenheit der beutiden Krieger ichlecht: unerschroden gingen biefe in bas Baffer und trieben die am Ufer aufgestellten Feinde in die Flucht. Um ftarkften hatten bie Ungarn eine Schanze an bem linken Ufer ber Rabnit befestigt, welche eine über ben Fluß gebende Brude beherrschte. Aber auch biefe Schanze griff eine Schaar tapferer Sachfen, von Burgunbern und Polen unterstütt, nachdem sie unter großer Gefahr ben Kluß überschritten hatte, mit Belbenmuth an, zersprengte die Feinde und öffnete bem Raifer und seinem Beere ben Weg über die Brude. Rachbem ber größte Theil bes Beeres biefelbe überfdritten hatte, murbe bie Schange in Brand gestedt. Es geschah zum Unglud etwas zu fruh, so baß Einige vom Nachtrabe gurudblieben und in bie Bande ber nachbrangenden Ungarn fielen. Der weitere Ruckzug bes Raifers mar unbehindert. Um 25. October war Beinrich in ber hergestellten Sainburg, am 12. November in Regensburg. Weniger Schwierigkeiten hatte ber am linken Donauufer vordringende Theil bes heeres gefunden: er war gludlich vorgebrungen, aber schon lange vor bem Raiser zurud= gefehrt.

Das Unternehmen bes Kaisers war gescheitert. Wenn auch König Andreas gleich nach dem Abzuge der Deutschen mit dem Markgrasen Adalbert Wassenstillstand schloß und durch ihn dem Kaiser Friedenssanerbietungen machte, so entsprachen diese doch weder an sich den Forsberungen Heinrichs, noch waren sie von dem Ungarn völlig ernst Giesebrecht, Kaiserzeit. 11. 4. Aus

gemeint, der sich vielmehr alsbald schwieriger und schwieriger bei den von ihm selbst gestellten Bedingungen erwies. Der Kaiser sah ein, daß es eines neuen Kriegszugs bedürse, um die Ungarn zu demüthigen und die Ehre des Reichs zu wahren. Schon vordem hatte er erfahren, daß ein tüchtiger Feind selten dem ersten Schlage erliegt, daß aber dem mißglückten ersten Streiche wohl ein zweiter von besserer Wirkung zu folgen pflegt. So beschloß er den Ungarnfrieg im nächsten Jahre aufs Reue anzugreisen.

Bon Baiern begab fich ber Raifer nach Cachfen, mo er bas Weihnachtofeft ju Goslar feierte; gegen Ditern 1052 brach er bann nach ben rheinischen Gegenten auf und beging bas Teft zu Speier. Es mar bas lette Mal, bag er in biefer Stadt feiner Bater weilte; ben Groll, ben er gegen ihren Bijchof begte, übertrug er auch auf bie Burgerschaft und ließ felbit ben Dombau in Stoden gerathen. Bon Speier ging er nach Strafburg und Bafel und hielt im Unfang Juni in Solothurn mit ben burgundischen Großen eine Tagfahrt. Beftige Streitigkeiten, deren Veranlaffung wir nicht kennen, brachen in ber Verfammlung aus, welche einige angesebene Männer bes Landes in leidenschaftlicher Aufregung gegen ben Raifer verließen, beffen Gunft fie jedoch balb nachher wieder ju gewinnen fuchten und leicht gewannen. Das Pfingitfest (7. Juni) feierte ber Raifer zu Zurich und eilte bann balb nach Baiern, um fich an bie Spipe bes heeres zu ftellen, welches er bereits gegen Ungarn aufgeboten hatte. Bom 2. bis 14. Juli verweilte er in Regensburg, am 20. war er ju Paffau, am 24. ju Berfenbeug in ber Ditmark. Unmittelbar barauf überschritt er bie ungarische Grenze mit feinem heere. Alles ließ biesmal fich glücklicher an als im vorigen Jahre: obne fonberliche Schwierigfeiten rudte ber Raifer bis Pregburg vor. Aber bier ftieß man auf unerwarteten Wiberftant. Die Burg murbe von ben Weinden burch eine ftarke Besagung vertheibigt und mußte von bem Raifer belagert werben.

Es war das erste Mal, daß die Ungarn durch hartnäckige Bertheidigung eines ihrer sesten Plane das Bordringen des Feindes aufszuhalten suchen. Die Deutschen scheinen sich beshalb mit Belagerungszug schlecht versehen und viele Zeit mit der Beschaffung desselben versloren zu haben. Zwei Monate lag der Kaiser vor Presburg und erreichte, obwohl er mehrfach die Burg berennen ließ, dennoch nicht die Einnahme derselben. Inwischen erschien Papst Leo im deutschen

Lager. König Undreas, welcher ben wiederholten Ungriffen des Kaifers boch nicht ohne Beforgniß gegenüberstand, hatte felbst ben Papst zur Bermittelung aufgefordert, und diefer war in Berson eiliast über die Ulpen gegangen, um fein Mittel zu einer friedlichen Ausgleichung unversucht zu lassen. Die guten Absichten des Papites hatten jedoch feinen Erfolg. Der Raifer foll Unfangs gegen bie Borftellungen bef selben taub gewesen sein, gab aber, als sich die Schwierigkeiten ber Belagerung vergrößerten, den Bitten bes heiligen Baters nach. Andreas hatte diesem versprochen Alles einzugeben, mas er für billig erkennen wurde, fobalb nur ber Raifer die Belagerung aufhebe. In der That jog sich nun das deutsche Seer von Bregburg jurud und feste über die Donau. Raum aber war dies geschehen, jo fagte fich Andreas von allen seinen Versprechungen los und erregte dadurch fo fehr ben Born bes Papstes, baß diefer ihn als Berächter bes apostolischen Stuhls mit bem Banne bedrohte. Das heer heinrichs war inzwischen burch Mangel an Lebensmitteln jo erichopft, daß die Fortsetzung bes Krieges unmöglich war. Schleunigst zog es fich nach ben beutschen Grenzen aurud und lofte fich in ber hoffnung auf, ben Krieg im nächften Sabre unter gunftigeren Berhaltniffen wieber aufzunehmen. Der Raifer begab fich, vom Bapite begleitet nach Regensburg, wo fie im Anfange bes October eintrafen.

Auch der zweite Kriegszug des Kaisers gegen Andreas war vollsständig mißglückt. Weder Ehre noch Vortheil, sagen die Alkaicher Ansnalen, sei auf demselben gewonnen. Aber, die Wahrheit zu gestehen, der Erfolg war noch bei weitem schlimmer. Nicht allein das war zu beklagen, daß sich eine bereits gewonnene Provinz des Reichs nicht behaupten ließ, sondern mit dem Glauben an die Unüberwindlichkeit des Kaisers schwand auch die Achtung vor ihm im Innern, und alse bald erhob das gedemüthigte Fürstenthum freier das gesenkte Haupt.

## Empörung Konrads von Baiern und Balduins von Flandern.

Die unglückliche Belagerung Preßburgs bildet gleichsam den Wendepunkt in der Geschichte Heinrichs III. und unseres Kaiserreichs. Unmittelbar an dieses gescheiterte Unternehmen schloß sich eine Reihe von Ausständen, die aller Welt verriethen, wie wenig gesichert jene furchterregende Macht bes Kaisers war. Sobald die Erfolge gegen die außeren Feinde versagten, entbrannten die inneren Fehden aufs Neue und richteten sich sogleich gegen die Autorität des Kaisers selbn.

Baiern, obwohl von ben neuen Einfällen der Ungarn unmittelbar bedroht, wurde bennoch zuerst der Schauplat des neu auslodernden Bürgerkrieges, und Bischos Gebhard, der Oheim des Kaisers, die nächste Beranlassung jener unglücklichen Ungarnkriege, schürte auch hier die Flammen der Zwietracht. Der Bischos lebte mit Herzog Konrad schon seit geraumer Zeit in Unfrieden. Die Gründe ihrer Feindschaft kennen wir nicht, aber nicht überall sah man das Unrecht auf Seiten des Herzogs, da der Bischos als ein streitlustiger und gewaltthätiger Herr längst bekannt war. Auch erzählte man sich, der Herzog, erst so hoch geehrt vom Kaiser, habe die Gunst desselben und des kaiserlichen Hauses dadurch verloren, daß er sich die älteste Tochter des Kaisers zur Che zu nehmen geweigert habe.

Die Fehbe, welche bie beiben machtigften Berren Baierne im Ungesichte eines brobenden Feindes begannen, war ohne Frage für biefes Land wie für bas gange Reid bochft gefährlich. Dennoch verließ, ebe fie gefchlichtet mar, ber Raifer, vom Papfte begleitet, bas Baierland. Um 18. October waren Beibe ju Bamberg, am 6. November ju Tribur und feierten bann zusammen bas Beihnachtsfest zu Borms, wo fich eine große Bahl von Bischöfen und Fürsten um sie versammelt hatte. Bu Worms trennten fie fich unter ben berglichsten Liebesbeweisen, um fich nie wieder zu begegnen. Der Bapft nahm im Anfange bes Jahres 1053 burch Schwaben ben Rudweg nach Italien; er eilte über bie Alpen, um gum Diterfeste in Rom einzutreffen, vorher aber noch mit ben tombarbifchen Bifchofen zu Mantua ein Concil zu halten. Der Kaifer begab fich nach Cachfen, mo er Ditern zu Merfeburg feierte und bier mit bem Danenfonige, seinem treuen Bafallen und Bundesgenoffen, eine Zusammenkunft hielt, beren Veranlaffung und Ergebniß nicht überliefert werben.

Auch Bischof Gebhard und Herzog Konrad waren nach Merseburg beschieden, wo über sie Gericht gehalten werden sollte, da sie ununtersbrochen ihre Fehden fortsehten. Bor dem Gericht der anwesenden Fürsten scheint sich Bischof Gebhard gerechtsertigt zu haben; denn er ging strassos aus dem Handel hervor. Dagegen wurde Konrad, bem

man ungerechtes Gericht und die Ginafcherung\*) von Gebhards Burg Bartstein (in der Oberpfalz) vorwarf, verurtheilt und feines Bergog= thums entfleibet. Es war bas zweite Mal, bag ber Kaifer einen Bergog entfette, und feine Strenge wurde biedmal noch um Bieles tiefer empfunden, als einst bei ber Absehung Gottfrieds von Lothringen. Die allgemeinste Mißstimmung ging burch bas Reich. Offen wagte man ben Raifer als einen gewaltthätigen Berricher zu ichelten; beutlich zeigte fich bereits, wie tief sein Anseben in ben letten Kriegen gesunken war. Gottfried, ber fich bis babin für feine Person ruhig verhalten, wenn er auch Balbuins Ungriffen feinen sonberlichen Biberftand entgegengestellt hatte, schöpfte neue Hoffnung, fid noch einmal auf eine feiner wurdige Sohe zu erheben. Tropiger als je traten bie Flanderer Grafen auf. Der junge Balduin, nicht mit bem hennegau zufrieden, überfiel Thuin an ber Cambre und ftedte es in Brand; fofort fturmte er bann mit feinem Bater gegen die Maasgegenden an und zerftorte die Burg Sun mit Feuer. Wir hören nicht, daß ihnen ein Beer bes Raifers hier begegnet mare.

Beinrich verlebte ben gangen Sommer in Sachsen, meift in Goslar, welche Stadt er gleichsam zu feiner ftebenben Residenz bestimmt batte und an beren großartigen Bauten er ben lebenbigsten Untheil nahm. Aber die Rube, die er fich gonnte, legte man ihm fcon als trage Sorglofigfeit aus und erbitterte badurch bie Stimmung bes Bolfes. Erft im October verließ er Gostar und begab fich in die rheinischen Gegenden, um einen großen Reichstag abzuhalten, ben er nach Tribur berufen hatte. Wichtige Ungelegenheiten wollte er hier zur Entscheidung bringen, vor Allem bie Rachfolge im Reich feinem Cohne fichern. Go gereigt bie Stimmung gegen ben Raifer war, wurde body ohne Wiberspruch ber breijährige Beinrich jum Konige gemählt; Die Ibee bes Erbkonigthums hatte icon ju feste Wurzeln geschlagen, ale bag an einen Wiberftand ju benten gemesen mare. Einhellig schworen bie beutschen Fürften gu Tribur \*\*) nach bem Tobe bes Kaifers seinen Sohn als ihren Herrn anzuerkennen und ibm als foldem zu gehorfamen; "wenn er ein gerechter König werben murbe", fest hermann von Reichenau hinzu und

<sup>\*)</sup> Die Ginajderung einer Burg in folder Fehbe bezeichnet ber Altaicher Annalist ausbrudlich als ein febr ichmeres Berbrechen nach ber Auffassung jener Zeit.

<sup>\*\*)</sup> Der Raifer mar am 3. November ju Borms; in ben ersten Tagen biefes Monats icheint hiernach ber Reichstag abgehalten ju fein. Um 15. October mar ber Kaifer noch ju Goslar.

läßt in 3weifel, ob er bamit eine Reservation nach eigenem Sinne ober eine von ben Fürften gestellte Bebingung ausbruden will.

Die Verhältniffe Ungarns zum Reiche kamen zu Tribur aufs Neue in Erwägung. Bischof Gebhard hatte mit König Andreas Friedensverhandlungen eröffnet, die einen glücklichen Ausgang versprachen. Anstreas hatte sich nämlich eine bedeutende Summe zu zahlen, neue Abtretungen von seinem Reiche zu machen und Heeressolge dem Kaiser auf allen Kriegsfahrten mit Ausnahme derer, die nach Italien gerichtet wären, zu leisten erboten: diese Bedingungen hatte er sich zu schwören anheischig gemacht und Gesandte zum Abschluß des Friedens nach Trisbur geschickt. Der Kaiser ging mit den Fürsten auf die Anerdietungen des Königs ein und gab sich der Hossfnung hin, die Verhältnisse mit Ungarn dadurch dauernd zu ordnen. Aber bald sah er sich hierin gestäuscht: der entsetzte Herzog Konrad vereitelte den Frieden, den sein Widersacher vermittelt hatte.

Much Konrad mar nach Tribur beschieben morben, mo feine Ungelegenheit noch einmal verhandelt werden follte. Man wird kaum bezweifeln fonnen, bag eine verfohnlichere Stimmung ben Raifer bewogen batte eine bereits abgeurtheilte Sache von Reuem gur Berhandlung ju bringen. Aber Konrad hatte mit bem Raifer bereits abgerechnet: er leiftete ber Mahnung beffelben nicht nur feine Folge, fonbern fammelte einen Unhang unruhiger Gefellen um fich, mit benen er fich bann ju Andreas burch Rärnthen nach Ungarn begab. Nicht allein baß er Diefen vermochte fich wieder von ben Friedensbedingungen loszusagen, Die er noch vor Kurzem angeboten hatte, er ermuthigte ihn überdies zu einem Angriff auf Die Grenzen bes Reichs und führte bald barauf felbst ein ungarisches Seer nach Rarnthen. Bei feinem Erscheinen erhob fich ein großer Theil ber färnthnischen Großen für ihn und bie eifrigen Unhanger bes Raifers murben vertrieben. Ronrabs Schaaren burchschweiften plunbernd bas land und fehrten nur, nachbem fte eine ftarte Befatung in ber Sengitburg - bamale ein ftart befeftigter Plat unweit von St. Florian - jurudgelaffen hatten, nach Ungarn gurud. Konrad hatte, ehe er zu ben Ungarn ging, fich mehrere baierifche Gro-Ben eidlich verpflichtet, ihm bei feinen Unternehmungen Beiftand gu leiften, aber biefe Berfdmörung war entbedt und unterbrudt worben. Dennoch erhoben fich jest auch in Baiern bie Ungufriedenen wiber ben Raifer und feinen Dheim Bifchof Gebhard; namentlich ftanden bie

Grafen von Scheiern auf und beunruhigten burch Plunderungen weit und breit bas land. Die lage Karnthens und Baierns mar fo gefabrbet, bag ber Raifer feinen Augenblick faumen burfte; noch im Rovember begab er fich in die Gegenden an ber Donau.

In ben öftlichften Wegenden Baierns, auf ber alten Ronigspfalz ju Detting am Inn, feierte ber Raifer bas Weihnachtsfest und belehnte feinen breifahrigen Cohn Beinrich mit bem baierischen Bergogthum, beffen Berwaltung im Ramen bes Anaben ber Bischof Gebhard von Eichstädt übernehmen follte. Gebhard mar von Geburt ein Schwabe, ber Cohn eines Grafen Hartwich, ein weitläufiger Berwandter bes Raisers wie des Bapftes. In sehr jungen Jahren hatte er im Jahre 1042 auf bie Empfehlung bes Bifchofs Gebhard von Regensburg bas Bisthum Cichftatt erhalten, und ber alte Barto hatte ichon bamals prophetisch verfündet, daß biefer Jüngling zu noch größeren Dingen bestimmt fei. Gebhard legte in ber That Die ausgezeichnetften Fabigfeiten an ben Tag und erwarb fich bas Bertrauen bes Raifers in foldbem Maße, baß er ihn in allen wichtigen Reichsangelegenheiten gu Rathe jog und jest feinen Annant nabm ihm auch bie Sicherung bes gefährdeten Baierns zu übertragen. Gewiß fah ber herrschfüchtige Bifchof von Regensburg es mit tiefem Unwillen an, wie fein Schutling ihm über ben Ropf muche, und auch die beutschen Fürsten bankten es schwerlich bem Raifer, baß er nun zu der Politik feines Baters gurudgutehren ichien, indem er Baiern burch feinen Gohn mittelbar an bie Krone brachte. Aber bie Magregeln bes Raijers erwiesen fich boch als heilfam. Obwohl er felbst im Anfange bes Jahres 1054, nachbem er noch einen Landtag ju Regensburg abgehalten hatte, Baiern verließ, wurde hier doch allmählich die Ruhe hergestellt; besonders danfte man es ber Furjorge bes Cichftabter Bifdofs, ber auch bie Scheirer Grafen auf bas Empfindlichfte bemuthigte. Ebenfo gewannen in Rarnthen, wo Beinrich bie Guter bes landesflüchtigen Konrad eingezogen hatte, bie Raiserlichen wieder Die Dberhand; balt mußte Die ungarische Befatung bie Sengitburg raumen. 3mar machten bie Ungarn noch einmal einen glücklichen Angriff auf Karnthen und fielen unter Konrade Unführung öftere in bie Oftmart ein, aus ber fie reichliche Beute fortidleppten, aber ber innere Aufstand mar bod überwältigt und damit die ichlimmfte Gefahr beseitigt. Endlich ermannten fich fogar bie Baiern ju einmuthigem Wiberftand gegen ben landesfeint : fie bilbeten

ein Heer und traten ben Ungarn entgegen. Es kam zu einem blutigen Kampfe, ber auf beiden Seiten viele Opfer kostete. Der Berlust ber Ungarn in diesem Kampfe war so groß, daß sie weitere Angriffe auf bas baierische Gebiet für die nächste Zeit unterließen. So wurde minstestens die alte Reichsgrenze gegen Ungarn behauptet, wenn bei der Lage des Kaisers auch wenig Aussicht blieb, das Land in die frühere Abhängigkeit zurückzubringen.

Der Kaifer hatte fich im Januar von Regensburg nach Schmaben begeben, mo ber Landfriede ebenfalls geftort worden war. Erft nachdem er mehrere Raubnefter zerftort hatte, wurde ber Zustand auch hier erträglicher. In ber Mitte bes Februar hielt er einen großen Landtag in Burid, ju bem er bie lombarbifchen Bifchofe und Großen befdieben hatte. Mehrere Gefete fur Italien, Die auf biefem Landtage beschloffen murben, find und erhalten. Das eine von ihnen bestätigt nachbrudlich alle Rirchengesetze über verbotene Chen und bebroht außerdem Jeden, ber bie Wittwe ober Braut eines verftorbenen Bermandten beirathet, mit bem Berluft feines gangen Bermogens. Das zweite Gefet fest Todesftrafe auf Die Beleidigung faiferlicher Majestät. Um merkwürdigsten ift ein brittes, als beffen Beranlaffung zahlreiche Meuchelmorbe in Italien, namentlich burch Bergiftung, angegeben werben. Das Gefet bestimmt beshalb: "Wer burch Gift ober fonft durch Meuchelmord einen Anderen getödtet hat ober bei bem Morte Mitschulb trägt, foll bas leben und feine gange bewegliche und unbewegliche Sabe verlieren. hiervon find zuerft 10 Pfund Gold als gesetliches Wergelb ben Bermandten bes Getödteten ju gablen, ber Reft aber zwischen bem Fiscus und ben Bermanbten gu theilen. Wer bes Meuchelmordes ober ber Mitwiffenschaft an bemfelben angeflagt wird, fann fich, wenn er fich als unschuldig befennt, als freier Mann nur burch ein Kampfgericht, als unfreier nur burch ein Gottesgericht reinigen. Ferner foll auch bas gange Bermogen eines Jeben eingezogen werden, ber einem Mörder Buflucht ober Beiftand gemährt." Wie nothwendig biefes Befet bei bem Buftanbe Italiens war, wird ber Berlauf unserer Darftellung zeigen. Much einige lehnsrechtliche Bestimmungen über bie Bebingungen, unter welden bie Bafallen ihrer Leben verluftig geben follen, tragen ben Ramen Beinriche III. und find mahrscheinlich auf bemfelben gandtag beschloffen morben.

Rachdem ber Kaifer die Lombarden entlaffen hatte, begab er fich ben Rhein hinunter nach Mainz, wo er bas Ofterfest feierte. Gleich nach Oftern ging er burd bie Maingegenben und Thuringen nach Cachfen, um bas Pfingftfest in Queblinburg zu begeben. Unter ben Großen, die fich hier um ihn versammelten, befanden fich auch ber Polen= und Böhmenherzog. Gie brachten ihren alten Streit über Schlesien abermale vor bem Raifer zur Sprache. Wenn Bergog Kasimir feine alten Unsprüche jest von Neuem aufnahm, fo lag ber Grund auch hierfür unfraglich in ber unglücklichen Wendung, welche bie ungarischen Kriege genommen. Dem Raifer und Bergog Bretiflam mußte Alles baran gelegen fein, baß fich ber Polenherzog nicht mit ben Magyaren und herzog Konrad verbundete, welchem Letteren berfelbe als feinem rechten Better ohnehin nabe genug ftand. Go erreichte ber Bole benn jest, wonach er fo lange vergeblich getrachtet hatte: Breslau und bie anderen Burgen Schlesiens murben ihm von Bretiflam übergeben, mogegen er sich und seine Rachfolger zu einer Zahlung von 30 Mark Gold und 500 Mark Silber jährlichen Binfes an bie Beherrscher Böhmens verpflichtete.

Der wackere Bretislam fühlte, bag er am Ende feiner Thaten ftehe, und ordnete mit weifer Fürforge bie Nachfolge in feinen Lanbern. Seinem altesten Sohne Spitihnem bestimmte er bie Rachfolge in bem ungetheilten Bohmen, ben brei folgenden Gohnen übergab er fcon bei feinen Lebzeiten Theilfürstenthumer in Mahren, ben jungften Jaromir hatte er bem geiftlichen Stanbe und zum nachfolger bes Bischofs Ceverus von Brag bestimmt. Als er einige Monate fpater ju Chrudim ernftlich erfrankte, befchied er bie Großen Bohmens ju fich und stellte ihnen vor, wie nachtheilig die früher übliche Theilung ber Berrichaft bem Lande fei, wie baffelbe nur gebeihen tonne, wenn ein herr gebiete; er vermochte fie fo in eine Erbfolgeordnung ju willigen, wonach von feinen Rachkommen ftete ber Aeltefte an Jahren auf ben Bergogeftuhl Bohmens erhoben, bie anderen Glieber bes bergoglichen Geschlechts aber mit Theilfürstenthumern in Mahren abgefunden werden follten. Nachdem Bretiflam auf Diefe Beife fur bie Bukunft seines Lantes gesorgt hatte, ftarb er am 10. Januar 1055, ehe er noch bas fünfzigfte Jahr beendet hatte. Bohmen verlor in ihm einen feiner fraftigften Berricher, ber bas land aus tiefem Berfall wieder ju Unsehen erhoben hatte. Auch für ben Raiser mar Bretiflams

Tod ein schwerer Berlust, benn er hatte in bem Böhmen, nachdem er in ehrlichen und rühmlichen Kämpfen ihn unterworfen hatte, ben zus verlässigsten Unbänger gefunden.

Indeffen hatte fich auch ber Raifer bie Rachfolge im Reiche feinem Cohne Beinrich burd firchliche Weihe unumftöglich ju fichern beeilt. Im Commer 1054 begab er fich abermale in die rheinischen Begenben, um die Krönung best jungen Heinrich vollziehen zu laffen. Gie erfolgte am 17. Juli zu Nachen, und ber Anabe empfing aus ben Sanben bes Erzbischofs von Köln, wie einst bas Taufwaffer, so jest bie Arone. Bergeblich brachte Luitpold von Maing fein befferes Unrecht an die Krönung zur Sprache: wohl mehr noch als bas Privilegium bes Papftes entschied für ben Rölner, daß ber Raifer einen jo einflußreichen Mann wie Erzbischof Hermann nicht zu einer Zeit verlegen mochte, wo berfelbe ohnehin wegen ber Absetzung feines Reffen Konrad in Aufregung fein mußte. Der Raifer, fagt Lambert von Berofeld, gab bem Erzbischof Bermann wegen feines vornehmen Beschlechts, und weil Nachen in beffen Diocefe lag, ben Borgug. Wahrscheinlich geschah es zu berfelben Zeit, bag bem jungen Konige bas Bergogthum Baiern wiederum genommen und auf ben zweiten Cohn tes Raifers übertragen wurde, ben ihm Agnes im September 1052 geboren und ben bie Eltern Konrad genannt hatten.

Bald nach ber Krönnngsfeier eröffnete ber Raifer einen neuen Feldzug gegen Balduin von Flandern, zu dem er große Rüftungen hatte anftellen laffen. Roch immer waren Balbuin und fein Cohn unbefiegt und behaupteten fich nicht allein in bem Befige bes hennegaus, fonbern beunruhigten auch weit und breit Riederlothringen. Erft als ber Raifer anrudte, raumten fie ben hennegau, fo bag er ungehindert bis an die Schelde vordrang, die er zwei Meilen oberhalb Balenciennes bei einem Orte, Maing mit Namen, überschreiten wollte. Sier aber fand er bas jenseitige Ufer vom Feinde beseht. Nachdem er fich einige Zeit lang ihm gegenüber unthätig verhalten hatte, ichickte er eine Abtheilung feines heeres burch Cambran und ließ fie bort über Die Schelbe geben, um bem Feind in ben Ruden zu fallen. Graf Balbuin ichwebte in großer Befahr zwischen bie beiben Beere bes Raifers zu gerathen, aber noch rechtzeitig gewarnt, brach er fein bisheriges Lager ab und zog fich eiligst von ber Schelbe jurud. Best ging ber Raifer ungehindert über ben flug und brang, Alles mit Feuer und Schwert verwüftenb, burch

Alandern bis zu einem Ort Namens Boulenrien vor. Sier ftieß zu ihm einer ber vornehmften Bafallen Balbuins, Johann von Bethune, Caftellan von Arras, mit bem er fcon lange im Einverftanbniß ftanb. Johann hatte vorlängst bie Bittme bee Castellan Balter von Cambran geheirathet und babei bas Lebenamt ihres erften Gatten gu ge= winnen gehofft, aber feine Bunfche und Bewerbungen hatten bei bem Bischof Lietbert ben entschiedenften Wiberftand gefunden. Als fich Johann endlich mit Gewalt in ben Besitz ber Caftellanei von Cambray feten wollte, hatte Balduin von Flandern fich bes Bischofs angenommen und ihn gegen bie Bewaltthaten feines Bafallen gefchügt. Seitbem fann Johann unabläffig auf Rache gegen feinen Lehnsherrn und erbot fich bem Raifer jum Wegweifer, wenn er fein Beer gegen Flanbern führen wurde. Er hielt Bort. Durch Johanns Bermittlung wurten ben Raiferlichen um Mitternacht bie Thore von L'Eclufe geöffnet und bie Befatung Balbuins, bie hier ftant, jum großen Theil niebergemetelt.

Unter großen Verwüftungen brang bas heer bes Raifers tiefer in Flandern ein und lagerte fich bei Phalempin zwischen Douai und Lille. Graf Balbuin hatte Lille, welches burch ihn erft ein namhafter Ort wurde, zu feinem Sauptfige ermählt, mit firchlichen Bebauten und starken Befestigungen verseben und hierhin auch jest seine Zuflucht bei bem Bordringen bes Kaifers genommen. Der Kaifer rudte von Pha= lempin gegen Lille an, aber ein Theil bes flandrifchen Beeres unter ber Führung bes Lehnsgrafen Lambert von Lens jog ihm entgegen und verlegte ihm ben Weg. Es fam jum Sandgemenge, in bem Lambert fiel und bas flandrifche Beer zerftreut murbe. Aber trop biefes gludlichen Rampfes magte ber Raifer boch nicht Lille felbst anzugreifen; er jog fich vielmehr zurud und schlug bie Strafe nach Tournay ein. Auf Diefem Wege ftieß er auf bie Refte bes gefchlagenen Beeres, bie fich in einer fleinen Feste eingeschloffen hatten und burch hunger gur lebergabe gezwungen wurden. Auch Tournan murbe bann belagert und eingenommen. Dies war bie lette Waffenthat bes Raifers. Unmittel= bar nach ber Einnahme Tournans fehrte er triumphirend in fein Reich zurud. Aber ber Triumph war nichts weniger als vollständig; benn weder war Balbuin zu einem Frieden genöthigt worden, noch unterließ er in ber Folge feine Angriffe auf Lothringen. Schon im folgenben Jahre finden wir ihn wieder vor Untwerpen, und ichlieflich wußten bie

Markgrafen von Flandern ben größten Theil des Hennegaus zu bes haupten.

Indessen hatte der Kaiser doch so viel erreicht, daß für den Augenblick die Grenzen des Reichst gesichert und der Ausstand im Innern niedergehalten war. Aber schon bedrängten ihn andere, nicht minder schwere Sorgen wegen der Lage Italiens. Nicht allein daß sich der Bund mit den Normannen gelöst hatte und Papst Leo in den schwerssten Bedrängnissen aus der Welt geschieden war: überall gährte es in dem Lande jenseits der Alpen und die Bewegung daselbst ließ um so Schlimmeres besorgen, als sich Gottsried von Lothringen bereits heimlich aus Deutschland entsernt und nach der Lombardei begeben hatte. Die Masse der Ergebenheit hatte er abgeworfen, und Iedersmann erwartete, daß er seinem lange verbissenen Ingrimm nun volle Genüge gewähren werde. Mit drückendem Gewicht sielen diese Sorgen auf die Seele des Kaisers, als er im September einen Fürstentagzu Mainz versammelte und hier römische Gesandte vor ihm erschienen, welche die Besetung des erledigten Stuhls Petri verlangten.

### Leo IX. und die Normannen.

So auffällig ber Gluckswechsel gewesen war, welchen bas Kaisersthum erfuhr, so hatte boch bas Papstthum mitten in seinem frischen Aufschwung noch bei Weitem bemüthigenbere Fügungen ertragen muffen. Kein Papst hat nach ben glücklichsten Erfolgen bitterere Enttäuschungen zu beklagen gehabt, als Leo IX., auf bessen letzte Lebensjahre wir ben Blick zurücklenken muffen.

Mit ber begeisterten Anerkennung, welche ben Anfängen seines Pontificats das gesammte Abendland zollte, hatte sich Leos Geist zu den erhabensten Anschauungen von der universellen Bedeutung des römischen Bisthums erhoben. So lange war der Stuhl Petri trop aller seiner Ansprüche auf allgemeine Herrschaft in der driftlichen Kirche von den engherzigen und kleinlichen Interessen der römischen Abelssactionen besherrscht gewesen, daß die Welt mit Staunen sah, wie Leo ihn nun zu einem Centrum der gesammten lateinischen Kirche zu machen suchte, wo sich wie in einem Brennpunkte die bisher weithin über das Abendland zerstreuten Strahlen der großen Reformbewegung sammelten. Aus verschiedenen Nationen vereinte er Männer um sich, die durch Eiser

für die Reform, Sittenstrenge und gelehrte Bildung hervorleuchteten, und besetzte mit ihnen die Würden der römischen Kirche, welche so lange nur die Beute der Meistbietenden oder eine Ausstattung für die Sippschaft des römischen Adels gewesen waren. Ein neuer Geist kam so über die Körperschaft der Cardinäle. Jest erst gewannen unter ihnen die Ideen der Cluniacenser ein regeres Leben: man des gann nun den Sinn der pseudoisstorischen Decretalien zu begreifen und, indem man ihn begriff, neue und fühnere Folgerungen aus Doscumenten zu ziehen, von deren Fälschung man schlechterdings kein Beswußtsein hatte.

Eine nicht geringe Anzahl ausgezeichneter Männer feben wir zu Rom um ben Papft thatig, alle von bem einen Beifte befeelt, mit jedem Opfer bie Berrichaft Roms in ber lateinischen Rirche burchzufampfen, alle mehr ober weniger burch Cluny bestimmt und burchaus in ben Wegen manbelnd, welche ber Kirche feit einem Jahrhundert bie Aebte ber Congregation vorgezeichnet hatten. Bu diefen Männern geborte jener humbert aus Franfreich, beffen schon oben gebacht ift und ber, als fich fein Erzbisthum Sicilien als ein leerer Traum erwies, zum Cardinal-Bifchof von Silva-Candida ernannt murbe; zu ihnen Silbebrand, bem bie Leitung bes großen Klofters bei G. Paul von Leo bereits übertragen war, und Stephan, ein burgundischer Monch, ein Berg und eine Seele mit Bilbebrand, Beibe von gleichem Ginfluß auf ben Papft, zu beffen Berg die Monche fo leicht ben Gingang fanben; ju ihnen gehörte ferner ber Lothringer Friedrich, ber Bruber bes entfesten Bergoge Gottfriet, an Berftand und leibenschaftlicher Bart= nadigfeit biefem faum nachstehent, und beffen gandemann Sugo mit bem Beinamen ber Beife, ein unruhiger, aber reichbegabter junger Alerifer, bamals noch gleich Friedrich gang von ben Principien ber Cluniacenfer beherricht. Die romische Rirche mußte unter ben Ginfluffen folder Manner eine gang neue Bedeutung gewinnen; Die Synoben Nome erhoben fich auf eine Bobe ber Anschauung und ber Autorität, wie sie vielleicht niemals zuvor gehabt hatten. Ueberdies traten fehr einflugreiche Burbentrager ber Rirche mit bem Papfte und ben Carbinalen in die unmittelbarfte Berbindung. Wir haben gefehen, wie Sugo von Cluny, wie die Erzbischöfe Halinard von Lyon und Sugo von Befangon alle Schritte bes Papftes begleiteten und überall als bie Bertzeuge feiner Macht erschienen. Auch barauf ift bereits hingewiefen,

wie jener enge Bund zwischen Rom und Köln, ber sich durch Jahrshunderte erhielt und für die Entwicklung der Hierarchie die größte Besteutung gewann, schon damals geschlossen wurde. Der Erzbischos von Köln erhielt als Erzkanzler des apostolischen Stuhls zu Rom die Kirche des h. Johannes an der Porta Latina. In ähnlicher Weise knüpfte der Papst den Abt von Monte Cassino — es war noch der Baier Richer — an Rom, indem er ihm die Kirche S. Croce in Gerusalemme überstrug. Es ist endlich hinreichend bekannt, in wie vertrauten Beziehungen Leo zu Petrus Damiani und durch ihn mit den Eremitenmönchen Itazliens stand.

Je mehr aber in Rom die gesammte geistliche Bewegung ihren Mittelpunkt fand, desto drückender mußte für den Papst die zweideutige Doppelstellung werden, in welcher er sich als allgemeiner Bischof und zugleich als Borsteher eines kleinen deutschen Bischums besand. Was half es, die Kirche aus den Fesseln des römischen Patriciats zu derseien, wenn man sie zu derselben Zeit wieder an die besonderen Interessen des deutschen Reichs kettete und ihnen dienstbar machte? Leo eilte deshald, sobald er von seiner zweiten Reise zum Kaiser zurückgesehrt war, sich seines lothringischen Bischums zu entledigen (1051). Auf den Wunsch des Papstes übertrug der Kaiser Toul einem verstrauten Freunde desselben, dem Primicerius Udo, welcher bisher das Kanzleramt des apostolischen Stuhls bekleidet hatte. Der Papst erklärte, daß er Toul nur deshald so lange behalten habe, weil er durch die Macht seines höchsten Bisthums das Wohl des armen Stifts habe fördern wollen.

Offenbar stand ber Papst, seitdem er sein deutsches Bisthum aufgegeben hatte, in einer viel freieren Stellung zum Kaiser, als früher. Je rücksichtsoloser er aber jest die Interessen seines römischen Bisthums in das Auge fassen konnte, desto größer wurde auch die Gesahr für ihn, mit Kaiser und Reich in Streitigkeiten zu gerathen und jene Grenzpunkte zu berühren, welche zwischen dem römischen Bisthum und der kaiserlichen Gewalt immer unbestimmt geblieben waren und auch bei der Stellung beider nie scharf gezogen werden konnten. Leo hätte nicht in den Grundsähen seiner Zeit erzogen sein müssen, wenn er die Gunst der Umstände hätte ungenützt lassen sollen, um der Kirche, der er vorstand, auch den äußeren Glanz und die weltliche Macht zurückzugeben, welche sie einst wirklich besessen hatte oder doch besessen zu haben glaubte.

Kein Wunder daher, wenn wir ihn auf das Eifrigste bemüht sehen alle begründeten oder nur erträumten Anrechte Roms aus der Bergansgenheit bei der ersten Gelegenheit wieder zur Anersennung zu bringen. Nicht allein daß er die lange verlorenen und sast vergessenen Hoheitszrechte über den Erarchat wieder in Anspruch nahm und deshalb mit dem Erzbischose von Navenna in Streitigseiten gerieth, er war auch unseres Wissens der erste Papst, welcher von der falschen Schenfungszurfunde Constantins einen öffentlichen Gebrauch machte. Wenn er sich auch dem deutschen Kaiser gegenüber nicht auf dieselbe bezog, so that er es doch gegen die Griechen und beanspruchte auf Grund derselben die Ueberlieserung der Rom geschensten Länder Unteritaliens von dem Kaiser des Ostens. Wie er die gesammte Tradition der römischen Kirche in Bezug auf Lehre und Disciptin sich unterschiedslos und ohne Prüfung zu eigen gemacht hatte, so faßte er auch alle Beststitel Koms in ihrem Jusammenhange als ein untrennbares Ganzes auf.

Richts fonnte ba bem Papfte erwünschter fommen, als baß fich Benevent, auf welche Stadt feine Vorganger fo oft vergeblich Unspruche erhoben hatten, ihm jest freiwillig ergab. Nachdem die Beneventaner gegen Enbe bes Jahres 1050 ihre Fürsten aus ber Stadt verjagt hatten, ichickten fie um Oftern bes folgenden Jahres eine Gefandtichaft an ben Bapft und forberten ihn auf, ihre Stadt zu befuchen und die Berrichaft berfelben zu übernehmen. Leo fanbte fofort ben Cardinal humbert und ben Patriarchen von Grado nach Benevent, welche bas Bolf bem Nachfolger Petri Treue schwören ließen und mit Geifeln von ben angesehenften Bewohnern der Stadt nach Rom gurudfehrten. Um 5. Juli 1051 fam bann ber Papft felbft nach Benevent, empfing perfonlich die Huldigung und lofte bie Stadt vom Bann. Er befdied fofort Baimar von Salerno und Drogo, ben normannischen Grafen von Apulien, nach Benevent und übertrug ihnen die Bertheidigung feiner neuen Besthung, indem er zugleich Drogo auf bas Nachbrudlichfte zur Bflicht machte bie Normannen von jeder Gewaltthat gegen feine neuen Unterthanen abzuhalten.

Bis zum 8. August blieb Leo in Benevent und begab sich dann mit Waimar nach Salerno. Kaum aber waren Beide hier eingetroffen, so lief die Nachricht ein, daß die Normannen mit den Beneventanern bereits in blutige Handel gerathen seien. Der Papst kam in die hefstigke Aufregung. "Ich werde Mittel finden," rief er aus, "die Stadt

mir zu bewahren und ben Nebermuth der Normannen zu strafen." Bon dem Augenblick an war er der geschworene Feind der Normannen. Benevent, welches die Normannen schon als ihre sichere Beute angessehen und von dessen Gebiet sie bereits einen großen Theit eingenommen hatten, wurde zum Erisapfel, der ihren Bund mit dem Papste für immer trennte: ein Streit erhob sich, indem Leo keine Ausgleichung kannte, der fortan alle seine Schritte bestimmte und dessen unglücklicher Ausgang sein eigenes Ende wurde. Rühmlich und glänzend sein Ponstisicat mit geistlichen Resormen beginnend, fand er den beklagenswerthessten Untergang, als er sich für die weltliche Macht Roms in den Kampfstürzte.

Der Papst hatte dem Grafen Drogo die Schuld dessen beigemessen, was nach seiner Abreise im Beneventanischen geschehen war, aber mit großem Unrecht. Bereits am 10. August war Drogo das Opfer einer Berschwörung geworden, welche die Griechen, wie es scheint, angezettelt hatten; unter dem Dolche eines ihm vertrauten Mannes aus Apulien, mit Namen Riso, hatte er in seiner Burg Monte Isaro\*) den letten Uthem verhaucht. Drogos Tod erregte große Trauer, nicht allein bei den Normannen, sondern auch beim Papste, der für ihn eine Seelensmesse las und ihn kraft seines apostolischen Amts von allen begangenen Sünden freisprach. Am schmerzlichsten aber empfand Drogos Fall der Fürst Waimar von Salerno, der wohl fühlte, daß in dem tapseren Normannen die Hauptstüße seiner Macht gesunken sei, und bald sehen mußte, wie sich die Verhältnisse Unteritaliens auf das Unheilvollste verswirrten.

Denn Leo IX. sprach nicht allein ben Bann über die Normannen aus, sondern rüstete sich auch sofort gegen sie zum Kriege. Mit Wafsengewalt wollte er sie aus dem Fürstenthum Benevent verjagen, das er in allen seinen Theilen als Erbe des heitigen Petrus nach alten und neuen Rechtsansprüchen ansah. Muth zu einem solchen Untersnehmen konnte ihm das Beispiel des Abts Richer von Monte Cassino einflößen, der schon vor Jahren seine Besitzungen von diesen räuberischen Gästen befreit. Neberdies stand zu erwarten, daß es dem Papste an Unterstützung in Italien nicht sehlen würde, da man hier bereits allges

<sup>\*)</sup> Freudenberg. Die Burg foll bann Monte Doglioso, b. h. Schmerzenberg, umsgetauft sein, welcher Name endlich in Montoglio sich verwandelte.

mein erfannte, wohin die Absichten ber Normannen gingen, und daß fie nur beshalb bas gand gegen Araber und Griechen geschütt hatten, um sich selbst in den Besit besselben zu segen. Go groß mar die Aufregung gegen bas gewaltthätige und herrschsüchtige Bolf ber Frembe, daß ein Abt aus der Normandie, der vor einigen Jahren mit Aufträgen des Papstes durch Italien gereift war, trop seines geheiligten Charafters als Gesandter des apostolischen Stuhls die schmählichsten Mighandlungen in Rom und Aguapendente erlitten hatte, lediglich weil er ein Normanne war. Aber ber Papft sah sich auch außerhalb Italiens nach Beistand um. Er nahm bie Sulfe bes Raisers, bes Konigs von Frankreich, ber burgundischen Großen in Anspruch und versprach ihnen Erlaß ihrer Sunden und reiche Beschenke, wenn fie bem Stuhle Betri in fo großer Bedrangniß ihre Waffen lieben. Die Bitten bes Bapftes hatten indeffen feinen Erfolg: weber ber Raifer noch andere Fürsten bes Auslandes fonnten ober wollten einen Bug über bie Alpen antreten. Go fab fich Leo auf die Sulfstrafte seiner Freunde in Italien beschränkt, und auch biese griffen nur zögernd zu ben Waffen. Friedrich von Lothringen, Kangler des Papftes, feit Ubo jum Bischof von Toul erhoben mar, ein hipiger Feind ber Normannen, brachte endlich ein italienisches Seer gu= fammen. Es hatte fich aus ben Marten, aus bem Romischen und Campanien gesammelt und war weder zahlreich noch von sonderlich friegerifchem Muthe befeelt. Mit biefem Seere jog ber Papft im Mai 1052 nach Campanien, wo er ben machtigen Waimar zu Salerno zu feiner Unterftugung entbot. Doch Waimar verweigerte nicht allein jebe Bulfe, fondern warnte auch ben Bapft und beffen Beer fich mit ben Normannen in einen völlig ungleichen Kampf einzulaffen. Diefe Barnung hatte ben ichlimmften Erfolg auf bie Kriegsmacht bes Papftes: das ganze heer lief auseinander, und Leo felbst nahm feinen Beg fast wie ein Flüchtling nach Neavel.

Die Normannen von Aversa hatten sich mit ihren Landsleuten in Apulien, die nach Drogos Tod dessen Bruder Humfred zu ihrem Grasen erhoben, zu gemeinsamem Kampse gegen den Papst verbündet und mit ihnen vereinigt. Sie waren Sieger geblieben ohne Schwertstreich. Noch lagerten die Normannen zusammen, als sie die Nachricht ereilte, daß in Salerno eine Revolution ausgebrochen und Waimar das Opfer derselben geworden sei. Sobald Drogo gefallen war, hatte sich nämlich Amalsi gegen Waimars Herrschaft empört und nicht allein mit seinen

Schiffen, sonbern auch burch Bestechung ber Salernitaner bie Macht bes Tyrannen angegriffen. Durch amalsitanisches Gold hatte sich eine ausgedehnte Berschwörung in Salerno gebildet, in welche zulest auch Waimars eigene Schwäger verwickelt wurden. Als Waimar am 3. Juni 1052 landete und die Amalsitaner angreisen wollte, wurde er von seinen Schwägern am Strande bei Salerno übersallen und, aus sechsundbreißig Bunden blutend, auf entsesliche Weise hingeschlachtet. Die Verschworenen bemächtigten sich der Stadt und der Burg; auch Waimars Sohn Gisulf siel mit seinen nächsten Verwandten in ihre Hände. Von dem Geschlechte Waimars war nur bessen Bruder Wido, welcher seit Jahren das Herzogthum Sorrento verwaltete, den Mördern entronnen.

Spornftreichs eilte Wibo zu ben Normannen und rief fie zur Rache feines Brubers auf. Dhne Beilen folgten fie ihm: am 8. Juni lagen fie bereits vor Salerno. Jest brach in ber Stadt eine Bewegung gegen bie Morber aus, und ichon am folgenden Tage öffneten fich ben Rormannen bie Thore. Die Verschworenen flüchteten fich mit ihren Schäten und ihren Gefangenen auf die Burg, mußten aber alsbald auf Bertrag ben jungen Gifulf feinem Dheim ausliefern. Da Wibo hartnäckig bie fürstliche Burbe verschmahte, welche bie Normannen ihm antrugen, murbe Gifulf ale Nachfolger feines Batere eingefest. Den Berfcmorenen war freier Abgug aus ber Burg burch Bibo und Gifulf juge= standen und feierlich zugeschworen worden, aber die Normannen hielten fich an biefen Bertrag nicht gebunden. Als die Morber von ber Burg herabstiegen, wurden fie von ben Normannen überfallen und fammtlich niebergehauen. Go murbe Waimars Blut geracht und bas alte Furftengeschlecht in Salerno bergeftellt: aber bie Macht biefes Beschlechts war boch fur immer gebrochen. Amalfi blieb frei, und Bibo gab Sorrento feinem früheren Bergog gurud, ber ein Schwager bes Normannen Sumfred war. Klarer als jemals hatte fich gezeigt, bag bie Dacht ber Rürften von Salerno fich nur noch burch ben Beiftand ber normannifchen Gafte hielt.

Unmittelbar nach diesen Ereignissen begab sich ber Papst abermals nach Benevent, wohl um es gegen die ersten Angrisse der Normannen in Vertheidigungszustand zu setzen. Nach furzem Aufenthalt daselbst eilte er über die Alpen zum Kaiser, der gerade vor Preßburg lag, und bat ihn persönlich auf das Dringendste um Hülfe gegen die Normannen.

Wenn er bamals fo eifrig ben Frieden mit ben Ungarn betrieb, fo leitete ihn nicht allein bas Intereffe bes beutschen Reichs, fonbern noch mehr feine eigene Lage. Nichts munichte er fehnlicher, als baß ber Raifer fofort zu einer Beerfahrt nach Italien freie Sant gewinnen möchte. Wir miffen, wie ungeachtet aller Bemuhungen bes Papftes ber Friede nicht jum Abichluß fam; es mar fur bas Reich wie fur ben Papft ein gleich schweres Berhängniß. Nicht mehr konnte er bei folder Lage ber Dinge von bem Raifer erlangen, ale Berfprechungen fur bie Butunft und die Anerkennung feiner Rechte auf Benevent, welches aber baburch mit Richten ber faiferlichen Dbergewalt entzogen murbe. Es wird und berichtet, bag ber Raifer, indem er Benevent bem Bavite überließ, bafur ale Entgelt mehrere Alofter und Abteien empfing, bie vor Zeiten Rom übergeben waren und von benen ber Papft einen Bins erhob. Go hörten namentlich bie Zahlungen auf, welche Fulba bisher an Rom geleistet, wie ein jährlicher Bins von hundert Mark Gilber, welchen Bamberg ben Nachfolgern Betri bargebracht hatte.

Bahrend seines langeren Aufenthalts in Deutschland hatte ber Papft von dem Raifer Beweise bes größten Wohlwollens erhalten; felbst gegen folche Unspruche Roms zeigte berfelbe sich nachgiebig, welche bas Reich bisher wenig geachtet hatte. Wie fich Beinrich ichon früher in bem Streit zwischen bem Erzbischof von Ravenna und bem Papfte über Hoheiterechte im Erarchat auf Die Seite Des Letteren geftellt hatte, fo überlieferte er ihm jest auch Benevent; er machte bamit bem Bapftthum ein größeres Bugeftandniß, als irgend einer feiner Borfahren, inbem er zugleich um bes Stuhls Petri willen bas freundschaftliche Berhältniß bes Reichs mit ben Normannen löfte, bas feit ben erften Unfiedlungen berfelben in Italien bestanden hatte. Un ber Gunft bes Kaisers fonnte beshalb ber Papft am wenigsten zweifeln. Aber wohl belehrte ihn feine Reife, bag bie Stimmung ber beutschen Bifchofe, feiner früheren Umtebrüber, nicht mehr biefelbe mar, wie vordem.

Es wird versichert, daß besonders ber Bischof Gebhard von Gich= ftadt, ber vertraute Rath bes Raifers, bem Papfte abgeneigt gewesen fei und fich einer thätigen Unterftugung beffelben wiberfest habe. Aber auch sonst zeigte fich ber beutsche Episcopat wenig geneigt bie immer hoher gefteigerten Unspruche anzuerkennen, welche biefer Papit, ber aus feiner Mitte hervorgegangen mar, ju erheben magte. Es fam fogar Beihnachten 1052, ale Kaifer und Papft bas Fest zu Worms feierten,

zu einem fehr ärgerlichen Auftritt. Nachbem ber Bapft am Festtage felbst tas Hochamt gehalten hatte, follte am anderen Zage ber Erzbischof Liut. polt von Mainz bie Meffe lefen. Ein Diakon bes Erzbischofs, welcher bas Evangelium abzusingen hatte, that bies in einer vom romischen Ritus abweichenden und beshalb bem Papite auftößigen Beife. Der Papft untersagte ihn fortzufahren, ber Diaton ließ fich jedoch nicht ftoren und beendigte feine Lection. Darauf beschied ihn ber Papft sogleich ju fich und entfette ihn auf ber Stelle wegen folden Ungehorfame bes Umts. Der Erzbischof war aber nicht ber Mann, biefen Eingriff in fein Recht ruhig anzusehen. Er verlangte bie augenblickliche Burucknahme ber Beftrafung von Seiten bes Papftes, wibrigenfalls er weber felbft bie Meffe lefen noch einem Undern bies geftatten werbe. Go nothigte er in ber That ben Papft die Bestrafung aufzuheben, und ber Chronist Edehard, ber und biefe Begebenheit melbet, finbet babei Belegenheit, bie Demuth des Bapftes zu bewundern, der trop feiner überlegenen Autorität dem Mainzer Erzbischof innerhalb beffen Diocese nachgab. Schon ein Jahr zuvor war ber Papft mit einem anderen beutschen Bischof, Nitfer von Freifing, in einen fehr erbitterten Streit gerathen, ale berfelbe als faiferlicher Gesandter nach Ravenna gekommen war; Nitfer hatte fich fogar zu ber Meußerung hinreißen laffen: "Man foll mir mit bem Schwert ben Ropf vom Rumpfe trennen, wenn ich es nicht babin bringe, daß Leo abgesett wird." Nitker weilte bamals nicht mehr unter ben Lebenden, und feinen jaben Tob hatte man ale bie gottliche Strafe jener vermeffenen Rebe angeseben.

Der Papst hatte auf seiner Reise an den deutschen Bischösen manche betrübende Erfahrung gemacht, aber einen noch bei weitem hartsnäckigeren Widerstand fand er auf seiner Rücksehr an der lombardischen Geistlichkeit. Als er zu Mantua ein Concil der lombardischen Bischöse versammelte, kam es zu einem wilden Tumult und offenen Aufstande. Bor der Thür der Hauptsirche, wo der Papst die Bischöse um sich versammelt hatte, begannen die Leute der geistlichen Herren mit dem Gestolge des Papstes Händel, aus denen sich ein blutiger Kampf entspann. Der Papst trat selbst vor die Kirchenthür, um dem Blutvergießen zu wehren, aber man achtete so wenig seiner Person, daß Mehrere von den Seinen, welche sich unter sein Gewand zu slüchten suchten, an seiner Seite von Pseilen und Steinen verwundet wurden und er selbst kaum daß Leben rettete. Er mußte die Fortsetung des Concils ausgeben und

eilte nach Rom. Auch hier fand er nicht Alles, wie er es gewünscht hatte. Der Erzbischof Halinard von Lyon, auf bessen Treue er sich unbedingt verlassen konnte und den er deshalb mit den höchsten Bollsmachten als seinen Statthalter zurückgelassen hatte, war bald nach seiner Abreise durch Gift getödtet worden: ein deutliches Zeichen, daß es auch in seiner Hauptstadt dem Papste an Feinden nicht sehlte. Nach Geswohnheit seierte er das Ostersest 1053 in Rom und hielt in der Woche nach Ostern eine Synode ab, von deren Beschlüssen wir nur wissen, daß sie den Patriarchen von Grado zum Metropoliten von ganz Benestien und Istrien erklärte und die Ansprücke des Patriarchen von Aquisleja auf diese Gegenden für immer zurückwies.

Unter ben ungunftigften Vorzeichen war ber Papft aus Deutsch= land jurudgefehrt, bennoch hatte er ben Gebanken, bie Normannen mit heeresmacht anzugreifen, feineswegs aufgegeben; nicht allein aus bem Beneventanischen, sondern aud aus Apulien und gang Italien hoffte er fie zu verbrängen. Wenn er auch vom Raifer felbst keine unmittelbare Unterftütung erhalten hatte, fo maren ihm boch fleine Beereshaufen aus Deutschland entweder fogleich gefolgt ober zogen ihm allmählich nach. Sie bestanden meift aus Schwaben: theils waren es Bafallen ihm befreundeter ober verwandter herren, theils Berbrecher ober liederliches Gefindel, welches ber Beimath ben Ruden wenden mußte. Die Bahl berfelben wird nicht groß gewesen sein: nach ber niedrigften Ungabe ber Quellen waren ihrer 300, nach ber hochsten 700. Aber fie waren nichtsbestoweniger ber Kern bes heeres, auf welches ber Papft feine Soffnungen feste. Denn außerbem fammelte fich um bie Rriegsfahne beffelben nur unordentliches und feiges Bolf aus bem Römischen und Beneventanischen, ben Marten und Campanien, beffen Unzuverläffigfeit er bereits im Jahre zuvor fennen gelernt hatte.

Nicht ohne Bedeutung war es, daß der Papst in dieser Zeit mit dem griechischen Besehlshaber in Apulien in Unterhandlungen getreten war. Dies war Argyros, der Sohn des Melus. Eingedenk seiner früheren guten Dienste hatte ihn der Kaiser mit sehr ausgedehnten Bollmachten im Jahre 1051 abermals von Constantinopel nach Bari gesendet und ihm den Auftrag ertheilt, die Normannen entweder durch Geld oder durch Gewalt aus Italien zu schaffen. Das griechische Geld hatte auf die Normannen seinen Eindruck gemacht, und Argyros blieben nur die Mittel der Gewalt. Seine Abssichten begegneten sich daher mit

denen des Papstes, und er nahm keinen Anstand sich mit demselben gegen den gemeinsamen Feind zu verständigen. Der Papst ging auf die Anerbietungen des Arguros ein und verabredete eine Zusammenkunft mit ihm an den Grenzen Apuliens; ohne Frage wollten sie dort auch ihre Heere vereinen.

Kurz vor Pfingsten begab sich ber Papst nach Monte Cassino; er feierte das Fest daselbst (30. Mai) und ging dann sogleich zu seinem Heere. Am 10. Juni lagerte er am Biserno, verweilte einige Tage zu Guardia und rückte darauf in das Thal des Fortore, welcher die Grenze zwischen dem Beneventanischen und Apulien bildete. Hier lagen in einer Ebene, welche der Fortore wenige Meilen oberhalb seiner Mündung durchstließt, die Ruinen des alten Teanum Apulum, welche die Griechen im Anfange dieses Jahrhunderts zu einer Burganlage benutzt hatten: man nannte diese Burg gleich anderen Anlagen der Art auf der Stelle alter Städte schlechthin Civitate, "die Stadt". Jest ist Civitate längst wieder zerfallen, und nur ein namenloser Trümmerhausen bezeichnet die Stelle. Die Burg öffnete freiwillig dem Papste die Thore, der mit seinem Gesolge einzog und das Heer vor den Mauern lagern ließ. Er war auf dem Bege zu Argyros, wurde aber genöthigt Halt zu machen, da sich in der Räse das Heer der Normannen befand.

Die Normannen hatten ihre gesammten Streitfrafte gusammengezogen. Nicht allein Richard von Aversa war zu seinem Schwager humfred gestoßen, auch humfreds jungerer Bruder Robert, ber inzwischen auf eigene Sand Eroberungen in Calabrien gemacht, war mit calabre= fischen Hülfsvölkern an die Ufer des Fortore geeilt. Das normannische Seer foll fich fo auf etwa 3000 Ritter mit einigem Fugvolf belaufen haben und ftand an Bahl bem papftlichen Seere gewiß wenig nach, mar ihm aber an Kriegeübung und Tüchtigkeit weit überlegen. Aber nichtsbestoweniger befanden fich bie Normannen in großer Bedrangniß: fie ftanben in ber Mitte zweier Feinde, bes griechischen Statthalters und Des Papftes, und überdies waren fast alle Ortschaften Apuliens, endlich Erlöfung von bem furchtbaren Druck ber Fremben hoffend, gegen fie in offenem Auftande. Deshalb fehlte es ihrem Beere gang an Berpflegung; ber Mangel an Lebensmitteln murbe fo groß, baß fie bie Aehren auf dem Felbe ausrauften und zerrieben, um ihren Hunger zu stillen. In biefer Roth schickten fie eine Gefandtschaft an ben Rapft und erboten fich ihre Eroberungen von ihm zu Leben zu nehmen und ber römischen

Kirche einen jährlichen Tribut zu entrichten. Sie wiesen bem Papste bie Fahnenlanze vor, die sie vom Kaiser erhalten hatten. Aber Leo und seine Freunde verschmähten jedes Abkommen mit den Normannen. Der Kanzler des Papstes, der Cardinal Friedrich von Lothringen, herrschte die Gesandten mit Drohungen an; nur die Bahl, sagte er, zwischen Tod und Flucht stehe ihnen frei. Solche Sprache waren die normannischen Nitter nicht gewohnt. Als die Gesandten zurücksehrten, verlangte Humfred mit den Seinen die Entscheidung der Schlacht. Auch die schwädischen Krieger des Papstes, voll von Kriegstrop und mit Bersachtung auf die kleineren Gestalten der französischen Nitter herabsehend, sollen ungestüm den Kampf gefordert haben.

Gin Freitag - es war ber 18. Juni 1053 - wurde gur Schlacht bestimmt. Der Bapft, von feiner Beiftlichkeit umgeben, bestieg bie Mauern ber Burg, segnete bas vor ben Thoren liegende Seer mit bem Zeichen bes heiligen Kreuzes, fprach bie Kampfer fur Chrifti Sache von ihren Gunten frei und gab bann bas Signal jum Aufbruch. In zwei Abtheilungen zog bas Beer aus: bie eine bilbeten bie Schwaben unter Anführung ihres Landsmanns Werner, Die andere bas italienifche Bolf unter bem Grafen Rudolf, welchen ber Bapft bereits zu feinem Statthalter in Benevent ernannt hatte. Die Normannen hatten fich in brei Beereshaufen aufgestellt, welche Sumfred, Richard und Robert befehligten. Gleich beim erften Zusammenftoß warfen fich bie Italiener in wilde Flucht, mahrend bie Schwaben ben tapferften Wiberftand leifteten. Sie fampften mit Edwert und Schilb, bie Normannen mit ber Lange; weniger burch den Nachtheil ihrer Waffen, als burch die Ueberzahl ber Feinde wurden die Schmaben bewältigt. Richard von Averfa burch= brach zuerst ihre Reihen, bann fielen humfred und Robert ihnen in bie Flanken. Sie faben fich nach bem Beiftand ber Italiener um, aber bie Schaaren berfelben maren längst zerftoben. Der Untergang ftanb ibnen vor Augen. Mit Belbenmuth fampfend, fielen fie fast fammtlich unter ben Langen ber Normannen. Italienisches Blut ift in bem Rampf nicht gefloffen.

Die Niederlage seines Heeres brachte den Papft in Civitate in die bebenklichste Lage. Die Bewohner der kleinen Burg, ohne Schut wie sie waren, fürchteten die Wuth der siegreichen Normannen und empörten sich gegen Leo, dem sie noch vor wenig Tagen willig die Thore geöffnet hatten. Man plünderte den Hausrath des Papstes und seines Gesolges,

felbst bie kostbaren Gerathe feiner Rapelle griff man an und wollte ihn aus ber Burg mitten unter bie Feinde jagen. Leo und bie Carbinale um ihn gitterten für ihr Leben. Da erschien ihnen wie burch ein Bunder bie Rettung. Graf Sumfred felbst erbot sich ben Papft in Sicherheit nach Benevent zu bringen, unter ber einzigen Bedingung, baß er bie Normannen vom Banne lofe. Es ift vollkommen richtig, was ber Papft fpater behauptet hat, baß feine Feinde ihres Sieges nicht froh wurden. 2118 Borfampfer ber Kirche waren bie Normannen zuerft in Italien erschienen, und ihr gutes Bernehmen mit Rom beiligte gleichsam die unerträglichen Gewaltthaten, welche fie fich gegen die Gingeborenen erlaubten: jest konnte ber Bann bes Papftes eine furchtbare Waffe ber unterbrudten Bevolkerung gegen fie werden. Go brach fich Sumfrede Born gegen ben Papft im Augenblid bee Sieges, und er bot ihm felbst bie rettende Sand. Leos Lage aber mar fo verzweifelt, baß er auf humfrede Unerbieten eingehen mußte. Und nun erschienen bie normannischen Sieger vor ihrem bestegten Feinde, fanten vor ihm nieder, bedeckten feine Füße mit Ruffen und flehten um Abfolution: bas wunderbarfte Nachspiel, bas jemals einem Schlachttag gefolgt ift! Der Papft sprach die Normannen vom Banne los; und fie gaben ihm ehrenvolles Geleit etwa zwölf beutsche Meilen bis nach Benevent. Auf bem Buge forgten fie fur feinen und bes Gefolges Unterhalt und bienten ihm wie ihrem herrn. Als Graf humfred ichieb, fagte er bem Bapfte ferneres Geleit bis Capua zu, fobald berfelbe nach Rom aufbrechen wolle.

Am 23. Juni traf ber Papft in Benevent ein, wo er bie beste Aufnahme fand; benn seine Gegenwart allein konnte die Normannen, welche nach ihrem Siege sonst das ganze Gebiet des Fürstenthums übersschwemmt haben würden, noch frei halten. Wenn Leo dann fast neun Monate, obschon ringsum von Feinden umgeben, in Benevent seine Residenz behielt, so bestimmte auch ihn vor Allem gewiß die Ueberzeugung, daß nur hierdurch allein die Stadt gegen einen Angriff der Normannen zu sichern sei. Bon diesem Punkte aus wollte er überdies auss Neue den Kampf gegen sie beginnen, den er keineswegs ausgezeben hatte. Obschon die Welt und auch manche seiner Freunde es bitter tadelten, daß er sich selbst an die Spise eines Kriegsheeres gestellt hatte, ging er dennoch mit neuen kriegerischen Plänen um und gedachte noch einmal gegen seine Feinde die Wassen zu sühren. Mochten

bie Cluniacenser und die Eremitenmönche Italiens eine gerechte Strafe für seinen vermessenen Kriegsmuth in seiner Niederlage erkennen — selbst Hermann von Reichenau dachte nicht eben viel anders — : der Papst war als deutscher Bischof an das Kriegsleben zu sehr gewöhnt worden, als daß solche Bedenken sein Gewissen sonderlich beschwert hätten. Tiefer bekümmerte ihn das Seelenheil der in der Schlacht gestallenen Schwaben, und nicht eher ruhte er mit frommen Werken, als die er die seste lleberzeugung gewonnen hatte, daß sie in das Paradies eingegangen seien.

Leo ftant in Benevent außerlich zwar mit ben Normannen in friedlichem Vernehmen, aber er fann nichtsbestoweniger unaufhörlich auf ihr Verberben und mar fur baffelbe thatig. Roch immer martete er auf bas Erscheinen Raiser Beinrichs mit einem Beere; Aufforderungen und Bulferufe werden nicht gefehlt haben. Und zu berfelben Zeit trat er in neue Berhandlungen mit Argyros, um fich ben Beiftanb bes mor= genländischen Reichs zu gewinnen. Argyros, ber von ben Normannen eine Niederlage bei Siponto erlitten hatte, war in nicht geringerer Bedrängniß als ber Papft und verlangte nach Nichts mehr, als nach einer fraftigen Unterftugung in Italien felbst gegen bie immer bebroh= licher anwachsende Macht ber Normannen. Die Intereffen Roms und Conftantinopels begegneten fich bier auf halbem Bege: aber tropbem ftieß eine nabere Berftanbigung auf fast unüberfteigliche Schwierigfeiten burch einen firchlichen Streit, ber eben bamals entbrannt mar und bie Aluft zwischen ber morgen- und abendländischen Kirche mehr und mehr ermeiterte.

Das Eingreifen Leos in die firchlichen Verhältnisse Apuliens hatte dem Patriarchen von Constantinopel Michael Cerularius und seinem Freunde Leo, Erzbischof von Ochrida, Veranlassung gegeben, in einem aussührlichen Erlaß, der zunächst an den Vischof Iohann von Trani gerichtet war, aber zugleich die ganze Christenheit in das Auge faßte, mehrere vermeintliche Kehereien der abendländischen Kirche zu verdammen und in der rücksichtslosesten Weise zu fritistren; besonders wurde der römischen Christenheit zum Borwurf gemacht, daß sie abweichend von der orthodoren Kirche der Griechen das Abendmahl mit ungefäuertem Brod begehe. Der Streit hatte nicht lediglich einen dogmatischen Charaster: er wurde vielmehr erst dadurch so erbittert, daß der ehrgeizige Patriarch bei demselben nach gleichen Ehren mit dem Papste rang,

offen Ansprüche auf ben Namen eines allgemeinen Bischofs erhob und in Feuer und Flammen gerieth, ale die afiatifchen und afrifanischen Rirchen sich enger an Rom anzuschließen Miene machten. Der Patriard ließ bie Rirden ber Lateiner in Conftantinopel ichließen, erflarte bie Priefterweibe und Taufe ber abendlandifden Kirche fur ungultig und alle Unhanger bes Papftes fur Reger. Zugleich trat mit einer neuen Schmähichrift gegen Rom ein Monch, Nicetas Bectoratus mit Namen, hervor und überbot noch weit die hipiaften Ausfälle des Patriarden. Der Papit nahm ben ihm mit folder Verwegenheit angebotenen Rampf auf. Er felbst lernte in einem Alter von 50 Jahren noch foviel von ber griechischen Sprache, bag er bie beilige Schrift in berfelben lefen fonnte, und erließ ein Genbichreiben an ben Batriarchen und Leo von Odriba, in bem er nicht allein ben Bormurf ber Reperei mit Entschiedenheit gurndwies, fondern auch mit dem größten Nachbrud alle Privilegien hervorhob, welche die Kirche bes beiligen Betrus, fei es burch göttliche, fei es burch menschliche Autorität, erworben haben wollte. Er bestritt bem Patriarden burdaus bas Recht fich als allgemeinen Bischof zu bezeichnen, wie jeden specifischen Borrang vor ben anderen Patriarden bes Morgenlandes. Auch Cardinal Sumbert griff gegen ben Patriarden und Leo von Ochriba gur Feber, mahrend Friedrich von Lothringen in fehr entschiedener Beife Die Schrift bes Nicetas beantwortete.

Während die Cardinale noch mit diesen Streitschriften beschäftigt waren, sing der Patriarch unerwartet an sich nachgiebig zu zeigen: es geschah ohne Zweisel in Folge der Unterhandlungen, welche Argyros mit dem Papste angesnüpft und bei denen jener sich, wie wir wissen, zur Vermittlung des Streits erboten hatte. Der Patriarch schried nun an den Papst mit dem sichtlichen Streden nach Verständigung, und der Papst antwortete ihm im Geist der Liebe, ohne jedoch in der Sache selbst das Geringste nachzugeben. Das Schreiben des Papstes, im Januar 1054 von Benevent erlassen, drückt zugleich die Hoffnung aus, das der Patriarch seine Mühe schenen werde, um die beiden christlichen Kaiserreiche dauernd zu versöhnen, und in der That zeigte sich der Raiser zu Constantinopel damals geneigt dem beutschen Kaiser und dem römischen Papste zur Vernichtung der Normannen die Hand zu reichen. Gleichzeitig mit dem zuletzt erwähnten Schreiben an den Patriarchen oder doch nicht viel später ging eine Gesandtschaft des Papstes nach

Conftantinopel, um bie firchlichen Streitigkeiten beizulegen und zugleich ben Kaifer aufzufordern schleunigft ein großes Beer gegen die Nor= mannen nach Italien zu fenden. Die Gefandten waren ber Kangler bes Bapftes Friedrich von Lothringen, humbert und ber vertriebene Erabischof Beter von Amalfi; bas Schreiben bes Papftes, welches fie bem Raifer überbrachten, ift erhalten und bilbet eines ber merfwurdigften Actenftucke jener Beit. Leo verheißt in bemfelben bie thatigfte Mitwirkung, um einen bauernden Freundschaftsbund zwischen bem morgen= und abendlandischen Reiche zu ftiften; er spricht bie Soffnung aus, baß ibn ber Kaifer von Bygang in gleicher Beife gegen bie Normannen unterftugen werbe, wie Raifer Beinrich; wenn fie Beibe, gleichsam bie beiben Arme ber Belt, mit vereinter Kraft bie Fremdlinge aus Italien brangen wurden, bann konne ber politische und firchliche Buftand bes Landes noch einmal zu alter Bluthe gedeihen. Der Bapft unterläßt bei biefer Gelegenheit auch nicht bie Erwartung auszudrücken, baß bas Oftreich bem beiligen Betrus die Schenfungen ber alten Imperatoren in Italien zurückftellen werde.

Man fieht, das Unglud hatte ben Geift Leos nicht zu beugen vermocht. Roch lebte feine Seele gang in bem Bedanken an einen neuen Rriegszug, und nie haben fich feine Unfpruche höber erhoben, als ge= rabe in biefen Schriftftuden fur bie Griechen. Go eifrig er ben Bund mit ihnen wünscht und betreibt, nicht um einen Jug breit weicht er von bem, was er als fein Anrecht ansieht; gerade bie Manner, welche fich in ben Rampf gegen die griechische Rirche gestürzt hatten, mahlt er au seinen Gefandten und giebt ihnen ihre Streitschriften als ben officiellen Ausbruck ber romischen Lehre mit auf ben Weg. Aber zu melden Boben fich auch fein Geift aufschwingen mochte, Die Kraft bes Leibes war unter ben Sorgen, Aufregungen und Rampfen bes Lebens gebrochen. Er siechte mehr und mehr hin. Um 12. Februar 1054 es war ber Tag feiner Papstweihe - hielt er noch einmal ein feier= liches Hochamt ab; es war bas lette Mal. Die Ofterzeit nahte: auch biesmal wollte er sie in Rom verleben, und so frank er mar, bachte er boch an die Abreife. Um 12. März verließ er Benevent. In einer Sanfte ichaffte man ihn fort; unter bem Schut berer, auf beren Berberben er fann, trat er bie Reife an. Sumfred gab mit feinen Rormannen ihm bas Geleit bis Capua, wo Leo mehrere Tage verweilte. Dann beidied er ben Abt von Monte Cassino ju fich, ber ihn nach

Rom geleitete. Kurz vor bem Ofterfest, bas auf ben 3. April fiel, kam er in seiner Hauptstadt an und bezog ben Lateran. Seine Lebenstage waren gezählt.

Das Ofterfest ging still vorüber, anders als es fonft ber Papft ju feiern gewohnt war. Er fab täglich seinem Ente entgegen, aber ein Traumgesicht enthüllte ibm, bag er nicht im Lateran, fonbern bei St. Beter bie Stunde feiner Auflösung ju erwarten habe. Er ließ fich beshalb in einer Canfte nach ber Betersfirche bringen; bort betete er lange mit ber größten Inbrunft unter heißen Thranen. Dann trug man ihn in ben bischöflichen Balaft neben ber Kirche. Gine zahlreiche Menge von Gläubigen, Beiftliche und Laien, eilten hierher, mahrend bie rohe Maffe bes römischen Bolfes bereits nach bem Lateran fturmte, um bas hausgerath bes Sterbenden zu plundern. Inmitten feiner Berehrer erhielt ber Papft bie lette Delung und bas Abendmahl. Er fühlte fich hierburch geftärft und erleichtert; laut betete er in beutscher Sprache: "Berr ber Barmherzigfeit, Erlofer und Beiland ber Belt, ift es bein Wille, daß ich noch langer bem Bohle beines Bolfes biene, fo laß mich schnell durch beine göttliche Gulfe Errettung finden und befreie mich von der Bein dieser Krankheit; hast du es aber anders in beinem göttlichen Rathschluß beschloffen, so gewähre mir bald aus ber Sulle biefes Leibes abzuscheiben." Rach biefem Gebet bankte er Allen fur ihre Liebe und Treue und ftrectte bann feine Glieber wie zur Ruhe aus. Die Umstehenden meinten, seine lette Stunde fei bereits gekommen, und begannen die Sterbegefänge. Er aber wehrte ihnen und fagte: "Berschiebet bas bis morgen und erwartet ben Willen bes allmächtigen Gottes." Co schieden bie Treuen, fehrten aber ichon in der Fruhe bes anderen Tages zurud. Auch ba lebte noch ber Bapft; erft am Rachmittage hauchte er ben letten Athem aus (19. April 1054). In bem Augenblide feines Berfcheibens foll bie Glode von St. Beter angeschlagen haben, ohne baß sie Menschenhande bewegten.

Nach seinem Willen wurde Leo neben dem Grabe Gregors des Großen vor den Thüren der Peteröfirche bestattet. Wie man ihn schon im Leben als Wunderthäter verehrt hatte, so sah man bald auch an seinem Grabe Zeichen über Zeichen. Die römische Kirche nahm ihn unter die Zahl ihrer Heiligen auf und stellte sein Andenken höher als das irgend eines anderen deutschen Mannes. Und sie that Necht. Denn er war es, der die erstorbenen Kräste des Papstthums zu neuem

Leben erweckte, ber zuerst der Welt wieder die volle Bedeutung ber römischen Kirche vor Augen stellte. Mit der ganzen Macht seines Geistes und allen Mitteln einer überaus günstigen Stellung begann er den Kampf gegen die verweltlichte Kirche und blied in ihm Sieger; als er dann die weltlichen Waffen gegen die Feinde Roms ergriff, verließ ihn das Glück, aber auch im Fall war er noch verehrungswürdig. Sein Geist — Niemand kann es leugnen — wurde mehr und mehr fortgerissen von den Idealen des römischen Priesterthums, doch auch so blied ihm ein deutsches Gemüth; in den Lauten seiner Muttersprache empfahl er seine scheidende Seele dem Schöpfer.

218 Leo ftarb, waren bie bedeutenoften Manner ber Reformpartei. bie er nach Rom gezogen, bort nicht zur Stelle. Friedrich von Lothringen und humbert befanden fich auf bem Wege nach Conftantinopel, Hilbebrand verweilte als papstlicher Legat in Frankreich. Sterbend foll Leo die Sorge fur die Kirche vornehmlich Sildebrand an bas Berg ge= legt haben, und die Unhanger ber ftrengen Richtung fcheinen ihn felbft wohl als Leos Nachfolger gewünscht zu haben. In der That eilte Silbebrand, sobald er die Nachricht von dem Tode des Papstes empfing, nach Rom zurud, und unfraglich lag nun die Bukunft bes Papftthums vor Allem in feinen Sänden. Sätten er und feine Freunde bamals fein anderes Biel im Auge gehabt, als Rom von ber beutschen Berrfchaft zu befreien, fie hatten feinen für ihre Absichten gunftigeren Beit= punkt antreffen können. Die Normannen waren aus Freunden bes Raifers zu erklarten Feinden beffelben geworben, und die Riederlage jenes fleinen schwäbischen Säufleins hatte, obwohl es nicht einmal im Dienste bes Raifers stand, bennoch ber beutschen Macht in Unteritalien einen schwer zu verwindenden Stoß gegeben. Seit Drogos und Bai= mars Ermordung war ber faiserliche Einfluß auch in Salerno vernichtet; die Normannen beherrschten hier alle Berhältniffe, wie in Apulien und in Benevent. Waren Leos Triumphe einft eben fo viele Erfolge des Kaiserthums gewesen, so mußten seine Demuthigungen in gleicher Beife nun fdmere Schläge für bie faiferliche Macht werden. Und als ob alle Caulen, auf welchen ber Raifer und fein Bater bie beutsche Berrichaft in Italien begründet hatten, zu berselben Zeit brechen follten, war auch Marfgraf Bonifacius am 6. Mai 1052 unter bem vergifteten Geschoß eines Mörbers gefallen. Drei Raifer hatten baran gearbeitet, bem Markgrafen bie imponirenofte Macht zu begrunden, welche feit Menschengebenken ein Fürst Italiens besessen hatte; wie unzuverlässig er sich auch in seinen letten Jahren gezeigt hatte, niemals konnte er boch nach seiner ganzen Stellung offen mit bem Reiche zu brechen wagen. Heinzich hatte aber ben Tod bes Markgrafen um so mehr zu beklagen, als die große Erbschaft besielben in eine Hand siel, welche ihm furchtbarer war als jede andere.

Bonifacius hatte feine Bittme, Die lothringifche Beatrir, mit brei-Rindern gurudgelaffen: Friedrich, Beatrir und Mathilbe, fammtlich noch im garten Alter. Fur biefe ihre Rinder und fich bedurfte Beatrir eines fraftigen Schupes. Denn Bonifacius war ein habgieriger, rauberifder und gewalttbätiger Berr gewesen, und Biele hofften an feinen Kinbern vergelten zu konnen, mas fie Uebles vom Bater erlitten. Als fich nun Gottfried von Lothringen ber Bittme jum Gemahl erbot: er, ber tros feiner Demüthigungen als ber tapferfte Kriegsmann gefeiert murbe, ben die Kirche ob seiner Frömmigkeit boch hielt, - konnte sie da ihn, ber ihr von ber Seimath ber langft in seinem Werthe befannt mar, abweisen und die tapfere Sand ausschlagen, die ihr und ihren Rindern ben sichersten Schutz verhieß? Sie fagte sich Gottfried zu, obichon fie recht wohl wußte, daß sie in den Augen bes Raifers, der ihr wie ein Bruber nabe ftand, feine verbächtigere Bahl treffen fonnte. Deshalb betrieb man auch die Sache geheim. Im Sommer 1054 stahl sich Gottfried aus ber Rahe bes Kaifers, eilte über die Alpen, vermählte fich mit Beatrix und übernahm bas reiche Erbe bes Bonifacius als naturlicher Vormund feiner Kinder. Der alte Feind bes Raifers, fo lange in Dürftigkeit und Schmach lebend, war wieder von fürstlichem Glanz, wie er einst ihn gefannt hatte, umstrahlt und dankte ihn jest feinem Glud, nicht bem Raifer. Niemand erwartete anders, als bag er nun mit feinem mächtigen Wiberfacher abrechnen, mit feinen Unfprüchen an Lothringen noch einmal hervortreten wurde.

An Berbindungen zwischen Gottfried und Hilbebrand konnte es nicht fehlen, da Ersterer durch seinen Bruder Friedrich allen einflußreichen Persönlichseiten der römischen Kirche seit Jahren bekannt war. Lange scheint in der That Hildebrand geschwankt zu haben, wie er die römischen Angelegenheiten leiten und ob er auf sich selbst die Wahl lenken solle; vielleicht, daß er die Rücksehr Friedrichs von Constantinopel erst abswarten wollte. Diese aber verzögerte sich, und eine Entscheidung mußte getrossen werden. Hätte Hilbebrand jest selbst den Stuhl Petri besties

gen, ber Freund bes zu Sutri entsehten Papites, feine Erhebung mare vielleicht ber Abfall Italiens vom Raiferreiche gewesen, ber Sturg ber beutschen Berrschaft auf beiben Seiten bes Apennin, aber mahrscheinlich nicht minder bas Ende ber großen Kirchenreform, die vom Raiser be= gonnen und ohne seinen Schutz faum durchzuführen war. Schon regten fich die Tusculaner und ihre Genoffen, welche nur die Furcht por bem Kaifer niedergehalten hatte, aufs Reue: follte Hilbebrand ihnen ben Stuhl Petri noch einmal zur Beute laffen? Die Freiheit von bem beutschen Einfluß ware mit biesem Preise boch auch in feinen Augen viel zu theuer bezahlt worden. So wies er die ihm dargebotene Tiara jurud; auf feinen Betrieb mandte fich vielmehr noch einmal bas romifche Bolf an ben Raifer und bat ibn, "wie bie Knechte ihren Berrn," um einen frommen Sirten fur bie Gemeinde zu Rom. Silbebrand felbft führte bie Gefandtschaft, bie mit ben ausgedehnteften Bollmachten von ber römischen Geiftlichfeit und ber Gemeinde an den faiserlichen Sof abging. In feiner anderen Absicht begab er sich nach Deutschland, als um Rom und ben Stuhl Petri abermals bem beutschen Reich eng gu verbinden.

Es war im September 1054 — fünf Monate nach Leos Tobe als bie römischen Gesandten mit ihrem Auftrage zu Mainz vor ben Raiser traten Nicht ohne Mißtrauen werben fie empfangen fein; benn man fann faum bezweifeln, daß hilbebrand bamals einen Schwur leiften mußte, daß er weber felbft ben Stuhl Petri besteigen noch einer bem Raifer unliebsamen Wahl zustimmen wurde. Aber bas Auftreten bes römischen Mönche mußte bald jeden Argmohn beseitigen, ba er seine Blide nicht allein auf einen beutschen Bischof, sondern gerade auf ben Mann richtete, ber im Bertrauen bes Kaifers am hochsten stand und fich ben überschwänglichen Ibeen Leos IX. mit großer Entschiedenheit widersett hatte - auf ben Bischof Gebhard von Cichftadt. Diese Bahl läßt ben Scharfblid Hilbebrands im beliften Lichte erscheinen. Gebhard, bem mondischen Wesen nichts weniger als hold, war in ben geistlichen und weltlichen Geschäften ungemein erfahren: Die Führung seines Bis= thums und Die Verwaltung Baierns waren ibm in gleicher Beife geglückt. Dem Raiser persönlich von ganzer Seele zugethan, war er boch nicht ber Mann, irgend etwas feiner firchlichen ober perfonlichen Stellung gu vergeben. Man kannte ihn als einen politischen Ropf, ber mit klarem Beift die verwickeltsten Verhältniffe beherrschte, und noch ftand er in ben

ersten Mannedjahren, Raschheit bes Entschlusses mit großer Einsicht verbindend. Unfraglich war er die geeignetste Persönlichkeit, um in den Wirren des Augenblicks Kirche und Reich fest zu verbinden und zugleich beider Zukunft in Italien zu retten.

Aber bennoch erreichte Silbebrand feine Absicht nur mit Dube. Weber hatte ber Raifer Reigung fich eines Dieners ju entaußern, ben er überall bedurfte und durch beffen Klugheit vorzüglich bas unruhige Baierland in ber Treue erhalten murbe, noch trug Gebhard felbst Berlangen ben Weg nach Rom anzutreten, wo noch feinem beutfchen Bapfte Freuden erwachsen waren. Bor Allem erwog er, in welche mifliche Doppelftellung ihn feine Pflichten zugleich gegen ben Raifer und bas römische Bisthum zu bringen brohten. Mit ber gabeften Sartnäckigkeit weigerte er sich bem Bunsche ber Römer zu willfahren; er fandte Boten nach Rom, um bas romische Bolf mit Mißtrauen gegen feine Berfon zu erfüllen, und forberte Gutachten ber Gelehrten, um bie fanonischen Sinderniffe bei seinem Uebergange zu einem fremben Bis= thum in ein helles Licht zu ftellen. So verging ein Monat nach bem anderen, und als ber Raifer Weihnachten ju Goslar feierte, mar bie Befetung bes Stuhls Petri, obicon ber Kaifer bereits burch Silbebrand gewonnen mar, noch feineswegs entschieben.

Endlich aber mußte Gebhard boch bem Willen bes Raifers und Silbebrands weichen. Auf einem großen Fürstentag zu Regensburg im Unfang März 1055 fab er fich nachzugeben genöthigt. Er that es mit ben benkwürdigen Worten an ben Raifer: "Wohlan, fo ergebe ich mich bem heiligen Betrus gang und gar, mit Leib und Seele! Dbichon ich meine Unwurdigfeit ju einer fo beiligen Stellung erfenne, unterwerfe ich mich eurem Gebote: aber nur unter ber Bedingung, bag ihr bem heiligen Betrus gurudgebet, mas ihm gehort." Der Raifer versprach es und ließ auch zu, daß zu Rom nachträglich eine Wahl ftattfinden folle, wie Aehnliches bei Ernennung Leos geschehen war. Er entließ Gebhard nach Italien, wohin er ihm balb zu folgen gedachte. Die Wahl in Rom war unter biefen Umständen nur eine leere Form und ihr Erfolg über jeden Zweifel erhaben. Um 13. April, am grunen Donnerd= tag, murbe Gebhard in ber Petersfirche jum Bapft geweiht und nahm als folder ben Ramen Bictor II. an. Leo hatte einen würdigen Rachfolger gefunden, fo überaus verschieden auch Beiber Befinnung mar. Die Erhebung bes neuen Papftes war in biefen miglichen Zeiten end= lich einmal wieder ein günftiger Erfolg für Heinrich; sie schien bem Kaiserthum die Zufunft in Rom und in Italien zu sichern und neue Hoffnungen für eine erwünschte Entwicklung der allgemeinen Verhältenisse des Abendlandes zu eröffnen.

#### 14.

## Beinrichs III. lette Zeiten.

# Der zweite Bug nach Italien.

Mit bewunderungswürdiger Festigkeit hatte der Kaiser den Wechsel bes Glücks ertragen. Nie hatte er sich verzagt gezeigt, niemals es ihm an Rath gesehlt. Man glaube nicht, daß er die Ansprüche seiner Stellung in den Bedrängnissen herabgestimmt hatte. Gerade in den Urfunden aus diesen Unglücksjahren liebt er mit Nachdruck hervorzusheben, wie ihn Gott über alle Menschen erhoben, ihn mit aller Fülle des Reichthums und der Macht gesegnet habe. Während er mit inneren und äußeren Feinden nach allen Seiten zu thun hatte, versfolgte er zugleich unverwandt seine Absichten das Kaiserreich über den ganzen Occident zu verbreiten.

Unverhohlen legte Heinrich jest an ben Tag, wie er auf eine völlige Unterwerfung Frankreichs hinarbeite. Oftern 1054 nahm er zu Mainz ben Grafen Theobald, ben Sohn Obos von Champagne, einen ber mächtigsten Barone bes französischen Reichs, als Lehnsmann in Eid und Pflicht und versprach ihm Beistand gegen seine Gegner. Zugleich scheint er auch die Verhältnisse Spaniens sester als jemals ins Auge gefaßt zu haben. Wir besigen Nachrichten, daß er von Papst Victor geistliche Strasen gegen König Ferdinand von Leon und Castilien verlangt habe, weil dieser Anersennung und Tribut dem rösmischen Reiche versagte und selbst nach faiserlichen Ehren trachtete. Da, erzählen die Einen, habe das gute Schwert des Eid die Ansprüche des deutschen Kaisers zurückgewiesen; Andere wollen wissen, daß eine Sunode zu Tolosa die Freiheit Spaniens sestgestellt habe. Diese Nachrichten, die uns nur von spanischer Seite zugehen und ziemlich späten Ursprungs sind, zeigen sich in allen ihren Einzelnheiten bei näherer

Prüfung wenig zuverlässig, aber boch möchte daran kaum zu zweiseln sein, daß ver Kaiser eine Anersennung seiner Gewalt vom Könige von Castilien wirklich beansprucht hat. Sie zu erzwingen konnte er wohl niemals gewillt sein, am wenigsten in dieser Zeit, wo ihn viele nähere Sorgen drängten.

Bor Allem forderten die Verhältniffe Italiens bringend ein thatfraftiges Ginschreiten von Seiten bes Raifers. Auf bem Tage ju Regensburg sprach er beshalb seinen Entschluß aus, abermals über bie Alpen ju geben, und ordnete bie Berhaltniffe bes Reiche fur bie Dauer feiner Abmefenheit. Wir horen, bag er hier Bretiflame alteften Cobn Spitihnem mit Bohmen belehnte. Wem er die Obhut feines zweiten Sohns und bes Bergogthums Baiern übertrug, welches noch immer von ben Ungarn bebroht und auch im Innern faum ganz beruhigt war, wird nicht berichtet. Belde Magregeln er aber auch traf, fie waren gewiß nicht nach bem Sinne seines unmuthigen Dheims, bes Bischofs Gebhard von Regensburg. Als die Berfammlung sich getrennt hatte, nahm ber Raifer fofort feinen Weg nach bem Guben. Um 12. März war er zu Detting am Inn, am folgenden Tage zu Ebersberg an ber Ebrach. Bald barauf überschritt er ben Brenner. Um 22. Marz finden wir ihn zu Briren, am 7. April zu Berona; bas Diterfest (16. April) feierte er zu Mantua.

Auf den Anfang bes Mai hatte der Kaiser eine große Versammslung der lombardischen Großen nach den Roncalischen Feldern bei Piascenza berusen. In ihrer Mitte tagte er hier und hielt strenges Gericht über alle Uebelthäter, die vor seinem Throne verklagt wurden. Vor Allem wurden schwere Anschuldigungen gegen einen Markgrasen Namens Adalbert\*) erhoben; der Kaiser ließ ihn in Ketten wersen, und nur die Fürsprache der Bischöse rettete ihn vom Tode durch Hentershand. Es war die erste Tagsahrt eines Kaisers auf den Roncalischen Feldern, von der uns sichere Kunde zugesommen ist; später wurde es Sitte, daß bei der Anschusst der Kaiser in der lombardischen Gene die Großen des Landes ihn auf diesen Feldern erwarteten. Als sich die Fürsten verabschiedet hatten, begab sich Heinrich nach Tuscien und tras mit dem Papste, der ihm von Rom entgegensam, zu Florenz in den letzten

<sup>\*)</sup> Die Markgrafichaft und bas Geschlecht Abalberts find nicht bekannt; man vermuthet, bag er bem Sause Efte angebort habe.

Tagen bes Mai zusammen. Um Pfingstfest (4. Juni) wurde hier in Gegenwart Beiber eine große Synode gehalten, auf welcher die Berordmungen Leos gegen Simonie und Priesterehe erneuert wurden. Mit derselben Strenge, mit welcher der Kaiser auf den Roncalischen Feldern die weltlichen Gesetze angewandt hatte, wurden hier die Satungen der Kirche zur Geltung gebracht und mehrere Bischöse ihres Umtes entsetz. Die Synode erließ vor Allem durchgreisende Verbote gegen die Versäußerung der Kirchengüter durch den Klerus.

Die Strenge, mit welcher ber Raifer jest in Italien auftrat, war burch bie Berhältniffe bes Landes gerechtfertigt. Die Banbe ber Ordnung waren geloft, die Leidenschaften walteten ungezügelt, Gift und Dold mutheten in entseplicher Beife; überdies ftand Italien auf bem Bunkt fich von ber beutschen Herrschaft lodzureißen, und es galt bas faiferliche Ansehen zu sichern. Der Kaifer erreichte seinen 3med, namentlich in dem weiten Gebiet, welches Marfgraf Bonifacius bisher mit fast unbeschränfter Gewalt verwaltet hatte. Sier hielt ber Raifer recht absichtlich fast unausgesett Hof; nach längerem Aufenthalt in Tuscien begab er sich abermals in die Bogegenden und nahm feinen Sig zu Ferrara, Mantua und Guaftalla, in ben Städten, von welchen bie Berrichaft bes Marfgrafen ausgegangen war. Er fuchte bie fürft= liche Macht bier zu beschränfen, indem er die Städte von ben brudenben Auftagen und Dienften befreite, welche Bonifacius eingeführt hatte, und die faiferliche Dbermacht recht fühlbar zur Geltung brachte. Einige Bafallen bes Bonifacius, Die sich ihm nicht fugen wollten, brachte er mit Gewalt zum Gehorsam. Er übernahm bier gleichsam selbst bie Regierung, damit fich bas Regiment ber Beatrir und ihres neuen Gemahls nicht befestigen fonne.

Gottfried hatte nicht verborgen bleiben können, daß ber Zug bes Kaisers nach Italien vor Allem gegen ihn gerichtet sei; waren doch Briese Heinrichs bereits demselben vorangegangen, welche alle sombars dischen Fürsten auf den Lothringer ein wachsames Auge zu haben auffors berten. Begreistich ist es daher, daß Gottfried für die Sicherheit seiner Berson fürchtete und sich dem Kaiser zu stellen scheute. Zwar schickte er ihm Boten entgegen und ließ ihm melben, er denke an Nichts weniger als an Empörung und sei bereit für Kaiser und Reich Alles zu thun; nichts Anderes habe er gesucht, als seines väterlichen Erbes beraubt sich durch das Bermögen seiner Gemahlin ein ehrenvolles Leben

in ber Frembe zu sichern. Aber ber Kaiser schenkte Gottsriebs Worten wenig Glauben, und ba sich gegen ben Lothringer auch bereits bas Bolf Italiens regte, wurde seine Stellung so bedroht, baß er Italien verließ und zu Balbuin von Flandern, bem unversöhnten Widersacher bes Kaisers, den Weg nahm.

Much Gottfrieds Bruder, ber Carbinal Friedrich, wurde unter folden Umftanden bem Raifer verbächtig. Friedrich hatte als Gefandter Leos IX. mit seinen Mitgesandten, dem Cardinalbischof humbert und bem Erzbischof Beter, beim Kaifer zu Conftantinopel eine gunftige Aufnahme gefunden. Anfange ichien ihre Gefandtichaft, fo verhängnigvoll fie für die völlige Trennung der morgen- und abendländischen Kirche wurde, doch einen glücklichen Erfolg zu versprechen. Um 24. und 25. Juni 1054 wiberrief Nicetas Bectoratus öffentlich feine Schmähichrift gegen Rom, und die papstlichen Gefandten magten am 16. Juli in ber Sophienkirche vor allem Bolk ben Patriarchen von Constantinopel und ben Erzbischof von Ochriba mit bem Kirchenbann zu belegen, weil fie hartnädig in der Opposition gegen Rom verharrten. Wenige Tage barauf verließen die papstlichen Gefandten Constantinopel, von dem Raifer gnabig entlaffen und mit großen Gelbgefchenken, theils fur ben heiligen Betrus, theils fur fich felbst bedacht. Aber unmittelbar nach ihrem Abgange brach ein Aufstand gegen ben Raifer in ber Stadt aus, welcher die ganze Lage der Dinge veränderte. Der Patriarch erwiederte nun den Bannfluch ber Gefandten mit gleichem Bannfluch über fie, erhob schwerere Anschuldigungen als jemals gegen Rom und bie gefammte Kirche des Abendlandes, und zog folieflich bann boch die anteren Patriarchen bes Drients auf feine Seite. Go murbe ber Bruch zwischen ber morgen- und abendlandischen Rirche unheilbar. Das mar ber beflagenswerthe Ausgang biefes miggludten Friedenswerks, ben zu seinem Glück Papit Leo nicht mehr erlebte.

Im Herbst 1054 kehrten die papstlichen Gesandten mit den reichen Geschenken des Kaisers nach Italien zuruck. Ihrer Schätze sollten sie nicht lange froh sein; diese reizten die Habgier des Grafen Thrasemund von Chieti, der sich derselben zu bemächtigen wußte. Mit leeren Hans den trasen die Gesandten in Rom wieder ein, wo sich Humbert die Gunft des neuen Papstes zu gewinnen verstand, während Friedrich durch die Verhältnisse seines Hauses der Gegenstand vielfacher Befürchstungen wurde. Bor Allem erregte er den Argwohn des Kaisers, der

beforgen mochte, baß fich Gottfried burch feinen Bruber Unterftugung von Conftantinopel verschaffen murte; benn baß Friedrich einen Bund Gottfrieds mit ben Rormannen einfabeln fonnte, mar wenig mabr= ideinlich, ba ber Kangler bie Geele ber friegerifden Unternehmungen Leos gegen bas fremte Bolf gewesen war. Wie bem auch fei, als ber Papft von Floreng gurudfehrte, erhielt er ben Auftrag, fich bes gefahrlichen Cardinals zu bemächtigen und benselben bem Raifer gu überliefern. Friedrich gewann rechtzeitig hiervon Runde und faste ben Entschluß, Monch zu werden und fich in einem Klofter zu bergen; nur fo konnte er ben Nachstellungen feiner Feinde zu entgehen hoffen. 2018 ber Abt Ridger von Monte Caffino im Commer 1055 von Lucca, wo er bem Raiser aufgewartet hatte, über Rom beimkehrte, eröffnete ibm Friedrich feinen Entschluß und bat um Aufnahme in bas Klofter bes heiligen Benedict. Der Abt gewährte feine Bitte. Friedrich eilte nach Monte Caffino und legte bort feine reichen Gemande ab, um fich in bie Mondofutte zu hullen. Es geschah in Begenwart faiferlicher Ge= fandten, bie gerade bamals im Klofter verweilten und fich von bier an bie Sofe ber fleinen Fürsten Campaniens begaben. Balb hielt fich indeffen Friedrich auch auf ber Sohe von Monte Caffino nicht mehr für gesichert und wurde nach feinem Bunfch in ein fleines Klofter auf ben tremitischen Infeln im abrigtischen Meere gesandt. Da er hier in argerliche Streitigfeiten gerieth, begab er fich in bas Bebiet von Lanciano, von wo er erft im December 1055 mit Erlaubniß feines Abts nach Monte Caffino gurudfebrte.

So hatten sich Gottfried und Friedrich ben Handen bes Kaisers entzogen. Aber Beatrir wagte nicht ihrem Beispiele zu folgen, da sie zu befürchten hatte, daß jeder unvorsichtige Schritt von ihrer Seite die Sinziehung der Reichslehen ihres Sohnes und ihres eigenen Allodialvermögens herbeisühren könnte. Sie entschloß sich deshalb mit ihrer achtjährigen Tochter Mathilbe an den kaiserlichen Hof zu geben. Bei ihrem so nahen Berbältniß zum Kaiser konnte sie surchtloß diesen Schritt wagen; auch soll ihr ausdrücklich sicheres Geleit von ihm versprochen sein. Lambert von Hersselb berichtet, Beatrir habe dem Kaiser, als sie vor ihn trat, vorstellig gemacht, wie sie nichts gethan habe, als was ihr nach natürlichem Rechte zustehe und seder freien Frau im rörmischen Reiche erlaubt sei: verwittwet und schuplos habe sie sich einen Gemahl gewählt, um ihr bedrohtes Hab und Gut sich und ihren

Kindern zu sichern, argen Hintergebanken gegen Kaiser und Reich aber bei ihrer neuen She in keiner Weise Raum gegeben. Aber wie sie auch ihren Schritt vor dem Throne zu rechtfertigen suchte, der Kaiser durchschaute zu klar die politische Bedeutung desselben, als daß er sich zu weichherziger Nachgiebigkeit hätte stimmen lassen.

Heinrich bedurfte einer Sicherheit gegen Gottfrieds Ehrgeiz und Rachbegierde. Indem er Beatrir den entschiedensten Vorwurf daraus machte, daß sie ohne sein Wissen und ohne seinen Rath einem Feinde des Reichs sich vermählt habe, befahl er ihr mit ihren Kindern am Hossager zu bleiben; wie eine Gefangene mußte sie ihrem kaiserlichen Vetter folgen. Daß sie ihres Gemahls und der Freiheit beraubt blieb, war nicht ihr einziger Schmerz. Während der Kaiser noch in Italien verweilte, starb ihr einziger Schmerz. Während der Kaiser noch in Italien verweilte, starb ihr einziger Schm Friedrich, nachdem furz zuvor auch ihre ältere Tochter aus dem Leben geschieden war. Das Gerücht war verbreitet, beide Kinder seien eines unnatürlichen Todes gestorben, doch wird über die näheren Umstände ihres Endes Richts berichtet und nicht einmal eine Bermuthung über den Urheber der vermutheten Mordthat geben die Quellen. Die kleine Mathilbe blieb die einzige Erbin der reichen Hinterlassenschaft ihres Baters.

Die ftolge und weitreichende Macht, Die Bonifacius in ber Lombarbei und Mittelitalien feiner Familie hinterlaffen hatte, mar wenn nicht gebrochen, boch fur ben Augenblid gelähmt. Die großen Reichsleben, welche ber Tob bes Knaben erledigt hatte, scheint ber Raifer nicht wieder ausgethan zu haben; bie vorläufige Berwaltung berfelben übertrug er mahrscheinlich bem Papste, in beffen Sande er bamals eine Macht legte, wie fie noch nie ein Nachfolger bes h. Betrus befeffen hatte. Denn er gab Bictor nicht allein Alles gurud, mas in früheren Beiten Eigenthum ber romifden Kirche gewesen war, fo baf er viele Bisthumer und gablreiche Burgen in feine Gewalt befam, welche feit langen Zeiten ben Papften entriffen waren, fondern er belehnte ibn auch mit bem Berzogthum Spoleto und ber Marf Camerino, mit ganbern, auf welche Rom oft genug Anspruche erhoben, die es aber niemals befeffen hatte. Ueberdies ernannte ber Raifer ben Papft zu feinem Statthalter in gang Italien, ale er balb barauf über bie Alpen gurudfehrte. Man fieht, Beinrich hatte ein unbegrenztes Bertrauen ju ber Treue und Ergebenheit bes beutschen Kirchenhaupts; er glaubte bie faiferliche Macht in Italien nicht beffer fichern zu fonnen, als wenn er

feinen erprobten Diener, ber jest auf bem Stuhle Petri faß, mit den ausgebehntesten Bollmachten bekleibete. Es folgt hieraus, daß die Auszeichnungen, welche Victor erhielt, mehr seiner Person als seiner Stelllung galten: nicht das Papstthum, sondern dieser Papst wurde mit Spoleto und Camerino belehnt.

Dennoch scheint biefe Belehnung zugleich gleichsam eine Entschäbigung bes Papftthums fur Benevent gewesen zu fein, welches Befigthum Victor aufgeben mußte; um so leichter mochte bies ihm fallen, als bieser neue Erwerb Roms boch nicht zu behaupten ichien. Das Fürftenthum war weithin von ben Normannen überschwemmt, welche noch im Jahre 1054 einen Angriff auf die Stadt felbst unternommen hatten, aber unter nicht unerheblichen Verluften gurudgefchlagen waren. Der Nachfolger Betri mußte bie Stadt ohne Schut gegen ihre Feinde laffen: um fo bereitwilliger wurden daher die vertriebenen longobardischen Fürsten Bandulf und Landulf aufgenommen, ale fie im Januar 1055 gurudfehrten. Gie erfannten jest von Reuem die Oberhoheit bes abendlandischen Reichs an, bas fich überdies bem morgenländischen abermals zu nähern anfing, um mit ihm vereint Italien von ben Normannen zu befreien. Leos IX. Tode war Raifer Heinrich felbst mit den Griechen in Berhandlungen getreten. Wir wiffen, daß im Mai 1054 eine Gefandtschaft bes Argyros in Quedlinburg vor Heinrich erschien und biefer gleich nach seiner Ankunft in Italien ben Bijchof Dito von Novara nach Conftantinopel fandte, um über einen Freundschaftsbund mit dem Reich bes Ditens zu unterhandeln. Der Bischof fand Constantin Monomachus nicht mehr unter ben Lebenden, der im October 1054 feiner Gemablin Boe in bas Grab gefolgt mar. Bom Stamme ber macebonifchen Rai= fer lebte nur noch Theodora, Zoes Schwester; auch sie bereits betagt und ihr Leben in Rube zu beschließen bedacht. Gie zeigte fich bereit auf bas angebotene Bundniß mit bem franklichen Raifer einzugeben, und Bischof Dtto fehrte, von griechischen Gefandten begleitet, im nachsten Jahre zu Beinrich zurud. Der Vertrag murbe geschlossen und beschworen, allerdings erft zu einer Zeit, wo er faum noch nennenswerthe Erfolge herbeiführen fonnte und besonders die Normannen wenig mehr por ihm zu fürchten hatten.

Die Normannen waren, als ber Kaifer nach Italien hinabstieg, nicht ohne Besorgniß gewesen, daß der Jug desselben sich auch gegen sie richten wurde. Sie hatten deshalb Berstärfung aus der Heimath vers

langt und erhalten. Wir hören, daß die Pisaner mehr als fünfzig norsmannische Ritter, die ihren Landsleuten in Unteritalien zuziehen wollten, auf der See aufgriffen und dem Kaiser auslieserten. Die Besorgnisse der Normannen waren keineswegs unbegründet gewesen: die Berbinsdungen Heinrichs mit Constantinopel, seine Gesandtschaften an die Fürsstens Campaniens, die Herstellung Pandulfs und Landulfs in Benevent deuten gleichmäßig darauf hin, daß er gegen die immer lästiger werdensden Eindringlinge jest ernstlich aufzutreten gewillt war. Noch im Sommer 1055 dachte er ohne Zweisel an einen Kriegszug nach dem Süden; bald aber trasen Nachrichten so beunruhigender Art aus Deutschland ein, daß er nur darauf bedacht sein konnte, in kürzester Frist über die Alpen zurüczukehren. Am 11. November war er in Berona, am 20. in Briren: in den nächsten Tagen überschritt er den Brenner und nahm seinen Weg nach Regensburg, dem Mittelpunkte einer weitverzweigten Verschwörung unter den deutschen Fürsten.

## Fürstenverschwörung gegen Beinrich III.

Des ftrengen Regiments Beinrichs waren bie Fürften langft mube. Indem er zeitweise die Ansprüche seines Baters auf eine unbeschränkte Stellung herabzuftimmen schien, hatte er boch in ber That bas Fürstenthum nur tiefer gedemuthigt und jede Gewalt zu brechen gefucht, die ihn hemmen konnte. Wie wenig ihm mit offener Gewalt zu begegnen fei, hatten bie Beifpiele Gottfriede und bes im ungarifchen Eril lebenben Konrade gezeigt. Bon Neuem einen offenen Rampf zu versuchen fiel den Fürften nicht bei; wollten fie die Laft biefes brudenden Raiferthums von fich abwälzen, so schienen ihnen feine anderen Mittel zu bleiben, als die verabscheuungswürdigen des Berraths und Mordes, wie fie bereits vor Rurgem ein Billinger, obichon ju feinem eigenen Berberben, gegen Seinrich versucht hatte. Mit Entruftung fieht man, wie fich eine nicht geringe Anzahl beutscher Fürften jest aufs Reue zu einem Morbanschlag auf den Kaifer verbanden, wie sich eine abnliche Berschwörung bilbete, wie jene, die einst vor mehr ale hundert Jahren bas Leben Ottos bes Großen bedrohte. Und wie bamals ber eigene Bruder bes Königs an ber Spipe bes Unternehmens fant, fo war auch biesmal bie Geele beffelben ein naher Bermandter bes Raifere, ber überdies einen Bifchofestab trug: Gebbard von Regensburg.

Wir erkennen nicht flar, was biefen Bifchof zu einem fo abscheulichen Unternehmen trieb, besonders aber scheint unbefriedigte Berrich= fucht ihn gepeinigt zu haben. Denn weber burch Bergog Konrabs Entfernung, noch burch bie Erhebung bes Gichftabters auf ben papftlichen Stuhl war er zu ber Regierung Baierns gelangt ober hatte einen erheblichen Ginfluß auf fie gewonnen. Bum Unglud lagen bie Berhältniffe biefes Landes bamals in folder Bermirrung, baß es ibm nicht schwer fallen konnte, sich einen gefährlichen Anhang zu bilben. Noch immer war fein Friede mit den Ungarn geschlossen, und ber flüchtige Konrad beunruhigte mit rauberischen Schwarmen die östliche Grenze. Der Tob bes alten Markarafen Abalbert von Deftreich,\*), beffen Treue ber Raifer in vielen Kämpfen erprobt hatte, war unter biefen Berhältniffen ein harter Berluft. Balb barauf, mabrent ber Raifer noch in Italien verweilte, ftarb auch fein Cohn Ronrad, ein Anablein, bas feit Aurzem ben berzoglichen Titel von Baiern geführt hatte, und die Erledigung bes Berzogthums verfette die Gemuther ber baierifchen Großen in neue Aufregung und Spannung. Baiern war ber Mittelpunkt ber Berschwörung, aber auch außerhalb ber baierischen Grenzen gablte fie machtige Theilnehmer. In Deftreich werben zwei eble Manner, Ridmin und Ebbo, als Mitverschworene genannt, und felbst ber Bergog Belf von Kärnthen, ben ber Kaifer fo hoch erhoben, hatte fich ber Berschwörung beizutreten bewegen laffen. Much feinem alten Wiberfacher, bem fluchtigen Konrad, hatte Bifchof Gebhard jest bie Sand gereicht, ba er ben Berschworenen nicht allein ben Beiftand der Ungarn gewinnen fonnte, sondern ihnen auch in Lothringen Berbindungen eröffnete. Co hatte fich ein Stammvetter Konrade, ein anderer Konrab, ber Bruber bes Pfalggrafen Beinrich von Lothringen, ber Berfdmorung angeschlossen. Auch wird es faum einem Zweifel unterliegen, daß die Verschworenen mit Gottfried von Lothringen und Balbuin von Flandern in Berbindung ftanden, welche in Abmefenheit bes Kaisers in Lothringen einfielen und Antwerpen belagerten. Der verruchte Zielpunkt ber Verschwörung war fein anderer, als ben Raifer auf bem Beimmege aus Italien zu ermorben, ben vertriebenen Ronrab aus Ungarn zurudzurufen und auf ben beutschen Thron zu erheben:

<sup>\*)</sup> Abalbert ftarb am 26. Mai 1055; Ceftreich ging auf feinen einzigen ibn liber- febenben Cobn Ernft ilber.

kam man zu diesem Ziele, so war bas Reich in seinen Grundfesten ersichüttert, die Uebermacht des Königs und Kaiserthums von den Fürsten gebrochen.

Bischof Gebhard und Herzog Welf hatten ben Kaiser nach Italien begleitet, traten aber bald von dort den Rückweg an. Wie eine gleichzeitige Quelle erzählt, geschah es mit Erlaubniß des Kaisers, die sie nachsuchten, weil einige ihrer Basallen sich daheim empört hatten. Nach späteren Nachrichten soll jedoch Welf ohne die Einwilligung des Kaisers sich nach Hause begeben haben; schon in Verona soll er einer Schapung desselben mit Hartnäckigseit entgegengetreten und, als er dann vergebens drei Tage auf den Roncalischen Feldern die Ankunst des Kaisers erwartet, erzürnt zum Rückweg über die Alpen aufgesbrochen sein. Die Empörung jener Vasallen war nicht, wie man glauben machen wollte, ohne Vorwissen ihrer Herren erfolgt; diese hatten vielmehr die Unruhen selbst genährt, um bei denselben ihre verzuchten Plane besser verfolgen zu können.

Aber so listig bas Unternehmen angelegt war, zerschlug es sich in ber wunderbarften Beife. Der entfette Bergog Konrad ftarb unvermuthet in ber Verbannung. Die naheren Umftande feines Tobes find nicht befannt, boch berichtet eine fpatere Quelle, er fei auf Anftiften bes Kaifers von seinem eigenen Roch vergiftet worben, diefer habe sich burch große Berfprechungen gewinnen laffen, die ihm aber fpater nicht gehalten feien. Bu berfelben Zeit verfiel Bergog Welf ploplich in eine fcmere Krantheit, Die fein Gewiffen erweckte. Bon Reue ergriffen, fcbicte er einen eilenden Boten an ben Raifer, entbedte ihm bie Berfdwörung mit allen ihren Theilnehmern und bat um Berzeihung. Diefe erhielt er, ehe ihn noch ber Tot ereilte. Er ftarb auf feiner Burg Bobmann bei Stockach am Bobenfee zu berfelben Beit, ale ber Raifer aus Italien nach Deutschland gurudfehrte. Sterbent hatte Welf noch einmal öffentlich feine Schuld befannt und zur Beruhigung feines Bewiffens die Monde bes Klofters Beingarten bei Altdorf ju Erben feines großen Allodialvermogens eingefest. Mit ihm ftarb ber Manns= ftamm eines uralten beutschen Fürstenhauses aus. Aber es überlebten ihn feine Mutter Irmingarb und feine Schwefter Runigunde, Lettere bem Markgrafen 21330 aus bem Geschlecht ber Efte in Italien ver= mablt. Diese Frauen bachten anders von ber Zufunft ihres Saufes ale ber fterbente Welf: fie erfannten bas Teftament beffelben nicht an und führten Kunigundens Sohn Welf eiligst nach Schwaben. Hier übernahm der junge lombardische Fürst die alten Erbgüter der Welsen und behauptete sie gegen die Ansprüche der Mönche von Weingarten; er war es, der den Namen und die Macht des welsischen Hauses auf die Nachwelt brachte.

Dem Kaiser, ber inzwischen nach Deutschland geeilt war, gelang co seinen Oheim, das Haupt und den Mittelpunkt der Berschwörung, unvordereitet in Regensburg zu überfallen; er bemächtigte sich seiner Berson und stellte ihn alsbald vor das Gericht der Fürsten. Bergeblich suchte der Bischof hier die Schuld zu leugnen; er wurde des Hochverraths überführt und zu strenger Haft verurtheilt. Auch über die anderen Berschworenen wurden schwere Strasen verhängt und ihr Bermögen eingezogen. So war der Mordplan im Keime erstickt; mit der Energie, die ihm eigen, hatte der Kaiser seine Feinde auch diesmal überwältigt. Wie jenseits der Alpen hatte er auf deutschem Boden von Neuem Furcht und Schrecken unter Allen verbreitet, welche sich der faiserlichen Macht entgegenstellten, aber an Zuneigung hatte er damit weder hier noch dort gewonnen.

Bon Baiern begab fich ber Kaifer im December nach Schwaben und feierte bas Beihnachtofest zu Zurich. Gine wichtige Angelegenheit für fein Saus führte ihn hierher; er betrieb bie Berlobung feines ein= gigen Sohnes und bes nachfolgers im Reiche mit Bertha, ber Tochter ber Markgräfin Abelheib von Gufa\*). Abelheib ftant ber faiferlichen Familie und ben beutschen Berhältniffen seit langer Zeit nabe: fie war in erfter Che mit bem Stiefbruber bes Raifere, Bergog Bermann von Schwaben, vermählt gewefen; ihre Schwefter war bie Gemahlin jenes Otto von Schweinfurt, ber bas Bergogthum Schwaben zu Leben trug. Nach bem fruhen Tobe ihres erften Gemahls und ihres Baters hatte Abelheit die Berwaltung ber Markgraffchaft übernommen, biefelbe, als fie nach furger Che zum zweiten Male Wittwe wurde, nicht nur behaup= tet, sondern auch mit dem ererbten Besit schließlich die Herrschaft ihres britten Gemahle, bes Grafen Dbo aus bem Saufe Cavoven, vereinigt. Eine Frau mannlichen Beiftes und von weitgreifenbem Entschluß ichien fie vor allen Fürften Italiens ber Stellung ber Beatrir bas Gleich=

<sup>\*)</sup> Abelheit mar bie Tochter bee Markgrafen Manired unt jener Bertha, bie einft Kaifer Rourat II bie michtigften Dienfte geleiftet hatte. Bgl. oben 6. 327.

gewicht zu balten geeignet, wenn biese einst nach ber Lombarbei zuruckfehren sollte: beshalb mußte die Verbindung des jungen Heinrich mit Abelbeits Tochter für ben Kaiser von höchster Wichtigkeit sein. Politische Rücksichten knupften bas Geschick zweier Kinder aneinander, benen aus diesem Bunde in ber Folge die schwersten Leiden erwuchsen. Mit ber Verlodung seines Sohnes schlossen sich die Magregeln ab, welche der Kaiser traf, um Italien dem beutschen Reiche zu sichern.

Den Bifchof Gebbart, feinen folimmen Theim, ließ ber Raifer in Edwaben gurud, mo er guerft auf ter Burg Bulflingen im Thurgau, bann ju Stoffeln im Begau in ftrengem Gemabrfam gebalten murbe. Beinrich felbit nabm im Unfange bes Jahres 1056 feinen Weg ben Mbein hinab nach ben franklichen Gauen. Sier ereilte ihn Die Nachricht, bag am 11. Februar Grabischof Bermann von Roln aus bem Leben geschieden sei. Nicht ohne Rummer maren bie letten Tage bes einflugreiden Rirdenfürften gemejen, ta er zwei feiner nachften Bermantten in tie Berichworung gegen ten Raifer vermidelt fab; baß er felbit irgent einen Unibeil an berielben gehabt, berichten meber bie Quellen, noch ift es nach feiner Stellung zum Raifer glaublich. Der Nachfolger hermanns murde Unno, ber Probit bes vom Raifer begrunbeten Stifte Et. Simon unt Juba ju Goslar; gegen Ente Februar ertheilte ibm heinrich in Robleng Die Investitur, und am 3. Marg erbielt ter neue Ersbiicof in Koln Die Weibe. Wie es icheint, hatte Beinrid, burch ben Berrath feines Dheims gemarnt, bas reide und madtige Ergbisthum, beffen Ginfluß icon faft tie Bedeutung von Main; übermog, nicht abermals einem fürftlichen Manne verleiben wollen.

Anno mar Schwabe und fiammte aus einem ritterlichen, aber nicht hochateligen Geschlecht, bas fich von ber Burg Steußlingen nannte. Seine Eltern hatten ihn für bas weltliche Leben bestimmt, boch bewog ihn einer seiner Theime, ber Domberr in Bamberg war, beimlich bas elterliche Haus zu verlassen und nach Bamberg zu geben. Hier trat er in ben Dienst ber Kirche und leitete einige Zeit die Stiftssichule. Seine Kennmisse, bervorsiedente Gestiesgaben und eine gebietente Persönlichseit lensten zeitig ben Blid hochstebender Manner auf ihn; sie wurde er endlich auch dem Kaiser befannt und fam an ben Hof. Der Kaiser würdigte vollauf die Gaben bes in jeder Beziehung besteutenden Mannes und übertrug ihm alsbald die Leitung bestellten eigene Schörfung mit besonderer Borliebe pflegte. In

so hohem Maße rechtsertigte in dieser Stellung Anno das Vertrauen des Kaisers, daß er ihn jest eines Bischosstuhts für würdig erachtete, der ihn den ersten Fürsten des Reichs zur Seite stellte. Die Kölner spotteten ihres neuen Bischoss: an Bruns und Hermanns königliche Abkunft gedenkend, fragten sie, wer dieser Schwabe denn wäre und welche Mitgist er dem Erzstiste zudringe. Aber bald sollten sie erkennen, daß ein hochstrebender Sinn ihn beseelte, der ihn zwar auf andere Bahnen trieb, als seine Borgänger betreten hatten, doch seinen Namen den ruhmreichsten zur Seite stellte, welche Köln auszuweisen hatte. Schnell genug zeigte sich, wie wenig Anno, auf den Gipfel sirchlicher Ehren gelangt, dem Kaiserthum stlavisch zu dienen gewillt sei; gleich nach seiner Erhebung gerieth er in Zerwürfnisse mit dem mächtigen Herrscher, dem er sein Glück verdankte. Es war ein verhängnisvoller Tag für die Geschichte des Kaiserhauses und Deutschlands, als Anno die Investitur empfing.

Aus den rheinischen Gegenden zog der König gegen Oftern nach Sachsen. Das Fest seierte er zu Paderborn und kehrte nach demselben nach Goslar zuruck, welche Stadt er vor Allem liebte und schon gleichs sam zur stehenden Residenz seines Hauses erhoben hatte. Einige Wochen brachte er in Goslar zu und nahm dann abermals seinen Weg nach dem Westen.

## Das Ende Heinrichs III.

Die brohenbsten Gefahren waren beseitigt, aber mit Befriedigung konnte der Kaiser unmöglich auf den Zustand des Reichs blicken: Unstreue, Aussehnung und Verrath waren ihm überall diesseits und jenseits der Alpen entgegengetreten. Bei aller Macht, die ihm zu Gebote stand, schien es eine fast unlösbare Ausgabe, die großen Basallen dauernd im Gehorsam zu erhalten. Heute am Ende langer Mühen, fand er sich morgen wieder in andere und schlimmere Wirren verwickelt. Um so besorglicher waren aber die inneren Kämpse, als die Widersacher des Kaisers niemals Anstand nahmen sich mit den äußeren Feinden des Reichs zu verständigen und an der östlichen und westlichen Grenze zugleich neue Unwetter aufzogen.

Daß Ungarn unbezwungen geblieben war und nicht einmal burch einen Frieden seine Berhältniffe mit bem Raiser geordnet hatte, konnte

auf die Machtstellung bes Reichs im ganzen Often nicht anders als nachtheilig wirfen. Naum hatte Herzog Spitihnem Böhmen als Lehen des Reichs empfangen, so suchte er schon das Joch der Deutschen abzuschütteln. Er vertrieb seine deutsche Mutter und die deutsche Aebtissen von St. Georg; zugleich griff er die Reichsordnung seines Baters an und überzog seine Brüder in Mähren mit Krieg. Erst als diese mit ihrer Mutter bei dem König von Ungarn Beistand fanden, schloß er sich wieder enger den Deutschen an. Bichiger noch war, daß zu derselben Zeit auch die Kämpfe mit den Liutizen von Neuem ausbrachen, deren Macht noch vor Kurzem dem rölligen Ruin entgegenzugehen schien.

Mit Freude hatten es die Deutschen gesehen, wie die vier Stämme ber Liutizen felbst unter einander in Streit gerathen waren. Die Rebarier, in beren Lande bas Seiligthum bes Rabigaft lag, hatten bie Unerfennung ihrer Dberherrichaft von allen Stammen verlangt, aber bei ben Circipanern hartnäckigen Widerstand gefunden. Go mar ein innerer Rrieg entbrannt, in welchem Die Circipaner in brei Schlachten Sieger blieben. Die Redarier hatten indeffen in ihrer Bebrangniß ben Beiftand ber Chriften nachgesucht, ber ihnen nicht verfagt wurde. Gin großes heer bes Danenkonigs, bes Sachsenherzogs und bes Abobriten Gobichalk zog ihnen zu Sulfe, welches fie fieben Monate lang in ihrem Rüftenlande unterhielten. Giner fo überlegenen Macht hatten fich zulest bie Circipaner gebeugt und um 15,000 Pfund Gilber von ben driftlichen Fürsten ben Frieden erfauft. In Folge beffelben hatte fich bie Macht Gobichalfs unter ben Wenden weiter und weiter ausgebehnt und bas Chriftenthum auch unter ben liutigifchen Benben Berbreitung gewonnen. Aber während ber Kaifer 1055 in Italien verweilte, trat plöglich ein gewaltiger Umschwung ber Dinge ein. Die Liutizen fielen in das Seidenthum gurud, ergriffen die Baffen gegen die Sachfen und fturmten auf Die Grenzen bes Reichs los. Das Rriegsvolf in ben Marken rudte ben andringenden Benden entgegen und lieferte ihnen eine Schlacht. Der Ausgang war fur bie Wenben gunftig, und viele Deutsche fielen im Kampfe ober geriethen in die Gefangenschaft ber Feinde. Als der Raifer im Mai nach Goslar fam, mußte er vor Allem an die Vertheidigung ber fachfischen Grenze und die Abwehr ber Liutigen benfen. Er bot bas fachfifche Seer auf und übertrug bie Leitung beffelben bem Markgrafen Bilbelm von ber Nordmark und bem Grafen Dietrich von Ratelenburg.

Der Raiser selbst hatte beschloffen indessen nach bem Westen zu gieben, wo bie Dinge ebenfalls ein bedenfliches Anfeben hatten. Gotts fried hatte im Jahre 1055 mit Balbuin von Flandern Antwerpen angegriffen und beharrte, obwohl fein Angriff burch Bergog Friedrich und bie Niederlothringer gurudgewiesen war, in feinblicher Stellung. Der Raifer besorgte Nichts mehr, als baß Konig heinrich von Frankreich mit feinem Schwager Balbuin und Gottfried gemeinschaftliche Sache machen möchte; er munichte beshalb eine Verftandigung mit bem Ronia und verabredete eine Zusammenkunft mit ihm an den Grenzen ihrer Begen Pfingften brach ber Raifer nach Lothringen auf und Reiche. traf balb nach bem Fest bei Jvois mit bem König zusammen. und zum Theil gerechte Beschwerden hatte ber Frangofe gegen ben Kaifer, ber fich weite Uebergriffe in Die Angelegenheiten Frankreichs erlaubte: ber Zeitpunft war gefommen, wo er glaubte frei mit feinen Beschwerben hervortreten ju fonnen. Für fo gefährbet hielt er bereits Die Stellung bes Raifers, bag er felbst die Unspruche seiner Vorfahren auf Lothringen in Erinnerung zu bringen wagte. Er verlangte bie Auslieferung bes Landes, das feinem Reiche hinterliftig, wie er behauptete, burch bie früheren Raifer entzogen fei, indem er sich zugleich in Schmähungen gegen Beinrich ergoß, ber ihn oftmals burch falfche Berfprechungen betrogen habe. Welche Sprache und welche Forderungen gegen einen Raifer, welcher bie Welt mit bem Glanz feiner Thaten erfüllt hatte und beffen Anrecht auf Lothringen mindeftens ebenfo voll= wichtig war, wie bas bes neibischen Rachbars im Westen! haft trat ber Raifer ben eitlen Ansprüchen bes Frangosen entgegen, und berief fich auf ben früher zwischen ihnen geschlossenen Vertrag (S. 441). Der König leugnete Bestimmungen beffelben, auf welche fich ber Raifer berief, bis biefer fich endlich erbot bie Wahrheit feines Worts mit feinem Schwerte im Zweifampf ihm barzuthun. Ginftmals hatten fich bie Frangofen selbst auf ein Rampfgericht ber Fürsten berufen\*); jest aber war ihr König nicht gemeint ben Ausgang eines folden zu erwarten. Er entfernte fich mit feinen Begleitern beimlich in ber folgenden Racht.

Das unverzagte Auftreten bes Kaifers scheint selbst Gottfried imponirt zu haben, benn balb barauf ergab er sich bem Kaiser und stellte sich ihm in Berson. Schon als ber Kaiser am 30. Juni zu Trier sich

<sup>\*) %</sup>b. I. S. 583.

aufhielt, finden wir Gottfried am Hofe. Die Bedingungen der Unterwerfung find nicht näher befannt, aber des Kaisers Gemüth war, wie es scheint, schon zu größerer Rachsicht gestimmt. Denn Gottsried ging nicht allein ohne Strafe aus, sondern erhielt auch seine Gemahlin und seine Stieftochter zuruck. Auch sonst zeigte sich der Kaiser damals ungewöhnslich milde. Bischof Gebhard, bereits der Haft entlassen, wurde ebenfalls von ihm wieder zu Gnaden angenommen und kehrte nach Regendsvorg zuruck. In gleicher Weise wurde Konrad, der Bruder des Pfalzgrafen Heinrich, vom Kaiser begnadigt, und auch andere Verschworene erhielten Verzeihung. Nachdem Heinrich Lothringen glaubte beruhigt zu haben, begab er sich durch Ostfranken und Thüringen nach Sachsen zurück und war im Anfange des September wieder zu Gostar.

Eine trübe Stimmung brachte er von der Reise heim. Wenn nicht Alles trügt, so hatte er nicht im Gefühl der Sicherheit Gnade für Recht den Majestätsverbrechern angedeihen lassen, sondern in der traurigen Ersenntniß, daß er mit straff angezogenem Zügel das Reich nicht mehr regieren, das Fürstenthum nicht dauernd bändigen könne. Es scheint ihm nicht entgangen zu sein, wie er die Höhe nicht zu behaupten vermochte, die er in den ersten Jahren seiner Regierung erstiegen. Auch die Eindrücke dieser Reise selbst konnten nur eine traurige Stimmung nähren. Abermals waren Miswachs, Theuerung und in Folge davon verderbliche Seuchen über das Land gekommen und hatten tiesen Mismuth unter dem Bolke verbreitet. Der sinstere Blick bes Kaisers begegnete sinsteren Mienen.

Der Trübsinn blieb seitbem ber unzertrennliche Begleiter bes Kaissers, und mit ihm wuchs seine Sehnsucht nach dem Papste, der auf wiederholte dringende Einladungen die Alpen bereits überstiegen hatte. Als er am 8. September gen Goslar kam, wurde ihm von seinem kaisserlichen Freunde ein überaus prächtiger Einzug bereitet, zu dem kast alle Fürsten des Reichs beschieden waren. Aber ein Platzegen vereitelte die Feste des Empfangs: nicht in pomphafter Procession konnte der Papst sich dem Dome nahen, sondern in eiliger Flucht mußten er und sein Gesolge sich vor dem Unwetter bergen. Dem Kaiser wurde die Freude versagt, den Nachfolger Petri so auszunehmen, wie er gewünscht hatte. Uebrigens fand Victor, obwohl er alsbald mit neuen Anfordezrungen für das römische Bisthum hervortrat, beim Kaiser die äußerste Willsährigkeit, zumal dieser mehr als je die Dienste des Oberhauptes

ter Kirche beanspruchen zu mussen glaubte. Vom Papste begleitet, bes gab er sich wenige Tage barauf nach seiner Pfalz Bobseld im Harz, um bort nach seiner Gewohnheit ber Waidlust obzuliegen. Aber kaum war er hier angelangt, als eine schlimme Nachricht ihn erreichte und seinen Geist überwältigte.

Das sächsische Heer war, nachdem es über die Elbe gegangen, von den Liutizen in der Nähe der Havelmündung bei Prizlawa eingeschlossen und vollständig vernichtet worden. Markgraf Wilhelm und Graf Dietzich hatten im Kampse das Leben eingebüßt, fast alle ihre Begleiter durch das Schwert der Wenden oder auf der Flucht im Wasser den Tod gefunden. Um 10. September war die Niederlage erfolgt, an sich schwerzlich genug, doppelt furchtbar bei der gefährdeten Lage des Reichs und der unglücklichen Stimmung des Kaisers. Die Nachricht davon warf ihn auf das Krankenlager. Seine Gesundheit, längst erschüttert und durch die Leiden der letzten Jahre mehr und mehr zerrüttet, war einem neuen Stoß nicht mehr gewachsen. Ein hitziges Fieder ergriff ihn, die Kunst der Aerzte versagte, und er selbst fühlte bald, daß seine letzte Stunde nicht fern sei.

Beinrich burchschaute flar, in welchen Gefahren er bas Reich seinem fechsjährigen Cohn hinterließ. Er traf beshalb Beranftaltungen für bie Zufunft, bei benen er fich auszugleichen bemühte, mas auszugleichen war, und alle Feindseligkeiten beilegen wollte, die seine letten Jahre beunruhigt hatten. Gine ungewöhnlich große Zahl von geistlichen und weltlichen Fürsten umgaben ben sterbenden Kaiser; unter ihnen war außer bem Bapfte und bem Batriarden von Aquileja auch Bifchof Gebhard von Regensburg, fein bofer Dheim, ber ihm noch vor Rurzem nach bem Leben getrachtet batte. Der Kaifer verzieh ihm jest von gangem Bergen; er verzich allen feinen Feinden, erließ ben Majeftats= verbrechern fammtlich bie verwirften Strafen und gab die eingezogenen Guter theils felbit ben früheren Befibern gurud, theils beauftragte er damit seine Gemahlin. Auch Bergog Gettfried follten feine confiscirten Guter guruderstattet werben. Mit einem großen Act vollständiger Amneftie befchloß Seinrich fein Regiment. Er ließ bann vom Papite und allen anwejenden Bischöfen und Fürsten noch einmal den fleinen Beinrich als feinen Rachfolger anerkennen und empfahl feine Gemablin, ber nach tem herfommen die vormundschaftliche Regierung zufallen mußte, vor Allem ber Unterftugung bes Bapites. Nachbem er barauf feine

Sünben in Gegenwart ber gesammten hohen Gestilichkeit gebeichter, bie Absolution und bas heilige Abendmahl erhalten hatte, hauchte er ten letten Athem aus. Es war am 5. October 1056, als so zu Bobseld auf ben Höhen des Harzes dieser Kaiser aus der Zeitlichkeit schied, bessen Name lange weithin durch das Abendland mit Furcht und Zittern genannt war. Heinrich starb jung nach einem thatenreichen Leben; er hatte das neununddreißigste Jahr noch nicht erreicht, aber siedzehn Jahre das deutsche Neich regiert und neun Jahre die Kaiserkrone getragen. Seine Zeit, in welcher die kaiserliche Gewalt culminirte, ist eine der benkwürdigsten unserer großen Geschichte.

Für das Seelenheil bes Verstorbenen war man verschwenderisch mit guten Werken, mit Seelenmessen und reichen Spenden an die Armuth. Die Kaiserleiche schaffte man an den Rhein, und die Kaiserin und der Papst forgten für eine des großen Fürsten würdige Bestattung. Um 28. October wurde Heinrich III. in dem noch unvollendeten Dom zu Speier neben seinen Eltern beigesetzt. Es war sein Geburtstag. Er selbst hatte bestimmt, daß er an demselben Tage der Mutter Erde zurückgegeben werde, an dem er sich einst Giselas Schooß entwunden. Von Speier sührte der Papst den kleinen König nach Aachen und ershob ihn dort unter großen Feierlichseiten auf den Stuhl Karls des Großen.

Unsere Annalen melben Nichts von den Eindrücken, welche Heinrichs Tod in dem deutschen Bolke hervorrief; selbst die Hospoesie verstummte. Fast scheint es, als sei das Ereignis für Borte zu groß gewesen. Wie schwer die Kaiserin den Schlag empfand und welche Besorgnisse sie hegte, zeigt ein Brief an den Abt von Cluny. "Meine Leier, — schried sie — ist zur Trauer gestimmt, und wenn Ihr mir die größte Freude durch Euren Brief bereitet habt, so antworte ich Euch jest mit Seuszen und Wehklagen. Mein Herz, von Leid verzehrt, schaudert davor zurück, Euch mein ganzes Unglück zu schilbern, und das eilende Gerücht wird Euch ohnehin davon unterrichtet haben. Empfehlet also, ich bitte Euch, da Ihr meinen Herrn und Gemahl nicht habt im Fleische erhalten wollen\*), mindestens den Todten mit Eurer Brüderschaft der Gnade Gottes und erwirket, daß Euer Pathe nun lange das ererbte

<sup>\*)</sup> Agnes hielt wohl die Gebete Clunys fur allvermögend. Der freudenreiche Brief bes Abts, ben fie beantwortete, scheint fich auf heinrichs Ausschnung mit Gottefried bezogen zu haben. Unter ben benachbarten Gegenden wird bas Königreich Burgund zu verstehen sein, wo ber Ginflus ber Cluniacenser so groß war.

Reich regiere und in Gottes Wegen manbele. Sollten überdies in den Euch benachbarten Gegenden seines Reichs sich Unruhen erheben, so suchet sie durch Euren Ginkluß beizulegen."

Gine Erzählung bes Cardinals Sumbert, ber bamals ben Papft in Deutschland begleitete, läßt feinen Zweifel barüber, bag auch bie nieberen Klaffen bes Volfes ben Seimgang bes Raifers tief beklagten. Gin vornehmer Romer, berichtet humbert, eilte gerade in jener Zeit nach Bobfeld, um ben Papft zu erreichen. Ermubet hatte er fich eines Tages in einem Dorfe um die Mittagsstunde gur Rube begeben und hörte, als er erwachte, ein lebhaftes Gefprach unter lautem Weberuf. Der beutschen Sprache unkundig, fragte er einen seiner Begleiter nach ber Urfache und vernahm, die Runde von bem Tode bes Raifers fei foeben eingelaufen und erfülle die Leute mit tiefer Trauer. Sumbert fand biefe Trauer gerecht, benn wie habgierig auch und wie unzuganglich bem armen Manne ber Raifer gewesen sei, habe er boch ftreng jeder Zeit über ben Landfrieden gewacht. "Möchte Gott - fette er binzu, als er bald nach Heinrichs Tode diese Geschichte erzählte, und Fürsten geben, die sich und ihre Unterthanen, die reichen und die armen, zu regieren vermögen, benn von biefem fleinen König haben wir für lange Zeit fein Regiment zu erwarten."

Man fieht, allgemein herrschte bie Furcht vor großen Bewegungen, und unbegrundet war fie mit Richten. Wir wiffen aus ben Augsburger Unnalen, baß fich fofort zahlreiche Barteiungen gegen ben Gohn bes Kaifers bilbeten, aber burch göttlichen Rathichluß, fagte ber Unnalift, zerschlugen fie fich. Der Regierungswechsel ging boch ruhiger vorüber, als man erwartet hatte. Die verföhnliche Gefinnung, mit welcher ber Raiser heimgegangen war, hatte die Opposition ber Fürsten gegen die Krone gemilbert; bie Raiferin zeigte in ihrer bebenklichen Stellung bie Nachgiebigfeit ihres Geschlechts und ihres Charafters; vor Allem aber bethätigte ber Papft in diefer Zeit auf bas Glanzenbste bie Gabe, wiberstrebende Beifter zu verfohnen und auszugleichen. Betrus Damiani läßt ben herrn zu Papft Bictor fprechen: "Nach bem Abscheiben bes Kaifers habe ich bie Rechte bes gefammten abendlandischen Reichs in beine Sande gelegt." Und in Wahrheit ging nach bem Tobe bes mächtigsten Raifers unferes Bolfes faktisch bie höchste Gewalt in bie Sante eines Papftes über: jum Glud mar es ein beutscher Bapft, ber an ber Erhaltung ber beutschen Berrschaft ein größeres Intereffe hatte,

ats an ber Allgewalt Roms. Was übrigens Agnes und ber Papft auch thaten, Nichts geschah ohne bie Zustimmung ber geistlichen und weltlichen Fürsten bes Neichs, welche auch die Erziehung des Sohnes der Kaiferin überließen.

Die erste Sorge des Papstes war, Gottsried und Balduin völlig zu befriedigen und dadurch die Ruhe Lothringens dauernd zu befestigen. Auf einem Hoftag zu Köln wurden im December alle Streitigseiten mit Gottsried geschlichtet. Er gelangte in den Besitz sowohl seines ererbten Bermögens, wie der reichen Hinterlassenschaft des Bonisacius; überdies scheint ihm auch bereits damals die Nachsolge im Herzogthum Niederlothringen zugesagt zu sein, nach der er so lange vergeblich gestrachtet hatte. Dem alten Balduin von Flandern wurden die Lehen, die er vom Neiche trug, bestätigt und sein Sohn blieb in dem Besitz des Hennegaus; eidlich gelobte er dagegen dem jungen König treue Lehnspslicht. Man sieht, Gottsried und die Flanderer erreichten Alles, was sie erreichen wollten.

Bom Rhein ging ber Papft mit ber Kaiferin und dem fleinen Konig nach Regensburg, wo sie das Weihnachtsfest feierten und sich um den Thron die Großen aus allen Theilen des Reichs versammelten. Auf einem großen Reichstag wurden hier die wichtigften Angelegenheiten geordnet. Das erledigte Herzogthum Karnthen erhielt Konrad, ber Bruder bes Pfalzgrafen Beinrich; berfelbe Mann, ber vor Kurzem als Majestätsverbrecher bestraft war. Baiern war noch von Heinrich III. feiner Gemahlin übergeben worden; man beließ ihr biefes Bergogthum und bestimmte, ba fie für schwanger galt, bag es, im Falle fie einen Sohn gebaren follte, auf diefen übergeben folle\*). Die erledigte Nord= mark wurde gleichzeitig ober war schon kurz zuvor dem Grafen Ubo von Stade übertragen, einem Bermandten des foniglichen Saufes; ibm wurde damit auch die Sicherung bes Reichs gegen die Liutizen befohlen. Die befondere Berwaltung bes italienischen Reiche fiel bem Papfte, Bergog Gottfried und feiner Gemahlin Beatrir gu, Die fich bald barauf nach Italien begaben. Diesmal fam Gottfried nicht verstohlen über die Alpen, sondern im Triumph gleichsam als Bannerträger bes Reichs kehrte er in die Länder seiner Gemahlin zuruck. Die Dinge ordneten

<sup>\*)</sup> Db bie Schwangerschaft ber Raiserin begründet mar, ift zweifelhaft, ba nirgenbe berichtet wird, daß sie eines Rindes genesen fei.

sich gesesslich und ohne eine große Erschütterung, aber nichtsbestoweniger ist flar, daß der Tod des Kaisers unmittelbar zu einem entschiedenen Siege des Fürstenthums über die Reichsgewalt führte. So befriedigt waren die deutschen Fürsten mit ihrem unerwarteten Sieg, daß sie damals ober wenig später der Kaiserin sogar ein eidliches Versprechen gaben, daß sie, wenn der junge König vor ihr sterben sollte, nicht ohne ihre Einwilligung den Thron besehen würden.

Der Mittelpunkt ber neuen Ordnung war unfehlbar ber Papft, um so verhängnifroller mar es, daß er dieselbe nur furze Zeit über= lebte. Das Dfterfest 1057 feierte er zu Rom, eben fo febr mit ben weltlichen Angelegenheiten Italiens, als mit bem Wohl ber Kirche beschäftigt. Er schloß mit ben Normannen einen Frieden ab und suchte überall in ber Halbinfel Friede und Ordnung herzustellen. Schon im Juni verließ er Rom und begab fich nach Tufcien zum Bergog Gottfried, mit dem er jest an einer und berfelben Aufgabe zu arbeiten ichien, bas faiferliche Unfeben in Italien zu erhalten. Den Cardinal Friedrich, ber einst vor ihm in bas Aloster geflüchtet mar, ben Bruber Bergog Gottfriede, erhob er jest zum Abt von Monte Caffino und gum Cardinal-Briefter vom Titel St. Chrufogonus in Traftevere. Wahr= scheinlich gedachte ber Papft in ber nächsten Zeit abermals über Die Alpen gurudgutehren, aber feine Tage maren gegablt. Die Sommerhibe bes Gutens jog ihm ein tobtliches Fieber zu. Am 28. Juli 1057 ftarb er zu Arezzo in jungen Jahren; er hatte noch nicht bas Alter Hein= richs III. erreicht. Seine Leiche wurde in der Marienfirche vor ben Thoren Ravennas bestattet.

Bictors Tod war ein Ereigniß von faum minterer Bebeutung, als bas Abscheiben bes Kaisers. Wohl hatte er sich ganz und gar dem heiligen Petrus gewidmet, aber er sah Roms Größe doch nur gessichert in der engsten Verbindung mit einem mächtigen Deutschland. Wunderbare Fügungen hatten ihn an die Spitze der Kirche gestellt und zugleich alle Macht des Reichs in seine Hände gelegt: scharfer Verstand, Umsicht und Uedung in den Geschäften, jugendliche Rüstigseit und eine ungemeine Gabe, die Menschen nach seinem Willen zu lenken, eigneten ihn zu der außerordentlichen Stellung, die er gewonnen, und man konnte mit Recht sich Großes von ihm versprechen. Aber faum hatte er sein Werf begonnen, als ihn der Tod hinraffte. Die Mönche haben diesen Papst nicht sonderlich geliebt, weder die Cluniacenser noch die

Benedictiner von Monte Cassino, beren Freiheiten er ernstlich bedrohte. Auch Hilbebrand mochte sich nicht rühmen biesen Papst zu beherrschen, obwohl berselbe die Dienste des vielerfahrenen Mönchs nicht entbehren konnte. Zu einer Legation nach Frankreich hatte er ihn benutzt, und noch in seinen legten Augenblicken sah er Hilbebrand an seiner Seite. Die Mönche mochten leichter aufathmen, als Victor die Augen zudrückte; als ein "Gottesurtheil" bezeichnete Cardinal Friedrich das Ende des Papstes.

Niemand gewann durch Victors Tod fur ben Augenblick mehr, als Bergog Gottfried. Bu ber Erbichaft bes Bonifacius in ber Lombardei und dem Herzogthum Tuscien erhielt er jest auch bas Berzogthum Spoleto und die Mark von Camerino, welche bisher ber Bapft in Sanden gehabt hatte. Bon einem Meere Staliens jum anderen, auf beiben Seiten bes Apennin, behnten fich feine Besitzungen aus und überdies ichaltete er fortan als Statthalter bes Ronigs in Italien mit fast unbeschränkter Gewalt. Wie alle Berhältniffe bes Landes in feine Sand gegeben maren, fühlte Jedermann jenfeits der Alpen. Sobald bie Nachricht von Victors Abscheiben nach Rom fam, eilte Alles jum Cardinal Friedrich, ber gerade bort anwesend war, und verhandelte mit ihm über die Bahl bes neuen Papstes. Er wies auf humbert, auf Silbebrand, auf andere Manner ber cluniacenfischen Richtung, aber man brang in ihn, daß er felbst ben Stuhl Petri besteige. Rur schwachen Biberstand sette Friedrich ben Römern entgegen: schon am 2. August wurde er gewählt und am folgenden Tage als Stephan IX.\*) inthronifirt, ohne baß man die Bestätigung ber Kaiferin abgewartet hatte. Es verbreitete fich bas Gerücht, ber neue Bapft werbe fofort feinen Bruber jum Raifer fronen und mit beffen Gulfe bie verhaften Normannen aus Italien verjagen. Dies Gerücht mar unbegründet, benn weber Gottfried noch fein Bruder wollten mit bem Reiche brechen. Gie ließen fich vielmehr in Unterhandlungen mit ber Kaiferin ein; ichon am 20. August finden wir Bifchof Unfelm von Lucca, ben Bertrauten Beiber, am Sofe ber Kaiferin zu Tribur, und gegen Ende bes Jahres fehrte Anfelm, von Silbebrand begleitet, noch einmal nach Deutschland gurud. Dbwohl Stephans Wahl nachträglich von ber Kaiferin anerkannt wurde, blieb bie Einsetzung biefes Papftes nichtsbestoweniger eine offene Berletzung

<sup>\*)</sup> Als ber neunte Papft bieses Namens wird er in jener Zeit gezählt, ba man Stephan II., ber vor ber Weihe ftarb, nicht in ber Papftreihe mitzuzählen pflegte. Die Neueren pflegen Friedrich Stephan X. zu nennen.

bes Rechts, das man Heinrich III. eingeräumt hatte, ein Angriff auf eines der werthvollsten Privilegien der deutschen Krone. Nicht minder war klar, daß nicht sowohl in der Kaiserin, als in seinem Bruder der neue Papst und seine Freunde ihren Rückhalt und ihre Stütze suchen mußten. Gottsried, schon übermächtig, wurde zugleich der Schutzherr und Borsechter der römischen Kirche. Ließ sich von ihm erwarten, daß er sich immer in zweiter Stelle behagen würde, da ihm die erste offen zu stehen schien? Kaum allzukühn war jetzt der Schritt zum Thron, und einen Mann "wunderbarer Kühnheit" nennen ihn gleichzeitige Annasten. Und saß nicht überdies ein Kind auf dem Thron, dessen Bater ihm die bittersten Tage seines Lebens bereitet hatte?

Offenbar ftand es feit Bictors Tob fcmach genug mit ber foniglichen Macht in Italien, welche fast allein auf Gottfriede Willfährigfeit beruhte. Und ichon murbe auch in ben beutschen gandern bie königliche Autorität angegriffen, vor Allem in Sachsen, wo Beinrich III. immer wenig Freunde gezählt hatte. Sier hielten die unzufriedenen Fürsten, wie Lambert von Berefeld erzählt, häufig Bufammenfunfte und bedachten die vom Kaifer erlittenen Unbilde; feine beffere Genugthnung meinten fie ba finden zu konnen, als wenn fie ben jungen Ronig entthronten, ber boch nur in die Wege bes Baters zu treten verspräche. Ein verwegener Abenteurer bot fich als Saupt ben ungestümften Wortführern in jenen Berfammlungen bar. Es gab nämlich einen unebenbürtigen Salbbruder des bei Briglama gefallenen Markgrafen Wilhelm, Otto mit Namen; er war ber Cohn einer Wendin und hatte bis bahin fern von ber Beimath in Bohmen gelebt, fehrte aber nach feines Batere Tobe nach Deutschland gurud und verlangte beffen Sinterlaffenschaft und bie Nordmark, mit welcher inzwischen Ubo von Stade belehnt war. In feiner hoffnung getäuscht, schritt Dito zur Bewalt und fant in Sachsen Freunde, hitiger als er felbit, die ihm nicht allein die Mark, fondern bie Rrone verhießen, wenn er mit ihnen gemeinschaftliche Sache machen wolle. Gine Berfchwörung entstand, beren lettes Augenmert bie Grmorbung bes Konige gemefen fein foll. Go groß schien ben Betreuen in Sachsen balb bie Wefahr, baß fie bie Raiferin mit ihrem Sohn vom Rheine nach Sachsen zu fommen beschworen, um bem anwachsenden Unheil vorzubeugen. Die Kaiferin war am 29. Juni 1057 zu Merfeburg und beschied bie fachfischen Großen zu fich. Otto war verwegen genug, fich mit einer bichten Schaar Reifiger nach Merfeburg auf ben

Weg zu machen; unfehlbar führte er einen verruchten Anschlag im Schilde. Da stieß er unerwartet bei Reindorf an der Selke mit den Grafen Brun und Ekbert, den Bettern des Königs\*), auf der Straße zusammen. Beide waren ihm längst aus besonderen Ursachen verseinsdet und griffen ihn spornstreichs mit ihrem Gesolge an. Ein hißiger Kampf entspann sich, in dem Brun und Otto hart an einander geriethen, sich vom Pferde rissen und nicht eher ruhten, als bis sie sich gegenseitig eine tödtliche Wunde versetzen. Auch Ekbert war schwer verwunder, seine jedoch den Kampf fort und rächte mit surchtbaren Streichen den Tod seines Bruders. Endlich zogen sich die Ausständigen, ihres Hauptes beraubt, vor Ekberts Reisigen zurück.

Bedenklich genug, wie man sieht, war im Sommer 1057 bie Lage Sachsens. Wenn die Ruhe bennoch alsbald hergestellt wurde, so mochten dazu das schnelle Ende jenes Otto und die Beschlüsse des Merseburger Tages beitragen, vor Allem aber gewiß die von den Liutizen drohende Gesahr, die dringend zur Einigkeit mahnte. Ein sächsisches Heer zog noch in demselben Jahre gegen die schlimmen Feinde aus und machte die Niederlage von Prizlawa vergessen; es drang tief in das Wendensland ein und zwang die Liutizen Geiseln zu stellen, wie von Neuem Tribut zu entrichten. Am 7. November 1057 starb bereits Markgraf Udo, und ohne Hindernisse folgte ihm sein gleichnamiger Sohn in der Nordmark.

Bährend dieser Vorgänge in Sachsen war auch in Franken bereits die Ruhe gestört worden. Hier hatte sich Friedrich, ein vornehmer Mann aus einem Zweige des Hauses Luremburg, der sich nach der Burg Gleiberg bei Gießen nannte, mit seinen Brüdern gegen die Kaiserin empört; was auch seine besonderen Beschwerden gewesen sein mögen, er glaubte, die Zeit sei gekommen, wo Alles dem wassenmächtigen Manne erlaubt sei. Wenn die Kaiserin ihn dennoch ohne große Mühe über-wältigte, so dankte sie es vor Allem der Unterstützung, die sie bei den franklischen Fürsten sand.

Wahr ift, daß damals in Deutschland wie in Italien bem Scheine nach die Gewalt des Reichs unverfürzt bestehen blieb, aber sonnenklar zeigte sich doch, daß die Kaiserin das Regiment nur üben konnte, so weit die Fürsten ihr willig die Hand boten, und daß es Mächte gab,

<sup>\*)</sup> Sie waren bie Sohne Linbolfs, bes Sohnes ber Gijela aus ihrer erften Che.

Rildblid. 537

ftärfer als fie, auf beren Ergebenheit fie nicht unbedingt rechnen konnte. Bener Gottfrieb, ber einft auf bem Thurm von Gibichenftein im Rerter geschmachtet, war jest ber mächtigste Fürst bes Abenblandes; in seiner Sand faßten fich bie meiften Faben ber Zeitgeschichte gufammen, und von ihm vor Allem schien es abzuhängen, ob bas Raiserreich und in welcher Geftalt es fortbesteben follte. Mehr biefem berrschfüchtigen Lothringer war die Erbschaft Beinrichs III. zugefallen, als bem Anaben, beffen fleine Sand bas Scopter faum faßte, und jener garten Frau, beren Kraft unter ber Burbe ber Herrschaft balb genug zusammenbrach. Thatfächlich theilte Gottfried bas Regiment nicht fowohl mit ber Reichs. verweserin, als mit ben anderen deutschen Fürsten, und es ift gang richtig, wenn ein Zeitgenoffe das erfte Ergebniß ber vormundschaftlichen Regierung in den Worten zusammenfaßt: "Die Fürsten wollten von einem Beibe ober einem Rinde fich nicht beherrschen laffen, und bas Erfte, mas fie gemeinsam vollbrachten, mar, daß fie die Freiheit früherer Beiten fich wiedergewannen und fich von ber Dienstbarkeit toften."

## Rückblick.

Durch besondere Fügung des Himmels waren drei Raifer von feltener Thatfraft sich im Neiche gefolgt, hochgesinnte Fürsten, die tein anderes Ziel des Strebens kannten, als die Macht des Neichs zu befestigen und zu erweitern. Was sie da erreicht haben, wird Niemand gering achten können, am wertigiten dürfen es Deutsche vergessen.

Die Ottonische Zeit gesiel sich auf ber Höhe ber Ibec; sie faßte bas Imperium nach seiner idealen Bedeutung auf, aber die Realität entsprach nur zum Theil ber Machtstellung, beren man sich rühmte. Ein Kaiser wie Otto III. wollte ber Herr bes Abendlandes sein, ohne es in Wahrheit zu regieren. Daß ein römisches Kaiserthum mit ber Selbstständigkeit, welche die Ottonen den Nationen belassen hatten, nicht bestehen könne, verhehlten sich Heinrich II. und die Franken nicht; in einer Welt lebend, welche den Werth realer Macht vor Allem schätze, haben sie auch dem Imperium eine realere Bedeutung zu geben gestrebt. Vergebens sucht man die ideale Begeisterung, welche die Ottonische Zeit

538 Rüdblid.

in aller ihrer außeren Armuth verflart, in ben Beftrebungen ihrer nach: ften Nachfolger, in bem Leben ber Welt, beren Mittelpunkt fie maren. Es fint praftifche Befichtspunfte, Die fie verfolgten, praftifche Aufgaben, bie fie zu lofen hatten: Aufgaben, bie fich von felbst ihnen aufbrangten, und beren löfung von ber größten Tragweite, entscheibend für bie gange weitere Entwidlung ber Geschichte sein mußte. Es galt bie faiferliche Berrichaft, welche bie beutschen Könige mit allen ihren Unsprüchen und Rechtstiteln gewonnen hatten, auf bauernben, unerschütterlichen Grundlagen zu befestigen, Die Ergebenheit ber allgemeinen Rirche bes Abendlandes mit unauflöslichen Banden an bas beutsche Kaiferthum zu fetten und in ber Beite ber abenblanbifden Belt alle weltlichen Bemalten bem beutschen Throne bienftbar zu machen; es galt bas Reich Karls bes Großen nach bem erweiterten Gesichtsfreis ber Zeit in größerem Umfang und auf festeren Grundlagen herzustellen, mit einem Wort, ben beutschen Königen eine Universalherrschaft im Abenblande ju grunden, in welcher Idee und fattifche Gewalt fich vollauf entsprächen. Was da Heinrich II. unter ungunftigen, Konrad II. und Beinrich III. unter gunftigeren Sternen angeftrebt haben, gebieh nicht zum letten Abichluß, aber es gelang boch, fo weit es jemals unter ben Bolfern bes Abendlandes gelingen fann. Die ift in ber That bas romifche Raiserthum beutscher Nation mehr eine Bahrheit gewesen, als um bie Mitte bes elften Jahrhunderts.

Bon ben Reichen Karls bes Großen gehorchten bem Kaifer außer Deutschland unmittelbar Italien und Burgund; Frankreich wahrte in ohnmächtiger Eifersucht noch seine Selbstständigkeit, aber die Art war an die Burzel gelegt, den Baum zu fällen. Selbst das christliche Spanien itterte schon für die Freiheit seines Bodens, den es mit Blutströmen den Ungläubigen abgerungen hatte. Nirgends gab es im Westen eine weltzliche Macht, welche dem Kaiserthum auf die Dauer Schranken sehen konnte. Und zugleich lagen im Osten die Reiche und Bölker gebundener als jemals darnieder. Schon hatte Ungarn zeitweise die Lehnshoheit des Kaisers anerkennen müssen. Böhmen war überwältigt und diente. Das polnische Reich, lange eine so große Gesahr für die keutsche Macht, erholte sich von seinem schmählichen Sturz nur allmählich, und nur im Anschluß an die Deutschen. Selbst die Benden, damals die frästigsten und erbittertsten Widersacher unseres Bolkes, konnten ihre Freiheit nicht dauernd behaupten. Im Norden waren die Könige Dänemarks getreue

Niidblid. 539

Bafallen bes Reichs, und ein König ber Angelsachsen hielt seine Flotte bereit, um die kaiserliche Macht gegen Rebellen zu schützen. So standen rings um den erhöhten Thron des Franken die Könige des Abendslandes in gebeugter Stellung; kein Boleslaw Chabry, kein Knud der Mächtige war mehr, welcher sich in selbsteigener Kraft neben den beutsschen Herrn zu stellen vermochte.

Man sieht, weit genug hatte sich über bas Abendland die Herrschaft ber Kaiser ausgebreitet. Und diese Herrschaft war kein leerer Schein; sie machte sich aller Orten fühlbar. Dem wüsten Treiben der burgundischen Großen wurde ein Ziel gesetht; sie mußten den Thron wieder als eine Macht über sich erkennen. Italien hat vielleicht zu keiner Zeit es tiefer empfunden, daß es eine eroberte Provinz des deutsschen Reichs war. In Ungarn schützen den Lehnskönig ein baierisches Heer und baierische Rechte. Der Däne mußte mit seinen Schiffen dem Willen des Kaisers solgen und dessen Gebote vollstrecken; die Bischöse seines Reichs hatten ihren Mittelpunkt in einem sächsischen Erzstift, über welches der Kaiser verfügte. Die Tribute der unterworfenen Nationen waren es, von denen sich unablässig die Schatzammer der Kaiser füllte.

Wer wird bezweifeln, daß diese Herrschaft schwer von den dienenden Bölfern getragen ward! Auch ju jener Zeit hat man ben Werth natio= naler Freiheit gefannt, die nicht die unentwickelten, fondern nur die entarteten Nationen gering achten. Es ift augenscheinlich, baß Beinrich II. und Ronrad II. Italien nur burch ein Regiment bes Schreckens in Zaum halten fonnten; die Ungarn benutten ben erften gunftigen Augenblid, um ben 3mang bes beutschen Joche abzuschütteln; und auch bie anderen Bölfer baben ben Druck ber beutschen Fauft recht wohl verspürt. Aber boch war bas Raiserreich auch jest noch ein Glück für bas Abendland. Neuen großen Erschütterungen hat es vorgebeugt, bie germanischeromanische Welt vor Berfplitterung bewahrt, ihre freie Entwidlung aus fich ermöglicht. Schon bamals war Guropa einmal von einem großen Clawenreiche bedrobt, und allein bas Raiferthum rettete aus biefer Gefahr. Roch einmal regte fich bann bie Berftorungs= wuth ber Magyaren, aber von ber Macht bes Raiferthums murbe fie fofort gebändigt. Und wer ware bamale erfolgreicher ber Zügellofig= feit bes tief in weltliche Interessen verwickelten Alerus begegnet, als unfere Kaifer? Allerdings erftarb in biefer Zeit die Miffionsthätigkeit ber abenblandifden Rirche, und nicht ohne Schuld ber Raifer; aller540 Midblid.

dings fant die Kirche mehr und mehr zu einer Reichsinstitution herab, die vor Allem den Iweden des Neichsoberhauptes diente und seinem Regiment ganz hingegeben war: aber doch war dieses Regiment, so bedenklich es eischeinen mochte, eine Wohlthat für die Kirche selbst unter Berhältnissen, wo die übermächtige Geistlichkeit mehr als je der Zucht bedurfte und sie nur durch das Kaiserthum sinden konnte. Der Ruf nach Resorm durchtönte die Zeit, aber er wäre in den Stürmen dersselben verhallt, wenn ibm die Heinriche nicht Gehör geschenkt hätten. Was würden alse Mühen der Gluniacenser gefruchtet haben, hätten sie nicht die deutschen Kaiser zu Freunden gehabt? Nicht umsonst sind sie immer von Neuem nach ihren Pfalzen gewallsahrt. Es war Heinrich III., welcher den Stuhl Petri aus der ärgsten Schande herausriß und eine Umwandlung der sirchlichen Verhältnisse und des geistigen Lebens ansbahnte, auf welcher die weitere Entwicklung der Dinge beruhen sollte.

Bor Allem aber war die Macht des Reichs ein Glück für unser Bolk, das Bolk der Herrschaft. Erst unter dem Kaiserthum waren die Deutschen zu einem einigen Bolke geworden; mit der Macht des Reichs steigerte sich das Bewußtsein der nationalen Einheit. Die Stammes- unterschiede waren nicht verwischt, aber zu einer reicheren und in sich völligeren Einheit gemischt und verwuchsen immer mehr in dieselbe. Der Sachse und Franke, der Schwabe und Baier wußte jetzt, daß er vor Allem ein Deutscher war. So fremd der Name dem zehnten Jahrshundert noch blieb, so geläusig wurde er dem elsten. Und dieser Name gewann sogleich den schönsten und vollsten Klang; er bezeichnete das Bolk der Macht, das Bolk, bei dem die Entscheidung der Dinge stand, das Volk der Bölker. Nie sollten wir dessen uneingedent sein, daß es eine Zeit gegeben hat, wo unser Volk politisch sester geeint war, als irgend eine andere Nation Europas, und dies die Zeit war, wo sein Principat unbestritten dastand.

Wohl haben die unterworfenen Völker bamals unsere Vorsahren ein wildes und übermüthiges Geschlecht genannt, aber hört man die Sprache ihrer eigenen Schriftwerke, so wird man den Ton hochmüthigen Tropes und rober Trannei kaum vernehmen. Oft genug haben nachsher die Deutschen in ihrer Erniedrigung von anderen Völkern maßlose Unbill und höhnische Verachtung erfahren; sie selbst haben sich auf der Hobe des Glücks maßwoller gezeigt. So großmüthige Herren waren sie jedoch mit Nichten, daß sie nicht ihre Herrschaft genutt hätten. Die Kosten

98ild6fid. 541

ber Kriege und bes prächtigen Hofhalts ber beutschen Fürsten haben jum großen Theil Die überwundenen Bolfer gerecht; ungemeffene Schate find aus ben befiegten gandern nach Deutschland geftoffen. Es ift weltbefannt, wie reich bie Bisthumer Italiens bamals waren, und Die reich= ften unter ihnen nahrten zu jener Zeit beutsche Priefter. Die Erzbisthümer von Ravenna und Aquileja waren fast ohne Unterbrechung in Deutschen Sanden. Zwölf Jahre lang baben Deutsche auf dem Stuhl Petri gesessen: ein Sachse, ein Baier, zwei Schwaben und ein Lothringer. Zwei Jahrzehnde hindurch ift die große und überreiche Mutterabtei von Monte Caffino von Deutschen verwaltet worden. Der Bischof Gundekar hat und eine Lifte der Domherren von Gichstädt hinterlaffen, welche feiner Beit zu Bisthumern gelangten: es find vierzehn, und neun von ihnen wurden Bischöfe in Italien. Nicht allein Reichthum und Glanz fielen hierdurch deutschen Männern zu, sondern bei der einflußreichen politischen Stellung, welche ihnen die Bisthumer verliehen, war ihre Amtsführung zugleich eine unmittelbare Herrschaft von Deutschen über Theile bes italienischen Bobens.

Allerdings fam ber materielle Gewinn, ber aus ber Weltstellung bes Reichs floß, zunächst und vorzugsweise bem Abel und Klerus zu Gute. Un den Tafeln ber Pralaten schwelgte man in ausgesuchten Benuffen. Wie luftig es auf ben Ebelbofen berging, wie es bier an üppiger Bracht, an Spiel und Sang niemals fehlte, zeigen bie Fragmente bes Ruoblieb, beffen Schilderungen bes ritterlichen Treibens treu dem Leben entnommen find. Vor Allem liebte man um die Person des Kaifers ben höchsten Glang zu verbreiten, wenn er ben Hof eines abeligen herrn besuchte. Gin baierifder Graf hinterließ feinen Rachfommen bas Teftament, nie ben Raifer zu fich einzulaben, ba ber Befuch beffelben ber Ruin ihres Vermögens fein wurde. Die bitterften Rlagen werben bagegen gerabe in biefer glanzenbsten Zeit bes Reichs über bie Armuth und Bulfslofigfeit der niederen Rlaffen laut. Es war freilich ein unabwentbares Miggeschick, daß eine lange Reibe von Sungerjahren bamals burd Mismadis eintrat, fo bag bas Reich, nach Mugen fo ftrahlend, im Innern bie Scenen des entjeglichsten Jammers barbot. Aber mehr als biefe vorübergehenden Leiden haben die Gewalt= thaten ber höheren Stande auf die niederen Leute gedrückt, wie oft fich bie Raifer auch dieser annahmen. Rein Zweifel fann barüber obwalten, baß ber Bauer immer tiefer in Abhängigfeit von ben geiftlichen und

542 Rücklick

weltlichen Herren gerieth und seine Lage nur besto kläglicher wurde, je mehr sein Herr an Reichthum und Macht gewann. Der freie Bauer vor Allem verlor dabei, daß die alte Gauversassung sich bereits so gut wie aufgelöst hatte und das Reich sich in eine Zahl kaiferlicher, geistlicher und adeliger Territorien zu zersplittern begann; er vor Allem wurde durch die Bererblichung der Lehen herabgedrückt, die seine Freiheit für alle Jolge den Interessen eines einzigen Abelsgeschlechts preisgab. Schon damals sing er an zu begreifen, daß es immer noch besser sei, unter dem Krummstad zu wohnen, als unter dem Wappenschild eines abnen= und kinderreichen Gebieters.

Der Bauer hat von ben Siegen unserer Kaifer feinen Gewinn davongetragen; einen nachhaltigeren Bortheil zog aus ihnen ber Kauf: mann. Die ausgebehnten Berbindungen bes Reichs mußten mit Rothwendigkeit ben Sandel beleben. Schon waren Chur, Konftang und Rorschach fehr belebte Markte. Bon ihnen ging ber Sandel ben Rhein hinab nach Worms, Mainz und Köln, Mittelpunkte eines weit verzweigten Sanbels und volfreiche Städte. Die Kölner Kaufleute maren wohlhabend und lebten in Saus und Braus von ihrem leichten Er= werb; obwohl in dem üppigen Leben ber Stadt erzogen, meinten fie, ein übermuthiges Volf, boch auch im Schwerterspiel ihren Mann ju ftehen. Schon war übrigens ber rheinische Sandel zum guten Theil in ben Banden von Juden. Im Jahre 1012 wurden fie aus Maing vertrieben, weil ihre Glaubenslehren unter Chriften Berbreitung fanden, aber bald muffen fie gurudgeführt fein. Als Bifchof Rubiger ben Sandel von Speier heben wollte, wußte er fein befferes Mittel, als Juden herbeizuziehen, benen er ausgezeichnete Brivilegien in ber Stadt verlieh. Un der Baal war Thiel ein reicher Handelsort, der befonders feine Waaren nach England führte. Die bortigen Kaufleute waren ein wuftes Gefchlecht, bem Trunt und ber Bolluft ergeben, weit und breit als Betrüger verschricen; fie ftanben nicht nach bem gemeinen Recht Rebe, fondern richteten nach eigenen Billfuren, wozu fie burch faiferliche Privilegien berechtigt zu fein vorgaben. Der Sandel mit England war ungemein vortheilhaft, ba bie beutschen Kaufleute bort, wie wir aus einem Befete Konig Ethelreds miffen, ihre Baaren zollfrei ein= führen fonnten. Gine andere große Sandeloftrage zog fich feit Alters burch bas öftliche Deutschland: auch auf ihr belebte fich mehr und mehr ber Berfehr. Die Baaren, welche man über ben Brenner brachte,

Rücklick. 543

nahmen ihren Weg über Augsburg nach Regensburg, damals einem der wichtigsten Handelsplätze, welcher nach dem nördlichen Deutschland, wie nach den östlichen Ländern einen sehr lebendigen Verkehr unterhielt. Nicht minder trieben die sächsischen Städte, namentlich Vremen, Magdesburg, Goslar, Quedlindurg, einen ausgedehnten Handel, theils mit dem seandinavischen Norden, theils nach den wendischen Gegenden. Mit dem wachsenden Handelsversehr belebte sich auch das Gewerbsleben in Deutschland. Besonders blühten damals die Tuchsabrikation, die Leinswederei, die Lederbereitung und die Aunst der Wassenschen Massen in das Ausland. Es verdient bemerkt zu werden, daß sich bereits deutsche Handwerfer nach England übersiedelten und dort den Ruf besonderer. Geschicklichkeit genossen.

Erst mit dem lebendigeren Aufschwung des Handels und Gewerdes kam in die deutschen Städte ein regeres Leben, entwickelten sich in ihren Bewohnern ein eigener und selbstbewußter Geist. Es währte nun nicht lange, daß die deutschen Städte eine politische Bedeutung gewannen, welche ihnen bis dahin noch gänzlich gesehlt hatte. An dem Auftommen der Städte haben die allgemeinen Verhältnisse des Reichs ohne Zweisel den größeten Antheil gehabt, aber auch persönlich haben es die Kaiser begünstigt. Bamberg ist durch Heinrich II. gleichsam aus dem Nichts geschaffen; Speier war zu einem Dorf herabgesunken, als es Konrad II. aus dem Verfall erhob; Goslar verdankte die große Bedeutung, die es eine Zeit lang behauptet, vor Allem dem dritten Heinrich. Man kann es nicht als eine Zufälligkeit ansehen, daß die erste politische That der beutschen Bürgerschaften gerade eine Erhebung für das Kaiserthum war.

Den wachsenden Reichthum in Deutschland und das gesteigerte Gefühl gesicherten Besitzes zeigen die zahlreichen und zugleich großartigen Bauwerfe der Zeit. Was die Ottonische Epoche hervorgebracht hat, ist dürftig gegen die kolossalen Arbeiten, die Konrad II. und sein Sohn zu Speier und Goslar unternahmen. Nicht für den Augenblick, sondern für die Ewigkeit wollte man bauen und begann nach Plänen, deren Ausssührung mehr als ein Menschenalter verlangte. Reue Ideen tauchten kaum in der Architektur auf: man ahmte bisweilen den Kuppelbau des Münsters zu Aachen nach, meist aber baute man Pfeiler- oder Säulens Basiliken im Anschluß an die Muster der Ottonischen Zeit. Aber kunstreicher, massenhafter, imponirender begann man zu bauen. Welchen

544 Rildblid.

Eindruck muffen auf die Zeitgenoffen Werke gemacht haben, die und noch jest mit Staunen erfüllen und wenigstens in ihrem riesenbaften Umfang setten übertroffen sind! Die größeren Bauten des zehnten Jahrbunderts gebörten fast fämmtlich dem fächsischen Lande an: jest sah man auch am Mittels und Unterrhein, in den Maingegenden, hier und da in Schwaben und Baiern sich Prachtbauten erheben.

Mit den Raisern wetteiferte im Bauen ber Alerus. Gine mabre Bauwuth hatte um bie Mitte bes elften Jahrhunderts bie beutschen Bifdofe befallen. An bie Stelle holzerner Rirchen bauten fie fteinerne, vergrößerten ihre Pfalzen, befestigten ihre Stabte mit ftarferen Mauern und Thurmen. Alls ber Rolner Bezelin zu tem Erzbisthum Bremen-Samburg gelangte, ließ er bie alte Nathebrale nieberreißen, um nach dem Mufter der Rölner eine neue Rirche herzustellen. Er ftarb, ebe bas Werk vollendet, und fein Rachfolger Abalbert faßte alsbald einen anderen Plan. Run follte nach bem Borbild bes Doms von Benevent bie Kathebrale aufgeführt werben, und ba wegen bes Mangels an Steinen die Arbeit zu langsam vorschritt, ließ ber Erzbischof Die Mauern ber Stadt abbrechen, um bie Steine berfelben zu nuten. Go ging es auch an anderen Orten. Befonders ichien bem Burgburger Klerus bas Niederreißen und Neubauen gleichwie im Blute zu liegen. Als ber Bürzburger Domherr Heribert 1022 als Bifchof nach Eichstäbt fam, verwunderte man fich über nichts mehr als diefe Liebhaberei. Mit ben engen und niedrigen Bauten, die er vorfand, unzufrieden, ließ er alles Alte niederreißen, baute neue Rirchen und Klöfter, neue Pfalzen, neue Caftelle. Seine Nachfolger thaten es ihm indeffen gleich ober überboten ihn vielmehr. Gin Zeitgenoffe berichtet uns, wie die armen Leute bei biefer Pruntsucht ber Bischöfe litten; unabläffig mußten biefelben Frohndienste leiften, und obwohl fie barüber bas Dungen, Pflugen und bie anderen Felbarbeiten verfäumten, wurde ihnen boch von ihrem Bins Richts erlaffen. Go wurden großentheils von bem Schweiß ber Armuth bie ftattlichen Rirchen errichtet, die nun fcnell nach einander in ben beutschen ganbern entstanden; eine lange Reihe berfelben hat Leo IX. auf feinen Rundreifen geweiht.

Der gesteigerte Lurus führte fast mit Nothwendigfeit zu besserer Uebung der bildenden Kunst; noch heute wird man die kostbaren Arsbeiten, die Heinrich II. an Bamberg schenkte, nicht ohne Bewunderung sehen. Aber auch die Wissenschaften zogen aus der Macht des Reichs

Rücklick. 545

namhaften Gewinn. Schon bas war nicht gering anzuschlagen, daß man in unmittelbarer Verbindung mit Italien blieb, wo die reichsten Schäße der alten Kultur niedergelegt waren. Indem aber die Blicke diesen flassischen Boden nie aus den Augen verloren, gewannen sie zusgleich eine immer weitere Umschau nach anderen Seiten. Man hatte einen Gipsel erstiegen, von dem man die abendländische Welt weithin überschauen konnte. Wenn man Thietmar von Merseburg und Adam von Bremen ausmerksam liest, so bewundert man, wie sehr sich seit Otto dem Großen der Gesichtsfreis der Deutschen nach Norden und Osten erweitert hatte. Aber auch ein intensiver Fortschritt des geistigen Lebens wird sich nachweisen lassen, obschon die Entwicklung nicht ganz den vielverheißenden Anfängen der Ottonischen Zeit entsprach.

Unleugbar ist allerdings, daß der jugendkräftige Enthustasmus des zehnten Jahrhunderts für die Studien sich nicht in seiner Frische ershalten hatte. Biel mochte dazu beitragen, daß ihnen die Gunst des Hojs nicht mehr in gleicher Weise zugewandt war. Konrad II. hatte für die Bedeutung der Wissenschaften in sich keinen Maßstab; der zweite und dritte Heinrich waren gut unterrichtet, aber hatten sich andere Aufgaben gestellt, als eine unmittelbare Pslege wissenschaftlichen Lebens. Auch sonst sehlte der Sporn der früheren Zeit. Das geistliche und geistige Leben ist enger, als man gemeinhin meint, mit einander versbunden. Die kirchtiche Mission der Ottonen war zugleich eine Mission der Wissenschaft; als sene erlahmte, erstarb auch der heilige Eiser für die Studien, und das wissenschaftliche Leben gerieth mehr in ein hand-werksmäßiges Treiben.

Unter ben Ottonen hatte der Arel angesangen für die Wissenschaft Interesse zu zeigen: aber schon unterschieden sich jest die jungen Herren in Deutschland baburch von den Kindern des italienischen Abels, daß sie die Buchstaben nicht kannten. Als ein besonderer Grad von Bildung wurde es nun dem sächsischen Pfalzgrasen Friedrich nachgerühmt, daß er einen Brief selbst lesen und beantworten konnte. Die Wissenschaften kamen in den Alleindessy der Kirche, und die Spaltung, die ohnehin zwischen dem Klerus und der Laienwalt bestand, erweiterte sich dadurch von Tage zu Tage. Der Abel glaubte gleichsam das Privilegium zu besitzen, sich der Bildung entschlagen und zu dem wüsten Treiben seiner Altvorderen zurücktehren zu dürfen. Der alte Graf Udalrich, der Stifter bes Klosters Ebersberg in Oberbaiern, flagte eines Tages im Kreise

546 Rücklick.

feiner Freunde über die Wirren seiner Zeit. Einst, sagte er, habe es ibn schwer besümmert, daß der Mannöstamm seines Hauses dem Erstöschen nahe, aber bei den Gewaltthaten, welche sich der Avel jest erslaube, füge er sich gern in Gottes Wilten; es seien arge Zeiten und noch ärgere würden folgen, weil man das Recht nicht achte; die Römer hätten vor Alters nach geschriebenen Gesegen die Welt regiert, und dann, als an die Deutschen die Herrschaft gesommen, hätten Theodorich, Dagobert und Karl Gesege erlassen; in diesen seien er und seine Altersgenossen noch unterrichtet, und jeder abelige Herr, der sie vordem nicht habe lesen können, sei gebrandmarkt gewesen; jest aber ließen die vornehmen Herren ihre Söhne nicht mehr im Recht unterweisen, und so häuse sich Unrecht. Udalrich starb im Jahre 1028, und seine Jugend siel in die Regierungszeit Ottos I.

Auch nach einer anderen Seite zeigt fich bas miffenschaftliche Intereffe beschränkter. Im gehnten Jahrhundert hatten gerade bie hochgestellten Frauen sich durch die Pflege höherer Kultur ausgezeichnet. Es war bie Zeit, wo eine baierifche Gurftentochter einen Abt von Sanct Gallen im Griechischen unterrichtete, wo eine andere ale Aebtiffin von Gandersheim ihre Ronnen in ber lateinischen Prosodie unterwies und bie Konigin Mathilbe ihre Dienerinnen ben Pfalter lefen lehrte. Die Bilbung wurde fo in weiteren Kreifen ein Schmuck ber Frauen. Nonnen fdrieben lateinische Berfe, und die Kinder empfingen von flugen Mägden ben erften Unterricht; Erzbischof Bardo von Mainz hatte als Anabe bei feiner alten Barterin Benedicta die Buchftaben und ben Bfalter gelernt. Diese Zeit war vorüber, und wir hören bald mehr von eitlen und lieberlichen, als von gelehrten Monnen. Roch weniger tritt ein ungewöhnlicher Bildungsgrad in ben Frauen weltlichen Standes hervor. Die Kaiferinnen Runigunde und Gifela maren hochgebiltete Fürftinnen, aber fie maren noch in ber Ottonischen Zeit erwachsen. Auch die Raiferin Agnes galt fur eine Bonnerin ber Studien, boch hatte fie ihre Bilbung nicht in Deutschland, sondern an den Ufern ber Loire erhalten. Im Allgemeinen war bas geistige Interesse ber beutschen Frauen bamals augenscheinlich im Sinken.

Unter ben Ottonen hatte Deutschland ben Mittelpunkt aller wiffenschaftlichen Bestrebungen bes Abendlandes gebildet; Die hervorragenden Gelehrten Frankreichs und Italiens sammelten sich an bem Kaiserhofe und erfüllten mit bem Glanze ihres Genies zunächst die beutschen

Rildblid. 547

Gegenden. Go war es nicht mehr. Berengar von Tours, Lanfrank, Betrus Damiani, Die leuchtenbiten Beifter bes elften Jahrhunderts, baben feine oder boch nur fehr vorübergebende Begiehungen gu bem kaiferlichen Sofe gebabt. Das miffenschaftliche Studium nahm in Italien und Frankreich seinen besonderen Gang und machte bort, man fann es nicht leugnen, schnellere Fortichritte als bei und. Bon ben Schulen Der Rhetoren aus, wie fie fich immer in Italien erhalten. entfaltete fich eben bamals jenseits ber Alpen ein freieres, unmittelbar ben Bedürfniffen bes Lebens zugewandtes Studium, welches eine große Butunft hatte. In ber Combardei wandte man fich ber wiffenschaftlichen Bearbeitung bes burgerlichen Rechts mit Borliebe zu, wahrend man in Deutschland nur fur tas fanonische Recht Sinn zu baben ichien und auch bierin Burdarts Arbeiten faft vereinzelt baftanten. Gleichzeitig hob fich bas Erutium ter Medicin: von ter Schule in Salerno ausgebent, verbreitete es fich fdnell weit über Italien und Frankreich. Auch von ihm murben tie Deutschen bamals menig ober gar nicht berührt; fie ideinen die Beilkunft gang ben Juden überlaffen zu haben, wenigstens mar Konrads II. Leibargt ein Jube. Nichts aber hat bas wiffenschaftliche Leben jener Zeit tiefer erregt, als die bialeftisch-theologifche Lehrweise, mit ber Lanfrant in Bec auftrat, und feine Streitigfeiten mit Berengar; bierburch wurde Frankreich aufs Neue ber Mittel= punft bes theologischen Studiums im gangen Abendlande. Man fühlte bald in Deutschland, wie weit man in ber Theologie hinter Frankreich jurudftant. Raum hatte Lanfrank feinen Lehrstuhl in ber Rormandie aufgeschlagen, jo strömten ihm junge Klerifer aus ben Rheinund Maingegenden voll Lernbegierbe gu. Seine Streitigkeiten über bie Abendmablstehre fanden in ben lothringischen Schulen, namentlich in Lüttich, einen Nachhall. Aber eine tiefere Wirfung hat boch auch er auf bas wiffenschaftliche Leben in Deutschland nicht zu üben vermocht.

Das Studium bei uns wagte sich nicht auf diese neue Babnen; es blieb auf der alten breitgetretenen Straße, aber auf dieser tam es unseugbar vorwärts. Die deutschen Klosters und Stiftsschulen — Schulen von Klerifern für Klerifer — rübmten sich einer besonderen Blütbe, und gewiß nicht mit Unrecht. Selbst im Austande hatten sie Ansehen; Schüler famen von dort, und man suchte Lehrer aus ihnen in die Fremde zu ziehen. Wir heren, daß mailandische Klerifer damals in Deutschland studirten, und selbst Hilbebrand bekannte noch als Papst

35\*

548 Rücklick.

seine wissenschaftliche Bilbung zum Theil bem beutschen Köln zu verdanken. Befannt ist, welchen Ruf später die Schule bei St. Genovesa
in Paris gewann: im Anfange des eisten Jahrhunderts lehrte dort
ein Lütticher Mönch, ein gewisser Hubald, der in der Folge nach Brag
zog. Es war ein deutscher Papst, der in Rom das wissenschaftliche Leben wieder anregte; ein deutscher Abt, der in Monte Cassino das
Studium von Neuem belebte.

Man trieb in ben beutschen Schulen fast alle Zweige ber Wiffenichaft in ber von ber romischen Rirche altüberlieferten Weise, man schrieb in lateinischer Sprache, meift in einem flaren, ziemlich reinen Stil, ber fich eben jo frei von lleberladung als von Dürftigfeit halt, in bem aber immer mehr Die Reigung jum Reim hervortritt. Wir befigen weitschichtige eregetische Compilationen aus jener Zeit, wie apologetische Schriften und Zusammenstellungen firchenrechtlichen Materials; auch Abhandlungen über Fragen ber Moralphilosophie fehlen nicht. Ferner stellte man nach dem Mufter des Eusebius und hieronomus Geschichtsbücher zusammen, welche bis in bie Anfange ber driftlichen Zeit zurückreichen. Die aftronomischen und mathematischen Studien gingen mindestens nicht gang unter, obschon ber mathematische Unterricht durftig genug mar; in der Schule zu Gichftadt las ber Lebrer lediglich ein Lehrbuch der Arithmetik vor, und es galt schon für etwas nicht Gemeines, baß er eine Seite beffelben ohne Fehler zu Ende brachte. Das Studium ber Mufit, eben bamale von Italien aus neu belebt, trieb man bei feiner Bedeutung für ben Cultus mit weit größerem Gifer. Gine bemerkenswerthe Gewandtheit eignete man fich in manden Rlofterschulen in bem Bau lateinischer Verfe an: Die Berameter jener Zeit sind nicht fehlerfrei, aber fliegend und nicht obne Unmuth. Richt minter übte man bie dunft bes lateinischen Briefftils mit großem Fleiße. Es war bas im eigentlichsten Ginne bes Worts ein Brodftudium, ba ein gewandter Briefsteller leicht in die königliche Rapelle fam und von bort ben Weg in ein reiches Bisthum bald zu finden wußte. Bei einem Bergleich Der Schriftwerke bes gehnten und elften Jahrhunderts läßt fich im Allgemeinen ein Fortschritt in der Formgebung nicht verkennen, obschon Die Literatur an originalem Gehalt faum gewonnen hatte.

Es war die römische, die neulateinische Literatur, die man zunächst vor Augen hatte und ber man nacheiferte, aber unverkennbar war doch

auch bas Studium von dem volksthümlichen Geiste ergriffen. Die Größe und Macht des Reichs erweckte nationale Regungen auch bei dem Mönch in seiner Zelle. Man bemerkt dies, wenn man die großen Klosterannalen jener Zeit durchblättert; es sind nicht so sehr lokale oder provinzielle Ereignisse, welche sie melden, vielmehr bewegen vor Allem die großen Interessen des Reichs den Annalisten und leiten seine Feder. Es zeigt sich gerade in diesen Annalen recht klar, welche Fortschritte der nationale Gedanke gemacht hatte. Nicht zu verwundern ist daher, wenn man auch zu metrischen Compositionen den Stoff lieber aus der Zeitzgeschichte oder der beutschen Sage nahm, als aus der Mythologie der Griechen und Römer, wenn man endlich selbst dahin gelangte, die eigene Sprache wieder als Schriftsprache zu ehren.

Rotter von St. Gallen war es, welcher ber beutschen Profa querft neue Bahn brach und fich baburch ben Ehrennamen bes Deutschen perbiente. Er übersette einzelne Theile ber beiligen Schrift und mehrere gangbare Lebrbücher in die Muttersprache und suchte sie beutsch zu erflaren. Ihm folgte Williram, erft Monch zu Fulba, bann Scholafticus zu Bamberg und endlich Abt zu Ebersberg, ein naber Verwandter bes Erzbischofs Heribert von Koln. Er hatte fich als lateinischer Dichter einen Ramen gemacht, aber er verlangte nach bem hoberen Rubm, bie beutsche Profa fortzubilden; durch Unwendung der Muttersprache hoffte er bas theologische Studium unter seinen Landsleuten neu zu beleben. Um bas Jahr 1065 ichrieb er feine llebersetung und Erflärung bes Soben Liebes; bie Mifchung beutscher und lateinischer Worte, bie er bei ber Interpretation anwandte, scheint und geschmacklog, aber für seine Zeitgenoffen war fie nicht minder ansprechend als für ihn felbit, und bas Werk wurde so bewundert, daß es nicht nur häufig abgeschrieben, sondern balb auch in bas Nieberlandische übertragen wurde. Etwa aus berfelben Zeit stammen Fragmente ber erften in beutscher Sprache niebergeschriebenen Predigten und einer Beichtrebe, wie auch ein beutfches Gebet von bem baierifden Monche Othlon. In Diefen Schulund Undachtebuchern zeigen fich bie erften Lebenbregungen einer beutiden Brofa feit ben Zeiten Karls bes Großen und ohne Frage bezeichnen fie einen Fortschritt in unserer nationalen Literatur\*).

<sup>\*) 216</sup> eine gang vereinzelte Erscheinung ift eine beutsche Urfunde vom Jahre 1070 gu ermabnen.

550 Riidflid

Wohin man ben Blid richtet, überall zeigt sich bas beutsche Kaiferthum auch jest noch als eine einende, schützende, die allgemeinen Interessen fördernde Macht. Man sollte meinen, daß für die Entwicklung der Dinge wohlthätig gewesen wäre, wenn sich dieses Kaiserthum hätte dauernd befestigen können, und vor Allem und Deutschen liegt der Wunsch nahe, daß es möglich gewesen wäre: aber die Aussichten dazu waren in Wahrheit, als Heinrich III. starb, wenig günstig.

Bare bas beutsche Fürstenthum mit ber Krone einig gewesen, feine Macht ber Welt hatte wohl bann bem Reiche gefährlich werben fonnen. Aber gerade in ihren erften Vafallen hatten bie Raifer ihre erften, ihre bartnädigften Feinde: fein Gib murbe ichlechter gehalten als ber Lebnseit, und ber Lehnsverband, welcher bas Reich zusammenfaßte, zeigte fich bereits als ein überaus ichlaffes und elastisches Band. Bon ben Zeiten Beinrichs II. an ftanden bie Fürsten mit ben Raifern in unabläffigem 3wiespalt, balb sie offen mit ben Waffen befämpfent, balb burch beimliche Intriguen ben Thron unterwühlend. Man fann nicht fagen, baß ihre Alagen und Beschwerben burchaus grundlos waren. Die Sand ber franklischen Raifer hat ichwer auf ihnen gelastet; auch fie hatten Rechte; auch fie vertraten reale Intereffen bes Reichs und hatten in ihm eine geschichtlich begrundete Stellung. Aber bie Art, wie fie ben Rampf mit ber Krone führten, mar beshalb nicht minder verwerflich. Sie haben nicht allein bie Ausbreitung bes Reichs absichtlich gehemmt ftatt gefördert; fondern auch unbedenklich Alles gethan, mas in ihren Kräften ftant, um bie erstarfende Macht ber Raifer im Innern qu brechen: um ihrer Standesrechte millen haben fie bie Intereffen ber beutschen Nation mit Füßen getreten.

Konrad II. sah, daß ein starkes Raiserreich mit diesem auffässigen Fürstenthum nimmermehr auf die Dauer bestehen könne; er schickte sich beshalb an den alten Bau des Reichs zu zerstören, um auf neuen Grundlagen eine erbliche Kaiserherrschaft zu errichten. Aber er selbst brachte es nicht bahin, mehr als die Fundamente zu legen, und dem Sohne fehlte die Festigseit des Vaters, um das Werk desselben, obwohl er es nicht aufgab, zum Abschluß zu bringen. So wurde das Erbeleben, welches eine Stüge des erblichen Kaiserthrons und eine Waffe gegen die herzoglichen Gewalten werden sollte, vielmehr zu der drückenbsten Fessel für das Kaiserthum selbst und diente zu neuer Stärkung für die fürstlichen Mächte. Es zeigte sich bald, das das Kaiserthum,

Riidblid. 551

machtvoll genug gegen äußere Feinbe, zur Vernichtung bes Fürstenthums zu schwach war. Nie ist der Kampf gegen dasselbe von der deutschen Krone mit größeren Mitteln unternommen worden, aber er hat auch damals nicht zum Siege geführt. Das Kaiserthum konnte einzelne Fürsten besiegen, demüthigen, vernichten, nimmermehr aber die Bedeutung und Kraft des Fürstenthums selbst aufheben und brechen. Wer stand glänzender da, als einst Heinrich III.? Und doch waren seine letzten Jahre ein stäter Kampf mit den deutschen Fürsten, bei welchem er sich schließlich als überwunden bekennen mußte.

Man fann freilich mit Fug behaupten, baß sich nicht allein Die Bererblichung ber Leben, fondern fich neben ihr auch bas Erbkaiserthum burchgefest hatte. Beinrich IV. war ber Nachfolger bes Baters ichon in ber Wiege; por feiner Bahl und Kronung murbe ibm von ben Fürsten gehuldigt. Es find uns Formulare erhalten, welche ju jener Beit bei ber Raifer= und Königsfrönung angewandt wurden, und bie Erblichkeit ber Krone fann nicht bestimmter ausgedrückt werben, als es in ihnen geschieht. Bei ber Salbung bes Königs betete ber Erzbischof von Roln: "Berr, laß bie Konige ber folgenden Zeit aus feinen Lenden hervorgehen, um diefes gefammte Reich zu regieren," und beschloß bie Feierlichkeit mit ber Unrede an ben auf ben Thron Erhobenen : "Die Stelle, bie bu von beinen Batern übertommen haft und bie bir nach Erbrecht zugefallen ift, bewahre nun fortan fraft göttlichen Befehls und biefer unferer lebertragung." Der Papft aber, wenn er bas faiferliche Diabem auf bas Saupt bes beutschen herrn feste, sprach nach einem uns erhaltenen römischen Formulor jener Zeit alfo: "Empfange von Gott dem herrn bie Krone, Die bir vorherbestimmt war, halte, bewahre, befite fie und hinterlaß fie beinen Nachkommen bereinft in Ehren unter bem Beiftand Gottes." Diese Formeln beweisen hinreichenb, bag bas beutsche Reich bieser Zeit nicht mehr ein Wahlreich zu nennen war, und mit gutem Recht haben sich bie frankischen Raiser nach Ronrab II. als Erbkönige und Erbkaifer angeseben, Bahl und Beihe aber lediglich als eine überkommene Geremonie betrachtet. Aber mahrlich nicht eben viel mar mit ber Durchführung Diefes Rechtsanspruchs in einer Zeit gewonnen, bie Macht und Recht fo wenig zu unterscheiben wußte ober ju unterscheiben liebte, jo lange bas Fürftenthum fich noch als eine felbstständige und ungebrochene Macht neben ober über bem Raiferthum fühlte.

552 Riidblid

Wenn sich bas Kaiserthum bisher in allen Stürmen aufrecht ersbalten batte, so beruhte bies vor Allem boch nur auf ber persönlichen Tüchtigkeit ber Kaiser. Es gab keine gesicherten Institutionen, kein über allen Zweisel erhabenes Kaiserrecht, keine allgemein anerkannte Geseszgebung für dieses Kaiserreich. Was ließ sich nun da von dem Regisment eines Kindes erwarten, von einem Regiment, welches überdies ein fremdes Weib vertrat? Man gedachte wohl der Zeiten Ottos III., aber man erwog nicht, daß die Gegensäße versährter, gespannter, unsüberwindlicher waren. Nicht allein die Ansprüche der Krone hatten sich bestimmter entwickelt, auch das Fürstenthum war anspruchsvoller geworden und hatte seine besonderen Interessen bei Weitem schärfer in das Auge gesaßt.

Noch immer hatte bisher ber Raifer an ber Kirche bie treueste Bunbesgenoffin gegen bie weltlichen Fürsten gehabt. Man fann fagen, bie Raifer hatten burch bie Bischöfe bas Regiment geführt. Unter biefen ftand die Ranglei bes Reichs; fie waren die ersten Rathe ber Raifer, bie Befandten bes Sofes; fie führten die Beere, welche man ben Ber= zogen nicht anvertrauen wollte; icon mar zeitweise bas Berzogthum Schwaben, bann Baiern von Bifchofen verwaltet worben; ein Bifchof war ber Schapmeifter Heinrichs III. Gewiß, ber hohe Klerus hatte bem Reiche Die größten Dienste geleistet, aber er hatte fich babei felbst nicht vergeffen. Der Episcopat war überreich an Ginfluß, Macht und Ehre geworden. Schon begnügten fich bie Bifchofe nicht mit ber Graffchaft in ihrer Stadt, sondern fie fuchten fie in ihrem gangen Sprengel ju gewinnen. Dem Bifchof von Burgburg mar bies jum größten Theil gelungen: man fprach bald von einem Burgburger Bergogthum im öftlichen Franken. Rach einem abnlichen Berzogthum in Sachsen ftrebte Abalbert von Bremen und mahnte fich feinem Biele nabe. Wie hatte nun ber Klerus nicht auch baran benten follen, fich bie übergroße Macht, die er gewonnen hatte, dauernd zu bewahren? Nicht immer waren bie Raifer mit ben Besitzungen und ben Privilegien ber Rirche ängstlich verfahren; vor Eingriffen ber Krone faben fich die Bifchofe feineswegs gefichert. Ueberbies maren fie Fürsten bes Reichs gleich ben Bergogen und Grafen, nicht fo gefchieben von biefen in ihren außeren Intereffen, baß fie ihnen nicht einmal hatten bie Sand reichen konnen, um eine gemeinsame Sadje burchzufampfen und gleiche Unsprüche zu ertropen. Schon faß auf bem Bifchofsftuhle von Roln ein Unno, ber ein anderes

Mildelid 553

Biel vor Augen hatte, als ein übermächtiges Kaiserthum. Wenn aber bie Treue ber Bischöfe mankte, wer sollte bann ben Thron bes Knaben ftugen, wer bann bie Macht bes Reichs erhalten?

Rings von Gefahren war ber Thron bes kleinen Heinrich umgeben, und bald genug zeigte sich, daß er auf die Treue ber beutschen Herren sich wenig verlassen konnte. Als sich dann auch das Papstethum, welches sein Vater von dem tiessten Sturze erhoben hatte, stolzer und kühner als je erhob, als es den Bund des Reichs mit der Kirche gewaltsam zerriß, den die Krone umstrahlenden Heiligenschein trübte, als es endlich sogar den Ausstand gegen die geordneten Gewalten in seinen Schutz nahm: da schien das gewaltige Kaiserreich, das seine Vorsahren dem Knaben binterlassen, ehe er noch zum Manne gereist war, bereits dem Untergange geweist. Alar trat da an den Tag, daß eine geschliche Neugestaltung des Neichs nicht minder nöthig, als die firchliche Reform, gewesen wäre und daß ohne diese das Kaiserthum eine Restauration der päpstlichen Gewalt nur zu seinem eigenen Verseberben angebahnt hatte.



Quellen und Beweise.



## 1. Ueberficht ber Quellen und Gulfsmittel.

# 1. Gleichzeitige Annalen und Geschichtsschreiber.

Die beutiche Geschichtsschreibung hat unter Heinrich II. und seinen nächsten Rachselgern teine neuen Wege eingeschlagen, sondern sich in der einmal betretenen Richtung weiter entwicklt; sie hat mehr an Breite als an Tiese gewonnen, mehr an Masse des Stoffes als an Kraft der Ansfassung und Kunft der Darstellung. Bezeichenen ist, daß das Stammesbewußtzein immer mehr hinter dem Gefühl der nationalen Jusammengehörigkeit, das lokale Interesse hinter der Theilnahme für die Reichsangelegenheiten zurücktritt; damit erweitert sich zugleich der Gesichtskreis der Geschichtsschreiber, und wie das deutsche Reich der Mittelpunkt der abendländischen Welt, wird die deutsche Historiographie der Mittelpunkt der gesammten Tradition jener Zeiten.

Um rübrigften batte fich vor bem Jahre 1000 bie jadfifche Gefdichtsichreibung gezeigt; fie leitet auch gunächft in bas neue Jahrhunbert binuber. Die Geschichte Beinriche II. teruht vor Allem auf fachfifden Quellen. Die Silbesheimer Un= naten (M. G. III. 91-98) erhielten eine Fortsetung vom Jabre 1000 bis jum Sabre 1022, benen fich fpater eine andere bis jum Jahre 1031 aufchloft. Die Radrichten find furg, laffen nirgends tiefer in ben Busammenbang ber Berbaltniffe ichauen, find aber boch sowohl an fich ber Beachtung werth, wie burch ibre leber= tragung in andere Quellen von literarifder Bedentung. Reben und über ben Gilbesbeimifchen Jahrbuchern fteben bie Queblinburger Annalen, bis gum Jahre 1016 mabrideinlich von einer Sand fortgeführt (M. G. III. 78-90). Der Berfaffer ift mobiunterrichtet, mabrbeiteliebend, und feine Aufzeichnungen baben für bie Beichichte jener Beiten großen Berth. Rach 1016 icheint ein anderer Antor bie Quedlinburger Unnalen forigeführt und erft um 1020 feine Arbeit begonnen gu haben, welche bann ale völlig gleichzeitig erscheint. Die Ergablung bricht in ber eingigen und fpaten Sanbidrift, Die wir befiten, im Jahre 1025 ploplic ab. Die Bermuthung liegt nabe, baf bie Sanbidrift, wie fie in ber Mitte befect ift, fo auch am Schluß unvollftanbig fein mochte: bennoch find bie Annalen ichwerlich weiter geführt worben, ba ichon bie getreu ihren Spuren folgenben Magbeburger Annalen (M. G. XVI. 105 - 196) fie bis gum Jahre 1025 benuten, bann aber in ben nächften Jahren anbern Quellen folgen.

Welchen Werth bie Zeitgenoffen auf die Arbeit bes Quedlinburger Unnaliften legten, erkennen wir baraus, baß Biichof Thietmar bon Merfeburg fich biefelben bereits um bas Sahr 1012 juganglich machte und bei feiner eigenen Chronif benutte. Bon ben erften vier Buchern biefer Chronif ift im erften Banbe G. 785. 786 gebanbett worden; hier haben wir der vier letten Buder gu gedenten, welche Die Beichichte vom Sabre 1002 bis jum Jahre 1018 fortfibren. Bei allen Mangeln ber Darstellung, bie besonders in ber Untlarbeit ber Anordnung und ber Unbehülflichfeit ber Sprache bervortreten, ift biefer Theil Des Wertes nicht allein für Die Beitgeschichte, jondern für das Mittelalter überhaupt eine der wichtigften Quellen. Thietmar bietet ein abntiches Intereffe bar, wie in einer früheren Epoche Gregor von Tours. Inbem ein bochgestellter und unterrichteter Dann mit voller Unbefangenheit Die Erleb= niffe feiner Beit in ber Ausführlichfeit eines Tagebuchs barftellt, giebt er uns junachft ein außerft lehrreiches Detailbild biefer Beit felbft, läßt aber gugleich vieljache Ginblide in die Bergangenheit unt die fpatere Entwicklung thun. Bewunternewerth ift, wie weit ber Besichtstreis bieses Merseburger Bifchofs reichte. Dbgleich bie fach= fifden Angelegenheiten und bie Berhältniffe ber benachbarten flamifchen Stämme ihn befonders beidäftigen, faßt er bod unausgefett gugleich bas gauge Reich in bas Auge und richtet fogar feinen Blick nach allen Geiten weit über Die Grengen beffelben binaus. Balb ergabtt er von venetianischen Echiffern ober von auf bem Dittelmeere berumschweifenben arabischen Geeraubern ober von bem Raiferthrone gu Bygang; balb erläutert er bie Berhaltniffe bes binfintenben Reichs von Burgund und berührt Die Berwürfnisse in Frankreich; an anderen Orten theilt er uns bie wichtigften Rach. richten über bie anwachsende Macht ber Danen in England mit und beutet auf Die noch gang im Dunkel liegende Entwicklung Schwebens bin; mit befonderer Borliebe aber behandelt er die Berhaltniffe ber öftlichen Bolter, indem er über Bolen, Boh= men und Auftand unichatbare Rachrichten mittheilt. Wenn ein Mann von mäßiger Begabung, wie es unfraglich Thietmar war, feine Aufmertfamteit über fo meite Sanberftreden erftreden tonnte, fo begreift fich leicht, wie febr man irrt, wenn man fich ben Borigont ber Deutschen im elften Jahrhundert engbegrengt vorftellt. Man hat Thietmar bald Mangel an Wahrheitsliebe und namentlich Parteilichkeit filr Deinrich II., bald allzu große Leichtgtäubigkeit vorgeworfen, ihn entweder für einen pof= mann ober einen Ginfaltspinsel gehalten und bemnach die Richtigkeit seiner Mittheilungen gu bestreiten gesucht. Die tiefere Forschung wird nach unserer Uebergengung mehr und mehr ihn rechtfertigen, wie fie Berodot und Gregor von Tours gerecht= fertigt bat, und por Allem Thietmars Babrhaftigfeit gur Unerkennung bringen. Dan wird bann einsehen, bag auch bie Stellen feines Buches, melde man bisher als leere Phrafen gur Seite liegen ließ, nicht ohne Sinn und Bebeutung finb. Thietmar ift im Gangen ber tlar ausgeprägte Topus eines fachfifchen Bijchofe jener Beit; er ift feiner ber Begabteften unter feinen Umtobrubern, noch einer ber Ginflufreichften in Rirche und Staat, aber einer ber Chrlichften und Boblmeinenbften, und an Biffensbrang möchten ihn nicht Biele feiner Zeitgenoffen übertroffen haben. Beinriche II. Berbienfte erkennt er in hohem Mage an, aber ein blinder Anbeter beffelben ift er mit Richten (VII. 51). Durch Berhmanns icharffinnige Untersuchungen ift festgestellt, bag Thietmar bie erften funf Bucher ber Chronit und ben größten Theil bes fechoten bereits im Jahre 1012 vollendete. (Man bemerke befonbers bas VI. c. 40-50 öfters wieberkehrenbe hoc anno und in priori aestate.) 3m Jahre 1014 vollenbete Thietmar bann bas fechste Buch, im Jahre 1017 bas fiebente; an bem letten ichrieb er bis turge Beit por feinem Tobe, ber am 1. De= cember 1018 ober 1019 ersolgte ). Die Darstellung, in ben früheren Büchern ziemlich frei in Bezug auf Chronologie wird später streng annalistisch. Ueber bie Aussgabe von Lappenberg (M. G. III. 733-871) und bie in manchen Beziehungen mangelhafte Uebersetung von Laurent vergleiche man Bb. I. S. 785. 786.

Die Korveier Annalen (M. G. III. 5 und Jaffe Bibl. I. 37. 38) wurden in bieser Zeit nur in sehr dürftiger Beise fortgesührt und enthalten fast lediglich Nachrichten von lotalem Interesse. Bon anderen sächsischen Annalen aus den ersten Jahrzehnden bes elsten Jahrpunderts ift nichts befannt. Dagegen hat die biographische Literatur in Sachsen in dieser Zeit noch einige nennenswerthe Leistungen hervorgebracht, nur baß sie die Tagesgeschichte wenig berühren. Brund Leben des heitigen Abalbert und die jüngere Lebensbeschreibung der Königin Mathilde greisen in das zehnte Jahrhundert zurück; allein Thankmars Biographie des Bischofs Bernward von hitdesbeim (M. G. IV. 767-781) führt in die Zeiten Heinrichs II., bietet aber auffallender Weise sür bieselben weniger genane und wichtige Nachichten dar, als für die Geschichte Ottos III. Man vergleiche Bb. I. S. 786. 787.

Die lothringifche Geichichteschreibung bebieft jenen eigenthumlich lotalen Charatter, ben wir ichen fruber bezeichnet haben (Bb. 1. S. 786). Die Grundlage ber Luttider Unnalen murbe fortgefett (M. G. IV. 9 -20). 3m Rlofter Cobbes machte man Aufzeichnungen, Die auch nicht in ihrer urfprünglichen Geftalt, fondern nur in einer Compitation bes zwoiften Sabrhunderte, ben Annales Laubienses (M. G. IV. 9-10), erhalten find. Conftantin, ber Abt bes Rlofters Symphorian bei Det, idrieb eine Lebensbeichreibung bes Bifdofe Abalbero II. M. G. IV. 659 -672). Alpert, ein Monch beffelben Rlofters, componirte um 1022 bas merfwürdige Buch de diversitate temporum, welches, obicon auch vorberr= idend von probingiellem Intereffe, boch für bie Beit- und Sittengeschichte recht belangreich ift. Rach ber Ausgabe in ben M. G. IV. 700 -723 ift ber Text bes Albert von A. Deberich abermals bearbeitet und mit einer Ueberfetung und einem geschichtlichen Commentar unter bem Litel berausgegeben worben: Des Aipertus bon Det zwei Bucher über verichiebene Zeitereigniffe (Diunfter 1859). Ale Alpert fein Buch fdrieb, lebte er nicht mehr in feinem Rlofter, jondern mar unter ben Utrechter Rlerus aufgenommen Er hatte einft bie Abficht gehegt, bas Leben Beinriche II. ausführlich zu beschreiben, ftand aber babon ab, ale er feinen Bifchof fich biefer Arbeit zuwenden fab. Dies war Abalbold, ber ale Rirchenfürft, Staatsmann und Gelehrter fich gleichen Ruhm gewann. 3m Riofter Lobbes ausgebilbet, war er ju Gerberts Zeiten in Rom gewesen und hatte nach feiner Rudfebr in foldem Grabe fich die Gunft Beinriche II. gewonnen, daß biefer ibm ben Bifchofefinbl qu Utrecht im Jahre 1010 ilbergab. Die bamale in Lothringen um fich greifenben eluniacensischen Tenbengen icheinen auch Abatbold erfaßt zu haben, ba er in feinen letten Jahren Monch murte. Er ftarb am 27. November 1027. Auf eine Stelle bes Alpert gestütt (I. 5), nimmt man meift an, bag Abalbold fein Buch por bem Babre 1021 vollendet und mindeftens bis gur Eroberung von Det (1012)

<sup>1)</sup> Schon bie alteren Quellen ichwanten uber bas Tobesjahr, ebenjo bie neueren Forscher. Zulest hat sich 3. Strebisti: Bur Kritit Thietmars von Merseburg (Forschungen zur b. Geschichte XIV. S. 349 ff.) für 1018 entschieben; er macht zugleich baraus ausmertsam, baß auch bas Geburts. jahr Thietmars nicht so fest stebe, wie man gewöhnlich annimmt, und wohl eber an 975, als 978, zu beuten sei.

fortgeführt habe. Wenn man aber in ber bezeichneten Stelle "comprehendit" als Brajens fafit, ift jene Auffassung nicht unbedingt nothwendig, und auch aus anberen Gründen wird mahricheintich, bag Albert und Abalbold gleichzeitig arbeiteten, Letterer aber mit feiner Arbeit nie weiter gebieb, als fie jett in ber fpateren Abidrift vorliegt, aus welcher fie Wait in ben M. G. IV. 683 -695 herausgegeben bat. Um= arbeitung und Fortsetung bes Thietmar mar mohl ber ursprüngliche 3med bes Bertes, aber Abalbold erlahmte bei bemfelben, ba es weber feiner eigenen Begabung noch ber Entwidlung ber lothringischen hiftoriographie recht enisprach. Was er gegeben bat, ift nicht ohne alles Berbienft, indem er einzelne nicht unwichtige Rachrichten, namentlich für Die italienischen Berhaltniffe, bingufügte und im Gangen bie Darftellung Thietmare überfichtlicher machte, aber im Allgemeinen bietet er boch nur eine leberarbeitung ber Ergabtung, welche ber Merfeburger Bifchof von ben Ereigniffen ber Jahre 1002-1004 geliefert batte und ber Lothringer nicht einmal immer richtig auffaßte. Die Sprache Abalbolbe ift weit gewandter ale bie Ausbruckemeije Thietmars, aber mit rhetorifdem But überhauft; feine Auffassungsweise ift die bes Sofmanns und untericeibet fich wefentlich von ber unbefangeneren Anficht bes facfifden Siftoriographen. 1)

Die schwäbischen Rtöster St. Gallen und Reichenau hatten zu heinrichs II. Zeiten blühende Schuten, aber ber Kaiser stand ben Schwaben sern und gab ihnen wenig Berantassung sein Undenken zu verherrtichen. Andere Wissenschaften blühten in biesen Rtöstern, die Geschichtsschreibung tag danieder. Wir besitzen Richten blühten in biesen Annales Sangallenses maioros (M. G. I. 81. 82) und in ben Annales IIeremi (M. G. III. 144. 145). Die Letteren, im Ktoster Einssiedeln niedergeschrieben, sind trot ihrer Einslitbigkeit äußerst wichtig und früher zu wenig beachtet worden; auch die etwas ausssührlicheren Auszeichnungen der Annalen von St. Gallen zum Jahre 1022 sind zu bemerken. Noch weniger Regsamkeit, als in Schwaben, zeigt die geschichtliche Literatur dieser Zeit in Franken. Das einzige Erzeugniß berselben, welches den Tagen Heinrichs II. nahe steht, ist die Biographie des Bischofs Burchard von Worms (M. G. IV. 830 – 846), von der Bb. I. Z. 787 bereits gesprochen ist.

Um die Erweckung bes wissenschaftlichen Lebens in Baiern hat sich heinrich II. burch die Resorm ber Alöster mittelbar nicht geringe Verdienste erworben, und hinreichende Beweise liegen vor, daß man auch dort jest mit Eiser die flassischen Stubien zu treiben anfing und nach antiten Diustern poetische Stosse bearbeitete. Aber
die Geschichtsschreibung gewann hier erst ein Jahrzehnd später selbstständiges Leben.
Selbst die engere Verbindung, in welche durch Abt Godhard Altaich mit Hersseld
im Jahre 1008 kam, übte in dieser Beziehung keine augenblickliche Wirkung, da die Geschichtsschreibung in den frantischen Alöstern damale schon so gut wie erstorben
war. Erst zu hitdesheim scheint Godhard, der 1022 zu diesem Bisthum gelangte,
ben historischen Studien uäher getreien zu sein. Zu seiner Zeit erhielten die alten
hitdesheimer Annalen mehrere Fortsetzungen und wurde auch, wenn ich nicht irre,
ber ältere Theit der großen Altaich er Annalen (M. G. XX. 782—791) abge-

<sup>1)</sup> Die Zweifel ob bas Abalbold zugeschriebene Fragment ber Vita Henriei II. ibm wirtlich ans gebore, scheinen mir wenig berechtigt, und sebenfalls ift bieses Fragment aus ber Feber eines Beitgenoffen bes Raijers gestoffen.

faßt, ber im Wesentlichen nur eine Compilation ber Hersselber und hilbesheimer Annalen ift. Für ben Berfasser berfelben halte ich einen jungen hilbesheimischen Kleriker, Bolfhere mit Namen, ber sich ber besonderen Gunst Bischof Gobhards ersteute, seine erften Studien zu hersselb machte und dann zu seiner Ausbildung bis etwa zum Jahre 1035 in Altaich verweilte.

Balb nach feiner Rudfehr nach Silbesheim machte fich Wolfhere an eine Um= arbeitung ber Lebensbeschreibung Bernwards bon Thankmar, melder er noch eine furze Fortsetzung gab. Diese Arbeit ift ohne erheblichen Berth mit Ausnahme bes Anhanges, ber in ben M. G. XI. 166. 167 abgebrudt ift. Ginige Jahre fpater ichidte fich Bolfbere an nach bem Mufter Thankmars auch eine felbstftanbige Arbeit zu unternehmen. Rein Stoff lag ibm ba naber als bas Leben Gobbarbs, feines Meifters, zumal er auf benfelben icon burd Abt Raimund von Altaich, Godbarbs Reffen, hingewiesen worben mar. Balb nach bem Tobe Gobharbs im Jahre 1038 begann Bolfbere bie Arbeit, welche er aber nicht gang vollendete, mabricheinlich weil fie ungeachtet vielfachen Rachbefferns ibm nicht genügte. Gie ift nachber fast bergeffen worden und erft neuerbings burch Bert aus ber eigenen Sanbidrift bes Ber= faffere an bas Licht gezogen (M. G. XI. 167-196). Troty mancher läftigen Digreffionen über aus Thankmar binreichend bekannte Berhaltniffe und trot einer gewiffen Breite ber Darftellung ift biefe Arbeit Bolfberes von nicht geringem Intereffe und für bie Regierungsgeschichte Rourabs II. eine ber wichtigften Quellen. Der Berfasser zeigt ein febr lebhaftes Gefühl fur Die Zeitereiquiffe und giebt feine Einbrude anschaulich wieber; befonders unterrichtend ift bas Buch über bie Berbaltniffe bes Erzbischofs Aribo von Maing. In seinen reiferen Jahren hat bann Bolfbere fich noch einmal an eine Lebensbeschreibung Gobhards gemacht, indem er feine frühere Arbeit vollständig umarbeitete und nun gu Ende führte. In literarifder Begiebung verbient biese spätere Bearbeitung unbebingt ben Borgug, aber für bie Beschichte ift fie, ba bie Frifde und Lebendigfeit bes erften Burfs verloren ging, weniger unterrichtenb. In biefer Gestalt ift bas Wert im Mittelalter viel abgefchrieben und gelesen worben; nach einem großen hanbschriftlichen Apparat bat Bert bie Ausgabe in ben M. G. XI. 196-218 beforgt. Die Lebensbeschreibung Gob= barbs in beiben Bestalten wibmete Bolfbere feinem Lebrer, bem Bropft Albwin gu Berefeld, welcher im Sabre 1034 Abt ju Rienburg murbe und ju jener Beit in bem Ruf ber größten Gelehrsamfeit ftanb. Die enge Berbindung ber neuerweckten baierifchen Schulen mit ben fachfifden lernen wir auch aus ben Lebensumftanben Ur= nolbs, eines Monches von St. Emmeram in Regensburg, fennen. Diefer mifig begierige Mann, von mütterlicher Seite aus bem Geschlecht ber Babenberger Martgrafen bes Nordgaus ftammenb 1), begab fich nach Magbeburg, um ben Unterricht bes Meginfrieb, bes Borftebers ber bortigen Domfdule, zu genießen. Er fchrieb fpater, nach Regensburg gurudgefebrt, mehrere Schriften balb erbaulichen balb firchengeschichtlichen Inhalts, von benen bas Buch de sancto Emmerammo (M. G. IV. 543 -574), um 1035 abgefaßt, einigen historischen Werth bat.

Die bentsche Geschichtsschreibung hat unter Konrad II. nicht gefeiert, aber ein besonderes Interesse für ihn nicht an ben Tag gelegt; bazu war er bem Klerus zu wenig ergeben, ben Bissenschaften zu wenig geneigt. Ein Burgunder war es, ber

<sup>1)</sup> Daß bie gebräuchliche Bezeichnung: Arnolb von Bobburg eine irrige ist, habe ich in meinen Beiträgen zur Genealogie best baierischen Abels (Sipungsberichte ber Münchener Atabemie 1870. I. S. 579) bemerkt.

Giefebrecht, Raiferzeit. II 4. Mufi.

fich verebrent bem neuen Gestirn gewandte, welches feinem Baterlande aufging. Der Beichichteichreiber Rourade murbe Bipo, ein Bunfting, wie co icheint, ber Bijeta und ichen vor ber Ginverleibung Burgunds in ben Dienft bee Raijere gegogen. Er geborte ber faijerlichen Rapelle an und murbe ohne Frage auch fur ben Unterricht bes jungen Beinrich verwandt. Gine nicht geringe miffenichaftliche Bilbung läßt fich ibm nachrübmen; jugleich zeigt er fich überall ale einen wohlmeinenben Mann mit richtigen Unschanungen von ben Pflichten tes Berrichers. Das 3beal eines driftlichen Raifers, welches er fich gebilbet, boffte er burch feinen Bogling einft verwirklicht zu jeben: Konrad felbst entsprach bemselben nicht völlig, aber er verfannte bod nicht, welchen Glang ber belbenmuthige Raifer burd feine Thaten bem Reiche verlieb. Wipp liebte feine Gebanten in eine poetische Form zu tleiben. Schon bei Konrade Lebzeiten trat er mit mehreren poetischen Werten auf. Go überreichte er bem Raifer ein Gebicht von hundert Berfen über ben Winterfeldzug im Jahre 1033 nach Burgunt, bann ein anderes über beffen Thaten im Rampfe gegen bie Lintigen. Much ein poetifches Buch mit bem rathfelhaften Titel Gallinarius wird angeführt und bie vierte Satire aus bemfelben citirt. Diefe Arbeiten bes Wipo find verloren gegangen; erhalten ift bagegen von seinen früheren Werfen ein Moralgebicht, Provorbin betitelt, burd meldes er bem jungen Ronige, feinem Boglinge, bie Berricherpflichten an bas Berg zu legen bemüht mar 1). Go mibtig es für bie Beurtbeilung Dipes felbft ift, jo unerheblich ift es für bie Beitgeschichte Bebeutsamer murbe Dipos idriftitellerifde Thatigfeit nach Ronrads Tobe. Wohl baib nach bemfelben fafte er ein Trauerlieb um ben gefchiedenen Raijer ab, bas er fpater Beinrich III. übergab. Mit einem anderen Gebicht begrufte er feinen Bogling Weihnachten 1041 gu Strafburg und lub ibn ein nach Burgund gu gieben. Dies Webicht führt ben Titel Tetralogus, weil es in Form eines Biergefprache gwifden bem Dichter, ber Muje, bem personificirten Befet und ber personificirten Gnabe geschrieben ift; es ift voll Anspielungen auf die Zeitverhaltniffe und beshalb auch fur bie Beidichte von nicht geringer Bebeutung. Bor Allem wichtig fur uns ift aber bas lette Wert Bipos, feine einzige Projafdrift, bie Lebensbeidreibung Raifer Ron= rabs. Diefes Wert ift bereits vor 1045 abgefaßt, fpater aber überarbeitet und Kaifer Heinrich III, bebieirt worben. Es geht bies aus bem Prolog bervor, in welchem Beinrich III. noch als Konig bezeichnet ift, mahrend er in tem Dedicationsichreiben felbft als Raifer angeretet wirt; ebenfo aus ter in c. 1. gugefügten mertwürdigen Stelle, welche fich auf Ungarn bezieht und fichtlich am falichen Plate eingeschaltet ift. (Die Worte Ungaria-sustinuit geboren vor: Nune autem ad propositum redeo). Die une verliegente Gestalt bat bas Bert erft um bas Jahr 1049 erhalten. Den Stoff icopfte Bipo theils ans eigener Renntnig, theile aus ber faiferlichen Ranglei, theile aus ben Mittbeilungen angesehener Manner. Bas er giebt, ift felbftfantig und grundet fich auf genaue Renntnig ter Berbattniffe Dag troptem mande Berfeben vorgefommen fein mogen, giebt er felbft zu und entichulbigt es mit feinem Körperguffante, ber ibm nicht baufig in ber Ranglei nachzufragen erlanbt habe. Auch läßt fich nicht verfennen, bag er in einem Buche für Beinrich nicht Alles fagen fonnte, mas er bom Bater mußte, und bag bie Darftellung gemiffe

<sup>1)</sup> Auch ben zuleht von Jaffe in haupts Zeitichrift für beutsches Alterthum Band XIV. 3. 461 herausgegebenen Leich auf Konrad II. sucht Arnbt in seiner Abhandlung über bie Wahl Konrads II. als eine Arbeit Wipcs nachzuweisen, indem er sich besonders auf die Uebereinstimmung mehrerer Stellen mit der Erzählung der Vita Chuonradi bezieht.

höfische Rücksichten zu nehmen hatte. Go hat er Manches aus Untenntniß ober mit Ubficht verschwiegen, aber mas er ergablt, verbient vollen Glauben. Die Form bes Bertes verrath ben Dichter. Dbwohl bie Anordnung ftreng annaliftisch ift, erhebt Bipo fich boch über bie Trodenheit ber Unnalen und erfaßt feinen Stoff mit leben= biger Phantafie; nicht felten mifcht er Berfe ein, und felbft feine Brofa bat baufig rhythmiichen Fall und Reim. Man hat geirrt, wenn man bibber Ronrads Regierung faft allein nach Wipo beurtheilt hat, aber nichtsbestoweniger bleibt fein Werk immer bie Sauptquelle für biefe Regierung. - Die Proverbia bes Wipo find in mehreren Sanbidriften erhalten, nach benen fie Bert in ben M. G. XI. 245-247 berausgegeben hat. Bei ber Ausgabe bes Tetralogus M. G. XI, 247-253 ftanb Bert leiber feine Sanbidrift mehr ju Gebot, boch hat er ben Text bes Canifins an vielen Stellen emenbirt; andere Berbefferungen find in unferen Roten angegeben. Bur bie Lebensbeichreibung Ronrade besitzen wir nur eine Sanbichrift, welche überbies erft bem Ende des fechszehnten Sahrhunderts angehört und fehr feblerhaft ift. Mit ibrer Bulfe und burch Conjectur bat Bert in feiner Ausgabe M. G. XI. 254-276 ben Text vielfach verbeffert, aber an einzelnen Stellen bleibt auch bier für bie Conjectur noch Raum. Go ift G. 258 3. 36 binter dignum gu interpungiren, ftatt verbis manibus ju lefen verbis inanibus und ber Sat mit bem folgenben Bebanten gu verbinden. G. 260 3. 37 muß noluit, wie icon Stengel (Frant. Raifer II. 47) andeutete, ftatt voluit emenbirt werben; ber Gedanke ift: Gott hat bich nicht ungezüchtigt laffen wollen, bamit bu, vom himmel felbst in Bucht genommen, ein driftlider Raifer murbeft 1). Gehr unterrichtend über Bipo ift bie icone Abhandlung von Bert in ben Abhandlungen ber R. Atabemie ber Biffenichaften gu Berlin 1851.

Unter bem Einfluß Gifelas entstanden die Werfe Wipos; ihrer Einwirkung wird man es auch jum Theil zuzuschreiben haben, wenn die Studien in St. Gallen sich nun wieder mehr der Geschichte zuwandten. Edehard IV. unternahm unter Konrads Regierung die Fortsetzung der Alosterchronif, welche er aber leider nicht bis auf seine Zeit sortsührte. Auch die Reichzgeschichte gewann für die Mönche ein lebhafteres Interesse. Die größeren Annalen von St. Gallen erhielten damals eine Fortsetzung, welche sich sowohl durch ihre Ausssührlichkeit wie durch das gleiche mäßigere Bersolgen der allgemeinen Zustände des Reichs vor den früheren Theilen dieser Jahrbücher auszeichnet. Sie ist von 1025 bis 1044 in einem Zuge niederzgeschrieden, also jedensalls erst nach dem letztgenannten Jahre entstanden. Der Verssasser, also jedensalls erst nach dem letztgenannten Jahre entstanden. Der Verssasser in unbekannt, zeigt sich aber als einen Mann von gelehrter Vildung, der gern Reminiscenzen aus der klassichnungen vor sich gehabt haben, die wohl in St. Gallen selbst entstanden waren. Daneben benutzte er bereits Wipos Vita Chuonradi 2), wie

<sup>1)</sup> Größere Beachtung, als sie bisher gefunden, scheinen mir die Barianten ber Compilation des Coul. Zwetlensis Nr. 255, welche Frast im Archiv für Kunde öftreichischer Geschichtsquellen 1. 249 ff. veröffentlicht hat, zu verdienen.

<sup>2)</sup> Steindorff hat früher angenommen, daß Wipo die Annales Sangallenses beuntst habe (Forschungen VI. 477 ff.), später aber die Ansicht vertreten, daß beide Duellen auf gemeinsamer Grundlage beruhen (Forschungen VII. 559 ff.). Die Annahme, daß ber Annalis von St. (Vallen aus Wipo geidöpft habe, hielt er an sich firt unzulässig. Wir erspeint sie nicht so, und ich sehe in ihr das einsachte Mittel, die unseughare Uebereinstimmung und zugleich auch Irrihimer des Annalissisch zu erklären. So seht dieser den Wiberftand Luccas und bes Martgrafen Neiner gegen Konrad, indem er Wipos Darstellung in e. 14 und 15 zusammenzieht, irrig in das Jahr 1026, statt 1027.

fich unter Anderem aus ber llebereinstimmung 3 3. 1032 mit ber Vita e 29 ergiebt; tie irrige Angabe Wipos, baß Konrad beim Tobe K. Andolfs von Burgund und der Erhebung Obes im Felde gegen Bolen gelegen habe, wird vom Annalisten wieders holt. Bom Jahre 1040 bis 1044 ergählt er eigene Erlebnisse; die unbedeutende Notiz zum Jahre 1056, mit welcher die Annalen schließen, wird schwerlich noch ihm beizumeffen sein (M. G. I. 83-85).

Die von Wipo und ben St. Galler Annalen begonnene Arbeit nahm jener fromme Bruber Bermann auf, ber bamale bem Alofter Reichenan einen weithin ftrahlenben Glang verlieh. Der Sohn bes ichwähischen Grafen Wolferob, mar Ber= mann, icon im fiebenten Jahre (1020) bem Rlofter Reichenau gur Erziehung übergeben. Berfruppelt, gichtbrudig, auch mit ber Sprache behindert, ergab er fich, von bem weltlichen Leben ausgeschloffen, gang bem Studium und trat in feinem breißigften Jahre in ten Monchoftant. Man fann ihn ben erften beutschen Gelehrten im eminenten Ginne bes Bortes nennen; alle Renntniffe, welche fich bamale erreichen liegen, bat er fich angeeignet. Er ichrieb über bie mannigsachiten Gegenftante, und Die Zeitgenoffen bewunderten feine Arbeiten nicht allein wegen ihrer Belehrfamkeit, fonbern auch wegen ber gewählten Darftellung. Go ichwer ihm bas Sprechen murbe, bingen feine Junger boch an feinen Lippen und priefen ihn als ben Beften ber Lehrer; benn mit tem lebenbigften Beifte verband er ein weiches Gemuth. Erft in feinen letten Lebensjahren icheint fich hermann ber Beichichte gugewendet gu haben; es mochte ihm ein fraftiger Anftog fein, ale er 1048 Scinrich III, ten Sohn ber fdmabifden Gifela, und 1049 ben fdmabifden Bapft Leo IX. in feinem Rlofter fab. Sein Schüler Bertholb berichtet glaubhaft, daß er eine besonbere Lebensgeschichte Ronrade II. und Heinriche III. geschrieben habe. Wahrscheinlich mar jeboch biejes Wert nur eine Umarbeitung und Fortsetzung bes Wipo; fruh ift es verloren gegangen, wohl nur weil es in feinem gangen Umfange in bie größere Arbeit überging, welche Bermann gleich barauf unternahm. In etwa fünf Jahren vollenbete er bann feine Chronif, ein Bert bewunderungewürdigen Fleiges, Die Beschichte burch alle Jahre nach Chrifti Geburt verfolgend. Aehnliches mar ichon fruber unternommen worben, aber nie mit folder Grundlichfeit und zugleich magvollen Beichrantung. hermanne Chronit murbe ichnell ein beliebtes Compendium ber biftorifchen Wiffenschaft und verbiente es. Auf feinen Geffel gebannt, tounte Bermann nur mittheilen, mas er in ben Buchern fant ober mas bie Fama ihm guführte; befonders verließ er fich auf bie Bucher und hat felbft bei ben ihm gleichzeitigen Begebenheiten fie vor Allem benutt. Die Geschichte Beinriche II. ergahlt er nach ben Einsiedler und St. Galler Unnalen, Die Ronrabs II. nach ben Letteren und Bipo. Selbstftanbig wird die Darftellung mit bem Jahre 1040; felbft bie St. Galler Unnalen icheint er nicht weiter benutt zu baben. Dit welcher Borficht und Umficht er bann aber ben ihm meift nur burch mundliche Ueberlieferung 1) gufliegenden Stoff bebanbelt hat, fann nicht genug gerühmt werben. Niemals Augenzeuge, berichtet er boch überall mit gleicher Buverläffigfeit, wie ein Dann, ber mitten in ben Weltverbaltniffen lebt. Man wird ihm wenig erhebliche Rebler in biefem letten Theil feiner Chronif nachweisen fonnen, welche er bis in fein Tobesjahr 1054 fortgeführt bat. Sein subjectives Urtheil halt Bermann mit großer Absichtlichkeit gurud, wie er benn

<sup>1)</sup> Rur einen Papftcatalog und die Briefe feines Abts Bern hat unferes Wiffens Germann noch als schriftliches Material für die letten Theile feiner Chronit benutt. Man vergleiche weiter unten die Rote zu S. 380–382 und Steinborff, heinrich III. Bb. I. S. 446. 447.

überhaupt seine Persönlickeit wenig bervortreten läst; wo seine eigene Ansicht burchscheint, ist sie weber hösisch noch mönchisch. Er läßt meistentheils einsach die Thatsachen selbst reben, die er mit turzen Worten in einem für jene Zeit sehr reinen Latein darlegt. Für die Geschichte Heinrichs III. wird Hermanns Chronit immer unentbehrlich sein; ein anschauliches Bild von der Persönlichkeit Heinrichs, wie es und Wipe von Konrad hinterlassen hat, erhalten wir freisich durch Hermann nicht. Ein Gedicht auf den Ungarntrieg des Jahres 1044 schreidt Otto von Freising (Chron. VI. 32) Hermann zu: ob mit Recht, wird beim Verlust desselben kaum nech zu entscheiden sein. Nach einem bedeutenden handschriftlichen Apparat hat Pertz die Chronit des Hermann in den M. G. V. 74—133 herausgegeben; übersetzt ist sie von Robbe in den Geschichtsschreibern der deutschen Verzeit. XI. Jahrhundert. 5. Band.

hermanns Beifpiel bat auf bie bentiche Gefdichtsichreibung fehr anregent gewirft. Gein Schuler Bertholb fette bie Chronit fort, Bernold von Ct. Blafien arbeitete fie um und gab ihr eine ausführliche Fortfetjung bis jum Jahre 1100, ein Dond von St. Gallen brachte eine anbere Umarbeitung ju Stanbe, welche fogar an vielen Orten bas echte Wert bes Bermann verbrängte. Für bie Regierungs= geschichte Beinriche III. hat nur bie Arbeit Bertholbs ein besonderes Intereffe; für Die Jahre 1054-1056 ift fie unentbehrlich. Gine Sandidrift bes Bertholb hat fic leiber nicht erhalten; wir erfennen bas Wert beffelben in feiner urfprunglichen Beichaffenheit meines Erachtens nur aus ber bon Sichard früher benutten Sanbichrift von St. Gallen, welche Bert in ber Ansgabe bes Bertholb (M. G. V. 267-326) mit 3 bezeichnet bat. Auf bas Berhältniß Bertholbs zur Chronit bes Bernold werbe ich fpater gurudfommen. Gine andere Fortfetung bes hermann ober vielmehr ber Umarbeitung bes St. Gallener Dienche haben wir in bem Chronicon Wirzeburgense (M. G. IV. 31): fie betrifft bie Sabre 1055-1057 und ift für biefe von nicht geringer Bebeutung. Db biefe Fortsetzung in ihrer jetigen Geftalt, wie Bait und Andere meinen, nur Fragment ift, ob fie ferner bem Chronicon Wirzeburgense ursprünglich angebort ober nur in baffelbe übertragen ift, fei babingeftellt; jebenfalls beruht biefer Theil ber Burgburger Chronit auf ben Greigniffen gleichgeitigen und burchaus felbfiffanbigen Aufzeichnungen. Bergl. Bait in ben nachrichten von ber G. A. Universität 1857. S. 56. Gine fünfte Arbeit, welche fich an Bermann aulebnt und ihn bann felbftftanbig fortfett, find bie Augeburger Un= nalen (M. G. III, 124-136); auch fie fint für bie letten Lebensjahre Beinrichs von Werth. Bergl. Bait a. a. D. G. 58 ff. Bon anderen Quellen, bie aus Bermann ichopften, foll fpater bie Rebe fein.

Die schnelle Verbreitung, die Hermanns Wert fand, zeugt für die rege Theilsnahme, welche um bas Jahr 1050 in Deutschland für die Geschichte herrschte. In der That finden wir bamals fast in allen Provinzen die Geschichtsschreibung in frischem Gange. Die annalistische Form ist Musnahme von Lothringen überall die berrschende und hat sich bereits bestimmt ausgebildet

Die Korveier Annalen, für Konrabs Regierungszeit sehr bürftig, werben in ben Zeiten Heinichs III. ausführlicher und bringen beachtenswerthe Angaben. Die hilbesbeimer Jahrbücher hörten freilich mit bem Jahre 1040 auf und erhielten erst im Anfange bes zwölften Jahrbunderts eine neue Fortsetzung, bei welcher die lüde aus ben auf das Chronicon Wirzeburgense gegründeten Mainzer Annalen von St. Alban 1) ausgefüllt wurde, aber an die alten hilbesheimer Jahr-

<sup>1)</sup> Es find die in ben M. G. II. 239 als Wirzeburgenses bezeichneten Annalen, Bergl. Wait in den Nachrichten a. a. D. S. 55.

bucher Infipfte bamale meines Erachtens eine neue Quelle bon Bebeutung an, welche uns leiber nur in Bruchftuden beim Annalista Saxo und in ben Magbeburger Unnalen erhalten ift. Daß biefe Stude in beiben Quellen (M. G. VI. 677-686 und XVI. 169-172) junachft aus einer Compilation Magbeburg-nienburger Uriprunge übergegangen find, tann nicht mehr zweifelhaft fein (Gunther, bie Chronit ber Magbeburger Erzbischöfe. Göttingen 1871. G. 65). Aber auch in biefer Compilation, bie nicht vor ben Zeiten R. Lothars entftand, waren fie nicht original, ba fie fichtlich bereits um bas Sahr 1045 abgefaßt find, und es entfteht beshalb nur bie neue Frage, mober bie Magbeburg- Nienburger Quelle bieje Fragmente entlehnte. Man hat ba an bas verlorene Werk hermanns von Reichenau über Konrad II. und Beinrich III. gebacht, aber ichon ber Inhalt biefer Stude, welcher fich meift auf Sachjen und bie flawischen Gegenben bezieht, fpricht bagegen, mabrent er eben fo beftimmt auf eine Bermanbtichaft mit ben Silbesheimer Unnalen beutet. Dan vergleiche Steinborff, heinrich III. Bb. I. S. 422-427. Mir bleibt beshalb mahricheinlich, baf biefe Fragmente fachfischen Unnalen angehörten, in welchen um 1045 bie Hildesheimenses umgearbeitet und fortgefett maren. Db biefe Annalen in Silbesbeim felbft entftanben fint, wird fich nicht mit Sicherheit entscheiben laffen. 3d erlaube mir nur barauf bingubeuten, bag bie Babenberger in Oftfranten febr auffällig in biefen Fragmenten bervortreten und ihrem Geschlecht Bischof Burchard II. von Salberstadt angehörte, ber bis jum Jahre 1036 Rangler Ronrade II. mar. Die intereffanten Nachrichten über ben Boleneinfall von 1029 führe ich nicht, wie Bapft und Andere auf bie Quedlinburger Annalen gurud; fie werben entweder aus ben obenermahnten fachfifchen Unnalen ober besonderen Rienburger Aufzeichnungen stammen.

Auf ben Hilbesheimer Jahrbüchern beruhte auch eine furze Fortsetzung ber alten Hersfelber Annalen bis zum Jahre 1040, welche wir allein aus ben Jahrbüchern von Ottobenern (M. G. V. 5. 6.) und aus Lambert von Hersseld (M. G. III. 66 ff.) tennen. Sie hat nur literarische Bedeutung; ihr historischer Werth ist äußerst gering. Eine andere Fortsetzung ber Herselder Annalen sindet sich in den Annales Weissem durgenses (M. G. III. 70—72). Sie ist Ansags dürstig, wird dann aussührlicher, und reicht bis zum Jahre 1075; zum Theil ist sie in die späteren Annales Laudienses übergegangen und scheint von Lambert ebensalls benutzt zu sein.

Die lothringischen Annalen behalten meist auch in dieser Zeit nur lokale Bebentung, boch geben sie im Einzelnen manche beachtenswerthe Nachrichten. Die Grundlage der Lütticher Annalen wurde sortgesetzt; andere gleichzeitige Nachrichten sinden sich in den größeren Annalen von St. Amand in der Diöcese Tournah (M. G. V. 13), in den Annalen von Mouzon (M. G. III. 161). Bei weitem wichtiger als diese dürftigen Jahrbücher sind die lothringischen Stifts- und Klosterchronisen, welche um die Mitte des elsten Jahrhunderts entstanden. Schon sür die Geschichte der Ottonen haben wir die Chronist von Cambrah als eine sehr ergiedige Quelle kennen sernen; auch sür die allgemeine Geschichte der ersten Hälfte des elsten Jahrhunderts gewährt sie die trefslichsen Nachrichten. Sie ist den darzestellten Ereignissen hier gleichzeitig: der unbekannte Bersasser schrieb die Hend darzestellten Ereignissen sie und bis c. 60 fort, doch ohne daß er an diesen letzten Theil die ordnende Hand legen konnte. Die setzten Capitel sind mehr sosse Material zur Fortsetung, als

ein burchgearbeitetes Werk. Der Beinrichs II., Konrabs II. und Beinrichs III. Regierung betreffente Theil bes Werkes (M. G. VII. 451-489) muß iberall forgsam berudfichtigt werben und ift eine ber festesten Grundlagen für eine fritische Befchichte jener Beiten. Wenige Sahre fpater vollendete Unfelm' bie Befdichte ber Bistbumer Tongern, Daftricht und Lüttich, ein nicht minter bedeutsames Bert. Lüttich mar ber Mittelpuntt ber geiftlich gelehrten Bitbung bamals für Deutschland, ja in gemiffem Ginne für bas gange Abenbland: Anfelm fant beshalb and bie miffenicaftlichen und firchlichen Beftrebungen feiner Beit befonders in bas Ange, aber auch bie politischen Berhaltniffe Lothringens berührt er häufig und bietet uns über biefelben manche bankenswerthe Aufschliffe (M. G. VII. 205-234). Etwa gleichzeitig entstand bie Chronif von Movenmontier (M. G. IV. 79-86) und murbe bie bereits im gebnten Sabrbunbert begonnene Chronif bes Bisthums Berbun (M. G. IV. 39 -51) bon einem Monch von St. Bannes vollenbet: tas erftgenannte Buch ift für bie allgemeine Gefchichte ohne Belang, bas andere giebt einzelne erhebliche Rotigen für ben Rampf zwischen Beinrich III. und Gottfried von Pothringen. Die Geschichte bes Michaelstlofters bei Berbun (M. G. IV. 79-86 und befondere Ausgabe von Trof. Samm 1857) ift icon um 1035 geichrieben und für die lothringischen Berhältniffe unter Konrad II. nicht ohne Intereffe.

Um die Mitte des Jahrhunderts tanchte in der bentschen historiographie eine neue Richtung auf, die sich zunächst besonders in der Biographit geltend machte. Sie ging von Cluny aus, und Abt Odiso wies mit seiner Biographie der Kaiserin Abelheid ihr den Weg. Es galt dier Fromme zu heiligen der Kirche zu stempeln, meist waltete sogar dabei die bestimmte Absicht ob, die tirchliche Heilighrechung zu erwirten. Wenig lag dann dem Autor daran, seinen Helben inmitten der weltlichen Verhältnisse darzustellen, er erhob ihn vielmehr absichtlich über dieselben. Nur das Geistliche und Kirchliche batte hier Geltung: Entzückungen, fromme Werke, Wunder bilden den Hauptinhalt dieser Heiligengeschichten, und von den äußeren Aahmen sür die Darstellung bedarf. Die Bischöse, deren Leben man da gewöhnlich beschrieb, waren zugleich Reichsstürsten, und ihr Wirken verlief sich zum großen Theil in den Reichsgeschästen: aber von ihrer politischen Thätigkeit hört man wenig, und sie ersichenen in diesen Biographien saft gleich Klausnern und Mönchen.

Bielleicht die erfte Biographie eines teutiden Bischofs, in welcher biefe einniacenfifche Richtung beutlich hervertritt, ift tem Untenfen bes Bifchofs Gerhard von Toul gewibmet. Gie ift von Wibrit, einem Minch gu Toul, um 1030 geichrieben und von Papft Leo IX. veranlaft. Balb je gen bann anbere. Borgiiglich thatig in tiefer Weise mar ber Diond Othion. Er mar in Freifing geboren, fam jung nach Tegernsee, bann nach Berefelb und Burgburg. Dan bilbete ibn als Schreiber aus, und er murbe einer ber geichidteffen Sanbichriftenverfertiger feiner Beit. Aber nicht gufrieben Unberer Borte gu vervielfältigen, trachtete er felbft nach literarifchem Rubm. Er tam bann mit eigenen Arbeiten, wie es icheint, eben fo ichnell gu Stante, ale mit feinen Abidriften; man fann ihn ten erften teutiden Bielidreiber nennen. 3m Jahre 1032 murbe er Dond in St. Emmeram ju Regensburg, mo er bann mit Ausnahme eines fünfjährigen Erife (1062-1067) ununterbrochen geleht und gearbeitet hat. Bon feinen funf Biographien bat nur bas Leben bes beiligen 28 olfgang (M. G. IV. 525-545), um 1040 geidrieben, bier für uns einige Erheblichkeit. Aus feinem Buch ber Bifionen und einem anderen über bie Berfuchung eines Dond's find in ben M. G. XI. 378-393 einige Stellen ausgesogen, welche ein allgemeines historisches Interesse erregen. Ueberall zeigt sich Othsen als einen eifrigen Anhänger ber von Cluny verbreiteten Lehren, die schon um die Mitte des elsten Jahrhunderts in St. Emmeram die herrschenden waren, obwohl sich Bischof Otto von Regensburg nichts weniger als ihnen geneigt bewies. Um das Jahr 1050 entstand eine Lebensbeschreibung des Erzbischoss heribert von Köln; ihr Verfasser Lantbert war Mönch, wie Widrift und Othson, und schrieb in ähnlichem Sinne wie jene. Von der Bedeutung Heriberts für die Reiche geschichte hatte Lantbert keine Ahnung; sür einen solchen Viographen war das Leben eines politisch so einslußreichen Mannes, wie Heribert, der unpassendste Stoff (M. G. IV. 740—753). Mitten in die Bestrebungen der Cluniacenser hinein sührt endelich das Leben des Abts Poppo von Stablo, von seinem Schüler und Frennde Everhelm, damals Abt des Klosters Blandigny bei Gent, nicht ohne Geist abgesaßt, unfraglich die lehrreichste und bedeutendste unter den verwandten Arsbeiten (M. G. XI. 291—316). Everhelms Wert ist um 1050 geschrieben.

Um bicfelbe Beit entftanb bas Leben bes Bifchofe Balberich von Littid von einem Monche bee Rloftere St. Jatob ju Lüttich, eine für bie lothringifden Buffanbe bes elften Sahrhunderts nicht gang unwichtige Schrift (M. G. IV. 725-738). Die cluniacenfische Richtung tritt weniger icharf bier berber, boch tonnte ber Berfaffer ber einmal in ber Biographit berrichenben Stromung fich nicht völlig entzieben. Wie mächtig fie mar, zeigt fich auch an ben beiben Lebensbefdreibungen bee Erzbifchofs Barbo von Maing. Balb nach bem Tobe Barbos ließ Erzbifchof Liutpold von einem feiner Rapellane, Fulculb mit Ramen, bas Leben feines Borgangere barftellen. Die fo entftanbene Arbeit ift erft neuerbings befannt geworben und aus ber einzigen fpaten Sanbidrift faft gleichzeitig von Battenbach in ben M. G. XI, 318-324 und von Böhmer in ben Fontes rerum Germ. III. 247 - 254 herausgegeben worben; fie ift bilrftig und in jeber Beziehung ungenigend, faßt aber boch manche mefentlichen Gefichtspunkte in bas Auge und giebt burch eine gemiffe Naivetat ber Erzählung an. Aber wenige Jahre fpater entftanb bereits eine zweite Lebensbeschreibung, bei weitem aussuhrlicher und funftgerechter, aber ichen gang von bem Beftreben erfüllt, ben ichlichten Barbo mit einem fünftlichen Beiligenschein zu umfleiben (M. G. XI. 321-342 und Böhmer, Fontes III. 217-254). Die Reihe biefer Beiligenleben ichliegen wir vorläufig mit einem Berte bebeutenben Inhalts ab, in welchem fich ber alte biographische Stil mit bem neuen ber Cluniacenfer auf mertwürdige Beife verbindet. Es ift bas altefte Leben Bapft Leos IX., ein Werk bes Wipert, ber Leos IX. Archibiatonus gu Toul mar. Bibert, in vertrauten Berhaltniffen gum Bapfte ftebend, mar febr mohl unterrichtet; bas erfte Buch murbe ichon bei Lebzeiten Leos abgefaßt, bas zweite nicht lange nach feinem Tote, etwa im Jahre 1059 !). Man follte biernach eine nüchterne und burchaus zuverläffige Darftellung erwarten. Dennoch tritt auch bier bas Beftreben bervor, Leo vor Allem im Beiligenglanze leuchten gu laffen; bis in bas geringfte Detail werben Bifionen und Dunbergeschichten vorgetragen, mabrend bie wichtigften firchlichen und politischen Angelegenheiten oft nur im Fluge berührt find. Unter ben Biographien Leos ift Wiberts bei weitem bie befte, aber auch fie entspricht feinesmegs ben Unsprüchen, welche man an eine folche Arbeit ftellen milfte. Biberte Bert, von welchem es nicht wenige hanbschriften giebt, ift bei Muratori, Scriptores rerum

<sup>1)</sup> Dag auch Stephan IX. bereits verftorben mar, muß man nach Il. 1 annehmen.

Italie. III. 282-299 und zusett bei Watterich, Vitae pontificum Romanorum I. 127-170 gebruckt worben.

Die Geschichtsschreibung Staliens ift in ber erften Salfte bes elften Sahrhunberte überaus arm; bie alte Chronif von Benebig (M G. VII. 4-38) berührt noch bie erften Sabre Beinrichs II., bann vergeht mehr als ein halbes Gaculum, che in Stalien eine abnliche biftorifche Arbeit auftaucht. Durftige Ronigsverzeichniffe fcbrieb man in Mailand auf (M. G. III. 216. 217), eben fo gab man in Rom tem Liber pontificalis (vergl. Bt. I. 782) magere Fortfetungen. Reben biefen fparlichften aller Geichichtequellen verbienen befondere Ermahnung bie beiben Rlagefdriften bes Abte Sugo bon Farfa über bie Beeintrachtigungen feines Rlofters, welche er in ben Jahren 1024-1026 abfaßte (M. G. XI. 539-544). und bie Chronit bes Rlofters Rovaleje bei Turin, in ber Sauptmaffe um 1030 gefdrieben, bann aber bis jum Sabre 1048 fortgefett (M. G. VII. 79-128). Obwohl die Lettere überwiegend bie lotalen Berhaltniffe in bas Auge faßt, berührt fie boch auch hier und ba bie allgemeine Geschichte Staliens; besonders gewinnt bie Befdichte Arbuine burch fie manche Aufschliffe. Gin etwas regeres Leben zeigt fich in ber Befdichteschreibung Unteritaliens. In bem Rlofter Donte Caffino murben bamale annaliftijde Aufzeichnungen gemacht; auf ihnen beruhen bie fpateren Annales Cassinates (M. G. III. 173), bie icon mit 1042 enbigen, ber Anonymus Cassinensis (jest unter bem Titel Annales Cassinenses in ber M. G. XIX. 305 - 320 gebrudt) und bie Annales Cavenses (M. G. III. 185-197). Nehnliche Aufzeichnungen entstanden in Benebent, find une aber nur in einer leberarbeitung tee gwolften Sabrhunderte erhalten (M. G. III. 173-185). Bon ben brei Bearbeitungen, in benen bie alten Barenfer Unnalen vorliegen (vergl. Bb. I. G. 793) reicht bie eine nur bis 1043; bie beiben anderen, Lupus Protospatharius und ber fogenannte Anonymus Barensis, zeigen bie 1052 lebereinstimmung, geben aber bann auseinauter (M. G. V. 51-63 Muratori V. 147-156). Auf alteren Tarentiner Nachrichten scheint bas Chronicon Nortmannicum breve (Muratori V. 278) gu beruben, welches bie Beit von 1041-1083 umfaßt, aber erft um 1120 feine jetige Beftalt gewonnen bat. Man vergl. bie Untersuchungen bon & Sirich in feiner Differtation: De Italiae inferioris annalibus sacc. X. et XI. (Berlin 1864) und in ben Forschungen gur b. Geschichte VII. 103-112.

Ein frischeres Leben tam in die Geschichtsschreibung Italiens erft mit bem Aufeleben ber firchlichen Bestrebungen um die Mitte bes Jahrhunderts, und vor Allem hat der seurige Betrus Damiani auch nach dieser Seite bin einen bemerkensewerthen Anstoß gegeben. Für die beutsche Kailergeschichte sind sein Leben des heiligen Romuald, bes heiligen Obilo und verzüglich seine Briefe von nicht geringer Bedeutung. Die Werke des Betrus Damiani sind von Const. Caetanus (zulest Vassand 1783) in vier Banden herausgegeben; ans ber Lebensbeichreibung des heiligen Romuald finden sich Excerpte in den M. G. IV 848-854.

Bon ben französischen und burgundischen Onellen aus ber ersten Gälfte bes elften Sahrhunderts find für die deunsche Kaisergeschichte michtig: 1) die Sammlung ter Briefe des Bischofs Tulbert von Chartres, in welche auch manche Schreiben anderer Personen aufgenommen sind und namentlich mehrere sehr merkwilrdige Actenstücke in Bezug auf die Baht des Herzogs Wischelm von Aquitanien zur italienischen Krone; 2) die Geschichte des Abemar von Chabannais, um 1028 zu Angouteme geschrieben, ein besonders sur Aquitanien wichtiges Werk, welches jedech auch tie allgemeine Geschichte jener Zeit vielsach ausstlärt; 3) die Werke

bes Rodulfus Glaber, in benen fich bie Tenbengen ber Cluniacenfer am offenfien barlegen. Wir befigen von Antolf, ber eine Beit lang in Dijon gelebt batte, fpater aber Mond in Cluny mar, eine Lebensbeschreibung bes beiligen Wilbelm von Dijon und bie funf Bucher Befdichten, welche bie Beitereigniffe vom Jahre 1000 -1045 barftellen. Trot vieler Ungenauigfeiten, fagenhafter Ergablungen und dronelogifder Brrthumer find biefe Beichichten ein außerft intereffantes Bert, welches für bie Renutnig ber allgemeinen Beitrichtungen unentbehrlich ift. Den Arbeiten Robulfs ichließt fich 4) bie große (byronif an, welche um 1053 im Benignus: flofter gu Dijon geschrieben wurte und besondere über tie Beftrebungen bes beifigen Bilbelm und Salinarde Aufflärung giebt, wie 5) bie aussübrliche Leben 8 = beschreibung Dbilos, welche ber Monch Jotfalb von feinem großen Lebrer hinterlaffen bat. Dieje Quellen finden fich theils in ben großen Sammlungen bon Du Chebne und Bouquet abgebruckt, theile hat fie Dabillon in ben Acta SS. ordinis s. Bened Saec. VI. P. 1 herausgegeben. Das Wert tes Abemar bat Bait einer burchgreifenden fritischen Bearbeitung unterworfen und in völlig veranberter Gestalt in ben M. G. IV. 113-148 ebirt. Auch aus ben Siftorien bes Robulf finb Bruchftude in ten M. G. VII. 51-72 mitgetheilt; ter Tert berfelben ift nach guten Sulfemitteln von Baily vielfach verbeffert. Bait hat überdies einige Greerpte aus bem Leben bes beiligen Bilbelm (M. G. IV. 655 - 658) und aus ber Chronit bes Benignustlofters (M. G. VII. 235-238) abbruden laffen. Die Brieffamm= lung bes Kulbert habe ich nach bem Abbrud in ber Bibliotheca maxima veterum patrum T. XVIII, angeführt.

# 2. Annalen und Geschichtsschreiber aus der zweiten Sälfte des elften Jahrhunderts.

Eigenthümlich find tem elften Jahrhundert bie großen Unnalen. Bas Bermann und feine Forifetger in Schwaben, fuchte ein Altricher Monch fur Baiern gu leiften. In ter zweiten Galfte bes Sahrhunderts entstand gu Altaich ein umfangreiches annatistisches Wert, welches für bie Weichichte Beinrichs III. bie größte Bebentung bat. Lange mar es taum bem Ramen nach befannt, bis ich es im Jahre 1841 aus Fragmenten und Excerpten berguftellen fuchte. Gine Abschrift Aventins wurde gludlich 1867 wieder aufgesunden, und nach berielben ift biefes Wert unter bem Ramen Annales Altahenses majores jum erstenmal bon Freiherrn Ebnard von Defele und mir in ten M. G. III. 782-824 berausgegeben, auch eine Santausgabe (Sannover 1868) veranstaltet morten. Die'e Annalen find bis gum Jahre 1032 mejentlich compilatoriicher Ratur und nach meiner Unficht, wie bereits bemerft, bas Bert eines Gilbesheimers; Die weitere Fortiebung, Die bie 1073 reicht, trägt einen burchaus anderen, originalen Charafter. Dieje Fortietung icheint mir, wie fie jest vortiegt, in einem Buge geichrieben. Aber ber Berfaffer, über beffen Berfon Raberes nicht befannt ift, batte offenbar icon lange guvor für fein Wert gefammelt. Altaich hatte um tie Mitte bes efften Jahrhunderte feine Blitbegeit, und an einem reichen Material für eine bisioriiche Arbeit fonnte es bort nicht fehlen; überdies ftand ter Berfaffer tem Bijchof Bunther von Bamberg, fruber Rangler

Heinrichs III., und seinem Abt Bengel, ber zugleich bie Abtei Leno in ber Dicese von Breseia verwaltete, sehr nabe, und hatte gewiß von Beiben vortreffliche Informationen erhalten. Ob er die Annalen Hermanns gefannt hat, ift streitig. Hiersiber und über andere Streitpunkte, welche sich an bas Werk knüpsen, siehe ben Excurs zu bieser lebersicht. Gine Uebersetung ber Attaicher Annalen bat L. Weisand in ben Gelchichtsschreibern ber beutschen Borgeit, XI. Jahrh. 9. Bb. geliefert.

Achtliche Arbeiten entstanten in Hessen und Franken. Inerst ist da Lambert von Hersselld zu erwähnen, dessen eriginale Arbeit um das Jahr 1040 beginnt, aber im Ansange noch viele Mängel, besonders in den Zeitbestimmungen, bemerken läßt. Erst um das Jahr 1060 wird Lamberts Wert eine Duelle ersten Ranges, doch liesert es einige böchst brauchbare Notizen auch schon sür die letzten Regierungsjahre Heisert es einige böchst brauchbare Notizen auch schon sür die letzten Regierungsjahre Heisert und der V. 152-159). Liegt die Bedentung Lamberts besonders in der Darstellung der Zeitgeschichte, so haben die weitschichtigen Annasen des Irländers Marianus durch die ausssührtiche und eigenthümliche Behandsung der ülteren Geschichte ihren besonderen Werth. Was Marian, der zu Fulda und Mainz schrieb, über die Zeiten von Heinrich II. die Heinrich III. mittheilt (M. G. V. 555-558), ist überaus dürftig und bernht, soweit es Deutschland betrifft, meist auf dem alten Necrologium Fuldense, welches bis zum Jahre 1063 sertgesührt ist (Leidnitz, Scriptores rerum Brunsvic. III. 762-769, Schannat, Hist. Fuldensis 464-482 und im Anszuge neuerdings bei Böhmer, Fontes rerum Germ. III. 155-161). Bergl. Bb. I. ©. 793.

Gebr erheblich ift ber Beminn, ber fich aus ben Chronifen ber Klöfter und Bisthilmer, wie fie in nicht geringer Angabl in ber zweiten Sälfte bes elften Sahr= bunberte entstanben, für bie Beidichte ber fruberen Beit gieben lagt. In erfter Stelle ift bier eine furge Befchichte bes Alofters Chersberg in Dberbaiern gu nennen, bie besonders anziehende Beitrage gur Gittengeschichte enthält; fie murte gur Beit bes berühmten Abts Williram (1048-1085) gefdrieben (M. G. XX. 9-16). Eine abnliche Arbeit ift bie Grunbungsgeschichte bes Alofters Braumeiler bei Koln, 1076-1079 verfaßt, bie befondere nütliche Radrichten über Erzbischof Bermann von Köln und bas Gefdlecht ter lothringifden Bfalggrafen barbietet; bas Bert ift vollständig herausgegeben von Sarles bei Lacomblet, Archiv für bie Beichichte bes nieberrheins Bt. IV. heft 1. G. 171-212 und von Papft in Archiv für altere beutiche Geschichte XII. 147-200; einer späteren abgefürzten Recenfion folgt ber Abbruck in ben M. G. XI. 396-4081). Etwa berfelben Beit gehort Lamberte Beidichte bes Rioftere Berefelb an, bei Lebzeiten bes Abts Sartwich (1072-1088) geschrieben. Diese Schrift ift uns nur in einem fpaten und ichlechten Anszug erhalten, aber auch so nicht ohne Interesse (M. G. V. 236-141). Gine Wefchichte ber Abtei Aulba, teren Cambert bier in ber Ginleitung gebenft2), ift leiber nicht auf uns gefommen. Bon untergeordneter Bebeutung ift bie Beichichte ber Achte von Gemblong, welche Giegbert um 1070 begann und fein Schiler Goteschatt fertfette (M. G. VIII, 523-564). - Bichtiger noch

<sup>1)</sup> Neber bas Berhältniß ber längeren und fürzeren Recenjion zu einarber vergleicht man 28 I. 2. 792. Ann. 2. In ben solgenden Anmerkungen sind bie Kapitel bes vollständigen Sexts eiter une, wo est meglich war, in Klammen bie Kapitel best abgefürzten berta beigestigt.

<sup>2</sup> Man febe bie Correctur ber betreffenten Stolle bei Wattenbach, Tentichtanes Geichichtsauellen II. 73. note 3.

ale bie Moftergeschichten fint bie Chroniten ber Bisthumer, por Allem bas berühmte Bert bes Abam von Bremen über bie Befdichte ber Ergbifchofe von Samburg. Für bie Bezichungen bes Reichs zu ben norbifden ganbern in ber von uns bargestellten Beriode ift es fast bie einzige Quelle und bient jugleich als Biographie bes einflufreichen Erzbischofs Abatbert (M. G. VII. 288 ff.). Abam fdrieb um 1075, wenige Bahre fpater ber Mond von Berrieben bie Chronit ber Bifdofe von Eichftabt, von ber gum guten Glud neuerbinge ein bebeutenbes Fragment aufgefunden und in ben M. G. VII. 254 -266 veröffentlicht ift; biefes Fragment gewährt authentische Radrichten über Bapft Bictor II. und intereffirt burch mannigfaltige Beitrage jur Gittengeschichte Richt ohne Belang find bie biftoris fchen Rotizen, welche Bifdof Guntetar von Gichftabt in bem von ibm angelegten Liber pontificalis bereits um 1072 niederschreiben ließ und Bethmann gnerft and bem Driginal in ten M. G. VII. 243 -253 heransgegeben bat; bagegen ift bie um 1079 angelegte Chronit ber Silbesheimer Bifcofe (M. G. VII. 850-873) für bie erfte Salfte bes elften Jahrhunderte febr ungenugend. Dan vergleiche im Allgemeinen Bb. I. G. 791 793,

Die Biographit bat fich in ber Folge nur jelten gu ben Mannern gurudgemandt, welche im Unfange bes elften Jahrhunderts von hervorragender Bebentung waren Beinrich III. hat feinen Biographen gefunden, wie fein Bater. Belde Aufgaben man fich lieber mabite, zeigt bas um 1080 abgefaßte Leben bes Rlausners Baimerab, eine Arbeit bes Berefelter Monde Edebert (M. G. X. 598-607). Bu berfelben Beit wird bas Leben bes Eremiten Gunther entftanben fein, eine burftige Compisation aus Wolfberes Arbeit über bas Leben Gobbarts (M. G. XI. 276-279). Auch bie Begrunder ber einnigeenfischen Reformen in Lothringen fanden ihre Biographen. Go ber Ubt Theoberich von St. Subert in ben Arbennen, beffen Wirtsamteit ein Monch um 1095 beschrieb (M. G. XII. 37-57). Go ber Abt Richard von St. Bannes in Berbun, beffen Leben faft gn berfelben Beit ein Monch biefes Rlofters in einem besonderen Buche (M. G. XI. 281 -290) und Sugo von Flavigny im zweiten Buch feiner Chronit barftellten. Rur eine Biographie befigen wir, welche auch bie politischen Berhaltniffe berudfichtigt und noch für bie Zeiten Beinriche III von Erheblichfeit ift: bas Leben bes Bifchofe Benno von Danabrud, gwifden ben Sabren 1090 und 1100 bom Ubt Nortbert bon 3burg abgefaßt (M. G. XII, 58-84).

Balb nach ber Mitte bes elsten Jahrhunderts zeigt die Geschichtsschreibung Italiens einen sehr bemerkenswerthen Ausschwung. Zuerst und am auffälligsten tritt er in Monte Cassino hervor, wo die Studien unter dem Baiern Richer zu frischer Blüthe gediehen und auch bei dem Lothringer Friedrich Begünstigung fanden. Bon Kloster Altaich und der Lütricher Schule aus empfing das missenschaftliche Leben in Monte Cassino den neuen Anstoß; vornehmlich waren es dann Salernitaner, die sich hier in den Studien am meisten hervorthaten. Als Geschichtsschreiber verdient unter diesen Mönchen die größte Anersennung Amatus aus Salerno Um das Jahr 1080 schried er eine Geschichte der normannischen Eroberung in Unteritalien, ein Berf, das in jener Zeit kaum seines Mieichen hat. Es sind nicht nüchterne und einsstlichge Annalen, sondern wir erhalten eine aussischtliche Darstellung der Eroberung mit dem auziehendsten Detail, welches Amatus mit liebenswürdiger Naivetät vorzutragen weiß. Dabei entgeht ihm nicht, in welchem gresartigen welthisterischen Zulammenhange die von ihm erzählten Borgänge stehen; er überschaut die gleichzeitige Eroberung der Kormannen in England, die wackeren Thaten der französsischen

Ritter gegen bie spanischen Sarazenen, ben Ginfluß normannischer Golbner im bycantinifden Meide. In bem Bewuftfein, baß fich ein rother gaben burch alle biefe Unternehmungen ber fahrenben Ritter binburchzieht und Gett mit biefem fiegreichen Weichlecht etwas Befonderes vorhaben muffe, beginnt er fein Bert, welches er feinem Abte Defiberins, tem vertrauten Freunde Robert Guifcarbs, gewibmet bat. Es umfaßt in acht Budern bie Beichichte ber Rormannen bon ihrem erften Auftreten in 3talien bis jum Jahre 1078. Borbild ber Arbeit mar ohne Frage bie langobarbengeichichte tes Baulus Diatonus, boch icheint Amatus hinter feinem Borbilb faum gurudgeblieben gu fein. Das Buch muß nach Berbienft nicht geringe Aufmerksamfeit erregt haben; wir finten es balb nachher von Anderen belobt und benutt, auch icheint es bem Berfaffer einen Bifchofoftubl verichafft zu haben. Denn Amatus wird ale Bifchof ermahnt; fein Git ift unbefannt. Leiber besiten mir bas Werf bes Amatus nicht mehr in feiner urfprünglichen Gestalt, fontern nur in einer frangofifchen Uebersetzung bes breigehnten ober beginnenben vierzehnten Jahrhunderts, bie noch überbies febr fehlerhaft und mehrfach interpolirt ift. Mus ber einzigen bisber befannten Barifer Sanbidrift bat fie Champollion-Rigeac querft unter bem Titel berausgegeben: L'Ystoire de li Normant et la Chronique de Robert Viscart par Aime, moine du Mont Cassin. Paris 1835. Der Text biefer Ausgabe ift feiber febr wenig zuverlässig, und auch in ben Prolegomena finden fich manche Brrthumer; jo irrte ber Berausgeber barin, bag er bie Chronit Robert Guifcarbs, beren Heberfetung er in berfelben Sanbidrift fant, ebenfalls für ein Werk tes Amatus hielt. Man bergleiche bierüber und über Amatus überhanpt bie Abhandlungen von R. Wilmans in bem Archiv für altere beutsche Geschichte X. 88-130 und von Ferb. Sirfd in ben Forschungen gur beutschen Geschichte VIII. 205-325. Giner febr ein= gebenben Kritif hat Birfc bie Arbeit bes Amatus unterzogen, aber es ift faum gu bezweifeln, bag viele Fehler, welche er bem Autor gufchreibt, nur in ber mangel= haften Ueberlieferung tes Bertes beruhen. Dan beachte S. Breglau gu G. Birfd, Beinrich II. Bb. III. G. 330 ff. Das Bert bes Amatus ift bereits Quelle für bas große lateinische Bebicht auf bie Thaten Robert Buifcarbe, ale beffen Berfaffer ein Bilhelm von Apulien genannt wird, über beffen Lebensumftanbe wir nicht unterrichtet find. Diefes Gebicht, bas Wilhelm ichon vor bem Sabre 1099 begann, bat fur uns baburch Bebeutung, bag neben ben Barenfer Unnalen unb Amatus auch eine jett verlorene anonyme Biographie Robert Buifcarts benutt ift. Rach einer neuentbedten alten Sanbidrift ift Bilhelms Werk von Wilmans in ben M. G. XI. 241 - 298 berausgegeben worben. Wie von Willelm murbe bas Werk bes Amatus gleichzeitig auch von Gaufredus Malaterra in ber Befdichte Sicilien & benutt, melde Muratori (Scriptores rerum Ital. V. 537 -602) ber= ansgegeben bat. - Um bas Jahr 1098 begann ber Mond Leo bie große Chronif von Monte Caffino. Er war bem Beidlecht ber marfifden Grafen entftammt und früh bem Alofter bes beiligen Benedict übergeben, in welchem er in reiferen Jahren jum Bibliothefar bestellt murbe. Dur bis jum Jahre 1075 bat er fein Bert geführt, bas fiete für bie Beichichte Unteritations eine ber ergiebigften Fundgruben bleiben wirb. Gin ungemein reiches Material fant leo in ben Schätzen feines Archivs, wie in ber ftattlichen Bibliothet bes Rloftere gu Gebote; mit nicht geringer Umficht bat er biefe Gulfsmittel gu Rath gezogen und fo ein Wert gu Stante gebracht, bas man ale eine biplomatifde Gefchichte ber alten Abtei bezeichnen fann. Reben ben Urfunden benutt er für bie Beschichte ber erften Salfte bes elften Jahrhunderts besonders Amatus, Die Werke bes Betrus Damiani und Die Schrift

seines Abs Desiberins siber die Bunder des heitigen Benedict, in deren bentem Buche die Zeitgeschichte mehrsach berührt war und sich namentlich wichtige Nachrichten über die Kirchenresermation Hil. und ben Pontificat der deutsichen Päpste sauden. Dieses Wert des Desiberins ist zum größeren Theil noch jetzt erhalten und das dritte Buch eine beachtenswerthe Duelle sür die Zeiten Heil noch jetzt erhalten und das dritte Buch eine beachtenswerthe Duelle sür die Zeiten Heilt noch jetzt erlernte, schrieb dieses Buch unter von 40 Jahren die Grammatif und Rhetorif erlernte, schrieb dieses Buch unter dem Pontissicat Gregors VII., nicht vor dem Jahre 1075, aber er hat den erzählten Ereignissen nicht sern gestanden, und seine Erzählungen sind zuvertässig, so weit sein Parteistandpuntt es irgend zuläßt. Die Dialogi de miraculis s. Benedieti sind abgedruckt in der Bibliotheca maxima veterum patrum XVIII. 839 857, danach Fragmente bei Watterich, Vitae pont. Roman. I. 71-73. 95; zur Kritif des Buchs dienen die Bemerkungen Steindorsse, Heinrich III. Bb. I. S. 463, 461.

Man hatte erwarten follen, daß bie Bestrebungen Beinriche III. und Leos IX. in Rom mit bem Gifer für bie Rirche auch ben Ginn für bie Bearbeitung ber Rir= dengeschichte erweden, ber große Umschwung ber Dinge bie bort gang banieberliegende Geschichtoschreibung aus ihrem Schlummer auficheuchen wurde. Dies ift nicht in bem Mage geschehen, wie man vermuthen fonnte. Man war bamals in Rom viel gu febr mit ben theologischen und firchlichen Fragen bes Augenblick befcaftigt, um viel an bie Bergangenheit und Rachwelt zu benten. Inbeffen murbe bie Tradition boch etwas belebter und zuverläffiger. Die Lebensbeschreibungen ber Bapfte, welche zu officiellem Gebrauch gearbeitet murben, gewannen ein wenig an Musführlichfeit, und baneben entstanden Aufzeichnungen über Die inneren ftabtifchen Bewegungen, welche zwar nicht in ihrer ursprünglichen Geftalt, aber boch in einer Bearbeitung bes gwölften Sahrhunderts erhalten find. 3ch meine bie fogenannten Annales Romani, welche Bert aus bem Cod. Vatic. 1948 in ten M. G. V. 468-480 herausgegeben hat. Die Ausgabe von Ang. Dai in bem Spicilegium Romanum T. VI. ift nicht nach ber Sanbidvift felbft, jonbern nach einer überarbeis teten Copie Zacagnie gemacht und weicht, wie mich bie Bergleichung mit bem alten Cober belehrt hat, vielfach von bemfelben ab. Go roh biefes Wert, eigentlich eine Sammlung von Papftleben, auch in ber Form ift, gewährt es boch febr wichtige Aufichluffe über bas Treiben ber romijden Parteien und gebort zu ben bedeutenbften Bereicherungen, welche die Geschichte jener Zeit burch Perts Forschungen erhalten bat. Daß ich bie Entstehung bes Bangen in ber vorliegenben Bestalt erft in bas zwölfte Sahrhundert und zwar in bie zweite Salfte beffelben fete, hat feinen Grund in der Erwähnung eines Privilegiums für Beinrich III. (p. 479), welches apotruph ift und erft mahrend bes Inveftiturftreits entstanden fein fann, fobann in ben febr ungenauen Rachrichten über Leo IX., Bictor II. und Stephan IX. (p. 470), in bem Bericht über bie Borgange bes Jahres 1111 (p. 472 - 476), welcher mit ben Borten: "Hee sieut passi sumus etc." aus ben Regesten Baschalis II. lediglich copirt ift, endlich in ber öfteren Ermabnung bes neuen Rioni Roms, beren Ramen bor bem zwölften Sahrhundert nicht vortommen. Uber ohne Frage hatte ber Compilator ziemlich umfangreiche Aufzeichnungen aus bem elften Jahrhundert por fich, welche fich über die gleichzeitigen Febben in ber Stadt verbreiteten und bie er jum großen Theil wortlich aufnahm. Dan vergleiche meine Abhandlung über bie alteren Bapftleben in ber Allgemeinen Monatsschrift fur Wiffenschaft und Literatur, 1852. S. 272. 273 und Steinborffe Bemerfungen in Beinrich III. Bb. I. S. 468 ff.

Daß bie Geschichtsschreibung in Rom tief gesunken mar, empfand Gregor VII.

fcmerglich; vor Allem betlagte er, bag Riemand bas leben feines großen Borgangers Leos IX. beidrieben babe, und forberte ben Garbinaibifchef Bruno von Gegni ju einer jolden Arbeit auf. Es geht hieraus bervor, bag bie Arbeit bes Bibert von Toul in Rom nicht befannt war. Bruno war faumselig; erft lange nach Gregors Tobe brachte er fein Bert zu Stanbe, meldes fich überdies nicht von fern mit Biberte Buch vergleichen läßt und eigentlich belehrenber über bie Berfonlichfeit Silbebranbe, ale bas Leben bes beutschen Bapftes, ift. Ilm bas 3ahr 1092 entftanb biefe zweite Lebensbeschreibung Leos IX., in welcher fich bereits eine fleine Schrift de obitu Leonis (Mabillon, Acta SS. ord. s. Bened. VI. P. 2. p. 81 und Watterich, Vitae pont. Rom. I. p. 170-176) benutt fintet, die fich filr ben Bericht eines Beitgenoffen über bie letten Beiten bes Papftes ausgiebt, aber ichwerlich vor 1080 niebergeschrieben ift, manche Ungenauigkeiten enthält und vorzugsweise ben 3weden ber Unbacht bienen will. Diefelbe Schrift ift in großem Umfang auch in einer britten Leben Cbeschreibung Leos IX. abgeschrieben worben, welche um 1100 gn Benevent entftant; ber Berfaffer ift unbefannt, fein Buch legenbenhaft und für bie Geschichte fast unbrauchbar. Die Biographie bes Bruno von Segni findet sich bei Maratori, Scriptores rerum Italie. III. P. 2. p. 346-355 und Watterich I. c. p. 95-100; bie benebentanische bei Borgia, Memorie istoriche di Benevento II. p. 299-348.

In ber Combarbei fachte bie neue gewaltige Erhebung ber papftlichen Macht nicht allein ben Rampf mit ben Baffen an, fonbern erregte zugleich fehr bitige literarifche Fehben. Wie alle Berhaltniffe bes Lebens, beberrichte bie Pataria bier auch die Literatur in der zweiten Galfte bes elften Jahrhunderts; burch bie Stellung Bu ihr wird bas Urtheil ber Schriftsteller bestimmt, felbst wenn fie auf entferntere Begebenheiten gurudgeben. Es tommen gunachft bie beiben Chroniften Mailands in Betracht: Arnulf und Landulf. Arnulf, aus einem vornehmen Gefchlecht entfproffen und bem Dienft ber mailanbifden Rirche geweiht, mar burch Geburt und Umt ein Gegner ber Bataria und ber Unsprilde Roms auf absolute Berrichaft in ber Rirche, aber überall zeigt er fich als einen magvollen und ehrlichen Mann, ber felbft feinen Anftand nimmt bie Ginneganberung, welche in ben letten Jahren bei ihm eintritt, offen zu befennen. In fünf Buchern bat er fein Bert bis gum Marg 1077 fortgefett, aber icon vom Bontificat bes Erzbifchofe Aribert (1018), mit welchem er bas zweite Buch beginnt, stellte er Borgange bar, bie er felbft burchlebt hatte. Gein Bert, obwohl in einem etwas roben und ungebildeten Stil gefchrieben, ift nicht allein für bie Geschichte Mailands, sondern Staliens überhaupt im elften Sahrhundert von bem größten Ruten. Die beste Ausgabe hat Wattenbach in ben M. G. VIII. 6-31 beforgt. Bon anderer Beschaffenheit ift bas Bert bes Lanbulf, bie 1085 fortgesetzt und erft um bas Jahr 1100 niebergeschrieben. Auch Landulf ift ein Gegner ber Bataria und ber romifden Berrichaft, aber eben fo hitig und nugeftim, wie Arnuff besonnen. Er farifirt Die Geschichte bis gur Fabel, und vornehm= lich bie Art und Beife, wie er ihm naber liegende Ereigniffe bis zur Untenntlichfeit entstellt, muß feiner Darftellung Glauben beizumeffen warnen, wo fie tiefer in die Bergangenheit jurudgeht. Rur felten haben wir beshalb von Landulfe Rachrichten Bebrauch gemacht. Die beste Ausgabe ift von Battenbach in ben M. G. VIII. 36-100 veranstaltet. Die Rampfe ber Pataria erfüllten Piacenza nicht minber als Mailand und murben bort hauptfächlich im Jahre 1074 burch ben Subbiatonus Bonigo angefacht, ber in unmittelbarer Beziehung zu Gregor VII. ftanb (Regest. II. ep. 26) und balb barauf jum Bifchof von Gutri bestellt murbe. Auf bie fpateren Schidfale Bonigos und feine umfaffenbe titerarifche Thatiafeit ift im britten Banbe gurudutommen. Dier genugt ce auf fein auch fur bie Beit Beinriche III. nicht unwichtiges firchengeschichtliches Bert binguweifen, welches er gunachft für einen Freund, mabricheinlich einen Bafallen ber Gräfin Mathilbe, beftimmte und welches beshalb auch ben Titel bes Liber ad amicum tragt. Bang bon bilbebraubinijchem Beift burchbrungen, voll von Irrthumern und verfehrten Unfichten über bie ältere Rirdengeschichte, ftellt bas Buch boch bie bem Berfaffer naber liegenben Greigniffe fo tren bar, wie es in einer Barteifdrift moglich mar. Auch bier laffen fich wohl manche Bermechselnngen, Ungenauigkeiten, Reticenzen nachweisen, aber nicht boswillige Erfindungen. Es ift bie Glaubwilrbigfeit Bonigos in neuerer Beit afterbings ftart angefochten worben, besonbers von Saffe, ber ibn faft ale ben lugenhaftefien aller Siftoriter bezeichnen möchte. Aber mir icheinen bie Falle, mit benen Saffe feine Unficht zu begründen fucht, biefe nicht zu beftätigen, fondern nur barguthun, bag Bonizo mit biftorifchen Actenstüden nicht minber frei umging, als Unbere feiner Bartei. Uebrigens lagen ibm bie Actenftude meift nur in ber Form por, wie fie Aufelm in feine Ranonenjammlung aufgenommen batte, und nur für bie Abweichungen von biefem wird er felbft verantwortlich fein. Ueber feine Darftellung ber Synobe von Sutri (1046) vergleiche man unten bie Anmertungen ju Seite 415-419. Bahricheinlich fury nach Gregors VII. Tobe, noch im Jahre 1085 fcrieb Bonigo biefes Bert, welches im Mittelalter nicht febr verbreitet mar und jett nur noch in einer Sanbidvift bes elften Sabrbunberts auf ber Dunchener Sofund Staatsbibliothet vorhanden ift. Dach biefer Sanbidrift bat es Defele in ben Scriptores rerum Boicarum II. 794-821 publicirt, eine neue Ausgabe bat Saffé in feiner Bibliotheca II. 603-689 geliefert und eine lebrreiche Ginleitung porausge= Schickt. Werthvolle Beitrage gur Rritit bes Buche geben B. Saur in ben Forfonngen gur beutiden Geschichte VIII. 397-464 und Steinborff in ber Beidichte Beinrichs III. Bb. I. 457-462. Gin perfonlicher Biberfacher Bonicos mar ber Bifchof Bengo von Alba (am Tanaro), wohl ber bigigfte und leibenfchaftlichfte Reind ber Pataria. Coon 1059 mar er Bijchof und griff bann balb felbstthatig tiefer in bie Zeitereigniffe ein. Mit poetischen Briefen, Bamphleten und Schmabfdriften ter verschiebenften Art suchte Bengo ben Muth feiner Bartei gu beleben, ben Born feiner Begner ju reigen. Erft im fpaten Alter fammelte er biefe Streitschriften. arbeitete fie um, bereicherte fie mit neuen Auffagen und bestimmte bann bas Bert für Beinrich IV., von bem er bafür große Belohnungen erwartete. Er icheint mit ber Arbeit nicht gu Enbe gefommen gu fein, benn fie liegt in febr ungeorbnetem Buftanbe vor une. Um bas Jahr 10871) hat bas Wert bie jetige Geftalt gewonnen; wann bie früher abgefaßten Stude entstanben find, wird fich fewerlich genau bestimmen laffen, ba fie flart überarbeitet icheinen. Die Driginalbanbicbrift Benzos

<sup>1)</sup> Die Entstehungszeit hat Th. Lindner gut sestgestellt. Dagegen scheint mir seine Ansicht, daß Benzo, den Stenzel für einen Teutschen, Sauli für einen Franzesen oder Savoharden hielt, seine heimath im griechischen Unteritalien haben dürste, nicht hinreichend begründet. Wenn ich die Worte (p. 618. v. 12.) perturbavit nostram Liguriam vergleiche mit dem Verse (p. 665. v. 19).

Et nostri Sardi non sunt ad munera tardi,

kann ich die Vermuthung nicht zurückrängen, daß Benzo aus dem Genuesischen stammte; bei einem Genuesen möchten auch die Kenntniß der griechischen Sprache, die Einsicht in die Vershältnisse von Amalsi, der weite Neberblick über die Bölker am Wittelmeere nichts Befremsbendes haben.

befindet fich in ber Universitätsbibtiothet zu Upfala; nach ihr ift die Ausgabe von Rarl Bert in ben M. G. XI. 597 -681 bejorgt, burch welche bie abichenlichen Texte von Menden und Lubewig gludlich bejeitigt find. Bengo ift fur bie Rulturgeschichte Italiene eine überaue merfwurbige Perfonlichfeit, in gewiffem Ginne bas vollftanbige Gegenbild und Seitenfliid ju Betrus Damiani, aber ale biftorifche Quelle fonnen feine Schriften gar nicht, ober boch nur mit größter Borficht benutt werben. Ungemeffene Gitelfeit, leere Groffprecherei, blinde Parteimuth, Phantafterei und Faselei bes Alters machen feine Glaubmurbigfeit auf gleiche Beife berbachtig. Gin Sauptichler bes Stengelichen Bertes über bie Befdichte ber frantifchen Raifer icheint mir in ber ju ausgebehnten Benutung ber Rachrichten Bengos zu liegen. Die fie gerabe in ben Theilen, wo man von Bengo am eheften Buverläffiges erwarten follte. mit ben glaubwürdigen Mittheilungen anderer Quellen in nicht auszugleichenbem Biberfpruch fteben und jebe versuchte Bermittlung nur zu einer beillofen Bermirrung ber Chronologie führt, habe ich in bem Anhange zu meiner Berftellung ber Annales Altahenses ju zeigen gesucht. Bu abnlichen Resultaten gelangt Lindner in ben Forichungen VI. 497 -526.

Wir ichliegen bier gleich bie nahe vermandte poetifche Biographie ber Grafin Mathilde an obgleich fie erft im Aufange bes folgenden Sahrhunderts ent= ftant. 3hr Berfaffer mar Donigo, ein Benedictinermonch im Rlofter bes beiligen Apollonius zu Canoffa. Das Wert war für Mathilbe felbst bestimmt - man fieht noch bas prächtige, mit außerft merkwürdigen Miniaturen geschmudte Eremplar, welches ber großen Grafin überreicht werben follte, in ber Baticanischen Bibliothef au Rom -, aber ebe Donigo noch fein Buch, welches er im Sahre 1114 abgefaßt batte, überreichen tonnte, ftarb Mathilbe. Donigo ift über bas leben ber großen Grafin mohl unterrichtet, boch ift fein Bebicht ein Banegpricus und beshalb nicht ohne Borficht ju benuten. Sier find junachft nur bie Nachrichten über Mathilbens Borfahren Lib. I. c. 3-17 gu berudfichtigen; in ihnen verbindet fich manches Glaubhafte, was auch von anderer Ceite bestätigt wird, mit burchaus Fabelhaftem und Phantaftijdem, fo bag man bie hiftorijche Glaubwurdigfeit bes Gebichts in biefen Theilen nicht boch anschlagen barf. Bergleiche M. Bannenborg, Stubien gur Gefcichte ber Bergogin Mathilbe (Programm bes Göttinger Gymnafiums 1872). Die icone, auch burch Rachbilbungen ber Miniaturen illuftrirte Ausgabe in ben M. G. XII. 351-409 hat Bethmann nach bem Baticanischen Autographon beforgt.

Bon ben französischen Quellen aus ber zweiten Hälfte bes elsten Jahrhunderts hat für die Zeit Heinrichs III. die höchst eigenthümliche Schrift eines Briesters Jocundus über die Translation des heiligen Servatius einiges Interesse. Sie ist um das Jahr 1088 entstanden und an den Klerus der Mastrichter Kirche gerichtet. Sehr bemerkenswerth ist die unbegrenzte Verehrung, welche Jocundus, obwohl Franzose, sür Kaiser Heinrich III. und seinen Sohn zeigt. Vielsach verirrt er sich von seinen Legenden auch auf das Gebiet der politischen Geschichte; was er da über das zehnte Jahrhundert berichtet, sind freilich Mährchen, und auch sir die Zeiten Konrads II. und Heinrichs III. wird man die hier niederzelegten Nachrichten vorsichtig prüfen müssen, aber einzelne Angaben beweisen doch, daß er nicht ohne alle Kenntniß von den Dingen am deutschen Hose schrift des Jocundus vollständig von R. Köpte in den M. G. XII. 88—125 berausgegeben worden.

## 3. Quellen Späterer Beit.

Im Allgemeinen ift ber Ertrag, ben bas Stubium späterer Quellen für bie erste Sälfte bes eisten Jahrhunderts gewährt, gering. Wir tonnen behaupten, bag uns von ben genninen Quellen jener Zeit wenig Bedeutendes seit bem zwölsten Jahrbundert versoren ging: unsere jetige Kenntniß ber Zeiten heinrichs II., Konrads II. und heinrichs III. ist faum lüdenhafter, als sie bei unterrichteten Versonen um 1150 war.

Die Chronif bes Sugo von Flavigny, icon um 1090 in Angriff genommen und bis jum Jabre 1102 fortgeführt, ift in bem une bier beichäftigenben Theile von 1000-1056 im Befentlichen nur eine Biographie Richarbs von St. Bannes; faft ber gesammte anberweitige Inhalt luft nich auf bie altere Chronit von Berbun und bie Schriften bes Rodulfus Glaber jurudführen. Bert hat bie Chronit bes Sugo nach bem jett in England befindlichen Autographon in ben M. G. VIII. 288-502 herausgegeben. Raum größer, als aus Sugo, ift bie Ausbeute aus Siegberts von Gemblour Chronif (M. G. VI. 300-374), wo fich meift nur anderweitig Befanntes für biefe Beriobe compilirt findet. Die etwa zu berfelben Beit zusammengestellten Unnalen bes Klofters Lobbes (M. G. IV. 9-20) haben nur burch einige lotale Nachrichten Bebeutung; bas Meifte ift ben Lütticher, Beiffenburger und ben größeren Annalen von St. Amand entnommen. And Edebarb von Aurach bat in seiner Beltchronif nur wenig Reues ben Rachrichten bin= jugefügt, Die er ber Burgburger Chronit und Siegbert entlehnte (M. G. VI. 33-265). Größeres Intereffe erregen burch bie bereits erwähnten Fragmente alter fächsischer Annalen ber Annalista Saxo (M. G. VI. 533-577) und bie Dag= beburger Unnalen (M. G. XVI. 105-196). Die Chronif bes Otto von Freifing (M. G. XX. 116-301) bietet uns faft nur über bie Rirchenipaltung unter Beinrich III. eigenthümliche Rotigen, und auch bieje find bon zweifelhaftem Wertbe.

Reicher als aus biefen Sammelwerken ift bie Ausbeute felbftftanbiger Rachrichten aus ben Stifte und Rioftergeschichten, wie fie in nicht geringer Ungahl auch im gwölften Sabrhundert entftanden; nur bag biefe Nachrichten lediglich ein lotales und provingielles Intereffe gu befriedigen pflegen. Am fleigigften arbeitete man an folden firchlichen Chronifen in Lothringen. Ginen bervorftechenben Berth haben bie Gesta Treverorum; nach Waits grüntlichen Untersuchungen ift ber altefte Theil berfelben um bas Jahr 1101 gefdrieben, bie erfte febr umfangreiche Fortsetzung um 1132. Beibe Theile haben für unfere Zeit Interesse, ba aus ben alteren Duellen wenig Licht auf bie Trierschen Berbaltniffe fallt (M. G. VIII. 130 -204). Beniger ergiebig für bie Anfänge bes elften Sabrhunderts find bie 1107 entstandene Weichichte ber Biscope von Toul (M. G. VIII. 632-648), bie um biejelbe Beit niedergeschriebene Chronif bes Rlofters St. Loreng gn Luttid, ein Werk bes feberfertigen Rupert von Deut (M. G. VIII. 262-279), Die um 1120 verfagte Chronif bes Rlofters St. Subert in den Arbennen (M. G. VIII. 568-630), die Geschichte ber Bischofe von Berbun und ber Mebte von St. Bannes, welche Loreng von Luttid um 1144 abfafte (M. G. X. 489 -516). und bie nur menige Sahre fpater entftanbene Befdichte ber Deter Bijdofe (M. G. X. 534-544). Die um 1133 niebergeschriebene Chronit bes Anbreas= floftere gu Chateau en Cambresis ftutt fich für bie erfte Balfte bee elften Jahrhunderts auf die Chronik von Cambray, giebt aber boch einige fur ben Rrieg H. G. VII. 526 550 and zwar nach tem Antegraphon berausgegeben worden. Bu berielben Zeit enthanten einige äbntiche Schentlen in Sachen. Die Chronifter Merfeburger Bischöse, in ber Thiennars Wert eine späte und bürstige Fortsetzung erhielt, wurde nach Wilmans Untersuchungen in ihrem ersten Theile um 1136 abgesaft; sie ist abgebrucht in ben M. G. V. 163–188. Die Chronif bes Klosters Goset bei Naumburg, von einem unbefannten Verfasser um 1160 gesichtieben. liesert über Erzbischos Arabert von Vremen und sein Geschlecht einige erzwünsche Ausschläfte (M. G. X. 141–157).

Wenn bie hervorteuchtenten Manner bes eiften Sabrbunberts noch in fpaterer Beit Biographen fanden, fo geichah es weniger im bifforischen Intereffe als in ber Absicht eine Canonifation zu erwirken. Es tag ben Biographen baber weniger baran, ein alljeitiges Bitt ihrer Beiden gn geben, als ibre religiofen Werke in ein belles Licht zu ftellen. Diefe Abficht verrath fich ichen bentlich in ber Leben bei dreibung bes Ergbijdofe Sanno von Roln, welche ein Mond bes von ihm geftifteten Rioftere Siegburg um bas Jahr 1107 verfaßt und Die Röpte guerft vollständig in ben M. G. XI. 465 511 herausgegeben bat. Go tief bas Leben Unnos in bie bentiche Geichichte eingreift, fo Durftig ift bie Bebandtung ber politischen Thatigfeit bes gewaltigen Rirchenfürsten in der weitschichtigen Arbeit. Anno fonnte feinen ichlechteren Biographen finden, obicon bas Buch ichtieftlich boch feinen Zwed erreicht bat, ba Anno gegen Ente bes Jahrhunderts canonifirt wurde. Im Sahre 1146 wurde Raifer Geinrich II. gunachft wegen feiner Berbienfte um bas Bisthum Bamberg unter bie Beiligen erhoben; gu berfelben Zeit fant fich in Bamberg ein Diaton Abalbert, ter für bie Legente bes beiligen Beinrich fergte. Sie untericheibet fich in ihrem Bufchnitt und in ihrer Glaubwürdigfeit wenig von anderen Beiligenlegenten und ift fur und nur baburd von Butereffe, bag manche auf Bamberg bezügliche wichtige Urfunden und Rotizen gelegentlich mitgetheilt werben. In ben M. G. IV. 792 -820 bat Waits bie Legente mit ihren fpateren Fortjetungen, in benen fich Sabeln auf Sabeln banfen, beranvgegeben. Die eben bort p. 820-828 abgebruckte Legende ber beiligen Runigunde ift erft um 1200 entftanben, b. b. jur Beit ihrer Canonisation. Gin bei weitem größeres Interesse erregt bie Biographie bes Bijdofs Meinwert von Paberborn, welche balb nach ber Mitte bes gwölften Sabrhunderts ein Monch bes Alofiers Abbingbofen ichrieb und in welcher fich bie eben ermabnte Schrift bes Abalbert bereits bennut finbet. Der Biograph Meinwerte, beffen Ramen wir nicht fennen, ichopfte aus einem febr reichen, namentlich urfundlichen Material, wie auch aus ber noch giemlich lebenbigen mundliden Trabition über ben munberbaren und munteriiden Beiligen, ben er fich erwählt hatte; er bat biefes Material verständig geordnet und mar umfichtig genng, Meinwerk in allen Berhattniffen feines vielbewegten Cebens gu ichitbern. Go fibrich er eine Geschichte, nicht eine Legende, obidon manches Legendenartige unterlaufen ift, ba er in ber Wahl feiner Du len nicht bie erforberliche Kritit nibte und auch nach ber Auffaffung feiner Beit taum üben tonnte. Bert bat nach bem jeht gu Caffel befindlichen Antographon bes Berfaffers bas Werf in bem M. G. XI. 106 -161 berausgegeben. Die Lebensbeichreibung tes im Jabre 1085 verftorbenen Bi icofe Abalbere von Burgburg bat für und nur burch einige genealogifche Retizen über bie Grafen von Lambach Intereffe; fie ift erft um 1205 von einem Monde Des Mosters Lambach geidrieben (M. G. XII. 128-136).

Belde Bebeutung bie im zwölften Sahrbunbert beginnenben Rationaldronifen

ber östlichen Bölter für die seich een Epochen haben, sit 8b. 1. 3. 795 bereits berührt worden. Die Chronif der Polen (M. G. IX. 423-478; M. Pol. 1. 389-484), Cosmas von Prag Chronif Böhmens (M. G. IX. 31-132) und die Wendenchronit des Helmold (M. G. XXI. 11-99) haben sür die Geschichte des elsten Jahrhunderts eine ähnliche und sast noch größere Wichtsteit, als sür die Zeit der Ottonen. Für die ungarische Geschichte ift neben den drei Lebenss beschreibungen des heiligen Stephan (M. G. IX. 226-242) die Lebenss beschreibung des heiligen Gerhard, Bischos von Czanad (Endlicher, Monumenta Arpadiana 203-234) zu erwähnen; sie ist aber erst späten Ursprungs und im Einzelnen wenig zuverlässig. Man vergleiche Bisdinger, Oesterreichische Geschichte I. 424. 425. Die späteren ungarischen Chronisten Simon von Reza (Endlicher, Monumenta Arpadiana 83-128) und Johannes von Thwrocz (Sehwandtner, Scriptores rerum Hungaricarum I. 39-291) stützen sich meistentheils nur auf die Annales Altahenses, deren Berichte sie jedoch zur Bestiedigung der Nationaleitelseit mannigsach entstellen.

Ueber die gereimte beutsche Kaiserchronik (Ausgaben von Mahmann und Diemer) sehe man Bb. I. S. 794, Bb. IV. S. 399-401 und H. Welzhoser, Untersuchungen über die beutsche Kaiserchronik bes zwölsten Jahrhunderts (München 1874). Die hier in Betracht kommenden Theile beruhen wesentlich auf dem Chronicon Wirzeburgense, wie ich mich mit Welzhoser überzeugt habe, und die Einswendungen B. Bernhardis (Jenaische Literarzeitung 1875. Nr. 5) sind meines Erachtens nicht stichhaltig. Bon den Annales Palidenses, der sogenannten Repgowschen Ehronif und der Königsberger Weltchronik ist Bb. I. S. 794. 795 gehans belt worden.

# 4. Actenftücke, Urkunden, Briefe.

Die Gesetze und Synobalbeschlüsse aus ber ersten Hälfte bes elften Sahrhunderts findet man in den M. G. Legg. II., in der großen Conciliensammlung von Manst T. XIX. und in der Sammlung der deutschen Concilien von Schannat und Haryheim T. III. Bon den Kaiserurkunden sind auch für diese Zeit eine nicht geringe Anzahl bekannt; sie sind in Böhmers Regesten und vollständiger in Stumpfs Regesten (Die Reichskanzler Bd. II.) Abth. 1 und 2 verzeichnet (vergl. Bd. I. S. 796. 797). Die Berweisungen aus Stumpfs Arbeit sind mit St. R. und der Rummer in den solgenden Anmerkungen bezeichnet. Einige Nachträge sinden sich Forschungen XIII. S. 607-621. Die pähftlichen Urkunden dieser Zeit sind bei Ph. Jasse, Regesta pontisieum Romanorum registrirt und danach mit I. R. und der Rummer von uns angesührt.

Bon besonberer Wichtigkeit für die richtige Beurtheilung ber hier bargestellten Beriode sind die erhaltenen Briefe ber Kaiser selbst ober einflufreicher Personen in ihrer Rähe. Leiber sind nur wenige dieser Briefe erhalten ober bisher zugänglich geworden. Aus ben Briefen des Abts Bern von Reichenau') und einer

<sup>1)</sup> Für bie Briefe bes Bern benutte Beg bie foone Sanbfdrift, welche jest in ber Stifisbibliothet zu Et. Gallen unter Itr. 898 aufbewahrt wird und beren Untersuchung mir gutigft gestatter

Tegernseeer Brieffammlung hat Beg (Thesaurus anecdotorum novissimus T. VI. P. I. p. 130-240) Mittheilungen gemacht, welche biefe gange Beriobe um= faffen, aber bie von ihm publicirten Stude haben meift für bie politifche Gefdichte nur geringe Bebeutung. Bei weitem wichtiger ift ein Brief bes Abts Bern, welchen E. Strehlfe fpater im Archiv für Runde öfterreichischer Beschichtsquellen XX. 197 veröffentlicht bat. Wie uns hier ein unmittelbarer Ginblick in die Stellung Beinriche III. jur Beiftlichkeit eröffnet wird, fo find für bie Charafteriftit Beinrich II. einige andere jungft befannt geworbene Briefe von Erheblichkeit. Bor Allem ift bas Schreiben bes Ergbifchofs Brun an ben Raifer gu nennen, welches fich unter ben Documenten biefes Bandes in erfter Stelle findet; bann brei theils poetische. theile profaifche Stude, mit benen ber Bamberger Diafon Bebo fur ben Raifer verfertigte Abschriften begleitete. Die Letteren, in Birichs Seinrich II. Bb. I. 6. 547-554 und gleichzeitig in bem filnfunbbreifigften Jahresbericht bes biftorifden Bereins in Bamberg von 3. Gutenader querft veröffentlicht, find gulett von Jaffe in feiner Bibl. V. S. 484-497 berausgegeben morben 1). Auch eine poetische Epistel bes Abts Gerhard von Seon an Heinrich II., Die einige für Bamberg nicht unintereffante Daten enthalt, ift aus einer Bamberger Sanbichrift befannt geworben und findet fich bei Saffe a. a. Orte S. 483, 484, bei Girich a. a. D. S. 554. 555 gebrudt. Die italienischen Berbaltniffe gu Zeiten Beinrichs II. gewinnen neues licht burch ein Schreiben bes Bifchofs Leo von Bercelli an ben Raifer, beffen Concept in einer Sanbichrift ju Bercelli Studemund und Dummler in ben Foridungen gur b. Geidichte VIII. S. 387-390 berausgegeben haben (bergl. Forfchungen Bb. XIII. S. 600- 602). Für bie Geschichte Konrabs II. find vielleicht noch einige Aufschluffe aus einem Lorfcher Briefcober zu erwarten, ber fich jest in ber Baticanifden Bibliothet befindet, wenigstens find aus ihm einige febr unterrichtenbe Stude veröffentlicht worben. Aus einer fpateren Brieffammlung in ber Bibliothet zu hannever hat endlich Subendorf (Registrum ober merkwürdige Urfunden für bie beutsche Befdichte Bb. II. und III.) einige Stude befannt gemacht, Die fich

wurde. Die Sandschrift, bie aus Berns Zeit herrührt, enthält außer ben Briefen auch Prebigten und Shunen boffelben Berfaffers; die Briefe hat Pez vollständig herausgegeben. Der Absbruck, wenn auch nicht ohne Fehler, bietet boch im Ganzen wenig Schwierigkeiten für bas Berständniß bar.

<sup>1)</sup> Wegen einiger erloschenen Stellen fab ich im August 1859 auf tee verftorbenen Birich Aufforberung bie Bamberger Sanbidriften felbft ein. Da ich fie mit aller Muge benuben fonnte, gelang es ohne große Milbe und ohne Anwendung demischer Mittel bis auf brei fleine Luden Alles mit Giderheit ju entgiffern. Das zweite Ctud bei Birfd murbe fo vollftanbig hergeftellt. Die Luden bes britten Studes fuchte ich mit Benugung ber Buge, bie ich in ber hanbichrift gu ent= beden glaubte, in folgender Weise zu ergangen: Qui cordis intuetur abyssum, sciat desiderium meum et iuxta scire suum faciat hoc ipse fructiferum [gloriae tuae], quia non tantum propter temporale lucrum tibi, carissime, [servio], quantum per verae dilectionis affectum, nec non pro reipublicae commodo optans et orans. Ut salvus hie diutissime vivere pergas, non cessant omnes orare, qui propriam salutem sano intelligentiae sensu merentur agnoscere. Dum enim vivis errantesque virtutibus tuis premis, pro distributis divinae gratiae donis unusquisque concessis fruitur studiis et per partes pacis optatas dives sibimet videtur ipsa paupertas. Pro huiusmodi tranquillitate atque quiete et integritate tua [et gloria omnes] debemus orare, quia tuae firmitatis occasus nostrae infirmitatis fit certissimus ortus et ex infirmitate capitis infirmitas oritor certissima membris. Da fpater demifche Mittel gur Entzifferung ber unleferlichen Stellen angewartt find und banach bie Bifge noch mehr entichwunden fein follen, icheint tie Berficerung nicht überfluffig, tag ich fur bie richtige Lefung ter nicht eingetlammerten Stellen glaube einfteben ju tonnen.

ans die erste Halfte bes eisten Jahrhunderts beziehen: sie stammen ursprünglich aus einem alten Gildesheimer Coter. Freitich berühren sie bie politische Geschichte wenig und machen für die Ertlärung große Schwierigkeiten, die Subendorf durch seine Moten nicht ganz beseitigt bat. Erbeblichere Aufschlösse Bande zurücksommen werden. Theils aus den erwähnten Handicksiften, theils aus anderem zerstreuten Material haben wir in bem Anhang unter A. eine Brieffammlung zusammengestellt, die unse es Erachtens barthut, daß sich die wichtigften Ausichtüsse aus iolden Documenten gewinnen lassen, und vor Allem bazu aufmuntern möchte, ähnliches Material möglichst aus dem Stand an das Licht zu ziehen. Dichon die Mehrzahl dieser Briefe gedruckt vorlag, waren sie dech sir die allgemeine Geschichte Demichtands vor uns saft undesachtet gebtieben und fanden sich kann in Specialgeschichten benutzt.

#### 5. Bülfsmittel.

Die bebeutenbsten neueren Werfe über bie in biesem Banbe behandelte Beriode ber Raifergeschichte find:

U. A. Gfrorer, Allgemeine Rirdengeschichte. Bierter Bant. Erfte Abtheitung. Stuttgart 1846. Diefer Theil umfaßt genan benfetben Beitraum, Der bier ben mir bearbeitet ift; bei ber engen Berbindung, welche bamals gwiichen Rirche und Reich bestant, und bei ber besonderen Aufmertjamfeit Gfrorers auf Diese Berbindung wird feine Kirchengeschichte in Diesem Abschnitt wöllig zu einer Beichichte bes beutschen Reichs und Raijertbums. In ber Behandlung zeigt Gfrorer auch bier eine febr große Belefenbeit, und mit bemerfenswerthem Scharffinn weiß er bas reiche Material für feinen 3med zu verwenden. Bu bebauern ift nur, bag ale biefer 3med weniger bie Erfenntnig ber bifterifden Wahrheit ericheint, ale bie Begrundung einer vorgefaßten Meinung ner ben unbegrengten Cinfluß ber Cluniacenfer und ibrer Freunde. Wollte man Girorer Glanben ichenken, jo mare tamale bas Abent= land nicht fewohl burch bie Raifer, ale burch bie Aebte von Clung regiert morben. Daß es an ben gewagteften Supothesen nicht feblen fann, um biefe Unficht zu begrunten, weiß jeber Renner. Die Regierungsgeschichte Beinrichs II. hat Gfrorer meines Grachtens richtiger bargeftellt, als bie meiften feiner Borganger, obwohl er es auch bier an unerwiesenen und unerweislichen Behauptungen nicht bat feblen laffen; bagegen icheint mir bie Beichichte Beinriche III., beffen Charafterbild er gu einer Rarifatur entstellt, auf bas Neuferste mifratben.

Lon ben burch bie historiide Commission bei ber t bair. Atabemie ber Wissenschaften herausgegebenen Jahrbuchern ber bentschen Geschichte betreffen bie bier behandelte Zeit:

1) S. Sirich, Jahrbücher bes bentichen Reichs unter Heinrich II. 28 1. 2. 3. Berlin 1862. 1864. 1875. Ein Bierteliahrhundert hindurch hatte Birich feine Studien ber Geschichte Beinrichs II. zugewendet und ein sehr reichhaltiges Material gesammelt, wurde aber plötzlich vom Tode hingerafft, che er die Arbeit zum Abschluß bringen kounte. Rur ber einteitende Abschnitt (Bb. I. S. 1-166) ift noch von ihm selbst dem Druck übergeben und giebt ein Maß sir bas, was er in bem Buche leisten wollte. Unter Waits Leinung bat benn R. Ufinger aus ben Ba-

pieren bes Verstorbenen ben ersten Banb (bis 1006) herausgegeben und einige fleißige Untersuchungen selbst hinzugefügt, in gleicher Beise haben H. Papst die Bearbeitung bes zweiten Bandes (bis 1014), H. Breglau die bes britten Bandes (bis 1024) burchgeführt, wobei sie vielsach Hirches Manuscripte ergänzen mußten. Wie das Buch nun vorliegt, sehlt ihm allerdings Einheit und lebendiger Jusammenhaug, aber es bietet ein reiches und sehr nützliches Detail.

2) E. Steinborff, Jahrbilder bes beutschen Reichs unter Beinrich III. Bb. I. Leipzig 1874. Die Darstellung, welche auf bem umfassenbsten Material und sehr sorgsamen Studien beruht, wird in diesem Bande bis zum Jahre 1047 fortgeführt.

G. A. H. Stenzel, Geschichte Deutschlands unter ben franklichen Kaisern. Band 1 und 2. Leipzig 1827. 1828. Ein Werk ber gründlichsten und eindringendsten Forschung, mit dem ein streng fritisches Studium unserer mittelalterlichen Geschichte eigentlich erst begonnen hat; vor Allem der Ausgangspunkt und das Fundament aller späteren Arbeiten über die Geschichte der franklichen Kaiser. Niemand hat vor Stenzel diese Periode gründlicher untersucht, Riemand sie vorurtheilssfreier dargestellt. Wenn durch spätere Forschungen, namentlich durch Pertz und seiner Freunde Arbeiten silr die Monumenta Germaniae, nicht nur das Material sich erweitert, sondern auch die Kritif sich geschärft hat, wenn Manches heute in einem anderen und wohl auch klareren Lichte erscheint, als es vor einem halben Jahrshundert der Fall war, bleiben Stenzels Berdienste deshalb doch unangetastet bestehen. Er selbst hatte seine Freude an den Fortschritten der Forschung auf dem von ihm gezeigten Wege, und nur der Tod hinderte ihn sein Buch einer Umarbeitung zu unterwersen.

S. Floto, Raifer Beinrich IV. und fein Zeitalter. Band 1 und 2. Stuttgart und Samburg 1855. 1856.

A. Fr. Gfrörer, Papft Gregorins VII. und fein Zeitalter. Sieben Banbe. Schaffhaufen 1859-1861. Rur die einseitenden Abschnitte bieser von entzgegengesetzten Standpunften aus geschriebenen Werke berühren die hier von uns darzgestellte Beriode; mir werben später aussiührlicher auf bieselben einzugehen Gelegenzheit finden.

Leibnigs Annales imperii occidentis reichen nur bis zum Jahre 1005; wir find baher, von ben vorhin angeführten Hilfsmitteln abgesehen, für die allgemeine Reichs- und Kaisergeschichte bieser Zeit auf Hahns Einseitung und Mascovs Commentarien verwiesen. Ludens Geschichte des beutschen Bolfes wird im weiteren Berstauf immer unfritischer. Die übersichtlichen Darstellungen der Bb. I. S. 798. 799 aufsgesührten Werfen von Leo, Souchap und Sugenheim geben manche brauchbare Notizen.

Die Berfaffungsgeschichte ber bentschen Kaiserzeit ist auf Grundlage ber umfaffenbsten Forschungen jetzt von G. Wait in ber Fortsetzung seiner Deutschen Berfassungsgeschichte neu bearbeitet worden. Sie wird Bb. 5-8 bieses Werts
umfassen; bisher ist nur ber Bb. 5 (Kiel 1874) erschienen, ben ich leiber sir bie
Revision meines Textes noch nicht benutzen konnte.

Für bie Rirchengeschichte ber in biesem unseren zweiten Banbe behandelten Periobe verbienen außer Gfrorer Berudfichtigung:

Conft. Göfler, Die beurschen Bapfte. Regensburg 1839. Gine fleißige und mit Lorliebe behandelte Arbeit, ber es aber unseres Erachtens an frenger Kritif febit. Der erbauliche Zwed, welchen ber Verfasser nebenher verfolgt, hindert ihn überdies bie politischen Berhältniffe scharf in bas Auge zu fassen.

Corneline Will, Die Anfänge ber Restauration ber Kirche im elsten Jahrhundert. Erste Abtheilung. Marburg 1858. Das Erschienene reicht nur bis zum Tode Leos IX. Der Versasser sieht auf einem ähnlichen tirchelichen Standpunkt wie Hösser, streht aber nach größerer Unparteilichkeit und bemüht sich mit Ersolg die fritischen Schwächen in Hösters Arbeit auszudecken. Bas er selbst giebt, ist freilich nicht immer stichhaltig, ba er manche wichtige Bereicherungen ber Quellenliteratur übersehen hat, wie die Annales Romani und den Amatus: den Letzteren nennt er zwar, ohne ihn jedoch zur Hand zu haben. Auch die von Subendorf im Berengarius Turonensis (Hamburg und Getha 1850) veröffentlichten Briese sind nicht benutzt worden, obschon sie für die Geschichte Leos IX. manche nicht unwichtige Nachrichten ergeben.

Im Uebrigen fint bie im erften Bante S. 799 802 aufgeführten hulfemittel mit ihren Fortsetzungen auch für biese Beriode zu gebrauchen. Schriften, bie fich nur auf einzelne Theile berselben beziehen, werben in ben Anmerkungen angeführt werben.

### Ercurs.

#### Ueber bie Annales Altahenses maiores.

Seitbem bie großen Altaicher Annalen aus ber Abschrift bes Aventin wieder an bas licht gezogen find, hat man sich vielfach mit bieser neuerschlossenen Quelle beschäftigt. Namentlich hat man sich sestzustellen bemuht, wann und wie biese Unsnalen entstanden, ob sie als ein einheitliches Werk anzusehen ober verschiedenen Bersfassen zuzuschreiben sind.

Da äußere Kriterien bei dem Mangel alter Handschriften schlen, ist die Untersuchung lediglich auf den Wortlaut der Annalen selbst, wie ihn Aventin überliesert hat, hingewiesen. Was sich mir aus demselben ergab, habe ich in der Borrede zu der Ausgabe in der Mon. Germ. dargelegt. Die späteren Forscher sind, sämmtlich von meiner Untersuchung ausgehend, zu Resultaten gesommen, die von den in jener Vorrede ausgesprochenen Ansichten mehr oder weniger abweichen, aber zum Theil Behauptungen entsprechen, welche ich selbst ausgestellt hatte, ehe mir das Wert vollständig befannt war, die ich aber angesichts des zeht vorliegenden Textes der Annalen nicht mehr ausrecht halten zu können glaubte. Wenn ich nach reislicher Prüfung jener abweichenden Ansichten dennoch im Wesentlichen die Resultate, die ich in der Vorrede der Ausgabe dargelegt habe, sessthalte, wird es ersorderlich sein, meine Gründe bafür in Kürze darzulegen.

Die Untersuchungen, auf welche ich mich babei besonbers zu beziehen habe, find:
1) E. Ehrenseüchter, Die Unnalen von Nieber-Altaich (Göttingen 1870); 2) H.
Kitt, Die Entstehung ber Altaicher Annalen in M. Bübingers Untersuchungen zur mittleren Geschichte (Leipzig 1871) Bb. II. S. 53 ff.; 3) Th. Lindner, Neber die Annalen von Nieber-Altaich in den Forschungen zur beutschen Geschichte Bb. XI.
S. 529 ff. (1871); 4) E. Steindorffs tritische Erörterungen über die Annales Altahenses in den Jahrbischern des beutschen Reichs unter Heinrich III. Bb. I.
S. 427 ff. (1875). Ich bemerke, daß die Resultate dieser Untersuchungen, wie sie von meinen Ansichen geweichen, eben so sehr von einander divergiren.

Excurs. 585

Wenn ich, ebe Aventins Abschrift entredt murbe, Die Meinung aussprach, bag bie Altaider Annalen ein in einem Buge niebergefdriebenes Wert feien, fo ichien mir biefe unmöglich festzuhalten, nachbem mich b. Defele auf folgende borber nicht befannte Rotig jum Sabre 1007 aufmertfam machte: Bernwardus Hildenesheimensis episcopus Gandesheimense monasterium dedicat, et Willegisus archiepiscopus conflictum, quem hactenus contra Hildenesheimenses exercuit impudenter, ibi in praesentia imperatoris et episcoporum aliorumque principum finit nostroque episcopo in suac abrenunciationis testimonium episcopalem ferulam tradidit, ot usque apud nos retinetur. Defele fab, baf biefe Borte nur von einem Gilbeebeimer geschrieben fein tonnten, und ichlog baraus, bag ber altere, mehr compilatorifche Theil unferer Annalen gwar in Altaich, aber bort von einem Silbesbeimer geschrieben fein mußte; biefer Sitbesheimer war nach Defetes Bermuthung Wolfhere, ber befanntlich um 1033 auf langere Zeit in Altaich verweilte, um feine in Bersfelb begonnenen Ctubien fortgufegen. Defeles Bermuthung ichien mir bie größte Bahricheinlichkeit fur fich gu haben, jumal fich aus berfeiben leicht ertlarte, baß zu ber Compitation biefes Theils besonders bie Berefelber und Silbesheimer Unnalen verwandt find. Gie bestätigte fich mir ferner baburch, bag bas genaue Ercerpiren ber Ann. Hildesheimenses gerade um bie Beit aufbort, mo Wolfbere in Altaich war, und fich endlich in Bolfberes zweiter Bearbeitung ber Biographie Gobbards auffällige Uebereinstimmungen mit ben Annales Altahenses finden. Go bekannte ich mich alfo nun entschieben zu ber Anficht, bag bie Annalen bis 1032 eine in Altaich von Wolfhere verfaßte Compilation scien.

Roch in einem anderen mefentlichen Bunfte anderte ich meine frubere Meinung. Rach einer gufällig erhaltenen Inhaltsüberficht ber Altaicher Collectaneen Aventins mußte man fruber annehmen, bag biejelben anger bem größeren Unnalenwert auch fürzere annaliftifche Aufzeichnungen aus Altaich bis jum Jahre 1038 enthielten, und ich glaubte biefe ale Grundlage bes umfaffenberen Werte anschen gu burfen. Die Angaben in jener Inhaltsüberficht maren ungenau, wie jetzt Aventine Collectaneen zeigen. Aber allerbings finden fich bort für bie Jahre 741 - 1039 ahnliche Auf-Beichnungen, bie in ben Mon. Germ. XX. p. 774. 775 unter tem Titel Breves annales Altahenses abgebrucht find. Dieje Aufzeichnungen tragen jedoch meines Erachtens fo augenfällig ben Charafter eines flüchtigen Excerpte Aventine, baß ich fie, fobalb fie mir nach ihrem Bortlaute befannt murben, unmöglich noch für eine Quelle bes größeren Berts halten fonnte. Bebe meitere Boweisführung bafür erichien mir überfluffig. Da jeboch Lindner biefe Annales broves wieder als Grundlage ber muiores angenommen hat, bedurfte bie Cache einer Erorterung, welche Steinborff S. 429-433 in faft zu erichopfenber Beije gegeben bat. Rur in ber Unnahme fann ich Steintorff nicht beipflichten, bag Abentin bier ein bereits fertiges Ercerpt eines Undern copirt habe. Aventin bat vielfach folde felbftgemachten Ercerpte feinen Collectaneen einverleibt, wie 3 B. auf ben beiben vorhergehenben Blättern biefes Banbes Auszuge aus Edehart und hermann von Altaich; überbics find Formen, wie Boii, gerade ibm burchaus eigenthumlich. Wenn Lindner (G. 532) es für unmahricheinlich halt, baf Aventin ein foldes Excerpt ber Aufbewahrung werth erachtet haben murbe, nachbem er bas Wert felbft in feinen Collectaneen aufnahm, fo ift lediglich barauf hinguweisen, bag bie Blätter, welche bie Annales breves enthielten, aus bem Bante fpater nicht mehr zu entfernen waren, ohne zugleich werthvelle Abicbriften gu befeitigen.

Ift gegen meine Anficht über bie Annales breves nur von Lintner ein moti-

virter Einspruch ersolgt, so hat bagegen bie Annahme, bag ber erste Theil ber größeren Annalen mit 1032 abschließe und von bem Hilbesheimer Bolshere herrühre, mehrsache Einwendungen ersahren. Kitt allein hat ihr zugestimmt; Ehrenseüchter, Lindner und Steinderst sahren ihr widersprochen, gehen aber dann wieder in ihren Meinungen über die Entstehungszeit dieses ersten Theils der Annalen auseinander. Ehrenseichter tehrt einsach zu meiner früheren Annahme zurück, wonach das ganze Wert erst um 1075 im Zusammenhange von einem Altaicher niedergeschrieben sei. Lindner und Steinhoff nehmen dagegen zwei Altaicher Versasser an, deren Arbeiten sich bei dem Jahre 1060 scheiden sellen. Der ältere Annalist soll nach Lindner um 1040 sein Wert begonnen und dann den Ereignissen zleichzeitig bis 1060 fortgesührt haben, während Steindorff meint, daß wohl die Berichte von 1041—1046 gleichzeitig abgesaßt, die Nachrichten zu den späteren Jahren (1047—1060) aber erst um 1060 in einem Zuge niedergeschrieben seien.

Alle, welche so auch ben ersten compitatorischen Theil bes Werkes einem Altaischer zuschreiben, lassen natürlich bie eben angeführte Stelle, welche unzweibeutig einen Hilbesheimer als Verfasser bezeichnet, bei Seite. Es fragt sich, mit welchem Rechte bies geschieht. Eine Begründung hat allein Ehrenseüchter versucht; er glaubt (S. 7) baß auf jene Stelle allein Nichts zu geben sei; sie könne in ältere Altaicher Aufzeichnungen von einem im Kloster verweisenden Hilbesheimer eingerückt und bann aus biesen in unsere Annalen übergegangen sein.

Es ift gewiß ein betenkliches Berfahren, in einem Schriftmerte eine Stelle, bie einen bestimmten Anhalt für bie Antorichaft bietet, auf fo unbestimmte Bermuthun= gen bin gu befeitigen. Dies Berfahren mare meines Erachtens nur gu rechtfertigen, wenn bas Werf fich als eine Compilation barftellte, beren Berfaffer fo gebankentos feine Borlagen copirte, bag er babei ber eigenen Berfon vollig vergage, ober menn jene Stelle mit bem fonftigen Inhalt bes Werkes in unlösbarem Biberfpruch ftante. Der altere Theil ber Altaider Unnalen ift nun allerbings vorzugsweife Compilation, und es find bie Borte ber alteren Quellen meift beibehalten, wenn auch ber Ausbrud häufig verfürzt ift. Der Compilator hat fein Material ohne viel Rachbenten gufammengeschrieben, fo bag fich bisweilen biefelben nachrichten unter verschiebenen Sahren nach verschiebenen Quellen wieberholt finden. Aber nirgends zeigt fich boch eine Gpur einer fotden Beiftesabmefenbeit bes Compilators, bag er einen fremben Bifcof als ben feinigen bezeichnet batte. Ueberbied ift ein aneignenter Ausbrud, wie noster episcopus, ihm nicht einmal fremb; er fagt zu 974 auch imperator noster. Gin untogbarer Wiberfpruch zwifden biefer Stelle und bem fonftigen Inbalt ber Annalen mürbe fich aber ergeben, wenn fich beweifen liefe, bag ber Berfaffer bes erften compilatorifden Theils ber Unnalen ein Altaider Mond gemefen fei, ber alfo nicht ber Silbesheimer Rirche angebort haben tonne. Aber fo unzweifelhaft bie fpateren Bartien bes Berfes von einem Altaicher Monche berrühren, fo wenig fieht bies von jenem erften Theile fest. Gin Widerspruch zwischen ber bezeichneten Stelle und bem fonftigen Inhalt biefes Theils ift burchaus nicht bemerkbar; in Inbalt und Korm ftimmen bie Notigen bes Jabres 1007 mit benen ber Bor- und Nachjahre völlig gufammen.

Es ließe fich enblich ber Ansicht, baß ber Berfaffer biefer Compilation Bolfhere ober ein anderer gleichzeitiger hilbesheimer fei, noch mit bem Ginwand entgegentreten, baß in ber Compilation bereits Werfe benutzt feien, die einem Compilator jener Zeit noch nicht bekannt sein konnten. Es wird erforderlich sein, um einem solchen Ginswand zu begegnen, zuvor in Rurze anzubeuten, weshalb ich bie Grenze ber Compis

Excurs. 587

lation bes hilbesheimers, wie ich fie gezogen habe, auch jett noch für bie richtige balte.

Unverfennbar ift es, bag mit bem Sabre 1032 bie Geftalt unfrer Annalen wesentlich eine andere wird; wenn fich bis gu biesem Jahre meift bie Quellen ficher nachweisen laffen, aus benen bie Compilation geschöpft ift, so ift bies in gleicher Beife fpater nicht mehr zu ermöglichen. Die Darftellung wird burchaus eine felbft= ftanbigere und freiere. Allerbings bat man mit Recht hervorgehoben - und ich felbft babe es früher gethan, nur nicht bestimmt genug -, bag auch noch für bie Jahre 1033-1040 in ben Altaicher Annalen bie Hildesheimenses benutt find. Aber in verschiedener Beise ift es vor 1032 und nachber geschehen. Borber wird häufig gefürzt, öfters eine Rotig bingugefügt, aber im Gangen am Ausbrud ber Quelle festgehalten; fachliche Wiberfpriiche treten nirgends hervor. Man beachte nur bie Notizen zum Jahre 1031. Dagegen findet fich nach 1032 eine fo willfürliche Benutung, bag man zweifeln tonnte, ob ber Annalift bier überhaupt bie Hildesheimenses noch vor fich gehabt habe. Go wird beim Jahre 1033 irrig auf bas Jahr 1031 in ten Hildesheimenses gurildgegriffen, ber Ausbrud bier und in ben folgenden Abschnitten meift absichtlich geandert; baneben finden fich bestimmte mit ben Hildesbeimenses nicht im Ginklang stebende Angaben. Es scheint mir nun undentbar, bag ein und berfelbe Antor biefelbe Quelle in fo gang verschiedener Beife habe verwenden fönnen, und ich habe mich beshalb nur noch mehr in der Unficht befestigt, bag ber altere compilatorische Theil unserer Annalen fich nicht über 1032 erftredte. Ich febe auch feinen Grund ju ber Unnahme, bag biefer Theil erheblich fpater jum Abichluß gebracht fei.

Sind hier nun Quellen benutzt, welche um 1033 noch nicht bem Compilator zugänglich sein konnten? Ehrenfenchter (S. 22. 23) hat allerdings behauptet, baf ichen bier bie erft 1054 abgeschloffene Chronit Bermanns von Reichenau abgeschrieben fei. Aber bie menigen Stellen, Die ale Beweis bienen follen, gehören nicht Bermann urfprünglich an, und bie Annales Altahenses, bei benen nach allgemeiner Unnahme ältere alemannifche Unnalen vorlagen, fonnten bier aus gleicher Quelle mit Germanu icobbfen. Auferbem haben Lindner und Steindorff überhaupt in Abrebe geftellt, baß Bermanns Wert in ben Altaicher Unnalen benutzt fei, mabrent ich für fpatere Bartien allerdings eine folde Benutung annehme, nicht fowohl wegen einiger wortlich abnlicher Stellen, als wegen ber vielfach binburchleuchtenben Uebereinstimmung im Sachlichen bei Verschiebenartigfeit bes Ausbrucks, b. i. wegen eines ahnlichen Busammenbangs, wie er zwischen ben Hildesheimenses und Altahenses nach 1032 bemerft ift. Ehrenfeuchter hat ferner behauptet, bag auch bie erft um 1054 abge-Schloffene Vita Godehardi posterior Bolfberes bereits im erften Theil ber Unnalen benutzt fei. Schon oben ift bemerkt worben, bag bas Berhaltnif mir vielmehr bas umgefebrte gu fein icheint, und auch Lindner (G. 546) fpricht fich babin aus, baf wenn man einen Busammenhang gwischen beiben Quellen annehme, nur ber Berfaffer ber Vita Godehardi ber Entlehnende fein konne, mas freilich mit seiner Anficht vom Abfoluft bes erften Theils ber Unnalen erft um 1060 nicht gut vereinbar ift. Ein Radweis, bag Bermanns Chronif und tie fpatere Biographic Gothards in ben Annales Altahenses bie 1032 benutt feien, ift hiernach nicht geliefert worben, und bie Benutzung anderer Quellen, welche nach 1032 erft entftanben find, ift meines Wiffens nicht einmal behauptet worben.

So liegt nirgents ein flichhaltiger Grund vor, ben bezeichneten compilatorischen Theil tes Werfes bis 1032 jenem hitbesheimer abzusprechen, ber fich in ben Notigen

3. 3. 1007 als Berfasser zu erkennen giebt. Allerbings ift Wolfhere weber bier noch soust irgendwo ausbrücklich als Compilator genannt, und wer annehmen will, daß um 1033 neben ihm noch ein anderer Hitesheimer, gleichfalls von bistorischen Neigungen, zugleich von verwandter Sinnesart, in Altaich gelebt und bort unsere Compisation angesertigt habe, dem wird man kaum etwas anderes entgegenhalten können, als daß es einsacher ift, in dem Schreiber der Notizen zum Jahre 1007 Bolibere selbst als seinen Doppelgänger zu sehen.

Uebereinstimmung besteht im Wefentlichen barin, bag bie Annalen nach 1032 aus ber Altaicher Brilberschaft felbft bervorgegangen fint. Wenn ich aber alles Spatere einem Berfaffer beigemeffen und als eine einheitliche, um 1075 entftanbene Arbeit bezeichnet habe, fo hat hierin gerade Ritt fich am meiften von meiner Unficht entfernt, mahrend Chrenfenichter ihr am nachsten ficht. Indem Ritt in biefem Theil ber Annalen mannigfache Incongruenzen ber Darftellung bemerkt, fucht er verschiebene Berfaffer für ausgesonberte fleinere ober größere Abschnitte gu ermitteln und nimmt bann eine Schlugrecenfion bes Bangen burch ben Berfaffer ber letten Jahresberichte an. Es wird taum noch ein Zweifel barüber obwalten, bag Ritt aus bem unzureichenden Material zu fühne Schluffe gezogen bat. Einen ähnlichen Beg, wie er, nur mit größerer Borficht, haben Lindner und Steindorff eingeschlagen. Inbem fie aus bem Reichthum, ber Genauigkeit und Zuverlässigkeit einzelner Abschnitte bie gleichzeitige Abfaffung berfelben folgerten, tamen fie gu ber Unficht, bag beim Sahre 1060, wie bereits bemerft, ber Sauptabichnitt in ben Annalen zu machen fei, bag bie Berichte ber Jahre 1040 - 1060 mehr ober weniger gleichzeitig nieber= gefdrieben, Die Jahresberichte von 1060-1073 aber erft fpater von einem antern Berfaffer um 1075 bingugefügt feien.

Aus ber Richtigkeit und Fülle ber Darstellung schlechthin die Gleichzeitigkeit ber Annalen, in benen wir die Darstellung antreffen, zu folgern, scheint mir indessen bebenklich. Der Annalist wird, so weit er nicht geradezu als Augenzeuge erzählt, immer auf schriftliche Aufzeichnungen ober mündliche Insormationen Anderer hinge-wiesen sein. So weit solche Mittheilungen ihm reichlicher zu Gebote stehen, wird er aussührlicher und genauer erzählen; wo sie ihm mehr versiegen, muß seine Darssellung bürstiger und unzuverlässiger werden. Ueber die schriftlichen und mündlichen Nachrichten, welche bei Absalfung unserer Annalen für die Zeit von 1040-1073 besnutz werden konnten, sind wir aber viel zu wenig unterrichtet, um Folgerungen aus der Darstellung selbst ziehen zu können, wie sie Lindner und Steindorsf gezogen haben.

Meines Erachtens geht vielmehr eine gewiffe Gleichartigkeit ber Gefinnung und Darstellung burch bie Annalen von 1033 an bis zum Ende. Schon bei 1037 wird eine Fürstenverschwörung erzählt, bei welcher ber Annalist seine Mißbilligung beutlich an ben Tag legt, und ähnliche Erzählungen tauchen bann immer wieder auf; eine entschieden königliche Gesinnung, die sich besonders an die Person Heinrichs III. schließt 1), tritt schon beim Jahre 1033 hervor und durchzieht dann alle späteren Partien des Werkes; schon von 1033 und 1037 an werden die Angelegensheiten Ungarns und Italiens besonders ins Auge gesaßt und sie drängen sich auch später wieder vielsach in den Bordergrund, wie sich auch Aehnliches bei den böhmisschen Geschichten bemerklich macht. Bor Allem weist die start gesärdte Diction, die oft in eine Reimprosa übergeht, von 1033 bis 1073 aus einen und denselben Autor

<sup>1)</sup> Auch icon in ben felbstfianbigen Rotigen 3. 3. 1032 wird heinrich III. besonbere hervors gehoben; vielleicht gehören biese Rotigen icon jur Pars altera.

Ercurs. 589

hin. Die Annalen schinen junächst auf ben mündtichen Vertrag berechnet gewesen zu sein. 3u 1041 heißt es: Unde hod ortum sit, audia qui velit; ähnlich zu 1055: hine, qui velit, colligat. Uebereinstimmende Redewendungen sinden sich häusig, auch in den Berichten vor 1060 und nachber. Zu 1045 lesen wir: regem, quem Deus castigans castigavit, zu 1066: rex, qui castigando salubriter castigatur; zu 1055: potuit miserabile sacinus perpetrari, scilicet nisi hod Deus ut casses comminuisset aranearum, zu 1069: sacinus infandum patrandum suisset, nisi Deus iniquorum consilia dissipasset; zu 1056: aunus iste extitit detestabilis, zu 1068: annus hic Altahensibus et Leonensibus extitit detestabilis u. s. w. So scient mir alles dagegen zu sprechen, daß die Annalen vor und nach 1060 zwei verschiedenen Bersassen beizusegen seien.

Daß die Partien nach 1060 nicht gleichzeitig, sondern erst um 1075 abgefaßt sind, geben auch Steindorff und Lindner zu; nur für die Theile vor 1060 beanspruchen sie eine frühere Entstehungszeit. Unmöglich wäre es nicht, daß der Autor, ber um 1075 das Wert vollendete, schon über ein Jahrzehnd früher einen großen Theil desselben niedergeschrieben hätte; aber wahrscheinlich ist eine solche Annahme wohl nicht, und genügende Gründe sür dieselbe vermag ich nicht zu erkennen. Das Wahrscheinlichere bleibt, daß die Nachrichten von 1032—1073 nicht nur von einem Autor, sondern auch in derselben Zeit niedergeschrieben, und über größere oder

geringere Bahricheinlichkeit tommen wir bier meift nicht binaus.

## II. Anmerfungen.

## Buch IV. Geschichte Beinrichs II.

Gleichzeitige Geschichtswerke: Chronicon Venetum (M. G. VII. 34-38). Vita Adalberonis II. c. 15-37. Annales Quedlinburgenses. Thietmari Chronicon L. V-VIII. Annales Hildesheimenses. Annales Corbeienses. Alperti Liber de diversitate temporum. Adalboldi Vita Heinrici II. Thangmari Vita Bernwardi c. 38-57. Die Grundlagen ter Annales Leodienses und Laubienses. Annales Sangallenses maiores. Annales Heremi. Catalogi imperatorum. Catalogi Romanorum pontificum. Ademari Historiae L. III. c. 33-62. -Spätere Gefdichtswerke bes elften Jahrhunderts: Hugonis Liber de Farfensis monasterii destructione. Arnulfus de beato Emmerammo. Othloni Vita Wolfkangi. Vita Burchardi c. 9-21. Der erfte Theil der Annales Altahenses maiores. Petri Damiani Vita Romualdi c. 39. 40. 42. 65. Gesta episcoporum Cameracensium L. I. c. 114-122. III. c. 1-49. Wolfheri Continuatio vitae Bernwardi: Vita Godehardi prior c. 1-26; posterior c. 1-19. Rodulfi Glabri Historiae L. III. Annales Barenses. Lantberti Vita Heriberti c. 7-12. Gesta episcoporum Virdunensium c. 8. 9. Everhelmi Vita Popponis c. 1-16. Vita Balderici, Jotsaldi Vita Odilonis, Herimanni Contracti Chronicon, Annales Blandinienses. Annales Mosomagenses. Annales Elnonenses maiores. Chronici Novaliciensis Appendix c. 16. Chronicon Eberspergense. Arnulfi Gesta episcoporum Mediolanensium I. I. c. 14-20. Anonymus Haserensis c. 15-26. Fundatio monasterii Brunwilarensis. Lambertus de institutione Hersfeldensis ecclesiae (Excerpt). Lamberti Hersfeldensis Annales. Adami Bremensis Gesta pontificum Hammab. L. II. c. 40-54. Mariani Scotti Chronicon. Sigeberti Gemblacensis Chronica. Aime, L'Ystoire de li Normant I. I. c. 17-32. Leonis Ostiensis Chronica mon. Casinensis L. II. c. 25-55. - Geschichtemerke fpaterer Beit: Gesta Treverorum c. 30. 31: Addit. c. 1. 2. Hugonis Flaviniacensis Chronicon L. H. c. 1-16. Ekkehardi Chronicon universale. Lupi Protospatharii et Anonymi Barensis Annales. Annales Beneventani. Chronica Polonorum L. I. c. 6-16. Vitae s. Stephani. Cosmae Pragensis Chronicon Boemorum L. I. c. 37-41. Ruperti Chronica s. Laurentii Leodiensis c. 10-24. Vita Richardi abb. s. Vitoni c. 1-10. Adalberti Vita Heinrici II. Die gereimte beutsche Raiserdrouit. Annalista Saxo. Bernardi Marangonis Annales Pisani (M. G. XIX. 236-266). Helmoldi Chronica Slavorum L. I. c. 12-18.

Vita Meinwerei c. 7-194. Annales Magdeburgenses. Vita Cunegundis. Die sagenhaften Darstellungen ber Annales Palidenses, ber Repgowichen Chronif und ber Königsberger Belichrenit.

Die Gesetze und die wichtigsten Actenstücke zur Geschichte Beinrichs II. sind absgedruckt in den M. G. Legg. II. 38. 561. B. 172; die Urtunden des Kaisers verzeichnet Stumps, Regesten Abth. I. S. 109-149, die gleichzeitigen papstichen Bullen Jaste, Reg. pont. Rom. p. 348-356. Gleichzeitige Briese sind bei Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus VI. P. I. 130 seq., bei Jaste, Bibliotheca V. 483-497, in den Forschungen zur beutschen Geschichte Bb. XIII. S. 600-602 und unter unseren Documenten A. Nr. 1-3.

Sülfsmittel. S. hirsch, Sahrbücher bes beutschen Reichs unter Beinrich II. Drei Banbe. A. Cobn, Kaifer heinrich II. halle 1867.

- S. 3. Se suaque omni aureae Saxonum, saxea corda gerentium, fidei commendans, in quibus patres, sceptrigeri imperatores videlicet, vincendo regnantes, regnando fructuose imperantes, firmissimam spei infixerant anchoram. Annales Quedlinburgenses zum Jahre 1021.
- S. 6. Die beutschen Reichsvasallen, "Sast und Krast bes Reichs", primates, vires et viscera regui. Wipo in der Vita Chuonradi c. 2.
- S. 7. Ueber bie unbeständige Gesinnung, die Sändelsucht und Gibbruchige feit ber Großen flagt Thietmar an vielen Stellen, besonders wichtig ift seine Bergensergießung VI. 32; man beachte auch ben Vergleich mit ben alten Zeiten II. 28 und bie Aengerungen bes Grafen Ubalrich unten in ber Anmerfung zu S. 545. 546.
- ©. 8. Divina providentia anchoras ecclesiae commisit viris pontificalibus et his gubernatoribus, quales ad ducendam patriam sine iactura in portum quietis co tempore superesse oportebat. Bipo a. a. D. c. 1.
- 3. 10. Die Aeußerung bes Magbeburger Dompropftes findet fich bei Thietmar V. 24. Der Propft beruft fich babei auf einen Ausspruch bes Dichters Lucanus (Phars. III. 145), ben er aber wunderlich verdreht hat.
- S.\*11. Die Borte Arnulfs finden fich in bem später ausführlicher mitsgetheilten Schreiben an ben Bischof heinrich von Burgburg, abgebruckt bei Jaffe, Bibl. V. 472-479.
- S. 12. Die Zuchtlofigfeit ber Frauen geißelt Thietmar VIII. 2. Das Beispiel ber Willefuma und Gobernn führt Bolibere in ber Vita Godehardi prior e. 31 an.
- S 14. Heinrichs Geburtstag (6. Mai) steht nach Thietmar V. 40 sest; weniger bas Geburtsjahr, obwohl die angeführte Stelle auch barüber feinen Zweisel zu lassen schein. Danach hätte Heinrich am 6. Mai 1012 sein 35. Jahr begonnen, wäre also 978 geboren. Aber nach Abalberts Lebensleschreibung c. 35 und ber Vita Meinwerei c. 193 starb Heinrich im 52. Jahre, hatte also bereits 973 bas Licht ber Welt erblicht. Die letzteren Angaben, einer auch im Codex Udalrici Nr. 10 (J. 12) liberlieserten Grabschrift Heinrichs entlehnt, verdienen unbedingt ben Vorzug, und ben Irrthum bei Thietmar hat wohl nur ein lapsus calami herbeigeführt

(XXXV fant XXXX). Es finden fich hieriber gute Bemerfungen in R. Zirngibis Beiträgen zur Geschichte Beinrichs bes Hritigen (historische Abhandlungen ber baierischen Atademie ber Wissenschaften. 1807. S. 340 ff.); im Uebrigen sind biese Beiträge sehr dürftig und geben nur noch einiges brauchbare Material für die specielle Geschichte von Negensburg. Man vergleiche über Heinrichs Geburtsjahr auch hirsch, heinrich II. Bb. I S. 88. 89.

E. 15. 16. — Die näheren Umstände ber Thronbesteigung heinrichs muß man allein bei Thietmar studiren; seine Nachrichten genügen, nur daß sie sich in bem Buche sehr zerstreut sinden. Abatbotd verdunkelt Alles. Der Biograph Bernwards ist hier nicht ehrlich und eben so ungenügend, wie die Duedlindurger Ansnalen. Heinrichs Abkommen mit Otto von Kärnthen erhellt aus Thietmar V. 16, die ersten Bewerdungen Heinrichs bei den Fürsten aus IV. 31. Man vergleiche übrigens auch Ademari Hist. III. 33. Kunigundens Berwandtschaft täßt sich am besten in dem Necrologium Ranshosense (M. G. IV. 791) übersehen. Eingehende Untersuchungen über das Geschlecht der Luzemburger und die Ausbildung der luxemburgschaft sind aften Grasschaft sinden sich bei Hisbildung der luxemburgschaft sinden Staffchaft sinden sich bei Birschaft sich bei Birschaft sinden sich bei Birschaft sich bei Birschaft sinden sich bei Birschaft sich bei Birschaft sich ber Eugenburger und bie Ausbildung ber luxemburger und bie Ausbildung der Luxemburger und bie Ausbildung der Luxemburger und bie Unter Birschaft sich bei Birschaft sich ber Birschaft sich bei Birschaft sich birs

S. 16-23. - Marfgraf Edarts Berbienste preist Thietmar IV. 26 und V. 5. Die Bersammlung ju Frosa erwähnt Thietmar IV. 32, Lothars Uebergang gu Beinrich V. 2 und IV. 26, Die Busammentunft in Berla V. 2. 3, Bermanns Thronbewerbung IV. 34 und V. 2, Edarbs Ende V. 4. 5. Wenn Sirfd und Uffinger (Beinrich II. Bb. I. S. 204), wie auch Anbere nach ihnen, in ben Worten Thietmars: Quidam dicunt, Heinricum instinctu predicti comitis ab imperatore flagellis cesum haec sepius in eum meditatum fuisse, unter Beinrich ben gleich= namigen Mitverschworenen Siegfrieds verstehen, fo widerspricht bies meines Erachtens Thietmars Gprachgebrauch, ber unter Beinrich ichlechthin ben Ronig verftebt, bie anberen Beinriche burch dux, marchio ober anbere Bufate unterscheibet. Ich febe auch nicht, bag ber Busammenhang eine andere Ertlärung ale bie von mir angenommene erbeifche, vielmehr icheint mir gezwungen bier an einen guvor nur beiläufig erwähnten Mitverschworenen zu benfen. Bon Boleflame Ginfall in bie Marten berichtet Thietmar V. 6, von Beinrichs Anerkennung in Franken und Rronung gu Mainz Thietmar V. 7 und bie Vita Burchardi c. 9. Der Bahltag wird in ber Vita Bernwardi c. 38 irrig als die Bfingstoctave b. b. ber 31. Mai angegeben; ebenso fehlerhaft ift bie Bestimmung ber Annales Quedlinburgenses auf ben 29. Juni, wichtig aber scheint mir bei bem Annalisten die Bemerkung insciis Saxonibus. Auffällig ift, bag auch Thietmar und nach ihm Abalbolb ben Kronungstag, wie faum ju bezweifeln ift, irrig angegeben baben. Beibe nennen ben 6. Juni, aber bie unabhäugigen Zeugniffe bes Necrologium Merseburgense und Bambergense, wie bes in ben Mainger Dingen fehr wohl unterrichteten Marianus Scottus geben übereinstimmend ben 7. Juni, einen Sonntag, an. Faft icheint es, als fei Thietmar hier abermals ein Schreibfehler begegnet, wie in ber Angabe von Beinrichs Lebensalter. Man vergleiche Sirich, Beinrich II. Bb. I. S. 215, 216. Um 10. Juni war Beinrich bereits wieder in Worms (St. R. Nr. 1307). Wenn Thankmar in ber Vita Bernwardi e. 38 bie Sache jo barftellt, als fei Bernward immer auf Beinrichs Ceite gewesen, fo ift bas nach Thietmar V. 3 eine grobe Entstellung ber Wahrheit. Gifilers Stellung geht aus Thietmar V. 24 hervor.

S. 23. — In ber Vita Meinwerei c. 7 wird ein princeps nomine Bruno als Mitwerber um die Krone erwähnt. Der Verfasser folgt hier aber nur ber Vita Bernwardi c. 38, wo bieser Brun als ein Wibersacher Heinrichs und beshalb auch

Bernwards bargestellt wirb. Auch Thietmar VIII. 12 nennt ben Grafen Brun als einen erbitterten Widersacher bes Bischos von hilbesheim. Brun ist anderweitig nicht unbefannt; er war ein naher Berwandter bes sächsischen Hauses, um Braunschweig und hilbesheim reich begütert und mit Gisela, der Tochter Herzog Hermanns von Schwaben, vermählt. Zu vergleichen ist unten die Note zu S. 218. 219. Ob er schon damals die Ehe mit Gisela geschlossen hatte, ist nicht zu ermitteln, doch sehr wahrscheinlich; jedensalls wird er in den Thronstreitigkeiten nicht sein, sondern Hermanns Interesse versochten haben. Man sehe über ihn hirsch, heinrich II. Bb. I. S. 457 ff.

- S. 23. 24. Die Ereignisse in Schwaben erzählen die Annales Sangallenses maiores zum Jahre 1002, wo auch der beabsichtigten Reichstheilung gedacht wird, und Thickmar V. 7. 8; duellum bedeutet bei Thiekmar weder an dieser Stelle noch sonst Zweikamps, obschon es die Neueren meist so ausgesaßt haben. Das Itinerar des Königs ergiebt sich aus den Urfunden (St. R. Nr. 1309—1314). Die Huldigung der Thüringer und Sachsen melben Thiekmar V. 9 und die Annales Quedlindurgenses. Bas Abalbold c. 10 von einer neuen Krönung erzählt, geht nur auf die Gewohnheit der Könige dei sesssischen Gesegenheiten gefrönt zu erscheinen; vergl. c. 36 und Annales Sangallenses maiores zum Jahre 1034.
- S. 24. 25. Schon bei der Krönung in Mainz war nach der Vita Bernwardi c. 38 Heinrich das Reich mit der heitigen Lanze übertragen: Willegisus archiepiscopus et Bernwardus praesul cum caeteris regni principidus regimen et regiam potestatem cum dominica hasta illi tradiderunt. Bon der Uebertragung der Herrichaft in Sachsen sagt dann Thietmar V. 9: Bernhardus dux, accepta in manibus sacra lancea, ex parte omnium regni curam illi sideliter committit. Man vergleiche die Annales Altahenses zum Jahre 1045: Petrus rex regnum Ungariae cum lancea deaurata tradidit caesari domino suo coram omni populo. Das gewöhntiche Symbol bei der Uebergabe des Reichs war demnach damals die Lanze, in der Karolingischen Zeit war es der Stab. Dümmser, Ludwig der Deutsche Bd. I. S. 329.
- S. 25. 26. Ueber ben Unschlag auf Boleslaw von Polen berichtet Thietmar V. 10 und iber ben Groll bes Markgrafen Heinrich auf ben König berselbe V. 8. In der erstgenannten Stelle können die Worte: redditis sid Liudizi et Miltizieni regionibus nur so verstanden werden, wie in den Bendischen Geschichten Bb. II. S. 10 angenommen ist. Hischen Auffassung a. a. D. S. 224 widerspricht den Berbättniffen. Cohn (Heinrich II. S. 23. 251) erktärt die Vorfälle am Thor der Mersedurger Pfalz aus einer von den Polen veranlaßten Nauserei, doch scheint mir damit das auf jenen rubende Ounkel nicht gelichtet.
- S. 26. 27. Kunigundens Krönung und die damit zusammenbängenden Ereeignisse ergählen Thietmar V. 11, Abalbold c. 12, ber Quedlindurger Annalist und Thankmar in ber Vita Bernwardi c. 39.
- S. 27. Ueber Heinrichs Anerkennung in Niebersothringen und hermanns Unterwerfung Thietmar V. 12-14 und Abalbold c. 12. 13, über heinrichs erstes Auftreten in Obersothringen Thietmar V. 17 und Abalbold c. 19—21. Wenn auch einzelne Obersothringer bem Könige schon in Mainz gebuldigt hatten, so geschaft es von der Mehrzahl doch wohl erst in Diebenhosen. Ueber bas Berhältniß heinrichs zu Ehrenfried sinden sich in der vollständigen Fundatio monasterii Brunwilarensis c. 12 interessante Nachrichten. Ueber das Zerwürfniß zwischen Beiden kann kaum ein Zweisel sein, und auch die dort angegebene Veranlassung besselben ist durchaus wahrscheinlich. Falsch aber ist es, wenn Ehrenfried zehn Jahre lang den König ver-

hinbert haben foll, Regierungsrechte in Lothringen zu ilben, ba Heinrich ichon im September 1002 auf ben Kaiferfinhl Karls bed Großen zu Nachen erhoben murbe und bereits bamals viele Lothringer ibm hulbigten.

- S. 28. Die Gefahren innerer Spaltung nach bem Tobe Ottos III. bezeichnet Beinrich II. selbst febr beutlich in einer Urfunde vom 15. Januar 1003 bei Grandidier, Histoire de la province d'Alsace I. Pieces justificatives 191 (St. R. Nr. 1341), auf welche Ufinger zu Birichs Beinrich II. Bb. I. S. 438 aufmerkfam gemacht hat. Der König verleiht in berfelben bem Bifchof Werner von Strafburg bie Abtei S. Stephan zu Strafburg. Rachbem er bie treuen Dienfte belobt bat, welche ber Bischof Otto III. erwiesen hatte, fahrt er fort: Post tunti itaque imperatoris ab hac vita discessum vetus inter nos a pueris propagata familiaritas et ca, quae cum tali caesare nobis erat, parentelae et consanguinitatis affinitas praefato persuasit antistiti cum caeteris, quorum infinitus est numerus, nostrae manus dare fidelitati, ut Deo praeside concors populorum et principum nobis concederetur electio et hereditaria in regnum sine aliqua divisione successio. Fecit itaque misericors Deus pro voto nostro, quod suum erat. Diabolus autem, nostram sitiens interturbare lactitiam, seminarium quoddam erroris invenit, sed gratias Deo! in ipso conatu prostratus et, ut semper, inefficax et confusus erubuit. Nam quorundam tunc temporis dissidens a nostra subiectione collegium praedictam venerandi praesulis sedem hostiliter incurrens et in nostri nominis iniuriam ea, quae in tota urbe et accelesiis intus crant. spolia auferens, nostri videbatur profectus desolari primitias. Sed pia manus Dei, quae nunquam in se confidentes descrit, cito et cum pace bona talium rebellionem sedavit et nostrae dominationi fideliter subiugavit. Ne igitur tanta urbs, immo sanctae Dei genitricis aecclesia, quia sua ex toto recipere non potuit, nostro non sublevaretur auxilio, communi tam episcoporum quam et principum nostrorum consilio et inprimis Herimauni ducis assensu praenominato praesuli Werinbario suisque in perpetuum successoribus in nostram et nostrorum praecessorum sive successorum memoriam tradidimus et per hoc regale praeceptum confirmavimus quandam abbatiam ancillarum Dei intus in urbe Argentorato in honore sancti Stephani protomartyris Christi institutam.
- S. 28. 29. Der merfwürdige Rhythmus de Ottone et Heinrico ift zulest und am besten gedruckt bei E. Dünimler, Anselm ber Beripatetifer (Halle 1872) 3.80 -82.
- S. 30. Arbuins Krönung bestimmt ber Catalogus regum et impp. ex codice Ambros, in ben M. G. III. 217. Ueber Arbnins Kanztei muß man die bei Provana zusammengestellten Urfunden nachsehen; von Ardnins Münzen handelt dersselbe p. 6 und 7, zieht aber ans dem Beibehalten des alten Gepräges wohl zu sihne Folgerungen. Man vergleiche auch Stumpf, Regesten Abihl. 1. S. 149. 150. Urdnins Berhältniß zu Erzbischof Arnulf von Mailand bezeichnet der Chronist Arnulf I. 14; Landulf fabelt auch hier. Ardnins Gegner lernt man besonders aus Thietmar V. 16 und Adalbold c. 15 fennen; der Letztere, der in Italien gut bestannt war, hat hier eigenthämsliche und allem Anscheine nach zuverlässige Nachrichten.
- S. 31. Die ätteste Onelle für biese Begebenheiten, bas Chronicon Venetum, giebt p. 35 die Nachricht, die Schlacht Arduins gegen Otto und Ernst habe in campo, qui dicitur Vitalis, stattgesunden. Campo Litale heißt noch jetzt ein Ort im Bal di Brenta unweit Fontaniva. Thietmar und Abalbold bestimmen die Schlacht burch den Mons Ungarieus, und noch jetzt sühren zwei Pässe an der Brenta ben Namen Ongara. Arnulf von Mailand giebt an, die Schlacht sei in campo Fabricae

geschlagen; auch einen Ort bieses Namens giebt es noch jetzt in jener Gegenb. Hiernach können die Buffe, bei benen es zur Schlacht kam, nicht die Etschklause bei Berona sein, sondern sind im Brentathal zu suchen. Bergl. Provana 208. 211.

S. 32. 33. - Ueber Bolestams von Bohmen Berjagung und bie unmittelbar barauf folgenben Ereigniffe, bis fich Boleflaw Chabry in Bohmen feftfette, febe man Thietmar V. 15 und 18. Was Cosmas Pragensis I. c. 34-36 ergablt, beruht auf alten Boltsliebern, welche Boleflaw und feinen Bater Mesco nicht unterschieben; ich meine bamit freilich nicht bie Lieber ber Roniginhofer Sanbidrift, bie wohl erft aus Cosmas entstanden find. Mothe und Geschichte läßt fich in Diefen Ergablungen bei Cosmas noch faum trennen. Das Chronicon Polonorum I. 6 ermähnt nur turg bie Eroberung Böhmens. Ueber Boleflams Berhandlungen mit Rom find wir ichlecht unterrichtet, aber Giniges ergiebt fic aus Thietmar VI. 56, aus ber Vita Romualdi bes Betrus Damiani c, 28 und Cosmas Pragensis jum Jahre 1004, welcher für bie Befanbtichaft bes Benedict und Johannes bie genauere Zeitbestimmung liefert. Ronig Beinrichs Erbieten, Bobmen an Bolestame Chabry ju überlaffen, berichtet Thietmar V. 19. Die früheren Monographien über bie Rampfe zwischen Seinrich II. und Boleflaw Chabry find vollständig benutt in ben Benbifden Befcichten meines Dheims. Seitbem find weitere Untersuchungen erschienen, von benen ich hervorhebe: A. Wawrowski, De bellis inter Boleslaum I. Poloniae regem et Henricum II. imperatorem gestis (Fasc. I. Berlin 1853); A. de Ketrzynski, De bello a Boleslao magno cum Henrico rege Germaniae gesto a. 1002-1005 (Königsberg 1866) und besonders S. Zeißberg, bie Rriege Raifer Beinrichs II. mit Bergog Boleflam von Polen in ben Sitzungsberichten ber phil. bift. Rlaffe ber Wiener Afabemie ber Wiffenschaften Bb. LVII. G. 265-432. Außerbem find bie betreffenden Stellen in Birichs Beinrich II. zu beachten.

S. 34-40. - Ueber bie Emporung bes Martgrafen Beinrich befigen wir zwei Monographien: 1) Saas, Erläuternder Beitrag jur Geschichte ber Emporung Martgraf Beinrichs von Schweinfurt in Sagens Archiv für Die Beschichte Dberfrankens II. 1. S. 135 ff. 2) Suichberg, Ueber ben Markgrafen Bezilo von Schweinfurt in Bormayre Tafchenbuch für vaterländische Geschichte 1828. S. 210 ff. Die Arbeit von Saas ift untritifch, und besbalb find auch bie fonft bantenswerthen topographischen Erläuterungen wenig brauchbar. Sufchberge Auffat ift unbedeutend; auch ihm fehlt es an Kritit, und ber Gegenstand ift nur oberflächlich behandelt. Thietmar, ber bier febr gut unterrichtet ift, aber leiber Manches verschweigt, ift burchaus bie Sauptquelle für biefe Ereigniffe V. 19--23. VI. 12. Chenfo ift Thietmar ber befte Zeuge über bie Berstellung Merfeburgs V. 24-26. VI. 1. Ueber Tagino ift auch zu vergleichen Arnoldus de s. Emmerammo II. 12 und bie Vita Wolfkangi c. 21 und 36. Eingebende Untersuchungen über bie Berftellung Merfeburgs finden fich bei Birfc, Beinrich II. Bb. I. S. 279 ff. Brun von Querfurt war Oftern 1004 am Sofe Beinriche ju Merfeburg nach Thietmar VI. 58. Dag er ichon zu Rom bie ergbijchöfliche Weihe erhalten, fagt Betrus Damiani in ber Vita Romualdi c. 27, aber Thietmar VI. 58 bemerkt ausbrücklich, baf Brun erft von Tagino auf Befehl bes Konigs geweiht fei, und eben barauf find Bruns eigene Borte in bem Brief an Beinrich (Anhang A. 1) zu beuten: Merito ad vos, veluti ad regem, qui me perfecit in evangelio, servus vester certa mandare curabo. - Den Einfall Beinrichs in bas Gebiet ber Milgener ermähnt Thietmar VI 2; bie Zeit bestimmt naher bie Urfunde vom 8. Februar 1004, in welcher ber Ausstellungsort Vvarim in Vurzin ju emenbiren ift, wie jest auch Stumpf (R. Nr. 1371) annimmt. - Die Urfunben Beinrichs II. find zuerft Enbe Mai 1005 von feinem Bruber Brun als Kangler ausgestellt.

S. 40—44. — Die italienische Gesandtschaft zu Böhlbe erwähnen die Annales Hildesheimenses zum Jahre 1004, die Erscheinung eines päpstlichen Legaten zu Merseburg Thietmar V. 26. Der Lettere war nach Urfunden (St. R. Nr. 1372. 1373) der Bibliothetar des römischen Stuhls Bischof Leo. Die Hauptquellen über Heinrichs ersten Zug nach Italien sind das Chronicon Venetum, Thietmar VI. 3—7, Abalbold c. 32—42 mit manchen eigenthümlichen Nachrichten, die Kaiserkataloge und die gleichzeitigen Urkunden; außerdem sind in Betracht zu ziehen das Chronicon Novaliciense App. c. 16 und Arnulf von Mailand I. 16.

Itinerar bes Rönigs: 9. 10. April Tribent. Thietmar. St R. Nr. 1376. 13. 14. -18. April an ber Brenta. Thietmar. - Ende April bis Mitte Mai Berona, Brescia, Bergamo, Bavia. Thietmar. - 15. Mai Krönung und Brand in Bavia. Raiferfataloge; in bem britten ift bas Datum bes 12. Dai ipaterer Bufat, ber Montag weift auf ben 15. Mai. Den Tob Gifilberts feten bie Refrologien auf ben 18. Mai; vielleicht ftarb er erft an biefem Tage, nachtem er am 15. töbtlich verwundet war. — 25. Mai Pavia. Nicht unverdächtige Urfunde bei St. R. Nr. 1378, wo ber Monat nicht richtig angegeben ift. Rach Bontelungo. Thietmar. - 28. Mai Leucade in comitatu Mediolanensi, süblich von Maisand. St. R. Nr. 1379. — Mailand und Rudtehr nach Bontelungo. Thietmar. — 31. Mai in campo, qui dicitur Raudo, jest Aho, nordwestlich bei Mailand. St. R. Nr. 1380. 1381. - Rudweg am Comerfee (per lacum Cumanum) nach bem Chronicon Venetum, einer burchaus gleichzeitigen Quelle. - Pfingsten (4. Juni) in valle Agno loco Cadampinus b. i. Cadampino in Balle b'Agno, norblich von Lugano. Unter Grammo bei Thietmar, Chromo bei Abalbold fann bemnach nur Como verstanden werben; Cabampino lag im Gebiet von Como. - per montem Celerem ober Cenerem b. i. Monte Cenere zwijchen Cadampino und Cadenaggo. Abalbolb c. 42. - 12. Juni Lucunavara b. i. Locarno. St. R. Nr. 1383. 1384. - 17. Juni Burich. St. R. Nr. 1385, 1386. Es fann fein 3meifel mehr barüber fein, baf Beinrich ben Rudweg über ben St. Gottharb nahm.

S. 44-48. Interessant sind zwei Urkunden für das Kloster Nienburg an der Saale, am 8. August 1004 daseibst ausgestellt (St. R. Nr. 1391. 1392); der König erwähnt den bevorstehenden Zug nach dem Slawensand und die im Gesolge bessindlichen Bischöse werden aufgezählt. Die Bertreibung Boleslaws aus Böhmen und Einsetzung Jaromirs erzählt Thietmar VI. 8-10, die Einnahme Bautens c. 11. In der Urkunde vom 9. October 1004 ist das Actum: Agildurgo in Magadedurgo zu emendiren; so jetzt auch Stumps (R. Nr. 1393). Den ersten Angriss aus Polen berichtet Thietmar VI. c. 14. 16. 19. 20. Den Kamps an der Spree setzt das Mersedurger Todtenbuch, herausgegeben von E. Dümmler (Neue Mittheilungen des thür. sächsischen Bereins Bd. XI.), nicht auf den 6., sondern auf den 7. September. Die Anordnungen sür die Marken gehen theits aus Thietmar VI. 24 hervor, theils aus dem weiteren Bersauf der Begebenheiten. Bergs. Wendische Geschicken Bd II. S. 18. 19. Den allgemeinen Einwendungen Usingers gegen die dortigen Annahmen bei Hirch, heinrich II. Bd. I. S. 370 sehlt meines Eracktens die Begründung.

S. 49. — Ueber die Beschaffenheit ber Merwegegenden und ben handel von Thiel ist Alpertus de diversitate temporum I. 8 und II. 20 einzusehen. Den Ausenthalt heinrichs zu Thiel in ber Fastenzeit bezeugen die Ann. Hildesh.; Oftern verlebte er zu Aachen, ben Mai meist in Utrecht (St. R. Nr. 1402—1405). In ben

Mai ober Juni wirb ber furze Zug gegen bie Friesen fallen, ben Thietmar VI. 14 erwähnt. Bergl über die striessischen Sändel jener Zeit die schöne Abhandlung von 3. Grimm über eine Urkunde des 12. Jahrhunderts (Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften 1851. S. 370 ff.).

- S. 49-51. Für ben Rampf gegen Balbuin von Flanbern find bie Sauptquellen bie Queblinburger Annalen, Thietmar VI. 22 und bie Gesta epp. Cameracensium I. 114. 115 und III. 2. Die Gefandtichaft Beinriche an ben frangofifchen Sof und die Zusammenkunft ber Konige bezeugen Anselmi Gesta epp. Leodiensium c. 29 und die Urfunde bei Mabillon, Ann. ord. s. Bened. IV. 185; mas Robutfus Glaber III. 2 berichtet, ift wohl nicht mit Wait auf biefe Busammenkunft gu begieben, fonbern auf bie fpatere im Jahre 1023. Bergt. Die Bemerkung unten gu 6. 196-198. Giniges erhellt auch über ben Gang ber Begebenheiten in Flandern aus ben Ann. Blandinienses, Elnonenses maiores und Leodienses. Die Belagerung von Balenciennes im September 1006 ergeben bie Elnonenses, boch ftebt bie Bemerfung irrig jum Sabre 1005. Um 31. August 1006 mar Beinrich noch nach einer Urfunde (St. R. Nr. 1430) ju Nachen. Der Tag ber Ginnahme von Gent burch bie Deutschen im Jahre 1007 findet fich in ben Ann. Blandinienses; bas Factum feibst wird auch in ben späteren Annales Gandenses (M. G. II. 189) erwähnt. Auf biesem Buge begleitete Bischof Bernward ben Ronig cum immensa militum manu. Vita Bernwardi c. 41. Ueber bie Banbel Beinriche II. mit Balbuin von Klanbern banbelt ausführlich birfc a, a. D. S. 395 ff., wie in bem Ereurs: Reichsflandern und bie beutsche Burg von Gent a. a. D. G. 507 ff.
- S. 50. Aus einer wichtigen, früher übersehenen Rotiz ber Annales Heremi zum Jahre 1006 ergiebt sich die damalige Abtretung Basels; Thietmars antiqua traditio (VII. 20), wie die Anwesenheit der burgundischen Bischöfe auf dem Franksurter Goncil zeigen, daß gleichzeitig auch bereits die Erbsolge geregelt wurde. Am 14. und 15. Juli war der König in Basel, wie Urkunden (St. R. Nr. 1427. 1428) beweisen; sie tragen daß falsche Jahr 1005 und die salschen III., aber daß richtige Regierungsjahr, das meist für die Zeitbestimmung entscheidend ist. In das Jahr 1005 können die Urkunden ohnehin nicht gehören, da Heinrich damals in der Mitte des Juli in Westsalen war. Die Urkunde bei Böhmer Nr. 986 ist nicht, wie es dei Ughelli heißt, am 2. August 1006, sondern am 2. April 1007 ausgestellt, wie die Copie des Abts Fatteschi (Handschrift 213 der Sessorianischen Bibliothek in Kom p. 2:14) ergiebt; der Ausstellungsort kann nur Neudurg an der Donau sein, da wir den Kaiser gleich darauf zu Regensburg sinden. So jetzt auch Stumpf (R. Nr. 1441). Eingehende Erörterungen über das Berhältniß des Königreichs Burgund in dieser Zeit sinden sich bei Hirba a. a. D. S. 381 ff.
- S. 52-65 Die Actenstille, welche für die Gründung bes Bisthums Bamberg von Wichtigkeit sind, findet man bei Ussermann (Episcop, Bambergensis und Episcop, Wirceburgensis) und in den Monum, Boica XXVIII, sast vollständig zusammen; das Wichtigste sind offenbar die Acten der Franksurter Synode. Einen klaren Blid in die Berhältnisse gewährt der Brief Bischof Arnulis, den zuletzt und am besten Jasse in der Bibl. V. 472-479 herausgegeben hat. Man vergleiche auch die Bamberger Regesten, welche Jäck (Siebenter Bericht über das Bestehen und Wirfen bes historischen Bereins zu Bamberg. 1844) zusammengestellt hat, die aber bei seiner stücktigen Urt zu arbeiten mit Vorsicht zu benutzen sind Neben den Actenstiscken ist Thietmars Erzählung VI. 23 von großem Werthe, wie auch die Nachrichten des Anonymus Haserensis c. 25 neue Ausschliesse bieten Die eigenen Rachrichten

Abalberts sind von untergeordneter Bebentung, besonders hat er durch die Erwähnung von einer zweiten Franksurter Synode c. 12 große Berwirrung angerichtet; wichtig sind bei ibm nur die seinem Werke einverleibten Actenstücke. Durch umsichtige Kritik zeichnet sich Mascovs Anmerkung über die Gründung Bambergs aus. Man verzleiche auch d. Hefele, zur Geschichte des Bisthums Bamberg im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1860. S. 81—86 und vor Allem die eingehenden Unterssuchungen Hirch (Heinrich II. Bb. II. S. 17—188).

- 3. 53. Bon ber flamifchen Bevolferung ber Gegenben am oberen Main und ber Rednit fpricht Arnulf; noch fünfzig Jahre fpater maren nach ben Ucten einer Bamberger Spnobe vom Jahre 1059, welche in einer Munchener Sanbidrift (Cimelien 60 fol. 8) erhalten und nach biefer gulet von Jaffe in ber Bibl. V: p. 497. 498 herausgegeben ift, bier meiftentheils Glamen. Erat plebs huius episcopii, utpote ex maxima parte Sclavonica, ritibus gentilium dedita, abhorrens a religione christiana, tam in cognatarum conubiis, quam in decimationum contradictione decretis patrum omnino contraria. — Wann und wie bas Egerland germanisirt wurde, ift noch eine ungelofte Frage. Palady hat ben Gegenftanb leiber nicht eingehend behandelt, und auch B. Drivot, Aeltere Geschichte ber beutschen Reichsstadt Eger und bes Reichsgebiets Egerland (Leipzig 1875) begnugt fich zu febr mit Bermuthungen. Gider ift nur, baf bier gegen Enbe bes elften Jahrhunderts bie Berrichaft Dietholbs von Bobburg eine festbegrundete mar und beutiches Befen bereits ftarte Burgel gefaßt hatte. Der Name Egiro erscheint querft in einer Urfunde vom 13. Februar 1061 (St. R. Nr. 2591), aber ce ift zweifelhaft, ob bamit ber Ort ober bas land gemeint ift. Dan vergl. auch Bubinger, Defterreichische Gefdicte Bb. I. S. 342. Anm. 2.
- S. 54-56. Unzweifelhaft ftand bie alte Burg ber Babenberger auf bem jegigen Domberg, und bie fogenannte Altenburg, erft im zwölften Sahrhundert erwähnt, ift fpateren Urfprunge. Die Sache ift überzeugend bargethan von b. Rubhart in feiner Schrift: Ift Reginos Babenbergt bie Altenburg bei Bamberg? Nurnberg 1836. Daß Beinrich lange mit bem Plan umging, bier eine bischöfliche Kirche ju begründen, geht aus Thietmar VI. 23 hervor. Auf bie Urfunde St. R. Nr. 1412 barf man fich nicht berufen, ba fie, wie Actum, Datum und ber name bes Ranglers zeigen, untergeschoben ift. Die Mainger Synobe wird in ben Ucten ber Frantfurter Shnobe ermahnt; nicht unwichtig fur bie Beurtheilung ber Borgange bafelbft ift bie Urfunde für Willigis, am 27. Mai zu Maing ausgestellt, im Cod. Udalrici Nr. 120 (J. 6). Willigis Nachgiebigkeit in Bezug auf Ganbersheim ergahlt Thankmar in ber Vita Bernwardi c. 43. Die Urfunde Beinriche barüber, angeblich am 20. 3anuar 1008 ober 1013 zu Werla ausgestellt (St. R. Nr. 1572), ift unecht und nach ber Vita Bernwardi fabricirt. Die Ginwilligung ber Fürsten gur Grundung Bamberge erwähnt heinrich in vielen Urfunden fur bas neue Bisthum: ducum et comitum consultu decretoque. Bielleicht wurde fie auf einem Fürftentage gu Maden eingeholt, ber am 22. October 1007 gehalten murbe; über benfelben febe man die Urfunde St. R. Nr. 1455 und die Vita Bernwardi c. 41.
- S. 57. Das ermähnte Gebetbuch ift in ber Bamberger Bibliothef mit A. II. 54 bezeichnet und enthält auf ben letten Blättern die Litanei, in ihr folgende Stelle: Heinrico a Deo coronato magno et pacifico imperatori vita et victoria. Chunigundae reginae salus et vita. Nobilissimae proli regali salus et vita. Das find allerdings gewöhnliche Formeln, doch in diesem Fall wohl nicht ohne alle Bedeutung. Der heinrich ber Legende hätte sie mindestens nicht feben laffen und

seinen Bamberger Alexifern zu beten empfohlen. Daß heinrich bieses und ein zweites zugehöriges Gebetbuch sethst ansertigen tieß, zeigt unter Anderem die eigenthumliche und prachtvolle Anostatung berselben; Einiges ist später in ihnen nachgetragen, aber die hauptmasse der Schrift, und namentlich auch jene Litanei gehört schon nach ihrem Wortlaut Geinrichs Zeit an.

- S. 58. Everhard wird selbst vom Könige als sein ne pos bezeichnet in ber Urfunde Mon. Boic. XXVIII. 414 (St. R. Nr. 1525).
- S. 62. Die Einweihung bes Bamberger Doms ergablt Thietmar VI. 40. Much Sophie und Abelheid waren nach ben Queblinburger Annalen gegenwärtig. papftliche Gefandte nach ben Gesta epp. Camerac. III. 2. Gine intereffante Rotig iber bie Einweihung bes Doms fant ich bei meinem Aufenthalt ju Bamberg im Commer 1859 in bem Ed. III. 15 bezeichneten Cober ber bortigen Bibliothef. Gie war bis babin nur aus einer Copie in Graffs hanbichriftlichem Catalog befannt und baraus von Jad im achten Bericht über bas Befteben und Birten bes biftorifden Bereins zu Bamberg (1845) angeführt, aber meines Wiffens nirgends benutt morben; Graffe Driginal galt in Bamberg für verloren ober entfilhet, bie ich es wieber entbedte. Die Rotig finbet fich bier von einer Sand, welche bem Enbe bes funfgebnten Sahrhunderte angebort, aufgezeichnet, ift aber unfraglich bon viel alterem Urfprung; vor 1021 fann fie jeboch faum niebergeschrieben fein, ba Beribert von Köln als venerande memorie bezeichnet wird. Außer ben Confecratoren ber ein= gelnen Altare werben bie niebergelegten Reliquien ausführlich aufgezählt. Jaffe hat bas Stüd in ben Mon. Germ. SS. XVII. 635. 636 und bann nochmals Bibl. V. p. 479-481 berausgegeben. Bapft versucht bei Siric, Beinrich II. Bb. II. S. 87. 88. 419 ju zeigen, daß Benedicte VIII. Privilegium für Bamberg (J. R. Nr. 3501) nicht nach ber bisberigen Unnahme am 21. Januar 1013, fondern erft 1014 erlaffen fei, aber bagegen fpricht bas angegebene erfte Sahr bes Bontificats. Dir icheint unzweiselbaft, baß in bem Scriptum in mense Junio (Julio) im Codex Udalrici ein Rebter liegt und Januario ju ementiren ift. Ueber Beinriche Schenfungen an Bamberg bei feiner Kaiferfronung fiebe bie Urkunden bei St. R. Nr. 1598 und J. R. Nr. 3056.
- S. 63 Die Urfunden für bas Rlofter St. Michael zu Bamberg zeigen in ber Datumzeile febr auffällige Discrepanzen, welche fich zum Theil wohl baburch erflären, bag ibre urfprüngliche Ausstellung und rechtsträftige Bollziehung in berfciebene Zeiten fallen; man vergteiche Birfd Bb. 11. G. 95 ff. Mertwürdige Aufzeichnungen über bie alteften Befigverhaltniffe bes Rloftere Michelsberg finden fich in bem Coter ber Bamberger Bibliothef B. VI. 15, aus bem Schannat (Vindemige litterariae) und Sirid Bb. 1. S. 554-556 intereffante Mittbeilungen machten, auf fol. 119 Mudfeite von einer Sand aus bem Unfange bes gwölften Jahrhunderts. Einzelne Notigen hat Sirfd Bo. II. S. 95. 99 beigebracht, boch icheint mir bie bollftanbige Bublication biefer Aufzeichnungen nicht ohne Intereffe. 3ch unterlaffe einen Commentar, zu bem mir bie Lotalfenntniffe fehlen. Noverit universitus fidelium, quia Adalbertus comes marchiae quandam curtem nomine Zilin de suo proprio Heinrici imperatoris dominio pro ipsa contulit ad integrum marchia, quae postea dotis nomine ad nostram data est aecclesiam. Sed dum ab hac vita imperator migraret Heinricus, supradictam curtem Zilin 30 mansibus Eblichfelt, tribus et dimidio (dimidia Handschrift) Vvusurttin, tribus integris Eremescesdorf presul Eberhardus commutavit. Ratolfesdorf et Ezzelenchirichen predia apud Vultensem abbatem Popponem cum sua hereditate Beresciezun

ac Yvarao Heinricus imperator coemit ac nobis in usum delegavit. Rodeheim. Vyanlubihusun, Vveredin, Butelbrunnen, Vyufurtin ac Vuchstat cum omni decimatione ipsorum apud Heresfeldensem abbatem Godehardum cum propria hereditate non minus quam supradicta predia commutavit. Dietenhusen pro decimacione Ezelenchiricha apud comitem Hezelonem commutavimus. Vuchstat pro predio alio nomine Onenbuoch apud Helithertum commutavimus. Elesbach a quodam Volcholdo legitimo viro nostris prediis his nominibus titulatis: Sodelo, Vvanebach, Sundelingo commutavimus. Lachcho argenti et auri precio apud quandam feminam nomine Heilyvic comparavimus. Gemmenesheim quidam Ruothardus, capellanus domni Heinrici imperatoris, ipsi contulit, quod ille beatae memoriae non minus accelesiae nostrae condonavit. Hoc postea presul Eberhardus inutiliter nobis octo mansibus sclavonicis apud nos commutavit. Lantherishovva, quod quodam (cuidam Santidrift) Gizelino defuncto Heinrico imperatori in ius concessit, eo quod sine lege ab hac vita migravit, precium alterius locavimus. Buotenesheim, Lantsuindehusun, Gundissa, Roda praedicti imperatoris donatione nobis sunt collata. Scercestein quidam, ne legitimi iuris honore inter suos privaretur, voluntarius repetendo sepius imperatori obtulit, a quo tamen aliud predium iuxta Moin fluvium accepit.

- S. 63. 64. Die Sorgfalt, mit welcher ber König alle äußeren Verhältnisse ber Stifte ordnete, geht aus ben Urkunden hervor. Die Gerechtsame der Bögte werden bestimmt 1) für Fürth (Mon. Boic. XXVIII, 2 p. 355. St. R. Nr. 1466). 2) für Teggingen (Mon. Boic. XXVIII, 2 p. 460. 461. St. R. Nr. 1678. Stumpse Jweisel an der Echteit berühren wohl mehr die Form des angeblichen Originals, als den Inhalt). Man sehe serner die sehr merkwürdigen Bestimmungen für die Colonen des Klosters St. Michael in der Urkunde bei Ussermann, Ep. Bamd. C. P. 23. 24, wie die von Heinrich herrührende iustitia Sclavorum sür die Zinspssichtigen des Klosters Nienburg (Anzeiger sür Kunde der beutschen Borzeit. 1859. S. 363). Bielseicht rührt auch die im Codex Udalrici Nr. 113 (J. 25) enthaltene Justicia ministerialium Babendergensium von Heinrich her; man sehe Hirch, Bt. II. S. 146 ss. Gin gewichtiges Zeugniß silt Heinrichs Bestrebungen in dieser Beziehung ist auch der Brief des Bamberger Klerns an Bischos Günther im Codex Udalrici Nr. 205. (J. 20).
- ©. 64. Ein beim Annalista Saxo zum Jahre 1044 außemahrtes Fragment einer Hilbesheimer Quelle enthält unter Anberem Folgendes: Huius claustri statum secundo Heinrico inperatori, Bavenbergensis scilicet eclesie constructori, qui ibidem natus et a parentibus eidem celesie in canonicum promissus fuerat et ob id ibi sepius morabatur, referunt in tantum placuisse, ut ab exterioris eorum hominis conpositissimo habitu interioris hominis religionem sibi experto credendam protestatus, sue Babenbergensi eclesie cum studio Leodiensi Hildinsheimensis claustri rigorem optaret.
- S. 64. Zu ben prachtvollen Hanbichriften, die Heinrich unmittelbar für Bamberg anfertigen ließ, gehören außer ben berühmten Cimilien ber Münchener Bibliothef und anderen, die Bamberg noch jeht bewahrt, auch die von Bebo geschriebenen Codices. Bon ben aus anderen Bibliothefen borthin gebrachten Büchern, die sich noch in Bamberg befinden, nenne ich nur einige, weil sie mir besonders interesssaltenen. A. I. 14, ein sehr merkwürdiges Psalterium quadripartitum vom Jahre 909, ließ Salomon III. von Konstanz ansertigen; die Handschrift gehörte früher St. Gallen (man tergleiche Delitsch Commentar über den Pfalter Bb. II.

C. 454). E. III 18, bie Chronif bes Gusebins, angeschloffen eine in Lobbes entstandene Compilation, in welche die Annales Vedastini aufgenommen find, unfraglich in Lobbes gegen Enbe bes gebnten Jahrhunderts geschrieben. Daraus ftammen bie wichtigen Annoles Lobienses (M. G. II. 209-211), welche Pert nach Bilrbt= mein (Nova subsidia diplomatica T. XIII) berausgegeben bat. Die Sanbidrift ergiebt nicht unerhebliche Berbefferungen; jum Jahre 924 beftätigt fich g. B. Berts Bermuthung Peronae ftatt Bonae, jum Sabre 937 ift tertio veniunt ju lefen ftatt interveniunt, zum Jahre 962 Italiam ist cuneta ftatt Italiam ut cuneta, und gleich barauf peraccedit ftatt accedit. E. III. 1, bas Leben bes beiligen Remaclus, Symnen u. j. m, eine Bulle Gregors V. und mehrere Ottonische Urfunden für Stablo, um bas Jahr 1000 bort gefchrieben. B. V. 25, mehrere Beiligenleben in nachster Begiehung auf bas Rlofter Jumieges in ber Normanbie, wo bie Bandfdrift um bas Jahr 1000 gefdrieben fein muß. Das in letter Stelle ftebenbe Leben bes angeblichen Erzbischofs Sugo von Monen, ber zugleich Monch biefes Rlofters gewefen fein foll, ift jene burch und burch fabelhafte Darftellung, beren Mabillon und bie Bollandiften in ben Acta Sanctorum Erwähnung thun. Es ift ber uneheliche Sohn Rarls bes Groffen gemeint, nicht ein Ergbischof Bugo, ber 1164 ftarb, wie Jad in ber Beschreibung ber Bamberger Bibliothet Bb. I. G. 93 angiebt. Bei E. III. 21 ift angebunten eine Sanbidrift bes gehnten Jahrhunderts, mehrere Schriften bes Augustinus enthaltenb, früher Reims angehörig; ben Donator zeigt bie öfter mieberholte Inschrift am unteren Ranbe : Herimarus archidiaconus dedit fratribus Remensis ecclesine. Unf bem letten feer gebliebenen Blatte find bie Beichluffe ber Spnobe bon Bavia unter Gregor V. eingetragen, wie fie nach biefer Sanbidrift Bert in ben M. G. Legg. II. B. 171. 172 berausgegeben hat. Auf bemfelben Bege, wie biefe Sanbidrift, ift auch wohl bie abnliche E. III. 3 nach Bamberg gefommen, aus beren vergilbten Bugen Bert mit bewunderungswurbiger Meisterschaft bas Wert bes Richer an bas Licht gebracht hat und bie ohne Zweifel bas Autograph bes Berfaffere ift. Eine febr alte und merkwilrdige Sanbidrift ift B. III. 30; fie enthalt bas leben Silvesters I., nicht Silvesters II., wie Jad a. a. D. I. S. 141 angiebt, und burfte icon bem achten Jahrhundert angehören; woher fie frammt, habe ich nicht ermitteln fonnen. Manche werthvolle Sanbidriften icheinen aus ber Sinterlaffenichaft Otto8 III an Beinrich II. getommen zu fein und fo ihren Beg nach Bamberg gefunden gu haben. Man vergleiche, mas Bb. I. G. 850 und 877 über bie Cobices L. III. 8 und H. J. IV. 12 mitgetheilt ift, und hirsch Bb. II. ©. 102 ff.

S. 64. 65. — Die Berse bes Gerhard von Seon (Hirsch Bb. I. S. 555 und Jaffe Bibl. V. p. 482. 483), auf welche ich mich beziehe, sind folgende:

v. 33. 34. Non minus ista Sepher Cariath cluit arte scienter, Inferior stoicis nequaquam, maior Athensis. —

28-43. Et sie crescentibus offis Quadruvio mensas trivium proponit amicas, Quis mulect pueros, famoses nutrit ephebos, Pascit et almarum pastores acclesiarum Illustres, vivi spargentes semina verbi, In quibus ut firmis cernuntur stare columnis. —

51-54. Quid loquor ingenii balbozus somniculosi, on Maro cum lepidus nec dicax posset Homeru Texere multiplices landabilis urbis honores.

Die Britde über die Regnity erwähnt Bebe (hirsch a. a. T & 552, Saffé l'ibl. V. p. 493): Quatuor chori in occursum eins suerunt decenter ordinati, primus in ulteriori fluminis ripa supra pontem etc.

- S. 65. Qui duo sumus in una carne, jagt Beinrich von fich und Runis gunde in einer Urfunde vom Jahre 1017 (St. R. Nr. 1686)
- S. 66. Die Bulle mit ber Umschrift Renovatio regni Francorum aus bem erften Regierungsjahre Seinricht erwähnt Leibnig in ben Annales imperii zum Jahre 1003.
- S. 66. Daß Beinrich ju Bitbesbeim geboren fei, fagt ausbrudtich bie oben 6. 600 erwähnte Sitbesbeimer Quelle beim Annalista Saxo. Dieje Angabe bat eine viel beffere Autorität für fich ale bie gangbare Ergablung, wonach ber Konig gu Abach (gwifchen Regensburg und Abensberg) tas Licht ber Weit erblidt habe, welche Tradition lediglich auf Aventin zu bernhen icheint. Bergt Sabn, Teutiche Staate-, Reiche- und Rapfer-Diftorie Bb. II. G. 173. Beinrich ift (vergl 3. 591) am 6. Mai bes Sahres 973 geboren ; ju biefer Zeit mar nach Urfunden Beinrichs Grofimutter Jubith, mit ihr vielleicht auch feine Mutter in Sachsen. Nach Aratbold c. 14 mare allerdings Baiern Beinrichs Geburtstand gemejen. Daß Beinrich fruber jum Domherrn in Silbesheim bestimmt gewesen fein foll, fintet eine erwunschte Beftatigung in ber von Abalbert c. 3 mitgetheilten und in die Vita Meinwerei c. 3 aufgenommenen Radricht, bag er bie Gilbesheimer Schule eine Zeit lang befucht habe; auch bie in ber That ungewöhnliche literarische Bilbung, tie er befag, mochte fich hieraus ertlaren. Bielleicht bing bie Abficht, ibn fur ben geiftlichen Stanb gu erziehen, mit bem Sturg feines Baters gufammen. Daß er fpater ein Schuler bes Bijchofe Bolfgang von Regensburg mar, fagt Thietmar im Brolog bes fünften Buche mit ausbrücklichen Worten. Ber ber Berftellung feines Batere im Jahre 985 wird aber fdmerlich ber Anabe nach Regensburg gebracht fein. Dian febe auch Sirfc, Beinrich II. Bb. I. S. 90. 91 ein.
- S. 69. 70. Die angeführte Stelle fteht in bem Gingange bes M. G. Legg. II, 38 abgebrudten Befetes für Stalien und lautet: Omnibus nostris fidelibus praesentibus etiam et futuris notum fieri volumus, quod semper rei publicae providentes, quae digna sunt, probabilium personarum nostri imperii fidelium acceptione disponimus. - Ueber bie Reichstage unter Beinrich II. ift zu vergleichen Pfeffinger, Vitriarius illustrat. T. I. p. 96-100. 3mijden Reichstagen, Landtagen und Softagen ift bier nicht genau unterschieben, auch fällt es oft fcmer. Hebrigens ließe fich Pfeffingers Bergeichniß noch bedeutent vermehren. Welchen Un= theil bie Fürsten am Reichsregiment nabmen, erhellt aus Thietmar; wir bezeichnen besonders folgende Stellen: VI. 24. 36. 44. 49. VII. 5. 6. 8. 48. Belebrend in biefer Beziehung find auch tie Urfunten. Die baufige Ermahnung ber guftimmenben Burften ift gewiß nicht burch bie Maffe bes Urkunbenvorrathe, wie Ufinger in ber hiftorifden Beitidrift Bb. VIII. C. 381 annimmt, bedingt. Wir haben von Otto II. im Berhältniß zu feiner Regierungsbauer mehr Urfunden als von Beinrich il., von jenem burchschnittlich aus jebem Regierungsjabre 21, von biefem nur etwa 18 Urfunden, und boch läßt fich eine abuliche Bemerfung in ben Urfunden Ottoe II. nicht machen.
- S. 70. Thiedrico . cemitatum ac onne beneficium iure et ortatu reginae ac principum suimet dedit. Thietmar VI. 34. (Godila) filio suimet Wirinhario beneficium patris et maream cum ducentorum precio talentorum acquisivit. Thietmar VI. 52. Ueber bes Martgrafen Abalbert Belehnung stebe oben

bie Bemerkung zu Seite 63. Man vergleiche über bie Erblichkeit ber großen Leben zu Heinrichs II. Zeiten auch Gfrörer, Kirchengeschichte Bb. IV. Abth. I. S. 148—153. Für die Erblichkeit der niederen Leben ist interessant die Urkunde in Hösers Zeitschrift für Archivtunde Bb. I. S. 163 (St. R. Nr. 1586), durch welche der König ber Kirche zu Merseburg schenkt tale eriditarium beneticium, quod vulgo er beleden dicitur, quale Redo et filius eins Walech in Azmanstedi habent. Auch in den Urtunden, durch welche Ezzo, Heinrich und Otto mit den Gitern des Stiste Maximin bedacht wurden, ist ausdrücktich vorbehalten, daß diese als Leben auf ihre Erben übergehen sollen. Beper, Urkundenduch zur Geschichte des Mittelrheins Bb I. S. 349 und Hontheim, Hist. Trevir. T. I. p. 358 (St. R. Nr. 1815, 1817); Usinger hält die erste dieser beiben Urkunden sür interpoliti (Hirsch, Bb. I. S. 449). Bergl. die Bemerkungen zu S. 88. 89.

S. 71. 72. — Heinrichs Sorge für Erhaltung bes Lanbfriedens in Lothringen geht hervor aus Thietmar V. 17, in Schwaben aus VI. 7, in Sachsen und Wenden aus VI. 21. VII. 5. 34. 35. 37. Ueber den beschworenen Landfrieden in Schwaben berichtet Abalbold c. 42, über ben fünfjährigen Landfrieden in Sachsen Thietmar VI. 39 und über ben Schwur berselbe VII. 5. Man hat srüher Heinrichs Bestrebungen für den Landfrieden niemals recht gewürdigt und deshalb auch die solgenden Verse Thietmars im Prolog zum sünften Buch kann verstanden:

Maxima pars regni, Sclavo vastata crudeli. Multum Lactatur, quod ab huius pace potitur Sedibus optatis iustoque, rapacibus altis Prorsus depulsis ac dira lege sedatis.

And aus ben neuerdings erst bekannt gewordenen Schriststächen des Bebo geht Heinrichs Sorge sür den Landsrieden herver. Unter Anderem schreibt Bebo an den Kaiser (Hirsh a. a. D. S. 551, Jasse Bibl. V. p. 491): O quam multi, timoris tui pondere pressi, ovinum iam vultum animumque habent pro certo lupinum, qui, si carerent magistro timore, quasi indomita sierent cervice cornupetae, cadem religione venerantes sasque nesasque. Unde non immerito amatores pacis optant tibi gaudia salutis ac prosperitatis tempore longo, et in tantum haec unusquisque optat ardentius, in quantum in ipso est ardentior virtus. Te quidem occidente omnia, quae ad virtutem pertinent, creduntur occidere, quae sub desensione tua iocunditate iam vernant optata. Agricolae namque laetantur in campo, clericalis virtus gaudet in choro, pro distributis divinae gratiae donis unusquisque concessis instruitur studiis, et per virtutis tuae desensiones optatas dives sibi videtur ipsa paupertas. Und so besingt Bebo (Hirsh a. D. S. 553, Jasse p. 495) den König:

Quantities is conciss merito laudandus in actis, Est tamen hace budum clarissima gemma tuarum, Quod nimis odibiles odis tu maxime fures, Nec cessas digna sceleratos perdere poema, Qui furtis mundum devastant more luj orum Et faciunt plures luctu miserando gementes.

3m Uebrigen bergleiche man ben Ercurs am Schluß biefer Unmerkungen.

S. 72. — Burchardi episcopi Wormatiensis Leges find abgebruckt bei Walter, Corpus iuris Germanici antiqui T. III. p. 775-779. Bu vergleichen sind heinrichs Bestimmungen über die Rechte ber Wormser Ministerialen bei Schannut

Hist, Worm, p. 40. Ueber Burcharbs Rechtsbilder hanbelt Ritfich, Borarbeiten gur Geschichte ber Staufischen Beriode Bt. I. S. 122 ff.

- S. 73. Die Strenze des Königs erwähnt Thietmar besonders an solgenden Stellen: V. 17. VI. 2. 10. 28. 30. 36. 54 VII. 4. 5. 6. 35. 36. 37. 48. Brun von Quersurt sagt in dem Brief an Heinrich: Mi ere, ron es rex mollis, quod nocet, set iustus et districtus rector, quod placet; sed tantum hoc addatur, ut etiam sis misericors, ut non semper cum potestate, set etiam cum misericordia populum tidi concilies. Regis animus immitis. Ann. Quedl. zum Jahre 1013. Daneben mag auch ein Zeuguiß sür das weiche Gemüth des Königs Plat sinden. Abt Bern ermahnt in einem Briese die Mönche von Reichenau ihre Thränen über das Abscheiden eines Bruders zu trectnen, quandoquidem laerimis cum ad nos revocare ulterius non possunus, cum utique, si hoc prodesset, solae domini imperatoris pro sui elementia laerimae sussiere possent. Pez, Thesaurus ancedot. nov. T. VI. P. I. c. 209, wo salsch statt imperatoris imprimis gebruckt ist.
- S. 75. In hains vitae itinere onera nostra episcopis imponendo levigantes. Urfunbe vom Jahre 1017 (St. R. Nr. 1687).
- S. 75-78. Die Nachrichten über bie Reform bes geiftlichen Lebens in Baiern beruhen auf ber Vita Wolfkangi, ben beiben Lebensbeschreibungen bes Gobhard, auf Arnulfus de b. Emmerammo und bem Anonymus Haserensis.
- S. 78-80, Ueber Beinrichs Erziehung vergleiche man bie Bemerfungen ju 5. 66. Boppos Ginfluß auf ben Ronig und bie Urt, wie er erlangt murbe, fieht man aus ber Vita Popponis c. 28. Ueber Beinriche Freigebigfeit an Die Bifcbife genugt Gfrorers Bufammenftellung in ber Anmertung feiner Rirchengeschichte Th. IV. Mbth. 1. G. 137. Beinrichs Correctur bes romifchen Ritus bezeugt Berno de officio missae c. 2. (Bibliotheca patrum maxima T. XVIII. p. 57.) Ueber bie Beihe Gerhards von Cambray febe man Gesta epp. Cameracensium III. 2. Canonum statuta non ore hominum, sed spiritu Dei condita. Urtunde vom Sabre 1017 (St. R. Nr. 1687). Ueber bie rheinische Synobe vom Jahre 1004 berichtet bie Vita Adalberonis II. c. 15 seq. Gfrorer a a. D. G. 46 ift geneigt fie mit einer fachfischen Sunobe im Jahre 1005, von welcher Thietmar VI. 21 berichtet, ju ibentiffeiren, aber bie versammelten Bifcofe maren meift Cuffragane von Maing und Koln, mahrend fachfifche Bifchofe fich nicht ermahnt finden. (Saimo mar Bifchof von Berbun, nicht von Berben.) Die Synobe in Dortmund mar am 7. Juli 1005. Thietmar VI. 13. Bergl. bie beiben Urfunden, am 6 und 7. Juli bafelbft ausgestellt (St. R. Nr. 1406. 1407). Gine andere fachfische Synobe hielt ber Konig noch in bemfelben ober im folgenden Jahre; von berfelben fpricht Thietmar VI. 21 obne genaue Beit- und Ortsangabe. Wenn fie Gfrorer nach Arneburg verlegt, fo ift bas eine willfürliche und febr unwahrscheinliche Berbindung biefer Rotig Thietmare mit ben unmittelbar borbergebenten Worten. Die Berfiellung ber Genbgerichte ju Beinriche Beiten gebt aus ber Ranonensammlung bes Burchard, aus ben Befdluffen ber Seligenftabter Synobe und ber Conftitution Bernwards von Gilbesbeim in ben M. G. Logg. H. B. 172 hervor.
- S 81. Ueber bie Kanonensammlung bes Burcharb fiehe bie Borrebe berfelben, bie Vita Burchardi c. 10 und Siegbert von Gemblour zum Jahre 1008. Die Fälschungen sallen vielleicht weniger Burchard selbst, als seinen Gehülsen, zur Laft. Andere Fälschungen von kanonistischem Material beging zu berselben Beit nach einer Bemerkung Bernolds quidam Wido, qui et musicam composuit. Ussermann,

Monumenta res Alemann. illustr. T. II. p. 204. Ann. 34. Bon biefem Wibo ift nach Bernotd ein untergeschobener Brief Baschatis I. an die Maitänder, der auch im Decretum Ivonis II. c. 84 benutt ist und den Jaffé Nr. 1941 unter die echten Actenstücke aufgenommen hat. Ist an Guido von Arezzo zu denken? Ein anderer Guido scolasticus et praecentor erscheint im Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 8. Bergl. Adam von Bremen II. 66.

- 3. 81. Bie Geinrich sich und seine Gemahlin in Paberborn einkaufte, zeigt bie Urfunde vom 10. Juni 1017 (St. R. Nr. 1686). Er bedingt aus, ut uterque nostrum tam vestitum quam vietum stipendialem sieut unus fratrum accipiat.
- S. 82. 83. Das Heinrich eigenthilmtiche Verfahren bei ber Besethung ber Bisthilmer geht flar aus vielen Stellen Thietmars hervor; wir bezeichnen nur einige: V. 25. VI. 49. 54. VII. 19. 22. Grörer, Kirchengeschichte Bb. IV. Abth. 1. S. 146 hat ein Berzeichniß ber fonigtichen Kapellane gegeben, die zu Bisthilmern erhoben wurden; einige ließen sich noch hinzusügen, wie z. B. Walpodo von Lüttich nach Anselmi Gest. cpp. Leodiens. c. 33. Die feinbselige Stimmung zwischen ben Bischöfen und dem Abel erhellt aus allen gleichzeitigen Quellen; die im Text angessührte Stelle steht bei Thietmar VIII. 11.
- 3. 83. Es zeigt fich nirgende eine Spur von einem freieren Intereffe Beinriche fur Biffenichaft und Runft, obgleich er felbft eine gute Bilbung batte. Daß Die Schulen in Deutschland in ber einmal eingeschlagenen Richtung fortarbeiteten und ber Konig ihre Wirtsamfeit in feiner Beife hinderte, fteht fest; ebenso ift gewiß, baß Beinrich feine Roften icheute, um Bamberg mit Buchern und Runftwerten ausauftatten. Aber mehr läßt fich nicht erweisen und ift auch meines Erachtene in ber Differtation von Otto, de Heinrici II. Germanoram imperatoris in artes litterasque meritis (Bonnae 1848) nicht ermittelt. Auffällig find bie Rlagen Burcharbs über bie mangelnbe Reigung jum Studium in ber Wormfer Schule. Er fcreibt an Uspert: Super hoc dolui, scilicet quod his temporibus sunt nulli vel vix paucissimi, qui ad studendum inveniantur idonei vel quibus voluntas sufficiat studendi. - - Omnes autem dilectamento mundanorum illusi et ad deteriora pronissimi, miseris huius seculi vanitatibus inserviunt. Sollten bas auch nur bie ewig wiedertonenten Rlagen ber Ulten fein, ober zeigt fich auch bier ber fonft ftart genug hervortretenbe Bug jener Beit jur Genugsucht? Minbeftens fo viel icheint flar, baf ber weltliche Stand weniger Reigung gur Schulbilbung zeigte, als in ber Zeit ber Ottonen. Dan vergleiche unten bie Unmerfung gu G. 545, 546.
- S. 85. 86. Die Alosterberaubungen und Kiosterresormen des Königs: Hersfelb. Ann. Quedlind. zum Jahre 1004. S. Godehardi Vita prior, c. 13. Vita posterior c. 7. Johannistloster bei Magdeburg. Thietmar VI. 15. Reichenau. Horm. Contr. zum Jahre 1006. Die fünf Abteien, die an Bamsberg samen, sehe man in den Ursunden bei Stumpf R. Nr. 1458—1462. Fulda. Ann. Quedlind. 1013. Thietmar VI. 56. Korvei. Ann. Quedlind. 1014. 1015. Thietmar VII. 9. Was die Vita Meinwerei c. 145 von dem Einschreiten Meinwerts erzählt, scheint erst in eine spätere Zeit (1017) zu gehören. Memsteben. Thietmar VII. 22. Gernrobe. Ann. Quedlind. zum Jahre 1014. Die alte Mönchssage, daß heinrich nur vom heitigen Laurentius dem Teufel entrissen seit, sindet sich sich eine bei Leo von Ostia II. 47, Cosmas Prag. I. 37 und in Abalberts Vita Heinrich c. 33, wie auch in dem Zeitbuch des Eise von Repgow S. 328 si. Man sieht, sie war überall in den Ktöstern verbreitet.
  - 3. 87. 88. Ueber Die cluniacenfifden Reformen in Lothringen befigen mir

bie altesten Nachrichten in ben Gesta opp. Virdunens. c. 8. 9 und in ber satt gleichzeitigen Vita l'opponis abb. Stabulensis. Eine spätere, aber sehr brauchbare Quelle ist Hugo von Flavigny, ber im zweiten Buch seiner Chronit aussührlich von seinem Lehrer Richard bandelt. Erst dem zwölften Jahrbundert gehört die Vita Richardi abb. s. Vitoni Virdunensis an, die aber dennoch der Berücksichtigung werth ist, wie auch die etwas ältere Vita Theodorici abbatis Andaginensis, welche in der Vita Richardi bereits benutzt ist. Eingebend handelt von diesen einniacenssichen Resormen auch H. Brestan zu den Ergänzungen zu Hirsch Bd. III.

3. 88. 89. - Dag Beinrich planmagig eine Ungabl Rlofter in ihrer Gelbftftanbigfeit vernichtete und ben Bifcofen übergab, geht aus ber Urfunde vom 17. Januar 1014 St. R. Nr. 1590) berbor, aus welcher auch bie im Tert angeführten Borte Beinrichs entlebnt find. Brefflau bei Dirich III. 3. 1. 2 batt bie Urfunde für unecht, Doch icheinen mir feine Bebenten mehr bie Form ale ben Inhalt gu treffen. Thietmars Urtheil über biefe Dagregeln Beinrichs ift VI. 15 gu lefen. Ueber bie Beraubung ber Abtei Ct. Maximin haben wir Beugniff in gwei Urfunben (St. R. Nr. 1815, 1817). Bergl, bie Unmerfung ju G. 70. Welche ber beiben Urfunden echt ift, ober ob beibe echt find, ift bis jest nicht ficher ermittelt. Schwierig= feiten macht bie Ermähnung bes dux Heinricus. Ufinger und Brefilau (Birich. Beinrich II. Bb. 1. S. 452 und Bb. III. S. 275) benten nach bem Borgange Anberer an Bergog Beinrich von Baiern, und es fteht fest, bag biefer und nach ibm Undere feines Beschiechts Bogte von Et. Maximin maren. Dagegen ift nicht ju begreifen, wie die Worte ber einen Urfunde: qui nihil a regno vel a nobis habere visi sunt auf ihn paffen follen; beshalb glaubte ich an einen Bruder Chrenfriebs benten ju muffen, ber Beinrich ober Begelin genannt wird und Graf im Bulpichgau war; in einer Urfunde von 1033 neunt er sich non merito, sed nomine comes palatinus (Lacomblet, Urfundenbuch Bo. !. S. 105). In einer Urfunde vom (19.) April 1010 (St. R. Nr. 1533) tefen wir: fideli rogatu dilectissimi ducis Hezelini und fonnen bier unter bem Bergog Beinrich mohl nur ben Martgrafen Beinrich bon Schweinfurt, in beffen Bereiche Die Schenfung gefcah, verfteben. Un Beinrich von Baiern fann auch hier ichwer gebacht werben, ba er bamale im Aufftand gegen ben König begriffen mar; übrigens bietet bie Urfunde auch dronologische Unftoge. Bervorragende Reichsfürften und namentlich Bermanbte bes idniglichen Saufes icheinen bismeilen ungenan mit bem Chrentitel Bergog bezeichner ju fein, wie auch Konrad II. vor feiner Wahl öfters dux genannt wird, ohne ein Bergogthum je beseisen zu haben. Man vergleiche Ufinger bei Birich a. a. D. S. 449. 452. In ber merfwurdigen Urfunde fur Gulba über die Grafichaft Stoddenftat (St. R. Nr. 1825) beißt es im Eingange: Oportet, ut in ecclesiis multae sint facultates et maxime in Fuldensi, quia, cui plus committitur, plus ab co exigitur : multa enim debet dare servitia et Romanae et regali curiac. Um Schluß: Quapropter consulant sibi et praeveniant scandala, antequam fiant, habeantque secum, quae Deo offeruntur, nec abiiciant incassum, quia cito veniet tempus, quando mundus recipiet, quod Deo dedit, et monasteria, quae nunc sunt in abundantia, prima erunt in rapina, ut fiat quod Salvator ait: abundante iniusticia refrigescet charitas multorum. Filt bie Stellung Beinrichs gur Rloftergeiftlichkeit find nicht unwichtig bie Briefe ber Mebte Cherhard und Beringer bon Tegernsee und ein Brief bes Abts Bern von Reichenau an ihn bei Pez, Thes. anecd. noviss. VI. P. I. c. 140-144, 205-207.

- S. 90. Vicarius Dei heißt der König bei Thietmar VI. 8. Vicarius Christi wird Kenrad II. vom Erzbischof von Mainz bei Wipo c. 3 genannt. Caput occlesiae nennt Abt Etbert Heinrich III. (Poz., Thes. anecd. noviss. VI. P. I. 235).
- S. 91-94. Heinrichs Verbältniß zu Heribert ergiebt sich aus ber Vita Heriberti, seine Stellung zu Megingaub aus bem Anonymus Haserensis; über das vertraute und böchst eigentbümliche Verhältniß des Königs zu Meinwerf muß man die Vita Meinwerei nachtesen. Die wichtigen Dienste Meinwerks werden besonders hervorgeboben in einer Urfunde vom 23. April 1020 (St. R. Nr. 1742). In einer anderen Urfunde (St. R. Nr. 1640) wird Meinwerf die evangelica Martha genannt. Diese Urfunde, welche Böhmer Nr. 1088 mit der Vita Meinwerci e. 18 in das Jahr 1013 seht, kann nur in das Jahr 1015 gehören, wenn sie echt ist; denn Heinrich neunt sich Romanorum rex Augustus und im Context heißt Kunigunde Imperatrix Augusta. And Stumpf hat sie jeht zu 1015 eingereiht. Die Schenkung über den Hos Neber ist am 10. Juli 1017 ausgestellt (St. R. Nr. 1687). Man vergleiche Leidenroth, Das Leben des Bischos Meinwert von Paderborn (Programm des Gymnassiums zu Hamm 1860).
- S 94. Iuxia illud propheticum per experimentum proprii laboris dicere potes: Laboravi sustinens. Sustinendo laboras, qui per erroris insaniam inpacientes pacientiae humero sustentas ipsosque pacienter sustines, qui tot tibimet audent inferre labores. So schreibt Bebo an Heinrich II. (Hirsch a. a. D. S. 551, Jaffé p. 491). Des Königs Habgier tabelt mit starten Borten ber Duebe finburger Annalist zum Jahre 1013. Anselm (Gesta epp. Leod. c. 34) bemerkt es als etwas Besonderes, daß Bischos mit leeren Händen zum König kam.
- 6. 95. Ueber Die ichwantente Bejundheit bes Konigs find alle Quellen einig: man vergleiche besonders Thietmar V. 17. VI. 38. 55 und bie Annales Hildesheimenses zum Jahre 1013. Dag bas lebel ein angeborenes mar, fagt Thietmar V. 17 und bezeichnet es VI. 55 bestimmter als Rolif; Abalbold c. 20 fpricht von einer gravissima infirmitas. In Monte Caffino erzählte man fich fpater. baß Beinrich an Steinschmergen gelitten habe und burch ein Bunber bes beiligen Benedict von biefen befreit fei. Amatus I. 28 und Leo Ost. II. 43. Daffelbe berichtet bann auch Abatbert in der Vita Heinrici c. 24, und hierauf bezieht fich bas Bith Beinriche am Portal tes Bamberger Doms, bas junger als Abatbotte Biographie ift. Die Miracula s. Erendrudis aus bem vierzehnten Jahrhundert laffen enblich Beinrich an Epitepfie leiten und am Grabe ber beiligen Erendrude gebeilt werben. Rach ber gewöhnlichen Borftellung war Heinrich tahm. Wie er es ge= worden fei, ergablt bas zweite Additamentum zu Abalberts Vita Heinrici c. 2. welches batt nach 1200 geschrieben ift. Gehr abweichent ift bagegen bie Darftellung ber Annales Palidenses jum Sabre 1004 und ber Repgowichen Chronit S. 326. Die erfe hinweifung auf Beinrichs Lahmheit bieten bie Gesta Treverorum bar, wenn wirflich bie altefte Sanbichrift aus bem Anfange bes gwolften Jahrhunderts fcon Beinrich ben Beinamen Claudus giebt, wie man nach Waite Recenfion (M. G. VIII. 171) annehmen muß. Da Reiner von Heinrichs Zeitgenoffen und feine Quelle bes eiften Sabrhunderts überhaupt einen fo auffälligen Umftand ermähnt, wird man ihn wohl für unbegründet gu hatten haben und ben Beinamen Claudus ober Sufebolg verbannen muffen 1). And auf ben verschiedenen gleichzeitigen Bilbern in ben für

<sup>1)</sup> Nocht gangbar icheint biefer Rame erft burch Getifrieb von Biterbo geworben gu fein, alfo erft um bas Jahr 1200. Gotifriebe Beinamen ber Ragier haben überhaupt großen Beifall gefunden,

Bamberg bestimmten Sanbidriften finbe ich nirgends eine Anbeutnug biefes torperlichen Fehlers, ben man erft in fpateren Darftellungen bervorgehoben hat. Ueber biefen Bunkt ift man bieber mehr im Unklaren geblieben, ale iiber bie angebliche Birginitat Beinriche und Runigundens. Die atteften Zeugniffe, Die man bafur aufbringen fann, find in Abalberts Biographie c. 21 und c. 32 enthalten, aber murben allerdings auf Beinrich und Runigunde felbst gurudführen, wenn man ber Legenbe Glauben ichenten tonnte. Gebr bemerfenswerth ift babei, bag tie alte beutiche Kaiferdronit, bie etwa gleichzeitig mit Abalberte Wert entstanden ift, von Beinriche und Runigundens Birginitat nicht fpricht und überbaupt von Beinrich ein anderes Bilb entwirft als bie Legenbe. Das fpatere Mittelatter bat freitich fest an ben jungfraulichen König geglaubt, aber langft ift bemertt worben, bag Beinriche Worte bei Thietmar VI. 23: quia in sobole acquirenda nulla mihi spes remanet bicjem Glauben wenig gunftig find. Roch beutlicher tagt Urnulf ben Ronig fagen: si se Deus privaret fructu ventris sui et humana prole exheredaret, se Deum libenter sibr heredem facturum. Auch bas Gebetbuch in Bamberg mit bem Gebet filt bie tonigliche Rachtommenicaft (man vergleiche oben bie Rote gu G. 57) ift tein unwichtiges Zeugniß bafür, baß Beinrich und Annigunde nicht fo iprechen tonnten, wie fie Abatbert einführt. Die thorichte Geschichte über Runigundens angebliche Untreue batte Girorer, Rirchengeschichte Bb. IV. Abth. 1 G. 197 aus Abalbert c. 21 und bem zweiten Additamentum c. 3 nicht wieber aufnehmen follen; in veranderter Geftalt findet fie fich auch in ben Ann. Palidenses jum Jahre 1001. - Curis et negotiis secularibus gravamur, jagt Beinrich in einer Urfunde von 1023 (St. R. Nr. 1802); baß er fich trotbem ein langes Leben munichte, zeigt eine andere Urfunde (St. R. Nr. 1737). Wie Beinrich gern am Rampf perionlich Untheil nahm, ermähnt Thietmar unter Anderem VI. 11. Bebo ichreibt noch 1021 an ben Raifer (hirsch a. a. D. S. 549, Jaffe p. 487): En movet me caritativa sollicitudine multum, quod cum proprii corporis periclo temptare non dubitas omne periclum et pergis vincere bello, quod interdum facilius vinceretur maturo consilio etc. Tot auxietatibus, dilectissime caesar, divino adiutorio glorianter creptus, cave tamen sapienter in posterum, quia nocet omne semper incautum et ammonet ipsa discretio temporis, fiat ne quid nimis. Pro zelo iusticiae fortis est rigor intentionis tuae, verumtamen temperamento consilii interdum debet ipsa fortitudo molliri. Deftere wird gebacht, wie Beinrich ber Baibluft oblag. Seine Lust an ben Spielen ber Zeit bezeugt bie Vita Popponis in ber icon angeführten Stelle und ber Anonymus Haserensis c. 23. Die Bracht bes fonig= lichen hofe rühmt ber Berfasser ber Gesta epp. Cameracens. III. c. 37. Wie wenig man vor ber Legende an eine besondere Beiligfeit Beinriche II. glaubte, zeigt beutlich bie um 1056 entstandene Schrift bes Cardinals Sumbert contra Simoniacos (Martene et Durand, Thesaurus novus anecdotorum T. V.). Dort beißt es mit befonderem Bezug auf heinrich: Et revera quid prodest principibus milie ecclesias destruere et unam construere exemplo principum illorum, quos praenominavimus, qui de spoliis multarum ecclesiarum et praesertim provinciarum miserae Italiae duos episcopatus construxere, ut vel sic humano iudicio approbarentur, qui divino reprobantur, et, quasi magnum aliquid fecerint, nomine tenus iuri tradiderunt apostolicae sedis, cum sibi tamen et successoribus suis omne dominium inde retinuerint? (p. 794).

wie seine gange Darftellung ber Raifergeschichte. Gottfried tannte ben Beinamen heinrichs wohl von Bamberg ber, wo er erzogen wurde.

S. 95. - In ben aus bem Bamberger Domichat ftammenben und jett gu München unter ben Cimilien ber Königlichen Bibliothet befindlichen Sanbidriften find vier Darftellungen, welche Beinvich in ber Macht feiner Berrichaft vergegenwartigen follen und bie er offenbar felbft anfertigen ließ. In ber Sanbichrift Cimel. 58 auf fol. 24n fieht man Beinrich auf bem Thron in offenbar ibealifirter Darftellung, ju seinen Seiten Bischofe und Rrieger; ibm gegenüber auf fol. 23b bie Beftalten ber Roma, Gallia, Germania und Sclavinia, ihre hulbigung bem Kaifer barbringend. Roma hat braunes haar und trägt in einer Schale Tribut, Gallia mit ichwarzem Saar halt bezeichnend einen Balmengweig, Die blonde Germania bringt in einem Fullhorn bem Raifer Gaben, Sclavinia mit rothlichen Saaren trägt eine Scheibe in ber Sand. Das Bilb zeichnet fich burch Farbenglang aus; in feinen Umriffen vergegenwärtigen es die Abbildungen im zweiten Banbe von Forftere Dentmalen ber beutschen Runft und bie biefem Bande auf meinen Bunfc beigegebene Lithographie. Gine andere Darftellung giebt bie Sanbichrift Cimel. 57 auf fol. 2. Sier fieht man Thriftus auf bem Thron, ibm gur Seite Beinrich und Runigunde, benen ber Beiland Kronen aufjett; Beinrich wird vom beiligen Betrus geführt, Aunigunde vom beiligen Paulus. Im unteren Raume bes Blattes fieht in ber Mitte aufrecht in hober Weftalt bie blonde Germania mit Scepter und Belitugel, ihr zur Rechten eine weibliche Figur mit fowarzem Saar, ben Reichsapfel tragend, jur Linken eine andere mit rothbraunem Saar, einen Krang haltend; unter biefer nur in halber Figur erscheinen feche weibliche Geftalten, Die in Schalen und Gullbornern Tribut bringen, bie beiben mittleren von ihnen haben rothbraunes, bie vier anberen ichwarzes Saar. Gie werben ohne Frage auf bie flawischen Stämme gu beuten fein, magrend man in ber Figur mit bem Reichsapfel bie Roma, in ber anderen mit bem Rrang wohl bie Gallia gu feben hat. Gine freilich ungenugenbe Nachbildung findet man in den Acta SS. 14. Inli auf ber Rupfertafel gu p. 784; bort lieft man auch die nicht unintereffanten Umschriften biefes Bilbes und ber Runftarbeiten auf bem Dedel ber Sanbichrift, wie p. 785 bie auf fol. 1b eingetragene poetische Dedication Beinriche, welche zeigt, bag bie gange Darftellung fich nicht auf einen irbifden Borgang, fontern auf bie himmlifche Bronung beziehen foll. Die Sanbidrift murbe angefertigt, als Beinrich noch Ronig war, alfo bor 1014; übrigens erscheint er bier bartig, nicht mit glattem Rinn, wie auf bem erften Bilbe. Die Sanbidrift Cimel. 60 giebt auf fol. 11 a und 11 b zwei auf Beinrich bezügliche Darftellungen. Die erfte zeigt Beinrich ftebend, über ibm thront Chriftus, ber ibm bie Krone auffett; ein Engel, zur Linken ichwebend, reicht ihm bie beilige Lange, ein anderer bas Schwert; neben bem Ronig fteben zu beiben Seiten, ibn unterftutenb, ber beilige Ubalrich und ber beilige Emmeram. Die Figur Beinrichs wird bier wohl am meiften Portraitähnlichfeit haben; er erscheint noch jung, mit bloudem Bart, regelmäßigen Bugen und großen Mugen. Die zweite Darftellung zeigt ben Ronig auf bem Throne fitenb; er halt Scepter und Reichsapfel und tragt eine breijadige Rrone auf bem Saupte, unmittelbar gu jeber Seite fteht neben ihm ein Brieger, weiterhin fteben zwei weibliche Geftalten, über benen zwei andere weibliche Geftalten ichweben. Diefe vier Frauengestalten entsprechen offenbar benen, bie wir im erftgenannten Cober tennen fernten; fie tragen bier fammtlich Fullborner. Beibe Darftellungen find in Umriffen bei Forfter a. a. D. nachgebilbet: bort find auch bie Um= und Inschriften wiedergegeben. Bad bat in feiner Befdreibung ber Bibliothet an Bamberg Bb. I. p. XLI ff. von biefen Sanbidriften gehandelt, aber feine Dotigen find auch bier nicht zuverläifig. Dian vergleiche auch Birfd Bb. II. E. 104 ff.

39

Giefebrecht, Raiferzeit II. 4. Auflage.

S. 96-100. — Bir haben versucht in bem Chronicon Polonorum I. c. 6-16 bie Büge ber nationalen Sage und tirchlichen Legende in Bezug auf Boleslaw Chabry zu scheiten, was bisher unseres Erachtens zu sehr unterlassen ist. Thietmars Urtheil über den gefährlichsten Feind des deutschen Reichs und der deutschen Kirche zu seiner Zeit sindet man besonders VI. 56. VII. 7. VIII. 2. Daß die Härte der Maßregeln Boleslaws bei Einführung tirchlicher Ordnungen nicht übertrieben ist, zeigt auch der Brief Mathildens an Mesco (Documente A. 7). Dort heißt es von Boleslaw: Quos sancti predicatores corrigere non poterant, ille insecutus est serro, compellens ad coenam dominicam barbaras ac serocissimas nationes. Ueber die Kriegsversassung Boleslaws, über die Kastellanien und die Stroza ist Röpell in der Geschichte Polens Bd. I. S. 156 si einzusehen Mit Recht erheben die Polen Boleslaw als den Begründer ihrer nationalen Seldsständigkeit und einen Fürsten von welthistorischer Bedeutung. Auch Brun von Duerfurt, der Boleslaw nahe stand, ertennt seine Bedeutung an. Diligo eum ut animam meam et plus quam vitam meam, sagt er über Boleslaw in dem Briefe an Heinrich (Documente A. 1).

©. 100. — Die Kriegszüge Heinrichs gegen Bolestam von 1007 bis 1014 ersählt Thietmar sehr betaillirt, seine Angaben sind dann in Monographien verarbeitet worden, auf welche schon oben verwiesen ist. Es ist unnöthig, die bort vorhandenen Quellenangaben zu wiederholen; wir begnügen uns beshalb mit einigen wenigen Citaten bei zweiselhaften Puntten. Unser Augenmert war besonders barauf gerichtet, ben Zusammenhang bes polnischen Krieges mit ben inneren Zerwürfnissen in Deutschstand barzulegen, und wir haben für biese die Quellen reichlicher angezogen.

S. 102. 103. -- Den Ausbruch bes Streits mit den Luxemburgern erzählt Thietmar VI. 25. Die Angaben über die Belagerung von Trier in den Gesta Treverorum enthalten Wahres und Falsches; salsch ift namentlich die Bestimmung, daß heinrich Trier vom 4. April bis zum 1. September belagert habe, wie aus Thietmar und aus den Urkunden hervorgeht. Bgl. St. R. Nr. 1487—1505. 1508—1510. Die beiden Urkunden vom 3. September mit dem Actum Ingelheim (Nr. 1506. 1507), welche Stumpf nach hirch 11. S. 207 in dieses Jahr setzt, scheinen mir doch zum solgenden Jahre zu gehören. Wenn die Belagerung der trierischen Pfalzerst in der zweiten Woche des Septembers begann und heinrich das Weihnachtssest dann in Pöhlde seierte, ergeben sich die sechszehn Wochen sür die Belagerung nicht, von denen die Duedlindurger Annalen sprechen. Uedrigens verdanke ich mehrsache Berichtigungen meiner früheren Darstellung hier hirsche Untersuchungen; unzweiselhast scheint auch, daß der König nicht, wie die Hilbesheimer Annalen geben, Pfingsten zu Köln, sondern vielmehr zu Mainz oder in der Umgegend begangen hat.

S. 103-109. – Die Angabe ber Annales Hildesheimenses, daß ber König bas Weihnachtssest 1008 auf ber Salzburg — es ist die Salzburg bei Bürzburg gemeint — geseiert habe, ist irrig. Thietmar giebt VI. 27 pöhlde an und ist silt biese Dinge, mit denen seine Einsehung als Bischof zusammenhing, ein besonders guter Zeuge. Ueber die letzten Schickale Bruns von Quersurt sehe man meinen Bortrag: Der erste beutsche Milssonar in Preußen (Deutsche Reden S. 28 ff., die Erörterungen von hirsch Bd. II. S. 262 ff., Cohn Heinrich II. S. 95 ff. 254. 255 und Zeisberg in seiner Abhandlung über die Kriege Heinrichs II. mit Boleslaw S. 346 ff. Das Meiste beruht auf dem unter unseren Documenten A. 1 abges druckten Brief Bruns.

S. 110. — Wie Seinrich fich Baiern zu fichern suchte und Herzog Deinrich entsetze, berichtet Thietmar VI. 28. Die Ereigniffe vor Met finden fich VI. 35

erwähnt, wo aber am Ende bes Kapitels spätere Borgunge auf flörende Weise in die Erzählung verwoben sind. Die Sinnahme von Saarbrild erwähnen die Annales Altahenses zu diesem Jahre. Das Ende dieser Kämpse ist unklar. Siegbert von Gembloux zum Jahre 1009 spricht von einem Frieden; der Quedlindurger Annalist sagt im directen Widerspruch damit: rediit in Saxoniam sine pace. Bei Thietmar VI. 37 lesen wir pacificatis hostidus. Sin Bassenstillstand wird also mindestens geschlossen sein.

- S. 111. Daß Stephan von Ungarn zu Gunften heinrichs an ben Kämpfen gegen Bolestaw Untheil nahm, unterliegt keinem Zweifel. Bergl. Thietmar VIII. c. 3 und bas Chronicon Polonorum c. 6. Aber es ist nach ber Beschaffenheit unserer Duellen ganz unmöglich, die Einzelnheiten bes Krieges zwischen Bolen und Ungarn zu versolgen.
- S. 112. Bas Thietmar VI. 36 über bas Berfahren bes Königs gegen Gunzelin erzählt, ist nach meiner Meinung nicht in bas Jahr 1009 zu setzen, wie es hirsch und Zeißberg thun, sondern in das Jahr 1010; ich stimme hier ganz der Ausstührung Papsts (hirsch Bd. II. S. 450) bei. Die auf die Berwüstung der Mark Geros bezüglichen Worte Thietmars VII. 38 habe ich früher in einer Weise auszgelegt, die ich nach hirsch Bemerkungen (Bd. II. S. 292) nicht mehr für richtig halte. Die Lage von Jarina (Thietmar VI. 38) läßt sich nicht mit Sicherheit nachweisen; schwerlich ist es das Dorf Gähren im Luckauer Kreis, da der König bei Strehla über die Elbe zurücksehrte.
- S. 112-114, Die angeführten Worte Boleslaws giebt Thietmar VI. 38; eine fehr ahnliche Rebe legt er, wie Beigberg G. 376 bemerkt, einem bohmifchen Ritter Stopan IV. 9 in ben Mund. - Bas Thietmar VI. 35 von bem Reichstag in Mainz und feinen Folgen ergablt, gebort in bas Jahr 1011, wie bie Aunales Quedlinburgenses ju biefem Sabre nachweifen. Nabere Beitbestimmungen ergeben bie Urtunden (St. R. Nr. 1550, 1559). Intereffant find bier bie erft aus ber vollftanbigen Fundatio monasterii Brunwilarensis c. 12 befannt geworbenen Rachrichten. (Archiv XII. 166-168.) Rach ihnen murbe Bergog Dietrich ju Dbernbeim überfallen und bann gefangen nach Lomburg gebracht; auch die Theilnahme bes Pfalggrafen Chrenfried und feines Bruders Begitin an bem Ueberfall muß als biftorijde Thatfache angesehen werben, wie bag Konig Beinrich bem Bfalggrafen Raiferswerth, Duisburg und Saalfeld gu freiem Eigenthum, um ibn fur fich gu gewinnen, überließ. Alles Andere, mas bort ergablt wird, ift Ausschmudung, wie fich aus Bergleichung mit Thietmar ergiebt. Man vergl. Ufinger bei Sirfc II. 6. 453. Benn die in ben Annales Altahenses enthaltene Rotig 3. 3. 1011: Expeditio iterum in Lutheringas eine Bebeutung bat, fo mußte man annehmen, bag ber Ronig noch bor bem Dainger Reichstag einen Bug nach Lothringen gemacht hatte.
- S. 114. Der König seierte das Weihnachtssest 1011 nach Thietmar VI. 39 in Pöhlde, nicht in Dornburg, wie die Annales Hildesheimenses angeben. Was Thietmar weiter in bemselben Kapitel über die Besestigung von Lebusa erzählt, geshört in den Januar 1012, nicht 1011; ausdrücklich sagt er dies sethst im solgenden Kapitel (aestate priori), wo er ein Treigniß des Jahres 1011 erwähnt und dann auf das Jahr 1012 zurücktommt. Zeisbergs abweichender Ansicht (S. 377) scheint mir die Begründung zu sehlen; nach den Annales Hildesheimenses seierte der König Weihnachten 1010 zu Frankfurt und ging dann Fastenansang nach Korvei. Ueber Heinrichs Friedsertigkeit und Dietrichs Starrheit dei der Zusammenkunst in Bamberg sind Thietmar VI. 40 und der Quedlindurger Annalist einzusehen.

- S. 115. -- Sciciani bei Thietmar VI. 45 läßt sich nicht genau bestimmen. Seitsch bei Glogau ift es gewiß nicht; ber Ort nuß westlicher liegen. Nur soviel ergiebt sich aus Thietmar VII. 36, daß er rechts ber schwarzen Elster lag.
- S. 115. Der Belagerung von Met gebenken Thietmar VI. 46, die Altaicher Annalen zum Jahre 1012 und die Gesta epp. Camerac. III. 3. Die Einnahme erwähnt Alperius de diversitate temp. c. 5, und ich sehe keinen burchschlagenden Grund, um mit hirsch (Br. II. S. 335) bie Nachricht in Zweisel zu ziehen.
- S. 116. 117. Die Synobe zu Coblenz, wie ten Reichstag zu Mainz tennen wir aus bem Duchlinburger Amalisten zum Jahre 1012. Die Borgänge auf ber Synobe erwähnt auch Thietmar VI. 33. Taß selbst Dietrich sich bamals mit bem Kaiser versöhnte, geht aus ber Urkunde bei Erhard, Cod. diplom. Westphaliae I. 62. Anmerkung 2 (St. R. Nr. 1582) hervor. Ueber ben Reichstag zu Grona ist bieselbe Urkunde und die Vita Meinwerei e. 21 einzusehen. Man verzieiche über bie Urkunde die Erörterungen von Hieb Bb. II. S. 394. 395 und die Gegensbemerkungen von Papst ebendaselbst.
- S. 117. 118. Den Traum Geinrichs ergabit zuerst die Vita Wolfkangi c. 42. Die Meinung ber Menichen, Heinrich werbe niemals Kaiser werben, ersahren wir aus Thietmar im Prolog jum fiebenten Buch:

Verus mendaces confuderat hic mode testes, Heinricum regem dicentes imperialem Curam non suscepturum, nec denique longo Tempore regnandum, sed seva morte premendum.

Daß Seinrich schon 1007 nach Rom zu ziehen gedachte, hat Ufinger in ber historiae Farfenses (M. G. IX. 542) nachgewiesen.

- S. 118—120. Ueber bie Todesfälle des Jahres 1011—1013 ift außer Thietmar der Quedlindurger Annatist zu vergleichen. Für Abalbero von Kärnthen ist die Urkunde Otto III. vom 13. April 1000, die vollständig bei Froelich, Archont. Carinth. II. 199 abgedruckt ist, von Wichtigkeit. Die Abhandlung von Tangl: Die Grasen, Martgrasen und Herzoege and dem Hause (Sppenstein (Archiv für Kunde öfterreichischer Geschichtsquellen Bd. IV. S. 157 fs.) verdient durchaus die Rüge, welche ihr Stülz (ebendaselbst 643 fs.) hat angedeihen lassen; sie ist völlig undrauchdar und sührt nur in die Irre. Ueber die Eppensteiner handelt eingehend Hirch, Heinrich II. Bd. I. S. 148 ff. Ueber Giselas erste und zweite Ehe sehe man oben die Note zu S. 23 und unten zu S. 218. 219. Herzog Otto von Niederlothringen stad nicht, wie man gewöhnlich nach Siegbert annimmt, im Jahre 1005, sondern, wie aus den Gesta opp. Camorae. III. 7 hervergeht, erst 1012 oder 1013. Vergt. Hirch Bd. I. S. 339.
- E. 120 123. Die Verhältnisse ztatiens nach bem Jahre 1005 entwidelt Brovana E. 240 ff, besonders nach Urfunden. Dann hat Papst (hiesch, heinrich II. Bt II. E 364 ff., eingehend diese Verhältnisse behandelt. Wer damals Markgraf von Inscien war, ist unsicher; früber hatte ich einen Otbertiner, Abalbert mit Namen, nach Muratori dafür gehalten. Die Stellung des Johannes Eresenuns zum Könige bezeichnet ganz richtig Thietmar VII. 51. Zu beachten ist serner die Schrift des Abts Huge von Farsa de monasterii diminutione. Ueber den Gegenpapst Benedicts VIII. sehe man Thietmar VI. 61. Die durchaus zuverlässige Nachricht über den durch Walter von Speier vermittelten Vertrag sindet sich in dem alten Papstatalog bei

Eckard, Corp. hist medii aevi II. 1640. Ueber bie römischen Verhältnisse bieser Zeit verbreitet sich Gregorovius, Geschichte Roms im Mittelaster Bb. IV. Die auf Curtius de senatu Romano p. 207 gegründete Angabe, daß sich Benedict VIII. vom König die Bestätigung seiner Würde durch Verheißung des Patriciats gewonnen habe, sindet teine Begründung in den Quellen. Ebenso wenig steht sest, daß Heinrich II. vor seiner Kaiserkrönung den Titel Rex Romanorum gesührt habe. Es beruht dies lediglich auf zwei Ursunden, die sehr verdächtig sind und deren Zeitsbestimmung unsicher bleibt, wenn sie echt sein sollten (St. R. Nr. 1569, 1640). Bersgleiche über die Letztere die obige Bemerkung zu S. 91—94.

S. 123-126. - Ueber Beinriche Bug nach Stalien hantelt am ausführlichften Thietmar VI. 56, 57, 61. VII. 1-5. Außerbem fommen ber Queblinburger Unnalift, bie Annales Hildesheimenses, Die eben ermabnte Schrift bes Abts Sugo, bas leben bes beiligen Dbilo II. 4 und Rodulfus Glaber in Betracht. Intereffant ift bie Netiz bes Abts Sugo (M. G. XI. 542): Predictus imperator, ex quo Ravennam venit, precepit cunctis abbatibus et episcopis, ut scriberent res perditas suarum aecclesiarum, qualiter et quando perdiderint vel a quibus detinerentur. Quod et ego feei. Die von Beinrich II. auf biefem Buge ausgestellten Urfunden find St. R. Nr. 1590-1627 verzeichnet, boch ift Nr. 1611 febr verbächtig. Ueber bie Belebnung Urnolbs burch ben Rangler Biligrim vergleiche man Muratori, Annali d'Italia jum Jahre 1017. Der Ort Liciama, wo bie Urfunde vom 24. Mai 1014 ausgestellt, ift ohne Zweifel Lizzana bei Roveredo, ber Git einer Lehngrafichaft, von ber biefe Ctatt noch im zwölften Jahrhundert abhängig mar. Daß ber Raifer Pfingsten bereits in Bamberg mar, zeigen bie Annales Hildesheimenses. Man vergleiche auch bas Gebicht bes Monche Froumund von Tegernsee an ben Raiser bei bessen heimfebr von ber Raiserfrönung (Pez, Thesaurus anecd. noviss. T. VI. P. I p. 177). Gine gründliche Untersudung über bie Romfahrt Beinriche II. giebt Papft bei Sirich Bb. II. G. 414 - 133, boch fann ich nicht allen Gingelnheiten guftimmen. Die Anmesenheit Benebicte VIII. auf ber Synobe von Ravenna wirb meines Grachtens mit unzureichenben Grunden und nach einer unzuläffigen Interpretation von Thietmar VIII. 2 bestritten. Auch entbehren bie Combinationen, burch welche Papft ben Aufftant in Rom und bas Gerborbrechen ber Othertiner gegen ben Raifer zu erklaren fucht, ber Evideng und fleben mit Rachrichten Thietmars und ben Queblinburger Annalen nicht im Ginflang. Ich habe es für bebentlich gehalten auf biefe Combinationen einzugeben, in manden Buntten aber meine frubere Darftellung nach Bapft berichtigt - In Abatberte Lebensbeschreibung bes beiligen Seinrich c. 28 wird ergabtt, baf Beinrich nach feiner Raiferfronung ben Rudweg nach Deutschland über Clund genommen und bort toftbare Wefchente gestiftet habe. Der Berfaffer ber Vita Meinwerei c. 28 ichreibt bies nach und fügt bingu, bag auch auf biefer Reife Meinwert ten Raifer begleitet babe. Das Stinerar Beinrichs zeigt aber, bag er unmöglich im Jahre 1014 von Rom über Cluny feinen Seimmeg nehmen fonnte Die Ergablung von ber Reife Beinriche nach Gluny ift baber fur eine Fabel gu halten, bie wohl allein burch bie in ber berühnten Abtei gestifteten Beschente beffelben veranlagt wurde. Gfrorer, Rirdengeschichte Bb. IV. G. 183 sucht bie Glaubwürdigfeit ber Geschichte barguthun, nur verlegt er bie Reise in bas Jahr 1022 und meint auch Redulfus Glaber I. 5 und Abemar III. 37 als Zeugen für bieselbe anziehen zu fonnen. Gein Beweis ift aber nicht überführent, jumal bie beiben gulett genannten Quellen von ber Anwesenheit bes Raifere in Cluny ichmeigen und nur jener Beichente gebenfen.

S. 126-128. - Das lette Auftreten Arbning ermähnt Thietmar VII. 3 und 17. Wichtig fint bier vor Allem bie Urfunten Beinrichs, burch welche er über bie Giter ber Emporer verfügte und feine Getreuen belobnte: 1) St. R. Nr. 1633 mit bem Actum : Solega 1) ohne Tag; 2) St. R. Nr. 1634 mit bemfelben Actum und ebenfalle ohne Tag; 3) St. R. Nr. 1632 mit bem Actum: Trucvaniae (mabriceinlich Dortmund?) bom Jabre 1014 chne Tag; 4) St. R. Nr. 1655 mit bem Actum Merseburg und bem Datum 4. Oct. 1015; 5) St. R. Nr. 1656 mit bemfelben Actum und Datum; 6) St. R. Nr. 1657 mit bemielben Actum ohne Tag. In ber erften Urfunde wirb verfugt über bie Buter bes Grafen Ubert, bes Marfgrafen Othert und feiner Gobne und feines Meffen Albert, quia manifestum est, ipsos contra nos non solum cogitasse aut consiliates fuisse, sed etiam ausus nefarios et conatus impuros opere exercuisse et publice bella contra nos preparasse. In ber zweiten werben viele anbere Unbanger Arbnine ale verurtbeilt bezeichnet, quia isti, postquam nobis fidelitatem iuraverunt, corona regni Langobardici et diademate imperii nobis iam attributo, Arduino regni 'nostri invasori iuncti omnia vastaverunt. Sin ber britten Urkunde wird ber Bifchof Beter bon Novara belobt und belohnt, qui nostrae fidelitatis causa multa sustinuit, famem videlicet, sitim, aestus et frigus, et insuper glaciosas rupes collesque satis asperos nudis pedibus, persequentibus inimicis, fugiendo superavit, qui etiam nunc praesentialiter multa damna. Arduino devastante, recepit, nam ecclesiae illius sunt depredatae, castra disrupta, domus eversae, vineae incisae, arbores decorticatae, insuper plebes ipsius et curtes ab Arduino pro beneficio suisque inimicis datae sunt. Stellen ahnlicher Urt finden fich auch in ben anberen angeführten Urfunden. Ueber bie letten Unternehmungen Arbuins und sein Enbe ift auch Arnulf von Mailand I. c. 16 nachzusehen. Den Tob Arbuins fett Thietmar irrig auf ben 30. October 1015; er ftarb nach bem Necrologium Divionense erft am 14. December beffelben Jahres. Provana p. 304. Die Bewegungen in Norditalien nach Arbuins Tobe find erft befannt geworben burch bas intereffante Concept eines Schreibens bes Bifchofs Leo von Vercelli an Beinrich, meldes Studemund in Bercelli entbedte und jum größten Theile mit Glud entzifferte. Es ift mit trefflichen Bemerkungen Dummlere in ben Forschungen gur b. Geschichte VIII. 387-392 berausgegeben. 3ch glaube, bag es im Anfange bes 3. 1016 niebergeschrieben ift. Ueber ben Grafen Ubert sehe man auch bas von Dummler in ben Forschungen Bb XIII. 601 veröffentlichte Actenftud. Den in Leos Brief mehrfach genannten Manfred tann ich boch nur für ben Martgrafen von Sufa halten. Eingehenb handelt Brefflau in Sirids Beinrich II. Bb. III. G. 120 über biefe Borgange, beren Bebeutung er mohl überschätt. Die Befreiung Ezelins erwähnt Thietmar VIII. 1; vergt. Chronic. Novalic. App. c. 16.

S. 129-143. - Bolessaws Zug gegen Wlabimir ermähnt Thietmar VI. 55. Man vergleiche auch bie Nachrichten besselben IV. 37 und VII. 52. Bon ben Kundsichaftern Boleslams in ber Lombarbei berichtet Thietmar VI. 55, von ber Empörung

<sup>1)</sup> Solega ift nach Damberger, Spichronistische Geschichte Bb. V. Kritikbest S. 245 Solothurn. Er beruft sich dabei auf zwei Urkunden vom 15. Juli 963 und 22. September 994; die erfte Urkunde ist mir unbekannt, die andere mit dem Actum: Salegon bezieht Stälin, Wirtembergische Geschichte Bb. I. S. 466 auf Saulgau bei Buchau. Papft bei hirsch, heinrich II. Bb. II. S. 439 halt Solega für Solingen; ebenso Stumpf.

<sup>2.</sup> Meiner Deutung find Bapft und Stumpf beigerreten.

in Bohmen außer ihm VI. 60 auch ber Queblinburger Annalift gum Jabre 1014. Musführlich handelt Thietmar VII. 7. 8 von ber Gefangennehmung bes Mesco und ihren Folgen; alles bier Ergabite gebort nach ben Queblinburger Annalen in bas Sahr 1014. Die Beit bes Fürstentages in Merfeburg bestimmt naber bie Urfunbe bei St. R. Nr. 1636. Ueber bie Fürftentage ju Merfeburg im Anfange bes Jahres 1015 und bann gur Offerzeit handelt Thietmar VII. 5. 6; auch ber Queblinburger Unnalift ift wichtig. Die Chronologie ber Berbanblungen zwischen bem Raifer und Boleflam ift eingehend behandelt von Cohn in ben Forfchungen gur beutiden Be-Schichte Bb. VII. S. 413, von Zeigberg in ber oft angeführten Abhandlung S. 397 ff., bon Papft in bem Ercure gu Birich, Beinrich II. Bb. II. G. 443 ff., bon Ufinger in ben Forschungen IX. G. 346 ff.; außerbem find von Birich in bem jest erft publicirten britten Banbe besondere Unfichten über ben Gang biefer Berhanblungen aufgestellt. Dan fann nicht fagen, baf burd biefe gablreichen Erörterungen Alles aufgeklärt fei. Den Feldzug bes Jahres 1015 ftellt Thietmar VII. 11-15 ausführlich bar. Die ichmach es mit Boleslame Berricaft im Sabre 1016 ftanb, bezeugt Thietmar VII. 21; Die Zwistigfeiten ber fachfischen Kurften ichilbert er VII. 30 -- 35 und berichtet VII. 35 und 36 von ben Berhandlungen mit Boleflaw. Die Berbinbungen bes Raifers mit ben Ruffen geben aus Thietmar VII. 48, mit Stepban von Ungarn aus VIII. 3 bervor; über bie Rolle, bie Markgraf Beinrich von Deftreich jugetheilt mar, ift VII. 42 und 44 einzusehen. Die Ausschnung bes Raifers mit feinen Schwägern auf bem Reichstage zu Machen erhellt aus Thietmar VII. 39, bie Begenwart bee Bifchofe Dietrich von Det auf bem Buge aus ber gu Leitfan am 10. Juni erlaffenen Urfunde (St. R. Nr. 1687). Den Rriegszug bes Jahres 1017 ergablt Thietmar VII. 42 -46. Bergt. Wenbische Geschichten Bb. II. S. 43-45. Ueber bie Friedensverhandlungen und ben Abichluft bes Friedens fehe man Thietmar VII. 48 und VIII. 1. Er fagt: Pax firmata est, non ut decuit, sed sieut tune fieri potuit. Die Annales Quedlinburgenses jum Jahre 1018: Bolitzlavo, per nuncios reconciliata pace, imperatoris gratiam recepit. Das in manchen Begiebungen angiebende Gratulationefchreiben bes Abis Bern bon Reichenau an ben Erzbischof Bero von Magbeburg megen bes Friebenvichluffes ift gebruckt bei Pez, Thesaurus anecd. noviss. T. VI. P. I. p. 202-205 1): Strehlfe im Archiv für Runde öfterreichischer Geschichts quellen Bb. XX. C. 192 begieht es auf ben Frieben von 1013, bei bem aber Bero nach unferen Radvichten nicht eine bervorragende Rolle gespielt hat. Gehr intereffante und vollig gleichzeitige Nachrichten über Boleflams Bug gegen Riem finden fich bei Thietmar VIII, 16. Bu vergleichen ift bas Chronicon Polonorum I. 7.

S. 144—146. — Die Hauptquelle für die Stellung Otto Wilhelms ift Rodulfus Glaber, Hist III. 2. Es ist irrig, wenn Thietmar ihn VII. 20 Graf von Boitiers nenut; Wilhelm von Poitiers war ber Schwiegersohn Otto Wilhelms. Einsgehend hat hirsch, heinrich II. Bb I. S. 382 ff. fiber biese Berhältnisse gehandelt; man vergleiche auch die Dissertation von D. Blümde, Burgund unter Rudolf III. (Greifswald 1869.) Ueber das Straßburger Abkommen und die sosgenden Ereigenisse ift einzusehen Thietmar VII. 20. 21 und Alpertus de diversitäte temporum II. 14. Die unklaren Worte Thietmars, die zu manchen Misseutungen Anlas

Wian corrigine bet Beg p. 205 bas unfinnige: nomini vestro l. Jeio in nomini vestro, id est Jero.

boten: Omnem Burgundiae regionis primatum per manus ab avunculo suimet accepit et de maximis rebus sine eius consilio non siendis securitatem sirmam hat Waitz in ben Ferschungen zur b. Geschichte XIII. S. 494—496 unzweiselhaft richtig gebeutet. Die Urfunden bei St. R. Nr. 1676—1679 gehören wohl nicht in das Jahr 1016; Nr. 1676 hat nach Bresslau (Girsch Bd. III. S. 39) das Actum: Erenstein. Daß Heinrich Ende Juni vor Basel war, zeigt die Ursunde bei St. R. Nr. 1673. Alpert II. 13 beweist, daß Heinrich nech Ende des Octobers in Burgund verweiste. Auf der Riscrise des Kaisers starb Graf Gebhard, Thietmars Better; es war am 8. November nach dem Necrologium Mersedurgense. Bergs. Thietmar VII. 34.

S. 146. 147. — Heinrichs zweiten Zug nach Burgund erwähnt Thietmar VIII. 5. 9. 17. Im Juni 1018 verweilte der Kaiser nach Thietmar zu Bürgel, am 16 Juni nach der Urkunde bei St. R. Nr. 1709 in Straßburg, bald barauf in Basel. Am 2. September war der Kaiser nach Zürich zurückgekehrt, wie die Urkunde bei St. R. Nr. 1712 zeigt. In die Zwischenzeit muß also der Zug fallen, der sich nach der wichtigen Nachricht der Annales Horomi zum Jahre 1018 bis zur Rhone ausdehnte. Dieselben Unnalen geben au, daß der Kaiser sich nach Beendigung des Zuges sünf Wochen in Zürich ausgehalten habe. Im October war er in Basel, wie Mascov in den Comment. T. I. p. 242 erweist; die Einwendungen Brestlaus dasgegen a. a. D. S. 82 scheinen mir nicht durchschlagend. Nach einer am 26. November ausgestellten Urkunde besand sich Heinrich an diesem Tage in Lüttich. Die Urkunde bei St. R. Nr. 1711 mit dem Actum Wormatine und dem Datum V. Id. Iulias kann am 11. Juli nicht ausgestellt sein; wahrscheinlich ist V. Id. Iunias zu emendiren. Ueber die Fortschung des Krieges haben wir nur die kurzen Notizen des Hermannus Contractus zum Jahre 1020 und der Augsburger Annalen.

S. 147. - Ueber bie Friedenseinigung ber burgundischen Bifchofe berichten bie Gesta Cameracensium III. c. 27. Daf bie bier berichteten Ereigniffe etwa in bas Jahr 1020 ju feten fint, zeigen bie Miracula s. Adalhardi bei Bouquet X. 379. Man vergleiche U. Kludhobn, Geschichte bes Gottesfriedens (Leipzig 1857). In ben meiften Buntten mit ben bort gewonnenen Resultaten übereinftimmenb, unterscheibet fich meine Unficht barin, baf ich ben erften Unftof zu ber Aufrichtung ber fpateren Trouga Dei in ber ermabnten Ginigung ber burgunbifchen Bijdbife finde und aus ben besonderen Berhältniffen berfelben biefe Ginigung erfläre; baf bie in Burgund begonnenen Friedensinstitutionen fich balb auch über bas nördliche Frankreich verbreiteten, fagen bie Gosta ansbrudlich. Deshalb febe ich bie Einigungen von Umiens und Corbie, welche bie Miracula s. Adalhardi berichten, ale einen Ausfluß ber burgunbifchen Bewegung an, nicht als ein felbftftanbig baneben flebenbes Ereigniff, wie es Kludhohn S. 24 und 25 thut. Man bat bie von ben Gesta am angeführten Orte ergablten Ereigniffe, burch einen Brrthum Siegberte verleitet, meiftentheils erft in die Jahre 1032 und 1034 verlegt, boch fab icon Girbrer, Kirchengeschichte Bb. IV. S. 302. 303 bas Richtige. Ern. Semichon, La paix et la trève de Dieu, histoire des premiers développements du tiers-état par l'églis : et les associations (Paris 1857) bietet giemlich vollständiges Material, aber es fehlt an icarfer Rritif und namentlich an gesicherten dronologischen Beftimmungen. Die Schrift von 3. Febr, Der Gottesfriebe und bie tatholifche Rirche bes Mittelalters (Augsburg 1861) ichließt fich meift an Kludhohn an und giebt wenig Renes.

S. 149. - Des Kampfes bei Fleurus gebenten Thietmar VII. 32, bie Au-

nales Leodienses und Laubienses zum Jahre 1015, wie die Gesta epp. Cameracensiam III. 9 und 12. In den Annales Mosomagenses zum Jahre 1015 muß gesessen werden: Bellum apud Florinas inter Godefridam et Lambertum statt Heinrichm. Auf diesen Kamps muß auch der Zug nach Brabant gedeutet werden, den Alpertus de diversitate temporum II. 10 erwähnt, nicht auf Ereignisse des Jahres 1012. Den Kamps zwiichen Gettsried und Gerhard erzählen Thietmar VII. 45 und die Gesta epp. Camerac. III. 10.

S. 150-158. — Zur Geichichte ber Gräfin Abela steht uns ein verhältnissmäßig reiches Material zu Gebot; es sindet sich zerstreut bei Thietmar VII. 33. 38. VIII. 5. 9, bei Alpertus de diversitate temp. I. 1. 5 und II. 1-18, in der Vita Meinwerei e 132-140 und in mehreren Urfunden, die man bei Schaten. Erhard und Lacombset nachsehen muß. Die Lofalitäten erläutert näher Dederich in seinen Unmerfungen zum Apert von Metz; in solchen Bestimmungen bin ich ihm gefolgt, in anderen habe ich mich ihm nicht anschließen können. Mit Unrecht identifiert er abermals Wichmann von Hamtes Jahrbiidern I. 3. 219 ff. zu vergleichen. Die Gronosogischen Berechnungen bei Tederich S. 157. 158 beruhen, wie mir scheint, auf irrigen Beraussetzungen. Man vergleiche jetzt auch Hirsch, heinrich II. Bb. II. S. 345-354, Bb. III. S. 40-45. 52. 53. 63. 69-71.

S. 158-160. - Den Kampf Gottfrieds mit ben Friesen erwähnen Thietmar VIII. 13. 15; Alpertus II. 20. 21, die Annales Leodienses und Laudienses, die Vita Balderici c. 27. 28 Eingehend hat Hirsch Bd. III. S. 98 diesen Kampf behandelt. Ueber den Platz desselben haben wir feinen bestimmteren Anhalt, als die Worte Asperts: accesserant ad Flaridingun: sie enim haec regio Frisiorum vocatur. Vlaardingen bezeichnete also damals nicht nur einen einzelnen Platz, sond bern auch die Umgegend.

E. 160. 161. — Den Justand Oberlothringens im Jahre 1015 schilbert bie Vita Adalberonis II. c. 27. Ueber Boppo von Trier sehe man die Gesta Treverorum c. 30 und 31 und die Continuatio prima c. 1. Gerzog Heinrichs abermalige Belehnung mit Laiern und spätere Einführung in bas Herzogthum berichtet Thietmar VII. 48 und VIII. 9.

S. 162 -164. - Den Tot Bergog Ernfts von Schwaben ergablt Thietmar VII. 10; baff ber Raifer Echwaben an Gifela und ihren fleinen Gobn verlieh, berichtet er im folgenden Rapitel. Bu bergleichen find bie Annales Heremi und Sangalleuses maiores zum Jahre 1015. Daß bie Bormundichaft später auf Boppo von Trier überging, zeigt Wipo in ber Vica Chuonradi c. 1. Gottfriet von Biterbo (1. G. SS. XXII. 242) ergahlt, Gifela fei von Konrat geranbt morten, und auch ber Annalista Saxo berichtet, wie Birfd Bb. III. G. 25 bemerkt, g. 3 1026: duxit eam violenter Conradus, suus cognatus, was allertings febr unbestimmt und vielbeutig ift. Meltere Rachrichten über eine Entführung Gifelas fehlen burchaus. Gott= friede Fabeln bon ber Geburt Beinriche III. hat ichon Stenzel Bb. II. S. 30-32 einer Rritif unterwerfen. Des Rampfes ber Konrate gegen Abalbero von Karnthen gebenfen nur Hermannus Contractus und bie Annales Augustani jum Jahre 1019, und ihre furgen Nachrichten laffen Bieles im Dunteln. In ber Schrift von Fidler, Bertholb ber Bartige, erfter Bergog von Bahringen (Mannheim 1856), wird G. 8 ff. ausführlicher liber bie Ulmer Fehbe gehandelt, boch finbe ich mehr Bermuthungen als zuberläffige Resultate. Daß ber nachherige Raifer Ronrad unter Seinrich II. eine Beit lang ichwere Berfolgungen erlitten habe, fagt Erzbifchof Aribo

bei Wipo in ber Vita Chuonradi c. 3 und beutet auch auf bas Exil. Mit klaren Worten erwähnt bes Letzteren die Vita Meinwerei c. 7; benn baß hier nur von diesem Konrad die Rebe sein kann, zeigt die Bergseichung mit c. 196. Allerdings verlegt der Bersasse Konrads Empörung und Bestrasung in die Ansänge der Regierung heinrichs II., aber damals konnte Konrad noch keine selbstständige Rolle spielen, und chronologische Berwirrungen sinden sich auch sonst in dieser späteren Arbeit. Der Bersassen, dem Thietmar nicht unbekannt war, konnte leicht zu seinem Irrthum gelangen, wenn er sich vergegenwärtigte, was er bei Thietmar V. 7 von der Theilnahme Konrads, des Oheims des Kaisers, an der Eroberung Straßburgs im Jahre 1002 gelesen hatte. Den Tod Heinrichs von Schweinsurt berichtet Thietmar VII. 46, den des Markgrasen Heinrich von Destreich VIII. 9; Beide sind gewiß vorzugsweise unter den cooperatores et regni columnas zu verstehen, deren Thietmar am Ende seines Wertes gedenkt. Ueber den Todestag Heinrichs von Destreich vergleiche man Büdinger, Oesterreichische Geschichte Bb I. S. 475. Note 1

S. 164. 165. — Die Betrückungen ter Bischöfe burch bie sächsichen Großen schilbert besonders Thietmar VII. 34. 35. VIII. 12. Den Grasen hermann nennt er einen Sohn der Gerberga, dessen Söhne ber Quedlindurger Annalist zum Jahre 1019 consodrini des Kaisers; die nahe Berwandtschaft dieser westsällichen herren mit heinrich II. steht hiernach sest und leitet sich wahrscheinlich von ihrer Mutter her. Der Gemahl der Gerberga scheint der Graf hermann von Werla gewesen zu sein. Ueber die Feindschaften der Immedinger mit den Billingern besehren Abam von Bremen II. 46 und die Vita Meinwerei.

S. 165. — Gunthers Reise zu ben Lintigen erwähnt Thietmar VII. 37. 3m Uebrigen ist über Gunther zu vergleichen die Vita Godehardi posterior c. 8 und 9; die Vita Guntheri ist ein späteres und unbedeutendes Machwerf Eine schöne Zussammenstellung ber fragmentarischen Nadrichten über bas Leben dieses interessanten Mannes giebt Bübinger, Desterreichische Geschichte Bb. I. S. 349 ff.

S. 165—168. — Die Empörung ber Aborriten berichtet Thietmar VIII. 4. Auf dieselben Ereignisse bezieht sich meines Erachtens auch Alles, was Abam von Bremen II. 41. 42 von dem Aborritenausstand mittheilt. Die Wendischen Geschichten Bb. II. S. 9 beziehen es auf ein anderes Ereignis, welches im Jahre 1002 statzgefunden haben soll. Man verzleiche auch die Aussührungen hirsch und Ustingers in heinrich II. Bb. I. S. 471 ff. Die Empörung der Billinger gegen den Kaiser erhellt aus den Oneblindurger und hildesheimer Annalen, mit denen Adam von Bremen II. 46 und die Vita Meinwerei e 165 zu verzleichen sind. Ueber die sächsischen Wirren in den Jahren 1019 und 1020 handelt hirsch Bb. III. S. 113—118. Die Unterwersung der Abdriten melbet Adam von Bremen II. 47; über den Mangel kirchlicher Ordnungen sehe man helmeld I. 14—18. Der Landtag von Werben muß in das Jahr 1021 sallen, da heinrich sich schon im Winter diese Jahres nach Italien begab und der Otdenburger Bischof sich bereits 1022 in hitdesheim besand (Vita Bernwardi e. 49). Ueber Unwans spätere Wirksamkeit handelt Adam von Bremen II. 48 und 58.

S. 168. — Ueber ben letzten Zug bes Kaisers gegen Balbuin von Flandern haben wir nur bie kurze und ziemlich räthselhaste Notiz ber Annales Blandii ienses zum Jahre 1020, boch ist sie so positiv, daß an ihrem Inhalt kein Zweisel bleibt. Man vergleiche auch Breglau bei hirsch Bb. III. S. 171.

S. 168-170. - Die Geschichte Ottos von hammerstein berührt in ihren Anfängen Thietmar VIII. 5 und 9. Beiteres ersahren wir aus ben Queblinburger

und Silbesheimer Unnalen zum Jahre 1020 und ben Zufäten zur Vita Heriberti c. 10. Bergl. die Urfunden bei St. R. Nr. 1754—1756. Eingehender handeln von Ottos Geschichte Sirsch Bb. III. S. 72. 73 und Breftau ebendaselbst S. 171—174.

- S. 170. Ueber Heriberts Tob sehe man seine Lebensbeschreibung c. 12; nicht ohne Interesse ift bas Leichengedicht auf ibn, neuerdings in Haupts Zeitschrift für beutsches Alterthum Bb. XI. S. 6 wiederabgedruck. Daß Biligrim und Aribo Bettern waren, sagt Wipo in ber Vita Chuonradi c. 1. Aribo wird von bem Kaiser selbst als sein Verwandter in einer Urfunde (St. R. Nr. 1747) bezeichnet. Daß er auch Kaplan bes Kaisers war, geht aus einer anderen Urfunde (St. R. Nr. 1756) bervor.
- S. 171-173. -- Naheres über bie Reife Benebicte VIII. nach Deutschland erfahren wir aus ben Annales Quedlinburgenses jum Jahre 1020, aus bem Schreis ben bes Bebo an ben Raifer (Birich, Beinrich II. Bb. I. G. 551. 552 und Jaffe Bibl. V. 484 ff.) und bem Necrologium Fuldense. Marianus Scottus ichepft aus bem genannten Recrologium, Abalbert in ber Lebensbeschreibung bes Raijere c. 25-27 aus Bebo, boch finden fich einzelne ihm eigenthümtiche Nachrichten. Einige brauchbare Metizen giebt auch Ruperti Chronicon s. Laurentii Leodiensis c. 19. Bu vergleichen fint überbies bie bei Saffe, Reg. pout. p. 354 und 355 gufammengeftellten Bullen und Brefflaus Ergangungen gu Birfd Bb. III. G. 159 ff. Aus ben in ber Urfunde bes Raifers vom 26 Juni 1824 (St. R. Nr. 1825) ermähnten Leiftungen Jultas an tie Curie geht hervor, bag biefes Klofter bamals Rom ginspflichtig murbe, woraus zugleich bie Worte bes Recrologium fich erklären : omnibusque ad hunc locum pertinentibus sibi adsignatis, arces Romani imperii requisivit. 3ch halte beshalb in bem Pactum Heinrici II. cum Benedicto VIII. (M. G. Legg. II. p. 174, 175 unb Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis s. sedis p. 7) ben Abschnitt: Super hoc confirmanus - annualiter suscepturos sancimus für bas Stud einer echten faiferlichen Urfunde aus bem Mai 1020; aus ihr find meines Erachtens auch bie Beugennamen entlehnt. Man febe Berts Ginleitung ju bem Actenftud. Gine budftabliche Entlebnung ber Ramen braucht beshalb nicht angenommen zu werben. Bergl. Fider, Forichungen II 332 ff., Ufinger au Sirfd, Seinrich II. Bt. I. S. 449, Rote 1 und Breftau in ben Ergangungen zu Hirsch III. S. 168 ff.
- S. 173. Quid de victoriosissimi imperatoris referam gratulatione? cui cuncta muudi climata colla subdendo inserviunt, quique eo magis super accumulata gloria merito gaudet, quo se Deo donante altiorem ceteris, preminentem laetatur universis. Annales Quedlind. zum Jahre 1021. Außer den Quedlindurger Annalen erhellt Heinrichs damasige Stellung auch aus dem gerade in dieser Zeit geschriebenen Brief des Bebo: aus ihm stammen die im Text angesührten Borte: Agricolae namque laetantur in campo, clericalis virtus gaudet in choro, pro distributis divinae gratiae donis unusquisque concessis instruitur studiis et per virtutis tuae desensiones optatas dives sidi videtur ipsa paupertas. (Hirsch a. a. D. S. 551, 553; Zasse Bidl V. p. 491). Der Gedanse: tuae sirmitatis occasus nostrae infirmitatis sit certissimus ortus kehrt bei Bebo in mannigsachen Bendungen wieder.
- S. 174. Ueber bas Geschsecht Benedicts VIII. ist der Stammbaum in ben M. G. VII. 563 nebst den genealogischen Notizen des Petrus Diaconus zu versgleichen Die Hofburg der Tusculaner bei S. Apostoli bestimmt die Urkunde bei Galetti, del Vestarario della S. R. C. p. 14. Das Urtheil der Cluniacenser über

Benebict geht besonbers aus ber Vita Odilonis hervor. Den Karfenfer Streitigfeiten icheint mir Brefilau a. a. D. G. 132 ff eine übertriebene Bebeutung für bie Machtftellung Benedicte in Rom beigulegen. Mirgente findet fich eine Spur, baft bie Erescentier um 1016 mieber eine beberrichente Autorität in ber Ctabt felbft gemannen, fo baß fie ben Papft zur antikaiserlichen Partei übergutreten batten notbigen tonnen; wir boren nur, baf Benedict nothgebrungen enblich jugab, baf bie Creicentier ihre Unfpruche Warfa gegenüber burchietten.

S. 176. 177. - Benedicte Unternehmung gegen bie Uraber ermabnt Thietmar VII. 31. Die Thaten ber Pifaner erfährt man aus Bernardi Marangonis Chronicon Pisanum, mo bie Ergablung fich noch in glaubwilrbiger Geftalt finbet; icon Ranieri Sardo ichmudt vielfach aus. Die frateren Buge bes Mogebib lernt man aus Ademar Hist. III. c. 52. 55 fennen. Dach ten arabiiden Quellen berichtet Amari, Storia dei Musulmani in Sicilia III. 4 ff. Eingehend handelt über biefe Borgange Brefflau a. a. D. S. 128 ff., und ich habe mich ihm, namentlich in ben dronologifden Bestimmungen, angeschloffen.

S. 177. 178. - Die Ginfalle ber Araber in Apulien und Calabrien berichten Lupus Protospatharius 1002 -1009 und die Annales Barenses. Ueber bie Belagerung von Bari finden fich wichtige Notigen in bem gleichzeitigen Chronicon Venetum p. 35, boch ift bie Angabe bee Sabres 1004 falich, wie aus bem Bufammenhang felbft bervorgebt, ba bie Belagerung in baffelbe Sahr mit ber Schlacht bei Campo Bitale und ein Jahr bor Beinrichs erftem Bug nach Stalien gefetzt wirb. Amari, Storia dei Musulmani II 341 irrt beshath, wenn er bie dronologische Beftimmung biefer Chronif annimmt. Die Emporung bes Melus und Dattus berichtet außer ben erwähnten Barenfer Quellen Leo Ostionsis II. 37. Ausführlich banbeln über ben Aufftand bes Melus und bie bamit gufammenhangenben Ereigniffe de Blasiis, La insurrezione Pugliese e la conquista Normanna nel secolo XI. (Napoli 1869) und 21. Schulte, Bur Geschidte ber Mormannen in Unteritalien (Brogramm bes Gomnafiums gu Olbenburg 1872). In bem erstgenannten Berte macht fich bie Untenntniß ber beutiden Literatur febr füblbar Bulett bat mit Berangiehung alles Materiale Breftlan a. a. D. G. 147 tiefe Dinge erortert.

S. 178-181. - Die Zeit ber Belagerung Galernos bestimmt genau Lupus Protospatharius, und mit ihr ift zugleich bie Unfunft ber Normannen in Unteritalien batirt. Bas Bilmans im Archiv für beutiche Geschichtstunde Bb. X. G. 111 ff. über bie frühere Ankunft ber Normannen in Italien ausführt, ideint mir nicht bin= reichend bewiesen. Die Zeithestimmung bei Amatus I. 17: "taufent Jahre nach Chrifti Geburt" ift nur eine allgemeine und macht feinen Anfpruch auf Benauigkeit. . Aus Amatus entnahm fie Leo Ostionsis H. 37. Ueber ben erften größeren Bug bewaffneter Normannen nach Unteritalien ift bie fast gleichzeitige Rotiz bee Abemar Hist. III. 55 von Wichtigfeit; ausführlicher fint bie Nachrichten bei Rodulfus Glaber Hist. III. 1 und bei Amatus I c. 17-20, me fich auch bestätigt finbet, baß bie Normannen ihren Weg über Nom nahmen. Mus Amatus ichopfen Loo Ostiensis II. 37 und Guillermus Apuliersis. Ueber ben erften Ginfall ber Rormannen in Apulien banteln bie angeführten Quellen und von ten Bygantinern Cebrenus. Bon hervorragenber Wichtigkeit find bie Radrichten bes Umatus c. 21 und 22, aus bem vornehmlich bier auch Guillermus Apuliensis ben Stoff genommen hat. F. Birich nimmt in feinem Auffat: Amatus von M. Caffino und feine Be-Schichte ber Normannen (Forschungen jur b. Geschichte VIII. G. 203 ff) an, baß Die Nieberlage ber Normannen bei Baccaricia, von welcher Amatus ergablt, ibentisch

sei mit einem Siege, ben sie an berselben Stelle früher ersochten hatten, und Andere sind ihm gesolgt; doch scheint mir die Sache noch keinesweges ausgemacht, da die verschiedenen Nachrichten einzig und allein im Namen des Kampsplatzes übereinstimmen. Melns Reise nach Bamberg erzählt Amatus I. c. 23. Den Todestag besselben — es ist der 23. April 1020 — hat Jasse in den Anmerkungen zu den Notae sepulorale. Babendergenses, die in den M. G. SS. XVII. 640 gedruckt sind, genau bestimmt; das Jahr giebt Lupus Protospatharius, den Tag das Bamberger Recretegium (Jasse Bibl. V. 558); über das Grab des Melns vergleiche man den Codex Udalrici Nr. 101 (J. Nr. 17). Daß sich auch Rudolf an den kaiserlichen Hof begab, sagt Rodultus Glaber III. 1. Im Uebrigen sehe man die Untersuchungen von hirich, Schutze und Brestau an den angesührten Orten.

- S. 181. Das Bordringen ber Griechen in Unteritalien im Jahre 1020 geht aus Amatus I. 25, wo leider ber Uebersetzer bie wunderlichsten Bersehen gemacht hat, und ans Leo Ostionsis II. 38 und 39 bervor.
- S. 181, 182. Heinrichs Thätigseit im Jahre 1021 erhellt aus ben Annales Quedlindurgenses, den Gesta opp. Cameracensium III. 17 und den Urlunden. Die Fürsten, welche den Kaiser in Berona umgaben, erfährt man aus der Urfunde über ein damals gehaltenes kaisersiches Placitum (Muratori, Antiquit. Estens. T. I. p. 129; St. R. Nr. 1777). Ueber Poppo von Namileja sindet sich eine interessante Stelle in der Translatio s. Anastasiae auctore Gotschalco c. 4, die um 1055 geschrieben ist (M. G. IX. 225). Nobili progenie natus, potens opidus potentiorque sapientia, litteris bene eruditus aliisque artibus non mediocriter doctus wird Poppo dort genannt.
- S. 182–186. Die Duellen für ben britten Zug bes Kaisers nach Italien sind die Annales Quedlindurgenses, Sangallenses, Heremi, Beneventani, Rodulfus Glaber III. 1, Amatus 1. 24—28, Leo Ostiensis II. 39–43. Mit diesen Duellen sind die Urfunden bei St. R. Nr. 1718–1789 zu vergleichen. Nr. 1783 scheint ein sehlerhastes Datum zu haben, da es mit den Nachrichten über die Dauer der Belagerung von Troja nicht zu vereinbaren ist. Ich nehme Anstand mit Bresslau a. a. D. S. 199–121 wegen dieser schlecht gedruckten Urfunde den Ansiang der Belagerung erst in den April zu seinen. Das Bunder des heiligen Benedict am Kaiser während seines Ausenthalts in Monte Cassino erzählt bereits Amatus I. 28, mit manchen Ausschmückungen, dann Leo Ostiensis. Die angebliche Urfunde des Papstes über das Bunder bei Tosti, Storia di Monte Cassino T. I. p. 251 stammt aus den Regesten des Petrus Diaconus und ist eine seiner vielen Fälschungen. Aus dersselben unlauteren Onelle stammt die bei Tosti a. a. D. p. 253 gedruckte und ebensals unechte Urfunde des Papstes, wie das Schreiben Heinrichs an den Papst a. a. D. p. 253.
- S. 186, 187. Die Stellung Johanns XVIII. zu Elung erhellt ans ber Vita Gausleni, besenders ans der c. 14 abgedruckten Bulle des Papftes. Vie de Gauzlin, publice par I. Delisle (Orleans 1853) p. 28-40.
- S. 188. Die Beichtuffe ber Synobe zu Pavia find eines ber wichtigsten Actenstücke aus ber ersten Hätzte bes elsten Jahrhunderts und in ihrer Bedeutung lange zu wenig erfannt worden. Daß die Synobe am 1. August gehalten wurde, sagen die Acten; bas Jahr ist ragegen nicht bezeichnet, und man hat bas Jahr 1022 nur beshalb bisher für bas richtige gehalten, weil man die Gegenwart des Kaisers bei dem Concil voranssehre. Aber die Acten sagen von berselben tein Bort; benn der Ansbruck "florente gloriosissimo silio nostro H." bezeugt doch feinensalls die Anwesenbeit des Kaisers, und die schriftliche Antwort des Kaisers an den Papst, der

ibm bie Befchluffe ber Spnobe jugefandt batte, läßt vielmehr mit Sicherbeit annehmen, bag Beinrich nicht bei ben Berhandlungen jugegen mar. Gin positives Beugniß bafur, bag bas Concil in eine frubere Beit ju fegen ift, bieten meines Erachtens bie Berhandlungen einer Gostarer Synobe (M. G. Legg. II. B. 173), welche unfraglich im Darg 1019 gehalten murbe, wie icon Bert angegeben und aus ber Bergleichung ber angeführten Bifcoje mit bem in ten gleichzeitigen Urfunden ermabnten Gefolge bes Raifere noch beutlicher bervorgeht. Die Berhandlungen biefer Snuode weisen nämlich ungweibentig auf Die Beichluffe von Bavia bin, Die somit spatestens am 1. August 1018 gefaßt fein tonnen; mabriceinlich auch nicht früher, ba nicht zu vermuthen ift, bag man die Berhandlungen in Goslar an eine verjährte Sache gefnupft haben wird. Brefilau a. a. D. G. 214 hatt am Jahre 1022 feft und begrundet bies 3. 341-344 aussubrlich. 3ch bemerke gegen ibn nur, baf bie lleberschriften: Oratio domini papae und Responsio imperatoris nicht bem urfprünglichen Text angehören und bie enticheidenden Worte bes Goslarer Decrets folgende find: maxime cum in beneplacito universalis papae provectus (fatt prospectum) vegetet sanctue aecclesiae. Bollftanbig steben bie Ucten bei Mansi XIX. 343-356; im Auszuge in ben M. G. Legg. II. 561-564.

S. 191. - Die Zusammenfunft bes Kaisers mit bem heitigen Romualb berichtet Betrus Damiani in ber Vita Romualdi c. 65.

S. 192. - Ueber Aribo ift zu vergleichen Bolfbere in ber alteren Vita Godehardi c, 23 und in ber fpateren Bearbeitung c. 17. Den Tractat Aribos ilber bie Pfalmen erwähnt Caebard zum Jahre 1020, ben Ginflug Aribos auf Die Geftaltung bes Waltharius ber Umarbeiter bes Gedichte, Edebard IV. Man febe bie Ausgabe 3. Grimms in ben Lateinischen Gebichten bes X. und XI. Jahrhunderts, Dummlers Abhandlung über Edebard IV. in Saupts Beitschrift fur beutsches Alterthum XIV. 1-73 und 3. B. Scheffel u. 21. Holber, Waltharius, lateinisches Gebicht bes gehnten Jahrhunderts (Stuttgart 1874). Für bas Unfeben Aribos als Theologe zeugt besonders ein gelehrtes Schreiben, welches Abt Bern von Reichenau an ibn richtete und bas so beginnt: Summae dignitatis apice sublimato Ariboni archiepiscopo, per quem in area Domini bona conservis fideliter amministratur tritici mensura, B[ern], etsi vile Dei matris mancipium, illud servi boni enge optat in premium. - Quotiens in aecclesiastici ordinis ritu minus concordamus, oportet ut ad consilium magistrorum recurramus, per quos, ut scriptura testatur, sapientia divina profunda fluviorum scrutata est et abscondita produxit in lucem, legislatore id etiam praecipiente: Interroga patrem tuum et adnunciabit tibi, maiores tuos et dicent tibi. Huius rei gratia te potissimum, prissime pater, de his, quae in dubium de dominici adventus celebratione venerunt, consulendum censuimus, cui superna Dei providentia tantam scientiae plenitudinem donavit, ut te per aquam divinarum scripturarum non solum usque ad talos vel ad genua seu etiam usque ad renes transduceret, verum etiam ad ipsum torrentem, quem non possis transire, perduceret. Quoniam, inquit, intumuerant aquae profundae torrentis, qui non potest transvadari. Qui etsi non pertransiri, ad illum tamen ipsa Dei sapientia adiuvante, quae per torrentem designatur, potest perveniri. Igitur huius aquam torrentis, quam nullus mortalium transire potest, aliquatenus tange ac aliquem intellegentiae gustum sitibundis pectoribus nostris praebe. (Jaffe Bibl. III. p. 365. 366). Auch Biligrim von Roln wird megen feiner miffenfcaftlichen Bilbung gerühmt. Bern bon Reichenan widmete ibm ein mufitalifches

Werk, ben Prologus in tonarium; in ber Dedicationsehistel rühmt er besonders Piligrims mathematische und musikalische Bildung: Haud sacile indagare valeo, quid causae extiterit, quod tu, quem non solum quatuor matheseos disciplinarum speculatio quadratum, verum etiam coelestis armoniae melos divinis laudibus iugiter reddit intentum, me, ut ita dicam, semivocalem, immo pene in artibus mutum et elinguem de canora musicae modulatione iuderes aliquid proserre. Nachber mird Bitigrim praesulum decus et gloria genannt. Gerbert, Seript. de musica T. II. p. 61. Eine gute Abschift biese Arbeit des Bern aus dem breizehnten Jahrhundert sindet sich in dem Bamberger Codex M. IV. 5 nach Ciceros Philippischen Reden.

S. 193. - Die Beschluffe ber Seligenstädter Spnobe finden fich öftere ber Ranonensammlung bes Burchard von Worms angehängt, wie 3. B. in einer ichonen, faft gleichzeitigen Sanbichrift ber Bamberger Bibliothet (P. I. 8). Sie find auch ber Vita Meinwerci c. 178 einverleibt. Den früher befannten 20 Canones ber Synobe fügte Schannat nach einer Baticanischen Banbidrift (Bibl. Reg. Nr. 979) noch einige andere bei, welche auch bei Mansi XIX. 399. 400 abgebruckt find. Eine burch Breftau veranlafte Bergleichung letterer Sandidrift bat aber ergeben, bag biefe Bufate nicht ber Seligenftabter Spnobe angeboren; benn fie find am Ranbe bezeichnet ale Capitula ex concilio Triburiensi und mahrscheinlich auf ber Triburer Spnobe von 1036 beichtoffen. Gine neue Recenfion ber allein echten Seligenftabter 20 Canones hat Brefflau bei Birich, Beinrich III. S. 349-352 gegeben. Mir waren bei ber Revision meines Toptes auf E. 193 Breffaus Untersuchungen noch nicht befannt, und ich habe beshalb eine Stelle fteben laffen, bie fich auf Canon. XXII. bei Manfi ftutt und alfo nicht biefer Ennobe gufommt. Man tilge beshalb 3. 6 -10 und leje in 3. 11. 12: "Es murbe bas Absolutions= und Dispensationerecht bes Papftes fo gut wie aufgehoben. Denn u f. m." leber bie Beit biefer Spnobe hat feit langer Beit die Meinung geschwantt, und bie Acten felbft, in benen fich ftarte dronologifche Fehler finden, geben teinen feften Unhalt. Der Berfaffer ber Vita Meinwerei fette bie Gynobe in bas Jahr 1023, aber Baronius, Bartheim und Untere erflärten fich fur 1022, bann Gfrorer (Rirchengeschichte IV. G. 167. 168) wieder für 1023. Da bie Boraussetzungen, auf benen Gfrorers Annahme beruht, gang unhaltbar maren, entichied ich mich für 1022, jumal mir bie befremblichen Schritte ber Synobe nur bei ber Abmesenheit bes Raifers aus Deutschland erflarlich ichienen. Cobn (Beinrich II. S. 238. 260) und Breglau a. a. D. glauben bem Jahre 1023 ben Borgug geben gu follen, boch find ibre Grunde fur mich nicht vollig überzeugenb.

S. 194. - Magnum mox synodale concilium, confluentibus undique diversarum regionum episcopis aliisque populis quam plurimis, in partibus peregit occidentalibus. Annales Quedlinburgenses zum Jahre 1022. Ebendaselbst finden sich Rachrichten über ben Streit zwischen Gero von Magbeburg und Arnulf von Halberstadt. Ueber die anderen Streitigkeiten vergleiche man die Vita Godehardi prior c. 25 und die Gesta epp. Camerac. III. 35.

S. 195. - Die Gesandischaft bes Kaifers an König Robert und die Zeit bersesten wird bezeugt durch eine Urfunde vom 1. Mai 1023, welche Mascov I. p. 255 anführt. Fulberts Stellung bei dieser Angelegenheit geht aus bem breizehnten Stud in ber Sammlung seiner Briefe hervor.

© 195. 196. – Ueber bas Provinzialconcil zu Mainz nach Oftern 1023 handelt die Vita Godehardi posterior c. 19, fiber ben Reichstag und die Synobe zu Aachen die Gesta epp. Camerac. III. 35. 36.

- S. 196-198. Die Gesta epp. Cameracensium III. 37 und Rodulfus Glaber III. 2 berichten über bie Busammentunft ber Könige an ber Maas; in einigen Rebenumftanden abweichend, find ibre Berichte boch im Bangen febr mohl ju vereinen. Ginen britten Beugen baben mir im Berfaffer bes Ruoblieb; benn eine Bergleichung feiner Berfe mit bem Bericht bei Rubolfus Glaber zeigt beutlich, bag bie von ibm befdriebene Busammentunft bes großen und bes fleinen Ronigs nur poetifche Reproduction ter bamatigen Borgange an ber Daas ift. Go ftimmt 3. B. bie Ergabtung bes Robulfus von ben Beidenten Ronig Roberts auffällig mit Muoblieb B. 75 ff. überein Die Meinung Schmellers, baft Froumund ber Dichter bes Roudlieb fei, icheint mir baburch febr an Wabricheinlichteit zu gewinnen. Ueber bie Beidluffe ber Ronige fagen bie Gosta: bi corte pacis et insticiae summa diffinitio mutuaeque amicitiae facta reconciliatio; ibi quoque diligentissime de pace sanctae Dei accelesiae maxime tractatum est, et quomodo christianitati, quae tot lapsibus patet, melius subvenire deberent. Exin vero sese invicem consulentes, abinam iterum conventuri domnum etiam apostolicum una cum tam citra quam ultra Alpinis episcopis secum habeant, nusquam aptius quam Papiae decernunt.
- S. 198. 199. Das Gericht bes Kaisers über Obo zu Berdun erwähnen bie Gesta epp. Camerac. III. 38. Das bort gegebene Datum ber Nativitas s. Mariac (8. Sept.) muß irrig sein und beruht mahrscheintich auf Berwechselung mit Mariä Himmelsahrt (15. August); benn am 2. Sept. war der Kaiser nach Urfunden (St. R. Nr. 1810, 1811) bereits zu Brumpt im Elsaß. Die Fabeln über die Ausnahme Heinrichs in das Kloster des h. Bitonus erzählen die Miracula d. Richardi abbatis c. 8, vollständig abgedruck bei Mabillon, Acta SS. Saec. VI. P. I. p. 533; das betreffende Kapitel sindet sich auch in den M. G. XI. 280. 281.
- S. 199. 200. Die Gegenwart bes Kaisers in Basel geht hervor aus einer Urkunde (St. R. Nr. 1813). Ueber Piligrims Reise nach Rom besitzen wir Nachericht in bem Briefe Aribos an die Kaiserin, ber sich unter unseren Documenten A. 2b findet. Bullen, in benen Piligrim als Bibliothekar des apostolischen Stuhls bezeichnet wird, finden sich aus dem Ansang des Jahres 1024. Vergl. Jasse, Reg. pont. p. 351.
- E. 200-202. Die Zerwürfnisse Aribos mit Rom geben aus ben beiben wichtigen Actenstiden hervor, welche wir in den Documenten unter A 2 b und 3 mittheilen. Die wichtige Nachricht über Bruns Exil sindet sich in den Annales Heremi zum Jahre 1024. Benedict VIII. soll nach dem Necrologium Fuldense und Marianus Scottus, der auch hier dem Necrologium solgt, am 7 April 1024 gestorben sein; es ist auffällig, daß man am 14. Mai in Höcht noch feine Kunde von diesem Todessall hatte. Brestau bei hirsch, heinrich II. Bb. III. S. 291 nimmt an, daß der Papst erst im Mai oder Juni gestorben sei.
- S. 202-205. Die letzte Lebenszeit des Kaisers beschreibt am ausstübrlichsten ber Queblindurger Annalist. Mit seinen Nachrichten sind zu verbinden einzelne Notizen der Annales Heremi, der Gesta epp. Camerac., des Wolfhere in der Continuatio vitae Bernwardi, in der Vita Godehardi prior c. 26 und in der posterior c. 21. Tehn (S. 260) macht darauf ausmerssam, daß Wolfhere (Vita Godehardi prior c. 26) noch von einer Reise Heinrichs in occidentalia spricht, ehe berselbe zum letzten Male nach Grona kommt. Die Notiz scheint glaubwürdig, obwohl die Quedlindurger Annalen von dieser Reise nichts berichten. Die occidentalia sind aber nicht notdewendig auf Lothringen zu beziehen, sondern es kann auch Westsalen darunter vers

standen sein. Das im Text benutte Leichengebicht auf Seinrich ift gulett mit einem anderen Gebicht ähnlichen Inhalts in haupts Zeitschrift für beutsches Alterthum Bb. XIV. S. 458-461 herausgegeben.

S. 209. — Die Gefangennahme bes Bifchofs von Seeland burch Erzbifchof Unwan von hamburg berichtet Abam von Bremen II. 53.

S. 211. — Das Interregnum schilbert Wipo in ber Vita Chuonradi c. 1. Man hat neuerdings aus Wipos Worten: Discordia pene totum regnum invasit, adeo ut in plerisque locis caedes, incendia, rapinae sierent, si non is impetus illustrium virorum sufflamine impediretur herauslesen wollen, daß es zu Fehden und Gewastthaten während der Thronersedigung gekommen sei, aber Wipo sagt offenbar das Gegentheil. Er spricht auch von den vorläusigen Berständigungen der Fürsten über die Wahl; in Bezug auf Sachsen erfährt man Näheres aus der Vita Meinwerei c. 195. Das llebrige ergiebt sich aus dem unter den Documenten A. 4 abgedrucken Brief des Abts Bern von Reichenau an einen italienischen Bischof. Daher stammt auch die Nachricht, daß die Fürsten auf den 4. September zur Wahl nach Kamba beschieden waren.

S. 212. - Begen meine Beurtheilung Beinrichs II. ift mehrfach Wiberfpruch erhoben, am bestimmteften von Souchan, Beschichte ber Deutschen Monarcie Bb. I. 6. 571 ff. und von Ufinger in einem besonderen Auffat: Bur Beurtheilung Beinriche II. (v. Cybele Siftorifche Beitschrift Bb. VIII. S. 372 ff.). Wenn Souchau betont, bag Beinrich Bieles verfehlt und ben fpater hervortretenben Uebermuth ber Dierardie vorbereitet habe, fo fteht bas gerade nicht im Wiberfpruche mit meiner Darftellung. Wie wenig oft Beinrich vom Gilld in feiner Thatigfeit begunftigt mar, ift binreichend von mir bargethan, und auch bas tann taum icharfer berborgehoben werben, wie ich es gethan habe, bag bie Reime ber fpateten Rampfe ber Rrone mit bem boben Alerus in Beinrichs Regierung wurzeln. Aber wenn Souchap weiter behauptet, daß bie Diferfolge Beinrichs burch eine übermäßige Ausbebnung feiner Birtfamteit berbeigeführt feien, und ihm überbies Rurgfichtigfeit in ber Behandlung ber Beiftlichfeit vorwirft, fo fann ich in ber Lage ber Dinge, wie fie fich nach ben Onellen barftellt, teine Begrundung für biefe beiben perfonlichen Bormurfe finben. Denn, mas ben erften betrifft, fo ericheint Beinrich in ben inneren und außeren Rämpfen überall weit mehr als ber Berausgeforberte, als ber Berausforberer, felbft in ben burgundischen Angelegenheiten. In Betreff bes zweiten icheint unbeachtet geblieben zu fein, baß Beinrich in feinen letten Lebensjahren mit einer Reformation ber Rirche umging. Die Schaben berfelben - und auch folche, bie ihm mit gur Laft fielen, - begriff er bemnach wohl; eine andere Frage, Die wir nicht mehr entfceiben tonnen, ift freilich, ob er fie batte beilen fonnen. Biel weiter geben bie Einwendungen Ufingers gegen meine Darftellung. Gie beruben mefentlich auf ber Boraussetzung (S. 381), daß beim Tobe Ottos III. bas Ansehen ber Krone in Deutschland ben Großen gegenüber fast (!) höher gestanden habe als je zuvor. Die vielfachen inneren Zerwürfniffe im Reiche mahrend ber Regierung Beinrichs fucht bann Ufinger wesentlich aus beffen Berfonlichfeit zu ertlären, in welcher er auch ben Grund finden will, daß bie außeren Rriege ju ungenugenden Refultaten führten. "Es ift eben, fagt er, bon Beinrich II. auf feiner Geite etwas Entscheibenbes gefcheben" (S. 407), Der Mangel in Beinrichs Perfonlichkeit, bem bie fehlenden Erfolge jugufdreiben find, ift nach Ufinger beffen Schwäche. Freilich "wird Beinrich nicht in bem Ginne fcwach gemesen sein, ale ob es ihm an ftanbhafter Berfotgung vorgesetter Riele ober gar an perfonlichem Muthe, ber ihm nicht abzusprechen ift,

gefehlt batte, vielmehr mar 'er in ber Sanbhabung ber in feine Sanbe gelegten Regierungsgewalt nur beshalb schwach, weil er im Sandeln nicht bie nothwendige Confequeng mit ber außerften Aufbietung aller Rrafte gur balbigen Erreichung bes erwünichten Riels ju verbinden mufite. Biele ber Rriege, Die er ju führen batte, murben burch feine Berionlichfeit bervorgerufen; ebe er bann ben einen beenbet, fturgte er fich bereits in ben anberen, und nur felten machte er ihnen bann (!), wie es Art feiner Borganger und Rachfolger mar, und wie er felbit, bei einzelnen Belegenheiten hat er es gezeigt, wohl bie Rraft bagu gehabt hatte, mit einem gewaltigen Schlage ein Enbe" (S. 423, 424). Beinrich mar hiernach ftanbhaft im Berfolgen feiner Riele, aber inconsequent im Sanbeln, ichmach, obwohl er batte ftart fein fonnen und in einzelnen fallen Rraft bewies. Wipo, ber Lobredner Ronrads II., preift befanntlich ben Buftand bes Reichs bei Beinrichs Tobe: aber Ufinger fieht barin nur eine rhetorische Wendung, fo fcmer auch ber 3med einer folden ju begreifen ift, ba fie offenbar ben Ruhm bes Selben, ben Wipo feierte, nur minbern founte. Die Boraussetzung Ufingers halte ich für irrig, seine Beurtheilung von Beinriche Berfontichkeit giebt mir fein flares Bilb, feine Muslegung ber Duellen icheint mir auf vorgefaßter Meinung zu beruhen. Manches bat gegen Ufingers Auffaffung auch A. Cohn in ben Göttinger gelehrten Unzeigen Jahrg. 1867. G. 562-565 eingewandt. Bait (Deutsche Berfaffungsgeschichte Bb. V. G. 107) ertlärt fich bagegen im Befentlichen mit Ufingers Beurtheilung Beinrichs einverstanben. Breglau (Beinrich II. Bb. III. G. 300 ff.) ichließt fich im Gangen meiner Auffaffung an.

## Buch V. Kapitel 1-6. Geschichte Konrads II.

Quellen. Gleichzeitige Geschichtswerte: Annales Quedlinburgenses. Annales Hildesheimenses. Ademari Historiae L. III. c. 62-148. Fulberti Epistolae. Chronicon s. Michaelis in pago Virdunensi c. 28-36. Die Grundlagen ber Annales Leodienses und Laubienses. Annales Blandinienses, Mosomagenses, Elnonenses maiores. Der erfte Theil ber Annales Altahenses maiores. Vita Burchardi c. 21-24. Gesta epp. Cameracensium L. III. c. 50-58. Annales Corbeienses. Spätere Geschichtswerke bes elften Jahrhunderts: Fragmente fächstischer Unnalen im Annalista Saxo und ben Annales Magdeburgenses. Rodulf Glabri Historiae L. IV. Wiponis Vita Chuonradi II. Annales Sangallenses maiores. Herimanni Contracti Chronicon. Annales Barenses. Wolfheri Vita Godehardi prior et posterior. Anselmi Gesta episcoporum Leodiensium c. 37-50. Chronici Novaliciensis Append. c. 5-8. 17. Gesta episcoporum Virdunensium c. 10. Everhelmi Vita Popponis c. 18-22. Jotsaldi Vita Odilonis. Chronicon Eberspergense. Der zweite Theil ber Annales Altahenses maiores. Arnulfi Gesta episcoporum Mediolanensium L. II. c. 1-17. Landulfi Historia Mediolanensis L. II. c. 22-25. Lambertus de institutione Hersfeldensis ecclesiae (Excerpt). Lamberti Hersfeldensis Annales. Adami Bremensis Gesta pontificum Hammab. L. II. c. 55-70. Sigeberti Gemblacensis Chronica. Aimé, L'Ystoire de li Normant L. I. c. 33-43. II. c. 1-14. Leonis Ostiensis Chronica mon. Casinensis L. II. c. 55-63. Bonizonis Liber ad amicum L. V. (Jaffé Bibl. II. 624. 625). Duellen späterer Zeit: Gesta Troverorum c. 31; Add. 3-7. Hugonis Flaviniacensis Chronicon L. II. c. 16-30. Ekkehardi Chronicon universale. Lupi Protospatharii et Anonymi Barensis Annales. Gregorii Catinensis Chronica monast. Farsensis c. 5 (M. G. XI. 559). Donizonis Vita Mathildis L. I. c. 10-12. Bertholdi Historia s. crucis Werdanae (Oesele, Scriptores I. 334-336 und Königsborser, Geschichte von Donaumörth I. 384-392). Chronica epp. Merseburgensium c. 5. 6. Annales s. Vincentii Mettensis. Annales Beneventani. Vitae s. Stephani. Cosmae Pragensis Chronica Boemorum L. II. c. 40-42. Vita Richardi abb. s. Vitoni c. 11-19. Die gereimterbeutsche Kaiserchronit. Annalista Saxo. Vita Meinwerci c. 195-219. Annales Magdeburgenses. Die sagenhasten Darstellungen der Annales Palidenses, der Repgowschen Chronit und der Königsberger Bestchronis.

Die Gesetze und die wichtigsten Actenstide zur Geschichte Konrads II. sind absgedruckt in den M. G. Legg. II. 38–40; die Ursunden verzeichnet Stumps, Regesten Abth. 2 S. 151–173 (vergl. H. Brestau, die Kanzlei Konrads II. Berlin 1869), die Fgleichzeitigen päpstlichen Bullen Jassé, Reg. pont. Rom. p. 357–360. Gleichzeitige Briese sinden sich dei Pez, Thesaurus anecd. noviss. T. VI. P. I. p. 155 seq., bei Ang. Mai, Spicilegium Romanum T. V. p. 150 seq. und unter unseren Documenten A. 4–9.

S. 217-223. - Die Befdreibung ber Bahl ftust fich hauptfuchlich auf Wipos Erzählung in ber Vita Chuonradi c. 2. Auch Stengel folgt Bipos Darfiellung, zugleich aber ber jum Theil willfürlichen Auslegung, welche Bobmann in feinem Buche: Nabere Bestimmung ber Wahlstatt Konrabs II. (Rurnberg 1800) ben Borten bes Gefdichtsichreibers gegeben bat. Daber ftammt auch bie Angabe bei Stenzel, bag bie Bahl an bem Konigestuhle bei Lorzweil erfolgt fei. Bipo bezeichnet ben Bablplat nicht naber; Bermann von Reichenan nennt Ramba, und baf biefer Ort gur Bahl bestimmt mar, geht aus bem Brief bes Abis Bern von Reichenau unter unseren Documenten A. 4 bervor. Der Ort ift ibentisch mit ber villa, quae dicitur Camben, welche in einer Urfunde Ludwigs bes Deutschen (M. G. SS. XXI. p. 371) erwähnt wirb. Der Ortsname besteht nicht mehr, aber man glaubt, bag Ramba an ber Stelle bes jetigen Rammerhof gelegen habe. Ueber bie Localität banbelt Riehl im Wanberbuch G. 324. 327. Gine fagenhafte, febr eigenthumliche Darftellung ber Bahl und ber aus ihr folgenben Berhaltniffe geben bie Annales Palidenses (M. G. XVI. 67) und bie ihnen verwandten Quellen. Eine besondere Untersuchung über biefe Babihandlung und alle mit ihr gusammenbangenben Borgange bat B. Arnbt in feiner Abhandlung: Die Bahl Ronrads II. (Göttingen 1861) geliefert; in bem erften Ercure findet fich bort eine Bufammenftellung ber fagenhaften Berichte, welche fich auf die Berfon bes jungeren Ronrab beziehen. Fr. Bagner in feiner Differtation: Die Bahl Konrad II. jum romijden Ronig (Göttingen 1871) fritifirt besonders Bipos Darftellung ber Bahl und fucht einen verschiedenen Bergang nachzuweisen, tommt aber babei nicht zu festeren Refultaten, als Undere, ba er feine neuen Beweisstellen heranzuziehen vermag. Irrig ift

es, wenn Wagner meint, baß seine Borganger eine fritische Sichtung bes bei Bipo gebotenen Materials und bie sorgsame Benutung anderweitiger Nachrichten untertaffen hatten.

S. 218. 219. - Ueber Konrabs II. Jugend erfährt man Giniges aus ber Vita Burchardi c. 7. Gijelas Berhältniffe werben burch bie vielberufene Stelle bes Annalista Saxo jum Jahre 1026 mehr verwirrt ale aufgeklart. Daß Gifela eine Tochter bes Grafen hermann von Werla gewesen sei, ift irrig; ihr Bater war ber Bergog Bermann von Edwaben. Richtig ift, baß Gifela breimal vermählt mar, aber unrichtig wiederum, daß Graf Brun ibr zweiter Gemahl gemefen fein foll. Bergog Ernft I. von Schwaben ftarb am 31. Mai 1015, bereits am 28. October 1017 gebar Gifela bem frantischen Ronrad einen Sohn, ben nachherigen Raifer Beinrich III.: fie nuß also nicht lange nach Ernfte Tobe sich mit Konrad vermählt haben. Wenn es nun nichtsbeftoweniger feststeht, bag Gifela von bem Grafen Brun einen Sohn mit bem Ramen Liubolf hatte, fo fann fie nur in erfter Che mit Diefem Grafen vermählt gewesen sein. Man sehe bie Urfunden bei Erhard, Codex diplomaticus Westphaliae T. I. p. 93 und Seibert, Diplomatifche Familiengeichichte ber alten Grafen von Weftfalen, ju Berl und Arnoberg (Urnsberg 1845) 6. 27. 28. Geibert hat bie Gache eingehend untersucht, fich aber burch bie Autoritat bes Annalista Saxo ju manden meines Erachtens unbaltbaren Conjecturen verleiten laffen. Ausführlich bat Sirich, Beinrich II. Bb. I. G. 464 biefe Berhalt= niffe behandelt.

S. 220. — Rudis in regno neunt sich Konrad selbst in Bezug auf die Zeit seiner Wahl in der Urkunde vom 2. August 1033 bei Erhard a. a. D. T. I. p. 98 (St. R. Nr. 2045). Per omnia litterarum inseins atque idiota heißt er im Chronicon Novaliciense App. 17. Bergl. die Worte Wipos c. 6: Quamquam litteras ignoraret etc. Giselas Theilnahme für Notkers Werse erhellt aus den Casus monast. s. Galli (M. G. II. 57. 58). — Die Geschichte von Bruns Absicht Bamberg zu zerstören und von der Art und Weise, wie er Gisela für diesen Plan gewonnen haben soll, halte ich mit Allem, was sich daran knüpst, für Fabel; erzählt ist sie bei Eckehard zum Jahre 1025. Daß Konrad vor Allem Aribo die Wahl verdankte, geht aus Wipo hervor. Ueber das Alter des jüngeren Konrad handelt Meyer von Knonan in den Forschungen zur d. Geschichte VIII. S. 156.

S. 223. — Da Wipo ausbrücktich angiebt, daß Konrad einstimmig gewählt sei, mußten die dissentirenden Lothringer schon vor Abgabe ihrer Stimmen den Wahlplatz verlassen haben. Daß sie ihre Stimmen zu Kamba nicht abgegeben haben, zeigen auch die Gesta opp. Camerac. III. 50. Arndt a. a. D. S. 27 hat, von der gewöhnlichen Annahme abweichend, die Vermuthung ausgesprochen, daß die Wahl nicht in der Frühe des Krönungstages (8. Sept.), sondern schon am 6. oder 7. September stattgesunden habe. Die Quellen geben hierüber keine bestimmte Ausstunft, aber wahrscheinlicher ist doch die bisherige Annahme, da nach Wipo die Krönung schleunigst stattsinden sollte. Nach Marianus Scottus Zeugniß wurde auch Beinrich II. an demselben Tage gewählt und gekrönt.

S. 223-226. — Ueber bie Krönung und Hulbigung Konrads, so wie bie Einrichtung seines Hoswesens handelt Wipo c. 3. 4. 5. Daß in ben Worten: omnes episcopi, duces et reliqui principes, milites gregarii, quin ingenui omnes, si alicujus momenti sint man mit Unrecht eine Hinweisung auf die Heerschilde bes Sachseuspiegels habe sehen wollen, sucht Arnbt a. a. D. S. 40-45 zu zeigen. Man vergleiche Fider, Vom Heerschilde S. 220. In einer seiner ersten Urkunden, aus-

geftellt am 11. September 1024 zu Ingelheim (St. R. Nr. 1855), schenkt Konrab in Folge eines Gelübbes mit hinweisung auf seine erfolgte Bahl mehrere Gilter im Chraichgau ber Speierer Kirche.

S. 226. 227. — Aus den Urkunden geht hervor, daß Eberhard von Bamberg das Erzkanzleramt sitr Italien nach heinrichs II. Tode verlor und dasselbe an Mainz zurücksiel. Ueber Meinwerks Verlust unterrichtet die bereits angesübrte Urkunde bei Erbard T. I. p. 98. Merkwürdig sind die auf Gisela bezüglichen Worte Wipos c. 4: Haec quorundam hominum invidia, quae saepe ab inferioridus sumigat ad superiores, per aliquot dies a consecratione sua impediedatur. Caeterum, si illud odium iuste an iniuste pertulerit, adhuc in quaestione moratur; tamen virilis proditas in regina vicit, et ex consensu et petitione principum consecrata, necessaria comes regem sequedatur. Was man sich in Clumy von einem Scheidungsversprechen Konrads erzühlte, ersahren wir aus Rodulfus Glader im Ansfange des vierten Buchs. Schenkt man seiner Nachricht Glanden, wie es Wagner a. a. D. S. 51 thut, so muß man den König eines offenen Wortbruchs beschuldigen, und dazu ist mir die Duelle, aus welcher die Nachricht stammt, nicht zuverlässigenug. Ich halte desbalb diese cluniacenssische Geschichte von dem Scheidungsversprechen, von welchem sonft nirgends etwas verlantet, sir "kaum glaublich."

S. 227-229. - Den Konigsritt Konrabs beschreibt Bipo c. 6; über bie lothringifden Verbaltniffe erfieht man Genaueres aus ben Gesta epp. Camerac. III. 50. Die Erklärung, bie Bapft in ben Forschungen gur b. Geschichte V. 355 ben Worten: episcopos Coloniae, Noviomagi, Virduni, Traject, Leodii allocutus giebt, fceint mir febr gewagt; er bezieht fle auf bie Bifcofe von Roln, Royon, Berbun, Utrecht und Littich. Aber bie Bischofe pflegen nicht in biefer Form nach ihren Sprengeln in ben Gest. bezeichnet zu werben; nach bem Sprachgebrauch berfelben milite es ferner auch Noviomi ftatt Noviomagi beigen; enblich hatte ber Bifchof bon Ropon Konrad II. gar nicht zu bulbigen. Die Kronung Gifclas burch Biligrim berichtet hermann von Reichenau jum Sabre 1024; es ift friiher zu wenig beachtet worben, wie Gifelas Rronung einen bebeutenben Wenbepuntt in ber Befchichte ber Ergbisthumer von Maing und Roln bilbet. Der Quedlinburger Unnalift ift über Bifelas Rronung ichlecht unterrichtet, benn auch bie Urfunben zeigen, baß Bermanns Ungabe richtig ift: bagegen bietet jener Annalift bie beften nachrichten über bie Reife Ronrade burch Sachsen und Thuringen. Unter ber erndelissima lex Saxonum bei Dipo verftehe ich bas gesammte Bewohnbeiterecht ber Cachien und ine Besonbere bie Bestimmungen bes Lanbfriebens, Dan bergleiche ben Ercurs am Schluffe biefer Anmerkungen.

S. 229. 230. — Die Vorgänge zwischen Aribo und Gobbard in hilbesheim und Ganbersheim ersahren wir durch Wolfhere, welcher sie in der Continuatio vitae Bernwardi und in der Vita Godehardi prior c. 26 erzählt. Aribos Stellung erhellt aus biesen händeln, wie aus seinem eigenen merswirdigen Briese an die Wormser vom September ober October 1025 (Documente A. 5).

S. 230. — Konrab feierte bas Oftersest zu Augsburg nach ben Ann. Quedlinburgenses und Sangallenses maiores zum Jahre 1025. Die irrige Angabe ber Ann. Hildesheimenses, nach welcher ber König bamals zu Regensburg gewesen wäre, steht auch in ber Vita Godehardi posterior c. 21 und in bem Ann. Saxo; diese Irrthümer stammen sämmtlich aus einer und berselben Quelle. Die Urfunde bei St. R. Nr. 1878 bestätigt die Angabe ber Quedlinburger Annalen.

S. 231. 232. — Die Creigniffe in Konstanz berichtet Wipo c. 7 und ergabtt

im folgenben Kapitel, wie fich Konrab Basels bemächtigte. Die Beit wird näher bestimmt burch die Urkunde bei St. R. Nr. 1892. Die Kritik, welche Blimde, Burgund unter Rudolf III. S. 44. 50 gegen Bipo hier übt, scheint mir wenig begrüntet; Wipo ist gerade über die Berhaltnisse Burgunds sehr gut unterrichtet. Ueber ben Besuch Konrads in Worms haben wir Nachrichten in ber Vita Burchardi c. 26.

- S. 233. Den Reichstag in Tribur erwähnen bie Annales Quedlindurgenses zum Jahre 1025. Bergl. die Urtunden bei St. R. Nr. 1896, 1897. Ueber ben Tod Bolessaw Chabrys vergleiche man dieselben Annalen und Wipo c. 9.
- S. 234. 235. Der Bund zwischen Konrad und Knud ist nur aus Abam von Bremen II. 54 bekannt. Eine Zeitbestimmung sehlt, und die des Annalista Saxo und der Annales Magdeburgenses, die Beide Adam nur ausschreiben, bietet keine Gewähr. Stenzel hat die Abschließung des Bundes nach Rom verlegt, aber der Ausdruck mediante archiepiscopo scheint darauf hinzubeuten, daß die Gerischer ihr Bündniß nicht persönlich abschlossen; jedensalls hätte Unwan dann damals in Rom gewesen sein mussen, doch wird seiner auf dem römischen Concil im Jahre 1027 nicht gedacht. Man hat deshalb wohl Grund, die Abschließung des Bundes in eine frühere Zeit zu verlegen. Ho. Bressau in den Forschungen zur d. Geschichte Bd. V. S. 612 nimmt an, daß schon 1025 ein Friedensbündniß zwischen Konrad und Knud geschlossen, die Berlobung des jungen Heinrich und die Abtretung der Mark aber erst später (um 1030) ersolgt sei. Ihm solgt Steindorff, heinrich III. Bd. I. S. 34. Die Abtretung von Reichsgebiet erklärt sich leichter 1025. Der Eindruck, den Knud bei seiner Reise durch Frankreich machte, zeigt sich in einem Briese Fulberts an den König (ep. 97).
- S. 235—237. Die Anschläge ber französischen und lothringischen Großen gegen Konrab gehen aus Fulberts Briefen (besonders ep. 15. 94. 119) und aus ben Gesta epp. Cameracensium III. 50 herbor. Man vergleiche hierliber die bereits angesührte Abhandlung von Bapst in den Forschungen zur deutschen Geschichte Bb. V. S. 339 ff. Den Ausbruch der Feindseligkeiten mit dem jüngeren Konrad bestimmen der Zeit nach die Annales Sangallenses maiores, wo somes statt fames zu lesen ist. Im Uebrigen beruht unsere Darstellung auf Wipo c. 10. Der König kann sich vor dem December 1025 nicht nach Lothringen begeben haben, da er im October nach der Vita Godehardi prior. c. 28 in Worms war und am 4. December sich nach der Urkunde bei St. R. Nr. 1900 in Tribur ausstielt.
- S. 237. 238. Der Aufenthalt bes Königs in Angsburg mahrte minbestens vom 2. bis 14. Februar 1026. Man vergleiche Wipo, die Vita Godehardi post. c. 21 und die Urkunden bei St. R. Nr. 1902—1904. Die gewöhnliche Annahme ist, daß der junge Heinrich damals zu Augsburg zum Nachfolger des Baters besignirt sei. Dies scheint auch aus Wipo zu folgen, obgleich er es nicht ausdrücktich sagt. Auffällig ist die Nachricht der Repgowschen Chronit S. 333 und der Königsberger Kaiserchronif, nach welcher die Wahl zu Minden stattgefunden haben soll. Sollte dabei an Konrads Ausenthalt zu Minden Weihnachten 1024 zu benken sein?
- S. 239—241. Die Unterhanblungen ber Italiener mit Wilhelm von Aquitanien erhellen aus ben Actenstiden, welche sich in Fulberts Briefen sinden. Besonsters wichtig sind außer den bereits angesührten ep. 123—126. Außerdem sind zu berücksichtigen Ademar III. 62, Rodulfus Glaber III. 9 und Arnulfus Mediol. II. 1. 2. Bemerkenswerth ist auch Mascovs Excurs in der Adn. 21 zu den Commenstarien T. I. und die östers angesührte Abhandlung von Papst.

- S. 241—243. Konrabs Zug nach Italien beschreibt Wipo c. 12—15. Außerbem sind bie Urkunden zu berücksichtigen. Die Krönung Konrads zu Mailand kann nach Arnulf nicht bezweiselt werden, so aussäus das Stillschweigen Wipos und bes gleichzeitigen Königskatalogs im Codex Ambrosianus (M. G. III. 217) auch sein mag. Daß Konrad am 23. März 1026 zu Mailand war, geht aus den Urkunsben bei St. R. Nr. 1913. 1914 hervor.
- S. 243. 244. Obilos Eintreffen im beutschen Lager und seine Fürbitte für Pavia bezeugt Jotsaldus in ter Vita Odilonis c. 6. Den Tag, an welchem Konrab in Rom einrückte, bestimmt bie Vita Godehardi post. c. 22.
- S. 244. 245. Wie Bapft Johann XIX. ben Stuhl Petri bestieg, geben Rodulfus Glaber IV. 1 und Bonizo p. 625 an. Ueber die Berhandtungen des Papstes mit den Griechen finden wir gute Nachrichten bei Rodulfus Glaber und Hugo Flaviniacensis II. 17. Des Papstes Berhandlungen mit Frankreich gehen aus einem Briese Fulberts (ep. 94) hervor. Die Zusammenkunft des Papstes mit Konzad in Como erwähnt Rodulfus Glaber a. a. D.
- S. 245—249. Ueber bie Borgänge und Verhandlungen bei Konrads Anwesenheit in Rom sehe man außer Wipo c. 16 die Commemoratio superdiae Ravennatis archiepiscopi (M. G. VIII. 12), Arnulfus Mediol. II. 3—6, die Acten bes römischen Concils bei Mansi XIX. 479 ff., das Chronicon Novaliciense App. 5 und die Epistola Canuti regis ad gentem Anglorum bei Mansi XIX. 499 ff. Die Kirche, in welcher die Krönung stattsand, sindet sich nur in der Commemoratio erwähnt und wird dort als die basilica apostolorum bezeichnet. Die Petersstirche wird sonst nicht unter diesem Namen verstanden, und ich glaubte deshalb den Ausdruck auf die Basilica S. Apostoli neben der Burg der Tusculaner deuten zu müssen, doch scheint mir Gregorovius Einwendung gegen diese Deutung (Geschichte Roms im Mittelaster Bb. IV. S. 35) begründet.
- S. 249-251. Das Auftreten Konrads in Unteritalien schilbert Wipo c. 17. Näheres über bie bamaligen Berhältnisse bieser Gegenben ergiebt sich aus Amatus I. 33-40, Leo Ostiensis II. 56, ben Annales Barenses zum Jahre 1027 und Lupus Protospatharius zum Jahre 1028.
- S. 251. Die Geschichte bes Thasselgarb bei Wipo c. 18 wird ausgeklärt burch bie Urkunde ber Söhne bes Grasen Teselgard vom Jahre 1039, welche aus bem Registrum Farsense bei Fatteschi, Memorie istorico-diplomatiche de' duchi di Spoleto p. 329 abgebruckt ist. Die wunderliche Teuselserscheinung erzählt Rodulfus Glaber IV. 2.
- S. 252—255. Die zweite Empörung Herzog Ernsts gegen Konrab behanbelt Wipo c. 19. 20. Der Brief ber Mathilbe an Mesco findet sich in unseren Documenten unter A. 7. Ueber die Einziehung der Leben Belst siehe man die Urkunde bei St. R. Nr. 1956, über ben Aufenthalt des Kaisers in Regensburg die Vita Godehardi prior, c. 31 und die Urkunden bei St. R. Nr. 1957, 1958 und Meichelbeck, Historia Frisingensis T. I. p. 221. Ueber die Belagerung der Kiburg berichten die Annales Sangallenses maiores zum Jahre 1027, über Gebehard die Vita Godehardi prior c. 31 und die Vita Meinwerei c. 200. Daß Gebehard ein Stiesburder des Kaisers war, geht aus Hermannus Contractus zum Jahre 1036 hervor; seine Mutter war Abelheid, der Bater ist unbekannt. Vergl. Ofrörer, Papst Gregorius VII. Bb. I. S. 256.
- S. 255-257. Das Franksurter Concil beschreibt am eingehenbsten Wolshere in ber Vita Godehardi prior c. 31-34, bei weitem kürzer in ber Vita posterior

c. 23. Den Berlauf bes Ganbersheimer Streites muß man in beiben Lebens-beidreibungen verfolgen.

S. 257. 258. - Der Raifer verweilte am 19. October 1027 ju Tribur nach einer Urfunde (St. R. Nr. 1963). In ber Urfunde vom 23. October biefes Jahres bei Ughelli, Italia sacra IV. 926 ift ber Ausstellungsort: Triauli in Triburi gu verbeffern; fo jest auch Stumpf (R. Nr. 1964). Um 9. December mar ber Raifer Bu Toul (St. R. Nr. 1965). Die Vita Godehardi post, c. 23 und ber Annal. Saxo geben an, bag ber Raifer bas Weihnachtsfest 1027 gu Luttich feierte; nach ben Annales Hildesheimenses ware es ju Regensburg gefchehen. Ueber ben Bertrag amifden R. Rubolf von Burgund und bem Raifer handelt Bipo c. 21; Die Zeit wird bestimmt burch bie Urfunde bei St. R. Nr. 1962. Irrig nimmt Mascov I. p. 280 an, baf Konrab bom Bafeler Bertrage an feine Regierungsjahre gegahlt babe; ber Brrthum, ben auch ich früher theilte, wird bargelegt von Blumde, Burgund unter Rubolf III. S. 55. 56. Der Krönung Beinriche III. gebentt Bipo c. 23. Gebr auffällig ift, bag Bolfbere in ber Vita Godehardi prior c. 30 bie Rronung in bas Sahr 1026 fett; in ber Vita post. c. 23 hat er bereits ben Fehler felbft verbeffert. Es ift uns ein gleichzeitiger Rronungerbythmus erhalten, gulest berausgegeben von Jaffe in Saupts Zeitschrift Bb. XIV. p. 462-464.

S. 259. — Der Aufenthalt bes Kaifers in Sachsen im Jahre 1028 währte vom Mai bis mindestens in den October. Konrad war am 24. und 26. Mai in Dortmund, am 1. Juli in Magdeburg, am 1. August in Austädt, am 20.—23. August zu Wallhausen, am 11. September zu Imshausen, am 6. und 10. October zu Pöhlbe. Man sehe die Urkunden bei St. R. Nr. 1972—1983 und die Vita Godehardi prior c. 35. Ich glaube, daß die Synode zu Pöhlbe bereits in diese Jahr zu sehen ist und ebenso auch in den October 1028 die Gesandssche der Liutizen fällt, welche die Annales Hildesheimenses erst zum Jahre 1029 erwähnen. Taß Konrad Weihnachten 1028 zu Pöhlbe begannen habe, scheint nur eine Conjectur des Annalista Saxo aus der späteren Vita Godehardi. Die Angabe der Hildesheimenses (Ingelheim) ist gewiß irrig, da der Kaiser am 30. December zu Augsburg war (St. R. Nr. 1985). Vergl. die abweichende Anslicht von L. Giesebrecht in den Bendischen Geschichten Bb. II. S. 69.

S. 259, 260. - Ueber bie Angriffe ber Ungarn gegen Mesco babe ich mich in ter erften Auflage auf bie fogenannten Monfeschen Fragmente, abgebrudt bei Boczek. Codex diplomaticus Moraviae T. I. Nr. 125 ff., berufen. Seitbem ift bie Echtbeit biefer Actenftude von mehreren Seiten mit gutem Grunde in Frage geftellt; man vergleiche B. Battenbach, Die flawische Liturgie in Bobmen in ben Abbanblungen ber bift, phil. Gefellichaft in Breslau Bb. I. G. 221. 3ch babe beshalb jest bier und im Folgenden bie Benutung berfelben unterlaffen und nur baran fefigebalten. bag Stephan bas Abicheiben Boleflam Chabrys benutte, um frubere Berlufte bergeffen zu machen und fein Reich abzurunden, wie mir bies aus ber Lage ber Dinge und bem gangen weiteren Bange ber Ereigniffe gut folgen icheint. Db er auch Mabren bamale theilmeise eingenommen bat, muß babingestellt bleiben. Ueber Rnube Eroberungen an ber Oftfeeflifte febe man bie Wenbifden Gefchichten Bb. II. G. 64. Bifchof Werners Gefandtichaftereife berichtet Dipo c. 22. Ausführlichere Radrichten über biefelbe finden fich in ber Schrift eines gemiffen Bertholb, bie um bas Jahr 1120 in Donauwörth entstanden ift und umftändlich berichtet, wie bie bort bewahrte Partifel bes beiligen Rreuges burch Mangolb von Worth, ben Begleiter Berners, von Conftantinopel übertragen fei. In biefer Schrift, gebrudt bei Oefele, Scriptores

T. II. p. 332-336 und Ronigsborfer, Gefdichte von Donaumorth I. 384-392, finbet fich neben Sagenhaftem auch Begrunbetes. Denn bag Mangolb bie Rreugpartifel ale Gefanbter Ronrade II. vom Raifer Romanus in Conftantinopel erhalten habe, berichtet auch bie Bulle Leos IX. vom 3. December 1049 (Jaffé, Reg. pont. Nr. 3202), beren Echtheit über jeben Zweifel erhaben icheint. Intereffant ift, bag Papft Leo hier, wie es auch in ber Schrift Bertholbs geschieht, als 3med ber Gefandtichaft angiebt, baf fie für ben Sohn bes Ronigs um eine Raifertochter von Byzang habe merben follen. Dan murbe fcmer glauben, wenn nicht ber Bapft in ben Sofverhaltniffen ber bamaligen Zeit fo gut unterrichtet gemefen mare, bag Konrab für ben jungen Beinrich, ber überdies ichon ber Tochter Anubs verlobt gemefen gu fein icheint, um eine ber alternden Tochter Conftantine IX. nachgesucht habe, aber große Combinationen filr bas Reich liegen fich allerbings an eine folche Berbinbung fnupfen. Eingebend handelt über Werners Gefandtichaftereife nach Conftantinopel 5. Breflau in ben Forschungen gur bentiden Geschichte Bb. V. S. 606 ff hat fpater gefabelt, Ronrad habe Werner nach Conftantinopel gefdict, um fich fo eines gefürchteten Wiberfachers zu entlebigen. Die altefte Quelle biefer Fabel mochte bie Historia Novientensis monasterii (Böhmer, Fontes III. p. 15) fein, wo überbies biefer Werner mit bem gleichnamigen Strafburger Bifchof, ber im Sabre 1079 ftarb, verwechselt wird. Werner enbete in Conftantinopel am 28. October 1028. Ueber ben Tob Bruns von Augsburg febe man E. Steinborff, Beinrich III. Bb. I. S. 20. Den ersten Ginfall Mescos in bas beutiche Reich ermabnen bie Annales Hildesheimenses zum Jahre 1028.

S. 260. 261. — Bretissams Jugend und erste Thaten ergählt Cosmas Pragensis II. 40. 41. Ueber die Zeit des Zuges sehe man Röpell, Geschichte Polens Bb. I. S. 166. Konrads Zug gegen die Polen im Jahre 1029 berichten kurz die Annales Leodienses, aussührlicher ber Annalista Saxo und die Magdeburger Annalen, bei denen hier die wichtigen Mittheilungen beginnen, welche wir als Fragemente einer gleichzeitigen sächsischen Duelle ansehen. Vergl. oben S. 566.

S. 262. — Den Einfall ber Polen im Anfange bes Jahres 1030 berichtet bie ebengenannte Quelle, beren Ausbruck in ben Magbeburger Annalen am treuesten wiebergegeben icheint, giemlich ausfilhrlich.

S. 263. — Ueber ben Kriegszug Konrads gegen Ungarn im Jahre 1030 haus bein Wipo c. 26 (Hermannus Contractus), die Annales Sangallenses, Annales Hildesheimenses, Annales Altahenses, Vita s. Stephani maior c. 15, Annalista Saxo, Vita Meinwerei c. 205. Merkwürdig ist die Urfunde eines Lothringers Arsnulf, ber mit seinem Grafen Heinrich damals nach Ungarn ziehen mußte Rit, Urstunden des Niederrheins Bb. I. S. 51. Ueber den Krieden mit Stephan sehe man Steinborff a. a. D. S. 24.

S. 264. — Die Urkunde vom 29. Mai 1029 (Documente B.) ift uns nur in bem Codex Udalrici überliefert. Die Form hat viel Auffälliges. Jaffe glaubte beshalb, daß fie nur in einem Auszuge erhalten sei; Breftau (Kanzlei Kourabs II. S. 129) hält sie für überarbeitet; Stumpf (St. R. Nr. 1991), Ufinger (Gött. gel. Anzeigen 1870. S. 128 ff.), Bait (Forschungen zur b. Geschichte XIV. S. 32), Steindorff (Heinrich III. Bb. I. S. 415 ff.) erklären sie im Allgemeinen für unecht, nehmen aber meist an, daß sie auf Grund einer echten Urkunde Kourabs II. mit bemselben Actum und Datum gefälscht sei. Ich habe Anstand genommen, jeht noch aus diesem Actenstück die Folgerung zu ziehen wie früher, daß Kourab seinen Stiefsschn mit dem Herzogthum Baiern belehnt habe. Freilich ist noch wenig erklärt, wie

in bie Urfunde ein unrichtiges Factum eingefügt sein soll, welches für ben Zweck ber Falichung völlig gleichgultig war. Naturlicher als die bisherigen Erklärungsversuche ware immer noch die Unnahme eines Schreibsehlers.

- S. 264-266. Das Ende Ernsts von Schwaben und die damit zusammenhängenden Ereignisse stellt Wipo c. 25. 27. 28 schön und anschaulich dar. Zu vergleichen ist Stälins Darstellung Bb. I. S. 481 ff. Nach Konrads Worten bei Wipo zweisse ich, ob Ernst überhaupt Nachkommenschaft hinterließ. Die Nachricht von einer Tochter besselben, Namens 3da, bei Albert von Stade ist spät und unklar.
- S. 267, 268. Am 23. März 1031 war ber Kaiser zu Gossar (St. R. Nr. 2015), am 11. April nach ben Annales Hildesheimenses zu Nymwegen, ebenstasselbst noch am 23. April nach einer Urkunde für das Kloster S. Bannes zu Berdun (Breßlau, Kanzsei Konrads II. S. 94. 135), am 8. Juni zu Borms (St. R. Nr. 2018), am 29. Juni nach der Vita Bardonis maior c. 14 zu Mainz, dann im Juli zu Gossar, im August zu Imshausen, am 14. und 16. September zu Belgern nach den bei Böhmer und Stumpf verzeichneten Urkunden. Erst in den Herbst fällt nach den Annales Hildesheimenses der Kriegszug gegen Polen. Ueber den Zug selbst sinden wir außerdem Nachrichten bei Wipo c. 29. Um 24. October urkundete der Kaiser bereits wieder in Tilleda (St. R. Nr. 2025).
- C. 267-269. leber Mescos Unterwerfung handeln vornehmlich bie Annales Hildesheimenses jum Jahre 1032 und Bipo a. a. D. Die Erfteren fprechen nur bon ber Abtretung eines Theils von Polen an Dietrich, Wipo bagegen bon einer Bertheilung Bolens in brei Stilde, von benen Mesco nur eines belaffen mare. Bipo icheint von biefen Dingen weniger gut unterrichtet zu fein. Dag bie Oberlaufit an Meifen gurudfiel, ift nur ein Rudichluß aus fpateren Berhaltniffen. Das Tobesiahr Markgraf hermanns fteht nicht fest; nach Steinborff (heinrich III. I. 60) ware er amischen 24. October 1031 und 17. December 1032 gestorben. Bas über Mescos Sorge für bie Rirche und beffen Ende von mir gefagt ift, wird in ben Wenbischen Geschichten Bb. II. S. 75. 76 bewiesen. 3m Jahre 1015 wird aber schwerlich, wie bort angenommen ift, Rasimir icon geboren fein, ba bie Bermählung ber Richeza mit bem Polen wohl nicht vor bem Frieden von Bauten im Jahre 1018 erfolgt fein kann. Ueber bie Flucht ber Richeza und bie Zeit berfelben findet fich bie befte Nachricht in ben Annales Magdeburgenses g. 3. 1034. Die Notig bei Stainbel 3. 3. 1035, welche ich früher auf die Annales Altahenses glaubte gurudführen gu muffen, ift nicht aus biefen entnommen. Im Uebrigen ift Mascov T. I. Adnot. p. 65, Stengel I. S. 77 und Röpell I. p. 662 zu vergleichen.
- S. 270. 271. Die Nachrichten bes Cosmas Pragensis fiber bie letzten Zeiten Ubalrichs und Bretislams Ansage sind vielfach ungenau; die Angaben ber Annales Hildesheimenses und Altahenses verdienen hier, wie ich glaube, den Borzug. Den Tod Ubalrichs setzt Cosmas auf den 9. November 1037: diese Bestimmung steht aber mit seiner eigenen Angabe im Widerspruch, wonach der Zug gegen Polen vom Jahre 1039 in das vierte Regierungsjahr Bretislaws sallen soll. Schon deshalb ist es mir bedenslich, wenn Büdinger, Oesterreichische Geschichte Bd. I. S. 353 hier Cosmas solgt und die Zeitbestimmungen der Altaicher Annalen verläßt. Aber auch die deutschen Quellen sind hier nicht ohne Widersprüche. Die Altaicher Annalen melden 3. 3. 1032 die Entsetzung Udalrichs, der unmittelbar die Belehnung Bretislams mit Böhmen, dann die Aussehnung des neuen Herzogs und ein glicklicher Kriegszug des jungen Königs heinrich gesolgt sei. "Nach den Annales Hildesheimenses muß man dagegen annehmen, daß Jaromir dem Udalrich solgte, und man wird dem

gleichzeitigen Zeugniß berselben ben Borzug einräumen milsen. Ein Kriegszug bes jungen Heinrich nach Böhmen wird aber nicht nur von ben Altaicher Annalen, sondern auch von Wipo c. 33 bezeugt, nur läßt ihn dieser gegen Ubalrich gerichtet sein und verlegt ihn in ben Sommer bes Jahres 1034, da er die Rückehr aus demselben gleichzeitig mit der Rückehr bes Kaisers aus Burgund im Herbst 1034 sett. Rait hat in den Forschungen Bd. VII. S. 399 sich sür die Altaicher Annalen gegen Wipo entschieden, aber die Ersteren enthalten gerade in diesen Partien so viel Ungenaues, daß ich ihre Autorität gegen die sehr bestimmten Angaben des Wipo nicht in die Wage wersen möchte. Allerdings scheint Wipo den Ersolg des Zugs zu übertreiben. Ich habe früher versucht durch Combination die diverzirenden Angaben der Annales Altahenses und Wipos auszugleichen, und möglich ist allerdings ein doppelter Kriegszug Heinrichs in den Jahren 1033 und 1034; aber jede derartige Combination fann sich von willkürlichen Annahmen nicht frei halten.

S. 271. — Aus ben Notizen ber Annales Altahenses 3. 3. 1033 ift, wie ich jetzt überzeugt bin, eine Reise Heinrichs nach Ungarn in biesem Jahre nicht zu entenehmen; die betreffenden Worte scheinen sich mir nur auf den Friedensschluß zu beziehen, welche die Annales Hildesheimenses 3. 3. 1031 berichten und sind wohl ber Hauptsache nach aus bieser Quelle entnommen. Vergl. Steinborff, heinrich III. I. 25.

S. 272-280. - Faft fammtliche Quellenftellen, melde für bie Erwerbung Burgunds von Erheblichkeit find, hat Mascov in ben Commentarien T. I. p. 288 gefammelt; nur wenige Bemerfungen find bingugufugen. Bener Geliger, welcher bie burgundische Krone im Jahre 1032 Konrad überbrachte, erscheint in einer Urkunde bom Jahre 1016 bei Trouillat, Eveche de Bale T. I. p. 152; Ubalrich, ber Gobn beffelben, wird bei Bermann von Reichenau gum Jahre 1036 ermahnt. Es ift frijber nicht beachtet worben, bag Dbo fich hauptfächlich in ben romanischen Theilen feffiette, mabrent bie beutichen Theile Burgunds fogleich Konrad gufielen; auch wurde bie Wichtigfeit bes bamals mit Frankreich geschloffenen Bundes überfeben. Daf ber Bertrag in bas Jahr 1032 fällt, ergeben bie Annales Laubienses. Die wichtige Rolle, welche Poppo in biefen Angelegenheiten spielte, erhellt aus ber Vita Popponis c. 18. Ueber ben Antheil, ben Brun von Toul an biefen Dingen hatte, vergl. man oben G. 456 und Wiberti Vita Leonis IX. L. I. c. 14, wo aber als bamaliger König von Frankreich irrig Robert genannt wirb. Bu berudfichtigen ift für ben Frieden auch bie Rotig bei Rodulfus Glaber IV. 8 und bie merfwürdige Stelle in bem Briefe bes Abts Siegfried von Gorze (Documente A. 10): Memini praeterea, dudum, cum pater eius filiam suam regi Francorum desponsare vellet et hoc contra fas, sicut in praedicta figura cognosci potest, agere disponeret, multos fuisse, qui imperatoris maiestati placere volentes tales nuptias bene et utiliter fieri posse persuadere contenderent, eo quod per ipsas duo regna in magnam pacem confoederari et in unum redigi sperarent. Gine perfentiche 311= sammentunft zwischen Raifer Konrad und Konig Beinrich zu Deville an ber Maas wird in einer undatirten Urfunde (St. R. Nr. 2049) ermähnt; Stumpf fett fie mobil mit Recht in bas Sahr 1033, mabrent Unbere bas 3ahr 1032 vorziehen. Gine zweite Krönung Konrabs als Königs von Burgund ift nach ben Annales Sangallenses 3. 3. 1034 nicht anzunehmen, wie es Blumde a. a. C. G.67 thut; es hanbelt fich bort nur um bie gewöhnliche Festceremonie. leber Dbo von Champagne hat Blimde G. 83 ff. in einem besonbern Ercurs gehandelt. Werthvolle Rachrichten über ben Rrieg gwifden bem Raifer und Dbo von Champagne finbet man in bem gleichzeitigen Chronicon s. Michaelis in pago Virdunensi c. 28-30. Cbenbafetbft c. 32 find einige gute Notizen über bie Familie Herzog Friedrichs zu beachten.

- S. 284. Militum animos in hoc multum attraxit, quod antiqua beneficia parentum nemini posterorum auferri sustinuit. Wipo c. 6. Die Borte sind so einsach, baß man schwer begreift, wie sie zu so vielen Deutungen Anlaß geben konnten.
- S. 285, 286. Quo transitu regna pacis foedere et regia tuitione firmissime cingebat. Bipo c. 6. Deinde diversa regna peragrantes caesar per se, rex sub tutore et actore Augustensi episcopo Brunone cunctos rebelles domabant et foedera pacis ubique feliciter firmabant. Bipo c. 23. Man febe ben Excure am Enbe biefer Anmerkungen. Das Dienstrecht für bie Ministerialen in Beigenburg findet fich in ber unter unseren Documenten (B.) abgedruckten Urfunde; wenn fie auch nach vielen Geiten Bebenfen erregt, fo wird boch faft allgemein angenommen, baf ihr ein echtes Actenftud zu Grunde liegt, und bies wird bann Ronrads Bestimmun= gen für bie Beigenburger Ministerialen enthalten haben. Bergl. oben bie Bemerfungen zu S. 264. Die Rechte ber Limburger Ministerialen find bestimmt in ber Urfunde vom 17. Januar 1036 (bas Jahr 1035 in ber Urfunde ift irrig), abgebruckt in ben Acta Palatina VI. 274 (St. R. Nr. 2070). Das Weingartener hofrecht ift aus einer gleichzeitigen Sanbidrift bei Rintlinger, Befdichte ber beutiden Borigfeit S. 220 abgebruckt. Das äußerft intereffante Edictum Chuonradi de mancipiis ecclesiarum ift jum erften Mal von Bert in ben Mon. Germ. Legg. II. 38 berausgegeben. Es beifit barin: Quia sanctae Fardensis ecclesiae mancipia ceu bruta animalia pro quantulocumque pretio hactenus venundata fuisse audivimus, non solum illam nefariam consuetudinem admiramur, verum etiam ut rem Deo hominibusque detestabilem execramur. Ueber bie Sorge ber Raifer fur bie nieberen Leute febe man Lambert von Berefeld: regia maiestas, quae unicum antehac omnibus afflictis refugium esse consueverat (M. G. V. 194) und Othlon (M. G. XI. 384).
- S. 286. Ueber bie Feststellung ber Reichseinklinfte in Baiern ift bie wichtige Urkunde vom Jahre 1027 bei Meichelbeck, Hist. Frising. T. I. p. 221 vor Allem in Betracht zu ziehen. Für die Berhältnisse bes Herzogthums Kärnthen ist von großer Bebeutung die Urkunde im Mai besselben Jahres zu Berona erlassen (St. R. Nr. 1948).
- ©. 287. 288. Bipo c. 11. 26 und die Chronica Farfensis des Gregorio von Catino c. 5 belehren über die Erzieher des jungen Königs. Man sehe auch die Urstunden bei St. R. 1391. 1392. Auf die Bemerkung Aventins in ben sogenannten Breves annales Altahenses: educatus Frisio episcopo et Andex ist kein Gewicht zu legen, so lange man nicht ihre Herfunft kennt.
- S. 290-293. Die Zeit bes Filrstentages zu Bamberg wird durch die Annales Hildesheimenses und die Urkunden bei St. R. Nr. 2064 –2067 bestimmt. Der Brief an Azecho von Worms sindet sich abgebruckt unter unseren Documenten A. 8. lleber das Eude Herzog Abalberos vergleiche man die Annales Hildesheimenses zum Jahre 1036, Hermannus Contractus und die Annales Altahenses zum Jahre 1039. Das in den Hildesheimer Annalen erwähnte Eresburgh (bei Ann. Saxo Eresberch) ist Ebersberg in Oberbahern. Man vergleiche Bübinger, Desterreichische Geschichte Bb. I. S. 458-460. Den Todestag Abalberos (28. November 1039) giebt das Martyrologium Frisingense (Quellen und Erörterungen VII. 471). Für die Familienverhältnisse Arnolds von Lambach ist die Vita Adalberonis episcopi

Wirzeburgensis in ben M. G. XII. 127 von Interesse. Bischof Brun von Bürzeburg ist in ber Stammtasel bei Stenzel Bb. II. S. 122 burch ein Bersehen zu einem Sohn Herzog Konrabs bes Jüngeren gemacht worden; er war ber Bruber besselben, wie aus Hermannus Contractus zum Jahre 1034 hervorgeht. Brun von Bürzburg wird ein sehr umsangreicher Tractat über die Psalmen, gebruckt in der Bibliotheca maxima patrum XVIII. 65–330, nebst einigen anderen exegetischen Werken zugesschrieben; mit welchem Recht, mag bahingestellt sein, da Andere diese Arbeiten dem Bischof Brun von Augsburg beilegen.

S. 294. 295. — Das Verhältniß Konrabs zu ben Cluniacensern geht besonbers beutlich aus ber Vita Popponis hervor; wir verweisen für das im Text Gesagte zunächst auf c. 19 und 23.

S. 295. 296. - Ueber ben Bau bes Rlofters Limburg und bes Doms zu Speier ift viel geschrieben, aber felten mit eingebender Rritif. Gine weit verbreitete Ergablung geht babin, bag ber Kaiser, burch ben plötlichen und gewaltsamen Tod feines Sohnes Ronrad bewogen, an einem Bormittage ben Grundftein bes Rlofters Limburg, bes Speierer Doms und ber Johannisfirche ju Speier gelegt babe. Bon einem anderen Sohne bes Raifers als feinem nachfolger im Reiche weiß jedoch bie Geschichte Nichts, und beshalb bat man ben einen Theil ber Tradition gwar neuerbings aufgegeben, aber nichtsbestoweniger an bem Glauben festgehalten, bag ju ben genannten brei großen Rirchen an einem Tage ber Grundftein gelegt fei, und zwar soll bies am 12. Juli 1030 gescheben sein. Go berichten noch im Wesentlichen Beifel in ber Geschichte bes Raiferboms ju Speier Bb. I. S. 15 und Andere. Die ältefte Quelle, welche man bierfür anführen fann, ift bie Chronit ber Speierer Bischöfe im jogenannten Codex minor, in ber zweiten Salfte bes breizehnten Sahr= hunderte abgefaßt, abgebruckt bei Mone, Quellensammlung ber Babenichen Landesgeichichte Bb. I. S. 180, bei Böhmer, Fontes rerum Germ. II. 151 und in ben M. G. XVII. 82 unter bem namen ber Annales Spirenses. Dort heißt es: Genito Heinrico tertio (Cuonradus), vigilia Margarete erexit primarium lapidem Limpurc et ieiunus venit Spiram et erexit ibi primarium ad maiorem ecclesiam et ad sanctum Iohannem evangelistam. hier ift ber Tag bes 12. Juli angegeben, nicht bas Jahr. Diefes wird zuerft hinzugefügt in bem Chronicon Spirense bes Brieftere Johann von Mutterftadt (Eckard, Corpus hist, medii aevi T. II. p. 2261), welches erft um bas Jahr 1450 geschrieben ift. Diefe Quelle wiederholt buchftablich bie eben angeführten Borte, fett aber bas Jahr 1030 bingu; fpatere Schriftfteller geben balb baffelbe, balb ein anderes Jahr, wie man bei Beigel a. a. D. in ber Rote weiter nachjeben tann. Rlar ift, baf bas Grunbungsjahr nur ichmache Autoris tat für fich bat; andere icheint es mit bem Tage ju fteben. Wenn es aber an fich icon auffällig ift, bag ber Raifer brei große Feierlichkeiten an einem Bormittage vorgenommen haben foll, fo mehren fich bie Zweifel noch burch bie Erwägung, baß ber 12. Juli nach Bipo c. 39, wenn man ber bier gewiß ben Borgug verbienen= ben Leseart bes Cober von Bistorius: tricessima octava, qua obdormivit die folgt, ber Tag mar, an welchem Konrad zu Speier begraben murbe. Bielleicht mar es zugleich ber Beburtstag bes Raifers, wie auch fein Cobn recht absichtlich am Beburtstage bestattet murbe; bag man bem Geburtstage eine befondere Bebeutung icon bamale beilegte, zeigt bas Beifpiel Beinriche II., ber an bemfelben ben Bamberger Dom einweihen ließ. Jebenfalls mar ber 12. Juli ein Bebenttag fitr bie brei von Konrad geftifteten Rirchen und in ihrem Fefttalenber verzeichnet, und bieraus erffare ich mir bie Sage, baf ber Grunbftein biefer Rirchen an einem und bemfelben Tage beffelben Jahres gelegt fei; benn ich tann biefe Ergablung obne alte Antoritäten nur fur eine Sage halten. Reins biefer Baumerle bat fibrigens Ronrab vollendet, wie auch ichon bie Chronif bes Codex minor angiebt. Limburg warb von ibm am meiften geforbert; icon 1035 mar bie Arppta fertig, und einige Altare wurden geweiht. Man vergleiche bie Notig ber früheren St. Gallener Sanbidrift bes umgearbeiteten Hermannus Contractus jum Jahre 1034, bie Chronit bee Ede= bart jum Jahre 1025, bie Vita Popponis c. 19, ben Brief ber Limburger Monche bei Mabillon, Annales ordinis s. Benedicti T. IV. p. 343 und bie Urtunde bei St. R. Nr. 2070; auch Remling, Geschichte ber Bischöfe ju Speier Bb. I. S. 267 ift einzuseben. 3m Jahre 1042, ale bie Reliquien ber beiligen Lucia nach Limburg gebracht wurden, war die Kirche mobl bereits vollenbet; man vergleiche Sigebertus Gemblac., Sermo de s. Lucia bei Mabillon a. a. D. p. 334. Balb nach bem Jahre 1050 fam Limburg icon in Berfall, verlor feine Gelbfiffanbigfeit und gerieth unter bie Speierer Bijchofe (Vita Popponis c. 23 und bie Urfunde von 1065 in Remlings Speierschem Urfunbenbuch S. 55). In ber Johannisfirche murben 1047 bie Reliquien bes heiligen Guido von Pompoja beigesett: Die Kirche wird bamals als noch in ben Anfängen von Bermann von Reichenau bezeichnet, und ich finbe feine weitere Nachricht über ben Fortgang bes Baues, als baf bie Chronif bes Codex minor Beinrich III. als ben Bollenber beffelben bezeichnet. Bas enblich ben Speierer Dom anbetrifft, fo follte man nach ber angeführten Stelle bes Edebard meinen, baf Ronrad nur ber Bedante, bie Ausführung aber feinem Sobne und Entel angebore. Dies ift aber irrig, ba Ronrab icon 1039 feine Gruft in ber Rirche fant unb Beinrich IV. in einer Urfunde vom 30. August 1068 ausbrudlich Ronrab, Gifela und Beinrich III. als Erbauer bes Doms bezeichnet (Remling, Speieriches Urfunbenbuch S. 53). Aus einem von Subenborf, Regiftrum II. 1 veröffentlichten Briefe bes Speierer Dombekans vom Jahre 1033 an ben neuernannten Bifchof Reginbalb geht bervor, bag man bamals noch mit bem Abbruch bes alten Dome beschäftigt war, benn so find wohl die Borte zu versteben: "Ipsi te parietes ecclesiae interrupti pendentes vocabant, ipsi te urbis muri per te sperantes consummationem desiderabant." Reginhald, ber Ubt zu Ebersberg, St. Ufra in Augeburg und Lorich gewesen war, batte fich bereits als Baumeifter einen namen gemacht (Codex Lauresham. T. I. p. 159). Man vergleiche über feine fünftlerische Thätigfeit Berberger, Die altesten Glasgemalbe im Dome zu Augsburg S. 8 ff. Nach Ronrabs Tobe bat Beinrich III. Unfange gewiß eifrig am Dom gebaut; fpater erfaltete feine Borliebe für Speier und bamit mohl auch für ben Dombau. Der Bollenber bes Dombaues murbe erft Beinrich IV .; bie Chronif bes Codex minor ichreibt bie Beentigung mit Unrecht icon Beinrich III. gu. Gingebend banbelt über ben Bau bes Speierer Doms Sighart, Beschichte ber bilbenben Runfte im Konigreich Babern S. 87 ff.

S. 296. — Ueber Bisches Milhelms firchliche Neuerung und bie Spnobe zu Limburg sehe man unten unsere Note zu S. 338 -341 und Grandidier, Essais historiques sur la cathédrale de Strasbourg (1782).

S. 297. 298. — Daß Konrad sich von Simonie nicht freihielt, zeigt vor Allem Heinrichs III. Rebe bei Rodulfus Glaber V. 5. Einzelne Fälle werben erswähnt von Wipo c. 8, in Ruperti Chronicon s. Laurentii Leodiensis c. 28, im Chronicon Novaliciense App. c. 5. Wie Konrad mit dem Kirchengut umging, besweist die Urtunde bei Erhard, Cod. dipl. Westpb. T. I. p. 98, vor Allem aber, was Wipo c. 11 und c. 28 mit Beziehung auf die Abteien Kempten und Reichenau

erzählt. Die Borgänge mit bem Abt von Neichenau und bem Erzbischof von Lyon erwähnt Hermannus Contractus zum Jahre 1032 und 1036.

- S. 298-301. leber Aribos Ende berichten die Vita Godehardi prior c. 36 und die spätere Bearbeitung c. 24; über Barbos Erhebung handeln die beiden Lebensbeschreibungen desselchen, aussührlicher die jüngere c. 11—16. Die Spuode zu Tribur erwähnen die Annales Hildesheimenses zum Jahre 1036, die Gesta opp. Camerac. III. 51 und Hermannus Contractus zum Jahre 1035, wo die irrige chronologische Bestimmung zu berichtigen ist. Die Annales Altahenses zum Jahre 1036 verlegen die Triburer Spuode irrig nach Seligenstadt. Der Irrthum ist vielsleicht badurch entstanden, daß die Beschlüsse der Seligenstädter von 1022 und Triburer Spuode von 1036 sich bisweilen handschriftlich verbunden sanden. Bergl. oben die Bemerkungen zu S. 193.
- S. 302. 303. Den Brief Poppos von Trier an den Papft und die Antwert auf denfelben geben die Gesta Trevirorum, Cont. prima c. 4. Die besten Zeugsnisse über die schwähliche Erhebung Benedicts IX. auf den päpstlichen Stuhl bestigen wir dei Rodulfus Glaber IV. c. 5, bei Hermannus Contractus zum Jahre 1033 und in Desiderii Lib. dialog. III. (Biblioth, maxima patrum XVIII. 853).
- S. 304—306. Die Annales Hildesheimenses berichten zum Jahre 1032, baß Konrad in Werben war, aber nur pacificandi regni gratia. Dieser Ausenthalt wird, wie Wait in ben Forschungen Bb. VII. S. 399 annimmt, erst in das Jahr 1033 fallen. Wenn aber Wait auch das bei Wipo c. 33 Erzählte in dasselbe Jahr setzen will, so habe ich doch große Bedenken. Denn Wipo verlegt diese Ereignisse mit größter Bestimmtheit erst in das Ende des Jahres 1034, deutet auf frühere Unruhen hin (inter Saxones et paganos siedant en tempestate multae dissensiones et incursiones), welche auch in den Nachrichten der Annales Hildesheimenses zum Jahre 1033 und 1034 angedeutet werden, und berichtet, daß erst im solgenden Jahre (sequenti anno) Werben von den Lintizen genommen sei, was auch nach den Hildesheimenses in der Fastenzeit 1035 geschah. Der erste Wendenkrieg Konzads ist nach meiner Meinung in den Sommer und Herbst 1035 zu setzen. Der zweite Herzug wird der Beit nach näher bestimmt durch den Brief an Bischos Annales Altahenses.
- S. 306—308. Ueber bie Trennung Posens von Magbeburg sehe man bie Wendischen Geschichten Bb. II. S. 77, ebendaselbst S. 94—96 wird die Stagnation ber Mission in ber Magbeburger Provinz nachgewiesen. Das Erwachen ber Mission in hamburg unter Unwan und Libentius schilbert Abam von Bremen II. 55—65.
- S. 309. 310. Für bie Wirren nach Anubs Tobe ist außer ben sonst bekannten Zeugnissen ber eben angesührte Brief an Bischof Azecho von Worms von Interesse. Ueber Bischof Tymme ist zu vergleichen Abam von Bremen II. 75 und bie Vita Godehardi post. c. 33.
- S. 313. Ginlini (Memorie di Milano III.) hat ein reichhaftiges Material für ben Kampf zwischen Konrab und Aribert gesammelt, boch ist die Kritik von ihm nicht immer streng gehandhabt. Auf Ginlini beruhen die meisten neueren Darsstellungen, selbst die von Stenzel; selbstständiger hat sich Hegel in seiner Geschichte der Städteversassung von Italien gehalten, doch giebt er das allgemein Historische nur im Umriß. De Haulleville, Histoire des communes lombardes (Paris 1857) handelt aussührlich genug über die Zeiten Ariberts (T. I. p. 269–291), aber tritt doch nur die Spuren seiner Borgänger aus; ich sinde nicht, daß er die Ereignisse in

ein helleres Licht stellt, als Anbere vor ihm. Kritische Untersuchungen verbankt man H. Pabst in seiner Schrift: De Ariberto II. Mediolanensi primisque medii aeri motibus popularibus (Berolini 1864). Die Abhanblung von P. Rotondi: Ariberto d'Intimiano arcivescovo di Milano im Archivio storico Italiano, Nuova serie T. XVII. P. I. p. 54 ff. ist unbedeutend. Die von Bressau (Hirst, Heinrich II. Bb. III. S. 137) angesührte Schrift: Annoni, Monumenti della prima metà del secolo XI. spettanti all' arcivescovo di Milano Ariberto (Milano 1872) tenne ich nicht; die Junstrationen berselben sollen sür die Kunstgeschichte werthvoll sein. In dem erst neuerdings betannt gewordenen Schreiben Leos von Bercelli an Heinrich II. (Forschungen VIII. 389) heißt es: Omnes Mediolanenses sirmiter sidem vodis servant, quia pro Heriberto presbytero toti sunt conversi ad vestram sidelitatem. Man hat dabei an Aribert von Antemiano gedacht, und dies liegt sehr nahe; Bebenken erregt nur, daß Aribert damals noch nicht Priester gewesen zu sein scheint.

- S. 315. 316. Den Aufstand ber Eremoneser gegen ben Borgänger Ubalbs kennen wir aus Konrads Urfunde vom Jahre 1031, welche sich bei Ughelli, Italia sacra IV. 595 (St. R. Nr. 2129) sindet. Unter der civitas vetus kann in derselben aber nur die alte Burg, nicht die alte Stadtversassung verstanden werden, wie es Hegel a. a. D. II. 139 thut. Das Weitere geht aus den Decreten Konrads bei Muratori, Antiquit. T. VI. p. 53 und der Urfunde Heinrichs III. 1. c. p. 217 (St. R. Nr. 2128 und 2163) hervor. In dem letzten Actenstück sinden sich die merkwürdigen Worte über Aribert: qui omne regnum Italicum ad suum disponedat nutum.
- S. 316-318. Die wichtigften Quellen für Die Emporung ber Balvafforen find Wipo c. 34, die Gesta epp. Cameracensium, die Annales Sangallenses maiores, Hermannus Contractus zum Jahre 1035 und Arnulf von Mailand II. 10 und 11. - Foedus validae coniurationis in Italia exoritur. Inferiores namque milites, superiorum iniqua dominatione plus solito oppressi, simul omnes illis resistunt coadunati. Nec non etiam quidam ex servili conditione, contra dominos suos proterva factione conspirati, ipsi sibimet inter se iudices, iura ac leges constituunt, fas nefasque confundunt. Annales Sangallenses maiores. - Magna et modernis temporibus inaudita confusio facta est Italiae. Bipo. - Dafi man Aribert als ben Urbeber ber Berichwörung anfah, zeigen neben Bipo auch bie Gesta epp. Cameracensium l. c. Bapft (de Ariberto p. 28) beftreitet, bag Konrab ein Einverständniß zwischen Aribert und ben Balvafforen angenommen babe, wie es Dipc ausbrücklich fagt; ich febe fur biefe Rritit feinen ausreichenben Grund. Darin liegt er offenbar nicht, bag ein foldes Ginverftanbnig in Babrbeit nicht nachguweisen ift, ja vielmehr alle Bahricheinlichkeit gegen fich bat, wie ich binreichenb betont habe.
- S. 319. Bonifacius Bermählung mit Beatrix beschreibt Donizo in ber Vita Mathildis I. c. 10, wenn auch mit poetischer Färbung, boch im Allgemeinen ber Wahrheit getreu. Bonifacius Anwesenheit in Deutschland erhellt auch aus ber Urstunde bei St. R. Nr. 2078, welche zu Nyumwegen am 5. Juli 1036 erlaffen ift.
- S. 320. 321. Stenzel folgt in ber Darftellung ber Vorgänge, welche Ariberts Berhaftung zur Folge hatten, bem Berichte Landulfs II. 22, aber fehr abweichend find die Nachrichten ber alten fächstichen Quelle, welche in Bruchstücken beim
  Annalista Saxo und in ben Magbeburger Unnalen zum Jahre 1037 erhalten ift.
  Dhne Schwierigkeiten laffen sich diese Nachrichten mit Wipos Ungaben c. 35 vereinigen. Die Annales Altahensos, die von dieser Zeit an ausstilhrlicher werben,

mischen hier Richtiges mit Falschem. Arnulf von Mailand berührt bie naheren Umsftände ber Verhaftung nicht; was er von Geiseln ergählt, welche bie Mailander, ohne baburch Ariberts Befreiung zu erwirken, gestellt haben sollen, findet in ben anderen Duellen mindestens keine Unterftugung.

- S. 321 324. Die Flucht Uriberts haben wir bor Allem nach feiner eige= nen Ergählung in ber Urfunde bei Ughelli, Italia sacra IV. 103 berichtet. Man fieht baraus, bag ber quidam de familiaribus bei Bipo nur Albigo fein tann Landulf fomudt auch bier nach feiner Beife aus, und felbft Urnulf verbient nicht unbedingt Glauben. Rach ihm mare Aribert zwei Monate in Gefangenschaft gewesen, während bie Quelle bes Annalista Saxo und ber Magbeburger Annalen nur von einigen Tagen fpricht, mit welcher Angabe auch bie Annales Altahonses überein. ftimmen. In ben lettgenannten Annalen wird allein bie Flucht bes Boppo erwähnt. - Die Rämpfe um Mailand schildert am besten Arnulf II. 13. Bas er und Wipo c. 36 über bie Borgange bei Corbetta ergablen, finbet auch in anderen Quellen Beftätigung, vornehmlich in ben Gesta epp. Cameracensium III. 55. Uebrigens bat es mit ber Zeit auch bier an phantaftifden Ausschmudungen nicht gefehlt. Schon Urnulf läßt Bertolf, benn fein Bertold wird boch feine andere Berfon fein, mahnfinnig werben, und Siegbert verbrebt bie Borte ber von ibm benutten Gesta epp. Cameracensium. - Die Lehnsconstitution Ronrads findet fich in ben Mon. Germ. Legg. II. 39. Die Capitula de beneficiis, welche Bert ebenbaselbst 38\*\* bat abbruden laffen und in ben Mai 1037 verlegt, geboren weber in biefe Beit, noch überhaupt Konrad II. an. Gine hanbichrift hat rex Coradus; ein Tag in Roncalia wird vor Beinriche III. Beit nicht erwähnt; vor Allem aber fett cap. 1 bereits bie gefetlich anerkannte Erblichkeit ber Leben voraus; eine gang abnliche Beftimmung ift in ber Conflitution Friedrichs I. vom 5. December 1154 (Legg. II. 96) enthalten. Die erwähnten Capitula werden jest mit Recht allgemein Ronrad III. beigelegt; bamit fallen jugleich bie fühnen Folgerungen bin, welche Gfrorer, Rirchengeschichte Bb. IV. G. 327 aus bem Actenftude gieht.
- S. 324, 325. Die Nachricht bei Rodulfus Glaber IV. 9 von einer Bertreibung Papst Benedicts aus Rom am 29. Juni 1035 benn auf diesen Tag führen seine eigenen Bestimmungen ist so positiv, daß man sie nicht in Zweisel ziehen kann, aber eben so klar ist, daß Kaiser Konrad nicht in Person ben Papst hergestellt hat. Die Urkunde bei Böhmer Nr. 1440, am 17. August zu Aquiseja ausgestellt, gehört in das Jahr 1037; wohin sie jeht auch Stumps (R. Nr. 2097) zieht. Ueber Poppos Unterwerfung vergleiche man die Annales Altahenses.
- S. 325 –327. Die Berschwörung Ariberts mit den sombardischen Bischösen berichten die Quelle des Annalista Saxo und der Magdeburger Annalen, die Annales Hildesheimenses und Altahenses; in den setzten ist sogar von zwölf Bischösen die Rede, und es sinden sich hier auch andere Uebertreibungen neben unders dächtigen Nachrichten. Aus diesen Zeugnissen wird klar, in welchem Zusammenhang die Berschwörung mit Odos Unternehmungen in Lothringen stand. Ueber diese beachte man außer den erwähnten Quellen Rodulfus Glader III. 9, Hugo Flaviniacensis II. 29, die Vita Richardi abb. c. 11, wie auch die kurzen Notizen der Annales Leodienses, Elnonenses maiores, Mosomagenses und s. Vincentii Mettensis.
- S. 328. 329. -- Ueber ben Aufstand in Parma handeln Wipo c. 37, die Annales Altahenses zum Jahre 1037 und Donizo in der Vita Mathildis I. c. 11; bemerkenswerth find auch die Bemerkungen des Neerologium Fuldense zum Jahre 1038 (Böhmer, Fontes II. 160) und eine von Papft a. a. D p. 34 angeführte

Rotiz bes Necrologium Weissenburgense (Böhmer, Fontes IV. p. 314). Der Raifer ging um ben 1. Februar nach Tuscien, mo fein langerer Aufenthalt burch mehrere Urfunden bezengt'ift. Bergl. St. R. Nr. 2102-2106; bingugufügen ift eine Arfunde vom 15. Diarg, fin Areggo. erlaffen (Forschungen XIII. 616). Die bei Brefflan (Ranglei Ronrads II. S. 94) querft im Originaltert gebruckte Urfunde, erlaffen am 31. Dtar; gu Spello (St. R. Nr. 2107), beweift, bag ber Kaifer Oftern bort feierte und bewahrheitet bie Angaben ber Annales Hildesheimenses gegenüber ber Rotig ber Altabenses, nach benen ber Raifer ju Sutri Dftern gehalten haben foll. Trot ber Beweisführung Mascops in bem 26. Ercurfe gu feinen Commentarien ift bie Anwesenheit bes Raifers zu Rom im Jahre 1038 fehr zu bezweifeln. Wipo spricht ausbrücklich bagegen, und bie von Mascov angeführten Zeugniffe ber Caffinesen reduciren sich zuletzt auf bas eine, boch feineswegs gleichzeitige bes Defiberius in ben Dialogen. Auch bas Ebict Konrabs an bie römischen Richter (M. G. Legg. II. 40), welches wohl in biese Zeit zu setzen ift, wo Konrad nach seinem eigenen Ausbrud ben Gesetzeshunger Italiens ftillen wollte, beweift ben Aufenthalt bes Raifers in Rom nicht.

- S. 329-331. Was über eine nähere Berständigung Konrads mit dem grieschischen Reiche gesagt ist, beruht nur auf Bermuthungen, welche aber in den damalisgen Berhältnissen Unteritaliens überall ihren Unhalt sinden und sich uns mit Rothewendigkeit ausgedrängt haben. Im lebrigen folgt die Darstellung den bekannten bbzantinischen Quellen; in Bezug auf die Berhältnisse Siciliens habe ich mich der Darstellung Amaris (Storia dei Musulmani di Sicilia II. 364 ff.) angeschlossen.
- S. 331-336. Unsere Erzählung hält sich vor Allem an ben ausführlichen und im Ganzen glaubwürdigen Bericht des Amatus I. 33-43. II. 1-14. Aus ihm und dem Liber dialogorum des Desiderius schöpft Leo Ostiensis II. 63. Auch die Annales Altahenses haben wichtige Nachrichten, fürzer ist Wipo c. 37. Die Annales Cavenses (M. G. III. 189) geben hier eine brauchbare Notiz; die in ihnen erwähnte Coronatio ist keine andere, als die an den Festragen übliche. Bergl. unsere Note oben zu S. 23. 24., S. 272-280 und unten zu S. 344. Die Besehnung Nainulss von Aversa mit der Fahnenlanze berichtet Amatus II. 6.
- S. 337. 338. Archiepiscopus iubet ilico convenire ad urbem omnes Ambrosianae parochiae incolas armis instructos, a rustico usque ad militem, ab inope usque ad divitem. Arnulfus Mediol. II. 16. An berselben Stelle findet sich die Beschreibung des Carroccio. Man vergleiche dazu die interessante Anmerkung Bethmanns in den Monumenten.
- S. 338-341. Bon ben beiben Töchtern Konrads II. und Giselas starb Mathitbe bereits im Jahre 1034, Beatrix wenig später. Nach einer Urkunde (St. R. Nr. 2081) war sie am 25. October 1036 nicht mehr am Leben. Die besten Nachrichten über die seiten Konrads sinden sich bei Wipo c. 38. 39 und in den Hilbesheimer Annalen. Die von Stenzel Bd. II. S. 207 citirte Urkunde, angeblich am 27. April 1039 zu Goslar ausgestellt (vergl. Archiv sir deutsche Geschichtsforschung Bd. IX. S. 537), ist gefälsicht (vergl. St. R. Nr. 2121). Auch die beiden zu Köln ausgestellten Urkunden (St. R. Nr. 2119. 2120) erregen nach der Ausssührung von Breslau (Kanzlei Konrads II. S. 162. 163) Bedenken. Ueber den Tag zu Straßburg sehe man die Acta conventus bei Würdtwein, Nova subsidia dipl. T. VI. p. 196. Bon der Synode zu Limburg und ihrer Beranlassung handelt die Speierer Chronif des Codex minor nach einer älteren Nachricht (Böhmer, Fontes T. II. p. 150. 151; Mone, Quellensammlung der Badenschen Landesgeschichte Bb. I.

S. 180; M. G. XVII. p. 81. 82). Dort beißt es: Anno dominice incarnacionis 1038 ind. VI. luna X. regnante Cunrado imperatore anno XV. disceptatio de adventu Domini facta est. Nam cum predictus imperator cum filio suo Heinrico. Burgundie regione sibi subiecta, rediret, et Argentinam die dominica, que extitit VI. Kal. Decembris, adiret, episcopus eiusdem loci, nomine Wilhelmus, cum omnibus clericis suis celebrabat adventum Domini, set imperator et omnes. qui cum eo venerant, adhuc expectabant unam ebdomadam. Sequenti autem die dominica, que extitit III. Non. Decembris, venit imperator ad Limpurch, novam abbatiam suam, et inventa ibi imperatrice Gisela communiter celebrabant adventum Domini. Fuit autem ibi episcopus Hazecho de Wormatia, Reginboldus episcopus de Spira, Waltherus episcopus de Berna, Heribertus episcopus de Exsthedin, Godehardus episcopus de Hildensheim, Bozelo prepositus de Moguncia et legati multorum episcoporum, qui omnes contradixerunt episcopo de Argentina et pariter firmaverunt, adventum Domini non esse celebrandum, nisi inter V. Kal. Decembris et III. Non. ciusdem mensis. - VI. Kal. Decembris hat bereits Mone in ber erften Stelle ftatt V. Kal. emenbirt, in habe ich in inter verbeffert. In bem Ramen bes Bifchofs von Silbesbeim ift ein Rebler: Gobbard mar bereits am 5. Mai 1038 geftorben.

## Buch V. Kapitel 7-14. Geschichte Heinrichs III.

Quellen. Gleichzeitige Geschichtswerke: Wiponis Tetralogus. Annales Sangallenses. Die Grundlagen ber Annales Leodienses und Laubienses. Annales Mosomagenses, Elnonenses maiores, Blandinienses. Gesta episcoporum Cameracensium L. III. c. 56-60. Annales Corbeienses. Fragmente fachfischer Unnalen im Annalista Saxo und in ben Ann. Magdeburgenses. Rodulti Glabri Historiae L. V. Herimanni Contracti Chronicon. Anselmi Gesta episcoporum Leodiensium c. 50-74. Vita Popponis c. 22-35. Chronicon s. Benigni Divionensis (M. G. VII. 236-238). Gesta episcoporum Virdunensium c. 11. 12. Annales Barenses. Catalogi pontificum Romanorum. Jotsaldi Vita Odilonis. Bertholdi Augiensis Annales. Chronicon Wirzeburgense. Annales Augustani. Spätere Geschichtswerke bes eiften Jahrhunderts: Annales Altahenses maiores. Wiberti Vita Leonis IX. Chronicon Eberspergense. Anonymus Haserensis c. 31-41. Fundatio monasterii Brunwilarensis. Gesta Lietberti c. 1-15 (Gesta epp. Camerac. Continuatio). Arnulfi Gesta episcoporum Mediolanensium L. II. c. 18 bis L. III. c. 6. Landulfi Historia Mediolanensis L. II. c. 26 bis L. III. c. 4, Desiderii Liber dialogorum L. III. Lambertus de institutione Hersfeldensis monasterii (Excerpt). Lamberti Hersfeldensis Annales. Adami Bremensis Gesta pontificum Hammab. L. II. c. 70-78. L. III. c. 1-33. Sigeberti Gemblacensis Chronicon. Jocundi Translatio s. Servatii, praef. c. 44 -47. 51. 52. Aime, L'Ystoire de li Normant L. II. c. 14-45. L. III. Leonis Ostiensis Chronica monast. Casinensis L. II. c. 63-93. Bonizonis Liber ad amicum I. V. (Jaffe, Bibl. II. 625-637). Benzo ad Heinricum IV. imperatorem L. VII. c. 2. Vita Theoderici abbatis Andaginensis c. 16. Bernoldi Chronicon. Vita Bennonis episcopi Osnabrugensis c. 3-7. Brunonis Vita Leonis IX. Onellen späterer Zeit: Gesta Treverorum c. 32. Hugonis Flaviniacensis Chronicon L. II. c. 30 bis p. 408. Ekkehardi Chronicon universale. Chronicon S. Huberti Andaginensis c. 5. Lupi Protospatharii et Anonymi Barensis Annales. Donizonis Vita Mathildis L. I. c. 13-17. Vita Leonis IX. Beneventana. Annales Beneventani. Chronicon s. Andreae c. II. 14-21. Chronica epp. Merseburgensium c. 6-8. Chronicon Gozecense c. 1-6. Annales Romani. Chronica Polonorum L. I. c. 19-21. Cosmae Pragensis Chronica L. II. c. 1-16. Die gereimte beutsche Kaiserchronit. Annalista Saxo. Helmoldi Chronica Slavorum. Annales Magdeburgenses. Vita Ada'beronis episcopi Wirzeburgensis c. 1. 2. 7. Die sagenhasten Darstellungen ber Annales Palidenses, ber Repgowschen Chronit und ter Königsberger Weltchronit.

Die Gesetze und die wichtigsten Actenstücke zur Geschichte heinrichs III. sind abgebruckt in ben M. G. Legg. II. 41–44; die Urkunden verzeichnet Stumps, Regesten Abth. 2. S. 173–208 (vergl. Beiträge zur Lehre von der Kanzlei heinrichs III. bei Steindorff, heinrich III. Bd. I. S. 340 ff.), die gleichzeitigen päpstlichen Bullen Jasse, Rog. pont. Rom. p. 360–381. Gleichzeitige Briefe sinden sich bei Pez, Thesaurus anecdot. noviss. T. VI. P. I. p. 227 seq., bei Subendorf, Registrum oder merkwürdige Urkunden sür die beutsche Geschichte Bd. III. S. 1–6, im Archiv sür Kunde österreichischer Geschichtsquellen Bd. XX. S. 197 und unter unseren Documenten A. 10—13.

Hilfsmittel. E. Steinborff, Jahrbucher bes beutschen Reichs unter Beinrich III. Bb. I. Leipzig 1874.

S. 342. — Gozelos Berhalten bei ber Thronbesteigung Heinrichs III. erwähnen bie Gesta epp. Camerac. III. 55.

S. 343.

82. Si volumus studium, tu rex decus es studiorum. — 150. Sic facit ut doctus; quis rex est doctior illo,
Quis caesar melius, si quid rubrica vetavit,
Scire valet, primis quam discere coeperat annis?
Felix sit genitor redivivus laude perenni
Coaradus caesar, quem maxima cura subivit,
155. Ut sciret natum studiis ad regna paratum,
Qui rector populi mundum discernere posset.
Felix sit mater memorando carmine digna
Gisela, de Caroli procedens sanguine Magni. — 161. Haec operam dederat, quod rex in lege studebat,

Illa sibi libros persuaserat esse legendos, Ut varios ritus diiudicet arte peritus.

So spricht Wipo im Tetralogus, und man barf bei ihm bie genaueste Kenntnig biefer Berhaltniffe voraussetzen. v. 154 habe ich cura ftatt causa emenbirt. An einer anberen Stelle spricht Wipo von ben hoffnungen, welche ber junge König erweckte:

126. Una viri virtus multum praestare solebit, Commendatque nimis probitas semel edita quondam: Quid facient plures, caput unum regis habentes, Quas numerare volens seriem facit ordine longam!
130. Sed tamen ex cunctis sex regem magnificabunt Virtutes aliasque satis praecedere norint: Mens humilis, pietatis amor, pax missa per orbem, Nobilitas, et forma decens, fiducia belli. Has voco praecipuas et regis honoribus aptas, 135. His rex Heinricus Christi clarescet amicus.

Die Interpunction habe ich geanbert und v. 127 quondam statt quoddam, v. 128 Quid facient statt Quod saeiunt, v. 131 norint statt norunt, v. 135 clarescet statt clarescit geschrieben. Fast dieselben Lobsprüche wie Bipo ertheilt Abt Herriand von Tegernsee bem König in dem bei Pez, Thesaurus anecdot novissimus T. VI. P. I. p. 230 abgedruckten Briese. Da es an genauen Schilderungen der Persönlichkeit Heinrichs III. sehlt, erscheint eine Stelle des erhaltenen Auszugs aus Lamberts Herselber Geschichte (M. G. V. 140) nicht uninteressant, obwohl schwer zu entscheiden ist, ob sie ganz Lamberts Worten entspricht. Es heißt dort: "Heinricus velut alter Karolus in regno successit, virtuosus et pius; nigro erat, sed venusto aspectu; statura procerus, nam ab humero et sursum eminedat super omnem populum." Der Beiname Niger, der Heinrich geblieben ist und durch seine buntle Geschichsfarbe veranlaßt scheint, wird wohl zuerst dei Gottsried von Biterbo (M. G. SS. XXII. p. 248) erwähnt und dort zunächst von der Farbe des Barts erklärt:

- S. 344. Daß ber König am 13. und 15. August 1039 in Mastricht zur Kirchweihe war, erzählt Jocundus in der Translatio s. Servatii, und seine Angabe wird durch die Gesta epp. Cameracensium III. 56 bestätigt. Die Nachrichten, welche Jocundus bei dieser Gelegenheit c. 51 und 52 giebt, sind anziehend, können aber bei seiner Darstellungsweise nicht ohne Mißtrauen angesehen werden. So gewiß es ist, daß Heinrich mit seinem Bater vielsach in Differenzen lebte, muß man doch sehr bezweiseln, ob derselbe ihn jemals habe des Thrones berauben wollen. Die Krönung und Thronerhehung am Marientage, welche Jocundus beschreibt, war die an hohen Festen öfters wiedersehrende Eeremonie. Bergl. die Noten zu S. 23. 24. 272—280 und 331—336. Ueber den weiteren Umzug des Königs im Reiche sind außer den Urfunden die Annales Hildesheimenses, Altahenses und die alte Quelle beim Annalista Saxo zu Rathe zu ziehen.
- S. 345-355. Der Krieg Heinrichs III. mit Bretissam von Böhmen wird hinreichend ausgestärt durch die eben erwähnten deutschen Quellen, die Annales Sangallenses maiores und Hermannus Contractus. Zu ihnen tritt Cosmas Pragensis II. 1—12, guten Nachrichten solgend, welche er indessen aus seise ausschmückt; daß II. 5 statt Kal. Septembr. zu lesen sei IX. Kal. Septembr. zeigt Steinborss (Heinrich III. Bd. I. S. 65). Auch das Chronicon Polonorum I. 19 sommt in Betracht. Bon einem deppelten Zuge Bretissams nach Polen in den Jahren 1038 und 1039 sinde ich in den Quellen Nichts, obwohl ihn Neuere annehmen. Im Uebrigen vergleiche man Büdingers Darstellung dieser Ereignisse in der Desterreichischen Geschichte Bd. I. S. 353-363, M. Perlbacks Aussch; Die Kriege Heinrichs III. gegen die Pöhmen in den Forschungen zur deutschen Geschichte Bd. X. S. 429-465 und Steindorss in der Geschichte Heinrichs III. Bd. I. S. 63-70, S. 93-97, S. 106-114.
- S. 354. Die Angabe Lamberts, baß ber König bas Michaelissest 1041 zu Regensburg geseiert habe, ist entschieden irrig; benn die alte Quelle beim Annalista Saxo sagt ansdrücklich, daß Heinrich bamals vor Prag sag, und die seche Bochen ber Annales Altahenses stimmen bamit überein. Daß der König im October nach Regensburg tam, geht aus ben Annales Altahenses und einer Urkunde (St. R. Nr. 2220) herver.

- S. 355. Das Jahr ber Rücktehr Kasimirs nach Polen läst sich nicht feste stellen. Die Bestimmung bes Annalista Saxo zum Jahre 1039 besagt nichts, ba sie bei ihm nur ben llebergang zur Erzählung bes Cosmas bilden soll, ber überdies ungeschickt genug gerathen ist, da man nach den Worten bes Unnalisten annehmen milste, daß Kasimir damals bereits verstorben war. Im Uebrigen vergleiche man das Chronicon Polonorum I. 19. 20.
- S. 356-364. Die Ungarnfriege Heinrichs erhalten erst ihr rechtes Colt burch die Annales Altahenses, eine unvergleichsiche Duelle sür alle mit diesen Kriegen im Zusammenhange stehenden Begebenheiten. Meine Darstellung beruht vorzugsweise auf ihnen, indem aber zugleich die Urkunden und die gleichzeitigen Annalen, besonders die Annales Sangallenses maiores und Hermannus Contractus, stets zu Rathe gezogen sind. Diese Ereignisse sind von E. Strehlse in seiner sorgfältigen und gelehrten Dissertation: De Heinrici imperatoris dellis Ungaricis (Berolini 1856) und von Biblinger in der Desterreichischen Geschichte Bd. I. S. 429 st. behandelt worden; doch war Beiden der originale Text der Annales Altahenses noch nicht bekannt. Auf demselben sust der Darstellung bei Steindorff I. S. 148 sf.
- S. 358. Den Aufenthalt Heinrichs in Burgund melbet die alte Quelle beim Annalista Saxo und hermann von Reichenau. Man vergleiche die Annales Altahenses und die Urfunde bei St. R. Nr. 2225.
- S. 359. In ben Mon. Boica XXXI. 320 ist aus einer Abschrift eine Urefunde Heinrichs vom 14. April 1043 abgedruckt mit bem auffallenden Actum: in Velenheim oder Velliheim. Ich glanbe, daß Bethlehem zu lesen ist. Dort stellte der König auch am 6. Juni 1040 eine Urkunde aus: in villa Bethlehem (St. R. Nr. 2186). Der Ort muß nahe bei Stablo gelegen haben, wo der König sich noch am Tage zuvor befaud. Un Ingelheim möchte ich bei Velenheim nicht benfen, da ber König auf dem Wege von Littich nach Ivois war. Stumpf (R. Nr. 2239) bezieht das Actum der Urkunde, die ihm nicht unverdächtig scheint, auf Walheim bei Aachen. Steindorff I. S. 397. 398 hält die Urkunde sür ächt, wenn auch mangelhaft übersiefert, und meint, daß sie zu Ingelheim ausgestellt sei.
- S. 359. 360. -- Der Feldzug des Jahres 1013 muß im August begonnen haben. Ich beziehe nämlich auf dieses Jahr die Notiz der Annales Altahenses zum Jahre 1042, daß der König am 9. August im Kloster gewesen sei, da sie im Jahre 1042 im entschiedensten Widerspruch mit anderen verbürgten Nachrichten stebt. Für die nähere Bestimmung der Zeit wäre es nicht unwichtig, den Ort Richpertesdor ermitteln zu können, wo eine Urkunde vom 6. August 1043 ausgestellt wurde (St. R. Nr. 2244). Stumpf benkt wohl mit Recht an Reibersdorf bei Straubing.
- S. 361, 362. Das Darlehen bes Königs ergiebt sich aus einer Urfunde (St. R. Nr. 2262). Schenfungsurfunden Heinrichs III. sir Weltliche bis zum Jahre 1045: 1) 10. October 1039 Nivendurch. Diemaro sideli. St. R. Nr. 2147. 2) 9. Januar 1040 Radisponae. Gezoni sideli. St. R. Nr. 2154. 3) 2. Mai 1041 Spirae. Engilsealco. St. R. Nr. 2212. 4) 30. Juni 1041 Goslare. Marquardo. St. R. Nr. 2217. 5) 24. Juli 1042 Dullede. Schart elienti suo. St. R. Nr. 2228. 6) 8. November 1042 Nivendurch. Gotifredo marchioni. St. R. Nr. 2233. 7) 14. April 1043 Velenheim. Beringero sideli militi genitricis suae. St. R. Nr. 2239. 8) 1. October 1043 Radisponae. Adalrammo sideli. St. R. Nr. 2247. 9) 28. November 1043 Ingelenheim. Pardoni. St. R. Nr. 2250. 10) 1. December 1043 Ingelenheim. Adalberto marchioni. St. R. Nr. 2255. 11) 7. März 1045 Nivendurc. Sigisfrido marchioni, St. R. Nr. 2272. 12) 3. Juni

1045 Persinich. Reginoldo fideli. St. R. Nr. 2276. 13) 15. Juli 1045 Aquis. Sigifrido marchioni. St. R. Nr. 2279. 14) 22. September 1045 Quitilinburc. Jarimiro fideli Ekkihardi marchionis. St. R. Nr. 2284. — Andere Urfunden (St. R. Nr. 2197. 2259. 2266), welche gleichfalls Schenfungen an Weltliche entbalten, sind gestälsch. Man sehe die Aussichrungen bei Steinberff I. S. 395 ff.

C. 362. 363. - Hermann von Reichenan ermähnt gum Jahre 1043 bie Abtretung bes Lanbes bis gur Leitha. Die genaueste Bestimmung bes jo bem Reiche neugewonnenen Territoriums findet fich, foviel ich weiß, in einer Urfunde Beinrichs bom 25. October 1051 (St. R. Nr. 2415), burch welche ber bergestellten Propstei ju Sainburg die Behnten totius regionis in finibus Ungarorum gladio ab hostibus adquisitae in pago Osterrichi verlieben werben. 2118 bie Grengen biefer Gegenb werben hier angegeben: ex una parte Danubii inter Fiscaha et Litacha, ex altera autem inter Strachtin et ostia Fiscaha usque in Maraha. Gute Erläuterungen ber geographischen Bestimmungen giebt Dt. Thaufing in ben Forschungen gur b. Gefchichte IV. 363 ff.; es ift bier nachgemiejen, bag unter Strachtin bas beutige Tracht am linken Ufer ber Thana, jest zu Mahren geborig, zu verfteben ift. Daß aus ben abgetretenen Theilen bamals eine befontere Markgrafichaft gebilbet murbe, miffen mir mit Bestimmtheit. In bem Jahre 1045 mirb bier ein Martgraf Giegfried genannt, ber überbies bafelbft großere Allobialbesitzungen erhielt (Urfunden bei St. R. Nr. 2272. 2279). Aber balb barauf verichwindet biefer Markgraf wieber, und auch in Diefer Gegend ericeint ber Babenberger Abalbert mächtig, bem bier bebeutenbe Schenfungen gufielen (St. R. Nr. 2349). Wer jener Siegfried mar, ift ungewiß, ba alle meiteren Radrichten über feine Perfon fehlen; jebenfalls aber mirb er bem babenbergifden Saufe verwandt gewesen fein. Denn nicht allein, bag bie von ihm verwaltete Dark ipater an bie Babenberger fam, es wurden auch bie ihm ertheilten zwei großen Gnabenbriefe icon im gwölften Jahrhundert unter bie Sammlung ber Urfunden aufgenommen, auf benen bie Babenberger ihre Macht und ihren Mnotialbestig in Defterreich grundeten. Endlich fonnte es nicht in ber Absicht bes Könige liegen, ben Martgrafen Abalbert zu verlegen, beffen aufopfernde Dienfte er vielfach berühmte und belohnte (St. R. Nr. 2255). Wir miffen nun aber, bag Beinrich ben tapferen Liutpolb, Abalberts Cobn, wenige Tage vor beffen fruben Tobe jum Markgrafen erbeb (ab ipso rege marchio promotus, fagt Hermannus Contractus jum Jahre 1044), und Liutpolbs Dart fann nicht füglich eine andere gewefen fein, als bie ebengenannte neubegriindote Dumart. Die Bermuthung liegt bann nabe, bag jener Siegfriet ber Cobn bes tapferen Liutpold mar und ber Ronig bes Baters Tüchtigfeit im Sobne burch Ueberlaffung ber Mart ehrte. Dan vergleiche bie forgfältigen Ausführungen in v. Meillers Regesten ber Babenberger 3, 192, 193, wo eine ahnliche Unficht entwickelt ift, nur bag v. Meiller Giegfried für einen Bruber Liutpolbe balt. Bubinger glaubt, baf Siegfried in fernerer Bermanbtichaft mit ben Babenbergern gestanden babe, und fiellt in ber Zeitschrift fur öfterreichische Opmnafien 1859 E. 82 eine andere Combination auf, ber er aber felbst fein besonderes Gewicht beilegt. Auch ich verkenne nicht, bag sich gegen meine angebentete Bermuthung manche Bedenten erheben laffen, Die Thaufing in ben Forichungen IV. 366 naber bezeichnet bat. Der eigenthumliche Compter von Marten, ber bier an ber Donau einige Sahre bestand, icheint mir nicht unwichtig für die Geographie bes Nibelungenliedes, über welche Barnde in ben Berichten über bie Berhandlungen ber Königlich jachfischen Gesellschaft ber Wiffenichaften Br. VIII. ausführlich gehandelt hat. Was ich über ben Ginflug ber Ungarnfriege auf die Gestaltung bes Ribelungenliebes (S. 361) gesagt habe, hat Thausing in einem Auffatz: Die Nibelungen in ber Geschichte und Dichtung (Pfeiser, Germania Jahrgang VI. heft 4) eingehenber erörtert, boch scheint es mir zu weit zu gehen, wenn bas Gebicht im Wesentlichen als ein Product jener Kriege aufgefaßt wirb.

S. 363. 364. - Die Geschichte Rarnthens und feiner Marten im elften Jahr bunbert bebarf noch mancher Auftlärungen. Das brauchbarfte Material fintet nich in ben Regeffen, welche v. Antershofen theils im Archiv fur vaterlandifche Geichichte und Topographie (Rlagenfurt 1849), theile im Urchiv für Runde öfterreichifder Geichichtsquellen gegeben hat. Unfere Resultate grunben fich mehr auf biefes Material, als auf bie Abhandlung über bas alte Bergogthum Karnthen, melde berfelbe Belehrte in bem erftgenannten Berte G. 148-171 geliefert bat, ba in biefer unferes Erachtens manche erhebliche Buntte nicht flargestellt find. Ueber Arnold von Lambach und beffen Cobn Gottfried ift am brauchbarften 3. Morig, Rurge Geschichte ber Grafen von Formbach, Lambach und Butten in ben Neuen biftorifden Abhandlungen ber baierifden Atademie vom Jahre 1804 G. 21 ff.; man findet bier eine faft vollftanbige Sammlung bes Materials, wenn auch einbringenbe Rritif bier und ba vermift mirb. Gin fefter Unbaltepuntt ift baburch gewonnen, bag wir jest bestimmt miffen, wie nach bem Sturge bes Eppenfteiners Abalbero bie Karnthner Mart von bem Bergogthum getrennt murbe und an Arnold von Lambach überging (Documente A. 8). Much manche andere Buntte, beren Dunkelbeit Stenzel Bb. I. G. 128 beklagte, boffe ich in ein belleres Licht geftellt gu haben. Ueber Urnolbs und Gottfriede Ramilie findet man Radrichten in der Vita Adalberonis episcopi Wirzeburgensis c. 1. 2. 7. Bann Gottfried farb, erfahren wir jest aus ben Annales Altahenses 3. 3. 1050; möglicher Beise fällt Gottfriebs Tob noch in bie letten Tage b. 3. 1049. Bon bem Uebergang ber Martgrafichaft an bas fleierifde Gefdlecht handelt ausführlich Bris, Beidichte ber fleierischen Ottofare in ben Beitragen gur Canbestunde fur Defterreich ob ber Enns (Ling 1846). Man vergleiche bie Darftellung aller biefer Berhältniffe bei Bilbinger, Defterreichische Geschichte Bb. I. S. 462-464. Un ber Eriftenz einer befonteren Markgraficaft Soune muß ich für biefe Zeit auch nach ben Ausführungen bei Birich, Beinrich II. Bb. I. S. 161 ff. zweifeln. Um wenigsten aufgehellt ift noch bie Lostrennung Rrains, Iftriens und Friauls bom farnthenichen Bergogthum. Udalricus marchio Chreinensis erscheint bereits ju Beinrichs III. Lebzeiten im Libellus concambiorum monasterii Eberspergensis (Ocfele, Scriptores II. 45) Nr. 10, mo auch feine Bermanbtichaft mit bem Beichlechte ber Ebereberger Grafen flar wirb; feine Abkunft von ben Grafen von Weimar erhellt aus bem fachfifchen Unnaliften jum Sahre 1062, boch tann Poppo, ber Bater Ubalriche, nicht ein Bruber ber Martgrafen Wilhelm und Otto von Meigen, fonbern wird ihr Dheim gewesen fein. Dan vergleiche Birich, Beinrich II. Bb. I. G. 177.

S. 364-366. — Die erste Gesanbtschaft ber Russen ermähnt Annalista Saxo aus seiner alten Quelle zum Jahre 1040; bie zweite Lambert und die Annales Altahenses zum Jahre 1042. Ueber die Stellung Wilhelms von Aquitanien unterrichtet man sich am besten aus Abemar. Otto Wilhelm war bereits im Jahre 1027 zu Dijon gestorben. Im Uebrigen vergleiche man über Heinrichs Berlebung die Annales Altahenses und die Briese bes Ubts Siegsried von Gorze, welche sich unter unseren Documenten A. 10. 11 sinden. Die Zusammenkunst Heinrichs mit dem König von Frankreich erwähnen allein die Annales Altahenses.

S. 369. - Das Leben bes Grafen Fulfo von Anjou und seines Sohnes Gau-

fried hat Sudendorf, Berengarius Turonensis (Hamburg und Gotha 1850) S. 67 bis 87 in belehrenber Beise bargeftellt.

S. 372-375. - Bichtige und vollständig gleichzeitige Nachrichten über bie Unfänge bes Gottesfriedens finden mir bei Rodulfus Glaber IV. 4. 5 und in ben Gesta epp. Cameracensium III. c. 52 - 55. Kluchehn, Geschichte bes Gottesfriebens G. 29 geht auf die Bestimmung bes Rodulfus Glaber gurud, nach welcher bie erfte große Friedenseinigung in bas Jahr 1034 fallen murbe. Aber Robulfus ift befanntlich in ten dronologischen Bestimmungen febr unguberläffig, und bas Concilium Lemoviceuse bei Mansi XIX. 507 icheint mir in bas Jahr 1031 gesetzt werben zu müffen, wie auch bas Concilium Pictaviense (Mansi XIX. 495, 554) nicht in ein fpateres Sahr fallen tann. Die ausführlichen Acten bes erften Concils find für bie Beschichte bes Gottesfriedens von Bebeutung. Etwas Besonderes will freilich Aluchohn in biefer großen Friedenseinigung nicht erfennen, boch faben unfehlbar bie Beitgenoffen barin ein neues und unerhortes Ereigniß, bon welchem auch bie fpatere Treuga Dei ben Ausgang nahm. Intereffant find bie Mittheilungen, welche Mudhohn S. 35 and bes Anbreas Miracula s. Benedicti macht. Das Schreis ben Obilos und ber burgunbischen Bischöfe findet fich bei Mansi XIX. 593 und ift nach seiner Bebeutung auch von Kludhohn gewürdigt. Die Chronica Lausannensis chartularii aus bem 13. Jahrhuntert, berausgegeben von Matile, gebentt einer Spnobe ber Erzbischofe von Bienne und Befangon mit ihren Guffraganen gu Montrion bei Lausanne gur Ginführung ber Treuga Dei um 1041. Ueber eine andere Spnote von zweiundzwanzig burgunbifden und frangofifden Bifchofen, welche in ber Abtei von Saint - Gilles im folgenden Jahre gehalten murbe, febe man Bouquet. Historiens des Gaules et de la France XI. 513. Auch bie Berhandlungen ber angeblich icon 1041 gehaltenen Synote zu Tuluges bei Berpignan (Bouquet X. 510) find von Wichtigfeit; man vergleiche hierüber Semichon, La paix et la trève de Dien p. 51 s. und über bie Beitbestimmung Rludhebn a. a. D. G. 50. Rote 4, Ueber ben Ginflug ber Treuga Dei auf bie Diocefe Cambran febe man ben Brief Gerhards an den König vom Jahre 1042 (Gesta epp. Comeracensium III, 60).

S. 376-378. — Heinrichs Vermählung erwähnen Hermannus Contractus, die Annales Altahenses und Lambert: die vorangegangene Krönung der Ugnes zu Mainz außer den beiden erstgenannten Annalisten auch eine Urfunde Herinichs III. vom 25. Zusi 1044 für die Abtei St. Maximin (St. R. Nr. 2264). Tort heißt est: Notum esse volumus, qualiter nos de nostri statu regni tractantes dilectissimam nodis in Christo contectalem Agnetem, a cunctis regni principibus electam et regali more ac pia omnium sidelium nostrorum devotione in Mogontia civitate solempniter consecratam et regalibus insignibus decoratam ad honorem regni nostri sublimavimus. Die Urfunde ist nur in verderbter Copie erhalten und Stumpf hält sie sür verdächtig, aber der Inhalt wird doch im Besentlichen nicht zu beanstanden sein. Vergl. Steindorss I. S. 194. Hir Giselas Verhältniß zu ihrem Sehne sind die Verse Tetralogus bezeichnend:

169. Rex iterum salve! Tibi laus sit eum genitrice. Ad cuius votum tibi dat sapientia totum, Quo decus imperii valeas per iura tueri! Congaudete simul, nen ut discordia regnet, Quae dudum regni turbevit gaudia nostri; Cum dominis rerum sur pex sine due d'erun.
175. O sanctos meres, cum matri red lis hon res! Est tibi spes vitae, si fit sibi gloria per te;

Si quid erat rixe\*), Deus illud transtulit ipse. Exin nullus homo foedus dissolvere possit, Quod Deus adiunxit, qui pacis dena creavit!

180. Perstet dulcedo materni nominis in te; Cum valeas alios acquirere semper amicos, Mater in hac vita non plus tibi venerit ulla!

Diese eindringlichen Ermahnungen und die directe Hinweisung auf das vierte Gebot in Bers 176, wo ich sit in fit geändert habe, haben keinen Sinn ohne vorgängige Zerwürfnisse zwischen Mutter und Sohn. Man kann Wipo kaum anders verstehen, als daß diese Zerwürfnisse sogar ernstlich den Frieden Burgunds bedrohten. Auch die Erzählung Hermanns den Neichenan über Giselas Ende beutet auf Unfrieden zwischen ihr und ihrem Sohne. Die Angaben der Necrologien über Giselas Todestag schwanken zwischen dem 14. und 15. Februar; vergleiche Steindorff I. 173. Die Befürchtungen der strengfirchlichen Partei gehen aus den Briefen Siegsrieds von Gorze hervor, welche wir unter den Documenten A. 10 und 11 haben abdrucken lassen. Wie man auch später noch Agnes ihr Laterland und bessen Sitten vorwars, zeigt der Brief dei Sudendorf, Registrum T. II. Nr. 11. Ueber Agnes Dotation sehe man die Urfunden bei St. R. Nr. 2253. 2254. 2256. 2264. 2299—2301. Die Anwesenheit der älteren Agnes von Poitiers am dentschen Hose in der Weihnachtszeit 1045 berichtet Lambert.

S. 380. — Kludhohn S. 38 führt gegen Stenzel aus, daß der zu Konstanz im Jahre 1043 aufgerichtete Friede nicht die Treuga Dei sei, sondern einen allgemeineren Charakter habe. Soweit stimme ich mit ihm im Resultat überein, aber nichtsbestoweniger nöthigen meines Erachtens die Quellen dazu, Heinrich III. einen erheblichen Antheil an der Einführung und Durchsührung der Treuga in Burgund zuzuschreiben. Denn sest steht, daß Bipo den Tetralogus dem Könige Weihnachten 1041 zu Straßburg übergab: in demselben aber rühmt er die Segnungen des Friedens, dessen sich Burgund jetzt erfreue, und dieser Friede kann nur durch die Treuga Dei begründet sein, welche eben damals in Burgund eingeführt war. Als den Ursheber diese Friedes Friedes bezeichnet nun Wipo unzweideutig den König.

208. Quamvis nunc pacem teneat Burgundia per te, Auctorem pacis tamen in te cernere quaerit

210. Et cupit in regis sua lumina pascere vultu:

Huc ades et regnum fac te veniente serenum!
Si sol occubuit, cum caesar regna reliquit,
Irradiat patriam, si tu modo viseris illam.
Haec olim magno domuisti regna labore;

215. Utere nunc populis tibi, rex, servire paratis.
Haec via sit facilis, quam praeparat orbita pacis,
Huc bene [nunc] venias, hic omnia prospera cernas.

In Bers 213 scheint mir irradiat für irradias eine nothwendige Aenderung. Die Erklärung, welche Steindorff I. S. 142 ben Worten Wipos giebt, scheint mir wenig befriedigend; er nimmt an, der burch heinrich geschaffene Friedenszustand sei der burch Konrad II. und heinrich früher begründete. Aber Wipo spricht nur von heinrichs Einfluß auf den Frieden, von einem Einfluß überdies, der abwesend geübt ift; benn obwohl Burgund durch heinrich jett Frieden genießt, wünscht es doch auch den

<sup>\*)</sup> Die Conjectur rixe ftatt rite ruftt von Bolg ber. Battenbad, Gefdichtequellen II. 10.

zu sehen, welchem es benselben bankt. Wird heinrich hier ber auctor bes Friebens genannt, welcher im Jahr 1041 in Burgund begründet wurde, so bezeichnet ihn Jocundus in der Translatio s. Servatii c. 44 sogar als Urheber bes Gottesfriedens überhaupt: Ainrieus, ille inquam divinae religionis, divinae paeis auctor et amator, ut aiunt, precipuus: ebense heißt c. 51 heinrich divinae paeis, divinae religionis devotissimus amicus. Daß unter diesen Umständen sich heinrichs Friebenswert zu Konstanz mit der Trenga Dei berühren mußte, scheint mir klar; nur daß heinrich weit über das Ziel binausging, welches sich die französischen und burgundischen Bischse fecten und setzen konnten. Aehnlich sieht auch Grörer, Kirchengeschichte Bt. IV. S. 372 die Sache an, doch stellt er nach seiner Beise als ein Berk der List und Eisersucht dar, was den Zeitgenossen mit Recht als ein Ausssuch der Ligiösen Gesinnung des Königs erschien.

380-382. - Das Friedenswert zu Ronftang hatte nach bem Bericht in ben Annales Sangallenses maiores jum Jahre 1043 offenbar gunachft nur Begiehung auf Echwaben; von einem ähntiden Borgange in Trier für Lothringen fpricht Lambert. Er und Bermann von Reichenau verfidern bann freitich übereinftimmenb, baß bie Magreget fpater eine allgemeine geworben fei, und hermann fpricht von einem babin zielenden Stict Des Rönigs. Es scheint mir inbeffen nach hermanns Bericht felbst feinem Zweifel unterworfen, baf bie Friebenseinigungen einen provingiellen Charafter bebielten, wie ibn icon feit Beinrich II. bie Lanbfrieden hatten (postea in aliis regni sui provinciis idem actum iri satagens). Es murbe bemnach nicht ein allgemeiner Reichsfriede aufgerichtet, sondern ein Landfriede erft in Schmaben, bann in Lothringen, bann in ben anberen bentichen Brovingen bes Reichs. Alehnliches geschah für Italien, und gwar nach meiner Deinung i. 3. 1044; benn im unmittelbaren Zusammenhang bamit ergabtt Arnulf von Mailand II. 19. 20 bie lette Krantbeit Erzbischof Ariberts. Wenn Steinborff I. S. 242 bie Berfündigung bes toniglichen Friedensedicts burch Gefandte in Mailand bereits in bas Krubjahr 1043 fett, jo bestimmt ihn babei besonders, bag bamale ber fonigliche Rangler Abalger nachweistich in Italien mar. Aber Richts nöthigt ihn zu ten von Arnulf ermähnten logati ju jählen; auch ift nirgends überliefert, daß Abalger Maitand betreten und fich mit ben inneren Rampfen ber Stadt beschäftigt habe: über anbere dronologische Schwierigfeiten, tie aus Steindorffe Annahme erwachjen, giebt er felbft Bericht. Wir miffen, bag 1044 ber Rangter Rabelohus in Italien mar; ob auch in Mailand, fiebt babin Die Nachrichten Arnutis über Die Birfungen bes Cbicts find ichr tehrreich. Landnif II. 26 ergabtt bie Borgange in Mailand wesentlich anbers, aber sein Bericht ift willfürlich ausgeschmückt und zum Theil erweislich unrichtig. Ueber bie beilfamen Folgen biefer Friedensbestrebungen fintet fich ein intereffantes Beugniß in einem Briefe bes Abts Bern von Reichenau an ben König, ber mohl icon im August 1014 geschrieben und neuerdings in bem Archiv für öfterreichische Beichichtequellen Bo. XX. G. 191 ff. verögentlicht ift. Dort beifit es: Justitia et pax fraternae karitatis oscula prachbaverum, eum universo regno vestro tanta concordiae foedera composuerunt, ut cunctis retro sacculis sint inaudita. Igitur nulla alicuius discordiae vestigia, nusquam fraudis machinamenta, abicrunt furta, cessaverunt sacrilegia, pacata sunt universa etc. Man ficot, wober Bermanns Worte: pacem multis seculis inauditam efficiens ihren Uriprung baben. Un ber angeführten Stelle spricht auch Bern von tondera pacis, nicht von einem allgemeinen foodlus: auch er fennt alfo wohl nur provinzielle Friebenveinigungen, nicht einen Reichsfrieden. Dan jebe ben Ercurs am Ente biefer Unmertungen. Daß übrigens bie von heinrich aufgerichteten Lanbfrieden fich nicht lange wirksam erwiesen, wird nicht nur aus ben späteren Zuständen in Baiern, sondern auch in Schwaben tlar. Im Jahre 1054 mußte hier der Kaiser, furibus infostus, wie hermann von Reichenau sagt, mehrere Räuberstätten zerstören. Derselben Zeit ist das merkwürdige Friedensedict der Elsasser zugeschrieden worden, welches aus einer Handschrift des Beatus Rhenanus stammt und bessen Echtheit mit wenig durchschlagenden Gründen bestritten wird. Man begegnet hier einer eigenihümlichen Berbindung eines beschworenen Landfriedens mit dem Gottessrieden, wie solche bei dem Einsluß der Cluniacenser im Elsaß erklärdar ist. Bait, der zuletz das interessante Document in den Urkunden zur beutschen Berfassungsgeschichte (Kiel 1871) S. 15-17 herausgegeben hat, setzt es wohl mit Recht in eine spätere Zeit. Man sehe auch hierüber den erwähnten Excurs.

382. 383. - Gfrorer, Rirchengeschichte IV. 407 tabelt mit Recht, bag Etengel bie von Rodulfus Glaber V. 5 beschriebene Spnobe erft nach bem Romerjug Beinriche fest, alfo in eine Beit, bis ju welder bie Radrichten biefes Schrift= ftellere gar nicht hinabreichen. Aber mit Unrecht fett er felbft bie Synobe in bas Jahr 1046, ba mit ben nadrichten bom Jahre 1045 icon Robulfe Bert abichlieft. Much Will, Die Unfange ber Reftauration ber Rirche I. 13 hat bies überseben. Die verschiedenen Bersuche, bie Zeit ber Synobe ju bestimmen, fritifirt Steinborff I. S. 497 ff.; er jelbst berbinbet bie Ergablung Robulfs S. 309-311 mit ber Spnobe bon Babia im October 1046, indem er in jener Ergablung Begiebungen findet, welche auf eine Spnobe ichliefen laffen, in welcher bie italienischen Bijcofe einen bebeutenben Bestandtheil bilbeten. Dir icheint bagegen aus Robulfs Borten felbft flar, baf es befondere beutiche und burgunbifche Bifcofe maren, ju melden Beinrich rebete. Die Erzählung beginnt: Dignoscens igitur isdem Heinricus, per universam Galliam atque Germaniam symaniacae philargiriae crassari cupiditatem, coadunari fecit ex omni imperio tam archipraesules quam ceteros pontifices; und als Beinrich bann allen geiftlichen Graben Simonie vorwirft, miffen bie berfammelten Bifcbofe Richts zu antworten, weil fie einmal beforgen, ihrer eigenen Bisthumer verluftig ju geben und weil fie miffen, baf in Stalien bie Simonie nur noch ftarter berriche, bie Beidulbigung Beinriche alfo vollig begrunbet fei. Denn nur biefen Ginn icheinen mir bie allerbings bunflen Worte haben gu fonnen: Pontifices, quid illi responderent, non habebant; pertimescebant enim carere ob hanc culpam propriis episcopatuum sedibus, et quoniam non solum in Gallicanis episcopis hace pessima pululaverat nequicia, verum etiam multo amplius totam occupaverat Italiam. Auch murbe, Robulf ichmerlich zu einer Beit, wo ber ben ibm hochgeschätte Gregor VI. auf bem Stuble Betri faß, ben Raifer noch haben fagen laffen: bie Simonie berriche a maximo pontifice usque ad hostarium; ber Bontificat Gregors beginnt aber mit bem 1. Dai 1045. Steinborff meint, meine Behauptung, bag Robulfe Bert mit ben nachrichten b. 3. 1045 abichließe, fei nicht unbebingt gultig, aber ich finde feine Thatfachen aus einem fpateren Jahre nachgewiesen.

S. 383. 384. — Die Religiosität bes Königs tritt besonbers in ben Nachrichten ber Altaicher Unnalen 3. 3. 1144 hervor. Ueber bie Geißelungen bes Königs versgleiche man die Vita Annonis c. 6. Abt Hugo von Cluny wird vom König in der merkwürdigen Urkunde vom 4. December 1049 (St. R. Nr. 2378) wiederholentlich Bruder genannt. Heinrich sagt, daß er die Bitten des Abts gern gewährt habe propter antiquam familiaritatem et caritatem, quam ipse suique antecessores

cum nostris predecessoribus regibus et imperatoribus habuerunt orando ad Dominum pro stabilitate regnorum et imperii et salute animarum eorum, ut deinceps nobis eandem caritatem exhibeant.

S. 387. 388. — Ueber ben Tobestag Gozelos siehe Järschfersti, Gottfried ber Bärtige (Göttingen 1867) S. 15. Den Jrrthum Siegberts, ber nach Gozelos Tobe Gottfried in Unterlothringen solgen läßt, hat Stenzel Bb. II. S. 116-120 gründlichst berichtigt. Im Uebrigen sind hier neben Hermannus Contractus und Sigebertus Gemblacensis auch die Annales Altahenses benutzt worden.

S. 388 -391. - Beinrichs Rriegszug gegen Ungarn i. 3. 1144 luft fich jett in bem Bericht ber Altaicher Annalen febr gut verfolgen. Bas Aventin (Annales Boiorum p. 499) über bie Berbindung ber Bruder bes Bifchofe Mitter mit ben Ungarn berichtet, ruht wohl auf zuverläffigen Radrichten und ift vielleicht aus jener Freifinger Quelle geschöpft, welche er mit bem Ramen bes Othochus bezeichnet. Ueber bie Person bieses Othochus, in bem Wait und Andere eine Berson mit bem betannten Othlon haben feben wollen, ift man freilich wenig im Alaren. Daß Beinrichs Beer bamale nicht groß mar, zeigen bie Altaicher Annalen, welche auch über bie Bufammenfetung beffelben bie beften Rachrichten geben. Es fann biernach übertrieben erscheinen, wenn hermann von Reichenau fagt: cum perpaucis copiis, aber entichieben unrichtig ift bie entgegengesette Behauptung ber größeren Annalen von St. Gallen: contractis undique copiis. Der Berfaffer biefer Annalen putt gerabe bier feine Arbeit besonders mit gelehrten Bhrafen auf und verhullt baburch bie Bahrheit; trefflich hat Strehlte S. 35 nachgewiesen, wie berfelbe Buge aus Juftin und Paul Warnefried in feiner Darftellung verwoben hat. hermann lag außer bem Annaliften auch ber oben ermähnte Brief bes Abts Bern vor, und aus ihm bie Bahl berer, welche ben entscheibenben Sieg erfochten: es maren 17 Legionen b. h. 17,000 Ritter. Die Angabe bes Rodulfus Glaber V. 4 über 6000 Mann auf beutfoer Seite tann baneben nicht in Betracht tommen; fie fritifirt fich ichon burch bie 200,000 Ungarn, welche in bemfelben Athemguge genannt werben. Intereffant ift, wie ber erwähnte Brief bas Detail, welches bie Altaicher Annalen geben, bollfommen beflätigt. Alle beutschen Quellen ftimmen barin überein, bag Beinrich ben Gieg mit geringem Berlufte erfocht; auf die Berichte bes Rega und Thwrocz wird beute Niemand mehr größeres Gewicht legen. Ginige Berlufte ber Deutschen werben im Necrologium Salisburgense namhaft gemacht (Böhmer, Fontes IV. p. 580). Auch ber gleichzeitig niebergeschriebene Bericht bes Rodulfus Glaber a. a. D. ift neben ben beutichen Quellen nicht gang unbeachtet zu laffen. Daß ber Schlachttag ber 5. Juli mar, fteht jest fest; vergleiche Steinborff I. S. 207. Ebenso ift nach ben neueften Ermittelungen Dummlers (Forschungen gur b. Geschichte XV. 164) nicht mehr zu bezweifeln, baß an bemfelben Tage auch bie Ungliichsichlacht bes Jahres 907 ftattfand. Wenn bie Recrologien von Merfeburg und Beigenburg für Lettere in einem falichen Datum übereinstimmen, fo hat biefe Uebereinstimmung fein Gewicht, ba bas Beifenburger Recrologium auf bem Merfeburger beruht.

S. 391. — Die auffälligen Worte bes Hermannus Contractus: Ungarios petentes lege Boiarica donavit finden ihre Bestätigung in der Notiz der Annales Altahenses: Illis petentidus concessit rex seita Teutonica. Ich meine, daß dabei nur an eine Uebertragung der damals in Baiern gilltigen Landfriedenssatzungen gebacht werden kann. Strehlte S. 38 sieht in der lex Baioarica das nach Thietmar VI. 28 den Baiern zustehende Recht der Herzogswahl, welches auf die Könige der Magharen übertragen sei, und ihm ist Merkel gesolgt. Ich glaube aber, daß man

weber an fich bas Bort fo auffaffen fann, noch icheint mir biefe Auslegung ben Umftanben ju entiprechen. Denn einmal murbe bas ungarifche Reich erft im folgenben Jabre formtich Beinrich übergeben, und bann ift wohl mehr als fraglich, ob Konrad und Beinrich ein foldes Baiernrecht anerkannt haben. Gine Analogie für meine Unficht finde ich in ber Berpflangung ber Lanbfriedenvorbnung für Schwaben bom Jahre 1093; tiefe wurde nach Bernott jum Jahre 1094 nicht nur nach granfen und Baiern, fonbern auch nach Ungarn übertragen. Bubinger, ber in ber Defterreichischen Geschichte Br. 1. G. 483 an eine lebertragung bes baierischen Bolferechte auf Ungarn gebacht hatte, ift fpater meiner Auffaffung beigetreten (Beitfchrift für öfterreichische Gymnafien 1859 G. 83). Steinborff I. G. 211 nimmt an, baß bie Befetgebung Stephans außer Kraft getreten und burch eine neue Legista= tion beutichen, begiebungsweife baierifden Uriprungs erfett worben fei; mas bann allerbings ein in ben bamaligen Rechtsverhaltniffen gang einzig baftebenber Borgang gewesen fein wurde. Bait (Deutsche Berfaffungegeichichte V. G. 143) will an bie Ginführung bairifder und allgemein beutider Grundfate in Beziehung auf lant, Leben und bergl. in Ungarn benten, mas wohl mit Steinborffe Unficht nicht übereinftimmt. Heber bie Lange Abas finden wir alte Radrichten in ben Annales Leodienses zum Jahre 1043 und bei Arnulf von Mailand III. 6, wo auch Wattenbachs Unmertung Aufmerkfamteit verdient. 3ch batte es übrigens für irrthumlich, wenn man bei biefer nach Rom überfandten Lange an bie Lange benft, mit welcher Beter im folgenden Jahre Ungarn an Beinrich übertrug. Die beiben erwähnten Quellen laffen meines Erachtens feine andere Deutung ju, als auf Abas ihm im Rampfe entwundene golbene Lange, bas Abzeichen ber Königsgewalt in Ungarn: ich fann beshalb Bilbingers Meinung, die er in ber Defterreichischen Geschichte Bb. I. S. 434 vorgetragen und in ber Zeitschrift für öfterreichische Gomnafien a. a. D. aufrecht er= halten hat, nicht beipflichten. Auch Gregors VII. Worte (Regest. II. 13) werben einfacher auf Aba als auf Beter gedeutet, noch weniger find Bonigos ohnehin berwirrte Nachrichten jener Auffaffung gunftig, fo bag ich nirgends einen Anhalt für fie febe. Uebrigens hat auch bier bereits Mascov (Commentarii T. I. p. 317) nach meiner Meinung bas Richtige getroffen. Steinborff I. S. 235 balt Abas und Betrus golbene Lange für ibentisch und beruft fich babei auf tie Altaicher Annalen, bie aber nach meiner Meinung eine folde Auffassung nicht unbedingt forbern. Die Deutung, welche man fpater ber leberfenbung ber Lange an ben beiligen Betrus gab, finbet fich ichen in bem erwähnten Briefe Gregors VII. und bei Bonizo (Jaffe Bibl. II. 625.) Bergl. Strebife S. 44.

S. 392. 393. — Die näheren Umstände von Gottsrieds erstem Aufstand gehen hervor aus ben Annales Leodienses, Hermannus Contractus, Annales Altahenses, Lambertus Hersseldensis und Sigebertus Gemblacensis. Den Aufenthalt des Königs am 25. September 1044 zu Aachen ergiebt eine Urfunde (St. R. Nr. 2267).

S. 393. 394. — Die Belehnung Ottos mit tem Herzogthum Schwaben berichten Hermannus Contractus und die Annales Altahenses jum Jahre 1045, tie damit zusammenhängenden Borgänge die Fundatio monasterii Brunwilareusis c. 27 (c. 17 ber fürzern Fassung). Ueber die Belehnung des jungen Balduin mit einer Markgrafschaft (nur Antwerpen kann gemeint sein) sehe man die Annales Altahenses.

S. 394. 395. — Die Reise bes Königs nach Ungarn im Jahre 1045 erzählt Hermannus Contractus und aussichrticher die Annales Altahenses. Auf die Fasti Corbeienses darf man sich mit Stenzel Bb. I. S. 86 nicht mehr berusen. Ueber ben Unsall in Persenbeng hanbelt bas Chronicon Eberspergense (M. G. XX. p. 14). Das älteste Zeugniß für die Botmäßigkeit Ungarns haben wir in Bipos Vita Chuonradi c. l: quam (Ungariam) idem rex Heinricus tertius nobili atque mirabili victoria domuit et post victoriam sapientissimo consilio sidi et successoribus suis stabilivit. Bergl. Steinborff I. 234. Daß die Pfingstseier heinrichs und Beters zu Stuhtweißenburg stattsand, scheint keine andere Autorität, als die Aventins, zu haben; auffällig ist, daß auch Mascov die Angabe hat, obwohl er sonst Vventin nicht zu solgen pflegt.

- S. 395. 396. Ueber Gottfrieds Unterwerfung berichten hermann und Lamsbert. Um 15. Juli 1045 war ber König in Nachen nach einer Urfunde (St. R. Nr. 2279). Den Zug gegen die Lintizen erwähnt hermann.
- S. 397-400. Intereffante Nachrichten über bie Erfranfung bes Ronigs haben wir burch bie Annales Altahenses erhalten. Da ber Bug bes Ronigs, burch welchen er Dietrich bie usurpirte Grafichaft abnahm, gegen Blaarbingen gerichtet war, fann nicht an Drenthe, wie ich fruber vermuthete, gebacht merben. Die Annales Altabenses fagen ausbrudlich, bag Dieberlothringen noch bei Lebzeiten Gozelos an Friedrich bon Luxemburg fam und Hermannus Contractus bestätigt bies eber. ale er widerspricht. Demnach mußte Gogelo am 18. Mai noch leben; ba er aber in einer Urfunde vom 22. Mai 1046 (St. R. Nr. 2291) bereits als verstorben erwähnt wird, muß um den 20. Mai fein Tod erfolgt fein. leber bie Graffchaft Berbun fiebe Laurentii Gesta epp. Virdun, c. 2. Der Tobestag Edarbs II. ift in einem Bamberger Recrologium angegeben (Jaffe, Bibl. V. p. 561). Gehr bemerkenswerth find die Borte ber Annales Altahenses 3. 3. 1046: Teti, Dietrici comitis filius, marchas Ekkahardi duas a rege promeruit, terciam, id est Mihsinensem, rex adhuc retinuit, boch möchte ich barin nicht einen Beweis feben, bag bie alten Markgrafichaften von Merfeburg und Zeit noch einen besonderen Beftand ge= habt hatten (Steinborff I. 299), fonbern eber an Thuringen, Meigen und Oberlaufit benten. Wenn man bie verwandtichaftlichen Beziehungen bes Bettiners Debi gu Edard und Wilhelm von Beimar, ber fpater Markgraf von Meifen mar, ins Auge faßt, ift wohl taum ju zweifeln, baß ber Teti bes Altaicher Annalisten nur ber Bettiner fein tann. Daß bie Allobialerbichaft Edarbs auf ben Ronig überging, geigen Urfunden (St. R. Nr. 2299-2301). Ueber ben Softag ju Meifen geben gute nadrichten bie Annales Altahenses; man febe auch bie Urfunden bei St. R. Nr. 2295-2298. Wahrscheinlich bing mit ben Meißener Festsetzungen auch bie Berftellung ber firchlichen Ginrichtungen in Pofen und Schlefien gufammen (Wattenbach in ber Zeitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlefiens IV. S. 347).
- S. 400. 401. Die Verhältnisse ber Deutschen zu Magnus von Norwegen sett Abam von Bremen II. 75 auseinander. Ueber die Schlacht bei Heibaby sehe man die Bendischen Geschichten Bb. II. S. 82 ff. und Steindorff I. 276. 277. Daß die Schlacht bei Heibaby (Schleswig) war, ist durch die Uebereinsteinmung Abams mit dem Stalden Thiodolf sicher. Die Hyrstogsheide anderer Stalden macht meines Erachtens nicht geringere geographische Schwierigkeiten, wie die Stotbargara.
- S. 402. Baimars Ergebenheit gegen ben König bemerkt Amatus II. c. 34, bie Einsetzung Guibos von Mailand Arnulf III. 2 und Landulf III. 3; ber Letzter scheint hier wirklich einmal glaubwürdige Nachrichten zu überliefern. Ueber Wigger ist einzusehen Hermannus Contractus und Anselmi Gesta epp. Leod. c. 58.
  - S. 403. 404. Die Borgange bei Salinards Erhebung auf den ergbischöf-

lichen Sinhl von Lyon ergählt bas Chronicon s. Benigni Divoniensis (M. G. VII. 236, 237). Wazos Stellung zum Könige wird besonders aus Anselm c. 54, 60 und 66 klar.

S. 405. – Am 2. August 1046 war ber König in Frissar (St. R Nr. 2302), am 23. in Speier (St. R. Nr. 2303 und Chronicon s. Benigni a. a. D.), am 28. in Winterbach zwischen Schornborf und Waiblingen an der Rems (St. R. Nr. 2304). Dann besuchte er Herbrechtingen an der Brenz (Chronicon s. Benigni) und begab sich nach Augsburg

S. 410 -412. - Ueber bas Schisma in Rom find bie Nachrichten Bermanns bon Reichenau, ber Annales Altahenses, ber alten Bapftfataloge, ber Annales Romani, welche jene bereits benutten, bes Glaber Rodulfus V. 5 und bes Defiberius im Liber dialogorum p. 853 ju verbinden. Aud Bonigo p. 801 bat neben manden Irrthumern gute Nadrichten. Giner febr forgfältigen Brufung bat Steinborff (Beinrich III. Bb. I. C. 454 ff.) biefe fehr wiberfpruchevolle Quellenliteratur unterzogen. Besonders hat er flar bargelegt, bag Bonizo in unvereinbarem Widerspruch mit ben atteren Quellen fteht, wenn er Gregor VI. icon por Gilvefter III. auftreten läßt. Wo ein folder Wiberspruch nachweislich, ift Bonizo unbebingt ber Glaube zu verfagen. Aber feine Angaben auch ba angugweifeln, wo ihnen nur bas Reblen anberer Zeugniffe entgegenzustellen ift, icheint mir bebenflich, ba boch vielfach von ibm gang unabhangige Quellen feine Rotigen beftätigen und er ohne Zweifel in ber Lage war fich gut zu unterrichten. Go zeigen jest bie Annales Altabenses, bag feine Mittheilungen über Benebicts Beirathsabsichten nicht aus ber Luft gegriffen maren, und ich halte fogar feine Berfion für glaubwürdiger, ale bie ber Altaicher Unnalen. 3d habe nach Steinborffe Untersuchungen meine Darftellung bee Schisma mehrfach umgeftaltet, aber ich glaube, baf er zu weit geht, wenn er bas Borbanbenfein eines Schisma gang in Abrebe ftellen will. Bo brei Bapfte abgefest murben - und barüber ift tein 3weifel -, mußten auch brei Bapfte fich eine Amtegewalt beimeffen. Die Bulle Benebicts IX. (J. R. Nr. 3129), aus welcher Steinborff I. S. 259 wichtige Resultate gewinnen will, gehört ficher zu 1043. Bergl. J. R. Nr. 3108. In ber Schrift von Theodor Mittler: De schismate in ecclesia Romana sub poutificatu Benedicti IX. orto (Turici 1835) hat bas jest vorliegente Material noch nicht vollständig benutt werben tonnen. Die Summe, für welche Gregor VI. ben papftlichen Stuhl taufte, giebt ein alter Papftfatalog (Watterich I. 93) auf mille librae denariorum Papiensium an, Benno auf librae mille quingentae, ein jungerer Ratalog auf duo millia librarum (Watterich I. 70); Otto bon Freifing behauptet im Chronicon VI. 32, bag Benedict fich überdies ben Beterspfennig bon England vorbehalten habe. In einer Urfunde vom 22. Auguft 1043 (Nerini, Storia di S. Bonifazio p. 388) wirb Johannes Archicanonicus s. Johannis intra portam Latinam ermähnt, b i. ber fpatere Bapft Gregor VI. Richt übel, obicon übertrieben, schilbert Wido Ferrariensis de seismate Hildebrandi (M. G. XII. 167) bie bamalige Lage ber Dinge: Omnes Romani comites, sicut semper fuit avaricia Romanorum, decedente Romanae sedis episcopo singuli, prout ferebat animus singulorum, singulos apostolicos eligebant, ut interdum quatuor et quinque episcopos Romana sedes haberet. Hinc contentiones innumerae, caedes et bella, turbationes et iurgia exoriri. Fretus quisque multitudine militum et suffragio propinquorum, quicquid Romanae ecclesiae poterat, rapiebat. Distrahebatur praedium Romanae sedis in partes innumeras, et is novissime omnium probatissimus et melior apostolicus habebatur, qui maiorem Romanis pecuniam

contulisset. Hie ab omnibus laudabatur, excipiebatur moenibus, aliis extra vagantibus, factaque erat sedes Petri in diversorium Simonis, et quod ante fuerat gratiae, iam pecuniae videbatur. Moenibus habe ich statt manibus corrigirt; ber Gegensatz au extra vagantibus macht es meines Erachten nothwendig. Ueber ben bamaligen Zustand ber italienischen Geistlichkeit ist die Stelle bei Wibo p. 155 neben der des Desiderius p. 853 unterrichtend.

S. 413. — Ueber bie Gesandtschaft bes Königs von Frankreich an Gregor VI. sebe man Jasse, Reg. pont. Nr. 3139, über bas Berhätniß Heinrichs III. zu Gregor VI. Rodulfus Glaber V. 5 und bas Chronicon s. Benigni; bie Wibersprüche, bie in bem Bericht bes Letteren Steinborff I. 303. 304 finden will, scheinen mir nicht untösbar. Dagegen stimme ich ihm volltommen bei, daß das Schreiben an bie Christen, welches Jasse (Reg. Nr. 3137) Gregor VI. zugeschrieben hat, Gregor VII. angehört; ich bin früher irrig Jasse in seiner Annahme gesolgt.

S. 414. — Stie von Freising im Chronicon I. c. erzählt, wie die brei Päpste neben einander in Rom gehaust. Achntiches berichtet Lupus Protospatharius zum Jahre 1046. Die oft wiederholten Verse beim Annalista Saxo zum Jahre 1046: Una Sunamitis u. s. w. rühren nach ben Annales Palidenses (M. G. XVI. 68) von einem Einsiedler Namens Wiprecht her, der zugleich Beichtvater des Königs war. Fraglich ist freitich, ob diese Notiz irgend welchen Glauben verdient. Ueber Betrus Damiani hat A. Boget eine fleine Schrift herausgegeben (Jena 1856); eine größere Arbeit ist zu Florenz 1862 von A. Capecelatro erschienen. Man sehe über die Ansänge bes Petrus Damiani auch Steindorss honizos von dem Anstreten des Archidiatonen Petrus in Zweisel zieht, so schung Bonizos von dem Anstreten des Archidiatonen Petrus in Zweisel zieht, so schen mir dasür in dem Schweigen anderer Duellen kein binreichender Grund gegeben.

S. 415. -- Ueber die Synobe zu Pavia sehe man Mansi XIX. 615, die Annales Corbeienses und Hermannus Contractus. Daß Gregor VI. dem König schon nach Piaceaza entgegenkam, ist nach Hermannus Contractus, Arnulf von Maisland III. 3 und Bonizo nicht zweisethast. Desiderius und die Annales Romani irren daher, wenn sie den Papst erst nach Sutri vom Kaiser bescheiben lassen. Belecke Ausschein dennals Heinrichs Austreten in Italien machte, zeigt eine Urkunde in der handschriftlichen Sammlung der Privilegien sür M. Amiato, die dem Abt Fatteschi verdankt wird und sich in der Bidl. Sessoriana zu Kom sindet: in der erwähnten Urkunde (Cod. 213. p. 281), ausgestellt in loco cartis de Marduci in comitatu Florentino am 6. December 1046, heist es am Schluß: Hec autem acta sunt in presentia domni Heinrici cancellarii gloriosissimi Heinrici regis, qui tunc Romam pergebat ad suscipiendam coronam Romani imperii.

S. 415-419. — Die Borgunge auf ber Spnobe zu Sutri erzühlen am genauesten die Annales Corbeienses, die auch allein die brei Synoden deutlich untersscheiden. Sie sprechen nur von der Absetzung Silvesters und Gregers zu Sutri; auch der Anonymus Haserensis c. 36 giebt an, daß nur zwei simonistische Päpste auf der Hauptinnobe entsetzt seinen. Die Entsetzung Benedicts verlegen die Annales Corbeienses ausdrücklich auf die Synode in Rom, ebenso die nicht uninteressanten Notizen eines alten Papstatalogs in der Dresbener Handschrift des Chronicon Altinate (Archivio storico. Appendice V. 59); vergl. überdies die Annales Weissemburgenses. Man muß hiernach sehr bezweiseln, ob das Chronicon s. Benigni, Desiderius, Bonizo, die Annales Romani und Benzo Recht haben, wenn sie übereeinstimmend die der Päpste zu Sutri absetzen sassen. Ein so vollständiges Bild der

bamaligen Borgange gu Gutri und Rom wir auch burch bie letztgenannten Berichte von verschiedenen Geiten gewinnen, fo febr bedürfen fie bod fammtlich einer forgfältigen Brufung, wie fie 3. Schirmer in feiner Differtation : De Hildebrando subdiacono ecclesiae Romanae, Baffe (Bibl. II. 594 ff) und besonders Steinborff (Beinrich III. Bb. I. S. 500 ff.) unternommen baben. Um glaubwürdigften icheint mir noch immer trop bes bereits gerugten Beriebens Defiberius, mit bem fich auch Bonigos Nachrichten im Gangen vereinen laffen. Bonigo bat noch erheblichere Fehler begangen; er nennt ten Patriarden Poppo von Aquileja und Bifchof Brun von Augeburg beim Concil gegenwärtig, obwohl Beite langft verschieden maren; mahr= icheinlich benft er an Poppo von Briren und Brun von Joul. Die Reben, welche er Gregor und bie Bijcofe halten läßt, hat er nach ber Sitte ber mittelalterlichen Autoren erfunden, und auch fonft ift wohl Mandes willtürliche Musichmildung. Die Sauptfache aber, baf Gregor fich felbit ber Simonie ichuldig und bes Pontificats fur unwürdig erflärt habe, halte ich für richtig, ba fie burch bas Bengnig bes Defiberius geftutt wird und mir mit ben anderen Quellen nicht in unlösbarem Wideripruch gu fteben icheint. Denn auch nach Bonigo ift es boch bie Synobe, welche bas Endurtheil fpricht, und Niemand mirb bezweifeln, bag fie allein bem Billen bes Ronigs folgte. Die Annales Romani entlehnen die Berte: in potestate regis Heinrici, qui in presentia habetur offenbar bem Privilegium felbft, auf welches fie fich berufen; Dieje Urfunde aber war unecht und fann, wie bie gleichfalls angeführte bes Sabrian, erft mahrend bes Investiturftreites erfunden fein. Bengos Darftellung VII. 2 ift besonders barin irrig, bag nach ihr bem Könige ber Patriciat und bas Recht ber Berfügung über ben Stubl Vetri bor ber Raiferfronung übertragen fein foll. Die wichtigften Beweisstellen aus ben Schriften bes Betrus Damiani habe ich schon früher im Unhange gu ben Annales Altahenses S. 131 gusammengestellt. Den längeren Ordo coronationis bei Cencius camerarius baben neuerdings Gfrorer und Gregorovius wieber auf bie Raifertronung Beinrichs III. bezogen: bies ift icon beshalb unmöglich, weil wir bas damalige Berfahren bei ber Krönung, welches mehrfach abweichend mar, fennen. Man bergleiche unten bie Unmertung gu G. 551.

S. 420. 421. — Ueber die Verhandlungen der ersten Spnode Clemens II. sehe man Mansi, Coll. conc. XIX. 625 seq. Hunfried, der damals zum Erzbischof von Ravenna erhoben wurde, war ein Schwade aus vornehmer Familie; ehe er das Erzbischum erhielt, gehörte er als Domherr der Kirche zu Straßburg an. Man sehe die von ihm ansgestellte Urfunde bei Grandidier, Histoire d'Alsace T. I. Pièces justisce, p. 246. Des Kaisers Ausenthalt bei Colonna am 1. Januar 1047 bezeugt eine Urfunde (St. R. Nr. 2319).

E. 421-428. — Die Geschichte ber ersten normannischen Eroberungen in Apulien gewinnt durch Amatus II. 16-45 ein viel helleres Licht. Eine gute gleichzeitige Duelle sind die Annales Barenses; auch im Lupus Protospatharius und im Anonymus Barensis sind gleichzeitige Nachrichten niedergelegt. Die Obsequiani in ben Annales Barenses zum Jahre 1041 sind die Truppen aus dem Thema Obsikion, wie die Natuliehi aus dem Thema Anatolikon und die Trachici aus dem Thema Thrakesion — sämmtlich Kleinasiaten. Im Heere des Bojoannes erscheinen später auch miseri Maccolones et Paulikani. Man vergl. die Eritik, welcher F. hirsch in den Forschungen zur d. Gesch. VIII. S. 260 die Darstellung des Amatus hier unterzogen hat. Ueber den von Baimar gesührten Titel eines Herzogs von Apulien und Calabrien siehe Hirsch a. a. D. 269 und 277.

6. 428. 429. - Am 3. Februar 1047 war nach einer Urfunde (St. R. Nr.

2323) der Kaiser in Capua. Ueber die bortigen Borgänge unterrichtet Amatus III. 2. 3, aus welchem auch Loo Ostionsis II. c. 78 schöpfte. Zu vergleichen ist serner Hermannus Contractus, dessen Nachrichten bier freilich sehr ungenügend sind.

S. 429. 430. - Um 18. Februar 1047 mar nach ber Urfunde bei Jaffe, Reg. pont. Nr. 3149 ber Bapft in Calerno, also auch wohl ber Raifer. In bie letten Tage bes Februar muß bie Unwesenheit Beiber bor Benevent fallen, beren Hermannus Contractus, Leo Ostiensis, bic Annales Beneventani und Lupus Protospatharius gebenken. Die Berantaffinng jum Born bes Raifers gegen Benevent war nach Lupus Protospatharius Die Frechbeit ber Ginwohner, welche am Pferbe bes Raifere gum Sohn bie Steigbügel abgeschnitten batten; glaublicher ergablt Hermannus Contractus von einer Beleitigung, welche ber Schwiegermutter bes Raifers jugefügt fei. Die merkwürdigen Worte bei Leo Ostiensis: Cunctam Beneventanam terram Normannis auctoritate sua confirmans glaube ich fo beuten zu muffen, wie es im Tert gescheben ift, ba fie unmöglich buchftablich genommen werden fonnen; auch Steindorffe Bemerkungen (Beinrich III. Bb. I. G. 327) beben bie Schwierigfeiten nicht. Ueber bie Rudreife bes Raifers fiebe St. R. Nr. 2324-2340, Hermannus Contractus und bie Annales Altahenses. Um 3. April war er nach ber Constitution in ben M. G. Logg. II. 41 gu Rimini. Mit großem Unrecht hat Gfrerer, Rirdengefdichte IV. 608 Perus Zeitangabe für biefe Conftitution beftritten; er felbit fest fie in bas 3ahr 1055, aber am 3. April biefes Jahres ftand ber Raifer gwijden Briren und Berong, nicht zu Rimini. Dag Gregor VI. am Rhein ftarb, fagt Bonigo p. 802. Aus einer Stelle im Regestum Gregorii VII. (Lib. I. ep. 79), auf welche Floto, Raifer Seinrich IV. Bb. I. S. 155 guerft aufmerkfam gemacht bat, ergiebt fich, bag Silbebrand bamals zu Roln lebte; es ift beshalb febr mabrideinlich, bag bort auch Gregor im Eril war und ftarb. Gregor VI. überlebte ieinen Nachfolger Clemens II., wie aus Anselmi Gesta opp. Leod. c. 65 bervorgebt: er erlebte noch bie Erhebung Damaius II., aber nicht mehr Loos IX .: im Jahre 1048 ift er bemnach gestorben. Was Donizo in ber Vita Mathildis c. 12 und 13 über bas Berhältniß bes Markgrafen Bonifacine gu bem Raifer und ben Aufenthalt bes Letteren gu Manina ergablt, ift entweder Fabel, ober bie Wahrheit bod jo ansgeschmudt und verbrebt, bag man fie aus ber Tabel nicht mehr icheiben tann.

S. 432. 433. — Den beabsichtigten Ginfall bes Königs von Frankreich im Jahre 1047 erwähnt Anielm in ben Gesta epp. Leodiensium c. 61; baß Graf Hermann von Hennegau zu Gettsrieds und Balduins Genossen gehörte, geht aus Anselm c. 59 hervor. Den Ted des Schnes Gettsrieds erwähnt Siegbert z. J. 1045. Ueber den Ausstand gegen König Peter von Ungarn sind die Annales Altahenses die beste Duelle, neben ihnen fommt die Vita s. Gerardi dei Endlicher, Rer. Ungar. monum. Arpadiana p. 203–234 in Betracht. Ueber das Ende Peters vergleiche Büringer, Sesterreichische Geschichte Bt. I. S. 435. Unmerkung 1 und die Dissertation von J. G. Neyndt, Kaiser Heinrich III. und König Andreas I. (Leipzig 1870) S. 18. Gute Nachrichten über den beabsichtigten Jug des Kaisers gegen Ungarn und die Berschwörung Gottsrieds sinden sich bei Hormannus Contractus.

S. 435. — Den zweiten Zug heinrichs gegen Dietrich erwähnen Hermannus Contractus, die Annales Altabenses und Anselmi Gesta epp. Leodiensium c. 66, bas gewaltsame Anftreten Gettsrieds dieselben Quellen, und zwar Anselmi c. 54. Man vergleiche serner die gleichzeitigen Gesta epp. Virdunensium c. 12, die Annales Leodienses, die späteren Annales s. Vincentii Mettensis zum Jahre 1047 und Lambert. Den Aufentbalt des Kaisers zu Kanten am 7. September kennen wir

aus einer Urfunde (St. R. Nr. 2342) und aus ber Fundatio monast. Brunwilarensis c. 27 (18). Das Datum ber Zerstörung Berbuns hat Järschtersti S. 23 aus Hugo Flaviniacensis II. 30 nachgewiesen. Die Notizen ber Flandria generosa c. 10, aus welcher Järschtersti einen Zug bes Kaisers gegen Balduin i. 3. 1047 solgert, sind wohl auf eine spätere Zeit zu beziehen.

- S. 436. 437. Die gefährbete Lage Statiens im Jahre 1047 erfieht man aus Amatus III. 4. 5 und ben Annales Romani (M. G. V. 469). Der Sterbeort Ctemens II. geht aus einer Bulle Nicotans II. bei Jaffe, Reg. pont. Nr. 3355, ber Tobestag aus einer Bulle Leos IX. ebenbafelbst Nr. 3256 hervor.
- S. 437 · 440. Die Verhandlungen über Poppes Wahl berichtet am aus- führlichsten Anjelm in den Gesta epp. Leod. c. 65. Man vergleiche anch Hermannus Contractus, die Annales Romani, Altahenses und Lambert von Herbselb, wie die Urlunde bei St. R. Nr. 2344. Die Züge des Kaisers im Anfange des Jahres 1048 fann man am besten bei Hermannus Contractus mit Hüsse der Urlunden versselgen. Die Verhandlungen mit dem französischen Hofe durch Brun von Toul erswähnt Anselm im Itinerarium Leonis IX. (Watterich I. 114).
- S. 440-442. Die Händel ber Billinger mit dem Kaiser und ben Bund bes Letzteren mit Svend Estrithson kennen wir aus Abam von Bremen III. 5. 8. 17. Zu vergleichen sind die Annales Altahenses und Lambert zum Jahre 1048. Die Zusammenkunft mit dem König von Frankreich in Ivois berichten Hermannus Contractus, das Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 5 und die Annales Laubienses. Ueber die Wahl Leos IX. haben wir die besten Nachrichten in Wiberts Lebensbeschreibung II. c. 1.
- S. 442. 443. Bazos Thaten gegen Gottsried meldet Anselm in den Gesta epp. Leod. c. 55. Herzog Abalberts Tod erwähnen Hermannus Contractus und die Annales Altahenses zum Jahre 1048; nicht unwichtig ist die gleichzeitige Notiz der Annales Mosomagenses: Bellum apud Toen inter duces Godefridum et Albertum, in quo intersecto Alberto Godefridus victor extitit. Ueber den Tod des Grasen Dietrich berichten Hermannus Contractus und die Annales Egmundani (M. G. XVI. 447).
- S. 443. 444. Die wichtige Rachricht von bem Beiftanbe, welchen bie Konige Svend von Danemart und Coward von England bem Raijer im Jahre 1049 leifteten, verbanten wir Florentius von Worcester, ber im Anfange bes zwölften Jahrhunderts ichrieb und Dieje Roitz unfraglich einer alteren Quelle entlehnte, aus welcher auch eine verwandte Nachricht ber angeliächfischen Chronit ftammt. Gfiorer, Rirchengeschichte Bb. IV. S. 503 hat auf Die Stelle bes Riorentius wieder ausmerksam gemacht, welche icon Mascov benutt, aber Etengel überseben batte. Bills Ginmenbungen gegen die Glaubwürdigfeit biefer ober vielmehr ber aus tiefen Quellen fpater abgeleiteten Rachrichten (Die Unfange ber Restauration I. 40. 41) icheinen mir wenig begründet. Heber bie Reise bes Bapftes an ben faijerlichen Sof febe man Saffes Regeften p. 368. Schon in Sachsen erreichte nach Anselm Bapft Leo ben Raifer. Im lebrigen vergleiche man Hermannus Contractus, Die Annales Leodienses, Altahenses und Formoselenses (M. G. V. 36), wo fich jum Jahre 1049 eine Notig aus bem gwölften Sahrhunbert findet: Primus adventus imperatoris Henrici super Flandriam. Bon einem Buge bes Raifers gegen Flandern im Jahre 1050 wissen die genannten Quellen Richts, bennoch berichten die gleichzeitigen Annales Elnonenses maiores jum Jahre 1050: Henricus imperator per Cameracum in terram comitis intrans usque Bruaco depopulat. Inibi comes per intercurren-

tes nuntios accedens, dato fidelitatis sacramento rursus imperator recessit. Aus ihnen ist bie fürzere Notiz ber Annales Laubienses entnommen. Ich glaubte hiernach früher einen zweiten Bug Heinrichs gegen Balbuin im Jahre 1050 annehmen zu müssen. Doch ba alle andern Quellen bestimmt bagegen sprechen, wird ch gerathesner seinen Irrihum in ber Jahredzahl ber Annales Elvonenses vorandzuseten.

S. 445. -- Die Buffen Bergog Gottfrieds erwähnt Lambert, fett aber biefelben,

wie bie Berftorung Berbuns irrig in bas Sabr 1046.

- S. 446. Die angeführte Glerification Heinrichs III. sindet sich in der Debication ber Rhetorimachia Anselms des Peripatetisers, heransgegeben von E. Dümmler (Halle 1872), S. 16 3. 22 ist wohl zu lesen tremunt statt tremant. 3. 27 tann Germania nicht richtig sein, ich vermutbe Armenia. 3. 30 ist vielleicht munera statt mandata zu lesen. Seendaselbst ist cui für enius und S. 17 3. 3 quondam su verbessern, wie auch Dümmler bemerkt.
- S. 447. Wipo legt seine Ermabnungen bem personificirten Gesethe selbst in ben Mund. Er läßt bies im Tetralogus v. 185 seq. zum Rönige fagen:
  - 185. Cum Deus omnipotens tibi totum fregerit orbem Et inga paecepti non andet temmere quisquam Pacatusque silet firmato foedere mundus, Cumque per imperium tua inssa volatile verbum Edocet Augusti de claro nomine scriptum;
  - 190. Tunc fac edictum per terram Teutonicorum, Quilibet ut dives sibi natos instruat omnes Litterulis legemque suam persuadeat illis, Ut, cum principibus placitandi venerit usus, Quisque suis libris exemplum proferat illis.
  - 195. Moribus his dudum vivebat Roma decenter, His studiis tantos potuit vineire tyrannos. Hoe servant Itali post prima crepundia cuncti, Et sudare scholis mandatur tota inventus; Solis Teutonicis vacuum vel turpe videtur,
  - 200. I't documt aliquem, masi clerieus accipiatur.

Hoc habe ich v. 197 ftatt bes ftorenben bos geschrieben.

- S. 450. 451. Wie Beinrich III. felbft bie Rechte ber Juden fcutte, bezeugt fein Sohn in einer Urfunde bom 19. Februar 1090: Si quis autem inopia depressus prescriptum persolvere nequiverit, eadem plectatur paena, qua ille punitus est tempore Heinrici imperatoris patris mei, qui Judaeum nomine Vivum interfecit, scilicet ut ei oculi eruantur et dextera manus amputetur. Remling, Ur= funbenbuch zur Geschichte ber Bischöfe zu Speier Bb. I. G. 67. - Ueber bie Regerbinrichtungen gu Goslar vergl. Hermannus Contractus gum Jahre 1052 und Lambert jum Jahre 1053. - Die vielen Proferiptionen und Confiscationen unter Beinrich III. tann man icon in Bohmers Regesten verfolgen. Gin intereffantes Beifpiel findet fich auch bei Schannat, Vindemige litterarige c. 42; es betrifft einen gemiffen Ubalrich, Bafallen bes Erzbifchofs Luitpold von Maing. Die Strenge bes Raifers gegen ben Bifchof von Cambrav berichten bie Gesta Lietberti (Gesta epp. Camerac. cont.) c. 12. Die Wildthätigfeit Beinrichs jur Zeit einer großen Sungerenoth preift ber Dichter Umarcius (Bubinger, Meltefte Dentmaler ber Buricher Literatur 3. 31). Die Beschichte von bem befreiten Spion ergabtt bas Chronicon s. Andreae II. c. 19.
- S. 451. Heinrici tertii, quem Heinricum Lineam Iustitiae cuncti pene prudentiores cognominant, jagt Bipo im Brolog jur Vita Chuonradi.

In ber Translatio s. Servatii heißt es c. 44: Imperator piae recordationis Ainricus, ille inquam divinae religionis, divinae pacis auctor et amator, ut aiunt, precipius; ähnsiche Lebeserhebungen sinden sich in diesem Buche nech mehrsach. Die spätere Mißstimmung gegen den Kaiser ersieht man am besten aus Hermannus Contractus jum Jahre 1053: Quo tempore regni tam primores quam inferiores contra imperatorem magis magisque mussitantes, iam dodum eum ad inchoatae insticiae, pacis, pietatis, divini timoris, multimodaeque virtutis tenore, in quo de die in diem deduerat prosecre, paulatim ad quaestum et incuriam quandam desicere, multumque se ipso deteriorem sore causabantur. Daß dies kein subsigectives Urtheil, zeigt der gleichzeitige Sthson M. G. XI. 384.

S. 453-456. – Die biographischen Aussührungen über Leo IX. schließen sich besonders an Wiberts Lebensgeschichte dieses Papstes. Wibert ist wohl unterrichtet, und seine Angaben über die gute Bitdung, welche Brun empfangen hatte, werden durch Amatus III. c. 15 bestätigt; dem Urtheite Berengars über seinen personlichen Gegner darf man nicht unbedingt trauen. Die Familienverhältnisse des Papstes ershellen aus seinen Bullen vom 18. und 28. Nevember 1049 (Jaste, Reg. pont. Nr. 3197 und 3201) am beutlichsten.

3. 457. - Rady ben Regeln ber Rritit muß man, was auch Gfrorer, Rir= chengeschichte Bb. IV. S. 487 und 488 fagen mag, boch in Zweifel gieben, bag Leo erft auf Silbebrands Betrieb bie Pilgerfleiber angelegt habe. Wiberts Bericht miberfpricht bem, mas fpatere Quellen biervon berichten, auf bas Entichiebenfte. Aber eine Zusammentunft Leos mit Sugo von Clund und Silbebrant ift mir febr mabrfceinlich, und ich febe feinen Grund, meshalb man bierin Bonigo ben Glauben verfagen foll. Floto (Raifer Beinrich IV. Bb. I. S. 173. 174) und Schirmer de Hildebrando subdiacono p. 36 seg, haben freilich auch biefe Nachrichten Bonigos angefochten, aber ihre Grunde find nicht übergengend Leos Reiseronte mirb erft bann sonderbar, wie fie Floto nennt, wenn man Wiberts Augusta (II. c. 2) für Augs= burg nimmt, mabrend boch gewiß an Nofta zu benken ift. Gfrörer hat bereits nachgemiefen, bag Bibert Angsburg an einer fpateren Stelle (II. c. 7) Auspurgia nennt. Dag Sugo fich um biefe Beit ju Beterlingen aufgehalten bat, icheint mir ein Bufammentreffen mit bem erwählten Papfte ju Befangon nur mahricheinlicher zu machen. Ungern und nur gezwungen folgte Silbebrand bem Bapfte, wie er felbft in ber römischen Kirchenversammlung vom Sabre 1080 fagte (Mansi, Coll. conc. XX. 531). Wenn er (Regestum II. cp. 49) im Jahre 1075 bie Daner feines Aufenthaltes in Rom auf 20 Jahre, offenbar in runber Bahl, angiebt, fo icheint mir bierin teine fo erhebliche Differeng mit Bonizos Darftellung zu liegen, bag man fich beshalb Schirmere Annahme, nach ber Silbebrand erft 1053 nach Rom gefommen fein foll, anichließen mußte. Was Will, Die Unfänge ber Reftauration ber Rirche in ben Roten 3u S. 24-30 bemerft bat, ftimmt im Befentliden mit meinen Resultaten gufammen, boch ift bie Autorität ber Onellen für bie Busammenfunft in Befangon teineswegs fo entscheibenb, als er annimmt. Bebentung bat nur Bonizo, und auch er berichtet offenbar hier manches Irrige. Dag unter bem Tero fluvius bei Bibert ber Taro zu verstehen, bat Will gewiß richtig gesehen; ungewiffer ift bie Deutung bes offenbar corrumpirten Ramens Populeium. Gin Grithum ift es, wenn Bill S. 33 Silbebrand ben Archibigconat icon unter Leo IX. gewinnen läßt; Silbebrand war noch im Jahre 1059 Subbiaconus, wie außer vielen anderen Zengniffen aus feiner Unterschrift in ben Ucten bes großen romischen Concils in jenem Sabre bervorgeht.

- S. 460-462. Neber bas Cencil zu Reims besitzen wir eine ausstübrliche Darstellung, die nach Siegbert von Gemblour von einem Reimser Mönch, Namens Anselmus, herrührt. Der Bericht, ber zu ben wichtigsten Duellen ber Zeitgeschichte Leos gehört, findet sich bei Mansi XIX. 727-745 und Watterich, Vita Roman. pontif. T. I. p. 113-127 abgedruckt. Bezeichnend für die Stimmung, welche Leos Austreten unter dem französischen Episcopat zurückließ, ist der Brief des Bischofs Euseidus zu Angers an Erzbischof Arnulf von Tours, welchen Sudendorf (Berengarius Turonensis p. 202) herausgegeben hat. Der Brief ist nicht im Juni 1049, sondern frühestens im Gerbst 1050 abgesaßt.
- S. 462. Leo selbst sagt, baß er auf ber Rückschr von Reims Berbun berührt habe, und schilbert ben Einbrud ber zerstörten Stadt in der Ursunde bei Jaffé Nr. 3191. Ueber den Ausenthalt zu Meh ist Wibert II. 5 zu verzleichen. Für die Geschichte der Spuode zu Mainz im Jahre 1049 ist die bei Jaffe unter Nr. 3187 verzeichnete Ursunde wichtig, beren Berständniß wesentlich gesördert wird durch die Bergleichung der Ursunde bei Dronke, Cod. diplomat. Fuldensis p. 362. Statt des Datum der Lechunde bei Dronke, Cod. diplomat. Fuldensis p. 362. Statt des Datum der Lechunde bei Dronke, Cod. diplomat. Fuldensis p. 362. Statt des Datum der Lechunde bei Dronke, Cod. diplomat. Fuldensis p. 362. Statt des Datum der Lechunde bei Dronke, Cod. diplomat. Fuldensis p. 362. Statt des Datum der Lechunde stumps (R. Nr. 2377), der die Ursunde überigens sür corrumpirt hält. Interessant sind der Nachrichten des Zecundus (M. G. XII. 90) über die Mainzer Sunden gedenkt Leo selbst dieser wichtigen Spuode; eine solche Erwähnung sindet sich auch in einer Ursunde für das Kloster Andlan (Jasse, Reg. Nr. 3194), die aber in der vorliegenden Gestalt sehr verdächtig ist.
- S. 463. 464. Die Bilgersahrt Lees nach bem M. Sargano und seinen Ausenthalt zu Benedent seigen die Annales Beneventani in die Zeit vor dem römisschen Concil; es scheint mir deshalb nicht richtig, daß Jaffe den beneventanischen Ausenthalt erst in den Mai verlegt, zumal auch Wibert denselben nebst der Spnode zu Sipont vor das römische Concil setzt. Man vergleiche Will a. a. D. S. 57. In welche Zeit die Sunode zu Salerno und der Ausenthalt des Papstes zu Melst bei den Normannen sallen, wird sich schwer genau ermitteln lassen, da Amatus, bei dem wir III. c. 15. 16 allein hieriber Nachricht sinden, keine eracte Zeitbestimmung giebt. Daß der Papst nach Ostern wieder nach Unteritatien ging, sagt Normannus Contractus zum Jahre 1050 ansdrücklich. Seine Nachrichten über die damatige Thätige keit des Papstes in diesen südlichen Gegenden sind durchaus glaubhast. Humbert unterschried als Sieiliensis archiepiscopus schon eine Bulle Lees im Frühjahr 1050. Mansi XIX. 771.
- ©. 464. Hir die Ansprüche Leos auf den Exarchat ist die Bulle bei Mordio T. I. p. 69 bezeichnend; sie bestätigt die Bestigungen des Klosters Pomposia und ist vom 18. März 1053 ansgestellt. Besanntlich gab Leo dem Grasen von Ancona auch die Grasschoft von Rimini (Jassé Nr. 3278). Achnsiche Berleihungen waren seit geraumer Zeit nicht vorgekommen.
- S. 466, 467. Zu ben befannten Zeugnissen für Leos Milbe und Nache giebigfeit ist hinzuzusügen ber Anonymus Huserensis c. 37. Dorther stammt auch ber im Text erwähnte Ansspruch bes Papstes. Was über bas Neußere Leos gesagt ift, beruht außer auf Wibert auf Amatus III. c. 15.
- S. 467. Hir die Rücktehr Ungarns zur driftlichen Kirche sehe man die Vita s. Gerardi c. 23 (Monumenta Arpadiana p. 230). Die Constitutiones ecclesiasticae Andreae I. bei Mansi XIX. 631, auf welche ich mich früher berief, sind eine

fpätere Fälldung, wie Mennbt (Raifer Beinrich III. und Andreas 1. S. 23, 24) gut nachgewiesen.

- S. 467-472. Ueber Abalbert von Bremen und sein Berhältniß zu Gebeichalf ift Abam burchweg die Hauptquelle, ihm folgt auch Helmold 1. c. 19-22, obewohl er einige abweichende Nachrichten beibringt, die nicht schlechthin zu verwersen sind. Bergl. Bendische Geschichten Bb. II. S. 65-67 und S. 85-94. Eine besondere Schrift über Abalbert hat C. Gründagen unter dem Titel herausgegeben: Abalbert, Erzbischof von Hamburg, und die Idee eines nordischen Patriarchats (Leipzig 1854). Der Berfasser hat nach den Duellen gearbeitet, aber dei einer monographischen Behandlung des wichtigen und dantbaren Stoffs wäre wohl ein noch tieseres Eingehen auf das Detail zu winschen gewesen.
- S. 473. 474. Barbo von Mainz hat zwei Biographen gefunden, aber fast beutlicher, als in ihren Arbeiten, tritt uns die Gestalt des alten Erzbischos in der Anetdote entgegen, welche der Anonymus Haserensis c. 34 von ihm erzählt. Leider sehlt es an einem Biographen des Erzbischos hermann II. von Köln; das Material dazu liegt in der Fundatio monasterii Brunwilarensis zerstreut. hier wird auch c. 27 (18) das Gebet Hermanns sür die Sicherung der Thronsosge erwähnt.
- S. 474-476. Das Jahr ber Geburt Heinrichs IV. geben Hermannus Contractus und die Annales Altahenses an, ben Tag mit dem falschen Jahr 1051 Lambert. Daß sich der Kaiser Beihnachten 1050 zu Gossar aushielt, bezeugt Hermann; die Annales Altahenses nennen Pöhlbe, Lambert unbedingt irrig Borms. Der Brief des Kaisers an Hugo von Cluny ist dei d'Achery, Spicilegium T. III. p. 443 gedruckt und zwar mitten unter Briefen Heinrichs IV., doch hat ihn schon Stenzel (Fränsische Kaiser Pb. I. S. 597 Note 41) Heinrich III. vindicitt. Floto hat besonders die Ausmerssamsteit auf dieses wichtige Actenstück gelenkt, das wir im Anhange unter A. 12 haben abdrucken lassen. Davon, daß die Tause erst habe zu Gostar stattsinden sollen, sieht im Briefe Richts; was Floto Bd. I. S. 185 und 186 darüber sagt, beruht auf einem Irrthum. Ueber die Tause selbst sind neben Hermannus Contractus auch die Annales Altahenses und Augustani nachzusehen.
- S. 477-479. Ueber die letzten Ungarnfriege Heinrichs III. sind neben Hermannus Contractus wiederum die Annales Altahenses Hauptquelle. Sie sagen, daß der Kaiser die baierischen Fürsten berusen habe in Nuorenderg, fundo suo, und bezeichnen damit offenbar Nürnberg als ein Hausgut der Salier. Ueber die Zerstörung der Haindurg vergleiche man Thaussing in den Forschungen zur d. Geschichte IV. 367. 368. Auch auf das Berhältniß des Kaisers zu Bosen wersen die Altahenses neues Licht. Die gleichzeitigen Unternehmungen in Lothringen werden außer den genannten Quellen bezeugt durch die Annales Elnonenses maiores, die Annales Leodienses und Laudienses, wie durch Siegbert, der schon aus den Litticher Annalen schöbeste.
- S. 480. Die Bestrebungen Leos IX., die Ungarn zur Anerkennung ber beutschen Herrschaft zu vermögen, erwähnt Wibert II. 8 und Hilbebert in ber Lebens- beschreibung bes Abts Hugo von Cluny.
- S. 480. 481. Bas in ber Lebensbeschreibung bes Bischofs Benno von Osnabriid c. 6 erzählt wirb, ist auf ben Ungarnfrieg bes Jahres 1051 zu beziehen, nicht auf ben bes folgenden Jahres. Die Nachrichten bes Hermannus Contractus und der Altaicher Annalen über diesen Krieg sind ziemlich dürstig. Mehndt (Kaifer Heinich III. und König Andreas I. S. 39-52) benutzt sie zu einer ausgesilhrteren Darftellung, in welcher es jedoch an subjectiven Ergänzungen nicht fehlt.

- S. 482. 483. Der Aufenthalt Heinrichs III. zu Persenbeug am 24. Inti 1052 ift durch eine Urtunde festgestellt (St. R Nr. 2433). Ueber den Ungarnkrieg des Jahres 1052 und die Belagerung von Prefdurg ist die Hautguelle Hermannus Contractus; die Altaicher Annalen bringen nur über die Unterhandlungen des Papstes einige neue Nachrichten, die im Wesentlichen mit Hermanns Angaben zu vereinen sind, mährend Bibert II. 8 diese Vorgänge in ein anderes Licht stellt und es der Hartnäckigkeit des Kaisers beimist, wenn der vom Papst beabsichtigte Friede scheiterte. Wichtige Nachrichten über den Antheil des Papstes an diesen Dingen giebt Wibert II. 8, die aber mit Hermanns Angaben nicht ganz in Einklang zu bringen sind. In ähnlicher Weise, wie ich es versucht habe, meint auch Büdinger, Oesterzeichische Geschichte Bb. I. S. 440 die Differenz lösen zu mitsen.
- S. 483-485. Ueber bie Febbe zwischen Bischof Gebhard von Regensburg und Herzeg Konrad von Baiern handeln Hermannus Contractus, die Annales Altahenses und die Fundatio Brunwilar, monast. c. 8 (6). Ueber Gebhard ist die Erzählung des Othson M. G. XI. 383 zu vergleichen.
- © 485. Imperator Heinricus, magno aput Triburiam conventu habito, filium acquivocum regem a cunctis elegi cique post obitum suum, si rector iustus futurus esset, subicctionem promitti fecit. Hermannus Contractus 3um 3abre 1053.
- S. 486. Der Einfall Konrads in Baiern im Jahre 1053 gewinnt außer aus Hermannus Contractus und den Annales Altahenses auch aus dem Anonym. Haserensis c. 35 Licht. Die Urfunde Heinrichs III, am 26. December 1053 zu Passau ausgestellt, ist schwerlich für echt zu halten; mindestens kann sie nicht wohl damals ausgestellt sein. Man vergl. St. R. Nr. 2447.
- S. 487. Freig wird in ben meisten Büchern angenommen, ber Kaiser habe 1053 seinen zweiten Sohn Konrab zum Herzog von Baiern eingesetzt. Die Zeugnisse hem germanns und ber Annales Altahenses sind völlig übereinstimmend und so positiv, daß gar nicht daran gezweiselt werden kann, daß ber König damals seinen alte sten Sohn Heinrich mit Baiern belehnte. Allerdings ging später Baiern auf Konrad über. Bestimmte Zeugnisse über den Zeitpunkt dieses llebergangs sehlen, doch scheint mir aus inneren Gründen sehr wahrscheinlich, daß er gleichzeitig mit der Königse krönung bes jungen Heinrich war. Ueber Bischof Gebhard von Eichstädt als Berweier bes Herzogshums ist die Hauptquelle der Anonymus Haserensis. Die Einsälle der Ungarn in Kärnthen und die Ostmark berichten am besten die Annales Altahenses 3. 3. 1054, wo für orientalem saepius Baioariae oram invasere wehl march am zu lesen ist, wie berselbe Ausbruck beim 3. 1061 wiedersehrt.
- S. 488. Die zu Zurich beschloffenen sombarbischen Gesetze finden fich in ben M. G. Legg. II. 42-44.
- S. 489. 490. Die Beilegung ber Streitigkeiten zwischen Böhmen und Polen erfolgte nach ben Annales Altahenses Pfingsten 1054 zu Queblinburg; wie sie beigelegt wurde, zeigt Cosmas zu biesem Jahre Cosmas berichtet auch über Bretissams Ende.
- S. 490. Der Krönungstag Geinriche IV. steht burch bie Urfunde bei Martone, Collectio amplissina T. I. p. 585 fest. Der Krönungsort ist Nachen; nur burch ein Bersehen Stenzels ist in ber Geschichte ber frantischen Kaiser Bb. II. S. 234 Köln genannt worden, und baber scheint auch ber Irrthum bei Gfrörer, Kirchengeschichte a. a. D. S. 597 zu ftammen.
  - € 490-492. Ueber ben Gelbzug Beinriche III. gegen Balbuin bon Flan-

bern im Jahre 1054 befigen wir furze Rotigen in ten Annales Loodienses, Elnonenses maiores, Blandinienses, Laubienses, Formoselenses, unt in bem Chronicon Lamberti Audomarensis (M. G. V. 66); in bem Letteren mit bem falicen Bahre 1053. Ausführliche und gute Rachrichten finden fich in ber Fortsetzung ber Gesta epp. Camerac. c. 10 - 14. Aus biefer Quelle bat Siegbert geschöpft, wie ber Berfaffer bes Chronicon s. Andreae II. 16-21, ber aber manche intereffante Bufate giebt. Db bamale bem Raifer ein britter Cohn geboren ift, wie bas Chronicon c. 21 berichtet, ift freilich febr fraglich : ficher mar es nicht Beinrichs nachfolger, wie ber Berfaffer meint. Der Rnabe mußte früh geftorben fein, ba wir fonft nirgents ctmas von ibm boren. -- Den Fürftentag zu Maing im Sabre 1054, auf tem bie romifchen Gefandten bor bem Raifer erschienen, bat man bieber nach einer Urfunde, am 17. November 1054 ju Maing ausgestellt, in ben November verlegt, aber bie Urfunde ift nach einer außerst fehterbaften Abschrift bei Deuratori gebrudt und febr wahrscheinlich in ber Datumszeite XV. Kal. Octubres zu emenbiren. Denn an biefem Tage ift eine andere Urfunde und zwar ebenfalls für Vercelli in Maing ausgestellt, Die fich in ben Mon. Patriae Chart. I. 581 nach bem Driginal abgebrucht findet. Man febe St. R. Nr. 2461. 2462.

- S. 495. Lee 1X. beruft fich auf bie Schenfungeurfunde Conftantins in bem Briefe an ben Batriarden Michael von Conftantinopel bei Mausi XIX. 643 ff.
- S. 495-501. Die Verhältnisse Leos zu Benevent und ben Normannen erhellen aus ben Annales Beneventani, Hermannus Contractus, Wibert und ber Chronit von Monte Cassino, vor Allem aber aus Amatus, ben ichon die letztgenannte Quelle benutte. Zur Kritit bes Amatus vergleiche man auch hier hirsch in ben Forschungen zur b. Geschichte VIII. S. 282 ff. Wills Darstellung bieser Berhältnisse (Die Anfänge ber Restauration S. 86 ff.) mußte schon beshalb ungenügend aussfallen, weil er Amatus nicht benutte. Entlegenen Quellenschriften sind wir nur selten bei unserer Darstellung gesolgt und nur bann, wenn ihre Nachrichten burchaus unversänglich schienen.
- S. 497. Die Mißstimmung in Italien gegen bie Normannen ersieht man beutlich aus bem Briefe bes Abts Johann von Jecan bei Martone, Coll. amplissima T. I. p. 207. Der Brief gehört ben ersten Jahren bes Pontificats Leos an und ist zugleich bas beredteste Zeugniß für bie große Verehrung, in welcher Leo bamals bei ben französischen Mönchen stand.
- S. 499. Db Heinrich III. an Bapft Leo allein die Stadt Benevent ober bas ganze Fürsteuthum abgetreten habe, darüber ift mehrsach gestritten worden. Der Streit wird sich schwertich bestimit entscheiden lassen, da die betreffende Stelle bes Leo Ostiensis II. c. 46 keinen sesten Anhalt bietet. Aber Hermann sagt, der Kaiser habe ausgegeben pleraque in Ultramontanis partibus ad suum ius pertinentia, und dies muß dech wohl auf ausgedehntere Abtretungen gedeutet werden. Der größte Theil des Fürstenthums war aber in den Händen der Rormannen, und factisch hat der Papst gewiß nie viel mehr als die Stadt Benevent besessen. Man sehe hierüber auch Will a. a. D. S. 99.
- S. 499-501. -- Die machiente Opposition ber beutschen und italienischen Bischöfe gegen Leo IX. erhellt aus Wibert II 7. 8, Leo Ostiensis II. 81 und Eckehard zum Jahre 1053. Ueber Halinards Tod berichtet tas Chronicon s. Benigni Divionensis p. 238.
- S. 502-505. Die von bem Griegezuge Leof IX. gegen bie Normannen gegebene Darftellung weicht vielfach von ber bertommlichen ab; fie beruht auf Uma-

tus und auf urfundlichen Bengniffen, Die man bisher mehr als billig vernachläsigt hat. Amatus III. c. 34-38 ift bier um fo michtiger, als feine Erzählung nicht nur an fich febr mabischeinlich, sonbern auch bereits von Leo Ostiensis und Guillermus Apuliensis benutt ift, benen man fonft ausschließlich ju folgen pflegte. Ueber bie beabsichtigte Bereinigung bes Bapftes mit Urgpros baben wir bas Zengnif bes Bapftes felbft in bem Brief an ben Raifer Conftantin (Mansi, Coll. conc. XIX. 667), welches überbies von ten Annales Beneventani auf bas Befte unterftut wirb. Der Marich bes papstiichen Beeres wird tlar aus ben bei Saffe verzeichneten Urfunden, aus tenen auch bie italienischen Fürften erfichtlich fint, bie ben Bapft unterftunten. Die Baht ber teutiden Krieger giebt Amatus auf 300, Leo bon Ditia auf 500, Guillermus Apuliensis auf 700 an. Da fie fast alle fielen, und tie Annales Beneventani bie Babt ber Gefallenen auf ungefähr 300 angeben, icheint bie Berechnung bes Amatus in ihnen eine Bestätigung zu finden, wie fich benn überhaupt Hermannus Contractus, Die Annales Beneventani und Wibert fehr mohl mit ben Angaben bes Amatus combiniren laffen. Der Schlachtort tann nicht zweifelhaft fein; alle ursprünglichen Quellen nennen ibn Civitus mit Ausnahme bes Wibert, ber bie italienischen Ramen baufig verbreht und bier Civitatula bat, und ber Annales Beneventani, beren rathielhaftes Astagnum fich aus ber beneventanischen Lebens= beschreibung (Borgia, Memorie die Benevento H. 318): "Leo castrametatus est super flumen, quod dicitur Stagnum, non longe ab oppido, cui nomen est Civitas," erflärt, was Will a. a. D. G. 112 überseben bat. Stagnum ift biernach mohl nur eine ftagnirente Stelle bes Fortore 1). Dag Civitas in nachfter Nabe biefes Rinffes lag, fagt Guillermus Apul. II. v. 178. 179 mit flaren Worten. Die Stelle bes langft gerftorten Orts hat Borgia, Memorie di Benevento II. 29 mit Bestimmtbeit in ten Ruinen bes alten Teanum Apulum nachgewiesen. Er nennt ben Ort Civitate, nicht Civitella, wie man meift irrig findet. Gin castellum de Civitella bei Flaviano unweit Teramo wird bei Palma, Storia di Teramo I. 123 seq. ermabnt; auf taffelbe liefe fich ber name ('ivitatula bes Wibert aber boch nur bann beziehen, wenn bie Nachrichten über Die Schlacht in jene Begend und nicht an ben Fortore verwiefen. Die Unführer bes papftiichen heeres werben von Leo von Offia Berner und Rudolf genannt Beibe ericheinen auch bei Guillermus, benn ber L. II. v. 135 und 168 von ihm erwähnte Rodulfus, comes Bovianensis et Molinensis, fann nicht wohl ein Underer fein, als jener Rudolf, ben Leo ale ben befignirten Bergog von Benevent bezeichnet. Die frangofiiche Ueberfetung bes Umatus nennt Ragnolfe und Ravnier als Unführer bes papftlichen Beeres; bie Ramen merben nur vom leberjeter ober Abschreiber verberbt fein. Die Rachrichten ber von Vert ebirten sogenannten Annales Romani find hier nicht erheblich, aber verdienen doch Beachtung. Guillermus Apuliensis hat Manches poetisch ausgeschmudt, aber im Bangen beruct feine Darftellung auf guten Quellen und halt im Befentlichen an benfelben fest; bagegen ist bie Ergablung bes Ganfredus Malaterra (Murat. Script. V. 603) icon voll willfürlicher Erfindungen. Für Die gleichzeitigen Bantel ber Hor-

<sup>1,</sup> Will ift juster noch einmal in ber Tubinger theologischen Quartalschrift 1862. ©. 205. 206 auf Astagnum zurückgefommen und hat ba auch bie angesindre Stelle aus ber Lebensbeschreibung Leon in Betracht gezogen. Er meint, baß Stagnum ein Nebenslußchen best Fortore sei und Astagnum einen Landitrich an biesem kluschen bezeichne. Nachzuweisen bleibt babei die Eristenzeines Nobenslusses bleies Nammen, benn bas Cital aus dem Archiv für ältere deutsche Gesichtenbertungen bei IX. S. 59 kann diese natürlich nicht deweisen.

mannen mit ben Griechen tommt außer Lupus Protospatharius auch ber Anonymus Barensis in Betracht.

S. 505-507. - Filr Leos Berhandlungen mit ben Griechen fint bie wichtigften Actenftilde bie beiben Briefe Leos an ten Batriarchen von Conftantinopel, ber Brief beffelben an Raifer Conftantinus Monomadus und bie Commemoratio brevis rerum a legatis apostolicae sedis Constantinopoli gestarum; fammtlich abgebrudt bei Mansi, Coll. conc. XIX. 635-679 und neuerbinge bei Corn. Will, Acta et scripta quae de controversiis ecclesiae graecae et latinae saeculo undecimo extant (Lipsiac 1861), wo bas gange Material für biefe Streitigkeiten überfichtlich jufammengeftellt und auch einiges Reue beigebracht ift. Ueber bie bamale gewechfelten theologischen Streitidriften vergleiche man besondere Biefelere Rirchengeschichte und bie Erläuterungen Bille in ben Arten. Daf leo von Odriba ber alleinige Berfaffer bes Schreibens mar, welches ben erften Anlag jum Streite gab, icheint mir aus Bille Argumentation p. 51 nicht mit Giderheit hervorzugeben, ba bie Zeugniffe bee Bapftes und ber Commomoratio entgegensteben; auch bat bie Sache wenig Belang, ba ber Batriarch jebenfalls ber intellectuelle Urbeber bes Schreibens mar. Daß ber Dialog ein Bert bes humbert fei, ift unbeftritten, aber ichwerlich ift er, wie Bill p. 93 meint, in Conftantinopel verfaßt. Schon in feinem erften Briefe fundigt ber Papft eine Wiberlegung in Bezug auf bas gefäuerte Brot an, in bem zweiten fagt er, tag feine Befandten fie überbringen wurden. Sed quia tam de his, quam de aliis, quibus nos calumniaris, latius a nostris nuntiis per alia scripta nostra, quae deferunt, instrucris, hic breviter attigisse sit satis. Nur humberts Bert fann füglich gemeint fein, auch bie seripta nostra werben biefer Auffaffung nicht entgegen fein, benn Sumbert fdrieb im Auftrage bes Papftes und ber romifden Rirche. Erft bie lebersetzung erfolgte in Conftantinopel und zwar auf Betrieb bes Raifers; bie Borte Wiberts, auf welche fich Will bezieht, icheinen mir auch bies allein zu besagen und bedürfen nur einer richtigeren Interpunction, ale in unferen Ausgaben. In ben icarfften Wiberfpruch mit Diberte Zeugnift fett fich aber Bill p. 136, wenn er bie Schrift gegen Ricetas bem Carbinal Friedrich abspricht und ebenfalls humbert beilegt. Der Grund bafür ift fein anderer, als bag biefe Schrift fich öftere in einen unmittelbaren Busammenbang mit bem Dialog fett, ber ale superior nostra narratio ober in ähnlicher Beise citirt wird. Aber auch Friedrich schrieb nur im Namen bes Bapftes und ber romischen Rirche, und feine Schrift ftand nicht neben ber bes humbert als eine Privatarbeit, sondern beibe geborten mefent= lich gusammen als officielle Entgegnungen ber romifchen Rirche gegen bie Ungriffe ber Griechen. Auch bie lettermähnte Schrift wurte nach ber Commemoratio in bas Griechische überfett und es verdient bemerkt zu werben, daß hier bie beiben Arbeiten nicht als bas Wert tes humbert allein, sontern als scripta nuntiorum bezeichnet werben. Ber von ben Wefandten bie Commomoratio abgefast hat, wiffen wir nicht. Will nennt als ben Berfaffer abermals humbert, grum legationis princeps fuerit, aber tiefer Grunt, wenn er Gewicht bat, burfte eber auf Friedrich binweisen, bem ber Patriard Michael p. 187 ausbrudlich bie erfte Stelle in ber Befandtichaft zuweift.

S. 507. 508. — Ueber bie letzten Tage und ben Tod Leos IX. berichtet am glaubwürdigsten Wibert. Der Bericht, ber unter bem Titel de obitu Leonis IX. bei Mabillon, Acta SS. Saec. VII. II. 81 gebruckt ist, schmildt bereits sehr willstirs lich aus, obgleich er wirklich, wie angegeben wird, von einem Angenzeugen herrühren mag. Roch weniger Glauben verdienen bie späteren Lebensbeschreibungen, die schon

aus biefem Berichte geschöpft haben. hifbebrands Abwesenheit von Rom bei Leos Ende geht hervor aus Berengars Schrift de sacra coena adversus Lanfrancum ed. Vischer p. 50 seq. Danach ift Bonizos Nachricht zu beurtheisen, daß Leo an hilbebrand bie Leitung bes Papstbums übergeben habe.

- S. 509, 510. Den Todestag des Martgrafen Bonisacius giebt richtig Donizo und mit ihm übereinstimment Marangouis Chronicon Pisanum (Monum. Germ. SS. XIX. p. 238) auf den 6. Mai an. Der 26. April, der aus Steuzel Bd. II. S. 231 in mehrere Bücher übergegangen ist, beruht nur auf einem Berschen in der Berechnung. Ueber das Ende des Bonisaz sind sonst einzuschen Hermannus Contractus zum Jahre 1052 und Arnulf von Mailand. Järschersti (Gottsried der Bärtige S. 29) nimmt an, daß Gottsried erst im August 1054 nach Italien gegangen sei und bezieht sich dabei auf eine verdächtige Urfunde. Aber dagegen spricht die Notiz des Hermannus Contractus. Hermannus Lusseichnungen sind hier streug chronologisch und sie reichen nicht bis in den August; schon die Krönung Heinrichs IV. (17. Juli) wird nicht mehr erwähnt.
- S. 511. Den Schwur Hitbebrands berichtet Bengo VII. 2. Seine Ergähfung in diesem Punkt bestätigt ber Brief ber Bijchöfe bes Wormser Conciss vom
  Jahre 1076 (M. G. Legg. II. 44). Sonst ist auch hier Bengos Zeugniß nicht
  sonberlich zu trauen; er läßt benselben Schwur gleichzeitig einen Mann teisten, ber
  gar nicht zugegen sein konnte. Humbert war nämtich noch nicht von Constantinopel
  zurückgekehrt, und boch läßt ihn Bengo die Gesandtschaft hilbebrands begleiten.
  Uebrigens möchte ich auf den Inhalt des Sides in dem Brief der Bijchöse nicht
  großes Gewicht legen; man scheint später ihm eine weitere Bedeutung gegeben zu
  haben, als er ursprünglich hatte.
- S. 511—513. Ileber die Borgänge bei Victors II. Erhebung auf den Stuhl Petri haben wir wichtige und zuverlässige Nachrichten durch den Anonymus Haserensis c. 38 erhalten. Zu vergleichen sind serner die Annales Romani und die Annales Altahenses zum Jahre 1055. Wenn Schirmer a. a. D. p. 46 sich zu zeigen bemüht, daß die Erhebung Victors ohne den Einsuß Hitbebrands lediglich nach dem Willen des Kaisers erfolgt sei, befindet er sich mit den Quellen im Widersspruch. Aber auch Will vermag ich nicht beizustimmen, wenn er in seiner Abhandslung: Victor II. als Papst und deutscher Reichsverweser (Tübinger theologische Quartalschrift 1862. E. 185 si.), auf eine sehr ansechtbare Stelle des Bonizo gestützt, die Behanptung ausstellt, Heinrich habe damals thatsächlich auf die Initiative bei der Erwähtung des neuen Papstes verzichtet und bei dieser Bahl nur eine berathende Stimme behalten. Mir scheint vielmehr, daß hilbebrand der Berather war, die Entscheidung tagegen allein in der Hand des Kaisers lag. Ueber Hilbebrands Stellung zu VII. 2 einzuschen.
- S. 513. 514. Die Hufdigung Theobalds meibet Hermannus Contractus jum Jahre 1054. Bon ben Streitigkeiten bes Raifers mit König Ferbinand von Leon und Castistien berichtet Mariana de reb. Hisp. L. XIX. c. 5, ber sich auf ältere Zeugnisse beruft, die er jedoch nicht näher bezeichnet. Schon Mascov hat barüber in einem Excurs mit verständiger Kritit gehandelt. Dinbestens nicht geringere Autorität als Mariana haben die Cidendomanzen, in benen befanntlich heinrich III. und Bictor II. eine namhafte Rolle spielen.
- S. 514. 515. Daß Spitihnen mit Böhmen zu Regensburg belehnt murbe, bezeugen bie Annales Altahenses; es liegt hierin zugleich eine Kritik ber falschen Angabe bes Cosmas Pragensis, baß ber neue herzog gleich am ersten Tage seiner

Regierung ben Befehl habe ergeben lassen, alle Dentschen sollten bas Land verlassen. Die Nachricht ist wohl im Allgemeinen angezweiselt worden (vergl. Balach, Geschichte von Böhmen Bb. I. S. 292. 293); für ganz unbegründet balte ich sie indessen nicht, nur daß sie in eine spätere Zeit gehören wird. Der Ausentbalt des Kaisers zu Detting am 12. März 1055 wird durch eine Urfunde (St. R. Nr. 2467) erwiesen; bei dem Actum: Utingen kann man nur zweiseln, ob Detting am Inn oder Utting am Ammersee (vergl. Annales Altahenses z. 3. 1055) gemeint sei. Ueber die Bersammlung auf den Roncalischen Feldern ist außer Berthold auch Arnulf von Maisand III. c. 6 zu vergleichen. Der Beschlüsse der Florentiner Synode gedenkt Bonizo p. 804; was er dort von der Abselung des Bischofs von Florenz berichtet, ist irrig und beruht wahrscheinlich auf einer Berwechslung mit der erst im Jahre 1076 ersoszen Abselung des Bischofs Peter. Man vergleiche Schirmer a. a. D. p. 54. Reben Berthold und ten Annales Altahenses ist für das Folgende Lambert Hauptznelle.

6. 516. 517. - Den Erfolg ber Gesandtichaft Leos in Conftantinopel erkennt man aus ber Commemoratio brevis rerum a legatis apostolicae sedis Constantinopoli gestarum (Mansi XIX. 676 und Will, Acta p. 150) und aus ben Briefen bes Michael Cerularius an ben Batriarchen Beter von Untiodia (Will p. 172 seg.). Die Excommunicationsurfunde ber papstlichen Legaten ist ber Commemoratio brevis angefügt und findet fich außerbem in einer Busammenfiellung mehrerer auf biefe Ungelegenheiten beguglichen Stude, welche ber befannte Amalfitaner Bantbaleon menig fpater anfertigen ließ. 3ch fand biefe Compilation mit einigen Werten bes 300 und Betrus Damiani in einer Sandidrift bes breizehnten Babrhunderts in ber R. R. Bof= bibliothet ju Wien (Jus canonic. Nr. 84). Un Die ermante Ercommunicationsurfunde ichließt fich bort fol. 88 folgentes Stud an, welches über bie Entftebung biefer Compilation Rachricht giebt und an fich nicht ohne Intereffe ift: Tempore, quo victoriosissimus imperator Constantinus cognomento Monomachus imperii habenas perspicaciter moderabatur, erat quidam Michael Constantinopolitane sedis patriarcha, artibus et intellectu stultissimus, qui, prout eius acta testantur, heresiarcha potius quam patriarcha fore innotuit. Hic levitate sui cordis coactus sancte Romane sedis eucharistiam nefanditer infamabat, tractans secum, quod melius esset Grecorum sacrificium quam Latinorum, eo quod ipsi fermentatum et Romana ecclesia, ut ab apostolis accepit, azimum sacrificat. De quibus controversiis in hoc libello enucleatius disertum est. Interea dum prefatus patriarcha, sicuti huius libelli asseverant, sacrificium Latinorum arguere conaretur, hoc sanctissimus Leo papa nonus audiens statim more solito ad nefandam altercationem exstirpandam domnum Stephanum religiosissimum cardinalem, qui tertius post eum papa sedis Romane extitit, et Obbertum Rufine sedis pontificem et cum illis Petrum Amalfitane sedis antistitem his datis apicibus transmisit. Qui Constantinopoleam urbem ingressi et imperiali honorificentia sublimati eiusdem urbis patriarcham, quatenus cum co colloquium de nominato sacrificio haberent, per nuncium asciverunt. Quod ipse audiens, se ab corum colloquio deviavit. Mox ipsi sancte Sophie basilicam ingredientes super altare excommunicationis paginulam posuerunt, et excuntes ab ecclesia sublatis pedum sandalibus, marmoreum percutientes liminare, pulverem projecerunt. Et hoc secundum evangelii vocem egerunt, dicentis, quamcunque introieritis 1) civitatem

<sup>1)</sup> introientes hat bie hanbidrift. Ginige unerheblichere Schreibsehler in ber hanbidrift find beim Abbrud fillichweigent verbeffert.

et vestrum rennuerint dogma, nil exinde auferatis, sed inde abcuntes pulverem vestrorum abicite pedum. Preterea ipsis ab eadem civitate discedentibus stupendum valde miraculum actum est. Liminare marmoreum eiusdem ecclesie mire magnitudinis dissolutum est. statimque talis clades subsecuta est, ut diebus paucis elapsis sexaginta Grecorum milia morerentur, in quibus nec unus alienigene gentis interiit, et per triduum inestimabiles coruscationes et tonitrua et imbrium grandinumque valetudines exstiterunt. Hec vero gesta sunt anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi 1055 indictione 8. Quod ego Panthaleon, cum in Constantinopolim (sic.') essem, ubi hoc actum est, veraciter cognoscens, hunc libellum idcirco exemplari feci, quod legentibus pateat Latine serenitas institucionis et nemo ultra talia audeat presumere. Gleich barauf folgen fol. 89 Nuge eniusdam Greculi contra observationes Latinorum. Das Decret ber von Michael versammelten Synobe gegen bie Excommunicationsschrift ber papftlichen Gefandten findet fich bei Will, Acta p. 155 seg. Ueber bie Rudfehr ber Gefandten und Friedriche Cintritt in Monte Caffino berichtet Leo von Offia II. 85, 86, 88,

S. 518. — Gfrörer, Kirchengeschichte Bb. IV. S. 613 und Gregor VII. Bb. I. S. 542 flagt ben Kaiser au, ben Tob ber beiben Kinder ber Beatrig veranlaßt zu haben. Er beruft sich auf Berthold und Bonizo (Jaste, Bibl. II. 637), aber Berthold spricht gar nicht von einem Mord, und Bonizo bezeichnet wenigstens ben Ursheber bes Mordes nicht.

S. 518-520. — Victors II. Machtstellung in Italien erkennt man aus bem Anonymus Haserensis c. 38 und aus ber merkwürdigen Urkunde vom Juli 1056, abgedruckt bei Ughelli, Italia saera I. c. 352 und besser bei Palma, Storia di Teramo T. I. p. 130. Ueber die beneventanischen Verhältnisse sind die Annales Beneventani einzusehen. Die Gesandtschaft bes Argpros kennen wir nur aus ber Urkunde im Codex Udalriei Nr. 101 (J. 17). Die Gesandtschaft heinrichs nach Constantinopel berichtet Berthold zum Jahre 1055, ber auch die Gesangennahme ber normannischen Ritter erzählt.

S. 520. 521. - Stengel Bb. I. S. 164 ftellt bie Wichtigkeit bes letten Complote ber Fürsten gegen Seinrich III. nicht in bas rechte Licht; es fehlten ihm noch bie Nadrichten ber Altaicher Annalen, welche bier bie Sauptquelle bilben. Reben ihnen find wichtig bie Annalen bes Berthold und bas Chronicon Wirzeburgense, beibe felbftffandige Fortfetjungen ter Chronit bes Bermann von Reichenau, wie man erft richt beutlich erfennt, wenn man bie St. Gallener Sanbidrift bes Bertholb, welche Bert mit 3 bezeichnet, ine Ange faßt; in ben anderen Sandschriften ift Bertbolds Tert durch das Chronicon Wirzeburgense bereits interpolirt. In Betracht tommen ferner für bas Complot bie Urtunden bei St. R. Nr. 2488 und 2493. Wer ift jener Markgraf Otto, ber in ber Urfunde Nr. 2487 vom 10. December 1055 erwahnt wird? Dag er einem baierifden Geichlecht angehörte, fann nicht zweifelhaft fein, ba bie in ber Urfunde bezeichneten Guter in Baiern liegen. Die Lage berfelben weist junachst auf die Geschlechter ber Echeiern und ber Grafen von Dieffen, und in beiben Beichtechtern ift auch ber Rame Otto gewöhnlich. Thaufing bat in ben Forschungen IV. S. 373 bie Bermuthung ju begründen gesucht, bag biefer Markgraf eine Berfon mit Otto von Scheiern, bem befannten Gemaht ber Sagega, fei und bie öfterreichische Reumark innegehabt babe, in beren Befit feit 1045 Siegfried nicht mehr ericheint. Undere haben an bie farntbeniche Dart (Steiermart) gebacht, in welcher bereits am 20. Februar Ottofar von Steier als Marfgraf ericbeint. Gfrorer, Gre-

- gor VII. Bb. I. S. 427 rechnet ben hier in Rebe stehenben Otto auch bem steiersschen Geschlechte zu, ohne jedoch ben Beweis bafür zu sühren. Ich habe früher für Otto auf Abam von Bremen III. 30 verwiesen, aber fraglich ist mir, ob bort nicht ber Billinger Ordulf gemeint, ber auch joust unter bem Namen Otto erscheint und schon bei Lebzeiten seines Baters gewaltthätig austrat (o. 42). Auch an Otto, den Bruder des Markgrasen Wilhelm von der Nordmark, ließe sich bei Abam benten.
- S. 521. Martgraf Abalbert von Desterreich starb 1055 nach bem Chronicon Wirzeburgense, und zwar vor dem 20. November, da an diesem Tage bereits Ernst als Graf in comitatu Osterrich dicto erwähnt wird. Bergl. v. Meiller, Regesten zur Geschichte ber Martgrafen von Desterreich S. 7 und Büdinger, Desterreichische Geschichte Bb. 1. S. 481. Die späteren Annalen setzen saft einstummig Abalberts Tod erst in das Jahr 1056. Auch der Tod des jungen Herzogs Konrad muß nach bem Necrologiam Fuldense und den Annales Augustani in das Jahr 1055 sallen, obgleich ihn Lambert erst zum solgenden Jahre meldet.
- S. 521-523. Ueber die Theilnahme Welfs an der Verschwörung und das Ende diese Fürsten ist die Historia Welforum (M. G. XXI. p. 461) einzusehen, die hier eigenthümliche und wohl im Gauzen zuverlässige Nachrichten hat. Welf wird noch in einer Urfunde vom 11. November 1055 als lebend erwähnt (St. R. Nr. 2484); die Bezeichnung gloriosus dux in derselben kann wohl als Lohn seiner Enthüllungen gelten. Gleich darauf starb Welf; das Necrologium Eberspergense (Sitzungsberichte der Wiener Akademie LIII. S. 238) verzeichnet seinen Tod zum 12. November, das Necrologium Weingartense (Hess, Monumenta Guelsica p. 154) zum 13. November. Welf vermachte seinen Hof zu Utting am Ammerse dem Kaiser (Annales Altahenses). Ueber Konrads Tod berichten das Chronicon Wirzeburgense, die Annales Altahenses und die Fundatio monasterii Brunwilarensis c. 8 (6).
- S. 521. 525. Annos Gerfunft, Jugend und die Geschichte seiner Erhebung erhellt aus ber Vita Annouis c. 1-7 und ben Untersuchungen Köptes in ben Noten.
- S. 525. 526. Stenzel Bb. I. S. 167 nimmt nach Keza an, baß 1056 ein Friede mit ben Ungarn geschlossen sei; nach den Annales Altahenses zum Jahre 1058 muß man diesen Frieden jedoch durchaus in Zweisel ziehen. Bas Cosmas Pragensis über die Bertreibung der Dentschen in Böhmen berichtet, kann meines Erachtens erst in diese Zeit gesetzt werden. Bergl. oben die Note zu S. 514. 515. Ueber die Kriege der Lintizen unter einander und mit den Sachsen berichten Adam von Bremen III. 21, helmold I. 21 und Siegbert von Gemblour zum Jahre 1055. Bergl. Wendische Geschichten Bb. II. S. 99.
- S. 527. Siegbert zum Jahre 1055 giebt allein von dem Angriff Gottsfrieds und Baldnins auf Antwerpen Nachricht; die Annales Altahenses und Lamsbert berichten über die Zusammentunft in Ivois. Nach Pfingsten (26. Mai) tamen der Kaiser und König zusammen, also etwa im Ansang des Juni. Kaiser heinrich war am 16. Mai noch zu Gostar, am 30. Juni war er in Trier auf der Kückschr. Bergl. St. R. Nr. 2498. 2499.
- 3, 527. 528. Das Chronicon Wirzeburgense jagt zum Jahre 1056 mit bürren Worten, daß sich Gottsried bamals bem Kaiser unterwars. Schon in der Urfunde vom 30. Juni (St. R. Nr. 2499) erscheint Gottsried bann wieder am Hose. (Bergl. Floto Bd. I. S. 181.) Ueber Gebhards und Konrads Begnadigung berichten die Annales Altahenses; man vergleiche auch das Chronicon Wirzeburgense.
- S. 528. 529. Bictors Anfunft in Goslar bezeugen ber Anonymus Haserensis c. 39 und Lambert. Daß Bictor ben Kaifer zu einem Zuge gegen bie

Normannen habe veranlassen wollen, wie die Annales Romani berichten, ist irrig; sehr glanblich bagegen, baß er Arpi beauspruchte und erhielt, wie Amatus III. c. 45 erzählt. Die Angabe der Annales Altahenses, daß der Papst schon in Worms zum Kaiser gestoßen sei, tann nicht richtig sein; Victor war noch im Jusi 1056 zu Tezramo. Vergl. Jasse, Reg. pontis. Nr. 3300. Erst im September trasen Kaiser und Papst in Goslar zusammen, wie aus dem Anonymus Haserensis (M. G. VII. 265) und Lambert bervorgebt.

S. 529. 530. – Den Sieg ber Wenden über die Sachsen melben saft alle gleichzeitigen Quellen. Der Ort ber Niederlage erhellt aus dem Annalista Saxo, der Tag aus dem Lüneburger Necrologium. Ueber den Tod des Kaisers haben wir die zuverlässigfigsten Nachrichten im Chronicon Wirzedurgense, in den Annales Altahenses, bei Berthold, Lambert und dem Anonymus Haserensis. Wie der Kaiser sterbend Alles, was von seinem Besithtum antastbar war, zurückzugeben besahl und die Kaiserin seinen letzten Willen auch hierin aussichten, zeigt unter Anderem ein interessantes Beispiel im Liber concambiorum monasterii Eberspergensis Nr. 10 (Oefele, Scriptores II. 45). Ueber die Erhebung Heinrichs IV. auf den Stuhl Karls des Großen berichten allein die Annales Altaheuses zum Jahre 1056.

S. 530. 531. — Agnes Brief an Hugo von Cluny findet sich in unseren Documenten unter A. 13. Die Erzählung bes Cardinals humbert giebt Othson wieder (M. G. XI. 384).

S. 531-533. - Multorum factiones contra imperatoris filium exortae divinitus sedantur. Annales Augustani jum Jahre 1057. - Summa rerum et omnium, quibus facto opus erat, administratio penes imperatricem remansit, quae tanta arte periclitantis reipublicae statum tutata est, ut nihil in ea tumultus, nihil simultatis tantae rei novitas generaret. Lambert jum Jahre 1056. Die Stellung Bictors bezeichnet icharf Betrus Damiani (Epp. I. 5). Er läßt ben Beiland jum Papste sagen: Sublato rege de medio, totius Romani imperii vacantis tibi iura permisi. Gregor VII. fagt im Regist. I. ep. 19 von Beinrich III.: moriens Romanac ecclesiae per papam Victorem praedictum filium suum commendavit; er scheint selbst jugegen gewesen sein, ba feine Borte: ipsum in regem elegimus wehl nur auf bie electio bei bes Batere Tobe bezogen merben fonnen, welche bas Chronicon Wirzeburgense erwähnt. Abgeschmadt ift, wenn bie Annales Romani angeben, ber Bapft habe bem jungen Konige bas Reich per investimentum übergeben; fo weit geht felbft Paul von Bernried nicht, er lagt Beinrich IV. folgen hereditario iure, obidon permittente Romano pontifice Victore (Vita Gregorii VII. c. 60). Auffällig icheint mir, wie Gfrorer, Gregor VII: Bb. I. G. 6 ff. biefer eigenthumlichen Stellung bes Papftes, Die er nach bem Billen bes fterbenben Raifers einnahm und bie man wohl als bie eines Mitregenten ber Raiferin bezeichnen fann, trot ber beften Zeugniffe teine enticheibenbe Bebentung beilegt, bagegen im Biberfpruch mit ben verläßlichen Duellen eine Mitregentschaft Unnos in ter Beit un: mittelbar nach bem Tobe bes Raifere barguthun fucht, Die freilich nur bis gum December 1056 gebauert und bamale burch bie Rante ber Raiferin befeitigt fein foll. Der Ginfluß bes Papftes auf bie Orbnung ter neuen Berhaltniffe erhellt aus allen Quellen. Das Chronicon Wirzeburgense fagt: Bictor fei nach Rom jurildgefehrt, multis bene in Germaniae aliisque Romani regni partibus pontificum vel principum secularium consilio dispositis; ter Anonymus Hascrensis fagt: dispositis landabiliter regni negotiis, Lambert, fein Bewunderer biefes Bapftes, wohl aber feines mondiiden Radiolgers: compositis mediocriter, prout tune copia erat,

rogni negociis. Es ift bas mobl eine unmittelbar beabsichtigte Correctur bes Anonbe mus, welcher Lambert nach meiner Meinung befannt mar. Ueber ben Lag ju Roln berichten ber Attaicher Annalift, Siegbert und bie Annales Egmundani jum Jahre 1057. Bas Bonigo p. 637 noch ben Raifer felbft mit Gottfried austragen laft. fann jum Theil erft bamale burch ben Papft bewertstelligt fein. Gjrorer (Gregor VII. Bb. I. S. 9-13) lägt bie Berbandlungen in Roln burch Unno leiten und glaubt, bag bie wunderbarften Dinge bort veringt feien. Gottfried foll gunachft gum Batricius von Rom ernannt fein, mas er niemals gewesen ift. Wenn ber Mond bon St. Hubert c. 23 ibn ale nominatissimus Romanae urbis patricius in einer rhetorifch gefärbten Stelle bezeichnet, fo ift bies eben fo menig ein genauer Titel, als bie unmittelbar baneben stebenben eines praefectus Anchonitanus und marchio Pisanus es für jene Zeit maren; auch bie Bezeichnung Gottfriebs als signifer Romanus in ber Translatio s. Servatii c. 56 beweift an fich Richts und bat überbies in ber Note bes Berausgebers bereits eine andere und gutreffendere Erflarung gefunden 1). Ferner foll Unno es zu Roln babin gebracht haben, bag bas italienische Befammt= erbe bes Saufes Canoffa - Lothringen Leben bes Stuble Betri murte. Dies will Gfrorer aus folgenden Borten bei Bengo II. c. 13 erweisen: Cum sciat amicus noster, domnus Kadalus, quod per seniores Canussiae sit paparum ducatus, cur me abdieavit? Dieje Borte legt Bengo tem Bergog Gottfried in ben Mund, ale er im Jahre 1062 Kabalus bei Rom binbernd entgegentrat: fle bebeuten nach bem Rufammenbang nichts Anderes, als eine Beidwerte Gottfriebs, bag Rabalus fich burd ihn als Beren von Canoffa nach Rom geleiten zu laffen verabfaumt habe, wie Markgraf Bonifacius es früher bei ben bom Raifer ernannten Bapften gethan hatte. "Warum bat mich mein Freund verschmäht, ba er boch weiß, bag bas Geleit ber Bapfte burch bie Berren von Canoffa erfolgt?" Konnte über bie Bebeutung bon ducatus noch irgend ein Zweifel fein, fo mußte er icon burch bie nachften Worte gehoben werben, wo Gottfrieb ben viae ducatus als fein Recht in Unfpruch nimmt: uterque nostrum recuperabit ius suum, ego viae ducatum, et vos me ducente pertingetis ad apostolatum. Mus ben oben angeführten Borten Bengos gieht aber Gfrorer folgende fehr gewichtige Resultate: erftlich bag bas italienische Befammterbe bes bereinigten Saufes Canoffa Lothringen unter bem namen Bergogthum Canoffa begriffen murbe, und zweitens bag ebenbaffelbe als ein Leben bes beiligen Stuhle - und gmar burch Berfügung ber Oberlehnsherren, b. b. bes faiferliden Sofes und bes Bapftes - anerkannt war. Man fieht, er verbindet ducatus mit Canussiae, um fein Bergogthum Canoffa ju geminnen, meldes in bem Buche bann noch weiter eine Rolle fpielt, bie seniores aber fieht er ftatt in ben Berren von Canoffa in Raifer und Papft. - Für Balbuins Stellung ift ber Bufat ber Annales Blandinienses 3um Sabre 1054: Balduinus iunior marchysus Nerviorum comitatum imperiali munificentia et auctoritate apostolica suscepit nicht unwichtig. Ueber bie Anordnungen zu Regensburg vergleiche man bas Chronicon Wirzehurgense, Bertholb, bie Annales Altahenses und Lambert. Das Beriprechen

<sup>1)</sup> Will erffärt fich in ber Tübinger theologischen Snartalfdrift 1862. S. 233 für biese Sprothese Gieberes, bie ihm febr glaubhaft scheint, und beauemt ber oben erwähnten in Bezug auf Annos bamalige Mitregentschaft sich wenigstens daburch an, baß er anninmt, ber Papft habe wegen seiner bevorstehenden Abreise aus Deutschland zu Köln Anno die Reichverwesung übertragen. Daß biese Annahme in ben Suellen teinen Anhalt hat, ift ihm selbst nicht entgangen. Eindner, Anno ber Heitige (Leipzig 1869. S. 100) ertfärt sich, wie ich, gegen Gfrörers Annahme.

der bentichen Fürsten, nicht ohne die Einwilligung ber Kaijerin ben beutschen Thron zu besetzen, wenn ber junge König sterben sollte, erhellt aus dem Registrum Gregorii VII. L. IV. op. 3; es gewann später Bedeutung. Leider seinen wir weber ben Wortlaut desielben noch die besonderen Umstände, unter benen es gegeben wurde. Der Friede Lictors mit den Normannen steht durch das Zeugniß der Annalos Augustani zum Jahre 1057 und das übereinstimmende des Amatus III c. 44 fest.

S. 533. 534. — Ueber die letzten Tage Victors II. finden fich die besten Nacherichten beim Anonymus Haserensis c. 41, in den Angsburger Annalen und bei Leo von Ostia II. 93. 94. Anch die Borgänge bei der Bahl Stephans IX. werden a. a. D. von Leo gut berichtet. Für die Gesandtschaft Anselms und Hilberands an den faisertichen Hof haben wir jetzt ein gutes Zeugniß in Aundechari Liber pontif. Eichstetensis (M. G. VII. 246). Daß Stephans Wahl nachträglich vom König genehmigt wurde, sagen die Annales Altahonses.

©, 535. - Vir mirae audaciae wird Gettfried in ben Annales Weissentburgenses jum Jabre 1070 genaunt.

S. 535, 536, - Die fachfischen Unruhen im Jahre 1057 berichten Lambert von Berefelb und ber jachfifche Unnalift mit einem bemerkenswerthen Bufats, ben Sieg über bie Lintigen bas Chronicon Wirzeburgense; bas Lettere ergablt auch bie Unruben in Granten, welche Friedrich von Gleiberg (bei Giegen) mit feinen Briibern veranlafte. Das Stammidlof fernen wir aus Bernold fennen, ber aber ben Aufftand erft in bas Jahr 1059 verlegt; bie Berren von Gleiberg maren ein 3meig bes Luxemburger Gefchlechts und ben Welfen verwandt. Ermengarbe, bie Gemablin bes 1030 verftorbenen Grafen Welf II., wird in ber Hist. Welforum (M. G. XXI. p. 460) de gente Salica de castro Glizberch genannt. Die Bermuthung Gfrorers (Gregor VII. Bb. I. S. 277), daß Friedrich von Gleiberg mit bem gleichnamigen Bergog bon Rieberlothringen identisch sei, findet in ben Onellen feine Unterflützung und ift febr unwahrscheinlich; Friedrich und seine Bruder icheinen vielmehr Reffen bes Ber-30g8 bon Niederlothringen gemefen zu fein. Daß Gottfrieds neubegründeter Ginfluß und die Aussicht, welche fich ihm auf Rieberlothringen abermals eröffnete, ein Motiv ber ber Emporung ber Gleiberger gewesen find, ift möglich. - Die angeführten Borte aus Abam von Bremen finden fich III. c. 32: Indignantes principes aut muliebri potestate constringi aut infantili ditione regi, primo quidem communiter vindicarant se in pristinam libertatem, ut non servirent etc.

S. 541. — Als Graf Ubalrich von Ebersberg seine Gemahlin versor, sagte er am Tage des Begräbnisses zu seinen Söhnen: Ego neseins, si ultra vos conspiciam, paucis admoneo, quae sigillet in cordibus vestris memoria dici, quo mater vestra terrae commendata est; in hoc cuim asciscitis Dei placorem et mundialem honorem: regi nunquam rebelletis vel domum ulla occasione vocetis, quia tune opes vestri disperdentur. Chromeon Eberspergense (M.G. XX. 14).

S. 542. 543. — Die Vertreibung ber Juben aus Mainz im Jahre 1012 berichten bie Annales Quedlindurgenses zu biesem Jahre. Das Privilegium bes Bischofs Ribbiger für die Juden vom 13. September 1084 ist abgebrucht in Remtings Speierschem Urfundenbuch S. 57. Ueber die Kölner Kauflente sehe man Lambert zum Jahre 1047, über die Thieser die diversitate temporum c. 21. Die Londoner Zollätze aus Etbelrebs Zeit sinden sich bei Thorpe, Ancient laws and institutes of England p. 127. Man vergleiche Lappenberg, Urfundliche Geschichte bes hanseichen Stabthofes zu London. Die bervorragende Stellung der Kaussente zu Merseburg, Gossar und Quedlindurg gebt hervor aus einer Urfunde Heinrichs III.

vom 25. Juli 1042 (St. R. Nr. 2229); nach berselben gab es einen ähnlichen Freibrief Konrads II., aber die erhaltene Urkunde diese Kaisers für die Queblindurger Kausseute (St. R. Nr. 2217) ist im hohen Grade verdächtig. (Bergl. Breklau, Kanzlei Konrads II. S. 155). Ueber die deutschen Handwerfer zu jener Zeit in England spricht Wilhelm von Lisseut, der Geschichtsschreiber Wilhelms des Eroberers (Du Chesne, Scriptores rerum Norm. p. 211): Anglicae nationis seminae multum acu et auri textura, egregie viri in omni valent artisseio; ad hoe incolere apud 60s Germani soledant, talium artium scientissimi. Reiches Material, welches jedoch der Sichtung bedarf, hat Grörer, Gregor VII. Bb. VII. S. 223 ff. über Deutschlands Handel und Gewerbe im 11. Jahrhundert gesammelt; wenn er von einer "unerhörten Blitthe" beider spricht, so besteht auch dieses Wort nicht vor einer ruhigen Prüfung.

S. 543. 544. — Neber bie damaligen Banten in Deutschland ift ber Anonymus Haserensis c. 29 sehr belehrend; man vergleiche auch Adam von Bremen III. c. 3 und das Chronicon Hildesheimense c. 16. 17 (M. G. VII. 853). Für die gesteigerte Kunstübung jener Zeit in Deutschland zeugt neben den im Tert berührten Bamberger Handschriften auch besonders der Codex aureus, der jeht einen Hauptschmuck der Bibliothek des Escurial bildet. Er enthält die Evangelien, durch eine große Zahl von Miniaturen illustrirt. Auf dem ersten Blatte sieht man Christus, Kaiser Konrad und Gisela segnend, auf dem zweiten Heinrich III. und Agnes im königlichen Ornat vor der Jungfrau Maria. Die Handschrift gehörte einst dem Speierer Dom, kam dann an die Habsburger und durch Philipp II. in den Escurial. Man sehe Archiv sür ältere deutsche Geschichte Bd. VIII. S. 820. 821 und Valentinelli, Delle biblioteche della Spagna (Sitzungsberichte der phil. hist. Klasse der Wiener Atademie Bd. XXXIII. S. 81).

S. 545. 546. - Die merkwürdigen Neugerungen bes Grafen Ubalrich finden fich im Chronicon Eberspergense, wo ber Berfaffer nach ber oben mitgetheilten Stelle unmittelbar so fortfährt: Igitur a pascha, post quod Riheart defuncta est, Oudalricus carne abstinuit, venationibus, verbis otiosis omnibusque iucundis, adversa mundi prosperis cariora ferebat. Unde quodam tempore, cum in Eberspergeusi castro cum familiaribus sederet atque de succrescentibus mundi malis sermocinaretur, contra beati Sebastiani altare conquiniscens, ait: Cum maximos dolores animo meo prius ingereret, quod nepotibus careo, modo tibi, Deus, tibique, mi possessor Sebastiane, magnas proinde gratias ago. Quod cur diceret, dum ab assidentibus interrogaretur, ait: Cum mundanae res ita starent, ut quisque tranquille sua retinere posset ac decenter vivere, gauderem, si mihi Deus propagines 1) concederet. Isto vero tempore, quia malis multiplicatis aut ignominiose degere quisque cogitur aut male facere, carius habeo nepotibus carere, quam eos absque sui honore vel Dei gratia habere. Sed causam vobis enarro venturam, quae sequentem generationem post re2) acrioris infortunii est depressura. Cum Romani terrarum orbi imperarent, ita moderamine legum scripto regebant3), ut nulli impune cederet factum, quod lex vetuerat. Postquam vero Germanum regnum a Romanis recesserat, Sigipertus et Theodericus

<sup>1)</sup> propaginis Hantschrift. 2) post te hanbichrift, postea malo Mon. Germ. nach ber jüngeren Chronik. 3) regebat Hanbschrift. Die Correctur nach ber jüngeren Chronik. regebatur Mon. Germ.

ac deinde Carolus iura dictabant, quae si quis potens ac nobilis legere nesciret. ignominiosus videbatur, sicut in me coevisque meis, qui iura didicimus, apparet. Moderni vero filios suos neglegunt iura docere, qui quandoque pro suo libitu et possibilitate mendoso iure quosque iuvant aut deprimunt et per exlegem temeritatem. Ubalriche rechtshiftorische Notigen fammen wohl aus bem bekannten Brolog bes ripuarifden und baierifden Gefetes ber: beshalb beute ich bei Theoberich an ben frantischen Gesetgeber biefes namens und halte Siegebert - benn fo fteht in ber Chronit - für eine Bermechslung mit Dagobert. Gfrorer, ber querft (Gregor VII. Bb. I. S. 666) auf bie Bebeutung biefer Stelle aufmertfam gemacht bat, fucht bie Ramen anders zu erklaren. - Den erften Unterricht bes Erzbischofs Barbo burch feine alte Barterin ermabnt bie Vita Bardonis major c. 1. Inter= effant ift bie Stelle bes Chronicon Gozecense I. c. 2, wo es von Agnes, ber Mutter Abalberts von Bremen, beißt: more antiquorum tam litteris quam diversarum artium disciplinis apud Quidelinburg pulchre fuit instructa.

S. 546-548. - Filr bie Berbindung von Rhetorif und Jurisprubeng in ben Soulen Italiens giebt bie bereits oben benutte Rhetorimachia bes Unfelm neue Belege. Des jubifchen Leibargtes Ronrabs II. gebenten bie Gesta epp. Leodiensium c. 44. Daß Mailander Rlerifer in Deutschland findirten, erwähnt Landulf Il. c. 35. Much Unfelm war ein maitanbifder Rterifer, ber fich an ben taiferlichen Sof begab, um fich für bas Geschäftsleben anszubilten; er hielt es nicht für überfluffig, fein rhetorifches Werf von ben beutschen Schulen billigen gu laffen (Aufelm ber Beripatetifer S. 57). Ueber Silbebrands Studien in Koln febe man beffen eigene Menfierung im Registrum L. I. ep. 79. Bon Hubald von Littich handelt Anselmus in ben Gesta epp. Leodiensium c. 29.

S. 548. 549. -- Den arithmetischen Unterricht in ber Cichftabter Schule foilbert ber Anonymus Haserensis c. 28. Ueber bie neuen Anfange ber beutschen Brofa in jener Beit febe man befonders 28. Madernagel, Geschichte ber beutschen Litteratur ©. 77-84.

3. 549. - Mertwürdig und gewiß vollauf begründet find bie Rlagen Billi= rams in ber Borrebe ju feiner Ueberfetjung bes Soben Liebes fiber ben Berfall ber theologischen Bilbung. Er mochte babei als Fulbaer Monch ben bamaligen Buftanb ber bortigen Studien mit bem vergleichen, mas in ber farolingischen Beit geleiftet war; benn ber Theologie mar auch bie ottonische Epoche nicht gerade gunftig gemefen. Die Bedeutung Lanfrante hat Williram icon fruh begriffen, und es ift febr auffällig, bag er bereits um 1065 von gablreichen Schülern fpricht, bie Lanfrant aus Franken guftrömten. In biefe Zeit gehoren vielleicht bie Stude, welche Subenborf (Registrum III. 1 -8) aus bem Silbesheimer Briefcober hat abbruden laffen und bie er wohl in eine gu frilbe Beit verlegt; ob fie von bem fpateren Bifchof Begil von Silbesheim berrühren, laffe ich babingeftellt. Unter biefer Strömung mogen auch bie fpateren Bifchofe Abalbero von Burgburg und Gebhard von Salzburg nach Frantreich geführt fein, wie bie Vita Adalberonis c. 2. 3 berichtet. In zwei Beziehungen find Billirams Meugerungen öftere migverftanden worben: erftene hat man ibn irrig fetbft zu einem Schuler Sanfrants gemacht, und zweitens find feine Borte unrichtig fo gebeutet morben, als ob er von einem allgemeinen Berfall ber beutichen Schulen fprache. Er aber giebt ausbrudlich gu, bag bie grammatifchen und biglettifchen Studien getrieben murben, boch vermift er eine anregende driftliche Theologie: Nam etsi qui sunt, qui sub scholari ferula grammaticae et dialecticae studiis imbuuntur, haec sibi sufficere arbitrantes, divinae paginae omnino obliviscuntur, cum ob hoe solum christianis liceat gentiles libros legere, ut ex his quanta distantia sit lucis et tenebrarum, veritatis et erroris, possint discernere. Ben großem Interesse ist die Abhanblung W. Scherers: Leben Williams, Abtes von Sbersberg in Baiern in ben Sigungsberichten ber philohist. Klasse ber Wiener Atabemie Bb. LIII. S. 197 ff. Hier ist gezeigt, bas Williams Hauptwerf nicht wie man bisher annahm, um 1045, sondern erst etwa zwanzig Jahre später abgefaßt ist.

E. 551. - Einige Formeln für bie Raiferfronung, welche Bert in ben M. G. Legg. II. 78 hat abbruden laffen, fint von ibm ber Beit ber frantischen Raifer que geschrieben, ba fie, wie er mit Recht bemerkt, gewiß nach biefer Zeit nicht mehr gebraucht worben find. Diese Formeln finden fich auch in Sanbidriften bes elften und gwölften Sahrhunterte mebrfach wieber. Co in tem iconen Bamberger Cober Ed. V. 1, welcher nach einer Sahreerechnung auf bem viertletten Blatte im Jahre 1067 geschrieben ober boch noch in bemselben Jahrhundert nach einer bamals geschriebenen Borlage copirt ift. Die Sanbichrift entbalt unter anderen Ritualbestimmungen auch Ordines für bie Krönung bes beutschen Königs, ber Königin und bes römischen Raifers; ben Ordo für bie Raiferfronung fogar in boppelter Gestalt. Chenfo finbet fich ein boppelter Ordo für bie Raiferfronung in ber Dresbener Sanbidrift bes Chronicon Altinate, abgebruckt im Archivio storico App. V. 122 ff. und zwar junachft in Berbindung mit bem Bertrage, melden Beinrich V. mit Caligt II abfolog; biefer boppelte Ordo fieht mit bem ber Bamberger Sanbidrift in engem Bu= fammenbang. Gebr fart tritt in ben Formeln ber Letteren bie 3bee bes Erbtoniathums und Erbfaiferthums berbor. Bei ber Ronigsfronung fagte ber Ergbischof im Gebet nach ber Salbung: Reges quoque de lumbis eins (regis) per successiones temporum futurorum egrediantur regnum hoc regere totum, unb nach ber Rrenung rebet er ben Gefronten an: Ita et retine locum amodo, quem hucusque paterna successione tenuisti, hereditario iure tibi delegatum per auctoritatem Dei omnipotentis et presentem traditionem nostram, scilicet omnium episcoporum ceterorumque servorum Dei. Bei ber Kaiserfrönung sprach nach bem einen Ordo ber Papst beim Aufsetzen ber Rrone: Accipe coronam a domino Deo tibi predestinatam. Habcas, teneas atque possideas et filiis tuis post te in futurum ad honorem Deo auxiliante derelinquas. Das find Formeln, melde meines Grachtens bei ben Krönungen ber nachkemmen Konrabs II. angewandt murben. Mus bem Ordo für bie Königsfrönung, ben Bert in ben M. G. Logg. II. 384-394 hat abbruden laffen und ber mohl gegen Ente bes breigebnten Jahrhunderts feftgeftellt ift, fieht man beutlich, wie fich bamals noch im Wefentlichen bie Formen bes elften Jahrhunderte erhalten hatten, aber babei manche febr bedeutsame Menberungen eingeführt waren 3m Scrutinium murben jett feche ftatt brei Berfprechungen bon bem Ronige geforbert, und bie neuen find bon ber groften Bichtigkeit; auch von bem Erbfonigthum ift nicht mehr bie Rebe, fonbern bie obigen barauf bezuglichen Formeln fint le abgeändert: Reges queme de lumbis eins per successiones temporum futurorum egrediantur, regnumque hoc valent regere totum. - Ita retine amodo locum regium, quem non jure hereditario nec paterna successione. sed principum seu electorum in regno Alemanie tibi noscas delegatum, maxime per anctoritatem Dei omnipotentis et tradicionem nostram presentem et omnium episcoporum ceterorumque servorum Dei. Wie bie Formen ber Kaiser= frenung icon gegen Enbe bes gwölften Jahrbunderts anbere murben, erbellt aus bem Ordo bes Cencius camerarius, ben Pert a. a. D. p. 187-193 mittheilt. Seitbem

ich auf bie oben angeführten Sanbichriften aufmertfam machte, find bie Ordines ber Raiferfronung aus jener Zeit behandelt worben von S. Schreiber in feiner Differtation: De ceremoniis condicionibusque, quibus in imperatoribus coronandis pontifex maximus populusque Romanus inde a Carolo M. usque ad Fridericum III. usi sunt. P. I. (Halis Saxonum 1871) und bie Ordines für bie Arönungen ber Raifer und Könige im Zusammenhange von Wait in seiner atabemischen Abhandlung: Die Formeln ber beutschen Konigs und ber romischen Raiserfronung bom gehnten bis gum gwölften Sahrhundert (Abhandlungen ber f. Gefellichaft ber Biffen-Schaften zu Göttingen Bb. XVIII. 1873). Wait hat nicht nur bie Bamberger For. meln nach bem Cober herausgegeben, sonbern auch anberweitig ein großes hand= fdriftliches Material gesammelt und veröffentlicht. Es ift bier nicht ber Ort, auf bie zahlreichen von ihm angeregten Fragen über ben Urfprung und Gebrauch ber bezeichneten Formeln einzugeben. Dur jo viel mochte ich bemerken, bag nach meiner Deinung taum gu bezweifeln ift, baf bie Formeln, welche bie Bamberger Sanbichrift enthält, fammtlich um bie Mitte bes elften Jahrhunderts in Gebrauch waren. Siernach gab es nur einen Ordo für bie Krönungen ber beutschen Ronige, aber für bie Kronungen ber Raifer fannte man einen zweifachen Ordo, und wir wiffen meift nicht, welcher von beiben in Unwendung fam. Der eine ift gang verichieben von bem, ber bei ben Konigsfronungen angewendet murbe; ber zweite ift offenbar ber in Deutschland gebrauchlichen Ordinatio regis nachgebilbet. Es läßt fich vielleicht bie Ginführung bes Letteren mit ber Erhebung beutscher Bapfte (Gregor V. Glemens II. gin Berbindung bringen. Gerade in Diesem wird bie Erblichfeit bes Raifer= thums jo bestimmt betont, wie es auch fonft in ben Zeiten Ottos III. und Beinrichs III. ber Fall war. Daß bas Driginal ber Bamberger Sanbidrift aus Rom ftamme und in ber Zeit Ottos III. entftanben fei, habe ich bereits fruber als Bermuthung ausgesprochen, und auch Bait theilt biefe Anficht.

### Erenry.

Ueber bie beutschen Friedenseinigungen in ber erften Gälfte bes elften Jahrhunderts.

In bem Schutze bes Lanbfriedens baben die beutschen Könige von jeher eine ibrer wichtigsten Pflichten gesehen, und alle Ordnungen des karolingischen Reichs, welche zur Steuer der Gewaltthaten und der Selbstbüllse dienten, sind auf die Ansfänge des beutschen Reichs übergegangen. Der Lanbfriede stand unter Königsschutz und Königsbann; die Sorge sur benselben war in den einzelnen Ländern vornehmelich den Herzogen anvertraut, aber neben ihnen hatten alle königlichen Beamten, die Markgrafen, Grasen u. f. w. innerhalb ihres Machtbezirks über die öffentliche Sicherbeit zu wachen und jeden Friedensbruch nach den bestehenden Gesehen zu strasen. So viese innere Kämpse auch der Uebergang in die neuen Zustände veranlaste und so geneigt zur Rücksehr in ungebundenere Verhältnisse die deutschen Herten waren, so genügten doch unseres Wissens in den Zeiten Heinrichs I. und der beiden ersten Ottonen das Königsgebot und die übersommenen Ordnungen, um den Landsfrieden in allen Theisen des Reichs zu erhalten oder doch wieder herzustellen.

680 Ercurs.

Anbere im elften Jahrhundert. Die filr andere Berhaltniffe berechneten Orbnungen und Gefete zeigten fich unzureichend und waren allmählich außer Uebung gefommen; jur Erhaltung bes Lanbfriebens glaubte man neuer Mittel gu beburfen. Man hat fich auch in Deutschland zeitweise an bie in Frankreich und Burgund eingeführten firchlichen Gapungen ber Treuga Dei angeschloffen, noch mehr aber ben Weg weltlicher Friedenseinigungen eingeschlagen, ber auch in Frankreich ichon fruber versucht war, aber bort nur mit geringem Erfolg. Solche Friedenseinigungen pflegten bon ben Großen einzelner Landestheile auf bestimmte Jahre geschloffen, Die auf ben Friedensbrud gefetten Strafen aufgezeichnet und bie beurfundete Bereinigung befdmoren zu merben. Berbindungen biefer Art, bei benen es nicht auf eine Befeitigung ber bestehenben Magregeln jum Schut bes Lanbfriebens, sonbern vielmehr auf eine Unterftutung berfelben abgesehen mar, find meift von unseren Königen bamals begünstigt, ja selbst bervorgerufen worben, und wiederholt haben sie sich bemüht bie provinciellen Landfriedensbestimmungen über bas gange Reich auszudehnen und ihnen eine unbegrenzte Dauer zu geben.

Daß folde Friedensverbindungen, beren Beurfundung um fo wichtiger murbe, als erft burch fie, nachbem bie Fortbilbung bes Reichsrechts in ber Beife ber farolingifden Capitularien aufgegeben mar, eine fdriftliche Reichsgefetgebung wieber in Aluft fam, in ber zweiten Salfte bes elften Jahrhunberts nicht felten waren, ift allgemein anerkannt und burch einige theils fragmentarifch, theils vollftanbig erhaltene Friedensurfunden bezeugt. Dagegen ift, wenn ich bie Unfange folder Friedenseinigungen bereits auf bie erfte Balfte bes genannten Jahrhunderts gurildführte, mehrfacher Wiberfpruch erhoben worben, und bie Streitfrage icheint wichtig genug, um fie bier etwas eingebenber zu erörtern.

Unfere Quellen laffen barilber nicht ben geringften Zweifel, bag Beinrich II. vielen Fleiß verwandte, um ben unter feinem Borganger viel verletten Canbfrieben berguftellen. 1) Wir fennen die von ihm ergriffenen Magregeln nicht im Ginzelnen, aber fo viel ftebt feft, bag fie einen provinciellen Charafter hatten, 2) bag ber Ronig 1005 ju Burich bie ichwäbischen Großen ben Landfrieden beschwören ließ und 10!1 einen fünfjährigen Lanbfrieben in Sachfen feststellte. Abalbolb fagt c. 42: In loco ergo, qui Turegum dicitur, rex colloquium tenuit omnesque pro pace tuenda, pro latrociniis non consentiendis a minimo usque ad maximum iurare compulit. Sic tota Alemannia sub pacis quiete statuta, in Alsatiam venit. Thietmar berichtet I., VI. c. 39: Tune iterum sibi percaram Merseburg invisit et, firmata ibi ad quinque annos mutua pace, cum consilio pancorum urbem Leubusnam dictam edificare et confirmare precepit. Die Beidmörung bort bes Landfriedens, bie Beschränfung beffelben bier3) auf eine bestimmte Dauer weicht ebenso von ben früher befannten Canbfriebenebeftimmungen ab, wie es auf bie Orbnungen fpaterer Friedenseinigungen hinweift. Dag es aus biefen in ben bezeichneten Quellen anticipirt fei, mare bei ber natur ber Quellen eine gang unguläffige Unnahme. Man wird beshalb biefe Magregeln Seinrichs in Berbindung mit jenen Kriebenseinigungen bringen muffen, Die aus fpaterer Zeit binreichend befannt find

<sup>1)</sup> Man vergleiche Die Quellenftellen E. 603.

<sup>2)</sup> Da bie Sorge fur ben Lanbfrieben besonbere ben Bergogen befoften mar, lag es in ber Natur der Dinge, daß die gandfriebensordnungen provincielle Beionderheiten annahmen.

<sup>3)</sup> Dag Beinrich II. auch in Cachfen Lanbfriedensbestimmungen befchworen ließ, geht aus Thietmar VII. c. 5 berper.

Excurs. 681

und mit benen fie in ber provinciellen Beschränfung, in ber Begrenzung auf einen beftimmten Beitraum und in ber Beeibigung übereinstimmen.

Man bat allerbings ben angeführten Stellen eine bon ber obigen abmeichenbe Auslegung zu geben versucht. Ufinger fprach bie Anficht aus, bag zwar Abalbolb von ber Befchmörung bes lanbfriedens fprache, bie Borte Thietmars aber nicht auf einen fünfjährigen Canbfrieben für Sachfen, fontern auf einen Baffenftillftand mit ben Wenben zu beziehen seien. 1) Diese schon früher einmal aufgestellte Ansicht finbet nirgente einen Stütpunft und ift auch von Bapft ale unhaltbar bezeichnet worben. Aber eben fo schwach begründet ift tie Auslegung, welche Bapft selbst ben bezeichneten Stellen giebt. 2) Unter Berufung auf anbere Mittheilungen Thietmars (L VII. c. 35), bie fich auf bie Beilegung einzelner zwischen namentlich aufgeführten Großen Sachfens ausgebrochenen Rebben burch ben Raifer im Jahre 1017 beziehen, nimmt er an, bag Thietmar unter pax mutua (VI. c. 39) auch nur bie Beilegung folder einzelnen Gebben verftanden miffen wolle, bag auch ter von Abalbold berührte Borgang ein gleicher fei und bie von biefem gemelbete Beeibigung im Ginklang fiebe mit ben Giben, welche bie verföhnten Fürften nach Thictmar VII. c. 35 bem Raifer leifteten. Aber Abalbolb fpricht nicht von einer Beeibigung einzelner, fonbern aller auf bem Burider Tage Unwesenben, und bie Berbanblungen biefes Tages bezogen fich nicht auf einzelne ausgebrochene Fehben, sonbern auf bie bebenkliche Butunft gang Schwabens. Ebenfo fpricht Thietmar VI. c. 39 nicht von einzelnen Febben in Sachfen, wie VII. c. 35, fonbern von einer allgemeinen Friedensstiftung im Lanbe und bezeichnet bie Beit, fur melde ber Friede geschloffen murbe, mabrent an ber anderen Stelle offenbar von einer auf bie Dauer gerichteten Ausgleichung ber Rebbenben bie Rebe ift.

Man hat aber nicht allein meine Anslegung ber angesührten Stellen beanftandet, sondern auch mir zum Borwurf gemacht, baß ich den Ausbruck "Landfrieden" für die Zeiten Heinrichs gebraucht habe, da er nur für eine spätere Periode anwendbar sei. Niemals ist in Abrede gestellt worden, daß zwischen den Friedensordnungen Heinrichs II. und Heinrichs IV. bei wesentlichen Analogien (beschränkter Dauer, prodincieller Beschränkung, Beeidigung) auch Berschiedenheiten obgewaltet haben werden, aber unfindbar ist, weshald sich berselbe Ausbruck nicht auf beide anwenden ließe, da sich in den Quellen die gleichen Worte pax, pax terrae hier und da gebrancht sinden, denen deutsch Friede und Landsriede entsprechen.

Heinrich II. stark, als er nach langer Arbeit ichen bie reife Frucht bes Kriebens zu ernten begann, und obwohl man bei seinem Tode Besorgnisse vor neuen Friedensstörungen hegte, wurden diese boch burch bie Anterität gewichtiger Männer unterdrückt; gleich bei ber Krönung segte bann ber Erzbischos von Main; Konrab II. die Bahrung bes Landfriedens besonders an das Herz. Dies Alles berichtet Wipo (Vita Chuonradi c. 1. 4) und unterläßt dann auch nicht hervorzuheben, wie der neue König seiner Pflicht gewissenhaft nachgesemmen sei. Nachdem Wipo von Konrads Königsritt berichtet, sügt er binzu: Quo transitu regna paeis soedere et regia tuitione firmiseine eingebat (c. 6), d. h. die öffentliche Sicherheit wurde in den einzelnen Stammtändern durch Friedensbund und Königsschutz erhalten. Nach dem Bericht über die Krönung des Kaiserschus sinden sich bei Wipo (c. 23) solgende

<sup>1)</sup> v. Enbel, hifterifche Zeitidrift VIII. E. 426-428,

<sup>2)</sup> Birid, Beinrich II. Bb. II. E. 454 ff.

682 Creurs.

Worte: Deinde diversa regna peragrantes, eaesar per se, rex sub tutore et actore Augustensi episcopo Brunone cunctos rebelles domabant et foedera pacis ubique feliciter firmabant. Es ist mir hiernach nicht zweiselhaft, baß Friebenseinigungen von provinciellem Charafter unter Konrab II. nicht allein sortbestanden, sondern auch an Kraft und Bedeutung gewannen.

Es war in ben ersten Zeiten Heinriche III., baß bie Treuga Dei ober Pax Dei eine seste Gestalt erhielt, in welcher sie, hauptsächlich unter bem Einstusse Clunys, weithin in Frankreich und Burgund verbreitet wurde und bort alle Verhältnisse tief beeinflußte. Obwohl Heinrich, Cluny so nahe stehend, die Trouga Dei in Burgund nach meiner Ueberzeugung unterstützt hat, tragen seine Maßregeln zur herstellung und Erhaltung bes Landsriedens in Deutschland boch wesentlich einen anderen Charafter und schließen sich zunächst an die Einrichtungen seiner Vorgänger an.

Rach icon früber angeführten Quellenftellen') ift anzunehmen, bag zur Beit Beinriche III. in ben einzelnen ganbern Friedenseinigungen beftanben ober entstanben, bie fich gulett über bas gange Reich verbreiteten. Ubt Bern von Reichenau rubmt: universo regno vestro tanta concordiae foedera composuerunt, ut cunctis retro sacculis sint inaudita. Er meint, bie gottliche Onabe felbft habe es bem Konige verlieben, ut in toto regno vestro foedera pacis coniungeretis. Er feiert ben Rönig wegen seiner Friedensbestrebungen, cum non solum inimicos diligitis, verum etiam omnes in regno vestro sub uno caritatis et pacis vinculo constringitis. Die Annales Sangallenses maiores berichten, wie ber König 1043 auf ber Spnobe gu Ronftang alle Unmesenden gum Frieden ermahnt (populum ad pacem cohortari coepit), bann Allen, bie einen Febl gegen ibn begangen, felbft vergieben und bie Unberen Gleiches zu thun genothigt babe; fie fugen bingu, bag tiefes lobliche Werk endlich für bas gange Reich angeordnet fei. Aehnliches berichtet Bermann von Reichenau und ichließt mit ben Worten: pacem multis seculis inauditam efficiens, per edictum confirmavit. Lambert bon Bersfeld ergahlt, bag Beinrich Beihnachten 1043 gu Trier eine abniide Umneftie, wie in Ronftang, erlaffen und ein Befet im aangen Reiche veröffentlicht habe, bag Alle fich gegenseitig ihre Fehle erlaffen follten. Urnulf von Mailand zeigt, wie Beinrichs Friebensbestrebungen fich auch auf bie Lombarbei erftredten. Es erschienen in Mailand fonigliche Gefanbte, melde einen unverbrüchlichen Frieden geboten und beschwören ließen (veniunt ab augusto legati, treguam inviolabilem indicentes, quam totius regni virtute et conscilio iureiurando confirmant. L. II. c. 19).

Die Friedensordnungen Heinrichs III., so weit sie sich aus diesen Nachrichten erkennen lassen, sind von der Trouga Doi darin unterschieden, daß sie nicht allein bestimmte Wochentage und Festzeiten den Wassen entziehen, sondern einen stäten Friedenszustand herzustellen und denselben nicht so sehr die kirchlichen Autoristäten, wie durch die Macht des Reichs zu schützen suchen. Der Unterschied von den Landfrieden Heinrichs II. scheint darin bestanden zu haben, daß alle Friedenseinigunsgen nicht auf bestimmte Jahre, sondern auf ewige Zeiten geschlossen wurden; damit sieht es auch in Verbindung, wenn der König allen seinen Feinden seierlich einen vollständigen Erlaß ihrer Fehle gegen ihn zugestand und einen gleichen Erlaß allgemein verlangte.

Dieje Erlaffe treten in unferen Quellen fo in ben Borbergrund, bag baburch

<sup>1)</sup> S. oben S. 651.

Grents. 683

Steinbersst. zu ber Meinung kam, es sei bem Könige nicht um Maßregeln zum Schutze bes Laubfriedens zu thun gewesen: Alles, was man barauf gedeutet, habe nur Indulgenzen verwirkter Strasen und Bußen betroffen und der König dabei nicht die Bukunst, sondern die Vergangenheit im Ange gehabt. Aber Steindorff scheint mir dabei alle jene Worte in den angeführten Duellenstellen außer Acht gelassen zu haben, welche wie pax, soedera pacis, concordiae soedera eine selche Auffassung nicht zulassen. So gewiß es ist, daß der König von Amnestieacten der bezeichneten Art ansging, so halte ich doch sin nicht minder sicher, daß er bei jenen nicht steben blied. Wie bätte auch ein einsaches Beseitigen der vorhandenen Feindschaften einen so hoch gepriesenen Friedenszustand nur sür die fürzeste Frist herstellen können, da ja mit Nothwendigkeit jeder neue Tag neue Versehlungen und mit ihnen neue Versanlassungen zu Gewaltthaten erzeugen mußte?

Ungweifelhaft icheint mir biernach, bag icon in ber erften Galfte bes elften Jahrhunderts Landfriedensvereinigungen in ben verschiedenen Theilen bes Reichs beftanben und von ben Raifern felbst hervorgerufen waren. Die bestimmteften Bengniffe liegen bann bor, bag in ben unrubigen Zeiten nach bem Tote Beinrichs III. alsbalb bie Großen auf eigene Sant folde Bereinigungen ichloffen. Gine Urfunte vom 28. August 1058 berichtet von einer Berfammlung oftfrantischer Großen, bie berufen war zu Berhanblungen de pace facienda et sedanda latronum tyrannide et raptorum compescenda seditione (Ussermann, Episcopat, Wirceb, Cod. prob. 21). Lambert von Berefeld berichtet 3. 3. 1069 und 1073, wie die Thuringer fich icon mehrere Sahre gubor ciblich verbunden hatten, allen Ränbern und Begelagern in ihrem lande entgegenzutreten. Befannt ift, wie im Jahre 1093 von ben fcmabiichen Großen ein zweijähriger Lanbfriede aufgerichtet und beschworen wurde, ber bann auch im Elfaß, Franken und Baiern, ja felbft in Ungarn Annahme fand. 2) Erft im Jahre 1103 gelang es Beinrich IV. nach langen Unftrengungen endlich eine allgemeine Friedensvereinigung gu Stande gu bringen, welche bie beutschen Großen auf vier Jahre beschworen und welche man bann in ben einzelnen Theilen bes Reiche, obwohl fehr unvolltommen, burdgujuhren fuchte. Aufgezeichnete Bestimmungen Diefes Landfriedens find uns erhalten und auch jonft fehlt es nicht an Beweifen, baf fo aufgerichtete Friedensordnungen bamals beurfundet murben. Unizeichnungen biefer Urt werben ipater ausbrücklich als Leges bezeichnet, und ein Schriftsteller aus tem Beginn bes 13. Jahrhunderts nennt fie bie einzigen Logos. b. b. bie einzigen ge fdriebenen Gefete, welche bei ben Deutschen in Bebrauch feien. Es ift bies Burchard von Uriperg, ber über bie von Raifer Friedrich I. 1187 gu Rurnterg ertaffenen Priedenvordnungen berichtet und bingufilgt: De pace terrae disposuit et in litteras redigi inssit, quas litteras Alamanni usque in praesens fridebrief id est litteras pacis vocant nec aliis legibus utuntur (M. G. XXIII. p. 361).

Fraglich ift aber, ob folde Kriebenseinigungen auch in ber erften Galfte bes elften Jahrhunderts bereits beurfundet woren und ob diese Beurfundungen icon bamale in einem gewissen pragnanten Sinne als Leges bezeichnet wurden. Ich babe geglaubt beide Fragen vermuthungeweise bezahen zu miffen.

Die Wahricheinlichkeit ipricht meines Erachtens bafür, bag bie beutschen Lantfriedenseinigungen ichen von Anfang an beurfundet murben, weil fich einerseits auch

<sup>1)</sup> Beinrich III. 20 1 3. 148 tf.

<sup>2)</sup> Bernelt ;. 3. 1093, 1094

684 Ercurs.

in Franfreich gleichzeitige Beurkundungen nadweifen laffen und weil wir andererfeits Raifer Seinrich II. felbft ber Lex seripta mehr geneigt ale abgeneigt feben. Bielleicht gebort noch ihm jener Ranshofener Canbtagofdluß an, ben man ale ben letten Bufat gu ber alten Lex Bawariorum anieben fann und ber fehr mertmurbige Beftimmungen über ben Lanbstieben in Baiern enthalt. 1) Gider find von ibm gwei Urfunden ausgegangen, melde ftrenge Strafbeftimmungen megen Canbfriebenebruch entbalten. Die eine betrifft Sanbel gwijden Worms und Alofter Lorid (M. G. XXI. p. 405. 406. St. R. Nr. 1815), bie anbere Streitigkeiten gwijchen Angeborigen ber Abteien Fulba und Gerefelb (St. R. Nr. 1823). Beibe fint freilich teine Urfunben über Friedenseinigungen, sondern vielmehr faiferliche Friedensgebote; aber fie zeigen bod, bag bas Aufzeichnen ftrafrechtlicher Beftimmungen, wie fie ben Rern ber alten Bolfbrechte und ber fpateren Canbfrieben bilben, ju jener Zeit in Deutschland nicht ungewöhnlich mar. Giergu fommt, bag Germann von Reichenau, wo er bon ben Magregeln Beinrichs III. fur bie Durchführung bes Landfriebens banbelt, ausbrudlich von einem Edictum und Cambert von Berefelb in bemfelben Bufammenhang bon einer Lex fpricht.

Ein entscheibenbes Gewicht wird darauf nicht zu legen sein, daß sich keine Urkunden über deutsche Landfriedenseinigungen aus dieser Zeit bisher vorgesunden haben; denn solche Aufzeichnungen sind uns auch aus späterer Zeit nur sehr unvollftändig erhalten. Man dat allerdings gemeint, daß eine auf uns gesommene elsasselsche Friedenseinigung schon der Zeit Heinrichs III. angeböre, weil in ihr gesagt ist, daß sie Leonis papie danno bestätigt sei. Aber Wain, der sie in den Urkunden zur beutschen Verfassungsgeschichte (Kiel 1871) S. 15—17 zulest herausgegeben hat, setzt sie wohl mit Recht in eine spätere Zeit. Bei dem keinesweges sehlerfrei überlieserten Texte scheint mir fraglich, ob nicht statt Leonis pape zu emendiren sei legat i pape. Es wäre dann an Gebhard von Konstanz zu densen, der sich im Jabre 1104 die Durchsührung der Pax Dei angelegen sein sieß, — und der Essasser

Wenn mir bie Annahme nicht zu gewagt erscheint, baß man schon von ben Zeiten Heinrichs II. an ebense bie Laubfriedensbestimmungen niedergeschrieben habe, wie in der Folge, so scheint mir auch die Bermuthung nabe zu liegen, daß man solche Friedebriese schon im elsten Jahrhundert vorzugsweise als Leges bezeichnet habe, wie es sur spätere Zeiten ausdrücklich bezeugt ist. Ich gehe dabei von der Anstick aus, daß die geschriebenen Rechte der karolingischen Zeit, d. i. die Capitularien und Volksrechte, damals ichen so gut wie vergessen waren und keine praktische Geltung mehr hatten, daß demnach Ansdrücke wie Lex, Leges, Lex Baioarica, Lex Saxonum u. s. w., wie sie nicht selten in jener Zeit gebraucht werden, ?) nur entweder aus das ungeschriebene Gewohnheitsrecht ober in besonderem Sinne auf das einzige geschriebene Recht, welches sur die Reichsverhältnisse und die öffentlichen Gerichte noch Bedeutung hatte, die Landssrichenserdnungen, 3) bezogen werden können.

Steinborff') hat bagegen bie Meinung aufgestellt, bag bie alten geschriebenen

<sup>1)</sup> M. G. Logg. III. J. 484 485. Bergl. Sirid, Seinrich II. Bt. I. E. 1-81.

<sup>2)</sup> Beigl. bie Ueberficht bei Bain, Berfaffungsgeichichte V. 149 ff.

<sup>3)</sup> Dag bie Mudtrude Len, Leges außerbem noch in abftractem Sinne vielfach anders gebraucht werben tonnen, ift felbswerftanblich.

<sup>4)</sup> Beinrich III. Bt. 1. €. 452-455.

Ercurs. 685

Bolferechte bamale noch in lebung gewesen feien und bies theile burch Berufung auf einige Urfunden, in benen auf die Lex Bavariorum und Lex Saxonum Bezug genommen wird, theils burch bie hinweisung auf einzelne noch im elften und zwölften Jahrhundert entstandene Sandidriften ber alten Bolterechte zu beweisen gesucht. Aber felbst bie Beweisträftigfeit biefer Argumente jugegeben, obwohl fich bagegen manche Bebenten erheben ließen 1), fo murbe fich nach benfelben boch nicht mehr mit Sicherheit behaupten laffen, als bag einige Notare noch ber alten Boltsrechte fic beim Abfaffen ber Urfunden bedienten und vereinzelte Abichriften jener Bolterechte noch später gefertigt find - baf also biefe noch nicht gang vergeffen maren, und fo weit habe auch ich meine Behauptung nie ausbehnen wollen. Go viel ich febe, ergiebt fich aber auch aus Steinborffe Ausführungen feineswegs, bag bie alten ge= fcriebenen Boltsrechte noch im elften und zwölften Jahrhundert in praftifcher Uebung geftanden hatten, und bas ift es, worauf es bier hauptfachlich antommt 2).

Ein Beweis, bag bas alte geschriebene Recht, wenn es auch niemals aufgehoben wurde, boch im Laufe bes zehnten Jahrhunderts außer liebung fam, icheint mir barin gu liegen, bag ibm die Fortbildung fehlte, und ichon beshalb bie alten Gefetbucher balb auf bie vielfach veränderten Berbaltniffe alle Anwendbarkeit verloren. Ueberbies ift es hinreichend bezeugt, bag ben weltlichen Richtern ber folgenden Zeit somohl bie Neigung als bie Renntniß fehlte, bie alten geschriebenen Gesetbücher anzuwenden 3). Bo von Leges, die in praftischer Geltung fieben, bennoch im elften Jahrhundert bie Rebe ift, läßt fich, wenn bie Beziehung auf bas bestehende Gewohnheitsrecht nicht ausreicht, nur meines Erachtens an Landfriebensorbnungen benfen.

Wenn ber Bergog von Sachsen Beinrich II. bei ber Besitzergreifung bes Lantes bas alte Recht beffelben auseinanderfett und um beffen gnädige Anerkennung bittet, ber Rönig aber antwortet: Legem vestram non in aliquo corrumpere, sed vita comite malo elementer in omnibus adimplere (Thietmar V. c. 9), fo wird fid unter Lex bier nur bas gesammte, bamals in Sachsen gultige Bewohnheitsrecht verfteben laffen. Wenn bagegen Thietmar+) ben Ronig feiert, bag er burch ein furcht= bares Gefet (dira loge) bie vornehmen Rauber gu Baaren getrieben und überwältigt habe, fo tann bier boch wehl nur an eine von Beinrich felbft ausgegangene Lex gebacht werben, nicht an bas herfommliche Gewohnheitsrecht, und biefe wird mit ben bereits ermabnten Canbfriebensorbnungen Beinrichs für Sachfen in Berbinbung au bringen fein. Ber bie dira lex bei Thietmar fo beutet, wird auch bie crudelissima lex Saxonum, ber Ronrad II. auf ben Bunfch ber Sachsen eine bauernbe Beltung verlieh (constanti auctoritate roboravit. Wipo, Vita Chuonradi c. 8) bamit in Berbinbung bringen und angunehmen geneigt fein, bag Rourad Ordnungen Beinrichs von vorübergebender Ratur für immer feststellte.

Ungweifelhaft ift, bag bamals in Sachfen febr harte Bestimmungen gegen landfriedensbruch bestanden. Wir wiffen, bag auf Ginbruch in bas haus und Frauenranb Tobesftrafe erfannt werben fonnte, aber biefe Bestimmungen beruhen nicht auf

<sup>1)</sup> Ungweifelhaft find Beftimmungen ber geichriebenen Bolferechte auch in bas Gewolnheiterecht übergegangen.

<sup>2)</sup> In Bezug auf Schwaben febe man v. Stälin, Wirtembergiiche Weichichte I. C. 357. 539.

<sup>3)</sup> Bergl. bie Mittheilungen oben 3, 447 aus Wipo und S. 545. 546 aus ber Ebereberger Chronit. Die lettere fallt mit ihren Rachrichten bier um fo mehr in bas Bewicht, als gerabe in Baiern bas alte Bolferecht am längften in lebung blieb.

<sup>4)</sup> Prolog jum funften Buche. Die Stelle ift oben E. 603 abgebrudt,

686 Erenrs.

bem geschriebenen lächsischen Velksrecht, sondern find erst später einzesührt, vielleicht von Seinrich II. Dieser König und mit ihm die sächsischen Großen wollten über Martgras Werner wegen Francurands die Todesstrasse vorhängen. Graf Hermann Billing bedrohte später die Mannen Heinrichs IV., welche ihm Lüneburg nahmen, mit der bei den Sachsen gesetzlichen Todesstrasse (iuxta leges gentis sune capitale supplicium sumturum). So durchgreisende Strasen auf Landfriedensbruch werden sich in den anderen Ländern des Reichs schwer nachweisen lassen.

Endlich scheint mir auch die viel besprochene Nachricht Hermanns von Neichenan, daß heinrich III. ben Ungarn aus ihre Bitten die Lox Baioariea gewährt habe, welche durch die Annales Altahenses zwar bestätigt, aber nicht ausgestärt wird, am leichtesten verständlich, wenn man sie auf baierische Landsriedensbestimmungen bezieht. Beter bedurfte, nachdem er von den Ungarn vertrieben und von Heinrich III. wieder eingesetzt war, in seinem Neiche beutschen Schutzes. Solchen Schutz konnten er und seine Anhäuger in der bairischen Besatung finden, die heinrich in Ungarn zurückließ, zugleich in einer strengen Landsriedenkordnung, über welche die bairische Besatung wachte. Die Verpstanzung deutscher Landsriedenkordnungen nach Ungarn ist überdies nicht ohne Analogie; sie wird für eine spätere Zeit ausbrücklich bezeugt.

Bas es Veter hätte helfen sollen, die afte Lex Bainwariorum, die sich nicht einmal den Berhältnissen Baierns mehr anpassen tieß, nach Ungarn zu übertragen und an die Stelle der Gesetz des heitigen Stephan zu setzen, ist schwer verständlich, und noch weniger weiß ich mir dentlich zu machen, wie man das ungeschriedene baierische Gewohnheitsrecht in Ungarn ohne eine massenhafte bairische Colonisation hätte einsühren wollen. Dennoch werden diezeinigen, welche die Beziehung von Lex auf Landsriedensordnungen sir unstatthaft halten, entweder auf das bairische Volksrecht oder auf das bairische Gewohnheitsrecht zurückgreisen mitsen. Jenes thut Steindorff; denn er versteht unter der Lex Baioarien dei Hermann nicht anderes, "als die alte, in sebendiger Uebung gebliebene Lex des baierischen Volksstammes (S. 454)". Dieses schein Waitz mehr im Auge zu haben; denn er meint, es sei dei den betressenden Duellennachrichten "wohl an bairische und allgemein deutsche Grundsätze in Beziehung auf Land, Lehen und dergl. zu denken"). Unsere Duellen sprechen aber nicht von einer Uebertragung von Grundsätzen, sondern eines bestimmten Rechts oder Gesese.

<sup>1)</sup> Thietmar VII. c. 5. Indem ich diese vielberusene Stelle noch einmal durchgehe, bemerke ich, daß ich sie wahricheinlich bisher irrig aufgesaft habe, aber berselbe Irrthum scheint mir von Men getheilt zu sein, welche sich bisher auf dieselbe bezogen haben. Man hat aus Thietmars Worten ein Getübbe von Aufers geschlossen, daß er bei seinen Ledeiten Krevter an dem Hausspieden nicht dulben werde, und gemeint, daß er Geronist diese eidliche Gelübbe des Kaisers getadelt habe. Aber die Worte lassen and eine andere Ausseugung zu, ja foreren sie, wie ich glaube. Zu bem Nachsabet elevatis manibus ete. ist, so hart dies auch erscheinen mag, nicht der Kaiser, sondern Marsgraf Werner als Subsect zu ergänzen. Werner hatte jenes Getübbe geleistet, und der Kaiser ergoß sich in Klagen, daß Werner den Schwur, gegen die Störer des Landrickens einzuschreiten, so wenig ersüllt habe, daß Werner den Schwur, gegen die Störer des Landrickense einzuschreiten, so wenig ersüllt habe, daß werner sein Sechwur, negen die Störer Ves Landrickense einzuschreiten, so wenig ersüllt habe, daß Ehietmar, den Wortende seinen Friedensbruche belbeiligte. So erllärt sich, wie der Kaiser von der Frecheit sprechen konnte, mit welcher Werner sein Gestübe gebrochen habe, daß Ehietmar, den Wortende keines Verwambten zugestehend, sie ihn Gett um Verzeihung bittet, indem er auf die Schwäche der menschlickenen Patur und schlechte Einslüßerungen sinweist. Die Werte: humanitatis gratia seu malo ortatu correspondiren den früher gebrauchten instinctu malesussae inventutis et dolosarum machinamento mulierum.

<sup>2)</sup> Lambert von Berefelb 3. 3. 1073. M. G. V. 201.

<sup>3)</sup> Bernold 3. 3. 1094.

<sup>4)</sup> Deutsche Berfassungsgeschichte V. G. 143.

Documente.

Was ich liber Beurfindung bes Lanbfriedens und ben Sprachgebrauch von Lex gesagt habe, sind nur, wie ich wiederbete, Bermuthungen, die zum Theil auf Rückschilifen aus späteren gut bezeugten Tbatsachen bernhen. Was biesen Bermuthungen bisber entgegengestellt ist, beruht bagegen im Wesentlichen auf Schlüssen, die aus früheren Juständen gezogen werden, und auch da bat man sich, soviel ich sehe, über Bermuthungen nicht erheben können.

#### III. Documente.

A. Die hier mitgetheilten vierzehn Briefe stammen aus sieben verschiedenen Sanbschriften; sie sind, seitdem ich in den früheren Ausgaben dieses Bandes sie zu-sammenstellte, zum Theil wieder berausgegeben worden, und ich habe auch biese neuen Editionen für meinen Text benutzt.

Nr. I wurde von Pert in einer Kasseler hanbschrift bes Donat aus bem 11. Jahrhundert entdeckt; die erste Ausgade besorgte nach einer späteren Copie jener Handschrift, jett in der Hamburger Stadtbibliothek, Hilserding in der Zeitschrift Russkaja besedan Ib. S. 1—34 (Mostan 1856). Einige Abdrücke, welche nur hilferdings Text wiederholen, sind ohne Werth, nachdem ich bereits in der zweiten Aussage dieses Unche Jasses Jasses genane Collation der Originalhandschrift benutzen konnte. Auch Bielowski hat den Brief in den Mon. Pol. I. 223—238 nach einer Bergleichung des Originals herausgegeben, von dem er ein Facsimile mittheilt; die wichtigeren Varianten seines Texts sind von mir angegeben worden.

Nr. 2a. 2b. 3 und 6 hat Schannat aus einer Pergamenthanbschrift bes Stifts Mons s. Petri zu Ersurt in seiner Sammlung ber beutschen Concisien zuerst heranssgegeben. Die Handschrift, schon bamals in eleubem Zustande, scheint jetzt untergesgangen. Die vielsachen Lücken in ben mitgetheisten Stücken habe ich nach Schannats Andeutungen auszufüllen gesucht. Den Gebanten bes Briefstellers glanbe ich babei richtig getroffen zu haben; in Bezug auf jeden Ausbruck wird bies nicht gelungen sein, auch taum im Bereich bes Möglichen liegen. Statt ber Siglen sind die vollen Namen nur da gesetzt, wo es mit unzweiselhaster Sicherheit geschen konnte. Die Bichtigkeit dieser Briefe ist jetzt allgemein anerkannt. Jassé hat dieselben in seiner Bibliotheca III. 358—365 wieder abbrucken lassen, von der Aussillung der meisten Lücken aber Abstand genommen.

Nr. 4 stammt aus bem Briescober bes Abts Bern von Reichenau, jetzt in ber Stiftsbibliothef zu St. Gallen Nr. 898. Aus biesem hat Pez ben Bries im Thosaurus anachderum novissimus T. VI. P. I. p. 211. 212 zuerst abbrucken lassen, boch nicht ohne Fehler. Genau nach ber Sanbschrift ist ber Brief von uns wiedersgegeben worden.

Nr. 5. 8. 9 find aus einem Loricher Briefcober bes 12. Jahrhunderts entnommen, jetzt Cod. Vatic. Palat. Nr. 930. Uns ihm hat zuerst Mone nach einer
älteren Abschrift die hier mitgetheilten drei Stücke in seinem Anzeiger (Jahrgang 1838.
S. 207 ff.) abdrucken laffen. Nr. 8 und 9 hat Angelo Mai 1841 im Spieilegium
Romanum T. V. p. 150 ff. abermals mit einigen anderen Stücken berselben Handschrift publicitt; endlich hat Böhmer im Notizenblatt (Beilage zum Archiv
für Kunde österreichischer Geschichtsquellen) Jahrgang 1855. S. 520 – 522 das
Schreiben unter Nr. 8 noch einmal herausgegeben. Auf diesen Abbrücken, von

benen bie beiben leuten nach ber Bat. Hanbidrift felbst gemacht fint, beruht ber gegebene Text.

Nr. 7 bisbet die Zueignung eines liturgischen Buchs, das früher bem Kloster Neu-Zelle, bann ber Hedwigstirche in Berlin gehörte Buchstäblich nach bem Original, welches verloren sein soll, ist der Abbruck Dethiers in seiner nur in wenigen Exemplaren vorhandenen Abhandsung: Epistola inedita Mathildis Suevae (Borolini 1842). Diesem Abbruck bin ich gesolgt, wie auch Biesowski in ben Mon. Pol. I. 323, 324.

Nr. 10 und 11 sint in einer Hanbschrift bes sechszehnten Jabrhunderts auf ber k. k. Hossibiliothek zu Wien (Nr. 5584) entbalten Die bazu gehörige Stammtasel Siegfrieds fehlt in dieser Handschrift, findet sich jedoch an anderen Orten; auf ihr beruhen die genealogischen Taseln in den M. G. VI. 32 und III. 215. (Man verssleiche auch M. G. III. 407 die Notizen im Cod. I. des Flodoard.) M. Büdinger hat zuerst Nr. 10 im Jahre 1853 in einer Broschüre berausgegeben, welche den Titel sichert: Ju den Quellen der Geschichte Kaiser Heinrichs III., aber meines Wissens nicht in den Buchhandel gekommen ist. Außer dieser Ausgabe ftand mir eine von mir selbst 1843 in Wien genommene Abschrift, wie eine Collation Wattenbachs zu Gebot. Nr. 11 war bisher unedirt und ist nach einer Abschrift abgedruckt, welche ich der Güte Wattenbachs verdanke; die Ergänzung der Licken rührt von mir ber.

Nr. 12 und 13 find von b'Achern im Spieilegium (Nova editio T. III. p. 443) aus einer nicht näher bezeichneten Handschrift herausgegeben, welche außerbem mehrere Briefe Heinrichs IV. an ben Abt von Cluny enthält.

B. Die interessante Urkunde Konrads II. für die Ministerialen von Weißenburg im Nordgan ist nur im Codex Udalrici erhalten. Die Echtheit der Urkunde ist in neuerer Zeit vielsach angesochten worden (vergl. oben S. 633), aber die Bedenken richten sich mehr gegen die Form, als den Inhalt. Nach der um 1155 geschriebenen Heiligenkreuzer Handschrift des Codex Udalrici, jetzt Nr. 398 in der k. k. Hossibliothef zu Wien, aus welcher auch der erste sehr schlerhafte Abdruck Eckards im Corpus histor. medii aeri T. II stammt, habe ich einen berichtigten Text gegeben. Ein anderer Abdruck sinder sich in Jasses Ausgabe des Codex Udalrici in der Bibl. V. p. 35. 36. Jasse hat neben der Wiener Handschrift auch die Zwetteler benutzt, die gleichsfalls noch im zwölsten Jahrhundert geschrieben ist, hier aber nur unwesentliche Barianten bietet.

C. Die Königsberger Weltchronik, auf welche ich zuerst bie Aufmerksamkeit lenkte, wird nicht die Bedeutung haben, welche ich ihr früher beimaß. Dennoch glaube ich, daß der Wiederabdruck des am Ende mitgetheilten Stücks gerechtfertigt ist, da diese Weltchronik doch ein literarisches Interesse besitzt und ein größerer Theil berselben so zugänglich bleibt, während eine vollständige Ausgabe kaum noch Interessse haben dürfte. Die Grundlage meines Texts bietet der Codex 1150 der t. Universitätsbibliothek zu Königsberg, eine schöne Pergamenthandichrift vom Ende des breizehnten Jahrhunderts. Daneben ist eine jüngere, erst dem 15. Jahrhundert anzgehörige Handschrift der Marienbibliothek zu Danzig (Nr. 305) benutzt worden, welche herr Dr. W. Arndt sand und mir eine Zusammenstellung der abweichenden Lesearten gütigst übersandte. Diese Handschrift, an sich der älteren nachstehend, erzgänzt doch die meisten Lücken derselben in erwänschter Weise. Die wichtigeren Abeweichungen unseres Texts von der Königsberger Handschrift sind in den Noten anzgegeben. Im lebrigen verzleiche man über diese Weltchronik Bb. I. S. 795.

#### A. Briefe.

1.

## Erzbischof Brun an König Heinrich II. Winter 1008.

Viro aecclesiae pio Henrico regi B[runo] 1) - hic quid nisi miser tantum! - quicquid regem decet et cuneta cernenti domino Deo placet. - Dubio procul sapiat religiosus rex: est nemo vivens super terram, qui plus diligat vestram salutem secundum Deum et qui plus velit omnem vestrum honorem secundum seculum, multo labore plenum. Frater vester optime carus, episcopus Bruno, cum moram facerem in terra Ungrorum, dixit mihi, vos, o rex, piam sollicitudinem circa me habere et valde nimis timere, ne vellem perire. Quod utique fecissem et facio, nisi prohiberet, qui adhuc prohibet, clemens Deus et senior meus sanctissimus Petrus. Reddat tibi Deus meritum in terra viventium, quia egregius rex tu, qui debes pene procurare totum mundum, de me minimo servo tuo, ne perirem, dignatus es in nomine Domini habere hanc nobilem curam. Gratias Deo! tu, cum sis rex secundum sapientiam, quam tibi Deus dedit, studium habes, ut sis bonus et catholicus rector, sis et2), qualem habere necesse est, sanctae aecclesiae pius et districtus auriga. Similiter et nos - miseri qualescunque, tamen tui - ne hanc vitam in vanum consumamus et nudi inveniamur in die mortis, quantum sola misericordia sancti spiritus flat, operari, laborare studium mittimus secundum illud optimi Pauli: "Non facio animam meam preciosorem quam me." Ergo, quantum ad me, nihil nisi malum facio tantum; quantum vero ad Deum, ubi vult, citius dicto facit 3) omne

debeo, cuius sancta persuasione episcopus sum, qui de sancto Petro euangelium Christi gentibus porto. Certe dies et menses iam complevit integer annus, quod, ubi din frustra sedimus, Ungros dimisimus et ad omnium paganorum crudelissimos Pezenegos viam arripuimus. Senior Ruzorum, magnus regno et divitiis, unum mensem retinuit me et renitens<sup>4</sup>) contra voluntatem, quasi qui sponte me perdere voluissem, sategit mecum, ne ad tam inrationabilem gentem ambularem, ubi nullum lucrum animarum, set solam mortem et hanc etiam turpissimam invenirem. Iam cum non potuit et de me indigno visio quaedam eum terruit, duos dies cum exercitu duxit me ipse usque ad regni sui terminum ultimum, quem propter vagum hostem firmissima et longissima sepe undique circumclausit. Sedit<sup>5</sup>) de equo ad terram; me precunte cum sociis, illo sequente cum maioribus suis egredimur portam. Stetit ipse in uno, nos stetimus in alio colle; amplexus manibus crucem ipse terebam, cantans nobile carmen: "Petre, amas me, pasce oves meas!" Finito responsorio, misit senior

<sup>1)</sup> Die Hantidrift bat nur bie Sigle B. 2) So bie hanbidrifts et inn Bielowsti. 3) facio vermuthete Jaff. 4) retinens Bielowsti. 5) So tie hanbidrift, Sarri Bielowsti; so vermuthete auch Jaffe.

690 Documente.

majorem suum ad nos in haec verba: "Duxi te, ubi mea dosinit terra, inimicorum incipit. Propter Deum rogo, ad meum dedecus ne perdas invenem vitam. Seio, eras ante terciam sine fructu, sine causa debes gustare amaram mortem " Remisi: "Aperiat tibi Deus paradisum, sicut nobis aperuisti viam ad paganos!" Quid plura? Nemine nocente duos dies ivimus, tercia die, quae est VI. feria, tribus vicibus - mane, meridie, nona - omnes ad occisionem flexa cervice ducebamer, qui totiens ab occurrentibus nobis hostibus (sic dixit Deux et dux noster Petrus mirabili signo) inlaesi exivimus. Dominica ad maiorem populum pervenimus, et datum est spacium vivendi, donce per currentes nuntios universus populus congregaretur ad conciliam. Ergo ad nonam alia die dominica vocamur ad concilium, flagellamur nos et equi. Occurrunt vulgus innumerum cruentis oculis et levaverunt clamorem horribilem; mille securibus, mille gladiis super nostram cervicem evaginatis in frusta nos concidere minan-Vexati sumus usque ad noctem, tracti in diversam partem, donec, qui nos de manibus corum bello rapuerunt, maiores terrae audita nostra sententia cognoverunt, ut sunt sapientes, quia propter bonum intravimus terram corum. Ita, sicut iussit mirabilis Deus et preciosissimus Petrus, quinque menses in co populo stetimus, tres partes circuivimus, quartam non tetigimus, de qua meliorum nun(ji ad nos venerunt. Circiter triginta animas christianitate facta, in digito Dei fecimus pacem, quam, ut illi dixerunt, nemo preter nos facere posset. "Haec pax, inquiunt, per te facta est. Si firma erit, sicut doces, omnes libenter erimas christiani; si ille senior Ruzorum fide titubaverit, debemus tantum intendere bello, non de christianitate." Hac ratione perveni ad seniorem Ruzorum, qui satisfaciens propter Deum de it obsidem filium, consecravimusque nos episcopum de nostris, quem simul cum filio posuit in terrae medium. Et facta est ad maiorem gloriam et laudem salvatoris Dei christiana lex in pessimo et crudelissimo populo, qui sunt super terram, omnium paganorum. Ego autem nunc fleeto ad Pruzos, ubi, qui precessit, precedere debet, qui illa omnia fecit et nunc facere debet, clemens Deus et senior meus preciosissimus Petrus. Audivi etiam de nigris Ungris, ad quos, quae nunquam frustra vadit, sancti Petri prima legatio venit, quamvis nostri, quod Deus indulgeat, cum peccato magno aliquos cecarent, quia 6) conversi omnes facti sunt christiani. Hacc omuia sola gloria Dei et optimi Petri, quantum ad me, nihil nisi peccatum, et hoc ipsum bonum perditum, nisi miserans Deus propter se faciat, augeat et addat propter sanguinem sanctorum et specialius corum, qui nostro aevo effusus super terram.

Mi senior, omnia bona fecisti ad meam causam; Deus tibi retribuat mercedem in resur; ectione iustorum, maxime quia curam geris mei, ne pro errore inventutis secularia agam et spiritualia deseram. Inde erat, quod me abeunte videbaris irasci; inde etiam fuit, quod me et plura mea digna risui ad circumstantes heroas me absente irrisisti. Quae tria – amorem, iram et derisum —, nisi me diligeres, nunquam circa me haberes, et nisi tu bonus esses, certe nunquam, quod tibi in me malum videbatur, odio haberes. Dico pro consolatione: quantum vult sanctus Deus misereri pio Petro cogente, nolo perire, qui, cum sim in me turpis et malus, dono Dei vellem esse bonus,

<sup>6)</sup> quod Bieipweii.

Documente. 691

Dico pro oratione: omnipoteus et misericors Deus et me corrigat, antiquum peccatorem, vosque faciat de die in diem, nunquam mortuo bono opere, meliorem regeni.

Si quis etiam hoc dixerit, quia huic seniori fidelitatem et maiorem amicitiam porto, hoc verum est: certe diligo eum ut animam meam et plus quam vitam meam. Set, quem nihil latet, preciosum testem habeo communem Deum nostrum, non contra gratiam vestram diligo eum, quia, quo plus possum, ad vos volo convertere illum. Ut autem salva grația regis ita loqui liceat: bonumne est persequi christianum et habere in amicitia populum paganum? Quae conventio Christi ad 7) Belial, quae comparatio luci ad tenebras? Quomodo conveniunt Zuarasi vel diabolus3) et dux sanctorum vester et noster Mauritius? Qua fronte coeunt sacra lancea et, qui pascuntur humano sanguine, diabolica vexilla? Non credis peccatum, o rex, quando christianum caput, quod nefas est dictu. inmolatur sub demonum vexillo? Nonne melius esset talem hominem habere fidelem, cuius auxilio et consilio tributum accipere et sacrum christianismum facere de populo pagano posses! O quam vellem, non hostem, set habere fidelem, de quo dico, scniorem Boleszlavum! Respondebis forsitan. "volo!" Ergo fac misericordiam, postpone crudelitatem; si vis habere fidelem, desine persequi: si vis habere militem, fac cum bono ut delectet. Cave, o rex, si vis omnia facere cum potestate, nunquam cum misericordia, quam amat ipse bonus, ne forsitan irritetur, qui te nunc adiuvat, Iesus. Nec contradicam regi, fiat, sieut Deus vult et tu vis. Nonne melius pugnare cum paganis propter christianitatem, quam christianis vim inferre propter saecularem honorem? Certe homo cogitat, Deus ordinat. Nonne cum paganis et christianis hanc terram in viribus regni rex intravit? Quid tu 9)? Sanctus Petrus, cuius tributarium se asserit, et sanctus martyr Adalbertus nonne protexerunt? Si adiuvare nollent, nunquam saneti, qui sanguinem fuderunt et sub divino terrore multa miracula faciunt, quinque martyres occisi in terra sua requiescerent. Mi ere 10), non es rex mollis, quod nocet, set instus et districtus rector, quod placet, sed 11) tantum hoc addatur, ut ctiam sis misericors, et non semper cum potestate, set ctiam cum misericordia populum tibi concilies et acceptabilem prepares. Videres plus beneficio quam bello populum acquirere et, qui nunc in tribus partibus, tunc nec in una parte bellum haberes.

Set hoc quid ad nos? Videat hace <sup>12</sup>) in sua sapientia iusti et boni tenax rex, videant et in dando consilio optimus quisque episcopus, comes et dux. Quid ad meam, immo Dei causam pertinet? Unum dicam et alterum, quibus ultra non addam. Duo magna mala, quam <sup>13</sup>) Deus et pugnans Petrus in rudi paganismo coepere, nova aecelesia prope sentire debet. Primum senior Bolezlavo, qui viribus animi et corporis consolari me ad convertendos Pruzos lioentissime voluit et nulli pecuniae ad hoc parcere decrevit, ecce inpeditus bello, quod sapiens rex pro necessitate dedit, iuvare me in cuangelio nec vacat nec valet. Rursum, cum Liutici pagani sint et idola colant, non misit Deus in cor regis, hos tales propter christianismum glorioso certamine debellare, quod est iubente cuangelio compellere intrare. Nonne magnus honor magnaque salus

<sup>70</sup> So Bielowoft nach ber gantichritt. 51 Zuaras z d'abortus Bielowoft. 9) tum Bielowoft. 10, b. i. 100 ... 11, si Pielowoft. 12 bie Bielowoft. 13 Go bie Santichritt; quae Bie tomoti.

692 Documente

regis esset, ut accelesiam augeret et apostolicum nomen coram Deo inveniret, hoe laborare, ut baptizaretur paganus, pacemque donare adiuvantibus se ad hoc christianis? Set in hac parte pendet omne malum, qua nec rex fidem habet Bolezlavoni, nec ipse irato regi. Ehen nostra infelicia tempora! Post sanctum imperium 14) magnum Constantinum, post exemplar religionis optimum Karolum est nunc, qui persequatur christianum, nemo prope, qui convertat paganum. Unde, o rex, si dederis pagem christianis, pugnaturus propter christianitatem cum paganis, placebit tibi in die novissimo, cum, omnibus dimissis, steteris in conspectu principis eo minori dolore et gaudio maiori, quo recordares 15) te maiora fecisse bona. Non est, quod timeat rex 16), religionis homo memor malorum iungat se paganis. Tantum inpossibilia nolite querere; aliter, quomodo rex vult noster, hic Bolezlavo vos securum facit, quia in aeternum non debet dimittere, quin in expugnandis paganis semper debet vos diligentissime adiuvare et in omnibus libenter servire. O quanta bona et commoda in custodiendo christianismo et in convertendo paganismo concurrerent, si, sicut 17) pater Mysico cum, qui mortuus est, imperatore, ita filius Bolezlavo cum vobis, qui sola spes orbis superstat, viveret, nostro rege.

Inter hace non lateat regem, quia 18) episcopus noster 19) — cum egregio monacho, quem nostis, Redberto ultra marcin euang elium Svigis transmiseram — quomodo venientes nuncii verissime dixerunt, ipsum seniorem Suigiorum, cuius dudum uxor christiana erat, gratias Deo 20)! baptizavit. Cum quo mille homines et septem plebes candem graciam mox et 21) receperunt. Quia ceteri indignati interficere querebant, spem habentes, iterum reverti omnes cum episcopo, ad tempus locum dederunt. De quorum habitu et reversione ad explorandum missi nuncii, cum redeunt, quaecunque docent, merito ad vos, velut ad regem, qui me perfecit in euangelio, servus vester certa mandare curabo.

Quid plura? Scitote sub testimonio Christi: ubicunque possum, fidelissimus fautor sum vestrae parti, et quamvis nesciam orare in conspectu Domini, vel non desinam latrare, ut vos benedicat salutare Dei et in omni opere comitetur vos bona gratia nostri Petri. Vos vero, quicquid in Liuticis et Pruzis convertendis consilii vel auxilii potestis dare, ut pium regem et spem orbis decet, nolite cessare, quia circa horum paganorum dura corda convertenda, flante spiritu sancto, noster labor nunc debet accingi omnisque opera et studium, pugnante Petro, indefesse consumi. Vale, o rex, vive vere Deo, memor bonorum operum; morere senex, virtutum et plenus dierum.

<sup>14)</sup> In der vita Adalberti (M. G. IV. 599. 10) braucht Brun fast dieselben Worte; bort wird aber "Post sauctum imperatorem" getesn und nahrscheinlich ist so zu verbessen, wie es auch von Bietowest geschieht. 15) So die Handschrift; recordareris Bietowest. 16) ne sigt Betowest hinzu. 17) sie Handschrift. 18) quod Bietowest. 19) quem sigt Vetewest. binzu: Jasse meint, daß es zu ergänzen sei. 20. Dei handschrift. 21) ut Handschrift.

2 a.

# Erzbischof Aribo von Mainz an den Bischof Meginhard von Würzburg. 1024.

Domno et confratri Meginhardo Wirziburgensis ecclesiae pontifici venerabillimo (!) Aribo Moguntinae sedis provisor, quamvis indignus, servitutis et orationis sine cessatione devotissimos conatus. - Cum nobis antiquorum patrum praecipiant instituta, bis in anno generalia celebrare concilia, honum et utile mihi videtur, ut huiusmodi institutio nostris temporibus saltem semel annuatim minus negligatur. Nam quando praedecessores nostri de conciliis faciendis vigilanter curabant, multae virtutes in sancta ecclesia quasi in inventute sua fertiles et floriferae fuerant, quae nune proh dolor propter illius senium et senectam pene redactae sunt in einerem et favillam. Sed cur illius increpo senectutem, cum nostram potius increpare deberem segnitiem? Illius enim voce dicitur per prophetam: "Vetustam fecerunt pellem meam." Nos ergo sanctae ecclesiae pellis sumus, qui sacramenta illius et religionis observantiam amplectimur et circumdamus; quam pellem ipsa dolet et loquitur viciis nostris factam fuisse vetustam, quia non aspicit in nobis, quam aspexit in patribus virtutum pulchritudinem solitam. Unde, karissime frater et domne, discutiamus nos e pulvere pigritiae nostrae, surgamus ocius somno negligentiae et, quia sanctae ecclesiae pellis sumus, renovemur velut aquilae inventute virtutis. Hac de causa cum fratribus nostris decrevi et statui, convenire nos in unum in vigilia ascensionis Domini in loco vicino, qui dicitur Hosteti iuxta Moguntiam 1), ut omnibus cordis et animi viribus occurramus sanctae matris ecclesiae necessitatibus. Proinde vero seorsum cupio ex tuo caeterorumque fratrum nostrorum consilio discere, de legatione sedis apostolicae quid facturus sim; quia, sicut antea tibi per epistolam meam mandavi, ex delatione anathematizatae Imme<sup>2</sup>) apostolicus mihi interdixit ornatus primos dignitatis meae. Inde vero cum congredior mecum in conscientia mea, nascitur mihi consolatio summa. Sed cum intueor, quid aliis possit evenire, si istud indiscussum tam facile labitur, meror mihi continuo magnus oboritur. Unde, quoniam omnes sumus impulsi ad casum, non furoris tumultu, sed orationis obtentu contra pulsantem opponamus communiter clypeum.

<sup>1)</sup> Norten innta Mogum. Echannat. Die Errectur ergiebt fich aus tem folgenden Briefe. 2) in me. Schannat. Die Ementation ift von Jaff.

#### 2 b.

# Aribo an die Kaiferin Kunigunde. 1024.

Divae domnae suae Cunegundi, divina disponente prudentia Romanorum imperatrici augustac, Aribo Dei gratia, quicquid est, affectu cordis avidissimo debitae servitutis et orationis devotissimas exhibitiones in Christo. — Inprimis desidero, karissima domna, ut nullus nisi tibi familiaris [amicus] legat hujus epistolae verba. [Tanto scis me] servitute tibi alligari, quanto sine gratiae tuae 1) dulcedine nihil mihi iucundum potest vel dulce videri. Nam ex quo primum jucundissimo gratiae tuae munere donatus sum, tam multiplex inde mihi fluxerat commodum, ut nullis possit divitiis recompensari nec facundissimi sermonis ornatu digne laudari, ut [fieret] nihil exinde mihi, quod sine tuo iudicio dulce videretur et laetum, nihil tam contrarium vel asperum, quod non aestimarem tua clementi benignitate tuoque consilio facile me 2) superare [posse]. Cacterum meroris anxietas mentem mihi aliquot dies apostolicis legationibus turbavit, sed conscientiae consolatio tranquillam facit. Ideirco, karissima domna, abscondita est tam diu pietati tuae, quia speravi illam, antequam ad aures tuas perveniret, aliquatenus posse leniri. Non enim ignoro compassionis tuae mirandum ac laudabilem affectum, quem solius Dei dono tibi scio concessum; ideoque solus doloris volui calicem bibere, ne mens tua turbaretur compassionis merore. Sed quia non potest iste transire, nisi tu bibas paulum inde, fac tum] confide. Quid facturus sim, in epistola tua rescribito, quoniam erit [mihi cau]sa certissima, quacunque [gratiae] dictaverit sententia tuae [niti]. Condictum iam habeo concilium, ad quod confluet fratrum meorum venerandum conlegium, cruntque ibi consilii nostri cooperatores Piligrimus Coloniensis, Poppo Trevirensis venerandi protopraesules. Sed quia de nepote meo Piligrimo3) timeo, ut senioris mei artificioso retardetur consilio, commendo id tuae fidelissimae pietati, ut tu illum aggrediaris seorsum et sive volentem sive nolentem in ascensione Domini ad nostrum venire facias concilium. Proinde, karissima domna, [nunc] non possum celare te, quod adhuc [tam] absconditum habeo ab omni [homine], et quidquid desidero, ut a te verbis minacibus audiat quasi me nesciente. [Romae] Coloniensis episcopus ipse 1) na[tali] constitutus, quamvis non ignoraret, quam inrationabiliter me illusum haberet apostolicus, tamen et familiariter eius dona accepit et amicabiliter suis illum muneribus operavit; et ubi mihi honor pallii, quamvis iniuste, est interdictus, ibi pallii sui honor non solum est melioratus, sed, ut aiunt, quodammodo deauratus, quasi sibi inde sit aucta dignitas sive duplicata festivitas, unde mihi aliquantulum oppresssionis et] perditi honoris amara calamitas [fit]. Et quia pudore non potui, per te [opto], quasi me nesciente, [id ei du rius imputari. Proinde [etiam] celsitudinem tuam obnixius deprecor, ut si fratrem b) tuum, domnum videlicet Meten-

<sup>1)</sup> sune Schannat und Jaffe. 2) facilime Schannat. 3) P. Schannat. 4) Breflau (heinrich II. Bt. III. S. 278) emenbirt ip so und möchte nach natali hinzufügen Domini. 5) fratrum Schannat.

sem episcopum, antequam ego, videas, de mea parte maximas gratias referas, quoniam apud sedem suam tanta susceptus sum benignitate, ut nec utilius nec honorificius aliquid mihi posset exhiberi Mogontiae illius consiliis, cui 6) post Deum et te maxime confido. Quoniam id devotissimo promereri [solum] habeo servitio, solotenus prostratus efflagito, ut tuis illum precibus facias apud Itosteti iuxta Moguntiam interesse conventui nostro [velle]; qui conventus in vigilia ascensionis Domini fratribus est nostris denunciatus. Valeat semper in ('hristo [Jhesu] veneranda dominatio [tua].

3.

### Die Mainzer Suffraganbischöfe an Papft Benedict VIII. 1024.

Domno Benedicto apostolicae sedis capiti venerabilissimo Burchardus Wormaciensis, Udalricus 1) Curiensis, Werinharius Argentinensis. Eberhardus Babenbergensis, Walterus<sup>2</sup>) Spirensis, Wiggerus Vardensis<sup>3</sup>), Meginhardus Wireiburgensis, Heimo 1) Constantiensis, Godehardus 5) Hildinesheimensis, Heribertus Rubilocensis "). Brantho Halverstadensis, Hizzo ") Pragensis omnes una intentione [servi]tutis et orationis instantiam pro [suo] posse. - Cecidit corona capitis nostri, ablatae sunt dignitates sancti 9) nostri metropolitani. Illud autem, sicut praemissum est, tantum audivinus; sed auditum minime credimus. et quia 16) ipse auditus nos frangit, a paternitate tua discere cupimus, rei veritas quae sit. Si sic est, sicut audivimus, versa est in luctum cythara nostra et organum nostrum in vocem flentium. Quis enim a lacrymis se temperet, cum innocens metropolitanus ex unius mulicris delatione vel particulam dignitatis amitteret! Absit, domne, absit hoc a te, qui primus post Deum in vice sancti Petri orbem terrae regere debes in acquitate. Si vel minimas 11) presbyter causa facti huius [gradu] deponeretur, iamdudum universae religionis ordo in favilla consumptionis 12) marcesceret. Sed cur. [domne,] scribimus, quasi hacc vera esse credamus 13)? Ea enim, quae audiuntur, [per se] esse possunt et vera et falsa: [Dens 14) | autem tribuat, ut iste auditus [specie] falsitatis exurgat. Nam si metropolitanus noster domnus Aribo propter anathematizatam dignitatis suae aliquantulum perderet, consequens ac ratum 15) foret, ut emuium nostrum 16) sacerdotium depositionis periculo subiacuisset. Ille enim extra commune nostrum consilium et iudicium nil habet in praetata muliere commissum; ideoque, si cum illa aliquid contra synodale decretum est perpetratum.

<sup>6.</sup> qui. Schannat unt Jaff .

<sup>1)</sup> V. Schannat. 2 W. Schannat. 3, W. Murritenses. Schannat. 4 H. Schannat. 5) S. Schannat. 6) H...olacensis. Schannat. 7) H...gensis. Schannat. 8) So ergänzt Prestau Heinrich II. Br. IV. Z 200. 9 S. Schannat. Section in League Schannat. 11) m. m. s. Schannat. 12) en nsecsion is Schannat. Die Consectation in von kasse. 13) seckionus Schannat und kasse. 141 Tie Consectation in von kasse. 13) tu tum Schannat. Die Emenbation ist von Jasse. 16) nostrorum Schannat.

nos naufragia paciemur, ille securus enatet. Credimus autem tibi, domne, et omnibus ubicunque in mundo existentibus de causa praefatae mulieris aures ita esse repletas, ut ultra opus non sit illius scribere culpas, cum illud potius procurandum sit, qualiter amputata a Christi corpore aut funditus pereat aut, si — quod minime eredimus — converti voluerit, [procul] in heremum poenitentiae usque ad finem vitae gemebunda discedat. [Habuimus] nonne, quando super illam anathematis vincula dabamus, [magistratus]<sup>17</sup>) adiutores, cum rectius possimus dicere praecessores? Ipsi enim praecesserunt, ipsi prima vincula iniecerunt, deinde noster ordo, sicut decuit, quod ab illis factum fuit, firmavit. Ipsis perniciose luditur, si causa nostra durius tractatur. Unde vero in commune prostrati <sup>18</sup>) rogamus, ut dignitati tuae consulas et, si quid incaute actum sit, id caute resarcias, anathemate obligatam terrore tuae sententiae stringas, domno Ariboni, tibi devotissimo filio, cur[ae et] dilectionis munus impendas, [quippe] qui propter avariciae lucrum nullum palpat peccatum, sed pro amore iusticiae semper exerto graditur mucrone. Valeat in Christo paternitas tua.

#### 4.

# Abt Bern von Reichenan an einen italienischen Bischof. Juli oder August 1024.

Domno antistiti glorioso A. B[ern] 1) Dei matris ac virginis servus debiti famulatus et orationis munus. - Licet ob primi parentis culpam assidue carorum mortem cogamur deflere, convenit tamen in illo consolari, qui est primigenitus mortuorum et princeps regum terrae. Unde de morte 2) carissimi senioris nostri regis et imperatoris H[einrici]3) tandem quantulumcumque velut consolati, has etiam consolatorias litteras vestrae direximus sanctitati, sollicite admonentes, tam cius digne memoriam semper habere, quam etiam de regni vestri statu non neglegere. Quod tunc recte facitis, si minus praecipites in consiliis vestris festinatis. Decet vos ut sapientes regni vestri expectare consortes, quatinus nunc iterum unius regis cara iungat societas, regat auctoritas, gloriosos reddat civilitas, quos hactenus nulla Alpium potnit separare asperitas. nec publica aut privata causarum sequestrare necessitas. Sciatis enim, publicum conventum omnium nostrum pridie Non. Sept. esse iuxta Rhenum in loco, qui dicitur Kambe; ubi, si quid utilitatis Deo adiuvante regno nostro fuerit pertractatum, vobis quoque erit proficuum. Nam omnia nostra vestra, ut versa vice omnia vestra nostra.

Te inclytam, o Italia, soror salutat Francia, suadens unitatis foedera, quoad mutua 4) libare valeatis oscula, ut Deus pacis et consolationis velociter

<sup>.7) ...</sup>stuos Schannat. Breflau ergant principes, filios tuos, aber felbft schwantenb. Bielleicht fratres (Carbinal-Legaten)? 18) prostati Schannat.

<sup>1)</sup> Die Sanbidrift hat bier nur tie Gigle B. In anceren Briefen ift Bern ausgeschrieben.

<sup>2)</sup> Fehlt in ber Santidrift. 3) H. Sanbidrift. 4) muttua Sanbidrift.

conterat Sathanau sub pedibus vestris. Sie enim inter vos sociale benum tirmiter constabit, si illud antiquum vestrum: "Idem velle ac nolle"<sup>5</sup>) nullo modo titubabit. Hanc amiciciae legem natura velut quoddam solitarium, ex quo Karoli coeperunt, Ottones") in Heinrico desierunt, vebis prae omnibus contradit munus, ut quasi unus animus esset in vobis pluribus.

Quapropter agite consulte, ius amiciciae servate, magni consilii angelum exspectate, quia scriptum est: "Omnia fac cum concilio et post factum non penitebis." Hace habui pauca, quae commemorarem benivole, vos autem suscipite amice. Leonem vestrum, immo et nostrum, fortissimum fide, et lleinricum, virum antiqua virtute, ex nostro officio salutate?). Proptera tibi A. scorsum gratias referimus, quia nostra acsi propria tueri cognovimus.

5.

#### Erzbischof Aribo an die Wormser. herbst 1025.

Clero, militiae et familiae Wormaciensi Aribo Dei gratia, quicquid est, cum omni bono. — Legatio vestra quantum inaudita, tantum nobis mira videtur. Invitatis me ad vestram voluntatem peragendam in cauda, qui primus fore in electione praesulis Wormaciensis ecclesiae aut cum primis esse debueram. Vix aut nullo modo legatis vel litteris alterius 1) eredere potuissem, domnum nostrum regem, quae nostri iuris sunt et antecessorum nostrorum fuerunt, nobis absente velle invadere et a nobis eligendum et consecrandum episcopum sine nostro consilio et consensu statuere, nisi vestra eruditio veridica proderet, quod tam enorme et incredibile memorata foret. De induciis autem adventus mei ad consecrationem episcopi nondum quicquam certi vobis intimare possumus. Verum, utut haec se habeant, quando opportunum fuerit, ex debito officii iuxta qualitatem rei neque canonum instituta neque fratrum consilia renuemus. Valete.

<sup>5</sup> Sall, Can. c. 20. 6 Otones Hankldrift. 7 Ch fine obne Fraze bie Biichofe Leo von Bercelli und Seinrich von Parma gemeint: ver Brief ift mahricheinlich an ben Bijdof Alberich von Como geschrieben.

<sup>1)</sup> talibus Mone.

#### Erzbischof Aribo von Mainz an den Bischof Godhard von hildesheim. 1026.

Domno Godehardo sanctae Hildesimensis ecclesiae pontifici venerando Aribo gratia Dei, quicquid est, debitum illud orationis, quod humanitas exigit christianitatis. - Quamvis a te, frater, multis sim lacessitus iniuriis indebitisque affectus contumeliis, memor tamen regulae nostrae, qua iubemur nos invicem diligere et in nos peccantibus usque septuagies septies peccata dimittere, nolo fraternae dilectionis erga te claudere sinum, sed dilatato corde meum tibi commendare et tuum contra suscipere libenter consilium. Sumus unius corporis membra et, ut ita dicam, quaedam in eodem corpore luminaria. Quodsi nos minus caligamus propter [dissen]siones, corpori 1), in quo sumus, rectius 2) ostendimus iter per 3) vitae huius caligifnem. Quae rendum est ergo nobis omni modo, [ne in nos ex] sententia illa prophetica torquea|tur impre]catio: "Obscurentur oculi corum, ne videant, et dorsum corum semper incurva." Nam si propter nos dorsum ad peccati laqueum curvatur, quid restat, nisi ut ipse visus acterna coccitate dampnetur et in ipsa morte sopiatur? Quid est in fratrum discordia, nisi quaedam, ut ita dicam, in ipsa vita mortis poena? Hinc Ioannes ait: "Qui non diligit, manet in morte," His et aliis auctoritatibus motus et concitatus, moneo te unum esse de nostris confratribus. Et quamvis nostram fraternitatem multis tergiversationibus effugere coneris, revocamus te tamen clarissima voce sincerae dilectionis. Praecessores enim tui huic adherebant fraternitati, nec tu inde rescindi poteris nisi lugentibus et flentibus nobis. Unde tibi, frater, concilium intimamus, quod communi consensu fratrum nostrorum in proxima festivitate s. Matthaei aposteli apud Selingestat cum caeteris fratribus et coepiscopis habituri sumus, ipsumque concilium primo rogamus, ut laudes, laudatumque cum caeteris fratribus visites, ut ibi non solum plantemus et aedificemus, sed ctiam evellamus, destruamus et dissipemus. Credo, quod tibi commissam ecclesiam rite rationabiliterque habeas circumspectam et quod propter hoc nulla necessitate cogaris nostrum concilium visitare. Verum, quia praecipitur lege canonica bina a provincialibus in anno celebrari concilia, praedictum tibi terminum indicamus et ad eum te enixe rogando invitamus. Nam tibi quamvis nihil, quod corrigendum sit, obstat, [quia semper tu]a sanctitas in commisso tibi grege [defendendo diligen]tius vigilat, mihi autem in meo grege procurando propter alias occupationes nimium tremoris incutitur, et ne grex neglectu meo [destitutus inimicorum] pateat morsibus lupinis, [omnium fratrum meorum cural exigat pastoralis. Causa vero huiusmodi iterum et iterum te, frater, obnixius rogamus, ut interesse velis fraterno conventui. Vale.

<sup>1)</sup> cor, oris Channat. 2) rectum Channat und Saffe. 3) propter Channat.

## Die Herzogin Mathilde an den König Mieczissam von Polen.

Domno M[isegoni] virtutis verae cultori verissimo regique invictissimo M[athildis] suppremum in Christo gaudium ac felicem super hostes 1) triumphum. - Quoniam tibi divina gratia regium nomen pariter et honorem concessit arteque regnandi ad id necessaria honestissime ditavit, felici inceptu, ut audivi, ipsi divinitati regni tui primitias devoto pectore consecrasti. Quis enim praedecessorum tuorum tantas erexii aecclesias? Quis in laudem Dei totidem coadunavit linguas? Cum in propria et in latina Deum digne venerari posses, in hoc tibi non satis, grecam superaddere malaisti. Haec et huiusmodi studia te, si in finem perseveraveris, beatissimum praedicant, teque non adeo humano quam divino iudicio electum ad regendum populum sanctum Dei veracissume testantur, qui in iudicio providus, in bonitate conspicuus, in universa morum honestate praeclarus haberis, viduis ut vir. orphanis ut pater, egenis et pauperibus incorruptus defensor ab omnibus comprobaris, non considerando personam pauperis vel venerando vultum potentis, sed libra iustitiae, quae proponantur. cuncta examinas. Christi procul dubio militem sub regalis vestitus cultu ducis absconditum, Deo tantum ut restituas animas diabolica fraude deceptas, qui talentum tibi commissum reportare centuplicatum vehementer anhelas, auditurus beatam vocem, qua dicitur: "Euge serve bone a fidelis et cactera." Paternis nempe exemplis ammonitus, totus pene versaris in caelestibus, qui in illa mundi parte, quam regis, quasi quidam fons et origo sanctae catholicae et apostelicae extitit fidei. Nam quos sancti praedicatores corrigere non poterant verbo, ille insecutus est ferro, compellens ad caenam dominicam barbaras ac ferocissimas nationes. Hune autem lierum ideo tibi direxi, ne quit in divinis officiis incognitum foret quae regiae dignitati, sciens to spiratali praerogativa preditum procul dubio habere acceptum. In quo quo signific ni varietates, quae per diversa tempora in cisdem recoluntur officis, curiosus fector facile reperiet. Deus omnipotens, cuius constitutione regali diademate coronatus es, ipse tibi spacium vitae palmamque victoriae largiendo cunctis efficiat hostibus fortiorem. Ad velle vale.

<sup>1)</sup> l. .. - to Bieloweti.

#### Ein Kleriker an den Bischof Azeko von Worms. November oder December 1035.

Dignissimo dilectae filiolae Wormaciae patri, domno suo Azeconi episcopo, G. infirmus et inutilis summi patris familias vespertinum denarium. - Mallem aures domini mei prosperis semper lactificare quam adverso quolibet nuncio, quod non decer, unctum dominum inquietare, sed quia vos michi iam dudum precepisse memini, ne qua vos celem, quae michi alicubi innotescant, precepto et voluntati vestrae in huiusmodi parere non ignoro oportere. A proxima, quae nuper fuit, dominica, principes 1) regni, seilicet H. 2) Coloniensis archiepiscopus. Bruno Wirceburgensis episcopus, cum cacteris compluribus nunc usque Moguntia 3) se continent, multa consiliantes, multa tractantes, multa conferentes. Huius conventus summam quia intimare vobis certam non possumus, quaedam, quae ipsis referentibus reperire nos contigit, vobis scribere curavimus. Ferunt. domnum imperatorem augustum, veteris existente causa odii, vehementer animatum esse in Adalberonem ducem et marchionem, et ita animatum, quod convocatis coram se principibus. scilicet E. A. marchionibus 1) caeterisque principilus, qui tune ibi intererant, quatinus ipsi Adalberoni ducatum suum et marcham iudicio abdicarent, preceperat. Sed ipsi, non id nisi in presentia et iudicio filii sui Heinrici regis fieri debere, accepto consilio responderunt. Quo vocato, imperator iniuriam suam exposuit, filium suum, quatinus Adalberonem omnimodis insequeretur, ut ipse eum se diligere cognosceret, postulavit, simulque ducatum sibi iudicio abdicandum et nunciavit et rogavit. Domnus vero Heinricus rex, etsi patri per omnia obaedire et vellet et deberet, memor tamen cuiusdam pacti, quod cum Adalberoni pepigerat, quod pater rogavit, se non posse nec debere exegui constanti animo iuravit. Quod cum diu tractarent, patre semper et monitionibus et minis et prece omnibusque huiuscemodi exhortationibus incumbente, filio vero econtra obstinato animo et nil a priore sententia mutato recalcitrante, tandem imperator huius doloris immedicabili vulnere tactus, cum ita filium suae voluntati deesse videbat, ante ora omnium iam prorsus elinguis sibi excidebat, et neque loquens neque videns neque quenquam presentium, ut videbatur, agnoscens et ita in ectasy mentis positus inter brachia tollentium in lectum collocatur. Post aliquanta ad se ipsum rediens, convocari iterum iubet filium ad se et principes. Quibus convocatis sciens, quia cor contritum et humiliatum Deus non despicit, sese ad pedes filii sui humo tenus projecit, lacrimis multum obtestatus, quatinus recordari dignaretur patris, ne inimicis gaudium augeret, ne regno dedecus, ne sibi infamiam pararet, dum a patre discordaret, ne discordando fieret Absalon, dum pacifice vivere

<sup>1)</sup> princeps Sanbidrift.

<sup>2)</sup> Die Eigte II. bernbt auf einem Gehler ber hanbidrift; Ergbijchof von Röln war noch Biligrint.

<sup>3)</sup> Moguntine?

<sup>4)</sup> Unfehlbar Edarb von Dleifen und Abalbert von Deftreich.

posset Salomon. Motus tandem filius piis lacrimis patris ad se rediit; rediit inquam ad se, quia exivit a se; rediit vero ad se, dum rediit ad obaedienciam, ad preceptum, ad voluntatem patris. Sed ita rediit: iuramentum, quod Adalberoni fecit, patri aperuit, ciusque iuramenti Egilbertum episcopum auctorem fuisse retulit. Quod cum imperator vehementer iratus ab Egilberto episcopo, an ita esset, requireret, ille non dissimulavit, non negavit, sed se id ea causa fecisse memoravit, quatinus Adalberonem regi fidum faceret; qui 5) non aliud esse iuramentum dixit, ni quod absque iuramento custodiri oporteret. scilicet ne sibi in bonis suis dampno esset, ni forte ex iudicio perdidisset. Quo percepto imperator vehementissime in episcopum animatus, inconvenientibus et multimodis conviciis cum magna verecundia ac pudore limen excedere. caminadam egredi precepit. Quo facto redivit ad indicium, abdicaturque Adalberoni ducatus et marcha. Ergo dicunt, ipsum Adalberonem, confisum Cruvyatis et Mirmidonibus, regiae potestati velle resistere, cuius occasionis timore cessabunt domi Bayvarii ab indicta expedițione. Marcham vero ipsius Adalberonis fertur commissam esse cuidam A. de L. 6); ducatum autem pulli adhuc esse commissum, pro quo petendo domnus ('uono in ista ebdomada ad curtim proficiscitur. Ad ultimum, nisi infirmitas corporis me maxima defineret, videre vos tam diu non distulissem. Verumtamen vita comite videbo vos citissime et, quae nunc non scribo, tunc presens loquar 7) vobis. Valete.

9.

### Ein Kleriker an den Bischof Azeko von Worms. Inli 1036.

Azeconi presuli egregio dilectoque suo domno I., quicquid est. codem indignus, orationis hostias in Deo mactandas. — Vestrae sanctitati obacdienter, ut dignum erat, ac decenter paruisse nunciumque vestrum domnae nostrae imperatrici studiose ac diligenter presentavisse, ex hoc aperte sciatis, quod eam ipsam vestri muneris partem propria manu recepisse non dubium est. Deinde quanta benignitate quantaque gratiarum actione vestro se patrocinio et oramine ac servitio visitari meminerit, crebra ac sollicita vestrae sanitatis interrogatio manifestat; in qua videlicet idoncos atque placidos vobis testes adfuisse credatis, donnum Heinricum scilicet cum tenera coniuge Chunigunda, quam etiam post vestrum discessum a nemine se amygdalis donatam, paternis verbis consolatam, satis muliebriter ingemuisse sciatis. Preterea iter vobis donni nostri Chuonradi imperatoris felix prosperumque, quantum adhue sciri potest, denuncio. Audivimus enim, Saxones ad adiutorium sui uniformiter armari. Porro autem nec illud vos latere volo, quod legati Anglorum nostrae iuniori domnae, nuper infirmae, nunc autem Deo gratias! valenti, missi sunt; qui vero dixerunt

<sup>5)</sup> quadi 6) Ernote von Lambach ift gemeint. 7) laquar Bobmer.

sibi bace: "Infelix ergo, inquiunt, muista noverea vestra, Arduichenut 1) germano vestro regnam frand subripere cupiens, universis primatibus nostris conviva moxima eclebravit, et muie cos prece, muie pretio corrumpere satagens, incamentis sibi suoque nato subingare temptavit; qui vero non solum ei in aliquo hauismodi non consenserunt, verum etiam nuncios prefato germano vestro, quatinus ad cos cito redeat, unanimes transmiserunt. Sed illi quidem talia. Ad hace, ut fideliter semper faciam, notum vobis fieri volo, episcopum Mettensem cum gratia magna a curte recessisse, archiepiscopum vero Coloniensem atque episcopom Leodiensem, abbatem E. 2) atque abbatem Brumiensem simul cum domna nostra usque IV. Id. Augusti mancre dieque cadem ipsam a Noviomago Saxoniam tendere depositum laudatumque habere. Quando 1) magis sapio, magis intimabo. Bene vale, pater kare.

#### 10.

# Abt Siegfried von Gorze an den Abt Poppo von Stablo. Spätsommer 1043.

Sincera dilectione et perfecta veneratione amplectendo domno abbati Popponi frater Sigifridus Gorziensis coenobii indignus minister praesentis vitae prolixam foelicitatem et futurae perpetuam beatitudinem. - Paternitatem vestram meminisse non dubito, quia dudum, cum apud Teodonis villam convenissemus, de periculis nostrae actatis, temporibus olim ab Apostolo praedictis, de moribus et conversatione hominum, de incestibus et periuriis multorum, de defectu religionis et augmento perversitatis et, ut breviter concludam, de variis ecclesiae periculis multa conquesti sumus. Inter quae, cum pro ausu benignitatis vestrae a vobis requirerem, cur regi nostro taceretis, puellam, quam ducere disponit, adeo sibi esse consanguineam, ut ei sine gravi offensione in Dominum coniungi non possit, respondistis, nee vos tacuisse nec illum contra Dominum velle facere, sed potius plurimum postulasse, ut veritatem inquireretis et eum, antequam contra fas quicquam perpetraret, certum faceretis. Igitur de bona eius intentione plurimum confortatus, quicquid de illa parentela iampridem cognoveram, vobis retuli, sed duarum feminarum nomina, quae tunc memoriae décrant, dicere non potui. Rogastis ergo, ut et de ipsis et de aliis huins cognationis nominibus cerdicadinem dirigenter inquirerem vobisque literis intimare curarem. Huic sane petitioni tanto libentius obedio, quanto, ne tantum malum perficiatur, sollicitior existo. Igitur postquam a vobis discessi, quod prius non audieram, a multis didici, videlicer illam, quam prius habuit, et hanc, quam nune ducere vult uxorem, non plus quam tertia sive quarta generatione a se disjunctas fuisse. Quarum parenteiam scribere supersedi cum propter barbariem Danorum sive Nortmannorum nominum tum propter cautelam, ne

<sup>1&#</sup>x27; Das ist Harbitund. 2) 1. bei Bione. 3) III, Id. Augusti Mone. 4) Quomodo Mone und Mai. Die Ementation gebort Battenbach an.

minus experta pro certis ac per hoc falsa pro veris teneantur. His omissis iam nunc ad ea, quae plurimis sunt notissima, veniamus. Heinricus rex ex Mathilde genuit tres filios: Ottonem imperatorem, Brunonem archiepiscopum, Heinrieum ducem; duas quoque filias, Gerbergam et Hadewidam. Quarum altera, id est Hadewidis, Hugoni; altera, id est Gerberga, nupsit Gisleberto duci eique filiam Alberadam nomine peperit. Post obium vero Gisleberti iuneta est in matrimonium Ludovico Francorum regi, a quo filios duos, Lotharium regem et Karolum ducem, filiamque Mathildem, postea Cuonradi regis Burgundionum uxorem, suscepit. Porro ex his sororibus, non quidem de uno patre, sed de una matre scilicet Gerberga genitis, de altera quidem, id est Alberada, Ermentrudis, de altera vero, id est Mathilde, Gepa, quac et Gerberga, processit. Et haec prima generatio. Sane Ermentrudis Agnetem, Gepa vero Gislam augustam sororemque eius Mathildem genuit. Et ecce secunda generatio, Gislae autem filius domnus Heinricus rex, et Agnetis filia simulque equivoca, Agnes ipsa videlicet, de qua hoc totum agitur, in tertia genealogiae linea invenitur. Audivi autem dictum esse regi, aviam suam Gepam non ex Mathilde sed ex priore Cuonradi regis uxore fuisse progenitam. Quod non ita esse et veridicorum hominum asserit relatio et ipsa feminarum ostendit equivocatio. A Mathilde enim magni Heinrici regis coniuge usque ad Mathildem huius regis materteram genealogiae descensio per Mathildes et Gerbergas facta est, ita ut Mathildis, Gerbergae filia, aviae suae equivoca, filiam suam matris suae nomine vocaret et nepti suae nomen suum ut haereditarium relinqueret. Est et alius huius consanguinitatis descensus, cui nullus sani capitis contradicat, hoc modo: Otto magnus imperator et soror eius saepe dicta Gerberga filias procrearunt, alter Dudicham, altera Alberadam, cuius filia Ermentrudis peperit Agnetem, puellae Agnetis matrem. Otto autem dux, Dudichae filius, avi 1) equivocus, genuit Heinricum, patrem Cuonradi caesaris, qui fuit pater huius Heinrici imperatoris. Et sic iste in quinto, puella vero Agnes in quarto genealogiae computatur loco. Ut autem evidentius haec appareant, figuram quandam facere curavimus, in qua supra memorata nec non et quaedam alia utriusque sexus nomina ad candem parentelam pertinentia descripsimus. Hanc, si placet, regi ostendite eumque suppliter obsecrando praemonete, ut, cum ibi parentum suorum nomina invenerit corumque pericula cognoverit, non induretur cor eius neque ad indignationem et iram, sed potius ad compunctionem et planctum commoveatur, ne (quod absit!) parentum delicta faciat esse sua Tunc2) enim culpa eorum simul et culpae vindicta in ipsum redundabit, si cos in malo imitatus fuerit. Pro his enim, qui parentum vitia sequuntur, terribiliter et veridice Dominus minatur, quod reddat iniquitatem patrum filiis ac nepotibus in tertiam et quartam generationem. Rogate ergo et iteram atque iterum opportune importune cum commonete, ut hane nimis metuendam sententiam semper in mente habeat ac tantum incurrere periculum vigilanter caveat, Verum non modo animae, sed etiam corporis ci in hac re metuenda est ultio, quia pro certo creditur, generationem ex illicita copulatione venientem diu non posse foeliciter succrescere. Hoe sane quam verum sit, liquido potest agnoscere, si

<sup>1)</sup> ant Santidritt. Die Gerrectur ift von Birtinger.

<sup>2)</sup> Hane Santidrift. Hine Gloffe. Tune ift Bermuthung Wattenbache.

704 Documente

de cius nobilissima olimque amplissima parentela quam pauci supersint, prudenter volucrit attendere.

Audiat praeterea et diligenter per vos intelligat, quia, etsi omnibus cavenda est infamia, regiae tamen maiestati eo attentius est vitanda, quo omnibus sublimius apparet exaltata. Nam sicut civitas supra montem posita Domino testante non potest abscondi et sicut lucerna super candelabrum levata omnibus lucet, qui in domo sunt, sic regis sive bona fama sive infamia latere non potest plurimos intra et extra regnum suum degentes. Et quod gravius est ita sunt mores hominum, ut ignominiosa fama celerius crescat latiusque in dies diffundatur et, accrescentibus alis3), per ora multorum volitans semper augeatur, honestus vero rumor tardius strictiusque currat, multosque sui infamatores, paucos vero imitatores reperiens, cito minoretur et deficiat. Si ergo voluntatem suam canonicis sanctionibus (quod absit!) praeponens, hoc, quod coeptum est, perficere non timuerit, o quanti, qui eius metu coerceri, ne tale quid auderent, poterant, ipsius exemplo exhilarati audaciamque sumentes, similia multoque deteriora facient, et si ab aliquo commoneri aut argui coeperint, protinus hoc regiae celsitudinis factum in defensionem suorum malorum assument! Pro certo autem credimus, quia quotquot, quos invare ad salutem posset, suo exemplo peccare ac per hoc perire fecerit, corum et culpa et poena in ipsum redundabit. Legat, si placeat, vel coram se legi faciat, quid de Jeroboam rege scriptura sancta dicat, et inveniet, crebrius commemorari, quod alios peccare fecerit, quam quod ipse peccaverit. De omnibus enim regibus, ipsum imitantibus, legitur, quia non recesserint a peccatis Jeroboam filii Nabat, et non additur, "qui peccavit", sed signanter dicitur: "qui peccare fecit Israel", ut patenter intelligamus, quam gravissime Dei indignationem incurramus, quotiens nostro malo exemplo alios ad peccandum provocamus. Attendat ergo generositas domni regis et diligenter recogitet, quam multiplex ei immineat periculum, si, quod cogitat, contra canones peregerit malum. Quod si pro timore et amore Dei propriam voluntatem a se reiecerit, si praedecessores suos in illicitis sequi nolucrit, si insticiae ac pietatis amator exstiterit, si inter regalem excellentiam et prosperos successus se pro humilitate tenuerit, si Dei potius quam suam gloriam quaesierit, si denique non modo se ipsum, sed et alios a vitiis reprimere et ad virtutes excitare strenue curaverit - si, inquam, in talibus exercitiis fine tenus vigilanter perseveraverit, profecto non modo parentum aliorumve hominum peccatis+) astrictus non tenebitur, verum etiam, Dei gratia se praecunte ac subsequente, in hac vita et in futura cum Christo regnare merebitur. Sicut namque de malis filiis terribiliter scriptum est, quod peccata patrum ipsis reddantur, sie de bonis misericorditer dictum est, quia filius non portet iniquitatem patris. Iosias rex, ex flagitiosis parentibus natus, cum scelera corum cognovisset et, libro divinae legis reperto, quanta sibi et populo vindicta immineret, ex ipsi libro addisceret, quia doluit, quia amare flevit, quia ad indicium interni doloris, ut tune mos erat, vestimenta sua scidit, quia denique, paterna mala derelinquens Dominumque toto corde quaerens, ei studiose servire et alios ad placandam divinam animadversionem commonere curaverit, non solum ei praedecessorum suorum culpa non obfuit, sed etiam divinam consolationem hoc modo audire promeruit: "Hace dicit Dominus Deus Israel. Pro eo, quod audisti verba voluminis et perterritum est cor tuum et humiliatus es coram Domino, auditis sermonibus contra locum istum et habitatores eius, quod videlicet fierent in stuporem et in maledictum, et scidisti vestimenta tua et flevisti coram me et ego te audivi, ait Dominus: ideireo colligam te ad patres tuos, et colligeris ad sepulchrum tuum in pace, ut non videant oculi tui omnia mala, quae inducturus sum super locum istum." Hace de Iosia rege inserere placuit, ut domnus rex, a vobis commonitus, illum imitari studeat et, cum figuram, quam fecimus, in manus sumens nomina parentum suorum inibi adnotata perspexerit, et pro his et pro se timeat, Deique indignationem in se et in populum sibi subditum provocare cavens, contra decreta canonum non faciat, sed Dei voluntatem suae praeponens in omnibus ei placere conetur, quatinus et nunc et semper cum illo gaudere mereatur.

Memini praeterea dudum, cum pater eius filiam suam regi Francorum desponsare vellet et hoc contra fas, sieut in praedicta figura cognosci potest, agere disponeret, multos fuisse, qui imperatoris maiestati placere volentes tales nuptias bene et utiliter fieri posse persuadere contenderent, eo quod per ipsas duo regna in magnam pacem confoederari vel in unum redigi sperarent. Sed et nunc tales non deesse credo, qui similiter adulantes et regiam laudem affectantes eadem dicant et, dum terreno principi placere desiderant, falsitatem proferre ac per hoc Domino displicere parvipendant, non attendentes aut parum metuentes, quod scriptum est: "Quoniam dissipabit ossa corum, qui hominibus placent." Horum ergo, qui per transgressionem divinae legis promittunt sibi et aliis pacem, venenosam sententiam libet refellere et, quam sit veritati contraria, ostendere. Constat et indubitanter verum est, canonicam auctoritatem Dei esse legem. Qui ergo contra canones facit, contra legem Dei facit: qui autem contra legem Dei facit, impietatem facit, ac per hoc impius est. Scriptum est autem: "Non est pax impiis, dicit Dominus." Ex his igitur colligitur. praevaricatoribus canonum veram non esse pacem. Veram autem ideo diximus, quia et falsam esse pacem non ignoramus. Habent namque reprobi et transgressores pacem, scilicet adulteri cum adulteris, homicidae cum homicidis, periuri cum periuris. Nonnumquam hi 5) hisque similes habent inter se pacem. sed simulatam, sed deceptoriam, sed sibi et aliis perniciosam. Hanc Dominus Jhesus destruere venit et de ipsa auditoribus suis dixit: "Nolite putare, quod venerim pacem mittere in terram. Non veni pacem mittere, sed gladium." Ceterum eam, quam mundus dare non potest pacem et de qua Dominus discipulis ait: "Pacem meam relinquo vobis, pacem meam do vobis", quamque angeli annunciaverunt canentes: "Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis", non nisi boni et divinorum praeceptorum observatores habere queunt, psalmista testante, qui ait: "Pax multa diligentibus legem tuam, Domine, et non est illis scandalum." Ubi diligenter attendendum, quia, cum diceret pax, addidit multa, ac datur intelligi, quoniam, qui non obediunt divinae legi, etsi videntur habere pacem, non tamen habent multam pacem, sed brevem et cito mutabilem, et si quando exterius prosperari et quiescere videntur, interius variis impulsi malis semper agitantur, et dum singulis vitiis vicissim

<sup>5)</sup> Fehlt in ber hanbichrift. Giefebrecht, Raifergeit. II. 4. Mufl

706 Documenie.

deserviunt, multa intra se ipsos scandala incurrunt. At o) diligentibus legem Dei pax multa est, et non est illis scandalum, quia, etsi exterius diversis tur bationum procellis inquietantur, interius tamen in verae fidei soliditate fixi, in caritate firmiter radicati, pro spe aeternae retributionis quaeque adversa tranquilla mente tolerant et cum omnibus hominibus, si fieri potest, pacem habere desiderant, ut nec ipsi pro aliquo casu scandalizari nec, unde quisquam scandalizetur, facere volunt, dumque semper ad meliora festivant, Dominum sibi et angelos conciliant, ut corum auxilio ad acternam pacem perveniant. Hacc per excessum proferre voluimus, ut eos decipi et alios decipere monstraremus, qui dominis suis illicita facere suggerunt et sic eis firmam pacem affuturam promittunt. Quod tale est, acsi dicant: "Faciamus mala, ut veniant bona." Si ergo talem aliquem repereritis, in faciem ei viriliter resistite et, ne ei assensum praebeat, gloriosum regem nostrum exorate. Et quia constitutus dies nuptiarum jam prope est, obsecro, beatissime pater, ut regem adire et haec ei manifestare non differatis, cum et ipse hoc vos inquirere petierit et multum vobis periculum immineat, si vobis tardante tantum malum peregerit.

Festinate ergo illi hanc epistolam cum figura ostendere, cumque obnixe precamini, ne celsitudo eius parvitati meae indignetur, quod tale quid dicere vel scribere praesumpserim, nec attendat ad rusticitatem incultae locutionis, sed consideret intentionem mei cordis et cognoscat, quantam habeam sollicitudinem eius et totius regni salutis. Ex quo enim prius Aquisgrani et postea Mettis pro se orare humiliter me petiit, in oratinuculis meis ac fratrum nostrorum memoria eius non defuit. Quod parum aut nihil profuisse dolebimus, si eum in hoc malum incidere audierimus. Porro si (quod absit!) haec nos scripsisse indigne ferens irasci voluerit, noverit, quia etsi eum, ut par est, reveremur, Dominum tamen plus timere et amare debemus, et idcirco veritatem tacere non possumus. Verum convenientius esse duximus, eum aute factum humiliter commonere, quam post factum mordacius ac per hoc periculosius arguere. Haec et his similia, o venerabilis pater, prout Deus dederit, sine taedio inculcate, quia, quicquid supererogaveritis, cum bonus Samaritanus ad iudicium venerit, multipliciter restituet vobis, et si illum ab incepto revocare potueritis, mercedem a Domino recipietis. Sin autem, vos ipsum a culpa silentii liberabitis.

Praeterea plurima videmus fieri nobis?) admodum displicentia et emendatione indigentia, quae interim tacemus, ne regiis auribus molestiam inferamus. Unum tamen est, quod nos plurimum angit et silentii omnino impatientes facit, videlicet quod honestas regni, quae temporibus priorum imperatorum veste et habitu nec non in armis et equitatione decentissime viguerat, nostris diebus postponitur, et ignominiosa Franciscarum ineptiarum consuetudo introducitur, scilicet in tonsione barbarum, in turpissima et pudicis obtutibus execranda decurtatione ac deformita'e vestium multisque aliis novitatibus, quas enumerare longum est quasque temporibus Ottonum ac Heinricorum introdocere nulli fuit licitum. At nunc plurimi patrios et houestos mores parvipendunt et exterorum hominum vestes sinuique mox perversitates appetunt ac per omnia his etiam similes esse cupiunt, quos hostes et insidiatores suos esse

<sup>6)</sup> ac Sanbidrift. At Berbefferung Wattenbachs. 7; vobie Sanbidrift.

Documents 707

sciunt, et quod magis delendam est, hi tales non modo non corriguntur, verum etiam apud regem et quosdam alios principes familiariores habentur, ampliorique mercede co quisque donator, quo in talibus neniis promptior esse videtur. Hoc vero alii videntes eorum similes fieri non verecundantur et, quia eos impune ferre simul et munerari considerant, maiores novitatum insanias excogitare festimant. Pro his ac talibus, o beate pater, ideo quam maxime dolebimus<sup>8</sup>), quia cum exterioribus permutationibus simul et mores mutari et in regno aliis hactenus honestiori cedes, rapinas, periuria, traditiones et varias deceptiones paulatim accrescere videmus, et hacc maiorum malorum praecurrentia indicia esse timemus. Quocirca suppliciter imploramus et per caritatem Dei vos testamur, ut per domnum regem et per quoscumque potestis his tantis malis pro posse et no-se obviare et mederi curetis. Valete

#### 11.

# Abt Siegfried von Gorze an den Bischof Brun von Cont. Spätsommer 1043.

Verae religionis eximio propugnatori domno B[runoni] episcopo frater Sigifridus ultimus abbatum et minister Gorziensium fratrum qualescumque oratiunculas et ildele servitium. - Ex quo sublimitas vestrae nobilitatis parvitatem meam gratiae suae participem esse voluit, dilectionis vestrae calor in me ideo non tepuit, quia zelum Dei et regis insticiam in corde vestro fervere cognovi. Praeterea relatio con-anguinei et amicissimi vestri domni Adalberonis primicerii, mihi et omnibus bonis merito carissimi, ad fidelitatem vestram plurimum me provocavit, qui me et quoscunque potuit de studio vestrae bonae conversationis admodum exhilaravit. Ut autem verum fatear, unum est, quod mihi scrupulum iniecit, meque mirari ac de vestri aestimatione aliquantulum titubare fecit, scilicet quod audieram has illicities, quas rexivult facere, nuptias vestra legatione et ordinatione esse procuratas. Quia vero non ita esse a familiaribus vestris ac nostris nuper didici, pro fidelitate vestra Deo gratias retuli. Quod si ita, ut fama vulgaverat, esset, non latet prudentiam vestram, quantum sibi periculum instaret, cum de solo consensu vel silentio non modo vobis, sed et aliis pastorilors, ad ques regis et puellae, quam ducere vult, parentelae cognitio venerit, divinae animadversionis ultio sit metuenda, si non restiterint, si canonum defensores non fuerint, et maxime si homini plus quam Deo placere volucibit, si illicitae copulationis fautores extiterint. Quocirca generositatem vestram humilter imploramus, at tam magno totius regni periculo viriliter obvietis et corpiscopes vestros, ut vobiscum laborent, opportune et importune communectis. Nunc enim declarabitur, qui pastores, qui vero mercenarii merito [habeantur]. Expendito, quaeso, quid facerent, si Neronia708 Documente.

nis et Decianis temporibus fuissent, dum sibi tormenta tanta parari viderent, quicunque nunc non solum pro metu [parvi] incommodi iusticias tacent, verum etiam [regi] transitoriae gratiae affectu ad malum favent. Mementote et aliis ad memoriam reducite Ambrosium [episcopum] et imperatorem Theodosium, et episcopos quidem ad Ambrosii constantiam animate, regem vero ad Theodosii mansuetudinem et obedientiam inflectere curate. Epistolam cum figura, quaedam regiae parentelae nomina continente, domno abbati Popponi scripsi et, ut eam domno regi insinuaret, obnixe petii. Hanc si potestis acquirere, ei legere ne, precor, differatis, ut ipsa [de periculo vos commonente] celeriter succurratis et pro laudabili studio aeternam mercedem acquiratis.

#### 12.

#### Kaiser Heinrich III. an den Abt Hugo von Cluny. Anfang des Jahres 1051.

Heinricus Dei gratia Romanorum imperator augustus Hugoni venerabili abbati Cluniacensi gratiam et salutem. - Visis sanctitatis tune litteris admodum gavisi sumus. Tuas tanto libentius suscepimus, quanto ferventiori studio divinae contemplationi te inhaerere novimus. In quibus quoniam te dixisti nimium exultasse de reddita nobis sanitate, de concessa coelitus filii adoptione, grates paternitati tuae referimus, grates ex intimo corde persolvimus. Id etiani tam summopere mandamus, quam humiliter deposcimus, ut tua apud clementissimum Dominum nostrum iugiter non desit oratio pro reipublicae commodo, pro totius regni honore, pro nostra nostrorumque salute, ut divinitus nobis collata prosperitas ecclesiarum et populi totius pax possit esse et tranquillitas. Quis enim sapiens tuam orationem tuorumque non exoptet? Quis insoluhili caritatis vinculo retinere non ambiat 1), quorum oratio tanto purior, quanto ab actibus seculi remotior, tanto dignior, quanto divinis conspectibus extat propinquior. Quod autem pro longinquitate itineris negasti potuisse venire, sicut iussimus, eo ignoscimus tenore, ut in pascha ad nos Coloniam venias, si est fieri possibile, quatinus (si audemus dicere) cundem puerum, de quo ita laetatus es, de sacro fonte susciperes et spiritualis pater tuae benedictionis munere signares, sicque simul expiati fermento delictorum paschali solemnitate mereamur perfrui coelestis gloriae.

I; etiam.

<sup>1)</sup> ambient Ondere.

#### Die Kaiferin Agnes an den Abt Hugo von Clung. October 1056.

Dilectissimo patri et omni acceptione digno Hugoni abbati [Agnes] '), quaequae modo Deo iubente sit, salutem et devotum obsequium. — Quia in luctum versa est cithara mea, pro gaudio gemitum, pro exultatione, quam litterae vestrae fecerant, refero lamentabilem planctum. Cor tamen moerore tabidum refugit ex toto referre. Quapropter et quia velox fama malorum, ut credo, meum vobis dolorem nuntiavit, precor, ut dominum meum, quem diutius in carne servare noluistis, saltem orando cum vestro conventu defunctum Deo commendetis, filiumque vestrum diu sibi heredem fore ac Deo dignum obtineatis, et turbas, si quae contra eum in vestris vicinis partibus regni sui orientur, etiam consilio sedare studeatis. Vale, pater.

В.

## Urkunde Konrads für die Ministerialen in Weissenburg. 20. Mai 1029.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Cuonradus divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Omnium Dei nostrique fidelium, presentium scilicet ac futurorum, universitati notum esse volumus, qualiter nos interventu ac peticione dilectae coniugis nostrae Giselae imperatricis augustac et amantissimae nostrae prolis Heinrici regis nec non fidelis nostri Ekkehardi comitis tradicionem Ernosti ducis suscepimus, scilicet Wizenburch cum appendiciis suis, ob honorem regui, petentibus quoque clientibus atque assentientibus, eo videlicet tenore, ut infra XIIII dies liceret eis cogitare, qualiter eidem regno apte possent contingere. Petebant itaque primum in hunc modum: Optamus et obsecramus, imperator auguste, ut iura beneficiorum nobis firmentur preceptis imperialis potestatis. Deinde pro filiis ac posteris nostris efflagitamus, ut, dum primum curiam vestram frequentare nituntur, per presentem annum propriis bonis suis vobis deserviant, nichil accipientes, excepto in prima anni festivitate pelles cum pellicio; expleto autem hoc anno accipiant iuxta iusticiam suam beneficium suum, scilicet mansos regales III; sin autem, potestatem habeant ubivis terrarum degere, nisi iusto beneficio revocentur. Denique pro filiabus nostris petimus, ne umquam cogantur in servicium pe-

<sup>1)</sup> Der Rame fehlt bei b'alcherb.

710 Documente.

dissequarum, excepta Italica expedicione; tunc quidem proficiscantur Wizenburch feria II. ad resarciendas vestes seu quelibet necessaria usque in feriam IV., his singulis ad servicium decrevimus dandum urnam unam medonis, dimidiam vini, V cervisiae, singulis diebus similaginem unam et subtilem panem unum et XII vocatias, modium unum de pabulo. Venationes nemoris, scilicet ferarum bestiarum, avium, piscium, apum examen, feni secationem eo iure petimus, quo a domino nostro hactenus habuimus. Hec est tradicio comitis Ernusti, pro qua recompensato sibi honore ducatum Baioaricum tradidimus. Primi servitorum eius fuerunt Rengoz de Salebach, Wizo de Wimeresheim 1), Adelger de Curte. Igitur, ut hec nostra auctoritas stabilis et inconvulsa omni permaneat evo, hanc cartam inde scriptam subtusque manu propria roboratam sigilli nostri impressione iussimus insigniri. Justicia corumdem clientum, scilicet singulorum, est, ut in Italica expedicione singuli ab imperiali tradicione accipiant X talenta et ferramenta V equorum, pelles caprarum duas et burdonem unum, oneratum duabus manticis plenis necessariorum, cum serviente trabente, alio pellente, et uterque talentum unum et caballum accipiat; domino eorum victus post Alpes transcursas de curia detur. Ubicunque rex vadat in expedicione alterius terrae, dentur clientibus V talenta et caballus absque onere et ferramenta V equorum et duae pelles caprarum.

Oudalricus cancellarius vice Arbonis archicappellani recognovi. Data XIII. Kal. Iunii indictione XII. anno ab incarnacione dominica MXXVIIII. anno vero regni domni Cuonradi V. imperii autem III. Actum Tungirde.

C.

### Ans der Königsberger Weltchronik.

Henricus dux Bavarie suscepit inperium anno domini MII., octogesimus quartus ab Augusto, et regnavit XXIII annis. Huic desponsata fuit sancta Cunegundis; ipsi tamen usque ad obitum inpolluti permanserunt, quos tamen dyabolus molestare volens egit¹), ut Caesar ipsam consilio cuiusdam ducis de adulterio incusaret. Que cum se innocentem ostendere vellet, advenientibus muitis episcopis positi sunt VII vomeres igniti, ut super ipsos domina ambularet: que elevatis manibus dixit: "Domine Deus, tu nosti solus innocenciam meam. libera me ab hac tribulacione, sicut liberasti Susannam ab iniusta persecucione." Hiis dictis calcavit vomeres et secura facta est. Hoc viso rex ad pedes eius procidit et cuncti proceres. Rex Stephanus de Ungaria accepit sororem regis

<sup>1)</sup> Joht Weimersheim, Dorf unweit Weißenburg, wo noch Spuren bes Schlosse bed Geschlebts von Weimersheim. Zwei Meisen von Weißenburg liegt bas Dorf Burg-Salach und mahr schenlich ist S. lebach aus Salehach werschrieben. Mittherlung bes herrn Dr. 28. Bogt in Regensburg.

1) egit fehlt in ber Königsberger Handschrift.

Henrici, nomine 2) Gislam, unde idem rex christianus effectus est et tota Ungaria. Idem rex Stephanus cepit 3) avunculum suum regem Polonie, cogens eum cum toto regno suo fidem Christi recipere, et sic Ungaria et Polonia fidem Christi receperunt. Hic sanctus est rex Stephanus, ad cuius tumulum innumera fiunt miracula. Cesar Henricus, profectus in Galliam, in obsidione cuiusdam castri captus est, quem cum sui auro et argento vellent redimere, consegui non poterant, neque eciam castrum expuguare valebant. Tunc rex, quadam die de muro saliens, rupit 1) nervos femoris et factus est claudicans usque ad mortem. Rex fundavit episcopatum in Babenberch in honore sancti Petri et sancti Georgii. In diebus illis Berwardus episcopus fundavit claustrum sancti Michahelis in Hildensem, cui successit sanctus Gothardus episcopus. Tunc eciam fuit sanctus Symeon de Treveris. Eodem tempore tanta erat pestilencia, ut pigeret homines sepelire mortuos. Silvestro pape successit Iohannes. Deinde alter Iohannes. Deinde Sergius. Deinde Benedictus. Iste Benedictus consecravit regem Henricum in cesarem. Item consecravit kathedralem ecclesiam in Babenberch. Rudolfus rex Burguudie misit regnum suum Henrico cesari. Post hec cesar Henricus egrotare cepit in Strigonio 5) et deductus in Babenberch misit et accersivit affines coniugis sue, representans eis virginem eorum, sicut eam susceperat. Deinde obiit rex Henricus in bona fide. In illo tempore quidam hemerita audivit magnum strepitum demonum, quibus adiurans per Deum dixit 6), quo vellent. Responderunt: "Ad obitum cesaris Henrici." Vir bonus adiuravit ipsos, ut renunciarent sibi, quidquid perciperent; abeuntibus demoniis, vir bonus oravit pro anima cesaris, cogitans intra se et dicens: "Quid nos miseros manebit, cum in anima tam boni viri demones partem habere desiderant?" Revertentes dyaboli ad heremitam, interrogati responderunt: "Cum peccata cesaris sua bona opera transponderassent et nos animam in nostram potestatem redigere vellemus, venit perustus Laurencius, proiciens calicem adeo impetuoso in stateram, ut una auricula calicis frangeretur, et sic perdidimus animam." Quo audito anachorita, gracias Deo referens, significavit hec canonicis in Mersburch, qui invenerunt eundem calicem in una auricula concisum, sicut patet hodierna die. Hunc calicem dederat cesar Henricus sancto Laurencio in Mersburch.

Conradus de Suevia cepit gubernare inperium anno domini MXXV., octogesimus quintus ab Augusto, et regnavit XV annis. Hunc principes multum inpediverunt, quem tamen Wernerus dax Burgundie adiuvabat, promittens episcopis magnos redditus et laycis resenum feodum; tunc ceperunt primo reges Romanorum eligi per munera. Rex rutem Conradus cum regnare cepisset, omnia concessa ipsis principibus ab tulit, volens eciam adnichilare episcopatum in Bavenberch ex consilio Brunonis episcopi de Augusta, qui fuerat frater cesaris Henrici. Cesar Henricus apparuit quadam nocte fratri suo semirasa barba, quem cum presul interrogaret, cur hec facere presumeret, quod sic rasus esset, respondit cesar: "quod per te rasus sum, me etenim privare vis meis bonis et sanctos, quibus ea donavi." Et sic revocatus est episcopus a suo proposito, permansitque episcopatus in Babenberch in honore suo usque

<sup>2.</sup> nomine fehlt in ber Kongeb. Santidrift. 3) copit fehlt in ber Königeb. Sanbidrift. 4) ein pie koniash. Sanbidrift. 5) So beide Handidriften. 6) dixit fehlt in ber Königeberger und, wie es icheint auch in ber Danziger Handidrift.

712 Documente.

ad presentem diem. Rex Conradus fecit claustrum de castro suo Limpurch et fundavit episcopatum in Spirea, quem consumavit filius eius Henricus cesar. Rex Conradus convocavit principes ad curiam suam in Minda civitate, ubi filius eius Henricus in regem promissus est. Deinde cesar Conradus, Romam veniens, consecratus est et captivavit?) archiepiscopum Mediolanensem et Cremonensem et Blesensem<sup>5</sup>), mittens eos in exilium, quia contra inperium consilium dederant. Post hec Conradus cesar, reversus in Teutoniam, tradidit filio suo Henrico filiam Knutonis regis Dacie. Rex Knuto locavit solium suum iuxta mare, dicens mari: "Tu de meo es regno; tu <sup>9</sup>) michi obedire debes." Mox mare, prosiliens in gremium suum, ipsum madidavit; rex exurgens dixit: "Omnium regum dominacio falsa: Deus solus est dominus." Ipse, coronam suam super crucem ponens, deinceps vivebat feliciter. Hic est de Dacia sanctus Knuto. Cesar Conradus, in pentecoste veniens in civitatem Utrecht, sedit ibidem laureatus in magna gloria, die autem sequente obiit miserabiliter in mensa, et sepultus est in Spirea. Tunc eciam obiit sancta Kunegundis.

Henricus tercius, filius Conradi cesaris, anno domini MXL. cepit gubernare inperium, octogesimus sextus ab Augusto, et regnavit XVII annis. Eodem tempore 10) Ungari Petrum regem suum repulerunt, ponentes ipsum in clibanum. Cesar Henricus cum valido exercitu intravit Ungariam, restituens eundem Petrum in regnum suum cum magnis laboribus, et sic Ungari subiciebantur Romano inperio. Iohanni pape successit Benedictus, quo defuncto tres pape Rome eliguntur, unde multa crevit turbacio. Interea cesar Henricus duxit uxorem, nomine Agnetem, et celebratis nupciis in Engelheim, rex cum sponsa sua Romam peciit, cui obvius fuit unus papa in Longobardia, secundus inter montes Parthos, tercius in Tuscania. Rex, Romam veniens, hos III papas destituit in concilio, mittensque in exilium constituit papam de Babenberch episcopum Swidegerum, qui vocatus est Clemens, per quem rex Henricus inperator consecratus est et sponsa sua inperatrix. Clementi successit Silvester. Post hec Gregorius. Post hec Clemens\*). Fuit interea quidam architectus, habens iuvenem puerum; laborante autem architecto in opere suo, puer ludens in modum litterarum hastulas composuit hoc modo: "Dominabor a mari usque ad mare." Adveniens igitur quidam presbiter legit, quod puer composuerat ex hastulis, et cognoscens, hunc puerum futurum esse papam, dixit patri suo architecto; pater vero puerum erudiri fecit. Cum igitur puer crevisset, pervenit ad curiam cesaris et dilectus est a notariis. Porro filius cesaris Henricus scolari multa intulit incomoda, ludens cum eo indecenter, quoniam cor eius pronoscitabat, quod sibi de hoc scolare affuturum esset. Cesar in iocum concitatus est ex ludo duorum. Inperatrix vero, dolens pro eo, increpabat filium suum. Inperator quadam nocte vidit in sompnis filium suum sedere ad mensam et scolari Hildebrando - sic enim vocabatur - duo crescere cornua usque in celum, cum quibus scolaris, elevans filium suum, ipsum in lutum deiecit. Hoc sompnium cesar uxori, sue narravit, que interpretata est hoc . modo, quod idem clericus papa fieret et filium suum a regno destiturus esset.

<sup>7)</sup> er cap tivavet fehlt in ber Konigeb. Haupfdrift. 301 e. Placentmum. 9) tu fehlt in ber Konigeb. Sanbidrift. 10) tompore fehlt in ber Konigeb. Sanbidrift.

<sup>\*)</sup> Diefes ftorende Stud bes Papfitatalogs findet fich in der Repgowichen Chronit an anderer Stelle

Cesar, captivans eundem scolarem, in Hamerstein incarcerari fecit, putans, quod voluntatem Dei retractare posset. Inperatrix inproperabat cesari, quod propter sompnia scolarem vellet perimere. Transacto anno cesar scolarem emisit de carcere, qui factus monachus cum abate suo Romam profectus est et dilectus in curia novissime papatum adeptus est. Hic est septimus Gregorius, qui primus contra voluntatem cesaris papa effectus est. Tandem cesarem Henricum excommunicavit. Clementi pape successit Damasus, qui fuerat patriarcha Aquilegie, Poppo vocatus. Deinde factus est papa Bruno Tulnensis episcopus, genere Alemanicus, et vocatus est Leo: hic devotus extitit et sompniavit quadam nocte, quod sanctus Petrus V sibi daret calices coram suo altari Rome, nam ipse V annis papatum tenuit. Iste papa hospitavit quendam leprosum, nocte reponens eum lecto suo cum summa diligencia. Mane facto, virum in lecto non invenit; gavisus est, quod Christum suo hospicio receperat. Iste composuit cantum de sancto Gregorio et de sancto Gorgoneo 11) et sancto Cyriaco. Hic, veniens in Teuthoniam, fecit concilium in Maguncia, presente cesare Henrico. Post hec Leo papa pervenit cum cesare in Ratisponam; idem canonizans transtulit corpus sancti Wolfgangi ibidem et invenit ibi reliquias sancti Dyonisii; papa et cesar in nativitate Domini permanserunt Wurmacia, coram quibus episcopus Maguncie missam celebravit. Post hec papa Romam reversus est, et cum magno exercitu intravit 12) Apuliam contra hos de Normannia, qui sibi Siciliam et Apuliam usurpaverant; papa cum suis fugere cepit et postea subito exspiravit. Huic successit Gebehardus episcopus de Einstete 18) et vocatus est Victor. In diebus illis multi principes mortui sunt, et facta est fames valida et alie tribulaciones multe. Gentiles Slavi multos christianos interfecerunt, unde dolens cesar Henricus omnia restituit, que quibuspiam abstulerat. Preterca filium suum iuvenem Henricum regem fecit, committens eum pape et cunctis principibus. Postea mortuus est cesar Henricus in bona fide, cuius pars corporis sepulta est in Goslaria et pars in Spirea. Inperatrix Agnes gubernabat inperium cum filio suo iuvene Henrico, cui Annas Coloniensis episcopus consilio principum puerum abstulit, removens ipsam a regno, unde multa orta est tribulacio, nam claustra desolata sunt, clerus oppressus, nec aliquis iusticiam consequi valebat. Eodem tempore Rome cuiusdam gygantis cordus, Pallantis nomine, - - more suo iacet hic \*).

<sup>11)</sup> et de s. Gorgonen jehlt ut ber Königeb, handichrift.

<sup>12 . .</sup> n Roniget. Sanbiduitt.

<sup>13)</sup> So beibe Santidriften ftatt Erchstote.

<sup>&</sup>quot;) Der lette Ubidnitt von Codem tempere an ift wortlich aus Martinus Polonus,

#### Machtrage.

Geite 70, Beile 31 lies Dag ftatt: Das

Seite 71, Beile 21 lies 1004 ftatt 1005. Muj berielben Gene find 3. 24 bis 29 bie Borte: "Damals vielleicht - Bermeffenbeit hatten" gut ftreichen. Man vergleiche ben Ercurs liber bie Friedenseinigungen. S. 686 Unm. 1. Erft nachben ich biefen Ereure niebergeichrieben batte, find mir bie Schrift von R. Goede: Die Anfange ber Lanbfriedensaufrichtungen in Deutschland (Duffelborf 1875) und bie benfelben Begenftant betreffenben Aneführungen in Bait's Deutscher Berfaffungsgeschichte Bb. VI. S. 424 ff. befannt geworben. Goede polemifirt vielfach gegen meine Unfichten, tritt aber trothem in ber Auslegung ber Stellen bei Ubalbolt a. 42 und Thietmar VI. c. 39 mir naber, ale Ufinger und Bapft, und führt, fo febr er bie Bebeutung jener Stellen abzuschmächen sucht, bennoch bie erften Anfänge ber beichmorenen Lanbfrieden auf Beinrich II. gurud. Roch mehr frimme ich in ben wesentlichften Buntten mit Bait überein, wenn wir auch in ber Auffassung mebrerer Die Untersuchung betreffenten Quellenftellen bifferiren. Bait ftellt Die Bentfundung ber Lanbfrieden für bie erfte Balfte bes elften Jahrhunderts nicht beftimmt in Abrebe, balt bagegen bie Begiebung bes Bortes Lex auf Canbirietengurfunten biefer Beit für unftatthaft. Bielleicht finbet fich fpater Belegenheit, auf einzelne noch ftreitige Buntte gurudgutommen; jest mare ein Ercurs gum Ercurs ungeitig.

Seite 289, Beile 7 lies Bermann IV. ftatt: Bermann II.

Bu Seite 641, Zeile 26. Wait bestreitet (Berfassungsgeschichte Bb. VI. € 2 Anm. 4), baß die in ben M. G. Legg. II. €. 38\*\* abgedruckten Capirula R. Rourab III. beizusegen seien, und giebt als Grund hiersür an, daß tieser Rönig gar nicht in Italien gewesen sei. Aber Konrad III. war zur Zeit ber stausenschen Kämpse gegen Lothar in Italien und übte dort als gefröntes Haupt fönigliche Rechte. Gerade in diese Zeit habe ich die bezeichneten sehnsrechtlichen Bestimmungen, die Konrad II. nicht angehören können, gleich Anderen verlegt, und es wird daran sestiguhalten sein, so lange nicht triftige Gegengründe besteben.

## Register

aur

# Geschichte der dentschen Raiserzeit.

Bon

Wilhelm v. Giefebrecht.

3meiter Band.



### Borbemerkung.

Das Register zum zweiten Bande ist ganz in derselben Weise angelegt, wie das zum ersten. Es bezieht sich nur auf den Tert; die Berweisungen bei den einzelnen Reichen, Bisthümern u. s. w. auf die Könige, Bischöse u. s. w. gehen allein auf die in dem Bande selbst genannten Personen; die in Klammern eingeschlossenen Zahlen betreffen die dritte Auslage. Dieses Register ist von Herrn Martin Mayr, Practicanten beim biesigen Reichsarchiv, bearbeitet und vom Unterzeichneten revidirt worden.

München, 1. August 1875.

28. v. Giesebrecht.



### Megifter.

Machen, Aronungeftabt und Raiferpfalz, 326, 355, 393, 433 (432), 444. Krönung Beinrichs III. 238. Rronung Beinriche IV. 490 (489). Raiferftubl Karls bes Großen 27, 228, 530. Reichstag 137. Meichstag und Spriete 196. Landing und Ennede 228. Deftage 237, 392, 398, 399. Git ter Biali grafen von Leibringen 393.

Aba (Dre), König von Ungarn, 357, 358, 359, 360, 388, 389, 390, 395. Abbattab, Anführer ber Araber in Sieitien, 331.

Abobriten, menbiider Belfestamm, 165, 166, 167, 310 (311) 396, 401, 469 (468. Gurfien: Miffiliam, Uto, Gerichalt, Ratiber

Abul Beice Wogebib. Siebe Mogebib. Abalbere ven Lambad, Biidef ven Würzburg, 391.

Abathero III. Biider ven Mes, 4.14 (453).

Abalbere von Luxemburg, Echwager &. Beinriche II, Gegenbiichof in Trier, 102, 103, 161.

Abalbero von Eppenstein, Derzog bon Rärntben, 119, 163, 248, 256, 290: verliert fein Bergegtbum 291, 292,

Abalbert I., Ergbischof von Bremen-Samburg, 396, 401, 416 (417), 440, 544 (543). Seine Diffionsthätigfeit 468 1167 471. plan eines nerdiichen Batriardiate 171.

Abalbert, Erzbudof von Mavenna,

121, 124

Atalbert ter Beilige, Birchef ven Brag, Apostel bei Breugen, 99, 207, 348, 349.

Abaivert II., Bijdof von Bajel, Unhänger Beinrichs II., 50, 147 (146). Abathert, Ronig von Italien, 144, 365. Abalbert, Graf im Elfenggau, Bergog bon Oberlothringen, 436 (435), 442.

Adalbert von Babenberg, Martgraf von Destreich (Ostmart), 164, 354, 356, 358, 361, 363 (362), 478 (476), 481 (480), 521 (520). Beiehnung burch Beinrich II. 70.

Abalbert III., Markgraf von Tuscien,

Abalbert, italifder Markaraf, 514 (513).

Abalbert von Efte, Sohn Otberts II., 239, 241. Siehe Czelin. Aralbert, Unterhändler Ariberts von Mailand, 327.

Abalbold, Bijchef von Utrecht, 153, 155, 156, 159, 160, 398.

Atam von Bremen, Geidichteider, 470 (469), 545 (544).

Abela, Gräfin, 150-156, 158.

Abelheid, Mebtiffin von Quedlinburg, Schwefter R. Ottos III., 18, 19, 62.

Atelbeid von Suia, Gemablin S. Bermanne IV. von Schwaben, bann Dbos ven Maurienne, 439 (438), 523 (522).

Abelbeid, Gemablin bes franklichen Grafen Beinrich, Mintter &. Ronrade II., 218.

Atinuli, Erzbischof von Capua, 332,

Melfgiba, Beliebte Anube tee Großen,

Manes von Poitiere, zweite Bemahlin R. Beinrichs III., 365 (364), 376 (375), 377, 378, 384, 392, 397, 421, 490 (489), 546 (545); als Bor= munterin R. Beinriche IV. und Reichsverweserin 529-537 (528-536).

Manes, Gemablin Wilhelms tes Großen von Aguitanien, Mintter ber Raiferin Ugnes, 240, 378 (377), 429.

Ich met Athal, arabifcher Emir in Sicilien, 331.

Alberich, Graf von Tusculum, Bruber B. Beneticis VIII. und Bater P Benedicts IX., 123, 302.

Albigo, Abt bes Klosters S. Salvatore

bei Biacenga, 321, 322.

Milftabt, Pfalg in Thuringen, 66, 116, 135, 173, 203, 365 (364). Reichetag

- MItaich, Rlofter in Baiern, 76, 77, 165, 194, 335, 338, 390, 483 (482),
- Amalfi, Fürstentbum, Stadt und Ergbisthum, 121 (122), 184, 331, 333, 336, 413 (412), 427, 497, 498, 507 (506). Ergbifchofe: Laurenting, Beter.

Mmalrich, Lehrer R. Heinrichs III. 288, Abt von Farfa, 362 (361).

Umbrofins, Gegenbischof von Mailand, 324, 327.

Amertal. Giebe Ummerthal.

Ammerthal (Amerbal), Burg ber Babenberger bei Umberg in ter Dberpfalz, 35.

Mmund Jacob, Ronig von Edweden,

307.

Andreas I., Ronig von Ungarn, 433, 434, 467 (466), 477 (476), 480 (479), 481 (480), 483 (481), 486 (485).

Angeljachsen als Missionare 308

Giebe England.

Anjou, Graffchaft in Frankreich, 273 (274), 367, 369, 378, 433 (432), 440, 462 (461). Grafen: Finke, Gaufried ber Bammer, Gottfried.

Mnna, byzantinische Raiserstochter, Ge mablin tes Grofffirften Wladimir bon

Rugland, 129.

Unno II. ber Beilige, Erzbijchof von Kötn, 524, 525 (523, 524), 552 (551).

Anje, Ort in Franfreich. Concil 244 (243).

Unjelm I., Bischof von Lucca, 534 (533). Anfelm, ichmäbischer Graf, 254.

Antemiano, Abelefit im Mailandi= schen, 313.

Untwerpen, Statt und Marfgrafichaft, 120, 394, 491, 521 (520), 527 (526). Markgrafen: Gozelo I., Balbuin 11.

Abulien, Proving in Unteritatien, 177, 178, 179, 180, 184, 185, 466 (465). 496) 501 (500), 505 (504). 497 Groberung burch bie Rormannen 421 -429. Beinrich III. belebnt Drogo, 429. Melus, Herzeg von Apulien 180. Waimar IV. von Salerne nennt sich Bergog von Apulien 426, 429. Gra= fen: Wilhelm, Drogo, Bumfred.

Manapenbente, Stadt im romifchen

Tuscien, 497 (496).

Manileja, Stadt und Patriarchat, 62, 172, 182, 189, 245, 247, 248, 321, 322, 325, 364, 420, 464 (463), 501 (500), 529 (528), 541 (540). Patri arden: Johannes IV., Boppo, Gobe-

Mquitanien, frangofifches Bergogthum, 235, 239, 365 (364), 367 (366), 371 -374, 378, 380 (379). Herzoge: Wilhelm V., Obo, Wilhelm VI.,

Wilhelm VII.

Araber in Italien, ihre Befampfung burch B. Benedict VIII. 176, 177, 249; in Burgund 280; in Sicilien 330, 331, 336; Sandelsverbindungen 371

(370), 497 (496).

Arduin von Ivrea wird in Bavia zum Rönig Italiens gefront 30; feine Regierung 30; befiegt bie Deutschen unter Dito von Rarnthen 31; fein Beer wird von ten Rärnthnern gurud= geschlagen und flieht 41; Arduin erhebt sich von Reuem 121-122; ftirbt 127; Dadwirfungen feines Regimente 239, 316, 318.

Arbuin, Minifterial des Mailander Erzbisthums, 336, 421, 422, 426.

Areggo, Stadt in Tuscien, 533 (532). Argnros, Sohn bes Meine von Bari, griechischer Befehlehaber, 178, 424, 425, 426, 501 (500), 502, 505 (504), 506, 519 (518).

Ariano, Graffchaft in Unteritalien, 180. Aribert (Beribert), Ergbischof von 231, 241, Mailand. 182, 277, 298; zuerft Bortampfer Raifer Ronrabs II., dann fein bebeutenbfter Gegner in Oberitation 313 - 328; Begrunder ber frattifchen Milig in Dlaitand 337, 338; feine Stellung ju R. Beinrich III. 343-345, 381, 382, 402.

Aribo, Erzbischof von Mainz und Ergfanzier von Stalien, 170, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 219, 222, 224, 225, 226, 228, 229, 243, 256, 296, 298, 302.

Mrifto, Biidof von Rateburg, 471 (470). Arles, Stadt und Ergbisthum im Ronig. reich Burgund, 273, 278.

Arneburg, Burg in ber Rordmart. Busammenfunft Beinrichs II. mit ben Wenden 48; Landtag 115.

Urnelt, jächsicher Dienstmann, 441 (440).

Arnold, Salbbruder R. Beinrichs II., Erzbischof von Ravenna, 121, 124, 125, 292 (293).

Arnold von Lambach, Markgraf von Rärnthen, 292, 358, 363.

Arnulf II., Erzbischof von Mailand,

igibt Heimig II ihm Kömge

inolien 32, 121 Annulf, Wichof von Halbeiftact. 2(11 banger Cdarbs 1. von Meigen 19; ichließt fich an Beinrich II. an 22; Schreiben an Bifchof Beinrich von Wir; burg 59-61, 90; Streitigfeiten mit Gere von Magteburg 194

Arnulf, Graf in Selland und Gent,

fällt burch bie Friesen 49.

Arnulf, Geschichtsichreiber Dailants, 320, 382 (381)

Arpaben, ungarifdes Ronigegeichlecht. 357, 433.

Arras, Stadt in Flandern, 491 (490). Asclittin, Graf von Aversa, 427.

Ascoli, Stadt in Unteritalien, 178, 423. Afti, Stadt und Bistbum in ber Yom barbei, 122, 317.

Atenulf, Abt von Monte Caffino, 181,

Atenulf, Bruber Lanbulfs V. von Benevent, 424.

Attuarier, Gau, 151, 152.

Nugsburg, Stabt und Bisthum, 40, 91, 104, 110, 193, 201, 220, 226, 230, 237, 252, 254, 255, 256, 260, 287 (288), 292, 344, 393, 405 (404), 430, 465 (464), 531 (530). Reichstag 237. Sanbel ber Stadt 543 (541). Bifcbof : Brun.

Murad, Burg im Beltfelbgan, 54.

Aventin, bairischer Historiker, 394. Aversa, Burg und Grafichaft in Unteritalien, 333, 335, 422, 426-429, 497 (496), 502 (501). Grafen: Rainulf, Asclittin, Rutelf, Rabulf Trincanorte, Hichard.

Uzedo, Bildef von Worms, 290, 309. 21330 I., Gohn Otberts II. von Efte,

Martgraf, 125, 126, 239.

N330 II. Cobn N3308 I. von Efte, Mark graf, Gemahl ber welfischen Runigunte, 523 (522).

Baar, Chene im Often bes Echwargmalbs, 265.

Babenberg. Giebe Bamberg.

Babenberger. Bervorragenbe Etel. lung bes Geschlichts zu Zeiten R. Beinriche II., 163, 164. Giebe Rord= gan und Ceftreich.

Bagbab, Refiben; ber Abaffiben, 471

470).

Baiern, Stamm unt Bergegthum, 25, 26, 41, 75-78, 217, 230, 252-254, 286, 296, 335, 337, 339, 344, 351, 363, 364, 388, 391, 397, 431 (430), 434, 443, 446, 462 (461), 478 487 (476-486) 490 (489), 511 310, 321 390, 342 5.47 Warthe be har garage is Remitbourne une Retormation bes tredlichen Schous 75 - 78 Percorragence Stellung res bairifden Alerns im Reiche unter Beinrich II. 171. Feststellung der Reichs-einkünfte in Baiern 254, 286 (287). Berhältniß der Mark Destreich zum Bergogthum Baiern 364. Bairijche Befatzung und bairifches Recht in Un garn 391. Berzoge: Seinrich IV. ber Beilige, Beinrich V. von Luremburg, Beinrich VI., Geinrich VII. von Luremburg, Konrad I. von Zütpben, Heinrich VIII., Konrad II., Agnes von Poitiers

Balberich, lothringischer Ritter, Ge mahl ber Grafin Abela, 149, 151 --

Balbuin IV., Martgraf von Glandern, 49-51, 87, 101, 102, 167, 236, 237,

Balbuin V., Martgraf bon Flanbern, 433 (432), 443, 444, 460 (459), 462 (461), 479 (478), 485 (484), 490 (489), 490, 521 (520), 527 (526), 532 (531).

Balbuin VI., Graf von Flandein, Markgraf von Antwerpen, 394; ge winnt den Bennegan 479 (178), 485 (484), 490, 532 (531).

Balearische Inseln 176.

Bamberg (Babenberg), Etabt und Bisthum, 52-64, 85, 114, 125, 126, 138 (137), 141, 161, 171, 172, 180, 199 (200), 201—205, 220, 226, 230, 256, 271, 290, 352, 359 (358), 393, 417, 437, 443, 484 (483), 499 (498), 524 (523), 543 (542), 544 (543), 549. 54, 62. Stephansfirche 171, 172. Didaelsfiefter 63, 64. Rednitbrilde 61. Bifdief Erzfanzler von Der erfte Stalien 62. Bibliothet und Stiftefdute 64, 524 (523), 549. Bifcofe: Eberbard I., Enibger, Georg III.

Bar, Burg in Obertothringen, 326.

Barbo ber Beilige, Abt v. Fulda, Erzbischof von Mainz, 290, 300, 351, 352, 353, 354, 473 (472), 487 (486), 546 (545).

Bari, Sauptfit ber griedischen Berr schaft in Unteritalien, 177, 181, 425,

426, 501 (500).

Bafel, Stadt und Bisthum, 50, 143, 145, 147 (146), 199 (200), 222, 227 (228), 257, 274 (275), 339, 358, 482 (481). Abtretung ber Stabt an R. Beinrich II 50, Banbtag 232, 236. Vertrag 249 257, 265 Bifdof. Malbert II.

Batiline II., offromifcher Raifer, 250. Bafilius, Matapan ber Griechen, 177 (178).

Bafilius Bojoannes, Ratapan ber

Griechen, 179, 424.

Bajitins, Abt von Monte Caffino, 334. Bangen, Burg in ber Laufit, 21, 101, 111, 133 (132), 141, 261. Friede 141. Beatrix, Tochter R. Konrads II, 233.

Beatrix, Gemablin Bergog Abalberos

von Kärnthen, 119.

Beatrix, Tochter Bergog Friedriche II. von Oberlothringen und Gattin bes Markgrafen Bonifacius von Toscana, 276, 319, 402, 510 (509), 515 (514), 517, 518, 523.

Beatrig, Tochter bes Markgrafen Bonifacius von Tufcien, 510 (509).

Bebo, Diakon ber Bamberger Rirde, 173.

Bec, Abtei in ber Rormandie, 547 (546). Belgern, Burg an ber Elbe, 112, 115,

267.

Benedict, VIII. (Theophylact), Papft, 123, 124, 171—181, 186—191, 202, 203 (204), 212, 238, 244, 298 (299), 314, 412.

Benedict, IX. (Theophylact), Papft, 302, 324, 325, 328, 410-413, 416,

437, 439, 458 (457).

Benedict I., Bifchof von Bofen, 307. Benevent, Stadt und Fürftenthum in Unteritalien, 178, 179, 180, 182, 183, 250, 329, 333, 335, 336 (337), 423, 424, 425, 429, 430, 445 (444), 458 (457), 464 (462), 466 (465), 495 (494), 496, 498, 499, 508, (502), 504, 505. 506, 507, 519 (518), 520, 544 (543). Hirften: Landulf V., Pandulf III., Landulf VI.

Benignusklofter. Giebe Dijon.

Benne, ichmäbischer Rlerifer, später Bischof von Osnabrück, 481 (479).

Benne von Rordheim, Mörder bes Markgrafen Edards I., 20.

Berberei 331.

Berengar II., König von Italien, 144, 365.

Berengar, Gobn bes ichmabischen Grafen Liutold, 246.

Berengar von Tours, Theologe, 370 (369), 463 (462), 464, 547. Berengar, Rapellan bes

Bildels Beinrich I. von Burgburg, 56.

Bergamo, Stadt und Bisthum in ber Lombardei, 42.

Bergen, Burg im Bennegau, 479 (478). Bern, Abt von Reichenau, 211 (212). Bernhard, Bijchof von Olbenburg, 166,

167.

Bernhard I., Bergog von Sachlen, 17, 19, 22, 24, 26, 112, 118 (119).

Bernhard II., Bergog von Sachsen, 118 (119), 133 (132), 138 (137), 154, 157, 158, 164, 166, 167, 221, 286, 401, 440, 470 (469).

Bernhard I., Martgraf ber Rorbmart, 112, 135, 136 (185).

Bernhard II., Martgraf ber Dorbmart, 306, 395 (396).

Bernhard, fächfischer Graf, 136. Bernold, Bifchof von Utrecht, 398.

Bernward ber Beilige, Bifchof bon Silbesheim, 20, 22, 86, 91, 194, 316. Bertha, Martgräfin von Sufa, 326. Bertha, Tochter ber Martgräfin Ubelheid von Suja, verlobt mit R. Beinrich

IV., 523 (522).

Berthold, sächsischer Graf, 157.

Bertolf, Bertrauter R. Ronrads II., 323.

Besançon, Stadt und Erzbisthum im Königreich Burgund, 278, 376, 457 (456), 461, (460), 463 (462), 464, 493. Erzbischof: Hugo I.

Bethune, Burg in Flandern, 491 (490). Bezelin, Ergbischof von Bremen-Samburg, 308, 310, 396, 544 (543).

Billinger, sachsische Bergogssamilie, 164, 165, 166, 167, 308, 311, 440, 441, 472 (471), 520 (519).

Bobbio, Abtei und Bisthum in ber Lombarbei, 126.

Bodfeld, Raiferpfalz im Barg, 396, 528 (527), 530 (529), 531.

Bobmann, Burg ber Welfen bei Stockach am Bodenfee, 522 (521).

Bodelheim, Burg bei Rreugnach, 392. Böhmen, Gerzogthum, Leben bes beutschen Reichs, 16, 22, 32-33, 45, 97, 99, 100, 260, 305, 346-356, 390, 400, 439 (438), 440 (439), 477 (476), 478, 489 (488), 526 (525), (534). Böhmischer Tribut 350, 354. Bergoge: Boleslam II. ber Fromme, Boleslam III. ber Rothe, Blobowei, Jaromir, Udalrich, Boleflam Chabry, Bretiflam I., Spitihnem II.

Boleslaw I. Chabry, Bergog und Ronig von Polen. Bermanbter u. Bunbes= genoffe bes Markgrafen Edard I. von Meißen 16; erobert bie Oftmart u. Martgrafichaft Meißen 21, 22; giebt bie erober= ten Marken an R. Beinrich II. zurud 25; unterftilt ben Aufftand bes Martgrafen Beinrich vom Nortgan 25, 26, 34-40; erobert Böhmen 32-34; verliert Böh= men 44, 45; wird von Seinrich II. jum erften Male in Bolen angegriffen 46-48; unterwirft fic R. Beinrich II.

nor giebt Bobmen u in Marten am 17: forne Berfonlichteit und fein Megignene 96-98; Berfuch ein großes driftliches Slamenreich zu begründen 33, 98 - 100. beginnt neue Rampfe mit R. Seinrich II. 100 -- 102, 111 -- 116; unterftützt bie Miffion Bruns von Querfurt 106 -109; empfängt von R. Beinrich II. Die Ober- und Mieber-Lausits ale Leben des Reichs; seine Kriege gegen Rugland 129, 130, 142, 143; feine letten Rämpfe gegen R. Beinrich II. 130 - 141; nimmt die polnische Konigstrone 206; ftirbt 233; Rampfe um feinen Radlaß 258, 259; feine Nachwirfungen in ber Rirche 311, 467 (466).

Boleflaw II. ber Fromme, Bergog von Böhmen, vom Martgrafen Edarb I.

von Deigen unterworfen 16.

Bolestam III. ber Rothe, Bergog bon Böhmen, ichwort Edarb I, ben Lehn8= eib 16; fühlt fich burch Bolen bedrobt und ichließt fich besbalb an R. Beinrich II. an 22; wird vertrieben, von Bolejtam Chabry jurudgeführt und bann entfett

Bonifacius. Markarafvon Tufcien. 182. 244, 276, 277, 319, 322, 325, 327, 402, 428, 437 (436), 438, 439, 440, 509 **(508)**, 515 (514), 518 (517), 534 (533).

Boulenrieu, Ort in Flandern, 491 (490).

Bourges, Stadt und Erzbisthum, in Franfreich 186 (187). Ergbifchof: Gauglin. Bogena, Gemablin Bergogs Ubalrich

bon Böhmen, 260, 261. Brabant, Grafichaft in Niederlothrin-

gen, 154, 479 (478)

Brandenburg, Stadt und Bisthum, 38, 256, 262, 307, 396, 471 (470). Biichof: Dankwart.

Branthe, Abt von Julda, Bifchof von

Palberstadt, 201.

Braumeiler, Rlofter bei Roln, 434 Bremen, Burg und Bisthum, 120, 138 (137), 164, 233, 301, 308, 396, 401, 416 (417), 440, 441, 468 (467), 470 (469), 471, 543 (542), 544, 545. Siebe Samburg.

Brescia, Stadt und Bisthum in ber

Lombarbei, 42, 319, 335.

Breslau, Burg in Schleffen, 138, 489

(488).

Bretiflam I., Bergog von Bohmen und Mähren. Geine Jugend 260; fdbließt fich an R. Rourad II. au und gewinnt Mabren 261, 263; wird Bergog von Bohmen 271; fampft gegen bie Wenben 305; befämpft bie Bolen 345 - 349 gerath mit R. Beinrich III. in Streitigteiten 349-

261, jeine Bampfe unt fe Seineich fill 351 - 354 innellytriperping 351, 356 unterflutt & Gennich III. im Raniple gegen Ungarn 358 360, 179 Jem Etreit mit Herzog Rafimir von Polen mirb geschlichtet 399, 400; Bermandtschaft mit Herzog Otto von Schwaben 439 (438); fein nabes Berhaltniß ju R. Beinrich III. 440 (439), 477 (476); feine Erbfolge-Ordnung und fein Tod 489, 490 (488, 489).

Brixen, Stadt und Bisthum, 253, 438, 439, 514 (513), 520 (519). Bifchof:

Toppo.

Brügge, Stadt in Flanbern, 444.

Brun, Graf von Egisheim, Bifchof von Toul, 440-442, 453-457 (452-456). Siehe Leo IX.

Brun von Querfurt, fächfischer Edling. Schiller bes beil. Romuald 38; wird von Silvefter II. jum Erzbischof unter den Beiden ernannt 39; bleibt am Bofe heinrichs II. 39; sein Urtheil über R. heinrich II. 73; fein Urtheil über Boleslaw Chabry 99; feine letten Schid. fale 104-109; feine Schule in Magbe-

burg 307.

Brun, Bruber R. Beinrichs II. Betheis ligt fich an dem Aufstand des Markarafen Beinrich 34, 36; flüchtet nach Ungarn 39; gewinnt Bergeibung bei Beinrich II. und wird Reichstangter, bann Biichof von Augsburg 40, 293; willigt in bie Gründung bes Bisthums Bamberg 56; Gefandtichaft nach Ungarn 104, 111; Antheil an Erzbischof Aribos Rejormplänen und Erit 193, 200, 201, 210 (211); Untheil an ber Wahl M. Ronrabs II. 220; Ginfing unter Monrat II. 226, 230, 236; Statthalter in Deutich. tand und Pfleger R. Beinrichs III. 238, 243, 245, 253, 254, 287 (288 ; fein Tob 260.

Brun von Rarnthen, Better & Mon rabe II., Rangler für Statien, bann Bischof von Würzburg, 255, 261, 293, 365 (364), 394.

Brun, Bifchof von Minten, 323

Brun bon Braunschweig, Graf in Cadifen, Bermanbter ber Ettonen und Billinger, 23, 119, 219.

Brun, fachfifder Graf, Better Beinriche IV., 536 (535).

Brunicho, Abt, 81

Budo, ungarifder Großer, 356.

Bürgel am Main. Wilrstentag 146

Bulgarenreich 250

Burchard, Erzbischof von Lvon, 273, 298. Burchard I., Bifchof von Worme. Tritt gegen große Beriptechungen auf R.

Das Dienstrecht feiner Stiftshinterfaffen 72. Bearbeiter bes Auchenrechts 80, 51, 517 (546); Antheil an Aribos Reformplanen 193 (194), 201: fein Berbältniß zu R. Rourad II. 218, 232. Burdart, Biatzgraf von Cachien, 134. Burgunt, Monigreich. Abtretung von Bafet und Zusicherung ber Erbfolge an R. Beinrich II. 50, 52: Blan Italien mit Burgunt ju verbinden 127; Rämpfe Beinrichs II. in Burgund 143-147; Bereinigungen burgunbi= fder Biidoje gur Erhaltung tes Cantfriedens 97, 147, 197; lette Berabrebungen gwischen R. Rudolf III. und R. Beinrich II. 199, 205 (206); Ansprüche ber Kaiferin Wistla auf die burgundische Ertichaft 219; Unfprüche R. Ronrabs II. 232: Unipriiche Obos von Champagne 235, 236 und Bergog Grufts ron Schwaben 236; R. Rutolf III. bei Konrads II. Kaiserkrönung 245,

248-249; Bergeg Ernst in Burgund 252; Bertrag von Basel 257; Burgunds

Einverleibung in bas Raiferreich 272

-278; Bedeutung berselben 278-280; Konrad II. überträgt die Regierung

Burgunds Beinrich III. 339; Beinrich III. befucht Burgund 358; Stellung

ber Agnes von Poitiers zu Burgund 365; Auflösung ber Ordnung und

Gottesfriebe in Burgund 367, 370,

373, 374; Cinflug Clunys auf Burgund 385; Aufstand ber Migvergnügten und

Bewältigung berselben 392, 393; neue aufständische Bewegungen 436, 438-

440, 456 (455); Burgunder folgen bem

Beere Beinrichs III. nach Ungarn 480

(479); Leo IX. nimmt bie Hilfe burgundiider Großen gegen bie Rormannen

riche II. Geite 23; Berordnungen über

in Anspruch 497 (496). Unrticheit, Kloster bei Nachen, 194,

Bygang. Giebe Conftantinopel.

Cabempino bei Como 44.

Calabrien, griechtiche Provinz Unteritaliens, 177. Eindringen der Rormannen in Calabrien 426, 427, 429, 502 (501); Waimar IV. nennt sich Herzog von Calabrien 426, 429.

Samaltoli, Sauptflofter ber Camalbulenjer, 191; Berbultnig ju Cluny

408, 409.

Cambray, Stadt und Bisthum, 80, 87, 147, 159, 189, 195, 196, 197, 228, 236, 373, 374, 380, 450 (449), 490 (489), 491. Bijchöfe: Gerbard I. Liethert.

Samerino, Martgraffchaft. 329, 518 (517), 534 (533). Martgrafen: Bonisfacius, Bapft Victor II., Gottfried ber Bärtige.

Capetinger, frangoffices Ronigege= ichlecht. Gesunfene Macht beffelben 235,

365, 366, 379.

Capua, Stabt, Fürstenthum und Ergbiethum, 179, 181, 184, 185, 249, 250, 332—336, 427—429, 436, 504 (503), 507. Fürsten: Banbulf IV., Banbulf von Teano, Banbulf V., BaimarIV. von Salerno. Erzbifchof: Abinutf.

Cafffino. Giebe Monte Caffino. Caftilien, Ronigreich, 513 (512), 514.

König: Ferdinand.

Cham, Burg in ber Mart auf bem

bairischen Rorbgan, 351.

Champagne, französiiche Grasischaft, 197 (198), 235, 264 (265), 272 (273), 275 (276), 325, 367, 374, 379 (378), 387, 456 (455), 513 (512). Grafen: Obo, Theobalb.

Chartres, Stadt und Bisthum in Frantreich, 195, 370 (369). Bijchof: Fulbert. Chieti, Graficaft in ben Abruggen,

516 (515).

Chrobatien, von Bolen und Böhmen

umftritten, 100, 345, 347.

Chrubim, Burg in Böhmen, 489 (488). Chur, Stadt und Bisthum, 201, 542 (541). Bifchof: Ulrich I.

Gircipaner (Bircipaner), wendischer

Stamm, 526 (525).

Civitate, Burg am Fortore in Untersitalien. Schlacht 502 (501), 503.

Clemens II. (Suidger), Papft, 418, 420, 437 (436), 445 (444), 459 (458),

468 (467).

Cluny und Cluniacenfer. Refor= men ber Cluniacenfer in Lothringen 86-88, 119 (120); ihre Stellung zu Papst Benedict VIII. 175, 186-190; zu K. Heinrich II. 199, 212; zu bem lothringischen Bergogthum 203, 221, 387; zu R. Konrad II. 226, 294—296 (295); zu ben Herzogen von Aquitanien 240, 371, 379; zu Papft Johann XIX. 244 (243), 245, 302, 303, 344; Sinsfluß auf ben Gettesfrieden 374 (373), 375 (374); Berhältniß ber Congregation zu R. Heinrich III. 380-385. 402, 403, 475 (474); Rampf gegen Simonie und Ricolaitismus 405-407; Berhältniß zu ben Camalbulenfern 408, 409; zu Bapft Gregor VI. 412, 413; gu Bapft Clemens II. 420; zu Leo IX. 454 (453), 457 (456), 460 (459), 461 (460), 463 (462), 480 (479), 493 (492), 900 (504). Brief ber Raiferin Ugnes an

Cluny über ben Tod Heinrichs III. 530 (529); tie cluniacenfischen Cardinale nach bem Tobe Papft Bictors II. 533; die Reformationsbestrebungen Clungs von ben Raifern unterftütt 540 (539). Nebte: Obilo ber Beilige, Sugo ber Beilige.

Coblen;, Stadt am Rhein, 116, 524 (523). Synobe 116.

Colonna, Ort bei Tufculum, 421.

Commercy, Burg in Oberlothringen,

Stadt und Bisthum in ber Como, Lombarbei, 127, 245.

Compiegne, Pfalz ber frangösischen

Rönige, 195.

Gonffantinopel (Byzanz), Hamptstadt bes oftrömischen Reichs, 143 (142), 177, 184, 245 (244), 259, 329, 331, 336, 364, 424, 428, 429, 501 (500), 505, 506, 510, 516 (517), 519. Ba triard: Michael Cerularius.

Conftantin IX., griechischer Raifer, 250,

329

Conftantin X. Monomadus, grie chischer Kaiser, 426, 519 (518).

Conftange von Touloufe, Gemahlin R. Roberts I. von Frankreich, 376.

Corbetta, Burg bei Mailand, 323,

Cosenza, Stadt in Calabrien, 177. Cosmas von Brag, Geidichtsichreiber,

Cremona, Stadt und Bisthum in ber

Lombarbei, 315, 316, 319, 324, 325,

327. Bischof: Ubald. Crescentius, Patricius von Rom, 17. Crescentius, (Johannes Crescentius)

ber Jüngere, 122, 123. Creussen, Burg ber Babenberger bei Baireuth, 35. Erossen, Burg an ber Ober, 47, 132.

Danemart und Danen. Erhebung ber banischen Macht burch Anud ben Großen 206-209; Bund Anube mit R. Ronrad II. 234, 235, 245, 249, 258, 259; vollständige Chriftianifirung 307, 308; Berfall bes Reichs nach Anubs Tode, aber Bewahrung Des Bundes mit Deutschland, 309-311, 401; Bund Svenb Eftrithfone mit R. Beinrich III. 441, 443, 445 (444); banische Biichofe im Gefolge bes Kaifers 462 (461); Arafberts von Bremen Einfluß auf Die banische Kirche 468 (467), 472 (471); Plan eines banischen Grzbisthums 471 (470) Rönige: Sven Gabelbart, Annb ber Große, Sarait, Borbefnub, Magnus, Swent Eftrithion

Dagsburg, Grafschaft im Elfaß, 453

Damajus II. (Poppo), Papft, 440, 441. Dantwart, Bifchof von Brandenburg, 471 (470)

Dattus, Bürger von Bari, 177, 178, 181.

Debi, Wettiner, Markgraf in ber Oftmark und Nieberlaufig, 306, 399.

Dedi, fächfischer Graf, 111.

Dedo, Pfalzgraf in Sachien, 596.

Dentiches Reich. Bedeniung Reichs 3-4; ottonischen Schwäche beffelben 4-8; Stellung ber Rrone ju ben Bildbefen 8--10; Berfall ber äußeren Macht 10, 11; innere Kehben, Loderung ber alten Sitte 11—13; Gefahr einer Zersplitterung bes Reichs 13; Erhaltung ber Reichs-einheit burch Leinrich II 11—23; herstellung ber äußeren Macht 29-52; Bajel femmt an bas bentiche Reich 50: Bebentung ber Gründung bes Bisthums Bamberg für bas Reich 52, 58; Theil-nahme ber Fürsten an ber Reichs-regierung 69, 70; beschworene Landfrieden 71; bie Unfange geschriebenen Landrechts 72; abbangiges Berbältniff ber Rirche vom Reich 75-86; vergebliche Beftrebungen einer Reformation ber beutschen Kirche 192-202; Einverleibung Burgunds in das Raiferreich 272-280; Erblichkeit ber Beneficien 284, 285; Einziehung ber Bergogthilmer burd R. Kourab II. 289-292; Berweltlichung bes Reichs und ber Rirche 311, 312; allgemeiner landfriede burch Beinrich III. hergestellt 380; zeitweise Abhängigkeit Ungarns 391; heinrichs III. Kirchenreform 405-420; höchster Aufichwung ber faiferlichen Gemalt unter Seinrich III. 445, 446; Mangel geschriebener Reichsgesetze 446, 447; Nothwendigkeit großer Erfolge 450, 451; Stellung tes Reichs gur Rirche 452, 471-473; gefährbete Macht bes Reichs burch Aufftante in Italien und Deutschland 509-523; unficherer Zustand beim Tote Bein-riche III. 530-537 (536); Einwirkung ber beutschen Berrichaft auf die anderen Länder 538 (537)-539 (538), auf bas beutsche Bolt 541 (540), 542 (541) : Emperfommen bes beutiden Sancels und ber bentiden Etabte 542 (511), 543 (542); gesteigerte Bautbatigteit 544 (543); Richtung ber Stubien 545 (544) -549 (548). Ronige und Raifer: Heinrich II, Koncab II., Heinrich III., Heinrich IV.

Dierenhofen in Oberforhringen. Land.

tag 28, 71.

Dietrich II., Bijchof von Met, Schwager R. Heinrick II., 102, 103, 110, 113, 114, 116, 137, 200, 201 (202), 211, 300. Dietrich, Bijdef bon Berbun, 421.

Dietrich, Rangler R. Beinriche III. filr Deutschland und Erztapellan, Bifchof von Konstanz, 421

Dietrich I., Bifchof von Münfter, 156,164. Die trich I., Bergog von Oberlothringen, 28, 113, 146, 197 (198), 221, 227.

Dietrich von Wettin, Markgraf ber iachsichen Oftmart, 268, 269, 399.

Dietrich III., Graf in Solland und

Gent, 49, 148, 158-160. Dietrich IV., Graf von Hollant, 398, 433, 434, 435, 443 (442). Dietrich, Graf von Ratelenburg, 526,

529 (528).

Dietrich, Bruber Dleinwerts, fachfischer Graf, 151, 153, 154, 262. Dietwin, Bijchof von Lüttich, 442.

Dijon, Stadt im frangofischen Bergogthum Burgund, 187, 456 (455). nignustlofter 187, 245, 403. Mebte: Wilhelm ber Beilige, Salinart.

Dithmarfen, norbelbingifcher Stamm,

469 (468).

Dobrilugt in ber Laufit 46.

Dobna, Burg in ber Mart Meigen, 351. Dornburg, Raiferpfalz an ber Elbe bei Barby, 37.

Dortmund, Burg in Westsalen. nobe 80, 81. Landtag 229.

Dortrecht, Stadt, 158. Schlacht 443 (442).

Drenthe, Grafichaft, 398.

Drogo, Sohn Tancrede von pauteville, normannischer Führer in Unteritalien. bann Graf von Apulien, 336, 422, 427, 430, 495 (494) - 497.

Duisburg, Burg am Rhein, 27, 393.

Ebbo, Abeliger in ber bairifchen Dftmart, 521 (520).

Cherhard, Ergbischof von Trier, 444, 457 (456).

Cherhard I., erfter Bijchof von Bamberg, 58, 62, 172, 193, 201, 220, 226. Von Beinrich II. jum Ergtangler Italiens beftellt 62

Cherhard, Markgraf von Arain, 364 (363). Cherhard, baierifder Graf, 242.

Chersberg, Rlofter in Oberbaiern, 292, 364, 514 (513), 545 (544), 549 (548). Echternach (Epternach), Rlofter bei

Titer, 200.

Edarb !, Bintigent von Mitigen, fnebt gat, im Monigetome 14, feine Ber

Dienfte um oat Reich 16-17; feine Ermordung 20-21.

Edarb II., Martgraf von Meißen, 111, 115, 268, 306, 351, 352, 353, 355, 361, 399.

Edehard von Aurach, Chronift, 500 (499).

Ebmund, Rönig von England, 207. 200 Ebward, Ronig von England, 443

Egisheim, Grafichaft im Effaß, 252, 257, **4**53 (**4**52).

Chrenfriet, Pfalzgraf von Lothringen, Schwager R. Dttos III., 74, 89, 113 141, 211.

Eich ftabt, Stadt und Bisthum, 54, 56, 63, 76, 91, 201, 487 (486), 499 (498), 511 (510), 521 (520), 541 (540), 544 (543), 548 (547). Bifchefe: Megingand, Gungo, Seribert, Gebhard I., Gunbefar II.

Eigilbert, Biichof von Freising, Er gieber R. Beinrichs III., 263, 287, 288, 290, 297.

Gila, Mutter bes Dlarfgrafen Beinrich

von Babenberg, 36.

Eizo, Bischof von Oldenburg, 471 (470). Etbert von Braunschweig, fächfischer Graf, Better R. Beinriche IV., 536 (535).

Elfaß 120, 148, 252, 436 (435), 440 (439), 443 (442), 453 (452), 454

(453).

Elfenggan, Graficaft, 436 (435). Elten, Rlofter bei Emmerich, 150, 151. Emilia, Tochter bes Markgrafen Manfred von Sufa, Gemahlin Bergog Ottos III. von Schwaben, 439 (438).

Emma von ber Normandie, Bemahlin Anubs bes Großen, 309, 310. St Emmeram. S. Regensburg.

Emmerich, Cohn R. Stephans bee Beiligen, 346.

Emmerich, Stadt am Rhein, 150. Engelhard, Erzbifchof von Magbeburg, 473 (471).

England, Ronigreich. Bon Anud von Danemart erobert 207, 208, 249, 470 (469); Rampf zwischen Haralb und Berbefnud 309, 310; R. Edward mit R. Beinrich III. verbünbet 443, 445 (444), 461 (460), 470 (469). Sanbelever= bindungen mit Deutschland 542 (541). Deutsche Sandwerker in England 543 (542). Könige: Ethelred ber Unberathene, Edmund, Rnub ber Groke. Horbefnut, Barald, Ebward.

Sppenftein, Grafenfit in Steiermart, 119, 163, 363, 364

Epternuch. Giebe Chternach. Grich, Konig von Schweben, 307 Erkanbalb, Erzbischof von Mainz, 118 (119), 169, 170.

Erfenbert, Abt von Altaich, 76.

Ermländer, durch Knud von Danemart unterworfen, 259.

Ernft I. von Babenberg, Bergog von Schwaben, 31, 34, 40, 119, 161,

162, 219.

Ernft II., Herzog von Schwaben, Stieffohn K. Konrade II., 162, 219, 236, 237, 252, 253, 254, 264—266, 297, 395. Ernft, Markgraf von Deftreich, 521 (520).

Er ftein, Königspfalzim Claft, 199 (200). Efte, italifches Fürstenhaus, 121, 182, 239, 319, 323, 326, 522. Martgrafen: Otbert I., Otbert II., Huge, Abalbert

(Ezelin), Azzo I., Azzo II., Welf IV. Ethelinbe, Gräfin von Rorbheim, 20. Ethelreb ber Unberathene, König von England, 207 (208), 542 (541).

Eudopia, Tochter bes oftrömischen Raifers Conftantin IX., 330. Egelin, Sohn Otberts II. von Efte,

Ezelin, Sohn Otberts II. von Efte, 125, 128. Bielleicht ibentisch mit Abalbert von Efte.

Faltenstein, Burg im Schwarzwalbe, 265.

Farfa. Klofter im Sabinerlande, 362 (361).

Fatimiden, muhamedanische Dynastie in Aegypten, 331.

Ferbinand, König von Leon und Castilien, 513 (512).

Fermo, Stadt in Italien, 251.

Ferrara, Stadt und Grafichaft in Stalien, 244, 319, 515 (514).

Flanbern, Martgraficaft, 49-51, 168, 236, 237, 367, 373, 394, 433 (432), 444, 462 (460), 479 (478), 485 (484), 490 (489), 491, 492, 521 (520), 527 (526), 532 (531); bie Martgrafen von Flanbern gewinnen Gent, Balenciennes und die Infel Walchern als Reichslehen 51. Martgrafen: Balbuin IV., Balbuin V., Balbuin VI.

Fleurus in Dieberlothringen. Schlacht

149.

Fleury, Rloster in Frankreich, 186 (187). Florenz, Stadt und Erzbisthum in Toscana, 121 (122), 517 (516). Sponobe 514.

Foligno, Stadt im Herzogthume Spo-

leto, 328.

Folfmar, fächsischer Graf, 134 (133). Fonte Avellana, Kloster in Umbrien, 409 (408), 414.

Fortore, Grenzfluß zwischen Benevent und Apulien, 179, 502; Schlacht 179.

Franten. Siehe Oftfranken und Rheinfranken.

Frankfurt am Main, Königspfalz, 141, 397. Spnode 56—58, 291. Nationalconcil 255—257, 299.

Frankreich, Konigreich. Freiere Stellung jum beutschen Reiche 3, 10; R. Robert in Freundichaft mit R. Beinrich II. 49-52, 195-200, 212: feindliches Auftreten &. Roberts und ber frangösischen Großen gegen R. Konrab II. 235-237, 239-241; Un-ruben nach Roberts Tobe und Bundniß heinrichs I. mit R. Ronrad II. 273, 274; R. Beinrichs III. Stellung gu Frantreich 365-385, 429; Franfreich unterftütt ben Aufftand S. Gottfriebs bes Bartigen 432, 436; Beinrich I. schließt ein Freundschaftsbilndniß mit R. Heinrich III. 440, 441, 445 (444), 456 (455); Papst Leo IX. in Frantreich 460-463 (459-462); Leo IX. nimmt frangösischen Beiftand gegen bie Normannen in Anspruch 497 (496); Eingriffe R. Heinrichs III. in bie Rechte ber frangofischen Rrone 513 (512), 527 (526). Ronige: Robert I., Beinrich I.

Freising, Stadt und Bisthum, 73, 263, 287 (288), 290, 291, 297, 393, 443, 472 (471), 500 (499). Bischöfe: Godschaft, Eigilbert, Nitter.

Friaul, Grafschaft, 364.

Friedrich I., Erzbischof von Salzburg, 75. 77.

Friedrich, Erzbischof von Ravenna, Gegner Arbnins von Jurea, 30, 42,

Friedrich II., Herzog von Oberlothringen. 221, 223, 227, 235—237, 253, 257, 276. Seine Nachkommenschaft 319, 393.

Friedrich von Luxemburg, Herzog von Nieberlothringen, 398 (399), 431

(430), 527 (526).

Friedrich von Lothringen, Bruder D. Gottfrieds bes Bärtigen, Kangler Papft Leos IX., 493 (492), 497 (496), 503 (502), 506 (505), 507, 509, 510, 516 (515); wird Mönch in M. Cassino, bann Abt und Carbinalpriester 517 (516), 533 (532); wird Jun Papst gewählt 534 (538). Siehe Stephan IX. (X.)

Friedrich, Graf von Berdun, später Mond von St. Bannes zu Berdun, Bruber bergog Gottfrieds I. von Nieber-lothringen, 87, 119 (120).

Friedrich, Pjalggraf bon Sachsen.

545 (544).

Kriefrich Gigt in Cachien. Bater Erzbijchet Abalbeite von Bremen, 396.

Briebrich, Sohn bes Martgrafen Bonifarius von Tuscien, 510 (509), 518 (517).

Triebrich von Gleiberg 536 (535). Friedrich, ichmabischer Graf, 254.

Briedrich, Rammerer R. Seinriche II., 141.

Friefad, Grafichaft in Rarntben, 292. Friesen und Friestand 48, 49, 148, 158—160, 398, 434, 435, 472 (470). Froja, Königspfalz bei Dlagdeburg, 17. Fructuaria, Rlofter bei Turin, 127, 187. Rürth, Ort im bairifchen Nordgau, 53. Tulbert, Bijdef von Chartres, 195.

Rulba, Rlofter in Seffen, 72, 85, 89, 118 (119), 172, 203, 256, 299, 300, 351, 499 (498), 549 (548).

Aulto, Graf von Anjou, 369, 378. Rurth, Stadt im bairifchen Mordgan, 351.

Gaeta, Stadt und Herzogihum, 333, 427. Serzog: Rainulf von Averfa. St. Gallen, Abtei, 64, 220, 252, 295, 546 (545), 548 (547).

Ganbersheim, Frauenklofter in Sachfen. Ganbersheimer Streit, 194, 226, 229, 256, 299.

Bariart, Bater des Erzbischofs Uribert von Mailand, 313.

Gariard, Neffe bes Erzbischofs Aribert von Mailand, 313, 315, 316.

Barigliano, Fluß in Campanien, 178, 181.

Ganfried der hammer, Graf von Anjou, 378 (377), 379, 433 (432), 440, 462 (461).

Bauglin, Abt von Fleury, bann Ergbischof von Bourges, 186 (187).

Gebhard I., Bifchof von Gichftabt, 487 (486), 499 (498), 511 (510), 512. Giebe Bictor II.

Webhard III., Bijchof von Regensburg, Halbbruder R. Konrads II., 253, 255, 293, 306, 472 (471), 477 (476), 478, 480 (479), 484 (483), 485, 486, 487 514 (513), 520, 521, 522, 524, 528 (527), 529.

Bebhard, beutscher Graf, 351 (352). Genf, Statt und Grafichaft im Ronigreich Burgund, 277, 278, 392.

Sent, Stadt in Flandern, 49, 51, 150, 168.

Benna, Stabt, 121, 176.

Georgius Maniacce, grie Patricius, 331, 336, 425, 426. griechtscher

Gerbeig., Gemablin Lee Bergoge deineid, min Burgund, 144

Wenig III Philitelidel von Comiler, 11/1/2

Si Georgen Giede Brag. Gerbeit. Siehe Gilbefter Il.

Gerbrand, Bifchof von Seeland, 234. Gerhard I. ber Beilige, Biichof von Teul, 465 (464).

Gerhard I., Bischof von Cambray, 80,

147, 195, 196, 197, 228, 373, 374, 380 derhard, Bergog von Oberlothringer 443 (442).

(Merhart, Graf im Effag und Cothringen, 120, 148, 153, 157, 163, 218,

Berhart, Abt von Geon, bejingt Bamberg 64

Gernrobe, Alofter in Cachien, 86 Bero, Erzbischof von Magbeburg, 120, 134 (133), 194, 203.

Gero I., Martherzog, 172.

Bero II., Markgraf ber jachfijden Sfimart und der Lausit, 17, 134 (133), 135.

Gerold, Graf von Genf, 392.

Giebichenstein, Burg an ber Saale, 40, 128 (127), 255, 264, 395, 398, 537 (536).

Giecz, Burg in Bolen, 97, 347, 348. Giovenaggo, Stadt in Apulien, 425. Girard be Sago, römischer Großer, 411.

Gifela, Tochter Bergog hermanns II bon Schwaben, in erfter Che vermählt mit bem Grafen Bruno von Braunichmeig, in zweiter mit Bergog Ernft von Schwaben, in britter mit R. Ron= Tab II., 23, 119, 162, 163, 219—221, 226, 227, 228, 229, 232, 238, 245, 257, 258, 264, 268, 276, 295, 296, 299, 328, 329, 338 (339), 340, 376, 396 (397), 455 (454), 546 (545).

Gifela, Schwester R. Rubolfs III. von Burgunt, Mutter A. Heinrichs II., 143. Gifela, Schwester R. Beinrichs II.,

Bemahlin R. Stephans von Ungarn, **346**, **360**.

Sifelbert, Bergog von Lothringen. Seine Nachkommen 120.

Gifilbert I., Graf von Luxemburg, 48. Gifelbert II., Graf von Luxemburg, 302 Gifelbert, normannischer Ritter, 179. Gifiler, Erzbischof von Magdeburg, 37,

Gifulf II., Gobn Waimare IV., Fürft von Salerno, 498 (497).

Gleiberg, Burg bei Giegen, 536 (535). Glegan, Burg in Schlefien, 138.

Gnefen, Stadt und Erzbiethum in Polen, 97, 345, 348, 349. Gebebalt, Batriard von Ugnileja, 464

(463).

Bobburt ber Geringe, Monch in Allenco 77, Alle baseibf 78; vertrautes Berhätting so Beinrick II. 78; Abi in

Berkfeld und Tegernter 35, Bilder von Hilbesteim 194, 200, 201, 229, 230, 255, 256, 299, 310, 335, 338.

Gobila, Bittme bes Martgrafen Lothar von ber Rordmark, 70.

Gobidalt, Biichof von Freifing, 78. (468)-471 (470), 526 (525).

Botichalf, Berftant ber Schule am Michaelsklofter zu Lüneburg, 469 (168). Borge, Abtei in Lothringen, 376.

Goslar, Ronigspfalz in Cachien, 66, 190, 203 (204), 229, 300, 305, 339, 359, 365 (364), 393, 440, 450 (449), 451, 462 (461), 474 (473), 478 (477), 481 (480), 482, 485 (484), 512 (511), 524 (523), 525, 526, 528, 543 (512). Synobe 190. Landtag 229. Stift Et. Simon und Buta 440, 524 (523). Raiserpalast 440.

Bottfried I., aus bem Beichlechte ber Artennergrafen, Herzog von Nieber-lothringen, 119 (120), 120, 148, 157, 158, 159, 160, 195, 203.

Gottfried II. ber Bartige, Bergog von Sberlothringen, befiegt Doo von Champagne 326; zerfällt mit R. Bein rich III. 387; verbindet fich mit Frantreich und erhebt fich gegen ben Raifer 391-393, 395, 398, 399, 403; zweiter Aufstand Gottfrieds gegen R. Bein-rich III. 431-445, 456 (455), 460 (458); Gottfried von Raifer Beinrich begnadigt 479 (478), 485 (484); be= giebt fich nach Italien, um Beatrig, bie Wittwe bes Martgrafen Bonifag, au beirathen 492 (491), 510 (509): flieht bor bem Raifer aus Italien 115 (514), 517 (516); erhebt sich mit Balbuin von Flandern gegen ben Raifer 520 (519), 521, 527 (526); berföhnt fich mit dem Raiser 528 (527), 529 (528); fehrt nach Italien gurud 532 (531); Gettfried ale Statthalter bes Reiche in Italien 532-534, 537 (536).

Gottfried, Martgraf ber farnthnischen Mart (Steiermart), 358, 361, 363, 394.

Gottfrieb, Grafin Lothringen, 151, 152. Gottfried von Bruilly, angeblicher

Erfinder ber Turniere, 375.

Gogelo I., Bergog von Mieberlothringen. 120, 203; Gegner &. Ronrads II. 221, 223, 227, 235, 236; verföhnt fich mit Konrab II. 237: wird mit Dberlothringen belehnt 276 (277); ver nichtet Cbo von Champagne feine Stellung gn & Beinrich III. 342, 387.

Gregoria II. Der Grego Dergba mit Rieberte foringen, 38% 38% 398,

(Grabe, Patriurchat, 247, 248, 464 (463), 495 (494), 501 (500). Gran, Flug und Burg in Ungarn, 263.

Gregor V., Bapft, 171, 174, 186. Gregor VI. (Johann Gratian), Papft. Bahl 411, 112; reformatoriiche Thatigfeit 414, 415; Absetzung 415, 416, 438; Ter in Deutschland 430, 457 (456).

Gregor VII. (Silbebrand), Papit, 174. (Bregor, Gegenpapft Benedicte VIII.,

122 (123).

Gregor, Graf von Insculum, Bater B. Benedicts VIII., 122 (123), 174. regorius, Graf von Tusculum, Gregorius, Graf

Conful, Bergog und Senator ber Römer, Bruber B. Benedicts IX. 302 (303). Grein, Ort an ber Donau, 394

Griechisches (oftrömisches) Reid. Aufftand in Bari 177, 178; Die erften Rämpfe mit ben Normannen 179, 180; Ausbehnung ber griechischen Berrichaft in Unteritalien 181; R. Beinrich II. fampft mit ben Griechen in Unteritalien 182-185; Unnäherung P. Johanne XIX. an Die griechische Rirche 244, 245, 410: Befestigung Der griechischen Macht in Unteritalien 249-251; Berbinbungen mit R. Konrad II. 259, 329-331; Bug nach Sicilien 336, 421; Die Griechen verlieren Apulien 421-429; Streitigfeiten mit P. Leo IX. 495 (494), 505-507 (504-506), 516 (515); Berhanblungen mit K. Heinrich III. 519 (518). Raifer : Bafilius II., Conftantin IX., Romanus III., Dichael III., Michael IV., Michael V., Conftantin X., Theodora.

Grönland 468 (467).

Grena, Ronigepfalz unweit Göttingen, 66, 117, 194, 203, 204, 230, 256. Reichstag 117. Spnobe 230, 256.

Grotta Ferrata, Abtei bei Rom, 411. Guarbia, Burg in Unteritalien, 502

(501).

Buaftalla, Stadt in ber Combarbei, 515 (514).

Bünther, Grzbischof von Salzburg, 203. Bunther ber Beilige, Dond, Dif-fionar und Ginfiedler, 165, 270, 352.

Gnibo, Erzbischof von Mailand, 402.

Buibo ber Beilige, Abt von Bomposia, 409, 414, 430.

(Buibe (Wibo) Bergog von Gerrent, 336, 426, 427, 498 (497).

Buibo italifder Martgraf, Fahnenmager M Aburrats II., 323.

Ganbriai I: Bifcof von Sichflaiet, 541 (540)

Gunhilt (Kungunde), Tochter Knubs bes Großen, Gemahlin & Heinrichs III., 234, 306, 309, 310, 337.

Gungelin, Marfgraf von Meißen, Bruber Edards I. und Salbbruder Boleisam Chabrys, 25, 45, 73, 111, 112. Gungo, Bischof von Cichfiatt, 63. Gyula, Dheim R. Stephans I., 140.

Sabsburg, Burg im Aargan, 226. Saimo, Bijchof von Konstanz, 201. Saimo, Bijchof bon Berbun, 113.

Sainburg, Grenzfeste Ungarns, unter Geinrich III. dem beutichen Reiche gewonnen, 359 (358), 477 (476), 478 (477), 481 (480).

Salberstadt, Stadt und Bisthum, 22, 59, 136, 138 (137), 141, 194, 201, 203 (204), 256, 307, 396. Bifchafe: Arnuli, Brantho.

Salinard, Abt von St. Benignus zu Dijon, Erzbischof von Lhon, 403, 404, 412, 413, 437, 456 (455), 461 (460), 463 (462), 493 (492), 501 (500).

Samburg, Stadt und Erzbisthum, 120, 168, 206 (207), 209, 234, 301, 307, 308, 396, 468 (467), 469, 470. Meiropole des Nordens 308. Plan eines hamburgifden Patriarchars 171. Erzbischöfe: Umwan, Libentius II., Hermann, Bezelin, Abalbert I. Siehe Bremen.

5ammerftein, Burg am Rhein bei Un bernach, 168, 169, 170, 173, 181, 195, 256.

Sanau, Stabt in Beffen, 146.

Sarald, König von Danemart, 207, 208. Sarald, Sohn Knubs bes Großen, Unterfonig in England, 309, 310, 443.

Hartwich, Erzbischof von Salzburg, 203. Hartwich, Graf in Schwaben, 487 (486).

Sauberg bei Citen 154. Siehe Uplabe. Sausberge. Siehe Schaffsburg.

Havelberg, Stadt und Bisthum, 38, 138 (137), 307, 396.

Beibaby (Schleswig) 401.

Seimbach, Burg bei Zülpich, 154, 157, 158.

Heinrich II., ber Peilige, römischer Kaifer. Seine Erziehung burch Bischof Wolfgang von Regensburg 14; feine Berwaltung bes bairischen Herzogthums 14; nimmt bas Reich als Erbe Ottos III. in Anspruch 15; Kämpse um bas Reich 16—29; Wahl und Krönung zu Mainz 23; Abfall Böhmens und ber Lombarbei 29—34; überwältigt die Empörung des Martgrafen heinrich auf dem Nordgau 34—40; Bund mit den heidnischen Linizen 36, 37; erfter Zug

nach Italien 41-44; Wahl und Ardnung zu Bavia 42; Berftellung ber beutichen Berrichaft in Bohmen und in ben Marten 44-46; erfter Feldzug gegen Bolen 46 -48; Bug gegen bie Deft= friesen 49; Ansprüche an die burgundifche Erbichaft und Abtretung Bafels 50; Rampfe mit Balbuin von Flanbern 51; Gründung bes Bisthums Bam= berg 52-65; Perfonlichteit und Regiment Beinrichs II. 65-96; feine Stellung jum hoben Abel 67-70; richtet beschworene Landfrieden in einzelnen Theilen res Reiche ein 71, 72; feine Strenge 73; feine Stellung gur Rirche 74—84; Reformation und Beraubung der Rlöfter 86-88; Beinriche Charafter 94 -96; zweiter Kampf mit Boleslam von Bolen 100-117; Beinriche Strei-tigkeiten mit seinen Schwägern 102, 103, 113-116, 137; Römerzug und Raiferfrönung 118-128; britter Rrieg gegen Boleflaw von Bolen 130 -141; Beinrichs Kämpfe um Burgund 143-147; Herstellung ber Ordnung in Deutschland 148-173; britter Zug Des Raifers nach Italien gegen Die Griechen 181-186; Borbereitungen gu einer allgemeinen Reform ber Kirche und einem allgemeinen Concil 194-200; Heinrichs Tob 203-205; Rudblid auf seine Thätigkeit 205, 206, 219, 284—293, 297, 313, 314, 365, 380 (379). Beinrich III., romischer Raifer. Geine Beburt 162; Sorge bes Baters für ibn 233, 234, 238; unter ber Obbut bes Bischofs Brun von Angeburg 238, 243; wohnt ber Raiferfronung feines Baters bei 245; erhält Baiern (H. Heinrich VI.) 253, 254; wird jum Ronige gefalbt und gefront 258; vermittelt einen Frieben mit Ungarn 263; fein Eingreifen in die bohmischen Angelegenheiten 270 -272; begleitet ben Bater auf bem erften Zuge nach Burgund 274 (275); begrüßt ihn nach bem zweiten Buge 277 (278); jum Erben ber gangen Macht bes Baters bestimmt 287, 288; erhalt auch bas Bergogthum Schwaben 289, 339; widerftrebt bem Bater bei ber Absetzung bes Herzogs Adalbero von Kärnthen 290 – 292; Bermählung mit Bunhild, der Tochter Anude bes Grogen, 306; verliert die erfte Gemahlin 337; erhält bie Regierung Burgunds 339; am Tobtenbette bes Baters 340; die Anfänge feiner felbftftanbigen Regie= rung 342; fein Charafter 342-344; Ausgleichung mit Aribert von Mailand 344, 345; Kriege mit Bretislam von

Adhmen 346-365; Beinrichs erfte Blige nach Ungarn 356-360; gewinnt Die Neumart Deftreich 362; feftere Drgani= lation ber färnibnischen Marten 363, 364: zweite Bermählung Beinrichs mit Ugnes von Poitiers 364, 365; Beinrichs Etellung zu ben Eluniacensern und bem frangöflichen Meiche 366 -383; Zerwürf. miffe u Rampfe & Beinrichs mit G. Bettfried bem Bartigen 387, 388, 391 -- 393, 395, 398, 399, 431—436, 441—445, 509, 514, 526, 527, 531—534; printer Briegejug nach lingarn 388-391; vierte Reife nach Ungarn, welches Leben bes teutiden Reiche mirt, 391, 395; Rampfe mit ben Lintigen und ichieberichterliche Bewalt des Rönige fiber Die öftlichen Reiche 395, 396, 399, 400; Die außere Macht Beinrichs 401, 402; feine Stellung in den Kürften 402-404; Raiferfronung und Beginn ber Rirchenreform 405-420; Beinrich belehnt Die Rormannen mit Apulien 428, 429; Auflehnung Ungarns 433, 434: Das Reich unter Beinrich in feiner größten Dacht= entfaltung 446-477 (445-475); bie jetten Ungarnfriege Beinriche 477-483 (476-482): Empörung Ronrads von Baiern und Balbuins von Flanbern 484-492 (483-491); ber zweite Bug nach Stalien 513-520 (512-519); Rurftenverichwörung gegen Bein rich 520-523 (519-522); Beinrichs Ende 525-531 (524-530); Rudblide auf sein Regiment 532 (531), 533 (532), 538-540 (537-539), 549-551 (548-550).

Deinrich IV., Deutscher Ronig. Geine Geburt 174 (473); empfängt jogleich Die Guldigung ber Fürften 474 (473): wird bem Abtonge ben Clung aus ber Taufe gehoben 475 (474), 476 (175); Ronigemahl 485 (484); erhalt Baiern (D. Seinrich VIII.) 487 (486); König8= fronung in Nachen 490 (489); giebt bas Bergogthum Baiern auf 490 (489); verlobt mit Bertha von Sufa 523 (522); mirb ale Rachfolger bes Batere anerfannt 529 (528); Die Unfänge ber vor munbichaftlichen Regierung feiner Dlutter 532-537 (531-536); gefährliche Lage des jungen Ronigs 551-558

(550 - 552).

Beinrich I., Ronig von Franfreich. Unfange feiner Regierung und Bundnig mit R. Kenrad II 273, 274; feine Stellung ju & Heinrich III. 365-385; unterftitht & Goniriet ben Bactigen 432, 436 iddiege mit R. Benerich III ein Freundlichaltsbundmig 441 441 411 (444), 446 (455) : lette Zusammenkunft mit R. Heinrich III. 527 (526).

Beinrich I., Bifchof von Burgburg, entichiedener Unhänger Beinrichs II. 54; tritt einen Theil feiner Dibcefe gur Gründung von Bamberg ab 55; erbebt in Frantfurt Ginfpruch bagegen 56-58: fügt fich in ben Willen bes Ronigs 62.

Beinrich, Bifchof von Parma, 182.

Beinrich V. von Luxemburg, Schwagei A. Beinrichs II., erhalt bas Bergethum Baiern 41; Gegner feines Schwagers 102, 103; verliert Baiern 110; iberfällt B. Dietrich I. von Dbertotbringen 113; unterwirft fich &. Beinrich II. 137; erhält Baiern wieber 161; einflugreich mabrent bes Interregnums nach Beinriche II. Tobe 211; fein Tob 253; feine Bermandtichaft mit Berjog Beinrich VII. von Baiern 363.

peinrich VII. v. Luxemburg, Bergog v. Baiern, 363, 397, 398, 431 (430),

435 (434).

Beinrich, Bender Suge Capets, Berjog bes frangefiiden Burgunte, 141.

Beinrich, Pfalzgraf von Lothringen, 393, 397, 521 (520), 528 (527).

Beinrich (Bezelin), Bruder bes Pfalz-grafen Chrenfried, 89, 113.

Beinrich I. bon Babenberg, Mart. graf von Deftreich, 119, 133 (132), 138, 139, 161, 163.

Beinrich von Schweinfurt, Martgraf auf bem Nordgau, verbindet fich mit Boleilam Chabry gegen R. Beinrich 11.25, 26; feine Emperung gegen ben Ronig 34-40; fein Tob 163. Deinrich, Graf von Lowen, 149.

Beinrich von Ratelenburg, betheiligt am Morte tes Martgrafen Edart 1. von Deigen, 20, 21.

Mutter bes Papftes Leo IX., 453 (452). Belmiger, Rapian &. Beinriche II.,

41.

Delmold, Berjaffer ter Wenbendronit, 470 (469).

Bengitburg, Refte bei Gt. Florian in Steiermart, 486 (485), 487 (486).

Bennegau, Grafichaft, 148, 433 (432), 479 (478), 485 (484), 490 (489), 492 (491), 532 (531).

Beribert, Erzbiichof von Roln, 15, 16, 20, 27, 91, 154, 156, 157, 170, 549 : 748:

Deribert, Ergbijchof von Maitand, 313. Giebe Aribers

a excherc, Subildor von Ramonna, 242 16411.

Seribert, Bijchof ben Sichftabt, 201, 544 (543).

Sermann II. Erzbijchef von Köln, Sohn bes Pfalzgrafen Ehrenfried von Lothringen, 301, 322, 430, 443, 473 (472), 474, 490 (489), 524 (523).

Bermann, Erzbifchof von Bremen Dam-

burg, 308.

Hermann II., Herzog von Somlaten.
Strebt nach ber Königktrone 14, 19:
Berwandtschaft mit bem ottenischen Haule
19; empfehlenswerthe Eigenschaften sür die Königstrone 19—20; schlägt eine Reichstheilung vor 23; ninum Erraftung ein 23; unterwirft sich K. Heinrich II. 27; sein Tob 44; feine Nachsommenschaft 44, 119, 219, 221.

hermann III., Bergog von Schwaben,

44, 119.

Hermaun, IV. Herzog von Schmaben. Sohn Herzog Ernfts I. und ber Gijela. Stiessein. Konrads II., 264; wird Herzog von Schwaben 264; Gemahl ber Abelheid von Susa und mit ber Mark Susa belehnt 327, 439 (438), 523 (522); sein Tob 289, 337.

Bermann, Markgraf von Meigen, Sohn Edarbs I. von Meigen, 47, 101, 111, 112, 115, 131, 132, 134, 139, 141, 268.

Bermann, Graf von Werla in Weft- falen, 135, 164, 166.

Bermann, Graf von Hennegan. 433 (432), 479 (478).

hermann, Graf von Berdun, 120.

hermann von Reichenau, Geschicksschreiber, 298, 474 (473), 485, 505 (504).

Berrand, Bijdof von Strafburg, 421. Dersfeld, Aloster in Bessen, 72, 85, 86, 165, 256, 295, 297, 300, 490 (489), 517 (516), 535 (534).

Seffen 351, 377.

Begilin, Bruber des Pfalzgrafen Ehren-

fried von Lothringen. Siehe Heinrich. Hilbebrand, Mönch des Alofiers der h. Maria auf dem Aventin zu Rom, Kaplan des P. Gregor VI. 413 (412); begleitet den Papft in das Exil nach Deutschland 430, 547 (546); begiebt fich nach Gregors VI. Tode nach Clund und kehrt mit P. Leo IX. nach Kom zurück 457 (456); sübrt als Subdiaconus den Hanskalt der römischen Kirche 458 (457); wird Abt von St. Paul bei Kom 493 (192); setzt die Erhebung P. Bietors II. auf den häpstlichen Stuhl durch 509 (508)—512. betreich die Amerkennung der Wahl P. Stephans IX. 534 (532) Siebe Gregor VII.

Dilbes heim, State und Bisthum, 20, 22, 64, 91, 92, 167, 194, 201, 229, 230, 255, 256, 310, 338, 341, 397 (398), 481 (479). Bilchöfe: Bernward, Godshard, Thietmar (Thume).

Diggo, Bijchof von Brag, 201. Sochburgund, Graffcaft, 392.

Bodo, Graf ber fachfischen Oftmart, 262.

Sochft bei Maing. Synode 201.

Sorbefnut, Sohn Knubs bes Großen, Rönig von Dänemart, England und Morwegen, 309, 310, 401 (400).

Holland, Graffchaft, 49, 148, 398, 433. Grafen: Dietrich III., Dietrich IV.

Solfaten, norbeibingischer Stamm, 469 (468).

Dolftein 470 (468).

Bubald von Lüttich, berühmter Lehrer, 548 (547).

Hubert, Albeprands Sohn, Graf in ber Lombardei, 127.

hubert, Graf von Maurienne. Siehe humbert.

Hugo Caper, König von Franfreich,

Hugo I., Erzbischof von Befançon, 461 (460), 463 (462), 493.

Sugo ber Beiße, lothringischer Klerister, romischer Carbinal, 493 (492).

Hugo ber Heilige, Abt von Clun, ber Freund K Heinricks III. und Pathe K. Keinrichs IV., 384, 457 (456), 461 (460), 463 (462), 475 (474), 476 (475), 480 (479), 493 (492).

Hugo, Sohn bes Königs Robert I. von Frankreich, 239.

Hugo Graf von Egisheim, 252, 257, 453 (452).

Hugo von Este, Sohn Otberts II., Markgraf, 125 (126), 126 (127), 182, 239, 243.

Sugo, lombarbijder Graf, 320.

Humbert, lothringilder Klerifer, Erzebijdof von Sicilien, 464 (462); Carbinal-Vijdof von Silva-Canbiba 493 (492), 495 (494), 506 (505), 507 (506), 509 (508), 516 (515), 531 (530), 534 (533).

humbert (hubert), Graf von Maurienne, Stammvater bes haufes Savoyen,

275, 277, 439 (438).

Sumfred, Sohn Tancreds von Hauteville, normannischer Führer in Unteritalien, Graf von Apulien, 336, 497 (496), 502—504 (501—503), 507.

Sunfried, Raplan A. Heinriche II., Ergibifchof von Magbeburg, 203, 256, 307,

473 (471)

Register

Bunfriet, Erzbitchof von Ravenna. izh 461 (463), 465 (464).

Sun, Burg an ber Maas, 485 (484 .

Immed, fachfifder Graf, 150. Immebinger, fachfifde Abelsfamilie,

164, 167. Imshaufen, Ronigspfalg in Wefffalen,

Ingelbeim, Königspfalz in Rbeinfranfen, 136 (137), 262, 264, 306, 344, 377.

Irland 461 (460).

Irmingard, Gemablin &. Andolfe III. von Burgund, 145 (144).

3rmingarb, Mutter Welfe III., 431

(430), 522 (521).

Brmingart, Bemahlin Ottos von Dammerstein, 168, 169, 195 (196), 201. 361and 468 (467).

Iftrien, Graffchaft, 364, 501 (500).

Stalien, Ronigreich (lombarbisches Ronigreich). Ginwirfung ber Ottonen 3,4; mablt einen eignen Konig in Arduin 10, 29-31; Arbnin wird von Beinrich II. angegriffen 41-14; Beinrich II. jum König Italiens gemählt 42; unfichere Berrichaft Beinriche II. in Italien 121-123; Beinrich II. überminbet Arbuin 124-127; Auflehnung Staliens nach Beinrichs II. Tobe 231-232; Berfuch einen frangösischen Großen gum König Italiens zu erheben 235, 238--241; Konrad II. unterwirft Stalien241 ... 243; Aufstand ber Valvafforen 316 -318; Konrad II. gegen Aribert von Mailand 320—327; die Lehusconsti tution Konrads II. 324; Aribert begrundet bie ftabtische Milig in Mailand 337, 338; Friedensedict Heinrichs III. in Italien 381; Berweltlichung ber italienischen Kirche 408, 409; gefährtiche Macht bes Martgrasen Bonifacins in Italien 244, 437 (436), 440 (439), 441 (440); Gesetz Geinrichs III. für Italien 488 (487); B. Gottfried ber Bartige vermählt fich Bearrix, ber Wittwe bes Martgrafen Boni facius, 510 (509); brobenber Abfall Italiens 511, 512 (510, 511); heinrich III. ftellt bie faiferliche Dacht in Italien ber 514-519 (513-518); B. Bictor II. als Statthalter bes Raifers in Italien 518 (517); Bergog Gottfried als Statthalter bes Reiche in 3tatien 532 (531), 534 (533), 535 (534). Beinrich II macht ben erften Bijchof von Bamberg jum Erzfanzler Italiens 92, 63: Ronrad II. ben Ergbifchof von

Mening 226, Dann ben Gegbeschof von Röln 300 (301). Wiffenschaftliche Bestrebungen in Italien 546 -548 (545 --547).

Ivois, Stadt am Chiers, 196, 198, 359, 441, 442, 527 (526).

Ibrea, Stadt in ber Combardei. 29, 127,

St. Jago di Compostella, Erzbisthum in Spanien, 462 (460).

Jarina, Ort in ber Lausitz, 112. Jaromir, jüngfter Gohn Bretiflams I. von Böhmen, Klerifer, 489 (488).

3aromir, Herzog von Böhmen, 32, 45, 112, 114-116, 270, 271.

3 aroftam I., Großfürst ber Russen, 187 (136), 142, 365 (364), 400.

Berufalem, Bauptstadt besheiligen lanbes, 178, 302, 369, 374 (373), 471 (470).

Johann XII., Papft, 174. Johann XVII., Papft, 122. Johann XVIII., Papft, 55, 122, 186. Johann XIX. (Romanus von Tusculum), Papft, 244, 245, 248, 249, 302, 410.

Johann, Bijchof ber Gabina, 411. Giebe Gilbester III.

Johann, Bijchof von Trani, 505 (504). Johann Gratian, Archicanonicus in Rom, 412 (411). Siehe Gregor VI.

Johann Gnalbert, Abt von Balom= broja, 409 (408).

Johann von Bethune, Raftellan von 2(rras, 491 (490).

Johannes IV, Patriarch von Aquiteja,

Johannes. Bijchof von Medlenburg, 471 (470)

Johannes Crescentins. Giebe Crescentine ber Jungere.

Johannes, Gunuch, Bruber Raifer Diichaels IV., 330.

Johannistirde. Siehe Speier. Bobannistlofter. Siehe Magdeburg,

Jomsburg, vom M. Magnus I. von Dänemark zerftört, 401.

3 u bith, Edwefter bes Martgrafen Dtio von Schweinfurt und Gemablin Bretiflaws I. von Böhmen, 261

3fittanb 307 (308), 401.

Rarnthen, Bergogthum, 15, 31, 41, 118, 119, 120, 163, 218, 230, 248, 289-293, 321, 343, 358, 363, 364, 430, 480 (479), 486 (485), 487 (486), 521 (520), 532 (531). Beabsichtigte Gingiebung bee Bergogthume 289. 292

Als, 868 exercise to Morfen com Areizeathune mis, 364, 364 Gergoge: I to von Worms, Konrab i , Abalbere. Rourad II., Welf III., Rourad III

Rarntbuer Mart (Steiermart) 119, 292, 358, 363, 394. Markgrafen: Abalbero, Arnold von Lambach, Gottfriet,

Ottofar von Steier.

Raiferemerth, Injel im Rhein, 393. Ramba, Königshof am Rhein, 211, 222,

227, 236, 298, 341.

Rafimir I., Bergog von Bolen, 269, 355, 356, 393 (394), 400, 467 (466), 477 (476), 478 (477), 489 (488).

Ratelenburg, Grafichaft, 20, 526. Rempten, Abtei in Schwaben, 252, 297. Riburg, Burg bei Burich, 255, 264.

Riem, Sauptstadt ber Ruffen, 97, 105, 106, 109, 117, 129, 136, 142, 400, 402.

Rmeten, ginspflichtige Bauern in Bolen, 99.

Annd der Große, Ronig von Danemart und England. Bilbung feiner Macht 206-209; sein Bund mit R. Konrad II. 234, 235, 237; seine Fahrt nach Rom 234, 245—247, 249; unter-jocht die Commern, Ermländer und Samlander 259; gewinnt Rormegen 282: verlobt und vermählt feine Tochter Gunhilb R. Heinrich III. 234, 282, 306; feine firchliche Wirtsamkeit und Berbindung mit Bremen 307, 308: fein Tob 308, 309; die Nachwirfungen seiner Herrschaft 311, 401, 468 (467), 470 (469).

Röln, Stadt und Erzbisthum, 15, 20, 27, 91, 137, 158, 159, 170, 182, 194, 195, 200, 221, 223, 227, 228, 245, 256, 258, 292, 300, 301, 322, 341, 345, 355, 358, 393 (394), 430, 443, 444 (443), 473 (472), 475 (474), 476 (475), 479 (478), 490 (489), 494 (493), 524 (523), 548 (546), 549 (548). Peteretirche 158. Köln gewinut das Krönungsrecht wieder 258; erhält das Ergkangleramt für Italien 301. Hoftag 532 (531). Kölner Raufleute 542 (541). Erzbischöfe: Beribert, Bilgrim, Ber-mann II., Anno II. ber Beilige.

Rolberg, Stadt und Visthum in Bommern, 130 (129). Bifcof: Reinbern.

Ronrad II., romijder Raifer. Begner R. Heinrichs II. 149, 163; Gemabl ber Gifcla von Schwaben 162: wird gum bentichen König gewählt und gefront 218-227; fein Konigeritt 227-233; erste Berschwörung gegen ihn 233 -238; tritt bie Mart Schlesmig an Danemark ab 234; Romfahrt und

Rollerfict un. 23 Ma may Ome return after the All - The unaffic. tide Arlege gegen fiete and Ungari. 259 264, übermaltrat femen Stieffobn Ernft von Schwaben 264-266; befiegt Bolen 267-269; Ordnung ber Berhaltniffe bes Reichs im Often 270-272; Einverleibung Burgunds in bas Raiferreich 272-280; Ronrads Diacht ftellung 281 -284; Bergleich feiner Bolitit mit ber Beinrichs II., Bererbli= dung ber leben 284--287; angeftrebte Erblichkeit bes Raiferthums 287, 288; Berluch ber Einziehung ber Bergogthümer 289—293; Konrads Stellung zur Kirche 294—303; die Wendenfriege und bas Ermatten ber Diffion 304-312; Konrads Kampf gegen Ari= bert von Mailand und seine Lebusconfitution für Italien 313 -329; Orbnung ber Berhältniffe Unteritaliens 329-338; Konrads Enbe 339-341. Riidblid auf ibn und feine Birtfam= feit 380 (379), 453 (452), 455 (454), 456 (455), 473 (472), 476 (475).

Ronrad ber Rothe, Bergog in Lothringen, Ahnherr ber frantischen Raifer, 218. Konrad I., Bergog von Kärnthen, 15, 118 (119), 169, 218.

Ronrad II. ber Jüngere, Graf in Franken und Bergog von Rärnthen, Rebenbuhler Ronrads bes Galiers, 119, 163, 218 – 227, 236, 253, 255, 264, 292, 321, 341, 363, 364.

Ronrat III., Bruder bes Pfalggrafen Beinrich von Lothringen, Bergog von Kärntben, 521 (520), 528 (527), 532

(531).

Nonrad I von Zürphen, Bergog von Baiern, 443, 478 (476), 484-487, 489 (488), 520-522 (519-521).

Ronrad II., Gobn Raifer Beinrichs III., Bergog von Baiern, 490 (489), 521 (520).

Konstang, Stadt und Bisthum, 201, 230, 231, 232, 265, 266, 298, 337, 376, 380, 421, 451 (449), 542 (541). Synote 380. Bifcise: Saimo, Warmann, Dietrich.

Rorvei, Abtei in Sachsen, 86, 229. Rrain, Martgraffchaft, 364 (363). Mart-

grafen: Cberbard, Udalrich. Rrafan, Sanptftadt bon Bolen, 34%.

Rroaten 291 (292).

Rronad, Burg am Fichtelgebirge, 36. Annigunde Die Beilige, Tochter bes Grafen Siegfried im Mofelgau und Gemablin R. Beinrichs II. 16; Soffnungen bes Saufes Luremburg auf fie 16: wird zu Paterbern als Königin gefront 26. einpfangt tie Burg Bamberg als Leibgebing i. wirst bei Sittung bes Bisthums Bamberg nit 65; gründet Kloster Kausungen 65; Bitt der Legende 95, 96; Statthalterin in Sachsen 115; Krönung in Rom 125; einwirtend auf die Regierung ihres Gemabts 134, 161, 167, 170, 192, 200, 201, 203—205; sührt die Reichsgeschäste im Interregnum nach dem Tode Heinrichs II. 211, 223; ihre Bildung 546 (545).

Runigunde, Gemahlin R. Beinrichs

III. Giebe Gunhild.

Runigunde, Schwester Belfs III., Gemablin A3308 II. von Este, 522 (521). Abfibanier, Berg in Thuringen, 319.

Lambach, Graficaft, 292, 363, 394. Lambert I., Graf von Löwen, 120, 148, 149, 153, 154, 157.

Lambert II., Graf von Comen, 479

(478).

Lambert, Lehensgraf von Lens, 491 (490).

Lambert von Berefelb, Geschichts: schreiber, 490 (489), 517 (516), 535 (534).

Landriani, Burg bei Mailand, 322. Landulf V., Fürst von Benevent, 181, 331.

Landulf VI., Fürft von Benevent, 429,

519 (518).

ganfrant, Combarbe, Lebrer ber Theo logie, 370, 463 (462), 464, 547 (546). Langres, frangösifdes Bisthum, 380. Lango, mailanbifder Abeliger, 381.

Laurentins, Erzbischef von Amalfi,

413 (412).

Laufanne, Grönungsftadt ber burgun-

dischen Könige, 273.

Laufit (Rieberlausit), Martgrasschaft in Verbindung mit der sächsichen Oftmark. Bon Beleslaw Chabry besetzt 21; wieder ausgelieser 25: zweiter Einsall Boleslaws 35; im Posener Frieden den Deutschen erhalten 47; neue Kämpfe um die Mart 101, 102, 111–113; Boleslaw erhält die Lausitz als Reichselben 117; behauptet sie im Bautener Frieden 141; die Mart fommt an die Deutschen zurück 267, 268; sie fällt an das haus Wettin 268, 306, 399. Martgrasen: Hodo, Gero II., Thietmar, Odo, Dietrich, Debi.

Lavello, Stabt in Apulien, 423. Lebusa, Stabt in ber Lausik, 114, 115. L'Ecluse, Burg in Flandern, 491 (490). Leißkau bei Magdeburg, 46, 137, 138

261.

de Maus, frangelighe Biethaut, 462 (461).

rene, Abtei im Bisthum Brescia, 335. Lens, Grasschaft in Klaubern, 491 (490). Leo IX. (Brun). Paps. Seine Erhebung auf den Stuhl Petri 441—445; Einzug und Wahl in Kom 457 (456), die ersten Zeiten seines Pontisicats 458—467 (457—466), 471—473 (470—472); Vermittser zwischen A. Heinrich III. und den Ungarn 480 (478, 479), 482 (481), 483 (482); Leos tirchtiche Stellung und seine Resormen 492—494 (491—493); seine Kämpse mit den Rormannen 495—505 (495—504); Streitigkeiten mit den griechsichen Kirche 505—507 (504—506); Leos Tod 508

Leo, Erzbischof von Deriba, 505 (504). Leo, Bischof von Bercelli, Schiller Gerberts, Gegner Arbnins von Frea, 30, 127, 175, 240, 241.

Leo Pacianus, griechischer Unterbefehls=

haber, 179.

(507).

Leon, Königreich, 513 (512). König: Ferbinanb.

Leslan, Burg in Polen, 97.

Lesum, Ort in Sachsen, 441 (440).

Libentius II., Erzbischof von Samsburg-Bremen, 308.

Lietbert, Bischof von Cambrah, 450 (449), 491 (490).

Lille, Stadt in Flandern, 491 (490).

Limburg in ber Sarbt, Moster, 286, 295 (296), 337. Sunobe 296 (297), 339.

Limoges, Stadt in Frankreich, 189. Concil 369 (368).

Liubgarbe, erfte Aebtiffin bes Rloftere Elten bei Emmerich, 150, 151.

Lindger, fadfifder Graf, 304. Lindolf, Erzbifdof von Erier, 102.

Lindolf, Erzbischof von Trier, 102. Lindolf, Sohn ber Raiferin Gifela aus

erster Che, Graf in Sachsen, 219, 338. Lintfried, Lehrer in Baiern, 77.

Vintizen, wendischer Stamm. Gegen Bolen verbündet mit A. Heinrich II., ber ihnen ihren Gögendienst fäßt, 36, 37, 90, 100, 115, 133 (132), 138, 139, 165, 166; von Mesco II. von Belen angegriffen 259 (260), 260: Kämpse mit den Deutschen zur Zeit R. Konrads II. und Unterwerfung des Stamms 303 -307, 311, 345; Käntpse mit ben Deutschen zur Zeit K. Heinrichs III. 395, 526 (525), 529 (528); nach dem Tode Heinrichs III. 332 (531), 536 (535).

Lintolt idmäbilder Graf. 246.

r'intpole I., Ergbricher von Main: 143 (172), 490 (489), 500 (499)

L'intpold ber Tapiere, Cohn Des Marfgrafen Abalbert von Deftreich, 311, 355, 358, 361; wird Markgraf ber öftreichischen Reumart. 362, 363. Liggana, Burg bei Roverebo, 126. Lobbes, Mlofter in Lothringen, 64.

Lobi, Stadt und Bisthum in ber Yom: barbei, 231, 313, 317, 320.

gowen, Stadt und Graffchaft in Rieberlothringen, 120, 148, 479 (478). London, Hauptstadt von England, 208. Lorich, Rlofter an ber Bergftrage, 72, 86.

Bothar von Stade, Marfgraf ber

Mordmark, 17, 18, 70.

Lothringen, unter Gozelo I. vereinigt, 276 (277), 283; neue Trennung ber tothringischen Länder 387; Bebeutung der lothringischen Pfalzgrafen 393, 397; Ginfluß Clunys auf bie Rirchen und Rlöfter Lothringens 86 -88, 418. Ciebe Ober- und Rieberlothringen.

Lucca, Stadt und Bisthum in Italien, 121 (122), 185, 244, 534 (533). Bi

ichef: Anfelm.

Endwig, Graf von Mempelgard, 276,

Buneburg, Fefte ber Billinger in Gad-

fen. Siehe Michaeleflofter.

Lüttich, Stadt und Bisthum, 50, 87, 114, 159, 189, 194 (195), 227, 228, 301 (302), 345, 359, 404 (403), 418, 433 (432), 434, 435, 442, 443. Soute in Littich 547 (546), 548 (547). Bis icofe: Rotter, Reginald, Bago, Dietwin.

Lütelburg. Siehe Luxemburg. Enitgarde, Gräfin von Holland, 49. Luni, Stadt in Tuscien, 121 (122).

Luxemburg und Grafen Luxemburg 16, 102, 103, 113-115, 137, 220, 302, 363, 398 (399), 431 (430), 453 (452), 536 (535).

Yhon, Stadt und Erzbisthum im König reich Burgund, 273, 278, 298, 380, 404 (403), 413, 437, 461 (460), 463 (462), 493 (492), 501 (500). bifchofe: Burchart, Ubalrich, Salinard. Bufa, Burg in Böhmen, 270 (271).

Macon, frangofifches Bisthum, 244, 247.

Mähren und Mährer. Bon Bolestaw Chabry befriegt und unterworfen 97, 100, 133, 260; burch herzog Bretifiam I. ben Polen entriffen 261, 263, 271, 345; unter bie jungeren Göhne Bretiflame getheilt 489 (488). & Spi

odymen ludje klagrer za gzarowe, obc (1)(1) Bergog Bretiffaie 1.

Magbeburg, Stadt und Erzbisthum, 38, 79, 85, 90, 101, 108, 112, 115, 116, 120, 132, 135, 136, 137, 138, 141, 173, 194, 203, 230, 245, 256, 307, 396, 468 (466), 473 (471) 543 (542) Johannistlofter 85. Erzbischöfe: Bi filer, Tagino, Balthard, Gero, Sunfried, Engelhard

Maginfred. Siehe Manfreb.

Magnus, Cohn Dlafe bes Beiligen, Ro. nig von Norwegen, 309, 310; gewinnt Dänemark 401 (100); aus Danemark vertrieben 441

Diagnaren. Siehe Ungarn.

313, 314, 315, 319, 320, 321, 322, 323, 334, 337, 343, 381, 402, 420, 446, 547 (546). Krönung Konrads II. 241. Biltung ber städtischen Milig 337, 338. Ergbischöfe: Arnulf II., Aribert, Ambrofins, Guide

Maing, Drt bei Balenciennes, 490

(489).

Main 3, Stabt unb Erzbisthum, 23, 55, 113, 118 (119), 136, 138 (137), 146, 169, 170, 189, 192-194, 195, 199 (200), 201, 217, 220, 222 (223), 226, 243, 245, 258, 294, 298, 299, 300, 241, 251, 252, 296, 297, (202), 462 341, 351, 353, 396, 397 (398), 462 (461), 463, 473 (472), 489 (488), 490 (489), 492 (491), 500 (499), 511 (510), 513 (512), 524 (523), 542 (541), 546 (545). Wahl und Krönung R. Beinrichs II. 23. Kronung R. Ronrabs II. 223. Reichstag 113. Fürftentag 492 (491). Spuoden und Concile 55, 195, 462 (461). Jubenverfolgung 189 Erzbischöfe: Willigis, Erfanbalt, Aribo, Barde, Lintpold I.

Manfred (Maginfred), Markgraf von Suja, 127, 239, 243, 327, 439 (438). Mangeld, schwäbischer Graf, 265, 266,

Mantua, Stabt und Bisthum in ber Lombarbei, 182, 256, 319, 430, 484 (483), 500 (499), 514 (513), 515. Synobe 484 (483).

Marengo, Ort im Mantuanischen, 319. Marienflofter. Siebe Beterlingen.

Martwarb von Eppenstein, Graf im Mürzthale, 119.

Marfeille, Stadt im Königreich Burgund, 278.

Martefana, tombarbifde Graffchaft, 317. Masovien, polnische Proving, 270, 349, 400. Gürft: Meczfaw.

ĝSa la, mollo en dan 12 a

I Variable Committee of the beautiful to the second of the lette frequired on headern 271.

211 (216).

Marbilte, gedier D. Bermanne II. von Edmaben, in erfier Gbe mit f Ronrad I ven Räcittben, in groeffer mit D. Arierand II. von Sverlothingen vermählt, 119, 169 2 1 263.

Mathitte, Lediter bes Mailgiagen Bonifacius von Imeien, 276, 510 (509), 517 (516), 518 (517).

St. Maurice, Riefer in Burgunt, '58. Maurienne, Grafichaft in Burgunt, 127, 275, 439 (438).

Et. Maximin. Ziebe Trier.

Medlenburg, Sauptftatt ter Abedriten und Methum 171 (1701 Bifdei: Bebannes.

Meegtaw, Fürst von Majovien, 270, 349, 256, 400.

Megingant, Erzbijdef ven Trier, 102, 103, 161.

Megingand, Bildof ven Gichftatt, 51.

63, 76, 77, 91, 92. Meginhard I., Bijdej ven Wiltzburg.

Meinwerf der Beilige, Bijbei von Baberborn, 92-94, 120, 147, 151-**154**, 164, 167, 185 (186), 198, 201, 226, 229, 245, 306.

Meigen, Stadt, Bistbum und Martgrafichaft. Bedeutung ber Mark unter Gdard I., Berbindung mit ber Thertaufit, Berfiellung tes Bisthume 16: Ginfall Polejlam Chabrus in Die Mark und Beiebung von Meißen 21; Boleflam muß Meißen aufgeben 15; zweiter Emfall Beleitams 35, 39, 45; Celeitam ning im Pofener Fereben Die Oberlaufit guringeben, welche an Beimann, ten Cobn Cdarte I. verlichen wirt 17: neue Kämpfe mit Bolestam 101, 102, 112, 115: the Declaufit wieder mit Meißen vereinigt 112: Beleftam erbalt bie Oberlaufit als Reichslehen 117; letter Angriff Beleflame auf Mei Ben 134, 135; Boteliam bebilt bie Dbertaufit im Bausener Arieben 141; Die Oberlausitz tommt an Die Deutschen gurfic unt wird von Renem mirker Mort Weigen verbunten 267, 168, 306; bas Weifiner Liedbum in ber Zeit K. Kentars II. 207. Marfgraf Edare II. im blenfte Bemriche III. 351-355, 361; beim Tobe Edarbe II. fommt bie Rieberlaufit an ben 2Bet= tiner Debi: A Bennrich III bebalt Die Mart Meiften, Die fpater an Bitbelm Gregerraut, Ratterfeit de in den.

a lu baruma, i berieu genweich 391 Buille. for, 191 (195) White gen Copies I, White the Dermoon, Colors H. 9.111.2.111.

Weller, School in Routien, 423 124, 426. Mort, Gibrer Riartarrien von Ceftreich,

Melus, Binger ben Bari 177, 178, 179, 180, 185, 425.

Memteben, Riener, Sti

Menge unweit Roab. Schlacht 390.

Merwe Sice Marivite

Merteburg Ronigspfatz Stadt und Bisthum, 21, 25, 37, 38, 44, 66, 71, 113, 115, 117, 131, 132, 134, 136, 138 (137), 140, 141, 173, 195, 230, 256, 262, 269, 270, 275 (276), 299, 306, 400, 443, 484 (483), 535 (534), 545 (544) Berftellung bes Bisthums 37, 38. Landfriebe für Sachfen 71. Fürstentag 275 (276). Bischöfe: Wigbert, Thietmar.

Mesco II. ber Faute (Miecziflaw), Bergog von Bolen, 116, 130, 133 (132). 134, 135, 138, 141, 233, 235, 253, 258, 259, 262, 266-269, 311. Meferit, Abtei in Polen, 47.

Met, Stadt und Bisthum, 102, 110, 115, 116, 160, 200, 300, 443 (442) 454 (453) Bijdofe: Dietrich II., Abalbero III.

Midael IV., oftromifder Raifer, 330, 425.

Michael V., oftrömischer Raifer, 425. Michael Cernfarine, Batriard von

Conftantinopel, 505 (504), 516 (515). Michael Doceanus griechiicher Un führer, 336, 422, 424.

Michaelsberg. Giebe Bamberg.

Michaelstirde. Giebe Pavia.

Michaelstlofter zu Lineburg 469 (468).

Michaeletlofter auf bem Mente Gar gane. Giebe Monte Bargane.

Miecziffam II. Giebe Mesce II. Et. Midel, Rlofter an ter Maas, 275

Milgener (Dberlaufit). Giebe Meigen.

Minten, Etabt und Bistbum, (137), 229, 256, 276 (277), 306, 323. Bijdej: Brun.

Miriguidui (Cragebirge) 44.

Mirivide (Merwe), Landftrid, zwijchen ben Baal- und Maasmündungen, 158,

Miftiflam, Fürft ber Abobriten, 165,

Mobena, Stabt und Graffchaft in ber Lombarbei, 244, 319.

Mempelgart, Grafidait 276 39"

Moegy ibn Babis, Gultan von Innie 331.

Mogebit, Tyrann von Denia, verbeert Carbinien und bie Ruften Italiens

Monte Allegro. Siehe Monte 3faro. Monte Caffino, Mutterflofter bes Albendianbes, Wallfahrtsort, 79, 180, 181, 185, 199, 332, 334, 335, 428, 459 (458), 494 (493), 496, 502 (501), 507, 517 (516), 533 (532), 541 (540), 548 (547). Aebte: Atenulf, Theobald, Bafiline, Richer, Friedrich von Lothringen.

Monte Gargane, Michaelsflofter, 425, 426, 430 (429), 444 (443), 459 (458),

463 (462).

Monte Ilaro (Monte Allegro), Burg

in Apulien, 496 (495).

Monte Belofo, Ort in Apulien, 424. Monterberg. Siehe Munna.

Mongon, Stadt an ber Maas, 196. Dinnna (Monterberg), Burg bei Calcar,

152, 154, 157.

Mügeln, Burg bei Meigen, 35.

Münfter, Stadt und Bisthum, 138 (137), 156, 164, 256, 352. Bifchof: Dietrich I.

Mürzthal in Steiermark 119. Muri, Rlofter im Margan, 226.

Murten, Festung im Königreich gund, 273, 275, 277.

Mutteng bei Bafel 257.

Marbonne, Stabt in Gilbfranfreich, 177.

Raumburg an ber Saale wird Sit bes Bisthums Zeit 268.

Meapel, Fürstenthum und Stadt in Unteritalien, 184, 250, 251, 331, 333, 497 (496). Magister Militum: Ser= gins III.

Reber, Ronigshof in Beffen, 94. Reindorf an ber Gelfe 536 (535).

Reuburg an ber Donan, Stabt, 393.

Menenburg, Festung im Königreich Burgund, 273, 275.

Reuß, Burg am Rhein, 195 (196).

Nicetas Becteratus, griechischer Mond, 506 (505), 516 (515).

Dieberlaufit. Siehe Laufit.

Dieberlothringen, Bergogthum, 28, 119 (120), 120, 146, 148-166, 195, 203, 221, 227, 235, 237, 257, 343, 387, 388, 398, 431 (430), 490 (489), 532 (531). Serzoge: Otto, Gottfried I., Gozelo I., Gozelo II., Friedrich von Luxemburg.

Nienburg an ber Saale, Rlofter, 203,

262.

Rimptich, Burg in Schlefien, 138 - 140.

Ritter, Bischof von Freising, 388, 389, 472 (471), 500 (499).
Nordgau Martgrafschaft auf dem Nordgau 25, 34-40, 163, 164, 261.

Markgrafen : Beinrich, Otto.

Nordmart 17, 70, 111, 112, 306, 395 (396), 526, 532 (531), 535 (534), 536 (535) Marfgrafen: Lothar, Werner, Bernhard I., Bernhard H., Wilhelm, Ubo I., Ubo II.

Normanbie, Bergogthum, 367, 462 (461), 497 (496), 547 (546). Herzog:

Wilhelm II.

Mormannen. Erfte Unfiedlungen berfelben in Italien, 178-181, 185, 250, 331; im Dienste Panbulfe IV. von Capua 331—334; von R. Konrad II. mit Aversa belehnt 335; im Dienste Waimars IV. von Salerno 336, 402; Eroberung Apuliens und Belehnung mit diesem Sande burch Raifer Seinrich III. 421-429; Angriff auf Capua 436; Bedrängung Benevents 458 (457); Ergebenheit ber Rormannen gegen B. Leo IX. 463 (462); Streitigfeiten und Kampf mit dem Papft 495—499 (494—498), 501—508 (500—507), 517 (516); Beforgnisse vor R. Heinrich III. 519 (518), 520 (519); Friede mit B. Victor II 533 (532).

Normegen, Königreich, 208, 209, 307 -310, 401, 468 (467). Könige: Olaf ber Dide ober ber Beilige, Rnub ber

Große, Magnus I.

Rotter, Bifchof von Littich, 50.

Notter ber Deutsche, gelehrter Monch von St. Gallen, 220, 549 (548). Novalese, Rlofter bei Turin, 247.

No vara, Stadt und Bisthum in Ober-italien, 127, 519 (518). Bischöfe: Beter, Otto. Rürnberg, Burg in Franken, 53. Reichstag 477 (476).

Nomwegen, Königspfalz in Nieber-lothringen, 157, 159, 225, 227, 228, 306, 339 (340), 388 (387). Spnoben 157, 169. Die alte Burg von S. Gott= fried bem Bartigen gerftort 435.

Dberlothringen, Gerzogthum, 27, 113, 119, 146, 197 (198), 221, 227, 235, 237, 253, 257, 276, 387, 398, 436 (435), 443 (442), 453 (452). Herzoge: Dietrich I., Friedrich II., Gozelo I., Gottfried ber Bartige, Abalbert, Ger= bard.

Dberlausit. Siehe Meißen. Dbigo, Markgraf in Italien, 126. Odriba Erzbisthum in Epirus, 505 (504), 506 (505), 516 (515). Erz= biichof: Leo.

Detavian Johann. Giebe Jobann XII.

Dba, Bemablin Boleilam Chabrus, 141. Dirar, Probft in Oldenburg, 166.

Oternheim in Beffen 113, 147 (146). Stife ter Beilige, Abr von Chung, 86, 124, 185, 187, 243, 245, 247, 274 (275), 294, 374 (373), 380, 384 (383), 412, 413, 437, 456 (455). Einwirfung Dtilos auf tie Berbreitung ber Trenga Dei 374 (373), 375 (374). Dbo, Bergog von Aguitanien, 378.

Dto, Markgraf ber Laufits, 267 (268). Dbe von Maurienne, Martgraf von

Sufa, 439 (438), 523.

Dbo, Graf von ber Champagne, 197 235, (198); Bratentent Burgunde 236, 264, 265, 272, 273, 274, 275, 455; unterwirft sich K. Konrab II. 276, 277; im Bunbe mit Aribert bon Mailand gegen A. Konrad II. 325-327, 387; seine Nachkommen 374, 379 (378), 513 (512).

Deftreich (bairifde Sfimart 31, 34, 35, 70, 132, 163, 164, 259, 356 - 364, 389, 478 (476), 481 (480), 521 (520). Grengregutirungen mit Ungarn und zeitweifer Beftant ber Renmart Deftreich 263, 362, 363 Martgrafen : Beinrich !.,

. Abatbert, Ernft: in ter Renmart Lintpold ber Tapfere, Siegfrieb.

Detring, Königspfalz am Inn, 487 (486), 514 (513).

Diffenbach, Statt am Main, 146.

Dlaf ter Edoogfenig, König von Schweben, wird Chrift 107, 307. Dlaf ber Dide ober ber Beilige,

Rönig von Norwegen, 208, 209, 307,

Dibenburg, Bisthum unter ben 216e briten, 166, 167, 203, 256, 310 (311), 471 (470). Bijdbije. Bernhart, Rei nold, Eize.

Diga bie Beilige, Groffürftin von Rugland, 129.

Dlivento, Ort in Apulien. Schracht, 423.

Orbulf, Cobn bes Sadhinbergoge Bernhard II., 401.

Dreftes, griedischer Rammerer, 250.

Orfneninfeln 468 (467).

Drieans, Statt in Frankreich. Wiani chäische Retereien bort verbreitet 189. Denabrud, Stadt und Bisthum, 203.

Biichej Benne III.)

Oftfranten Aufftant bee Martgrafen Beinrich 35, 36 Bebeutung ber Grun bung bee Bietlum? Bamberg für bie

offfranklichen Gegenten 52 - 54; fla= wische Bevölferung 53, 61; Ofifranten bei ber Wahl A. Konrade II. 218 Aufembalinenrate II und Beinrichelli. in Oftfranken 230, 353, 528 (527).

Dimart, baierifde. Giebe Ceftreich. Dumart, jadiiide. Giebe Laufin. Oftromijdes Reid. Siebe Griechi

iches Reich.

Othert I. von Efte, Markaraf, 121. Dibert II. von Efte, Martgraf, 121, 126, 127, 128.

Digiva, Gemablin Balbuine IV. von

Klanbern, 49.

Othlon, baierischer Mondy, 549 (548). Dtranto, Safenftadt in Apulien, 184. Otto, Bischof von Novara, 519 (518).

Otro, Bergeg von Riederlothringen, 119 (120), 153.

Tite von Werme. Bergog von Rärnthen. Berichmabt bie Monigsfrone 15; zieht in bie Lombarbei gegen Arbuin von Ivrea 31, 120, 218.

Dite II., Pfalggraf von Cothringen, bann Bergog bon Schwaben, 393, 397,

434.

Dito III. von Schweinfurt, Martgraf auf bem Rordgau, Beigeg von Schwaben, 164, 261, 351, 355, 361, 438, 439, 523 (522).

Ottofarvon Steier erbalt Die Rarnth ner Mark (Steiermark) 364 (363).

Otto, Graf von Hammerstein, 168 -170, 173, 181, 195, 256.

Otto, Graf in Lothringen, 89.

Dtto, Salbbruber bes Martgrafen Bil belm von ber Nordmart, 535 (534).

Ditto Begbriem, Gebn Boleilam Chabrys, Bergog von Polen, 233, 267, 268 (269).

Otto Orfeolo, Doge von Benedig, 248 Dito Wilhelm, Cobn R. Abaiberts von Italien, mächtig im frangösischen Burgunt unt im Königreich Burgunt 144, 145, 240, 365.

Ire Siebe Aba.

**B** aberborn, Stadt und Bisthum, 26, 27, 81, 92, 120, 135, 138 (137), 147, 154, 201, 229, 245, 256, 267, 299, 305, 306, 359, 525 (524). Landiag Rronung Runigundens Biideje . Reibar, Deinwe !!

Balermo, Sauptfladt von Sicilien, 331. Baleftrina, Stadt bei Rom, 441.

Panbuli III., Fürft von Beneveni, 420, 519 (518).

Banbulf IV., Fürft von Capua, 181, 184, 249, 250, 332, 333, 334, 335, 336, 428, 429, 436.

Panenif, wial von Trane und Antft bon Capua, 180, 250.

Pantulf V, Sohn Pantulfe IV. von Capua unt Mirregent bes Baters, 250, 1:10

Partfiein. Burg in ber Oberpfalz, 48. (483).

Farma, Giat: und Bistbum, 127, 182, 328, 329 Bischof: Hemrich.

Paffan, Stadt und Biethum, 76, 77, 393, 468 (466), 482 (481). Bijdef: Biligrim.

St. Bant, Alefter. Giebe Rom.

Paulinus, Bifchof von Pofen, 307. Pavia, Stadt und Bisthum in ber Rembarbei, 42, 43, 121, 124, 126, 188 (189), 190, 197, 231, 232, 238, 241, 243, 244, 320, 405, 415, 460 (458). Rronung Beinrichs II. und Berfierung ber Stadt 12, 43. Synoten 188, 190, 415, 460 (458). Beabfich= tiates allaemeines Concil 197. Reichs tag 320. Michaelelirche 42.

Bedlarn, Burg in ber Sfimart, 360. Berichling, Ort bei Tuln, 395.

Berfenbeng, Burg in ber Stimart, 394, 482 (481).

Bejaro, Stadt in Statien, 437.

Beter, König von Ungarn, 346, 347, 350, 352, 356, 359, 390, 393, 394, 195, 432, 480 (479). Ben R. Bein rich III. mit Ungarn belebnt 395.

Peter, Erzbiichof von Amalfi, 507 .506, 516 (515).

Peter, Bischof ven Rovara, 127

Beter, Graf von Ensenlinn, Conjul, Bergog und Senater ber Romer, Bruber B. Beneticis IX, 302

Beter, rumilder Architialen, 111 Beter Damiani, Bifieber von Fonte Avellana, 414, 117, 120, 494 (493), 531 (530), 547 (546).

Beter Drieolo II, Doge vin Benedig, 248.

Beterlingen, Marientlofter. Wab1 und Krönung Kontabo II. zum Könige von Burgunt 274 (275).

Betichenegen, am unteren Don Mii fion Brune von Summert fei ihnen, 105, 106, 109; am effügen Beleffan Chabre 130, 142.

Phalempin, Er in Blandern, 491 (490).

Piacenza, Brait unt Bischum, 67. 321, 327, 415, 514 (513).

Piagion, politice Derrichergrichteit.

356 (304) 100 \* Harrim, Grathey, and Gen. 170, 182, 184, 196, 201, 221, 222, 297 299, 300 (301), 306, 473 (472)

macht Adine Grannigerecht muber geltenb 228, 258 mirt Ergtangier von Stalien 300 (301).

Piligrim, Bildej ven Pajjan, 76, 77. Pifa, Statt, 121 (122), 176, 520 (519).

Pobolien, von ben Ruffen unterworfen,

Toblbe, Burg unt Aloster am Daig, "11, 21, 40, 66, 103, 110, 116, 1**2**3, 135,

260, 438 (437), 441. Beitiers, Erger in Endfrantreick, 365 (364), 366 (365), 376 (375), 377.

Peiten, Graffchaft ter Beigege von Mani tanien, 380 (379). Giebe Mguitanien.

Bolon, Bergogtbum und Rommeich. Rampfe mit R. Beinrich II. 21, 2", 25, 26, 32, 33, 44-48, 97-102, 111-113, 117, 129-140; die Ober- und Niederlaufit bleiben im Bautener Frieben bem Bofenbergog ale Reichbleben 141, 206; Rrieg gegen Rugland und Groberung von Riem 141 -- 143: Boteilan Chabry nimmt tie Königsfrone 233; bedrohliche Stellung Bolens in den Anfangen ber Regierung R. Ronrabs II. 233, 234, 253; Rampfe mit R. Rourad II. 258-262, 267, 268; Die bentiden Morten werden gurud= gegeben 268, 269; Auflesung Des poluiiden Reichs 269, 270; Gerstellung tesfelben burch Rasimir I. 355, 356, 400, 436, 467 (466); Streitigkeiten mit Bohnen über ben Befig von Schreften 477 (476), 478 (477); Polen unterstützt M. Beinrich III. gegen Ungarn 479, 480 (479); Bolen erlangt Schlefien 489 (488). Berzoge: Bolestam I. Whater, Meaco II. ( Diecaiflam), Otro-Bezhriem, Rafinne 1.

Bolling, Rlofter in Baiern, 15. Pommern 100, 259, 310, 400.

Bompolia, Abtei bei Ravenna, 409, 414, 430.

Bontelnuge bei pavia 43. 44. Reiche. tag 43.

Poppo, Biddi ein Briren, 438-440. Biehr Damains II.

Boppo, Batriard ven Manifeja, 182, 183, 247, 248, 321

Poppe non Babenberg, Erzbiichef bon Trier, 161, 163, 171 (170), 200, 301, 302, 303, 439 (438), 455 (454).

lickyr, Mir win glober und Si Marimin, 78, 88, 274, 294, 295 (296), 376, 380, 456 (455)

Telly . The wen Frida, 86

I war, Elaf und Birtiam in Press 41, 94 (60, 501, 34 , AT Prience mund is Philip: Yamlinus, Bene-Dict I.

2019, Sampflatt ein Behmen nich Bistlum, 45, 201, 203, 271, 345, 346, 348, 349, 353, 354, 355, 489 (488). St. Georgefloster 45, 526 (525). Bildiefe: Walbert ber Beilige, Sige, Screens.

Brempfliben, bonnifdes Fürstenbans, 260.

Brefiburg, Grenziefte Ungarns, 359 (358), 482 (481), 483 (482), 498.

Fren fen, Jano und Bell, 17, 100, 108 109 259, 356 Marinrum Bruns von Onerfurt 356.

Brifes, czechiider Bupan, 3.2.

Prizlana, Ort an ter Havelmüntung. Schlacht 529 (528), 535 (534). Pruiftn, Burg in Frantreich, 375.

Pienboisiborische Decretation 189, 460 (459).

Butten Burg an ber Leitba, 360.

Dueblinburg, Swet und Sig in Sachjen, 86, 173, 229, 230, 233, 489 (488), 519 (518), 543 (542).

Rabenggau in Ofifranten 54.

Rabintheim (Renfum), Burg gwichen Bageningen und Arnheim, 156.

Rabulf Trincanocte (Naidulf Trincanette). Graf von Averia. 427, 428, 429.

Raginar, Graf von gewen und Dennegau, 149, 157, 227.

Rainer, Marfgraf von Tuscien, 284,

Rainuli, Graf von Acreia 3 61. 335. 422, 425, 426; Herzog von Gaeta 427 Ratibor, Furft ber Abbeiten, 401

Rageburg, Statt und Bisthum in Wentenland, 47! (170). Giorni: Milli.

Navenna. State unt Gestischum 31, 42, 121, 124, 125, 172, 182, 189, 241, 242, 245, 246, 247, 251, 314, 322, 327, 402, 420, 430, 464 (463), 465, 495 (494), 499 (498), 500, 533 (532), 541 (540). Synobe 124. Erzbischer: Friedrich, Aericke. Abarece Graente ichei, Derebet. Wegger, Onglieb

Medarier, mudifcher Egunn, 526 (525).

Regens 8 n. 3, tat1 nt 31, 17, 27, 28, 40, 41, 76, 91, 100, 110, 113, 253, 276 (277), 293, 306, 344, 354, 359, 360, 391 (392), 394, 397 (398), 439, 440, 443, 472 (471), 477 (476), 481 (480), 482 (481), 483 (482), 487 (486), 512 (511), 514 (513), 520 (519), 520 (519), 521 (511), 514 (513), 520 (519), 521 (511), 514 (513), 520 (519), 521 (511), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (513), 521 (51

lage 110 203, 360, 487 (486). Gof tage 40, 41, 512 (511). Saubet ber Subt 543 (541). Bifchofe: Welfgang. Gebhard III.

Meggie, Stadt und Grafichaft in der Combarbei, 244, 319.

Megino It, Graf von Hochburgund, 392, 393.

Reginard, Gischer von Lüttich, 301 (302). Reichenau, Kloster in Schwaben, 85, 211 (212), 252, 297, 298, 440 (439), 474 (473), 485, 505 (504).

Neims, Stadt und Erzbischum in Frantreich, 64, 87, 197, 374, 460 (459), 161. Remignistlester 460 (159). Cen-

cil 460 (459).

Reinbern, Bifchef von Relberg. 130 (129).

Meinhard, Graf, Majerdemus des Stift tes Fulda, 351.

Reinold, Bischof von Oldenburg, 167. Remigrustloster. Siebe Reins.

Mentum. Giebe Raeintbeim.

Rethar, Bischof von Paderborn, 20. Rheinfranken 120, 146, 217, 218, 232, 333. Sammsand der wänkischen Kaiser 120, 232.

Wichard, Grai von Averia, 502 (501), 503 (502).

Richard, Abt von St. Lannes, 87, 187, 195, 198, 245, 294 (295), 374.

Richer, Abt von Monte Cassino, 335, 494 (493), 496, 517 (516).

Midesa, Zoller vo Pialigenien Ebrenfiler von Volhringen, Gemahlin König Wescos II. von Polen, 141, 233, 269,

Richitbe, Gräfin von Cbereberg, 394.
Richiter, With the Grafen hermann von hennegan, 479 (478).

2.1.5 (vin Abiliger in ber bairiichen Oftmert, 521 (500)

Riefa, Drt an ber Glbe, 44.

Ritbert, Graf im Barggau, 18.

Nimini, Stadt in Italien. Hoftag 430 (429).

Rife, Apanes, 496 (495)

#rterr 1., Adnig von Acantroid, 50. 51, 186, 187, 195, 196, 197, 198, 235, 236, 237, 239, 245, 273, 366, 367, 371, 376

ar print Maffieren in Zonceten, 107. E. ... Mirk nit Fier Lauciebe von Hauteville, 502 (501), 503 (502).

Traiffe Regulation of the State of the state

bund bear at ville traction into Papfibum jud' stalten ben cen Grie den und Arabern gu beireien und ber Sindet fich mit ben Rornannen 176. 181: Benericie VIII resonatoriche Michtung und Berbindung mit ben Ginniacenfein 186 191 Rom im Garit mit Ergli bol Aube con Raing 190, 200 30 . Bein des Parmi ans unter ten Intentaneen 244, 300, 300; Annäherung an Die griechliche Rieche 245: Edvisma in ter ehmigen Rieche 400 111. Abjetung ber ichiematischen Papfte 415, 116; Beinrich III. fest einen beutiden Barft ein und erbait ben Pairicial mit tem Recht über ben papfiliden Etubl gu berfügen 416-419; beginnente Rirdenreformen burch bentiche Bapfte 420: bas Bapfitbum umerftilit ten Raifer gegen Beigog Genfried 443, 444: Die reformatorische Thätigleit Papft Leos IX. 457 - 166, 489-491; Leo IX tritt als Bermittler beim letten Rampfe Beinrichs III. mit Ungarn ein 482 (481); ber Kampf wischen Lee IX. und ten Normannen um Benevent 495 - 504 (494 - 503); Streitigfeiten mit ber griedrichen Rinde 505-507 (504-506); Bapft Bictor II. erhalt Spoleto unt Camerine als Reichslehen 518 (517); 519 (518); Bictor II. als Reichoverweser nach tem Tote A. Heinrichs III 531 (530), 532 (531. Papfie: Gregor V., Sitvester II., Johann XVII., Johann XVIII, Sergins IV., Benedict VIII., Johann XIX., Benedict IX., Silvester III., Greger VI., Clemens II.. Damains II., Leo IX., Bictor II., Stephan IX Römisches Reich. Siehe beutsches Reich.

Rom, Stadt, 55, 118, 122, 123, 126, 174, 175, 182, 185, 204, 234, 240, 244, 245, 247, 249-251, 299, 301 (302), 313, 314 (315), 328, 329, 386, 391, 409-411, 416-420, 432, 436 (437), 439, 440, 444 (443), 456 (455), 457 (456), 459 (458), 463 (462), 464 (463), 465 (464), 468 (467), 484 (483), 493 (492), 497 (196), 501 (500), 504 (503), 507 (306), 509 (508), 511 (510) 512 (511), 533 (532), 548 (547). Petersfirche 55, 125, 245, 414, 440, 442, 508 (507); 512. Lateran 411, 414, 507. S. Maria Plaggiere 414 3. Maria auf bem Abentin 412. S. Apoftoli 174. C. Giovanni anter Porta latina 411. & Paul 495 (492) Ingelebrache 126 Tradipolite 4D- 411 Epinten 55, 247, 416, 420, 443, 459, 468, 462,

460, 464 501 (500), Herrichaft ber Tusculaner in Rom 123, 175, 301 (302, 410. St. Beinrich II. in Rom 1:4 126, 185 M. seniat II. in Rom 211 -249. Momniches Erici Rourabe II. 329. A Leinrich III, in Mom 416 - 421.

Romonno III. (Argyros), oftrömischer Railer, 35,0

Remonne, Grof von Lusculum, 123, 176. Giebe Johann XIX.

Memualb ber Beilige, Stifter ber Camalbulenfer, 189, 190, 191, 303, 406 (405), 408, 420, 459 (458).

Remnalt, Abt von St. Emmeram in

Regensburg, 76. Reichetag auf benfelben 514 (513), 522

Rerichach am Betenjee. Sanbelsplat 542 (541).

Rogftail, Gruft ter Babenberger in Oftfranten, 266.

Rotterdam, Stadt an ber Maas, 158. Reverede, Stadt in Sübtirol, 126. Rübiger, Bijchof von Speier, 542 (541)

Andolf III. Der Faule, letter König bon Burgunb, 50, 127, 143 — 146, 198, 219, 232, 235, 243, 245, 246, 249, 252, 257, 272.

Rudolf, Graf von Aversa, 427.

Rudolf, Graf, jum Statthalter Papft Leos IX. in Benevent beftimmt 503 (502). Wohl ibentisch mit Rutolf von Uperia.

Rudelf, nermannischer Ritter, 179, 180, 185.

Rindolf ber Rable, cluniacenfijder

Beschichtsichreiber, 382.

Ruifen 3m Kannpf mit Boleflam Cha-bry 97, 129, 130, 142; Brun von Querfurt bei ben Ruffen 104, 105; Buntesgenoffen R. Beinrichs II. gegen Bolestam 136, 139, 140; greifen Mesco II. von Polen an 258, 267; ichiden Gefanbte an R. Beinrich III. 364, 365. Groffürften: Bladimir I, Smatopolf I., Jaroslam I.

Caarbriid, Burg in Cothringen, 110. Saat, Stadt in Bohmen, 45.

Sabina, romifches Biethum, 411 359 (358), 377, 392, 393, 395, 397, 398, 400, 434, 440, 443, 446, 460 (458), 465 (464), 468 (467), 469, 472 (470), 475 (474), 479 (478), 480, 482 (481), 484 (483), 485 (484), 489 (488), 525 (524), 528 (527), 535 (534). Bergoge: Bernhard I., Bernhart II., Orbulf.

alerno, Etabi unt Fürstenthum in Unteritalien, 177, 178, 180, 181, 184, 185, 249, 332, 333, 335, 336, 402, 426, 427, 428, 429, 436, 437, 463 (462), 495 (494), 496, 497, 498, 547 Salerno, (546). Sonote 463 (462). Bürften : Baimar III., Waimar IV., Gisulf II.

Salzburg, Stadt und Erzbiethum, 75, 77. 203, 245. Erzbijchofe: Friedrich

I., Bartwig, Günther. Samlanber 259.

Sandwich, Safenftabt in England, 444 (443).

Saragenen. Giebe Araber. Sarbinien. Eroberung burch bie Araber 176; erfte Rieberlaffungen ber Genuejen und Bifaner 176 (177).

Saumur, Statt in Franfreich, 369.

Cavoyen, Graffchaft, 523.

Schalfsburg (Dausberge bei Minten) 167, 168.

Scheiern, Grafen, 487 (485).

Schlesten, ftreitiges Sant gwischen Boten und Böhmen, 100, 136, 345, 347, 355, 400, 477 (476), 489 (488); sum ersten Male von einem bentichen Beere betreten 138, 139.

Schleswig (Beitaby), Mart, Gtabt unb Bisthum, 234, 256, 259, 282, 283,

307 (308), 401.

Schwaben, herzogthum, 14, 19, 22, 23, 27, 44, 119, 161, 217, 230, 236, 252, 254, 255, 306, 339, 388, 393, 397, 434, 438, 440 (439), 443, 463 (462), 480 (479), 484 (483), 487 (486), 501 (500), 505 (504), 523 (522). Bergoge: Bermann II., Bermann III. Ernft 1., Ernit II , Bermann IV. Beinrich (R. Beinrich III, Dito II. von Lothringen, Otte III von Edweinfurt.

Schweben, Königreich, 107, 307, 308, 468 (467). Rönige: Erich, Dlaf ber

Schooffenig, Ummit Jacob.

Schweinfurt, Burg ber Babenberger in Offfranten, 36, 261, 351, 355, 361, 438, 523 (522).

Schwerin, Gtabt ber Abobeiten, 165 Scicia ni, Ortichaft in ber Male ber Sciciani, ichmargen Gifter, 115, 136.

Geben (Gaben) in Turel 253.

Seelant, Bisthum in Danemart, 209, 234. Biicof: Gerbrand.

Seligenfrabt, Rlofter in Rheinfranten, 192, 193, 200, 256, 301, 353. Sp= noben 193, 256. Beftag 353.

Geliger, burgundischer Abeliger, 272,

298.

Seon Rlofter in Chribatern, 64.

Sepreso, comeaccipa, Grafichan, 317. Jergins IV., Bipft, 122 (123).

Sergius III. Magister William in Reapel, 250, 251, 338.

Severne, Blidet von Brag, 348, 353,

354, 489 (488).

ibico, Biich f von Eveier, 462 (461). Sicilien Araber bafelbft 249; Griechen 250, 330, 331, 336, 421; Rormannen 422, 424, 463 (462), 164, 493 (492). Erzbiidej: Sumbert.

Siebenbürgen 140.

Siegfried, Piatzgraf in Sachien, 286. Siegfried, Martgraf in ber Reumark Deftreich, 363 (362).

Siegfriet, Graf im Megelgan, Edwie-

gervater K. Heinrichs II., 16. Siegfried, Graf von Norbleim, 20. Steafried von Rortbeim, Morter Des Martgrafen Edarts I., 20, 21, 36,

Siegfrieb, Sobn tes Grafen Gerhard vom Cliaß, 149.

Siegfried, Abt ven Gorze, 376.

Eregfriet, Mond in Rienburg, 262. Silva - Candida, Cardinathisthum,

193, 492 Carrinalbifor: Sumbert. Silvefter II., Papft, 39, 122, 171, 174, 175, 182, 412. Silvefter III., Bapft, 411, 413, 415.

Siponto, Stadt in Apulie 1, 463 (462). 505 (504). Synobe 463 (462).

Stantinavien Giebe Mormegen und Edweden.

Slawen. Coloniften in Oftfranken 53, 61. Giebe Wenden, Böhmen, Polen und Ruglaud.

Selothurn, Stadt im Königreich Burgund, 252, 274 (475), 339, 440 (439), 482 (181) Reichstag 339. Hoftag 482 (481).

Copbie, Aebiffin von Ganberobeim. Schwester Raifer Ottos III., 18, 19, 62.

Sophie, Tobter Kriedrichs II., von Oberlothringen und Gemablin bes Grafen Ludwig von Mompelgarb, 276,

Serrent, Verzogtbum in Unteritation, 331, 333, 334, 336, 426, 427, 498 (197). Ortzog Guite.
Senne, Genischaft in ber ganthuer Mark, 292.

Spanien 461 (460), 462 (461), 513

(512), 514 (513).

Speier Statt und Bietbum, 81, 123, 201, 218, 296, 341, 376, 392, 404, 130, 433, 462 (461), 482 (481), 530 (529), 542 (541), 543 (542); Ban be8 Domes 296, 405 (404), 462 (461). 182 (481), 600 529 Graft bei fran10 cm floor M. 477 505 420). accompleted piles - maps are o rough a com a com. Manda Endige War elling Hillinger

Epelle, Dit im Berfogthume Evolete.

Speghant. Jagten Beinriche II. 36. Spitihnem II., Cohn Bretistams I., Berzog von Behmen, 350, 189 (1881)

514 (513), 526 (525).

Spoleto, Start und Perzegtoum, 125. 328, 518 (517), 534 (533). Herzoge: Bonifacine, B. Victor II., Gottiffet ber Bartige

Stablo, Rlofter, 64, 79, 88, 274, 294 (295), 296, 376, 380, 456 (455).

Stabe, Graffcaft, 17, 532 (531), 535 (534).

Eteier, Burg im Traungau, 364 (363). Steiermarf. Giebe Karntbner Mart. Stephan IX. (X), Papft, 534 (533).

- Erphan I. ber Peilige, König von Ungarn, 104, 111, 141, 259, 260, 262, 271, 281, 311, 346, 168 (466).
- Stepbanns, griedischer Befehlsbaber in Sicilien, 331.
- Stephan, burgunbijder Mond, romiicher Cardinal, 493 (492).
- Steuglingen, Burg in Edmaben, 524 (523).
- Stodben ftat, Grafichaft im Maingau,
- Stoffeln, Burg im Began, 524 (523). Stoignem, polnischer Gesandter, 132
- Stormarn, norbeibingifder Stamm, 469 (468).
- Strafburg. Stadt und Biethum, 23, 44, 145, 147, 201, 226, 232, 256, 259, 274 (275), 277 (278), 293, 296, 305 (306), 329, 339, 421, 482 (481). Panttage 41, 339. Bijdoje: Werner 1., Withelm, Berrand.

Strebla, Burg anter Gibe, 21, 26, 134. Stroga, Abgabe in Bofen, 100.

Struben, Det an ber Donan, 394. Stuhlweißenburg, Königestadt in Ungarn, 390 (391), 434 (433).

Snidger, Bildef ven Bamberg, 417. 418, 438. Siehe Clemens II

Eufa, Markgraficaft und Statt in Piewont, 127, 239, 326, 327, 439 (438), 523 (522). Marfgrafen: Manfret, Abelbeit, Bermann, Tto

Sutri, Statt im romifden Tuscien. Spnobe 415, 418, 438, 511 (510).

Sven Gabelbart. Ronig ber Danen, 207.

Stores Underland to the principal 

Emais poll, Gogithen ber Ruffen,

129, 130, 136, 142.
Emanebirt. Teder Bermann Bil lings unt Billice tes Markgrafen Erfermar, Gemablin bes Martgrafen Edarb I. von Meißen, 17.

Eglacht i. Stand bei Freien in Belen, 99.

Zade, Graf von Berena, 127

agino, Erwijdet von Magteburg, 38, 39, 47, 78, 79, 90, 112, 118

Tanever von Hauteville, Mor-

Tarent, Stadt in Apulien, 425. Tebald, Markgraf von Modena und Reggio, 30, 31, 42, 182.

Teano, Graffchaft in Unteritatien, 185,

Tegern fee, Rlofter in Baiern, 85, 198. Thaffelgarb, Graf, 251.

beobald, Graf ber Champagne, 379 (378), 513 (512).

Theobald, Abt von Monte Caffino, 185. Theodora, Todier des oftrömischen Raifers Conftantin IX., Raiferin, 330, 425, 519 (518).

Theodorich, Graf in Sachjen, 70. Theophylact. Siehe Benedict VIII. und Benedict IX.

Theres, Riofter in Franken, 437. Thiel, Handelsplatz an ber 28aal, 49, 159, 542 (541).

Thietmar (Tomme), Bischof von Hilbesbeim, 310.

Thiermar, Biichof von Merseburg, Geschichtsschreiber, 83, 88, 90, 98, 108, 126 (127), 131, 135, 139, 141, 163 164, 545 (544)

Thietmar, Abt von Korvei, 86.

Thietmar, Markgraf ber Laufit, 135, 164, 166, 262, 267 (268), 441 (440).

Thintolf, Stalte bee Könige Magnue,

Thrasemunt, Grai von Chieri, 316

Ibnin, Burg an ter Sambre, 112, 485 (484).

Difted a Rönigepfalz am Avfibaufer, 319.

Tolosa in Spanien. Synode 513. Tomburg, Burg in Lothringen, 113, 434.

Torgan, Etabt an ber Elbe, 132, Ternicine (Unbronifue), Ratapan ber

Griechen, 179. Toseana. Siebe Tufcien.

Bout, Giabe und Bierbum, 257, 275,

326, 440, 442 (441), 454 (453), 455, 456, 464 (463), 465, 494 (493), Bischife: Gerhard I. ber Heilige, Hermann, Brun, 11bo.

Frankreich, 367, 371, 376.

Dournay, Statt in Flanbern, 491 (490). Tours, Stadt und Bisthum in Frank-reich, 370 (369), 379 (378), 547 (546). Traifen, Kluß in Defireich, 358 (357).

Trani, Stadt und Bisthum in Apulien, 179, 425, 505 (504). Bifchof: Johann.

Traungan 364 (363).

Tribur, Königspfalz am Rhein, 113 (114), 233, 257, 301, 396 (397), 484 (483), 485 (484), 486 (485), Reichstage 233, 485 (484), 486 (485). 484 (483). Spnobe 301.

Trient, Stadt in Gilbtirol, 42, 337,

431 (430).

Trier, Stadt und Erzbisthum, 76, 102, 103, 138 (137), 160, 161, 162, 170, 200, 245, 301, 302, 303, 380, 435 (434), 439 (438), 444, 455 (454), 457 (456), 465 (464), 527 (526). St. Ma-riminstofter 88, 89, 191, 377. Paulinusflofter 161. Erzbischöfe: Lindolf, Abalbero Gegenbischof, Megingand, Poppo, Cherhard.

Troja, Festung in Apulien, 181, 183, 184, 329, 334.

Tuln, Burg in Deftreich, 358 (357) 363 (362).

Tunis, Sauptstadt ber Berberei, 331.

Turin, Stadt in Biemont, 127.

Turfil, banischer Hauptling, 207. Tuscien, Martgraficaft, 121 (122), 126, 128, 239, 244, 319, 322, 328, 437 (436), 514, 533 (532), 534 (533). Martgrafen : Rainer, Bonifacius, Gottrieb ber Bartige.

Tufculum, Stabt und Grafichaft in ber römischen Campagna, 122 (123), 174, 175, 302, 329, 410, 411, 412, 421, 436, 439, 511 (510).

Emme. Giebe Thietmar.

Abald, Bifchef von Cremona, 315, 316, 325.

Ubalrich, Erzbischof von Thon, 380. Ubalrich, Herzog von Böhmen, 32, 114, 116, 130, 133 (132), 139, 260, 268, 270, 277 (278).

lisalrich, Graf von Beimar und Mart-

graf von Arain, 364.

Ubalrich, Graf von Gbersberg, 545 (544).

Uto, Kangler bes apostolischen Stubles, Bischof von Toul, 494 (493). Bi febrecht Raiferzeit. 11. 4. 2luft.

Upo 1., Graf von State, Martgraf ber Mordmart, 532 (531), 535 (534), 536

Ubo II., Martgraf der Rordmart, 556

(535).

Ubo von Ratelenburg Morder Edbarbs I. von Meißen 20, 21

IIIm, Stadt in Schwaben, 168 254, 376 (375), 438-440 (439). Reichstag 254. Landtag 438. Schlacht 163.

Ulrich I., Bischof von Chur, 201.

Ungarn (Magnaren), Reich unt Boll. Das Ronigthum erhebt fich unter bemifdem Einfluß 4; Stellung beffelben jum beutschen Reich 10; Boleitam Chabro im Kampfemit Ungarn 97; Brun von Duerfurt in Ungarn 104. Ungarn umerfillet R. Beinrich II. gegen Bolen 111, 112, 136. 137, 140; Ungarn im Rampfe mit Mesco II. von Bolen 258: Streirigkeiten R. Konrads II mit R. Stephan bem Beiligen 258, 268, 262, 263; Friede und Grengregulirung mit bem bentschen Reiche 263, 272; Auffand gegen R. Beter und Bertreibung besselben 356; A. Aba greift bas beut-iche Reich an 357, 358; erfter Beergag R. Beinrichs III. gegen Ungarn 358, 359; zweiter Kriegszug besielben 359; Aba ichließt Friede und trite Brenggebiete ab 360; britter Rriegszug R. Beinrichs III. gegen Ungarn und Berstellung R. Beters 389-391, Reife Beinrichs III. noch Ungarn, A. Peter empfängt Ungarn als Leben vom kaifer, Einführung bairifden Rechte 394, 395 : Ermorbung R. Peters und Reaction gegen bas Chriftenthum 433, Erbebung R. Andreas I. und Gerstellung driftlider Ordnung 434; R. Beinriche III. feind= liche Stellung gegen Andreas 134, 136, 467 (466), 477 (476), 478 (477); ber vierte und fünfte Zug des Kaijers nach lingarn 480—483 (479—482); H. Konrad I. im Bunde mit Ungarn gegen ben Raiser 486-489 (485-488), 521, (520) 525,526 (525). Könige: Stephan I. ber Beilige, Beter, Aba, Anbreas I

lluwan, Erzbijchof von Samburg Bremen, 120, 164, 167, 209, 234, 307, 468 (467).

Uplate (Hauberg), Burg bei Elten. 153. 155, 156.

Urban II., Papft, 174. Uto, Fürft ber Abobriten, 469 (468). Utrecht, Stadt und Bisthum, 116, 148 153, 158, 159, 196, 227, 256, 340, 341, 353, 398, 434, 443 (442) Bi-

ichoje: Abalbold, Bernold

Balenciennes, Stabt an ber Schelbe, 49, 51, 190 (489). Rommt als Reichs= leben an Balbuin IV. von Klanbern

23 glombrofa, Rlofter bei Florenz, 409

St. Bannes, Rlofter in Berbun. Giebe Berbun.

Benedig, Stadt und Gebiet, 121 (122), 247. 248, 259, 346. Dogen: Beter Orfeolo II., Otto Orfeolo.

Benofa, Stadt in Apulien, 423. Bercelli, Stadt und Bisthum in Ober-

italien, 30, 127, 175, 182, 240, 241, 246, 327, 464 (463), 466 (465). Concil 464 (463), 466 (465). Bischof: Leo.

Berben, Stadt und Bisthum, 201, 256,

286. Bifchof: Wicher.

Berbun, Stabt unb Bisthum, 87, 113, 187, 198, 227, 256, 389 (399), 421, 435, 445, 462 (461). Bitonustlofter (St. Bannes) 87, 187, 195, 198, 245, 294(295), 374. Bifchofe: Saimo, Dietrich.

Beren a, Stadt und Martgraffchaft in ber Lombarbei, 126, 127, 182, 238, 241, 364, 405, 430, 431, 463 (462), 514 (513), 520 (519). Landtag 182. Berbindung der Markgrafschaft mit bem Berzogthum Rarnthen 364.

Biabana, Ort in ber Combarbei, 337. Bictor II. (Gebharb), Bapft. Seine Erhebung 512 (511), 513 (512); erhält Spoleto und Camerino als Reichslehen 518 (517); muß Benevent aufgeben 519 (518); fein Befuch in Deutschlanb 528-530 (527-529); nach Beinrichs III. Tode Reichsverweser 529 (528), 531 (530), 532 (531); Rücktehr nach Italien, Friede mit ben Rormannen und Tob 532 (531), 533 (532).

Bienne, Stadt und Erzbisthum im Ronigreich Burgunt, 273, 278.

Bifinger, fandinavischer Seerauber, 207, 402 (401).

St. Binceng, Abtei am Bolturno, 409. Bitonustlofter. Giebe Berbun.

Blaarbingen, Ort unt Begend an ben Maasmündungen, 159, 160, 435 (434).

Bolffeld, Gau in Offrauten, 54.

Breben bei Coesfelb 228.

28 agrier, wendischer Bolfsstamm, 165, 167, 310 (311), 396.

Maimar III., Fürft von Salerno, 181, 184, 249, 250, 251, 332, 333.

Waimar IV., Fürft von Salerno, 333, 334, 335, 336, 402, 426, 427, 436, 437, 463 (462), 495 (494), 496, 497, 4.98. Rimmt ben Titel eines Bergogs pon Upulien und Calabrien an 426.

Walbed, Burg in Sachien, 173.

Walchern, Infel, von A. Beinrich II. als Reichslehen an Balouin IV. von Flandern gegeben 51. Wallersleben in ber Nordmart 48.

Walter, Bischof von Speier, 81, 123,

Walter, Caftellan von Cambran, 491 (490).

Walter, burgundischer Kriegsmann, 149. Balthard, Erzbischof von Magbeburg, 38, 112, 115.

Barager, norbische Golbner im griechi-

fchen heere, 180, 423, 424. Warmann, Bijchof von Konftang, Berwefer bes Bergogthums Schwaben, 265,

Wazo, Bischof von Littich, 404 (403), 418, 433 (432), 435, 438 (437), 442. Weimar, Grafenfit, 364 (363), 399.

Rlofter bei Altborf. Weingarten, 286, 522, 523.

Weißenburg, Stadt an ber Regat, 286.

Beißenburg, Rlofter im Speiergau, 295.

Belf II., Graf in Baiern und Schwaben. 236, 252, 253, 254, 255, 264.

Welf III., Graf in Baiern und Schwaben, Berzog von Kärnthen und Markgraf von Berona, 364, 430, 431, 480 (479), 521 (520), 522.

Belf IV. von Efte, Erbe ber welftichen Sansbesitzungen in Deutschland,

523 (522).

Wenden 36, 37, 48, 206, 209, 300, 303-307, 310, 311, 346, 396, 401, 468 (467), 469 (468), 529 (528). Siebe Lintigen, Laufiger, Abobriten, Wagrier.

Berben an der Cibe, Burg in ber Rordmart, 48, 167, 270, 304, 305. Landtag R. Konrads II. mit ben Wenden 167.

Werben, Rloster in Niedersachsen, 137. Berla, Grafichaft in Westfalen, 135, 163, 166, 211.

Berla, Pfalz in Sachfen, 18, 19. Berner I., Bijchof von Strafburg, 147, 201, 226, 253, 259, 329.

Werner, Markgraf ber Rorbmark, 17, 111, 112, 115, 157.

Werner, Graf in Seffen, 351.

Merner, Graf von Riburg, 255, 264, 266.

Berner, schwäbischer Anführer, 503 (502).

Werner, Freund R. Konrads II., 226. Wicher, Bijchof von Berben, 201.

Bidmann, fachfifder Graf unb Stadtgraf von Gent, Bater ber Grafin Abela, 150.

Did mann, fächfischer Graf, verwandt mit den Billingern, 152, 153, 154. 155.

Mibo, Herzog von Sorrent. Siehe

Wigbert, Bischof von Merseburg, 38. Migger, Erzbiichef von Ravenna, 402,

Withelm, Bifdef von Strafburg, 298, 296, 421.

Wilhelm ber Beilige, Abt bes Benignusflofters zu Dijon, 187, 189 (190). 245, 403, 409, 456 (455). Wilhelm II., Bergog von ber Ror-

manbie, 462 (461).

Wilhelm V. ber Große, Bergog von Aguitanien, 235, 239, 240, 245, 365 (364), 367 (366), 378.

Bilbelm VI., Bergog von Agnitanien,

240, 378.

Bilbelm VII. Beigog von Aquitanien, 378.

Wilhelm, Martgraf ber Rordmarf, 395 (396), 526, 529 (528), 535 (534). Wilhelm, Graf von Toulouse, 371.

Wilhelm II., Graf von Beimar, 24. Wilhelm III., Graf von Weimar, 399. Wilhelm IV, Graf von Beimar, bann

Markgraf von Meißen, 399. Wilhelm, Graf von Soune und Frie-

јаф, 292.

Wilhelm ter Girenarm, Sohn Tancreds von Hauteville, Graf von Apulien, 336, 422, 426, 427.

Willigis, Erzbischof von Mainz. Sein Antheil an ber Erhebung R. Beinriche II. 22, 23; front A. Beinrich und Runiunde 23, 26; weibt Erzbischof Tagino von Magteburg und ben erften Bischof von Bamberg 38, 56; giebt in bem Banbersheimer Strett nach 58: fein Tob 118 (119); seine Nachwirkungen 189, 20! 223, 473 (472).

Williram, Abr gu Ebereberg, 549 (548). Mrsc Biograph & Kourabs II., 217, 224, 229, 251, 263, 279, 283, 284, 285 (286), 288, 289 (290), 297, 304, 311. 320, 343, 344, 380, 447 (446), 448,

451 (450). Madimir I., Groffürft ber Ruffen. 105, 129 - 130

Blobowei, Bergog von Böhmen, 32. Bolfgang ber Beilige, Bijchof von Regensbury, Erzieher R. Beinrichs II. 14, 117 (118); Reformator bes tirk lichen Lebens in Baiern 75, 76.

Bolfhere. Biograph bes heiligen Gor-

hard, 255.

Wolhynien, von Bolestam Chabry unterworfen, 129.

Worms, Stadt und Bisthum, 23, 72, 81, 193, 201, 217, 218, 232, 256, 277 (278), 290, 309, 341, 362 (361), 442 (441), 443, 456 (454), 484 (483), 499, 542 (541). Berifferung ber

499, 542 (541). Berfförung ber Stammburg ber frantischen Raifer 232 Bischöfe: Burchard I., Azecho.

Wilflingen, Burg im Thurgan, 524 (523).

Burgburg, Stadt und Bisthum, 55, 91, 138 (137), 141, 167, 201, 255, 256, 292, 293, 359 (358), 365 (364), 394, 544 (543). Bildofe: Beinrich 1. Meginhard I., Brun, Abalbero.

Wulfhild, Schwester bes R. Maanus voi Danemark, vermählt an Orbuli oon

Sachsen, 401.

Wurgen, Ort an ber Minibe, 39.

Xanten am Rhein 435 (434).

Beiriben, arabische Dynastie an ber Rüfte ber Berberei, 330, 331.

Beit, Stadt und Bisthum, 256, 262, 268; nach Naumburg an ber Saale verlegt 268. Siehe Raumburg.

Bemngil, Bommernfürft, 400.

Berbft, Burg in ber fachfischen Opmart

Beuln, Eigengut bes Martgrafen Moat bert von Deftreich, 70.

Bir cipaner. Siehe Circipaner. Conftantin IX., Raiferin, 330, 425, 519 (518).

Bülpich, Stadt, 154.

3 ürich in der Schwei; 14, 71, 147 (146), 232, 252, 275, 393, 440 (439), 482 (481), 488 (487), 523 (522). Landtage 44, 147 (146), 488 (487). Lanbfriebe 44. 71.

3 ppflich, Moffer bei Rommegen, 138.



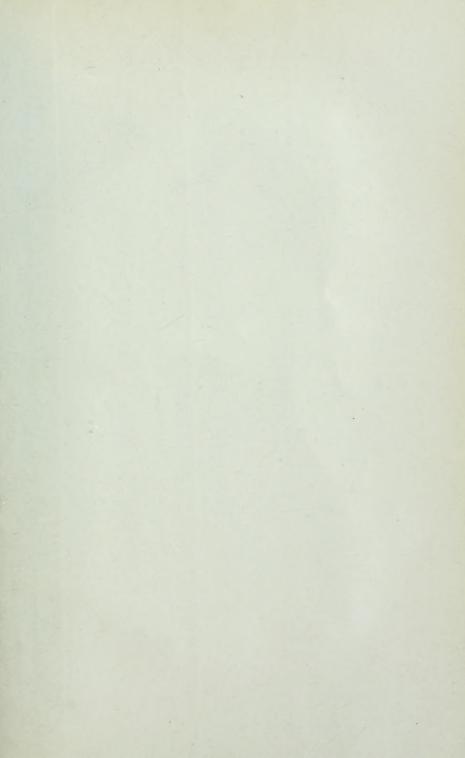





